



Maria Rosina Phreider August they 1829

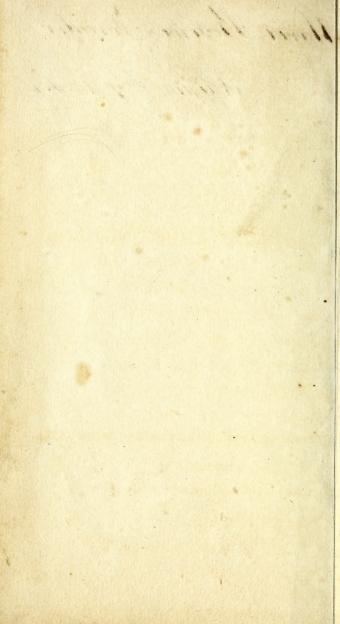

# Gesangbuch,

z u m

Gebrauch

ber

evangelischen Brüdergemeinen.



#### Gnadau,

Verlegt und zu finden in der Buchhandlung der evangelischen Bruder = Unitat,

ben Chr. Ernst Senft, so wie in ben Brübergemeinen.

1824.

# Ontonnia (

m n :

de la la la de la de

vangelischer Brüdeigemeinen.

20,0

一种有效和一

#### (Sudbak).

Wertegt und zu halen in den ind er andere von vonngerlichen Bertegt und zu besteht geschien

ben Gor Einst Sinft

fo tere in sen Serbotogenheinen.

# Vorbericht.

ańsfehipus Iebeis annimer, pod spie einfillegar. Rode Lade Loberdingen Vehrodigerus spol

Bu gegenwärtigem Gefangbuche für die evangelischen Brüdergemeinen hat, seit einisgen Jahren, sowol das Verlangen derselben nach einer, aus den verschiedenen in der Brüsderunität gedräuchlichen Gesangbüchern, in eine Sammlung zu bringenden Auswahl der bewährtesten und brauchbarsten alten und neuen Kirchengesänge und kernhaftesten Verse, als auch die befundene Nothwendigkeit einer mehstern Berichtigung des Ausdrucks in unsern eigenen Liedern, die Veranlassung gegeben.

Man hat sich also, diesem Wunsch und Erforderniß gemäß, im Namen des HERRN an solche Arbeit gemacht, und mit einfältigem Auge, aus oberwähnten Gesangbüchern das Brauchbarste in eines zusammen zu bringen, und solches sowol in ganzen Liedern, als Erstracten und einzelnen Versen, nach den Matezien, unter gewisse Rubriquen zu ordnen gessucht; auch hiernächst verschiedene, bisher noch ungedruckte neue Stücke, hinzugethan.

Es bestehet demnach dieses Gesangbuch aus einer Auswahl sowol der erbaulichsten in andern evangelischen Gesangbüchern befindlichen, als auch alter und neuer Brüderlieder, die man in einer naturellen Folge der Materien, unter versschiedene allgemeine Abtheilungen gebracht hat.

evangelischen Mendergemeinen bet, seit eini-

Was die alten Kirchen= und Brüderlieder betrifft, so sind in denselben nur wenige, aber doch

# Borbericht.

doch nothig befundene Berånderungen, eines und des andern unbequemen oder dem Miß= verstande unterworfenen Ausdrucks angebracht worden; hingegen hat man sich, um das Buch nicht übermäßig stark werden zu lassen, die Frehheit genommen, beh manchen Liedern die= ser Art, sonderlich aber beh denen von neue= rer Zeit, manchmal einen oder mehrere Verse, die wenig gebraucht werden, oder den übrigen nicht gleich kommen, wegzulassen, und nur das realeste behzubehalten.

Auch find einige wenige der alten Brüderlieder, um ihrer unbequemen oder unbekannten Melodien willen, auf bekanntere eingerichtet, und also das Sylbenmaaß derselben in etwas verandert worden.

Die mehreften Abkurzungen und Aenderungen haben unfre neuern Bruderlieder betroffen,

wordson sier eber mare

# Vorbericht.

und man kann hoffen, daß jeder verständige Sänger oder Leser die Ursache dazu, ohne weitere Erklärung, von selbst finden und einssehen werde.

Hie und da hat man auch beh etlichen alten und manchen neuen Liedern einige Zusätze ein= geschaltet, und von letzteren bisweilen mehrere in eines zusammen gezogen.

Die treue Absicht beh dieser Arbeit ist gewesen, ein Gesangbuch zu liesern, welches die wichtigsten, und dem Herzen und Gezdächtnisse nie genug einzuprägenden Gotteszwahrheiten, nach der heiligen Schrift, einzfältig, deutlich, und zugleich lebhaft und ersfahrungsmäßig in sich fasse, mit Hinweglassung dessen, was einem gegründeten Widerspruch unterworfen ist, oder auf Privatmeinungen sich gründet.

# Borbericht.

Daben hat man fur nothig und nutlich ge= halten, daffelbe mit einem Register, nicht nur über die Unfänge der Lieder, sondern über jeden darin befindlichen Vers, zu versehen; und das insonderheit deswegen, weil wir, außer den öffentlichen Versammlungen, zur Predigt des Evangelii, in unsern täglichen Singstunden niemals ganze Lieder gebrauchen, sondern einzelne mit einander connectirende, und von einer= ley Materie handelnde Verse aus verschiedenen Liedern, zusammen zu setzen, und, so zu fagen, aus dem Herzen zu singen pflegen, welches den Gesang lebhaft erhalt, und die Liedertheologie mehr in Aufnahme bringt, als das Absingen gan= zer Lieder, welches den Gesang leicht schläfrig macht, und auch oft solche Lieder treffen burfte, die so vermischte Materien enthalten, daß sie unter drey bis vier Rubriquen paffen murden.

# Vorberich t

Es ist diese Methode, einzelne oder meh=
rere Verse aus diesem und jenem Liede mit
einander zu verbinden, und dadurch über eine
oder die andre zum Object habende Materie,
gleichsam eine zusammenhängende Liederpredigt
mit der ganzen Versammlung zu halten, ein
Particulare der Brüdergemeinen von deren Un=
fang an gewesen; und da es noch immer von
gesegneter Wirkung befunden wird, billig auss
forgfältigste behzubehalten.

Auf erwähntes erstes Register folgt noch ein zwehtes, über alle in demselben vorkommende Melodien, worauf sich die in dem Buche selbst über jedem Liede angezeigte Nummer der Melodieart beziehet.

Und endlich hat man diesem noch unter jeder Melodieart ein Verzeichniß aller Nummern der Lieder und Verse bengefüget, die auf einer=

# Vorbericht.

einerleh Weise gesungen werden können, welsches zur Anleitung dienen kann, alle Verse, von denen man etwa eine Zeile nebst der Meslodie im Gemuthe hat, die aber entweder einen andern Anfang, als sie bisher hatten, bekomsmen haben, oder wovon man überhaupt den Ansang nicht sogleich weiß, mit leichter Mühe auszufinden.

Da übrigens, so lange wir hienieden wal= len, alles nur Stückwerk ist, so kann und will man auch gegenwärtiges Gesangbuch, ohn= geachtet viel und langer Fleiß darauf gewendet worden, für nichts Vollkommenes ausgeben, sondern wird sich gern begnügen, wenn der Unfangs gedachte doppelte Zweck, auch nur größtentheils erhalten zu sehn befunden wird.

Der Herr, unser Gott und Heiland, gebe einem jeden, deffen Herz Ihm zu fingen und

# Vorbericht.

zu spielen vom heiligen Geiste zubereitet und aufgeregt ist, beh dem Gebrauche dieses Buches den Segen, den man durch dessen Herausgabe zu befördern gesucht hat; und lasse sich das Lobopfer unsers Mundes, welches Ihm, als ein Ausdruck des Herzens, darin angestimmt wird, in Gnaden wohlgefallen; so wollen wir ohne Aushoren Ihm danken, und seinen Nammen rühmen, so lange wir hier sind.

Alles sage Amen, Den HENNN zu loben, Hier auf der Erd' und im Himmel droben, Was Othem hat!

Barby, am 13ten August. 1778.

dieses Gefangbuchs, nach den Materien, wovon die Lieder handeln.

| 1. | Vom | W | orte | Gottes  | 3. |      | Ŋ     | ì. 1– | -24. |
|----|-----|---|------|---------|----|------|-------|-------|------|
| 2. |     |   |      | enschen |    |      |       |       |      |
|    |     |   |      | seiner  |    | tung | durch | 25-   | -37. |

- 3. Von der Menschwerdung Christi, und seiner Zukunft. 38—52.
- 4. Von der Geburt Jesu Christi, und seinem menschlichen Wandel auf Er= den. 53—94.
- 5. Von der Beschneidung Jesu Christi,
  und Neujahrslieder. 95—105.
- 6. Von dem Leiden, Sterben und Begrabniß Christi. 106—179.
- 7. Lon der Auferstehung Christi aus feinem Grabe. 180—209.

8. Lita=

11 Ran her heiligen Prenciniafeit 947-960

8. Litanen am Oftermorgen.

zur Rechten Gottes.

Regirung.

9. Von Chrifti Simmelfahrt und Sigen

10. Von Gott, und beffen Offenbarung in ber Schopfung, Erhaltung und

N. 210.

211-227.

228-246.

| T T+        | Son ver yenigen Stryamigation                                          | ~1.  | ~00.  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 12          | Bon dem Bater unsers Herrn Je<br>fu Chrifti, der auch unser Bater ift. |      | -274. |
| 13.         | Von dem Sohne Gottes, unsern                                           | n    |       |
|             | Herrn und Heilande.                                                    | 275— | -290. |
| 14.         | Dom heiligen Geifte, und beffer                                        | n    |       |
|             | Gaben und Wirkungen.                                                   | 291- | -315. |
| 15.         | Bon bem Gnadenruf Gottes, 31                                           | u    |       |
|             | des Sunders Bekehrung.                                                 | 316— | -323. |
| 16.         | Von der Reue zur Seligkeit, durch                                      | j    |       |
|             | die Gnadenerleuchtung Gottes.                                          | 324- | -342. |
| 17.         | Vom Glauben an Jesum.                                                  | 343— | -380. |
| 18.         | Bon der Bergebung der Sunden.                                          | 381- | 405.  |
| <b>1</b> 9. | Von der ganzen Uebergabe des Her-                                      | =    |       |
|             | zens an Sesum.                                                         | 406— | -428. |
| 20.         | Von der innigen Gemeinschaft der                                       | ;    |       |
|             | Seele mit Christo.                                                     | 429- | -457. |
|             |                                                                        | 21.  | Von   |
|             |                                                                        |      |       |

| 21. | Von   | Frie  | de und    | Freude    |        |       |             |      |
|-----|-------|-------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|------|
|     | gen ( | Beist |           | ,         | Š      | n. 48 | <b>58</b> — | 479. |
| 22. | Von   | der   | Glückse   | ligkeit d | er Kin | der   |             |      |
|     | Gotte | 28.   |           |           |        | 48    | 30—         | 494. |
| 23. | Vom   | re    | chtschaff | enen 2    | Besen  | in    |             | •    |
|     | Chris | to I  | esu.      | -10       | ¥      | 49    | )5—         | 518. |
| 24. | Von   | der   | Mach fo   | lge Sesu  | und (  | Be=   |             |      |
|     | meins | daft  | feiner    | Leiden.   |        | 51    | 9-          | 549. |

25. Von der Liebe Jesu zu den Menschen, und insonderheit gegen die Seinen. 550-578.

26. Von der Dankbarkeit des Berzens für Jesu Menschwerdung und Tod. 579-622.

27. Von dem glaubigen Blick auf Jesu Munden. 623-657.

28. Von der Liebe zu Jesu und Sehn= sucht nach Ihm. 658-705.

29. Von der bruderlichen Liebe und Einigkeit bes Beiftes. 706 - 732.

30. Von der fortwahrenden Selbster= kenntniß, und Seufzer um Gnade. 733-784.

31. Von der Beiligung des Leibes und ber Geele. 785-821.

32. Von der Ginfaltigkeit in Chrifto. 822-838. 33. Bon

| <b>3</b> 3. | Von der Armuth und Niedri         | gkeit                     |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------|
|             | des Herzens.                      | N. 839—854                |
| 34.         | Von der Beständigkeit, und        | bem                       |
|             |                                   | 855—869                   |
| 35.         | Von Geduld und Trost ben          | inn=                      |
|             | und außerer Trubsal.              | 870—893                   |
| 36.         | Von der Freudigkeit des Glaub     | ens,                      |
|             | und dem Bertrauen auf Gott.       | 894—927                   |
| 37.         | Von der Stille und Gelassen       | •                         |
|             | des Herzens.                      | 928—937                   |
| 38.         | Von der driftlichen Kirche überha |                           |
|             | und den Gemeinen insonderheit.    |                           |
| <b>3</b> 9. | Rlaglieder der Kirche.            | 1000—1010.                |
| 40.         | Hoffnungs = und Trostlieder de    |                           |
|             | Rirche.                           | 1011—1024.                |
| 41.         | Gemeingefange.                    | 1025— <mark>1</mark> 067. |
| 42.         | Fest = und Versammlungslieder.    | 1068-1111.                |
| 43.         | Von der heiligen Taufe.           | 1112—1123.                |
| 44.         | Vom heiligen Abendmahl.           | 1124—1189.                |
| 45.         | Chorlieder.                       | 1190—1318.                |
|             | a. Für alle Chore.                | 1190—1206.                |
|             | b. Für die Kinder.                | 1207—1229.                |
|             | c. Fur die großen Knaben.         |                           |
|             |                                   | d. Kur                    |

| d. Für die ledigen Bruder. N.      | 1239—1249.                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| e. Fur die großen Magdlein.        | 1250—1258.                  |  |  |  |  |  |  |
| f. Fur die ledigen Schwestern.     |                             |  |  |  |  |  |  |
| g. Fur die Chelcute.               | 1275—1302.                  |  |  |  |  |  |  |
| h. Fur die Witwer und Wit-         | and popular                 |  |  |  |  |  |  |
| wen.                               | 1303—1317.                  |  |  |  |  |  |  |
| Schluß der Chorlieder.             | 1318.                       |  |  |  |  |  |  |
| 46. Von den Dienern des Herrn und  | A STATE OF                  |  |  |  |  |  |  |
| feiner Gemeine.                    | 1319—1371.                  |  |  |  |  |  |  |
|                                    | r                           |  |  |  |  |  |  |
| 47. Von der Ausbreitung des Reiche |                             |  |  |  |  |  |  |
| Christi durch seine Boten und      |                             |  |  |  |  |  |  |
| Beugen auf Erden.                  | 1372—1451.                  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Bon Bitte, Gebet und Fürbitte. | 1452—1499.                  |  |  |  |  |  |  |
| a. Ueberhaupt, fur sich und an=    |                             |  |  |  |  |  |  |
| bere.                              | 1452—1484.                  |  |  |  |  |  |  |
| b. Insonderheit für die Obrig      | =                           |  |  |  |  |  |  |
| feit.                              | <b>1485</b> — <b>1492</b> . |  |  |  |  |  |  |
| c. In allgemeiner Noth.            | 1493—1499.                  |  |  |  |  |  |  |
| 49. Morgenlieder.                  | 1500—1522.                  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |                             |  |  |  |  |  |  |
| 50. Umts = und Berufslieder.       | 1523—1531.                  |  |  |  |  |  |  |
| 51. Tischlieder.                   | 1532—1549.                  |  |  |  |  |  |  |
| a. Vor dem Effen.                  | 1532—1540.                  |  |  |  |  |  |  |
| b. Nach dem Effen.                 | 1541—1549.                  |  |  |  |  |  |  |
| 100                                | 52. Rei=                    |  |  |  |  |  |  |

 $\mathfrak{R}$ . 1550—1554.

1555- 1587

52. Reifelieder.

Mandliober

| 00.         | ***** | ••••• |        |        |        |       | 1000  | 1.001              |
|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------------|
| <b>5</b> 4. | Von,  | den   | heilig | gen En | igeln. |       | 1588- | <del>-</del> 1601. |
| 55.         | Von   | Lop   | und    | Dank   | und    | Unbe: | 1     |                    |
|             | tung  | Got   | tes.   |        |        |       | 1602- | <b>-1639</b> .     |

56. Von Christi Wiederkunft in Herr=
lichkeit, und unsrer Erwartung
berselben. 1640—1658.

57. Von dem Wandel im Himmel, und Verlangen ben Christo zu seyn. 1659—1681.

58. Von dem Heimgange zum Herrn, und der Auferstehung des Leibes. 1682—1731.

59. Von der vollendeten Gemeine und Herrlichkeit des ewigen Lebens. 1732—1749.

60. Schlußlied. 1750.

#### Bom Worte Gottes.

1. met. 119.

eiliger, heiliger, heisliger Herr Zebaoth! welschem Erd und Himmel diesnet, du der ganzen Schöspfung Gott, und der Mensschen, die versühnet und gesheiligt find durch Jesu Blut, höchstes Gut!:,:

- 2. Preis und Dank, :;: Preis und Dank fen dir gesbracht, daß du uns dein Wort gegeben, welches uns bekannt gemacht, daß Gott felbst, zu unserm Leben, und zur Tilgung unsrer Schuld und Noth, ging in Tod!:,:
- 3. Davon foll:,: davon foll in der Gemein, die Gott durch fein Blut erworben, Zag und Nacht kein Schweigen fenn, Gott ward Menfch, und ift gestorben, Menschenherz! für dich; deß freue dich, ewiglich!;;

4. Heiliger, heiliger, heizliger Herr Zebaoth! las uns beines Wortes Klarsheit helle leuchten bis in Tod, daß wir vest stehn ben der Wahrheit; und verherrl'che dich durch ihzen Schall überall!;;

2. met. 58.

Sott! wie bein Name, so ist bein Ruhm; und bei= nes Worts Evangelium, welches du aus Enaden uns hast gegeben, lehrt uns dich kennen, zum ewgen Leben, burch Tesum Christ.

2. Hört ihrs, ihr Wachter auf Zions Thor! ruft,
daß es schallet in aller
Ohr: Christus ist die
Ursach von allen Dingen,
Christus alleine kann wiederbringen das, was verlorn.

20

- 3. In unfrer Bibel ift um und um Christus ber Lehre Hauptpunct und Summ', in ber altzund neuen. Geist Jesu, drucke diese darinnen versfaßte Stücke in aller Herz:
- 4. Daß unfre ganze Lehr Christus sey; daß Gott nur Gnade in Ihm verzleih; daß er unser Heilsz grund, und allem Samen Gott nur in ihm und in seinem Namen zu pred'gen sey;
- 5. Daß außer Christo kein Gnadenwort: von ihm fångts an und in ihm gehts fort; daß sein Blut die Sunde allein versühnet, und des Gesehes Werk nichts verdienet zur Seligskeit;
- 6. Wie bas ber Enabe ihr rechter Gang, bag man Erkenntniß ber Sund' empfang aus bem Tobe Sefu: bas ist's Geheim=niß, wovon man nun oh=ne Zeitversaumniß posaunen foll.
- 7. Und wer es horet, ber merke brauf, und benke an ben kostbaren Kauf, ba burch einen Menschen bie Seelen alle wurden erlöset vom Sündenfalle durch seinen Tod.

3. Met. 84.

Liebster Tesu! wir sind hier, dich und bein Wort anzuhören: lenke Sinnen und Begier auf die füßen himmelslehren, daß die Herzen von der Erben ganz zu dir gezogen werden.

- 2. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsterniß umhullet, wo nicht beines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfullet. Gutes denken, gutes dichten mußt du selbst in uns verrichten.
- 3. D bu Glanz der Herrstichkeit, Licht vom Licht aus Gott geboren! mach uns allefamt bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren; unfer Bitten, Flehn und Singen laß, Herr Sefu! wohl geslingen.

#### 4. Met. 22.

- Ach bleib ben uns, Herr Tesu Christ! weil es nun Abend worden ist; bein göttlich Wort, das helle Licht, laß ja ben uns auslöschen nicht!
- 2. In dieser lett'n betrubten Beit verleih uns Herr! Beständigkeit, daß wir dein Wort und Sacrament rein behalten bis an unser End.

3. Dein

3. Dein Wort ift unsers Herzens Trug, und beiner Kirche wahrer Schutz; das ben erhalt uns, lieber Herr, daß wir nichts anders suschen mehr.

4. Den stolzen Geistern wehre boch, die sich mit G'walt erheben hoch, und bringen stets was neues her, zu falschen beine rechte

Lebr.

5. Die Sach und Ehr, herr Sesu Christ! nicht unser, sondern deine ist; darum so steh du denen ben, die sich auf dich verslassen fren.

5. met. 228.

Das Wort des Herrn ist recht und gut, erquicket unfre Seel und Muth, und gibt uns Kraft und Speise; des Herren Zeugniß ist ganz rein, gewiß, gut, ohne falschen Schein, und macht die Albern weise; richtig, wichtig sind die Wege, sind die Stege und Besehle, und erfreuen Herz und Seele.

6. met. 150.

Sein Wort ist wohl gesgründet, sein Mund redt rein und klar; wozu er sich verdindet, das macht er vest und wahr; und gar nichts wird ihm schwer: sein Name, den er führet, ist heilig, Ihm gebühret Ruhm, Preis und Lob und Ehr.

7. Mel. 167.

Serr! bein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich zieh es aller Habe und dem größten Reichthum für: wenn bein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhn? Mir ists nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu thun.

2. Hallelujah, ja und Amen: Herr! du wollest auf mich sehn, daß ich mög in deinem Namen vest bey deinem Worte stehn: laß mich eifrig seyn beslissen, dir zu dienen früh und spåt, und zugleich zu deinen Küßen sigen, wie Maria that.

8. mei. 223.

Derre Gott! bein gott= lich Wort ist lang verdun= kelt blieben, bis durch bein Gnad uns ist gesagt, was Paulus hat geschrieben, und andere Apostel mehr, aus bein'm gottlichen Mun= be; deß dank ich dir mit Kleiß, daß wir erlebt ha= ben die Stunde.

U 2 2. Herr!

2. Herr! ich hoff je, du werdest die in keiner Noth verlassen, die dein Wort recht als treue Anecht' im Herz'n und Glauben fassen; gibst ihn'n bereit die Sezligkeit, und läst sie nicht verderben. D Herr! durch dich bitt ich, laß mich selig und frohlich sterben.

#### 9. met. 1.

Mein Gott! ber du aus Gnad und Huld die Gun= ber zu dir berufft, zu wer= ben beine Kinder:

2. Hilf, daß ich ja bein Wort mög lieben, ehren, und allezeit mit Lust und

Freude horen!

3. Laß solches mir so tief ins Herz eindringen, daß es die Frucht kann hunbertfältig bringen.

4. Dafür will ich ist hier, und kunftig droben ohn Ende mit den Seiligen dich loben.

#### 10. Met. 68.

Sottes Wort ist klar, baß ber ganzen Schaar aleter Menschen hier auf Erben, Friede soll verkunzbigt werben: barauf wazget man, was man immer kann.

2. Und auch bas ist wahr, daß sein Wort nicht gar leer und fruchtlos wieberkehret, sondern, wenns wird angehoret, sich auch Gnad und Geist an den Seel'n beweist.

3. Dhne Segen war feinen Knechten schwer, Botschaft an die Welt zu tragen; aber man kann frohlich sagen: sein Wort hat die Kraft, daß es Früchte schafft.

#### 11. met. 223.

Dein Wort ist ja bie rechte Lehr; ein Licht, das' uns erleuchtet, ein Schild zu unsver Gegenwehr, ein Thau, der uns befeuchtet, ein Stärkungstrank, wenn wir uns krank an Seel und Geist besinden, ein vestes Band, das unsre Hand mit beiner kann verbinden.

2. Berleih mir beinen guten Geist, ber alles das versiegle, worin dein Wort mich unterweist, daß ich mich drin bespiegle, und immerdar das, was ich war, und was ich bin, erfenne; auch niemals mehr von deiner Lehr in Sund und Irrthum renne.

#### 12. met. 151.

Laß mich bein seyn und bleiben, du treuer Gott und Herr! von bir laß mich mich nichts treiben, halt mich ben reiner Lehr, und laß mich niemals wanken; gib mir Beständigkeit! Dazfür will ich dir danken in alle Ewigkeit.

13. Met. 126.

Ewig bein Wort wird bleiz ben, wie Jesaias meld't, \*) in seinem Buch thut schreiz ben: eh wird vergehn die Welt, und was Gott selber je erschuf, sollt es alles verderz ben, er thut kein'n Widerruf.

\*) Sef. 40, 8.

14. met. 32.

Das Wort des Herrn ist ein zweyschneidig Schwert, und ist zugleich der größte Erost auf Erd: wenns schneiden soll, so schneidts dis in die Seele; und soll es heil'n, so ists ein Lebensöle.

2. Wenn er ein matt und lechzend Herze findt, fo labt fein Wort dasselbige geschwind; das Wort: Ich bins; und: bu bist von ben Meinen! vertreibet Angst und Noth und Furcht und Weinen.

15. Met. 96.

Ein einigs Wort ber heils gen Schrift, das ein bes trubtes Berze trifft, ift mehr als Himm'l und Erste werth: denn wenn das Fener die verzehrt, so bleibt doch Gottes heilges Wort ohn' einigs Ende fort und fort.

2. Gott heilger Geift! schaff du in mir, daß ich mit rechter Herzbegier dein'm Wort anhang', und mich nicht scham, vielmehr daben gesangen nehm und unter den Gehorsam bring Vernunft und Sinn und alle Ding.

16. Met. 22.

Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit, und schallet in der Gnadenzeit, lebrt Christum, unsers Heiles Grund, und macht uns Gottes Willen kund.

2. Weil menschlich Schwachheit Gotfes Stimm nicht hören mocht im Ernst und Grimm; trug Gott sein Wort durch Menschen vor, dient so der

armen Creatur;

3. Zeigt an die bose Art und Sund, straft die an aller Menschen Kind, treibt damit das Gewissen ein, verdammet bende groß und klein;

4. Schickt brauf fein Trostwort und Botschaft, welch's ift eine sondre Got=

21 3 te8=

teskraft, die alle ewig selig macht, ben welchen es nicht wird veracht't.

- 5. Das ist bas Evangestium, der unerforschliche Reichthum, das Suhnswort und Geheimniß groß, welch's Christus bracht aus Vaters Schooß.
- 6. Dis Wort versammelt Christi Heer, ist Gottesmenschen nun zur Lehr, zur Strafe und zur Besserung, zur Warnung und zur Züchtigung.

7. Auf baß fie glåub'n an Gottes Sohn, und von ihm lernen gutes thun, und werden feine Mitgenoß, empfahn das heil aus feinem Schooß.

8. Lob und Dank sey bir, treuer Hort, sur bein heilsames Gnadenwort: hilf, daß wir darnach allezeit hier leben bis in Ewigkeit.

#### 17. Met. 132.

Dir Menschen sind zu dem, o Gott! was geistlich ist, untüchtig, dein Wesen, Wille und Gebot ist viel zu hoch und wichtig. Wir wissens und verstehens nicht, wo uns dein göttlich Wort und Licht den Weg zu dir nicht zeiget.

2. Drum sind vor Zeiten ausgesandt Propheten, beisne Knechte, daß durch sie würde wohl bekannt dein Will und deine Rechte; zum letzen ist dein lieber Sohn, o Vater! von des Himmels Thron selbst kommen, und zu lehren.

3. Für folches Heil, Herr! sen gepreist; las uns daben verbleiben, und gieb uns deinen guten Geist, das wir dem Worte glauben, dasselt mit Sanstmuth, Ehrsurcht, Lieb und Freud, als Gottes, nicht der

Menschen.

4. Dein Glaubenslicht, zu beiner Ehr, laß, Vater! sich ausbreiten; hilf Tesu! baß uns beine Lehr' erleuchten mog und leiten! o heilzger Geist! bein gottlich Wort laß in uns wirken fort und fort Geduld, Lieb, Hoffnung, Glauben.

#### 18. met. 22.

Sott's Hauptgebot ift, lieben Leut, en hort es an mit Innigkeit: daß wir glauben an feinen Sohn, der zu uns kam aus feinem Thron,

2. Und uns einander lieben folln, wie er's uns felber anbefohl'n; er

geh

geb uns Inabe, baß wir nun von Herzen feinen Willen thun.

19. Met. 16.

Sch will ben ber Lehre bleiben, die ich in ber Bibel find, und das Wort des Bundes treiben, das mein ganzes Herze bindt.

2. Wenn ich dann mein Berze suche, wenn ich in die Schrift will sehn, so wirds eben wie im Buche, auch in meinem Herzen stehn.

3. Rede Serr! du weißt, ich hore, mit dem tiefesten Respect; und ich glaube deisner Lehre, denn du hast mich felbst erweckt.

4. Dich zu ehren und zu lieben, und bir punctlich treu zu fenn, in gefalbten Einfaltstrieben, ben bes Wortes hellem Schein.

5. D fo komm bann und erleuchte, was noch bunkel in mir ist; heilger Geist! hor meine Beichte, weil du unser Lehrer bist:

6. Ach ich ware gern ein Kindlein, das es immer geshen ließ, alle Tage, jedes Stundlein, wie's der liebe Vater bieß.

7. Seine selgen Frieds= gedanken bleiben doch, bis wir ihn sehn, und auf ewig ohne wanken, allemal die

fostlichsten.

8. Sieh, hier bin ich, bir ergeben, grade so, als wie ich bin: bir, mein Beisland, will ich leben, lieber Beiland, nimm mich hin!

20. met. 22.

Gott hat das Evangelium gegeben, daß wir werden fromm: \*) die Welt acht't solchen Schaß nicht hoch, der mehrer' Theil fragt nichts darnach.

\*) Tit. 2. 11.

2. Drum fomm, lieber Herr Jesu Christ! die Creastur verdroffen ist, \*) zu bienen dieser Eifelkeit; so komm nur und verkurz die Zeit!

\*) Rom. 8, 19.

21. met. 94.

Erhalt o Herr! bein Kirch und Wort, daß hie zeitlich und ewig dort geheiligt werd dein Name! dein Leiben, Kreuz und bittrer Tod sey unser Trost in aller Noth! Herr Christ, das hilf und! Amen.

22. Met. 168.

Dichts kann armen Menschen = Herzen reizender, nichts größer senn, als das Wort von Jesu Schmerzen A 4 und von feiner Todespein, welche er fur unfre Gunden mußt an unfrer fatt em= pfinden, da er uns mit Gott verfühnt, und die Seliakeit verdient.

2. Much zum Eingang in die Freuden wird man baburch heimgeleit't; muß man fich bier lange leiben bilft es uns burch diefe Beit; wenn die Arbeit nie= berdrucket, wird man burch bas Bort erquidet: Dei= ne Marter, Angft und Stich, o Berr Jefu! troften mich.

23. Mel. 115.

Wie wohl ist mir, wenn mich mein Hirte führet

zur auten Beib auf feines Wortes Mu! bis fuße Wort, das mich fo machtig rub= ret, in welchem ich fein Herz voll Liebe schau, hat taalich meinen Geift ge= nahrt, und macht mich im= mer mehr zum Simmel= reich gelehrt.

24. met. 215.

D herr Christ! lag bei= nen Stern, bein rein Wort, den Deinen, die von Ber= zen deß begehrn, fraftiglich erscheinen: baburch fie, zu bir gelenkt, und bir gang und gar geschenkt, bem Feind abgewinnen, und in bein'r Theilhaftigkeit, zu ber emgen Geligkeit froh= lich fahrn von hinnen.

# Von des Menschen Kall und Verderben, und seiner Errettung durch Christum.

25. Met. 303.

Ach Gott! wie noth ist bem Menschen fein Gelbst= erkenntnig, daß er wiß' von feiner Berderbniß; benn die treibt das Herz zu Gott mit Demuth: brum lagt uns ansehn bend unfer Un= funft und Urmuth!

2. Man ift ganz ver= derbt von Natur in Grund und Boden: drum wir all leiden den Erbschaden, welcher ist, die greuliche Ber= ruttung, ein' allgemeine und angeborne Berberbung.

3. Unftatt der Weisheit, Gerechtigkeit und Beilig= feit, ist gekommen erschreck=

liche

liche Blindheit, Unaufrichtigkeit und Uneinigkeit, Sund, Furcht, Schand, ein bos Gewissen, und alles Herzeleid.

- 4. Gott forbert damit die Menschen vor sein Ungesicht; und Tesus ging für uns ins Gericht, vollebracht also Gottes Gerechtigkeit, und uns wiederfuhr dadurch reichlich Barmherzigkeit.
- 5. Herr Gott Vater, Herr und Liebhaber unfers Lebens, laß bein Geschöpf nicht seyn vergebens: hilf uns, lieber Gott, aus der Sundennoth! ja durch Jesu Tod hilf uns lieber Herre Gott!

26. met. 245.

Gott sah zu seiner Zeit auf die Menschenkinder, fand sie vermaledent und gottlose Sunder; da kam Zesus, sein Leben für und in Tod geben, Höll und Tod überwinden, versöhnen die Sünden, und uns auf sich gründen.

2. Seht an, lieben Kinsber! was Christus ist und thut; und kehrt um, ihr Sunder! von eurem Uebersmuth: laßt den in euch arbeiten, und euren Geist

leiten, sein Werk in euch vollbringen, euren Willen zwingen; so wirds euch gelingen.

- 3. Kommt her, ihr Elenben; kommt her, ihr Betrübten! gebt euch Tesu Hanben, ihr von ihm Geliebten! so wird er sich euch schenken, euch speisen und tranken, als seine Schaf' ernahren, rechte Ruh bescheren, sich von euch nicht kehren.
- 4. D komm, Herre Tefu! komm, werther Gottessohn! richt unfre Herzen zu, mach uns dir unterthan; auf daß wir an dich glauben, und uns dir einleiben, in dein'm Berdienst uns weiden, darinnen verscheiden zu'n ewigen Freuden.

27. Met. 212.

Durch Abams Fall ist ganz verderbt menschlich Natur und Wesen; dasselb Gift ist auf uns geerbt, daß wir nicht konnt'n genesen ohn Gottes Tross, der uns erlöst hat von dem großen Schaden, darein die Schlang Evam bezwang, Gott's Jorn auf sich zu laden.

2. Weil dann die Schlang Evam hat bracht, daß fie

ist

# 10 Von des Menschen Fall und Verderben,

ift abgefallen von Gottes Wort, das sie veracht't, dadurch sie auf uns alle bracht hat den Tod; so war je Noth, daß uns Gott sollte geben sein'n lieben Sohn, den Gnadensthron, in dem wir mochsten leben.

- 3. Wie uns nun hat ein fremde Schuld in Abam all verhöhnet; also hat uns ein fremde Huld in Christo all versöhnet: und wie wir all durch Abams Fall sind ewgen Tods gestorben; also hat Gott durch Christi Tod erneut, was war verdorben.
- 4. So er uns nun fein'n Sohn geschenkt, da wir noch Feinde waren, der für uns ist ans Kreuz gehenkt, getod't, gen Himm'l gesaheren, dadurch wir seyn von Schuld und Pein erlöst, so wir vertrauen in diesem Hort, des Vaters Wort; wem wollt vor'm Sterben grauen?
- 5. Er ist der Weg, das Licht, die Pfort, die Wahrsheit und das Leben, des Vaters Rath und ewges Wort, den er uns hat gegeben zu einem Schutz, das wir mit Trutz an ihn vest sollen glauben: darum uns bald kein' Macht noch

G'walt aus feiner Hand wird rauben.

- 6. Der Mensch ist gottlos und verslucht, sein Heil
  ist auch noch serren, der
  Trost ben einem Menschen
  sucht, und nicht ben Gott
  dem Herren: denn wer
  ihm will ein ander Ziel ohn
  diesen Troster stecken, den
  mag gar bald des Teusels
  G'walt mit seiner List erschrecken.
- 7. Wer hofft in Gott und dem vertraut, der wird nimmer zu schanden: denn wer auf diesen Felsen baut, ob ihm gleich stößt zu Handen viel Unfalls hie, hab ich doch nie den Mensschen sehen fallen, der sich verläßt auf Gottes Trost; er hilft sein'n Gläubgen allen.
- 8. Ich bitt, o Herr, aus Herzensgrund, du wollst nicht von mir nehmen bein heilges Wort aus meinem Mund; so wird mich nicht beschämen mein Sund und Schuld: benn in dein Huld setz ich all mein Verfrauen. Wer sich nur vest darauf verläßt, der wird den Tod nicht schauen.

9. Mein'n Füßen ist bein heilges Wort ein' brennende Lucerne, ein Licht, bas mir

ben

ben Weg weist fort: so die= fer Morgensterne in uns aufgeht, sobald versteht der Mensch die hohen Gaben, bie Gottes Geift ben'n g'wiß verheißt, die Soff= nung barin haben.

28. Met. 497.

D wir armen Gunber! unfre Miffethat, barin wir empfangen und geboren find, hat gebracht uns alle in solche große Noth, daß wir unterworfen find dem ewgen Tod. Kyrie elei= fon, Christe eleison, Anrie eleison.

2. Aus bem Tob wir konnten durch unser eigen Werk nimmer werden er= rettet, die Sunde war zu fark; daß wir wurd'n er= loset, so konnts nicht an= bers fenn, benn Gottes Sohn mußt leiben bes Todes bittre Pein. Knrie eleison, zc.

3. Go nicht mare fom= men Chriftus in die Welt, und an fich genommen unfre arm' Geftalt, und für unfre Sunde gestorben williglich; fo håtten wir muffen ver= dammt senn ewiglich. Ry= rie eleison, 2c.

4. Darum wolln wir lo= ben und banken allezeit bem Vater und bem Sohne und

bem beiligen Geift: benn wir find errettet aus aller Fahrlichkeit, durch Chri= ftum unfern Berren, ae= lobt in Ewigkeit. eleison ic.

5. Solche große Gnabe und våterliche Gunft hat uns Gott erzeiget, lauter gar umfonft, in Chrifto fei= nem Sohne, ber sich gege= ben hat in den Tod des Kreuzes, zu unfrer Selig= feit. Rurie eleison, 2c.

6. Ehre fen dir, Chrifte! ber du littest Noth, an bem Stamm bes Rreuzes fur uns ben bittern Tod, und berrschest mit bem Bater in alle Ewigkeit; hilf uns armen Gunbern zu bei= ner Geligkeit. Knrie elei= fon, Christe eleison, Aprie eleison.

#### 29. met. 9.

Rein Geschöpf mag bezah= len die Groß unfrer Schulde, um ben Gott zu erlangen feine Gnad und Hulde:

- 2. Drum mußt felbft un= fer Beiland erscheinen auf Erden, Gottes Cohn uns thun Benftand, und fur uns Mensch werden:
- 3. Mit fein'm theuren Blut waschen von all un= fern Gunben, uns in fein' Urme

## 12 Von des Menschen Fall und Verderben,

Urme fassen, sich mit uns verbinden.

- 4. Daher haben wir Friede mit Gott im Gewissen, frohlich sind alle Gliede, die des Trosts genießen.
- 5. En, welch Lieb preist ber herre an uns armen Sundern, da er, zu seiner Ehre, Feind annimmt zu Kindern.
- 6. Lob ben Herrn meine Seele! Fur all feine Wohlsthat, ruhm biefelb und erzähle, red getroft fruh und fpat.

#### 30. Met. 132.

- Nun freut euch lieben Christen g'mein, und laßt uns frohlich springen, daß wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat, und seine suße Wunderthat; gar theu'r hat Erserworben.
- 2. Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich
  verloren; mein Sund mich
  qualte Nacht und Tag, darin ich war geboren! ich
  fiel auch immer tiefer drein,
  es war kein Guts am Leben mein, die Sund hatt'
  mich beseffen.

- 8. Mein gute Werk die galten nicht, es war mit ihn'n verdorben; der fren Will' haßte Gott's Gericht, er war zum Gut'n erstorben: die Angst mich zu verzweiseln trieb, daß nichts dann Sterben ben mir blieb: zur Höllen mußt ich sinken.
- 4. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend über die Maaßen; er dacht an fein Barmherzigkeit, und wollt' mir helfen lassen; er wandt' zu mir sein Batersherz, es war ben ihm fürzwahr kein Scherz, er ließ's sein Bestes kosten.
- 5. Er sprach zu feinem lieben Sohn: die Zeit ist hie zu erbarmen, fahr hin, mein's Herzens werthe Kron, und sey das Heil dem Armen, und hilf ihm aus der Sündennoth, erwürg für ihn den bittern Tod; und laß ihn mit dir leben.
- 6. Der Sohn bem Bat'r gehorsam ward;\*) er kam zu mir auf Erben, von eisner Jungfrau rein und zart, er wollt mein Bruber wersben: gar heimlich führt er sein Gewalt, er ging in einer arm'n Gestalt, den Teusfel wollt er fangen.

\*) 30h. 10, 18.

- 7. Er sprach zu mir: halt dich an mich, es soll dir ist gelingen; ich geb mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen: denn ich din, dein, und du bist mein, und wo ich bleib, da sollt du sen; uns soll der Feind nicht scheiden.
- 8. Vergießen wird man mir mein Blut, dazu mein Leben rauben; das leid ich alles dir zu gut, das halt mit vestem Glauben: den Tod verschlingt das Leben mein, mein Unschuld trägt die Sünde dein; da bist du selig worden.
- 9. Gen Himmel zu bem Bater mein fahr ich aus diesem Leben: ba will ich bein Fürsprecher seyn; ben Geist will ich dir geben, der dich in Trübsal trösten soll, und lehren mich erstennen wohl, und in der Wahrheit leiten.
- 10. Was ich gethan hab und gelehrt, das sollst du thun und lehren, damit das Neich Gott's werd' gemehrt, zu seinem Lob und Ehren; und hut' dich vor der Mensch'n G'sat, davon verdirbt der edle Schat; das laß ich dir zulette.

31. met. 280.

Barmherziger ewiger Gott! sieh an unser Elend, Angst und Noth, wie wir von uns felbsten nichts können thun, und sen uns gnadig, durch beinen Sohn.

- 2. Der Menschen Sinn, wie sichs anzeigt, ist von Kind auf zum Bosen geneigt: ihr' Gerechtigkeit, nach's Propheten Spruch, vor dir wie ein unreines Tuch.
- 3. Wo bein Geift bas Herz nicht erleucht't, und zur Theilhaftigkeit Christizeucht; ba ist alle Müh' und Arbeit verlorn, nichts and bers vorhanden, bann Sünd und Jorn.
- 4. Ey nu, Bater! aus beiner Gnab, erkennen wir unfre Miffethat, bitten bich bemuthiglich um Gebuld, und sprechen: vergib uns all unfre Schuld.
- 5. Wir erzittern vor Gottes Gericht, vor Schuld wird roth unser Angesicht: wo uns nicht hulfe bein lieber Sohn, so mußten wir fallen mit unserm Thun.
- 6. Doch stehn wir auf bein'm Zeugniß vest, hoffend, bu werdest uns thun

das best, uns allhie bereiten zu beinem Tag, alsdann auch darstelln ohn

alle Klag.

7. Dein' Erwahlung reuet dich nicht, so gibt je bein Zeugniß Zuversicht, baß bu mit uns nicht ansbers werbest thun, bann nur als ein Vater mit seinem Sohn.

8. Dithu an uns Barms herzigkeit, und erstatt unfre Gebrechlichkeit! hilf! daß wir in Christi Gerechtigkeit, unfern Lauf vollenden zur

Geliafeit.

9. Stårk und tröst uns mit deinem Geist, welcher berhalben ein Tröster heißt, daß wir mit Glauben, Lieb und Zuversicht redlich überwinden den Bosewicht.

32. met. 132.

Ach Gott! es hat mich ganz verberbt ber Anssatz meiner Sunden, die mir von Adam angeerbt; wo soll ich Rettung sinden? Es ist mein Elend viel und groß, und ist vor beinen Augen bloß, wie tief mein Herz verdorben.

2. Ich komm zu dir in wahrer Reu, und bitte dich von Herzen: o Iesu! Iesu! mache fren die Seele von den Schmerzen, und

dem, was sie bisher beschwert, und ihre Lebenskraft verzehrt; sonst muß

ich unterfinken.

3. Wen follt ich anders schreyen an, als dich, mein Seil und Leben? Du bist allein der Helfersmann, der mir kann Kettung geben, daß ich von Sunden werde rein, und als geheilt, vor Gott erschein, durch deinen Tod und Wunden.

4. Du weißt, o Jesu! meine Noth, und kannst, nach beinem Willen, vertreiben biesen meinen Tod, und allen Jammer stillen. Ja, Herr du willst, ich traue vest, daß du mich nicht in Ungst verläßt, du heißt und bist ja Jesus!

In School

33. Mel. 11.

Sesus, unser herr und Gott spricht: "Ich helf euch in der Noth, hab mich gnädig euch erzeigt, und freundlich zu euch geneigt.

2. Niemand sonst zu finben war, der die Schuld der Menschenschaar, die so schwer war, schlich= tete, und vor Gott ver=

nichtete.

3. Aber ich, als Mensch und Gott, nahm auf mich all eure Noth, opfert' für

bie

die große Schuld mich felbst auf, aus Lieb und Buld.

4. Ich hab allen Born gestillt, Gott's Gerechtig= feit erfullt, theil die Geliafeit nun mit jedermann, ber barum bitt't;

5. Bin ein Fürsprecher in Noth, und ein Mittler stets vor Gott, heil' eure Gebrechlichkeit, und führ

euch zur Geligkeit.

6. Durch viel Beg, auf manche Beif', wolln bie Leut aus eignem Fleiß fe= lig fenn, und nicht durch mich; so boch kein Weg ift, bann ich.

7. Glaubt und folget mir allein, so werdt ihr mir eben senn, ich vergeb' euch eure Sund, daß ihr Gnad' und Leben findt.

#### 34. met. 158.

Der edle Birte, Gottes Sohn von Ewigkeit ver= liebt, verließ fein Reich, verbarg die Kron, und ging herum betrubt; er ging und fucht' aus Lieb und Dein, mit angstlichen Geberden, fein arm verlornes Scha= felein, bas fich verirrt auf Erben.

2. Dis theurerworbne Schafelein bift du, o meine Seel! fur bich lag er im Krippelein, fur bich ins

Grabes Hohl: fo gib bich ihm zum Eigenthum, ber fich für dich gegeben, und geh und bring ihm Dank und Ruhm mit Treu und reinem Leben.

35. met. 89.

Liebe! die du mich zum Bilbe Gottes hatt'ft zu= erst gemacht; Liebe! die du mich so milde nach bem Fall mit Beil bedacht: Liebe! bir ergeb ich mich, bein zu bleiben ewiglich.

2. Liebe! die du mich er= foren, eh als ich geschaffen war; Liebe! die du Mensch geboren und mir gleich wardst gang und gar: Lie=

be! dir ergeb zc.

3. Liebe! die für mich gelitten und gestorben in ber Zeit; Liebe! Die mir hat erstritten ewge Luft und Geligkeit: Liebe! bir er= geb zc.

4. Liebe! die du Rraft und Leben, Licht und Wahr= heit, Geift und Wort; Liebe, die sich ganz ergeben mir zum Seil und Seelen= hort: Liebe! dir ergeb ic.

5. Liebe! die mich bat gebunden an ihr Soch mit Leib und Sinn; Liebe! bie mich überwunden, und mein Berg hat gang bahin: Lie= be! bir ergeb zc.

6. Liebe.

## 16 Bon des Menschen Fall und Berderben,

6. Liebe, die mich ewig liebet, die für meine Seele bitt't; Liebe! die das Lösgeld giebet, und mich fräftiglich vertritt: Liebe! dir

ergeb ic.

7. Liebe! die von allen Schrecken auch im Tode mich befrent, Liebe! die mich wird erwecken aus dem Grab zur Herrlichkeit: Liebe! die ergeb ich mich, dein zu bleisben ewiglich.

### 36. Met. 221.

Du ewiger Abgrund der seligen Liebe, in Fesu Christo aufgethan: wie brennen, wie slammen die seuschen Eriebe, die kein Berstand begreisen kann! was liebest du? Sünder, die schode aucht. Wen segnest du? Kinder, die die geslucht. D großes, ja gestucht. D großes, ja gutes, ja freundliches Wesen! du hast dir was Schlechtes zum Lussspiel erslesen.

2. Du König ber Herrlichkeit! unser Verlangen
geht nie so weit, als beine
Huld. Wir haben mehr
Wohlthat und Segen empfangen, als Strafe wir
ben dir verschuldt: das
lehr uns vertrauen dem
Vatersinn, und sehnende
schauen zum Sohne hin;

bein Geist unterricht' uns in gnabigen Tagen, dir lauter erhörliche Bitten zu sagen!

3. Gib, Jesu! an alle ben machtigen Segen, die sich den Deinigen zum Heil, von dir, ihrem Haupte, zu'n Gliedern bewegen, auch uns aus Gnaden vollen Theil; ach zeig uns, wie leichte bein fanft Joch sey, und wie's uns von eigener Last befrey: denn wenn du dein Hausgesind selber wirst leheren, so werden die Werke den Meister verklaren.

#### 37. Met. 101.

Sen hochgelobt, barmherzger Gott! der du dich unser angenommen, und uns in unsrer Seelennoth mit Husse bist zu staten kommen, und schenkest uns von deinem Himmelsthron dein liebes Kind, den Eingebornen Sohn.

2. Du fegnest uns in ihm, dem Herrn, mit übersschwänglich reichem Segen, und gehest unsver Armuth gern mit beiner theuren Gnad entgegen: wir, die sonst fremde war'n vom Tesstament, sind nah gebracht durchs Wort und Sacrament.

3. Du

3. Du laffest uns in Sefu Blut Beil . Leben und Erlofung finden, und wa= schest, burch die edle Fluth, uns von bem Unflath aller Gunden. D tiefe Lieb, o Wundergutigkeit, die unfre Geel von solcher Schmach befrent!

4. Du treuer Gott! wir loben dich, und ehren deinen großen Namen: Berg, Geel und Geift erhebet fich. und singet: Hallelujah, Umen! ber Berr, ber heilig, beilig, beilig beißt, ift unfer Gott, ber Bater, Sohn und Geift.

# Von der Menschwerdung Christi, und seiner Bukunft.

38. Met. 22.

Bon Abam her warn wir verlorn, und lagen unter Gottes Born; Geel und Leib war in Tod verwundt. am gangen Menschen nichts gefund.

2. Uns hatt' umfangen große Noth, über uns herrschte Sund und Tod; wir funken in ber Sollen Grund, ba war niemand,

der helfen funt.

3. Gott fah auf aller Menschen Statt nach ein'm. ber feinen Willen that: Er fucht ein'n Mann nach fei= nem Muth, fand aber nichts bann Fleisch und Blut.

4. Denn die rechtschaffne Beiligkeit, Burdigkeit und Gerechtigkeit hatten fie in Abam verlorn, aus welchem fie waren geborn.

5. Als Gott folch groß Siechthum erkannt, und fich fein Urgt noch Belfer fand, dacht er an seine große Lieb, und wie fein Wort mahr= haftig blieb;

6. Sprach: ich will Barmberzigfeit thun, fur die Welt geben meinen Sohn; daß er ihr Argt und Beiland fen, fie gefund mach und beneden.

7. Er schwur ein'n Gid bem Abraham, auch bem David von feinem Stamm, verhieß zu geben ihn'n ben Sohn, und burch ihn der Welt Bulf zu thun.

8. Er thats auch ben Propheten fund, und breitets aus burch ihren Mund;

baher

baher Konig und fromme Leut sein warteten vor langer Zeit.

- 9. Db fie wol, wie ihr Herz begehrt, des leiblich nicht wurden gewährt; doch hatten fie im Glauben Erost, daß fie sollten werden erlöst.
- 10. Da aber kam bie rechte Zeit, von welcher Sa-kob prophezent, las er ihm eine Jungfrau aus, ein'm Mann vertraut von Davids Haus:
- 11. In der wirkt' er mit seiner Kraft, schuf vom Blut ihrer Jungfrauschaft das rein und benedente Kind ben dem man Gnad und Wahrheit findt.
- 12. D Christe! benedente Frucht, empfangen rein in aller Zucht: ach beneden und mach uns fren, sen unser Heil, Trost und Arznen!

39. met. 459.

Macht hoch die Thur, die Thor macht weit! es kömmt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt; derhalben jauchzt, mit Freuden singt: gelobet sen mein Gott, mein Schöpfer reich von Gnad!

- 2. Er ist gerecht, ein Helfer werth, Sanftmuthigkeit ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit; all unsre Noth zum End er bringt: berhalben jauchzt, mit Freuden singt: gelobet sey mein Gott, mein Heisland, groß von That!
- 3. D wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König ben sich hat! wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein! er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sen mein Gott, mein Tröster früh und spat!

4. Komm, o mein Beis land, Sesu Christ! mein's Herzens Thur dir offen ist: ach zeuch mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein! dein heilger Geist uns führ und leit den Weg zur emgen Seligkeit!

bem Namen bein, o Berr! fen ewig Preis und Ehr.

40. met. 70.

Der Erstgeborne \*) erschei= net in der Welt; der uns Geschworne, \*\*) der ewig Treue halt, entdecket die Berborgenheiten, welche be= deckten die Ewigkeiten.

\*) Col. 1, 15, \*\*) Luc. 1, 37. 2. Wir 2. Wir, tobt in Sunden, vermochten felber nicht das heil zu finden, noch warn wir drauf gericht't, zu bitten oder zu begehren, daß uns die Liebe deß sollt' gewähren;

3. Da sprach die Liebe: sieh da! ich komme her aus fregem Triebe, erstatte Gotztes Ehr, und trete an der Menschen Stelle, sie zu erzretten von Sund und Holle.

- 4. So ward bem Burgen bie Strafe zuerkannt, er ließ sich wurgen und ward ans Kreuz gespannt: nun rechnet Gott für seine Kinder arme, verlorn und verdammte Sünder.
- 5. Aus puren Gnaben ift uns bas Beil geschenkt; wir find geladen, weil er am Rreuz gehenkt, zu bem Genuß ber Seligkeiten, wels che bereitet vor allen Zeiten.

#### 41. Met. 11.

Nun komm! ber Heiben Heiland, ber Jungfrauen Kind erkannt, beß sich wunzbert alle Welt; Gott solch Geburt ihm bestellt.

2. Er ging aus ber Kam= mer fein, bem königlichen Saal fo rein: Gott von Art, und Mensch ein Held, sein'n Weg er zu laufen eilt.

- 3. Sein Lauf kam vom Bater her, und kehrt wiester zum Vater, fuhr hins unter zu ber Holl, und wiester zu Gottes Stuhl.
- 4. Sein' Krippe glanzt hell und klar, \*) die Nacht gibt ein neu Licht dar; Dunkel muß nicht kommen drein, der Glaub bleibt immer im Schein.

#### \*) Euc. 2, 9.

5. Der bu bift bem Bater gleich: führ hinaus ben Sieg im Fleisch, \*) daß bein ewig Gottesgewalt in uns, das frank Fleisch erhalt.

> \*) In der angenommenen Menschheit.

## 42. Mel. 185.

D verehrungswürdige Minute, Tag, dem sonst kein
Tag nicht gleicht: darin
Gott zu unserm Fleisch und
Blute sich so tief herab geneigt, daß er dessen gleichwie
andre Kinder, (uns verlorne
und verdammte Sünder zu
erlösen durch sein Blut,)
theilhaft worden uns zu gut.

#### 43. Mel. 474.

Was hat dich beweget, daß bu bist erschienen? was hat bich erreget uns Sundern zu dienen, ohne deine Lieb B 2 und Brunft gegen alle um= fonft? die hat dich gezwun= gen, und zu uns gedrun= gen, o milber Heiland.

- 2. Solch's låß'st du verstunden, und sehr weit ausbreiten, von Kind zu Kindstinden, unter allen Leuten; und der Tochter Zion sagst du vor allen an: sieh, dein Konig kömmt zu dir, daß er dich lieblich zier. Komm milder Heiland!
- 3. D bu Tochter Zion, bu chriftglaubiges Volf! zeuch nun beine Freud an, dich beckt ein Gnadenwolk. Frohelock heut von Herzen, verziff aller Schmerzen, sen getrost und frohlich! benn aus Lieb besucht dich dein milder Heiland.
- 4. Nimm an beinen Kbnig, ber da Lust hat zu dir;
  sey ihm unterthänig, öffne
  bein's Herzens Thur! sprich
  ihn an mit Freuden: o mein
  König und Herr, wollest
  mich nicht meiden, noch dich
  von mir scheiden: o milder
  Heiland!

#### 44. Met. 17.

Freu dich heut, o Jerusalem, auserwählte Gottesgemein, (Hallelujah!) in Gott bein'm herrn allein!

- 2. Der bir so viel Guts hat gethan, und seinen allerliebsten Sohn gesandt von dem höchsten Thron.
- 3. Auf daß er die Feind überwünd, den Satan, Welt und alle Sünd; sich mit dir ewig verbind.

4. Er will beinen Geist verneuen, und bich ihm ewig vertrauen, sich bes nicht

laffen reuen.

5. Ey! nimm ihn an, schief bich ihm zu, gib ihm in beinem Herzen Ruh, und was er bich heißt, bas thu!

6. Wirst du seinen Bund recht halten, in seiner Lieb nicht erkalten; so wird er

beiner walten.

7. Dich geistlich tranken und speisen, seine Gut an dir beweisen, daß du ihn mogest preisen.

8. Was du von ihm wirst begehren, wird er dir treulich gewähren, dich darnach

auch verklaren.

9. Daß du, samt seinen Feuerstammen, \*) frohlich singest seinem Namen, immer und ewig, Amen.

\*) Ebr. 1, 7.

## 45. met. 133.

Auf, auf! weil der Tag erschienen, der uns muß zur Freude dienen: auf! es kommt das frohe Jahr, das ber frommen Alten Schaar mit so sehnlichem Berlangen hat erwartet, hergegangen. Hallelujah, Hallelujah!

- 2. Den so viele Majeståzten, so viel Bater und Propheten, ehmals anzuschaun begehrt, und befi nicht wurden gewährt; ber hat sich nun eingefunden; o ber anzenehmen Stunden!
- 3. Er ist da, des Vaters Willen in Gehorsam zu ersfüllen, er will, durch sein eigen Blut, alles wieder machen gut, und durch schmerz-lichs Todesringen, was versloren, wiederbringen.
- 4. Er will sich als unsern Burgen an bem Holze laffen wurgen: baß ber liebliche Geruch seines Segens unsern Fluch ganz verjage, will er werben felbst ein Fluch auf bieser Erben.
- 5. Moses hat nun ausregieret, Christi freger Geist
  uns führet, die Gefangenschaft ist aus; wer gehört in
  Gottes Haus, kann, durch
  unsers Goels Büßen, freger
  Kindschaft nun genießen.
- 6. Drum auf, Zion! bich beß freue, beinen König beznebene; gib ihm Herz und Hand zugleich, bu bift Braut, er will bas Reich mit bir theilen; barum

bringe bich ihm felbst zum Opfer; singe: Hallelujah! Hallelujah!

#### 46. met. 22.

- Lob sey bem allmächtigen Gott, der unser sich erbarmet hat, gefandt sein'n allerliebsten Sohn, aus ihm geborn im höchsten Thron.
- 2. Auf baß er unfer Beiland wurd, uns frente von ber Sunden Burd, und burch fein Gnade und Wahrheit führte zur ewigen Klarheit.
- 3. D große Gnad und Güztigkeit, o tiefe Lieb und Milzbigkeit! Gott thut ein Werk, das ihm kein Mann, auch kein Engel verdanken kann.
- 4. Der Schöpfer aller Creatur nimmt an sich unsfere Natur, verachtet nicht ein armes Weib, zu werden Mensch in ihrem Leib.
- 5. Das Wort, Gott felbst von Ewigkeit, wird Kleisch in aller Reinigkeit; bas A und D, Ansang und End, gibt sich für uns in groß Elend.
- 6. Was ist ber Mensch, was ist sein Thun? baß Gott für ihn gibt seinen Sohn: was barf unser bas höchste Gut, daß es so unsferthalben thut?

B 3 7. D

7. D weh bem Volk, das bich veracht't, ber Enab sich nicht theilhaftig macht, nicht hören will des Sohnes Stimm! benn auf ihm bleis bet Gottes Grimm\*).

\*) Soh. 3, 36.

- 8. D Mensch! wie baß bu's nicht verstehst, und bein'm König entgegen gehst, ber dir so ganz demuthig kömmt, und sich so treulich bein annimmt.
- 9. Cy! nimm ihn heut mit Freuden an, bereit ihm beines Herzens Bahn: auf daß er komm in bein Gemuth, und du genießest seiner Gut.
- 10. Unterwirf ihm beine Bernunft in bieser gnasbenreich'n Zukunft: untersbreit\*) seiner Herrlichkeit bie Werk beiner Gerechstigkeit.

\*) Matth. 21, 8.

- 11. Sein erfte Zukunft in die Welt war in fanft= muthiger Gestalt: die andre wird erschrecklich senn den Gottlosen zu großer Pein.
- 12. Die aber hier in Christo stehn, werden alsbann zur Freud eingehn; und wo die Engel jubilien, wird sie kein Uebel mehr berühr'n.
- 13. Dem Bater in bem hochften Thron, famt feinem

eingebornen Sohn, bem heil'gen Geist in gleicher Weis', sen ewiglich Dank, Ehr und Preis!

47. met. 72.

Menschenkind! merk eben, was da sey bein Leben, war um Gott hat seinen Sohn gesandt von dem höchsten Thron, und lassen Mensch werden hier auf dieser Erden.

- 2. Nemlich, daß er lehrte, bich zu sich bekehrte, für beine Schuld stürbe, dir Genad erwürbe, dich vor Gott vertrete, und stets für bich bete.
- 3. Und daß er durch seinen Geist, den er einen Tröster heißt, und durch seinen Wort kommen, dir zu Trost und frommen, mocht in deinem Herzen wohnen ohne Schmerzen.
- 4. Ey! gib Statt biefem Geift, und thu, was dich Gott heißt; offne beines Berzens Pfort, daß Chrizstus burch sein Wort in dich moge kommen, und stets in bir wohnen.
- 5. Alsbann sieh gareben, baß du dich ergeben in gotts seligs Leben, ihm nicht wis derstreben, sondern seinen Willen allzeit mögst erfullen.

6. Deine

- 6. Deine Lieb beweisen mit der That, ihn preisen, stets in allen Sachen munter seyn und wachen, daß du ihm in allem mogest wohl gefallen.
- 7. Wirst du dich recht halten, so wird er dein walten, dich lassen genießen ein friedsam Gewissen; dir auch Zeugniß geben zum ewigen Leben.
- 8. Er wird einst leibhaftig, sehr herrlich und fraftig von dem Himmel steigen,
  reden und nicht schweigen,
  dir und allen sagen, die ist
  sein Soch tragen:
- 9. Kommt ihr Benedensten, zu ber rechten Seiten, fommt ihr Auserfornen, in mir Neugebornen, in meines Vaters Neich, das långst fertig für euch:
- 10. Alsbann wirst bu froh seyn, und ledig aller Pein, im verklarten Leben mit bem Herren schweben, voller Freud und Wonne leuchten wie die Sonne.
- 11. Wohl nun bem, ben Gott zeucht, und durch seist nen Geist erleuch't, daß er Christum annimmt, wenn er durch sein Wort kömmt, und ben ihm sein'n Fleiß thut; benn seine Sach ist gut.
- 12. Wer aber nichts ach= tet, nach Christo nicht trach=

- tet, sein hie zu genießen, ber soll eben wissen, bag er bort wird muffen in ber Solle bugen.
- 13. D komm, Herre Tefu! schief bein armes Wolk zu, baß es beinen Willen thu, und barnach in beiner Ruh lobe beinen Namen in Ewigkeit, Amen.

#### 48. Met. 275.

Christus ist auf Erd'n ersichienen, baß er uns mochte bienen, und unfre Sache ben Gott schlichten, sein'n Bund mit uns ewig aufrichten.

- 2. Er nahm an fich unfre Menschheit, und alle ihre Schwachheit; baß er ben Tob und alle Sunde barinenen fraftiglich überwinde.
- 3. D wie gar ein lieber Diener, ein Heiland und Bersühner, hat uns hie heimgesucht von oben! drum er billig ist zu loben.
- 4. Er ift der recht Grundsund Ecffein, darauf sich seine Gemein' grundt und erbauet in Einigkeit, zu wahrer Lieb und Gerechtigkeit.
- 5. Sein Wort ist nun unster allen gar kräftiglich ers schollen, daß er ein Heiland sen der Urmen, der sich will jedermanns erbarmen.

B 4 6. D

- 6. D Herr Gott, bir sey Lob und Dank, daß du uns ber Welt Heiland hast aus Barmherzigkeit gegeben, daß er uns bring zum ewgen Leben.
- 7. Verleih uns, Herr Gott! allesamt bein gnazbige Hulf und Benstand, daß wir anhangen beiner Wahrzheit, und barnach kommen zu ber Klarheit.

### 49. met. 72.

Sottes Sohn ist kommen uns allen zu frommen, hie auf diese Erden in armen Geberden, daß er uns von Sunde freve und entbinde.

- 2. Er kömmt auch noch heute und lehret die Leute, Freyheit von den Sünden in sein'm Verdienst finden, von Irrthum und Thorheit treten zu der Wahrheit.
- 3. Die sich sein nicht schämen, und sein'n Dienst annehmen durch ein'n recheten Glauben mit ganzem Bertrauen, benen wird er eben ihre Sund vergeben.
- 4. Er thut ihnen schenken in den Sacramenten sich selber zur Speise, sein Lieb zu beweisen, daß sie sein genießen in ihrem Gewissen.
- 5. Die also bekleiben und beständig bleiben, bem Ber-

ren in allem trachten zu ge= fallen, die werden mit Freu= ben auch von hinnen scheiden.

6. En nun, herre Sefu! schicke unfre herzen zu, daß wir alle Stunden im Glauben erfunden, darinnen verscheiden zu'n ewigen Kreuden.

## 50. met. 22.

Sottes Sohn, unfer lieber Herr auf Erden sich erniedrigt sehr, als er wie Kinder, Fleisch und Blut an sich genommen, uns zu gut.

- 2. Dis G'heimniß so ganz wunderbar, das Gott uns selbst macht offenbar, mit Herz und Mund wir preisen solln, und unsers Heils uns brin erholn.
- 8. Er wollt alfo von Sund und Tod, vom Teufel, Holl, und aller Noth, und all erlöfen mächtiglich, und felig machen ewiglich.
- 4. Wer dis erkennt und herzlich glaubt, feinem Heizland wird einverleibt, sich sein'r Menschwerdung trost-lich freut; geneußt fein's Heils, ohn alles Leid.
- 5. Wer aber bas nicht glauben thut, baß Chriftus kommen, uns zu gut, ein

mah=

wahrer Mensch, ein wahrer Gott; der bleibt in Irr= thum, Sund und Tod.

6. D Christe, wahrer Gottessohn! ber du bist von
bein'm hochsten Thron auf Erd erschien'n in Niedrigfeit, gib Gnad', bring uns zur Seligkeit.

## 51. Met. 11.

Sott sey Dank in aller Welt, der sein Wort bes ständig halt, und der Suns der Trost und Nath zu uns hergesendet hat.

2. Was ber alten Båter Schaarhochster Wunsch und Sehnen war, und was sie geprophezent, ist erfüllt mit Herrlichkeit.

3. Sey willkommen, o mein Heil! dir Hofanna, o mein Theil! richte du auch eine Bahn bir in meinem Bergen an.

4. Beuch, du Chrenkonig! ein, es gehoret dir allein; mach es, wie du gerne thust, rein von allem Sundenwust.

5. Trofte, trofte meinen Sinn, weil ich schwach und blobe bin, bag im Glauben um und an ich bir bleibe zusgethan.

6. Daß, wenn du, o Lesbensfürst! prachtig wieders fommen wirst, ich dir mög

entgegen gehn, und vor bir gerecht bestehn.

52. Met. 151.

Wie foll ich bich empfangen, und wie begegn' ich dir? o aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier! o Tesu, Tesu, sehe mir selbst die Fackel ben, damit, was dich ergohe, mir kund und wissend sen.

2. Dein Zion streut bir Palmen und grune Zweige hin; und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn: mein Herze soll dir grunen in stetem Lob und Preis, und beinem Namen dienen, so gut es kann und weiß.

3. Was hast bu unterlassen, zu meinem Trost und Freud? als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid; als mir das Neich genommen, da Fried und Freude lacht: da bist du, mein heil, kommen, und hast mich froh gemacht.

4. Ich lag in schweren Banden, du kömmst, und machst mich los; ich stund in Spott und Schanden, du kömmst, und machst mich groß, hebst mich zu hohen Chren, und schenkst mic großes Gut, das sich nicht B5

läßt verzehren, wie irdscher Reichthum thut.

5. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das getreue Lieben, womit du alle Welt in ihren taufend Plagen und großen Zammerlast, die kein Mund kann aussagen so vest umfangen hast.

6. Das schreib bir in bein Herze, bu hochbetrübtes Geer! ben benen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr: send unverzagt! ihr habet die Huste vor der Thur; der eure Herzen labet und tröstet, steht allhier.

7. Ihr burft euch nicht bemühen, noch forgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wollet ziehen mit eures Armes Macht: er kömmt, erkömmt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all' Angst und Noth zu stillen, die ihm an euch bewußt.

- 8. Auch burft ihr nicht erschrecken vor eurer Sunsbenschuld; nein, Jesus will sie becken mit seiner Lieb und Huld: er kömmt, er kömmt ben Sundern zu wahrem Erost und Heil; macht sie zu Gottes Kindern und wird ihr Erb und Theil.
- 9. Was fragt ihr nach bem Schreven ber Feind und ihrer Luck? Der Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick: er kömmt, er kömmt ein König, dem wahr-lich alle Feind auf Erden viel zu wenig zum Widersstande seynd.
- 10. Er kömmt zum Weltsgerichte, zum Fluch bem, der Ihm flucht: mit Gnad und füßem Lichte dem, der ihn liebt und fucht. Ach komm, ach komm, o Sonne! und hol uns allzumal zum ewsgen Licht und Wonne, in deinen Freudensaat!

# Won der Geburt Jesu Christi, und seinem menschlichen Wandel auf Erden.

53. Met. 22.
Nom Himmel kam ber Engel Schaar, erschien ben Sirten offenbar; sie sagten

ihn'n: ein Kindlein zart das liegt dort in der Krip= pen hart,

2. Zu Bethlehem, in Davids Stadt, wie Micha

bas

das verkündigt hat; es ist der Herre Tesus Christ, der euer aller Heiland ist.

- 3. Deß follt ihr billig frohlich senn, daß Gott mit euch ist worden ein: er ist gebor'n eu'r Fleisch und Blut; eu'r Bruder ist das ewge Gut.
- 4. Was kann euch thun die Sund und Tod? ihr habt mit euch den wahren Gott: laßt zurnen Teufel und die Höll! Gott's Sohn ist worden eu'r Gesell.
- 5. Er will und kann euch lassen nicht, sest nur auf ihn eu'r Zuversicht: es mogen euch viel sechten an, dem sey Trotz, ders nicht lassen kann.
- 6. Zulett mußt ihr boch haben recht; ihr fend nun worden Gott's Geschlecht: beg banket Gott in Ewigkeit, geduldig, frohlich allezeit.

## 54. met. 22.

- Uns ist ein Kindlein heut geborn, von einer Jungfrau auserkorn; das ist der Herr Christ unser Gott, der uns will führ'n aus aller Noth.
- 2. Er bringt uns alle Seligkeit, die Gott ben Seinen hat bereit't, daß wir mit ihm im himmel-

reich solln leben nun und ewiglich.

- 3. So merket nun bas Beichen recht, die Kripp und Windelein fo schlecht; da findet ihr das Kind gelegt, das alle Welt erhält und trägt.
- 4. Deglagt uns alle frohlich fenn, und mit ben Sirtengehn hinein, zu sehn, was Gott uns hat beschert mit feinem lieben Sohn verehrt.
- 5. Merk auf, mein Herz, und sieh hinein! was liegt bort in bem Krippelein? wes ist das schone Kindelein? es ist das liebe Jesulein.
- 6. Bis willkommen, bu ebler Gaft! ben Sunder nicht verschmähet hast, und kommst ins Elend her zu mir! wie soll ichs immer danken bir?
- 7. Ach Herr, du Schospfer aller Ding, wie bist du worden so gering? daß du da liegst auf durrem Gras, davon ein Rind und Esel aß.
- 8. Und war die Welt vielmal fo weit von Edelstein und Gold bereit't; so war sie dir doch viel zu klein, zu seyn ein enges Wiegelein.
- 9. Der Sammet und bie Seiden dein, bas ift grob Beu

Heu und Winbelein, barauf du Konig so groß und reich herprangst, als wars bein Himmelreich.

- 10. Das hat alfo gefallen bir, die Wahrheit anzuzeigen mir, wie aller Welt Macht, Ehr und Gut vor bir nichts gilt, nichts hilft, noch thut.
- 11. Uch mein herzliebes Sefulein! mach bir ein rein fanft Bettelein, zu ruhn in meines Herzens Schrein, daß ich nimmer vergesse bein.

55. Met. 22.

Christum wir follen loben schon, der reinen Magd Mazrien Sohn, so weit die liebe Sonne leucht't und an aller Welt Ende reicht.

- 2. Der felge Schöpfer aller Ding zog an ein's Knechtes Leib gering, baß er das Fleisch durchs Fleisch erwürb, und sein Geschöpf nicht all's verdurb.
- 3. Er lag im Heu, mit Armuth groß, die harte Kripp ihn nicht verdroß; ein wenig Milch war seine Speis, der nie ein Wöglein hungern ließ.
- 4. Des himmels Chor fich freuen brob, und fingen frohlich Gott zu Lob; den armen hirten wird vermelbt

der Hirt und Schöpfer aller Welt.

5. Lob, Ehr und Dank fen dir gefagt, Chrift, geborn von der reinen Magd; mit Bater und dem heilgen Geift, bis in Ewigkeit sen gepreist!

56. met. 50.

Gelobet senst bu, Jesu Christ! baß du Mensch geboren bist von einer Jungfrau, das ist wahr, deß freuet sich der Engel Schaar. Hallelujah.

2. Des ewgen Vaters eis nig Kind iht man in der Krippen findt: in unser ars mes Fleisch und Blut vers kleidet sich das ewge Gut.

Hallelujah.

3. Den aller Welt Kreis nie beschloß, der liegt in Marien Schooß, er ist ein Kindlein worden klein, der alle Ding erhalt allein. Halleluigh.

4. Das ewge Licht geht da herein, gibt der Welt ein'n neuen Schein; es leucht't wol mitten in der Nacht, und uns des Lichtes Kinder macht. Hallelujah.

5. Der Sohn des Basters, Gott von Art, ein Gast in der Welt hie ward: er führt uns aus dem Jammerthal, und macht uns Erd'n

Erb'n ins himmels Saal.

Hallelujah.

6. Er ift auf Erben kommen arm, bag er unfer sich erbarm, uns in dem Himmel mache reich, und seinen lieben Engeln gleich. Hallelujah.

7. Das hat er alles uns gethan, sein groß Lieb zu zeigen an; beß freu sich alle Christenheit, und bank ihm beß in Ewigkeit! Hal=

lelujah.

57. Met. 215.

Die Zeit ist uns ganz freusbenreich, zu Lobe Gottes Mamen, da Christus von dem Himmelreich auf Ersten zu uns kommen. DAbsgrund der Barmherzigkeit! daß Gott sich hat ins Fleisch gekleidt, die Menschheit ansgenommen, in allem, ohn die Sund, uns gleich. Willskomm'n Herr Gott vom Himmelreich! willkomm'n Herr Jesu! Amen.

58. met. 22.

Wer fanns bem Bater gnug verdank'n? ber uns Berwundeten und Krank'n gefandt hat seinen lieben Sohn, der unfre Seelen heilen kann.

2. Denn nicht unfre Gerechtigkeit, fondern feine

Barmherzigkeit hat ihn zu biefer That gezwung'n, und Chriftum zu uns her gestrung'n.

- 3. Von Kindheit an, bis an fein End, verfucht er wohl unfer Elend, wie er dann auch, von unfertzweg'n, nicht hatte fein Haupt hinzuleg'n.
- 4. So lang er hie auf Ersten war, langer bann bren und brenßig Sahr, litt er viel Noth und Durftigfeit, und flarb zu unfrer Seligkeit.
- 5. D sußer Beiland, Sefu Christ! ber bu heilig empfangen bist, und in der Unschuld wardst geborn, welch uns Abam hatte verlorn:
- 6. Du wollest beine Beisligkeit, bein Unschuld und Gerechtigkeit und allen gnabiglich mittheiln, und basburch unfer Siechthum heiln;
- 7. Durch beines Glausbens Gemeinschaft wieder erstatten Gottes Kindschaft, und mit beiner Gnad und Wahrheit uns helfen zur ewgen Klarheit.

#### 59. met. 14.

Lobt Gott, ihr Christen allzugleich, in seinem hoch= sten Thron, der heut aufschleußt sein Himmelreich, und und schenkt uns feinen

Sohn. :,:

2. Er kommt aus seines Baters Schooß, und wird ein Kindlein klein; er liegt bort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. :,:

3. Er außert sich all fein'r Gewalt, wird niedrig und gering, und nimmt an sich ein's Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding. :,:

4. Er liegt an feiner Mutter Bruft, ihr Milch ift seine Speis, an bem bie Engel sehn ihr' Lust; benn er ist Davids Reis, :,: \*)

Sej. 11.

- 5. Das aus fein'm Stamm entsprießen sollt in bieser letten Zeit; durch welchen Gott aufrichten wollt sein Reich, die Chrissenheit. :,:
- 6. Er wechselt mit uns wunderlich: Fleisch und Blut nimmt er an: und gibt uns in sein's Vaters Reich die Gottsgemeinschaft dran. :,:
- 7. Er wird ein Anecht, und ich ein Herr; das mag ein Wechsel senn! wie konnt es doch senn freundlicher, das Herze Tesulein? :,:
- 8. Heut schleußt er wieber auf die Thur zum schonen Paradeis; ber Cherub steht nicht mehr bafür;

Gott sen Lob, Ehr und Preis! ::

60. met. 215.

Ein Kindelein so löbelich ist uns geboren heute, von einer Jungfrau sauberlich, zu Trost uns armen Leuten. War uns das Kindlein nicht geborn, so warn wir allzumal verlorn; das Heil ist unser aller. En du süßer Zessus Christ! daß du Mensch geboren bist, behut't uns vor der Hölle.

61. Met. 22.

Freut euch, ihr Menschenkinder all! Gott kommt zu euch vons Himmels Saal, er wird geborn ein Kindlein klein von Maria der Mutter rein.

- 2. Wir freuen uns aus Herzensgrund, und singen frohlich mit bem Mund: Gotts und Marien Sohnelein ift unser Bruber Fleisch und Bein.
- 3. Er bringt mit fich Fried, Wonn und Freud, vertreibt alls Leid und Traurigkeit; durch sein Geburt, Angk, Blut und Tod errett't er uns aus aller Noth.
- 4. Was hått uns Gott mehr können thun, dann daß er uns gibt seinen Sohn?

Sohn? ber von uns weg= genommen hat all unfre Sund und Miffethat.

5. Durch ihn ber Sim= mel unfer ift: bilf, nun Bruber, Berr Jefu Chrift; daß wir immerfort traun auf bich, und durch dich leben ewiglich.

62. Met. 169.

Ermuntre dich, mein schwacher Geist, und trage groß Berlangen, ein fleines Rind, bas Bater heißt, mit Freuden zu empfangen! dis ift die Macht, barin es fam, und menschlich Wefen an fich nahm: burch Leiden und burch Sterben bas Seil uns zu erwerben.

2. Willfomm'n, o fuffer Brautigam! du Konig aller Chren; willfomm'n, o Je= fu, Gotteslamm! ich will bein Lob vermehren: ich will dir all mein Lebenlana von Bergen fagen Preis und Dank, daß du, da wir ver= loren, fur uns bift Mensch geboren.

3. War doch, herr Jefu! beine Braut gang arm und voller Schanden, noch haft du fie dir felbst ver= traut am Kreuz, in Todes= banden. War fie doch nichts als Ueberdrieß, Fluch, Un= flath, Tob und Kinsterniß; noch wolltst du ihrentwegen ben Zepter von dir legen.

4. Dliebes Rind, o fu-Ber Anab, holdfelig von Ge= berben, mein Bruder, ben ich lieber hab, als alle Schat auf Erden! fomm, Schon= fter! in mein Berg berein, komm laß es beine Krippe fenn; fomm, fomm, ich will ben Zeiten bein Lager bir bereiten.

5. Sag an, mein Ber= zensbrautigam, mein Soff= nung, Freud und Leben, mein edler Zweig aus 3a= kobs Stamm, was foll ich dir doch geben? ach nimm von mir Leib, Geel und Geist, ja alles was Mensch ist und heißt; ich will mich gang verschreiben, bir ewig treu zu bleiben.

6. Lob, Preis und Dank Berr Jefu Chrift, fen bir bon mir gefungen, bag bu mein Bruder worden bift. und hast die Welt bezwun= gen: hilf, daß ich beine Gutigkeit ftets preif' in die= fer Gnabenzeit, und mög hernach dort oben in Ewig=

feit dich loben.

63. met. 210.

Freuet euch, ihr Chriften alle! freue fich, wer im= mer kann; Gott bat viel

an uns gethan, freuet euch mit großem Schalle, daß er uns so hoch geacht't, sich mit uns befreund't gemacht. Freude, Freude über Freude! Christus wehret allem Leide: Wonne, Wonne über Wonne!—er ist die Genasbensonne.

- 2. Fesu, wie soll ich bir banken? ich bekenne, daß von dir meine Seligkeit herzrühr: so laß mich von dir nicht wanken: nimm mich dir zu eigen hin, so empsinzbet Herz und Sinn Freude Freude 2c.
- 3. Tefu, nimm bich beis ner Glieder ferner in Genaden an: schenke, was man bitten kann, zu erquicken beine Brüder: gib ber ganzen Christenschaar Friede und ein feligs Jahr! Freude, Freude 2c.

#### 64. met. 20.

Rommt und laßt uns Chrisftum ehren, herz und Sinsnen zu ihm kehren; singet frohlich, laßt euch horen, werthes Wolf der Chrisftenbeit!

2. Sehet, was Gott hat gegeben, seinen Sohn zum ew gen Leben: bieser kann und will uns heben aus dem Leid ins Himmels Freud.

- 3. Seine Seel ift uns gewogen, Lieb und Gunft hat ihn gezogen, uns, bie Satanas betrogen, zu bestuchen aus ber Hoh.
- 4. D der benedenten Stunde! da wir das von Herzensgrunde glauben, und mit unferm Munde dansten bir, herr Sesu Chrift!
- 5. Schönftes Kindlein in bem Stalle, sey uns freundlich, bring uns alle dahin, wo mit sußem Schalle bich ber Engel heer erhoht!

#### 65. Met. 66.

Wir Christenleut:,: hab'n igund Freud, weil uns zu Trost Gott's Sohn ist Mensch geboren, hat uns erlöst; wer sich des trost't, und gläubet vest, soll nicht werden verloren.

- 2. Die Sund macht Leid, Christus bringt Freud, weil er zu uns auf diese Welt ist kommen; mit uns ist Gott nun in der Noth: wer ist, der uns als Christen kann verdammen?
- 3. Drum fag ich Dank mit Lobgefang Christo bem Herrn, ber uns zu gut Mensch worden, baß wir durch ihn nun all los seyn ber Sunden Last und unsträglichen Burden.

4. Sal=

4. Hallelujah! :,: gelobt fen Gott! singen wir all aus unsers Herzens Grunde: benn Gott hat heut gemacht solch Freud, ber wir versgessen solln zu keiner Stunde.

66. Met. 61.

Rommst du nun, Sesu! vom himmel herunter auf Erden? sollen nun himmel und Erde vereiniget werden? ewiger Gott! kann dich mein Jammer und Noth bringen zu Menschengesberden?

2. Was ich in Abam und Eva durch Sterben verloren, hast du mir, Jesu! durch Leben und Leiden erforen: gutiger Gott! alle mein Jammer und Noth enbet sich, da du geboren.

67. Mel. 146.

Sch freue mich in dir, und heiße dich willkommen, mein liebstes Sesulein! du hast dir vorgenommen, mein Brüderlein zu seyn: ach welch ein süßer Zon! wie freundlich sieht er aus, der große Gottessohn!

2. Gott fenkt die Majeståt, sein unbegreislichs Wesen, in eines Menschen: Leib; nun kann die Welt genesen: der allerhöchste Gott fpricht freundlich ben mir ein, wird gar ein kleines Kind und heißt mein Sefulein.

68. Met. 157.

Problich foll mein Herze springen bieser Zeit, ba vor Freud alle Engel singen: hort, hort, wie mit vollen Choren alle Luft laute ruft: Christus ist geboren!

2. Heute geht aus seiner Rammer Gottes Held, ber bie Welt reißt aus allem Fammer. Gott wird. Mensch, bir Mensch zu gute; Gottes Kind bas verbindt sich mit unserm Blute.

3. Håtte vor der Menfchen Orden unser Heil einen Greul; war er nicht Mensch worden: hått er Lust zu unserm Schaden; en so wurd unser Burd er nicht auf sich laden.

4. Er nimmt auf sich, was auf Erden wir gethan, gibt sich an, unser Lamm, das für uns stirbet und bey Gott, für den Tod, Gnad und Fried erwirbet.

5. Nun er liegt in seiner Krippen, ruft zu sich mich und dich, spricht mit süßen Lippen: lasset fahrn, o lieben Brüder! was euch

C qualt:

qualt: was euch fehlt, bring ich alles wieder.

6. En, so kommt, und laßt und laufen, stellt euch ein, groß und klein, kommt mit großem Hausen! liebt den, der vor Liebe bren=net, schaut den Stern, der euch gern Licht und Labsal abnnet.

7. Wer sich fühlt beschwert im Herzen, wer empfindt seine Sund, und Gewissensschmerzen, sen getrost; hier wird gefunden, ber in Eil machet heil die

vergift'ten Wunden.

8. Die ihr arm fend und elende, kommt herben, fullet fren eure Glaubenshande; hier find alle gute Gaben; euer Hirt, Christus, wird eure Herzen laben.

9. Sußes Heil, laß dich umfangen, laß mich dir, meine Zier, unverrückt anshangen: du bist meines Lebens Leben, nun kann ich mich durch dich wohl zufriesben geben.

10. Meine Schuld kann mich nicht brucken; denn du haft meine Last all' auf beinem Rucken; kein Fleck ist an mir zu finden, benn durch dich werde ich rein von allen Sunden.

11. Ich bin rein um bei= netwillen, du gibst gnug Ehr und Schmud, mich brein einzuhullen: ich will bich ins herze schließen, o mein Ruhm, edle Blum, laß bich recht genießen.

12. Ich will bich mit Fleiß bewahren: ich will bir leben hier, und mit dir heimsfahren. Mit dir will ich endlich schweben voller Freud, ohne Zeit, dort im andern Leben.

#### 69. met. 271.

Geborn ist uns ber heilge Chrift, ber's Weibes Samen ist, wie man im Mose liest; ein herr zu aller Frist.

- 2. Er ist bes Baters Bild und Schein, ber Jungfraun Kind allein, ber Hohepriester rein, und Gottes Lammelein.
- 3. Den rechten Segen bringt er mit; am Kreuz er für uns litt, benm Bater uns vertritt, immerdar für uns bitt't.
- 4. Mit seinem Geist troffi't er und nu; er schenkt und Fried und Ruh, sein G'rechtigkeit bazu: in ihm leben wir nu.
- 5. Dewigs Wort, Herr Tesu Christ, ber du Fleisch worden bist, für uns Blutsetröpflein schwisst, zu Gotetes Rechten sigst.

6. Be=

6. Bewahr bein Erb in Kreuz und Noth, burch bein Geburt und Tob, Ungft, Blut und Wunden roth : bift bu boch mahrer Gott.

7. Wir preisen unsern Bater fchon, ber uns fchenkt feinen Gohn, ben rechten Gnadenthron, die unver=

welflich Kron.

## 70. met. 54.

Wir fingen bir Imma nuel, du Lebensfürst und Gnadenquell, daß du, o långstgewünschter Gaft! bich ben uns eingestellet haft: Sallelujah.

2. Es hat, feit Gott im Paradies dich ber gefallnen Welt verhieß, auf dich ge= hofft fo lange Sahr ber Bå= ter und Propheten Schaar.

Sallelujah.

3. Vor andern hat bein boch begehrt der Hirt und Ronig beiner Beerd, ber Mann, der dir fo wohl ge= fiel, wenn er bir fang auf Saitenspiel. Hallelujah.

4. Uch! daß der Berr aus Zion kam, und unfre Bande von uns nahm! ach daß die Bulfe brach herein, fo wurde Sakob froblich fenn. Sallelujah.

5. Mun bist bu ba, ba liegest bu, und haltst im Kripplein beine Ruh; bist

flein, und machst doch alles groß; befleidst die Welt, und fommst doch bloß. Halle=

lujah.

6. Du fehrst in frembe Saufung ein, und find boch alle himmel bein; trintit Milch aus einer Menschen= bruft, und bift boch felbft ber Engel Luft. Sallelujah.

7. Du hast bem Meer fein Biel geftect, und wirft mit Windeln zugebeckt; bift Gott, und liegst auf Beu und Strob; wirst Mensch, und bist boch U und D. \*) Hallelujah.

\*) Der Unfang und bas Enbe, ber Erfte und ber Lette. Offenb. 1, 8. C. 22, 13.

- 8. Du bift der Ursprung aller Freud, und duldest so viel Berzeleid; bift aller Beiden Troft und Licht. fuchft felber Troft und findit ibn nicht. Sallelujah.
- 9. Du bift der fuße Men= schenfreund; doch find bir so viel Menschen feind: wie wen'ge nehmen an bir Theil. und bist doch nichts als lau= ter Seil! Sallelujah.

10. Ich aber, bein ge= ringster Knecht, bekenn es fren, und menn' es recht: ich liebe dich, doch nicht fo viel, als ich dich gerne lie= ben will. Sallelujah.

11. Der Will ift ba, bie Kraft ist klein. doch wird

birs

dirs nicht zuwider seyn; mein armes Herz, und was es kann, wirst du in Gnaden nehmen an. Hallelujah.

- 12. Der Stall, das Heu, fo dich umfing, war alles schlecht und sehr gering; warst arm und durftig, nahmst vorlieb da, wo der Mangel dich hintrieb. Hallelujab.
- 18. Darum so hab ich guten Muth, du wirst auch halten mich für gut; und kamst du boch deswegen her, daß sich der Sünder zu dir kehr. Hallelujah.
- 14. Hatt' ich nicht auf mir Sundenschuld, wie hatt ich Theil an deiner Huld? vergeblich warst du mir geborn, wenn ich blieb unter Gottes Zorn. Hallelujah.
- 15. So faß ich bich nun ohne Scheu, du machst mich alles Jammers frey: du trägst den Zorn, du würgst den Tod, verkehrst in Freud all Angst und Noth. Halsleinigh.
- 16. Du bift mein Haupt, hinwiederum bin ich bein Glied und Eigenthum, und will, so viel dein Geist mir gibt, bir dienen, wie es dir beliebt. Hallelujah.

17. Ich will bein Hallelujah hier mit Freuden fingen für und für, und bort in deinem Chrenfaal foll schallen ohne Zeit und Zahl: Hallelujah.

71. Met. 158.

Willsommen edles Anabelein! willsommen liebes Kind! willsommen liebes Telulein! durch dich mein Leid verschwindt; du bist mein Heil und Seligkeit, du bringst mir tausend Freuben; du machst, daß mich in Ewigkeit von Gott nichts mehr kann scheiben.

2. Ich bin ganz unausfprechlich froh, daß du gekommen bist, daß du, und
zwar auf Heu und Stroh,
wirst Mensch und Kind gegrüßt. Dir will ich, was
ich hab und bin, von Grund
bes Herzens schenken; an
bich soll mein Gemüth und
Sinn ohn Unterlaß gebenken.

72. met. 132.

Sch steh an beiner Krippe hier, o Jesusein, mein Leben! ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Muth nimm nimm alles bin. und laß birs wohlgefallen.

- 2. Da ich noch nicht ge= boren war, ba bift bu mir geboren, und haft mich bir zu eigen gar, eh ich bich kannt, erkoren; eh ich durch beine Sand gemacht, ba hat bein Berze schon be= bacht, wie bu mein wolltest merben.
- 8. Ich lag in tiefer To= besnacht, du wurdest meine Sonne, bie Sonne, die mir zugebracht Licht, Le= ben. Freud und Wonne. D Sonne, bie bas werthe Licht bes Glaubens in mir zugericht't, wie schon find beine Strahlen!
- 4. Wenn oft mein Berg im Leibe weint, und feinen Troft fann finden, rufft bu mir zu: Ich bin bein Freund, ein Tilger beiner Sunden. Was traureft bu, mein Bruderlein? du follt ia auter Dinge fenn; ich zahle beine Schulden.
- 5. Drum hoff ich, und bu wirst es mir, mein Bei= land! nicht versagen; baß ich dich moge fur und fur in meinem Bergen tragen; ach laß mich boch bein Kripp= lein fenn, fomm, fomm, und lege ben mir ein bich, und all beine Freuden!

6. Zwar sollt ich benken. wie gering ich bich bewir= then werde; bu bist ber Schopfer aller Ding, ich bin nur Staub und Erde: boch bist bu so ein frommer Gaft, bag bu noch nichts verschmabet haft, es fen fo schlecht es wolle.

#### 73. met. 66.

- D Jesu Christ! :,: dein Kripplein ift mein Paradies. ba meine Geele weidet; bier ist ber Ort, hier lieat bas Wort, in unfer Fleisch per= fonlich eingekleidet.
- 2. Du hochftes Gut hebst unfer Blut in beinen Thron hoch über alle Soben: du ewge Kraft machst Bruder= schaft mit uns, die wir wie Rauch und Dampf ver= gehen.
- 3. Was will uns nun zu= wiber thun ber Geelenfeind mit allem Gift und Gallen? was wirft er mir und an= dern für, das Abam ist und wir mit ihm gefallen ?
- 4. Schweig, arger Feind! ba fist mein Freund, mein Fleisch und Blut, boch in bem himmel broben; mas du gefäll't, das hat der Beld aus Jacobs Stamm ju großer Chr erhoben.

5. Drum

- 5. Drum lieber Chrift, wer du auch bift, sen gutes Muths und laß dich nicht betrüben: weil Gottes Kind dich ihm verbindt; so kanns nicht anders sen, Gott muß dich lieben.
- 6. Wirst du geplagt, sey unverzagt: bein Bruder wird bein Unglud nicht verschmashen; sein Herz ift weich und gnadenreich, kann unser Leid nicht ohne Mitleid sehen.
- 7. Tritt zu ihm zu, such Hust und Nuh; er wirds so machen, daß du ihm wirst danken: er weiß und kennt, was beißt und brennt; verssteht wohl, wie zu Muthe sey dem Kranken.
- 8. Denn eben drum hat er den Grimm des Kreuzes auch am Leibe wollen tragen, daß seine Pein ihm möge seyn ein' unverrückt' Erinnrung unster Plagen.

Gbr. 2, 18.

- 9. Mit einem Wort: Er ist die Pfort zu dieses und des andern Lebens Freuden; er macht behend ein seligs End an alle dem, was seine Kinder leiden.
- 10. Laß aller Welt ihr Gut und Geld, und siehe nur, daß dieser Schatz dir bleibe: wer den hier vest

hålt, und nicht läßt, den ehrt und front er dort an Seel und Leibe.

#### 74. Met. 51.

Om finstern Stall, o Bunber groß! bes Baters Kind liegt nackt und bloß, daß wir die Fülle haben: sein Armuth macht, daß uns wird bracht der Reichthum edler Gaben.

2. Du weinst in beinen Windelein, auf daß wir ewig frohlich senn, und mit den Engeln lachen; du bist der Größt und wirst doch klein, uns alle groß zu machen.

## 75. Mel. 6.

Den die Engel droben mit Gesange loben, der ist, uns zu dienen, nun aus Lieb erschienen.

2. Er ist Mensch geworben, und in unsern Orden hat er sich begeben, unter

uns zu leben.

3. Urm ist er geboren, uns, die wir verloren, mit sich selbst zu füllen, unsre Noth zu stillen.

4. Auf, o meine Seele! flimm in beiner Sohle—und, ihr Leibesglieder, stimmt an

Lobelieder!

5. Alles, Alles singe, alles, alles bringe Chre,

bem,

dem, den droben alle En= gel loben.

76. mel. 165.

Friede mit dem höchsten Gute, da uns Gott so hoch geliebt, daß sein Sohn sich uns zu gute von dem Thron ins Sterben gibt; Friede, welcher Sinn und Herz reißt aus Angst, und Noth und Schmerz; solcher Friede soll auf Erden überall verstündigt werden.

#### 77. Met. 46.

Sesu! ruse mich von der Welt, daß ich zu dir eile, nicht verweile; Sesu, ruse mich!

2. Werthes Bethlehem! du bift angenehm: aus bir kommet, was uns frommet, werthes Bethlehem!

3. Schonstes Wundersfind! hilf, daß ich entzundt von dir brenne, und dich nenne schonstes Wunderkind.

4. Uch verschmah mich nicht! gib boch, daß dein Licht nun und immer in mir schimmer'; ach verschmah mich nicht!

5. Froher Liebesblick! gonne mir das Glück, hier und droben dich zu loben! froher Liebesblick! 78. met. 14.

Auf, Seele, auf, und faume nicht! es bricht bas Licht herfur, der Bundersflern gibt dir Bericht, der Held sen vor der Thur. :,:

2. Gib acht auf biesen hellen Schein, ber bir aufgangen ist! er führet bich zum Kindelein, bas heißet Tesus Christ.

3. Da findest bu das Lebensbrod, das dich erlas ben kann, für deiner Seele Hungersnoth das allerbeste Man.

4. Halt bich im Glauben an bas Wort, bas vest ist und gewiß, bas führet bich zum Lichte fort aus aller Kinsterniß.

5. Das zeigt bir einen andern Weg, als du vorher erfannt, den stillen Ruhz und Friedenssteg zum ewzgen Vaterland.

6. In foldem Lichte fiehet man bas wahre Licht allein: ein armes Menschenkind bas kann nun davon Zeuge seyn.

7. Johann's, ber als Elias fam, ber rief ben Menschen zu, er sen nur Freund, nicht Brautigam, bu, nur bu.

© 4 79. Mor=

79. met. 310.

Morgenstern auf finstre Nacht, der die Welt voll Freude macht, Jesulein, komm herein, leucht in meis nes Herzens Schrein.

- 2. Deines Glanzes Herrlichkeit übertrifft die Sonne weit: du allein, Jefulein! bift, was taufend Sonnen fenn.
- 3. Deinem freudenreichen Strahl folgt man willig überall; schonster Stern: nah und fern ehrt man dich, als Gott den Herrn.
- 4. Ey nun, wahres Seelenlicht! fomm herein und faume nicht: fomm herein, Jefulein! leucht in meines Herzens Schrein.

80. mer. 187.

Die Freudenzeit ist nunmehr angebrochen: wie ihut der Schöpfer sich zu uns so nah! nun ist erfüllt, was er versprochen: der Held, der Friedesurst ist da; und was Adam hat verdorden, ist durch ihn nun gut gemacht, Heil und Leben uns erworden, Friede mit Gott wiederbracht.

2. Der Feind bacht uns auf ewig abzuschneiden von

unferm Gott und feinem Reich: nun muß er uns in solcher Wurde leiden, daß Gott uns felbst ift worden gleich; o wie reichlich ist der Schade des betrübten Falls erset! und wie ist der Mensch, die Made, nun so werth vor Gott geschät!

81. Met. 151.

- freudenvolles Heute! ba sich der Gottesheld für uns gefallne Leute zum Heiland eingestellt, da Gott dem Menschenorden sich selbst hat zugesellt: das Wort ist Fleisch geworden, zum Heil der ganzen Welt.
- 2. Kind, bessen großer Name zugleich Sehova heißt: gebenedenter Same bes Weibes, sen gepreist! du Hoffnung aller Vater, Abrahams Schild und Lohn, du Schlangenkopfzertreter und Davids Herr und Sohn.
- 3. Ich will nicht kleine Gaben, bu Gotteskind! von dir: dich felber will ich haben, und bitten, daß auch mir du magst geboren heißen, der Welt und Sunde mich auf ewiglich entreißen, und ziehen ganz an dich.

82. Neu=

82. met. 95.

84. Met. 16.

Deugebornes :: und von Ewigkeit erkornes, auser= wähltes Gnabenkind; hore, wie die Menschenkinder, die erlösten armen Sunder, über dich erfreuet sind.

2. Sie erheben :,: bein faum angegangnes Leben; fie find voller Glaubenssluft, daß du in den Gnasbenzeiten ihnen folch ein Heil bereiten, und ein Kinds

lein werden mußt.

3. Herzensknabe :,: aller Erben Gut und Haabe ift nur Unflath gegen bich; bu kannst mit gar wenig Bliden millionenmal erquisten: wirf auch einen Blidauf mich.

83. met. 14.

Segrüßt senst du, o Sesulein! du schones Kinbelein! ach laß mich doch dein eigen senn, herzliebes Sesulein! :,:

2. Nimm hin mein Herz, gib mir bas bein, o schones Herzelein! lag bende Herzen ein Herz senn, o

Bergensjesulein.

3. Dhn' bich leben, sey mir der Tod, du einigs Leben mein! mit dir stersben will ich, mein Gott! Jesu, o Jesulein!

Laß uns weiben in den Freuden beiner Kindheit, Jesu Christ! komm, das Leben uns zu geben, da bu drum gestorben bist.

85. Met. 10.

Ach Christnacht und sein Leiden, bringt ewigliche Freuden: des konnen bie Erlosten sich unaufhörlich troften.

86. mer. 121.

In bulci jubilo, verbeutscht.

The werthen Christenleut! dankt Gott mit Jubelfreud; unsers Berzens Wonne liegt da in Niedrigkeit, und leuchtet als die Sonene; in unser Fleisch gestleidt kommt in diese Zeit Gott von Ewigkeit.

2. Nach dir, o Sefulein! kann einem bange fenn; troft mir mein Gemuthe, o Herzensknabelein! durch alle deine Gute; o Fürst voll Glorieschein! ben dir ist gut sen; nimm mich zu dir ein.

3. D Vaters Lieb und Enad! o Sohnes Freudenrath! wir waren all verdorben, in Sund und Misserthat; so hast du uns erworden die ewge Freuden-

C 5 stadt:

stadt: wer's erft so weit bat, ber ift reich und fatt.

4. Gott, Bater, Geist und Sohn! fen hochgelobt im Thron, wo bie Barfen klingen, und Lied'r im neuen Zon; wo Mensch und Engel fingen: Lamme= lein im Thron, daß birs Gott verlohn. Ey! wer da war schon!

#### 87. Met. 10.

Die wahre Gnadensonne geht auf zu unfrer Wonne, und macht ein Beer von Gundern zu froben Lich= teskindern.

2. Der Erft = und Gin= geborne befuchet uns Ber= lorne, hat feinen Schwur gehalten; brum lagt ihn

immer walten!

3. Der Berr ift in bem Orden ber Gunder Mensch geworben, und gleich (boch ohne Gunde) dem schwach= ften Menschenfinde.

4. Sabt zum Dbject bas Kindlein im Kripplein und im Windlein, bas euch mit feinem Blute verdient bat

alles Gute.

5. Wenn ichs im Geifte febe in feiner Gotteshohe, so benk ich, ich vergehe, bis ichs als Menfch befehe.

6. Er liegt in feiner Krippen, und ruft mit fu-

Ben Lippen: gramt euch nicht, lieben Bruder! ich bringe alles wieber.

- 7. D Kind, o fußer Knabe! bu, ben ich lieber habe in feinen Rindsgeber= ben, als alle Schas auf Erden;
- 8. Lag, Schonfter! bich erblicken, mein Berze zu erquicken, bu feligs kleines Kindel, in beiner Kripp und Mindel!
- 9. Wie soll man bich empfangen? o aller Welt Berlangen! bu fommst bie Welt zu fegnen; wie foll man dir begegnen?
- 10. Ach fen willkomm'n hienieden, du edler Gaft! benn Muden, fomm fieb, wie's ihnen gehet, bu haft fie nie verschmabet.
- 11. Du Schöpfer aller Dinge, wie wirft du fo geringe! ber all's erhalt alleine, wie wird er boch fo fleine!
- 12. Gib bich uns Ber= zensknabe, zu einer Chrift= nachtsgabe, du fannst mit wenig Bliden millionen= mal erquicken.
- 13. Ich will hier ben bir fteben, bu wirft mich nicht verschmaben, wenn ich zum Kripplein gehe, und um ein rein Berg flebe.

14. Ach!

- 14. Ach! bein Abvent im Kleische erhalt bir bei= ne feusche, sonst sunbige Gemeine von Stund zu Stunde reine!
- 15. Wir laffen uns ge= fallen, die Beit fo burchzu= wallen, bedienen bas Ge= beine, weils anzusehn als beine.
- 16. Wenn Christnacht und bein Leiben, die Urfach ewaer Freuden, im neuen Lied erscheinen, da wird man nicht mehr weinen.

#### 88. met. 22.

Shr Gunber alle! freuet euch bes Gottes, ber euch worden gleich, des Worts, bas auf bie Erbe fam, und unfer Fleisch und Blut annahm.

- 2. Das Wort war felbit ber wahre Gott, der alle Ding erschaffen hat; burch ihn ift alles bargeftellt im gangen Rreis ber weiten Melt.
- 3. Den Menschen schuf er rein und fcon; fein Bildniß war an ihm zu fehn: allein burch Satans List und Neid verlor er diese Geligkeit.
- 4. Da boret nun, und merket recht; Gott thut ein Wert, bas niemand

båcht: er formt, nachdem die Beit erfullt, fich felbst ins arme Menfchenbild.

- 5. En! warum wird er boch ein Kind? damit er Blut vergießen fonnt; und ibm fen Dank, er hats vollbracht, und hat durchs Recht uns fren gemacht.
- 6. Daß Evam bort bie Schlang belog, und uns um Gottes Bild betrog, schadt uns nichts mehr. weil Gottes Chrift in un= fer Fleisch gekleidet ift.
- 7. Drum wollen wir recht frohlich senn benm beiligen Chriftfindelein, bas Frieden auf die Welt ge= bracht, und Sefus beißt, weil's felig macht.

#### 89. met. 58.

Gludseliger ift uns boch feine Nacht, als die bas Wunderkind hat gebracht. bas in einem Stalle arm und geringe, (wiewol's der Schöpfer war aller Dinge) im Rripplein lag.

2. Gott, unfer Gott ohn' Vergleich an Huld, und unvergleichlich auch an Geduld, der ber rechten Stunde, ben allem Bren= nen feines Erbarmens, bat warten konnen vier tau= fend Jahr; 3. Der

- 3. Der hat sich zu ber bestimmten Zeit, vom Thron ber ewigen herrlichkeit, aus bem Schooß bes Baters, ber ihn zum Leben ber Menschen hergab, herausbegeben ins Sterblichsenn.
- 4. Das angenommene Fleisch und Blut war hier auf Erben sein Haab und Gut; benn auch nicht ein Raumlein besaß er eigen, wo er bes Abends sein Haupt hinneigen und rusben konnt.
- 5. Sein Unsehen war das ben so gering, daß ihn Berachtung und Schmach umsing; seine eigne Freunsbe schämten sich seiner, und unter ihnen war oft kaum einer, der an ihn glaubt'.

Sef. 53. 30h. 7, 5.

- 6. Er hat die schwächliche Kinderzeit in allen Stücken mit Willigkeit mühsam ausgewartet, und in den Jahren, wie es ein Kindlein pflegt zu erfahren, Geduld gelernt.
- 7. Die Bibel zeuget auch fonnenklar, wie er ben Elztern gehorsam war, und wie unterthänig er ihn'n gedienet, so daß sein Beyspiel auch darin grünet vor jedermann.

- 8. Als er erwachsen, und breußig Sahr so in der Stille geblieben war, niedrig und in Armuth, mit großer Treue, gab ihm der heilige Geist die Weihe zum Presbigtamt.
- 9. So war kein Prediger noch gewest, kein Prophet hatte die Welt erlöst von so manchen Plagen; was nur für Schmerzen dargebracht wurden dem treuen Herzen, die heilte er.
- 10. Er felber aber war frank und matt, wies Sefaias bezeuget hat, recht ein Mann der Schmerzen, der wahre Buße ausstand vom Haupte bis zu dem Fuße, für alle Welt.
- 11. So unbeschreiblich war seine Noth: daß er betrübt ward bis in den Tod; daß er sich im Kämpfen und Flehn erhigte, bis daß er Blut, dort am Delberg, schwigte zu unserm Heil.
- 12. Er starb, und fühlte ben Tod auch recht: benn bieser weiseste Gottesknecht hatt' sich in dem Stande, ben er erwählte, so tief erniedrigt, daß man ihn qualte gleich einem Wurm.

Pf. 22, 7.

13. Als er fich hingab ans Kreuzesftamm, für unfre Sunden, zum Opferlamm, bobrte bohrte man ihm Någel durch Hand und Füße, welches die Handschrift zugleich zerzrise, die geg'n uns war.

- 14. Das Schuldbuch ward damit abgethan, daß uns nun nichts mehr verzdammen kann; ja die Gluth der Hölle ward ausgelösschet für jedes, das er von Sünden wäschet, mit seinem Bhut.
- 15. Wer bieses alles von Herzen glaubt, wird seinem Heilande einverleibt; und wenn der vom Kinde im Kripplein horet, weiß er kaum recht, was ihm widersaheret; so wohl wird ihm.
- 16. Sen hochgelobet, bu Herzenslamm! für die Blutsfreundschaft mit unserm Stamm, daß du Mensch geworden, aus unserm Blute, zu der Zeit, da wir vom höchsten Gute noch Keinde war'n.
- 17. Wie muß bein Herze nicht mit uns seiner Menschwersbung freun und dich innig lieben! willst du das haben, mußt du die Sunden mit dir begraben, die an uns sind.
- 18. Je mehr bu vergibst, bu liebreicher Fürst: je mehr

bu von uns geliebet wirst. Wir sind alle Sunder in großem Grade, und darum haben wir auch die Enade und lieben sehr.

19. Nur macht uns diefes noch manchen Schmerz,
daß wir dein Lieben, du
freues Herz! nie genug erkennen, noch gnug verchren: nimm statt der Worte
mit stillen Zähren von uns
porlieb!

20. Wie du boch liebetest, und noch liebst! wie
du bich boch allen Seelen
giebst! wird auch beinesgleichen fur uns auf Erben ober im himmel gefunden werden? wir saaen: nein!

90. met. 39.

Sott, unserm Gott, welcher im menschlichen Orden
uns gleich, unser Blutsfreund und Bruder geworben, und für uns gestorben,
bemselben zu Ehren sprech alles Bolf Umen und lobe ben
Herren.

## 91. met. 477.

Der neugeborne König, Christus, unser Herre, erfreuet uns nicht wenig, offenbart sein' Chre. Darum frohlockt, ihr Heiden, und sprecht ihn an mit Freuden:

o gnad=

o gnadreicher Heiland! ver= leih, daß wir dich preisen, dir alle Ehr beweisen.

- 2. Kein Mensch ist je geboren, deß man so begeheret: kein'm ist solch's wiedersahren, der so unverseheret, ganz ohn sündigen Samen auf diese Welt war kommen. O gnadreicher Heisand! du wollst auch unser Arost seine mach uns heilig und rein.
- 3. Du bist ja bein'm Vater gleich, an Reichthum
  und Freuden; doch kamst
  du vom Himmelreich, sur
  uns hie zu leiden; wolltest
  arm, nackt und bloß seyn,
  ließst dich wickeln in Tuchlein; o gnadreicher Heiland! hilf uns leben in
  Demuth, schenk uns dein
  ewigs Gut.
- 4. Die Heiben aus Morgenland brachten eble Gaben, von ihnen wardst du erfannt und herrlich erhaben; du gabst ihn'n ein himmlisch Licht zu ein'm Führer und Bericht; o gnadreicher Heisland! erleucht uns auch burch bein Wort, an diesem dunklen Ort.
- 5. Die Frommen find ers freuet, die dein hab'n ers wartet; die Feind haben ges dräuet, find in Neid vers

hartet. Du bist etlichen zum Fall, erhebst der Gläusbigen Zahl. D gnadreicher Heiland! erstatt' all unsern Schaden durch die Füll der Enaden.

92. met. 443.

Lobfing heut, o Christenheit, und dank Gott mit Innigkeit: der dein Clend hat angesehn, und dir gefandt seinen Sohn, von dem allerhöchsten Thron; denn es ist nur aus Gnad geschehn. O nimms zu Herzen, und danksag ihm heut, in dieser gnadenreischen Zeit.

- 2. Er macht nur beinethalben fein Blut zu einer
  Galben, und vergeußts dir
  allein zu gut, auf daß ers
  dir mittheile, und all bein
  Siechthum heile: erquicke
  also beinen Muth, auf daß
  du, von allem Uebel befreyt,
  ihm danksagest allezeit.
- 3. Ey nun, Jesu, Gottes Sohn! was sollen wir Urme thun? du bist unser, und wir sind bein; benn du hast durch beinen Tod uns erlöst aus aller Noth, daß wir ewig bein möchten seyn; hilf, daß die Bereinigung veste steh, und in feinem Weg zergeh!

93. Das

#### 93. met. 22.

Das Leben Chrifti unfers Beren lagt uns preifen mit allen Ehrn und hoch ruhmen fein Berrlichkeit, fein Umt zu unfrer Geligkeit.

2. Er verfundiat' mit großem Ruhm ben Urmen 's Evangelium, sprach bie Gefangnen fren und los, bracht solch Botschaft Baters Schoof.

- 3. Er beilt' bie Bergen fehr verwundt, macht ben= bes Geel und Leib gefund, und predigte gang hell und flar bes herren angeneh= mes Jahr.
- 4. Dadurch richt't er auf fein' Gemein, fammelt ger= ftreute Schafelein, erwarb endlich bas emge Beil, und macht baffelb uns hier zu Theil.
- 5. D Chrifte! bir fen Dant gefagt, bag es bir hat also behagt, ben uns zu woh= nen auf der Erd, daß durch dich bein Bolk felig werd.

#### 94. met. 22.

Christus der wahre Got= tessohn, gesandt von bem himmlischen Thron, auf Er= ben hie als Mensch erschien, daß er uns armen Men= schen dien.

- 2. Der Berr ift worden unfer Knecht, ber Schopfer bienet fein'm Gemacht: er mar in Mort und Werk bereit, daß er uns bracht zur Geligkeit.
- 3. Seine Lehr war ein rechter Grund, damit ver= warf er Menschenfund, und zeigte brinnen flarlich an, welches sen die rechtschaffne Bahn.
- 4. Bulett litt er bie großte Noth, da er von diefer Welt au Gott, au feinem Bater geben wollt und uns verdie= nen feine Buld.
- 5. Er fatt fich vor die Berrlichkeit, die Freud und Wonn in Ewigkeit, und litt ben Tod, ber uns verfohnt, brum er auch berrlich ward gefront.
- 6. Betracht'n wir all, zu biefer Beit, fein große Dinhe und Arbeit: laßt uns allen Fleiß wenden an, und rich= tig gehn auf feiner Bahn.
- 7. Silf, Berr! tragen bas fanfte Joch, bag wir bir mogen folgen nach: worin wir schwach und blode fenn, bas erstatt mit bem Leiden bein.
- 8. Dftart uns bie mit bei= ner Kraft, auf daß wir nicht werden zaghaft, bir nachzu= folgen allezeit, bis wir kom= men zur Geligkeit.

Von

## Von der Beschneidung Jesu Christi, und Neujahrölieder.

95. Met. 22.

Das neugeborne Kindelein, das herzeliebe Sesulein, bringt abermal ein neues Sahr der auserwählten Christenschaar.

2. Deß freuen sich bie Engelein, die gerne um und ben und seyn, sie singen in den Luften fren, daß Gott mit und verschnet sey.

3. Ift Gott verfohnt, und unfer Freund, was kann uns thun der arge Feind? Trot Teufel und der Holzlen Pfort! das Jesulein ist unser Hort.

4. Es bringt das rechte Tubeljahr; was trauren wir dann immerdar? frisch auf! ist ist es Singens Zeit: das Tesulein wendt alles Leid.

96. met. 244.

Deut läßt er uns zu gute, zum aller erstenmal, von seinem heilgen Blute, in seiner ersten Quaal, die zarten Tropfelein, um uns von aller Pein und von der Sunde Ketten auf ewig zu befreyn.

2. Laßt uns, ihr lieben Herzen! erwägen folches recht; und wen die Suns den schmerzen, der sen nicht mehr ihr knecht; was unsser Heiland litt, da man ihn einst beschnitt, das dient uns zur Beschneidung der sundgen Berzen mit.

Col. 2, 11.

97. met. 165.

Sarum leibst du solche Schmerzen, allerliebstes Jefulein? wir, von unbeschnittnen Herzen, machen dir auch diese Pein, die so blutig und so schwer; du bist ja des Bundes Herr; für dich darst du dieß nicht dulden: ach du büßest unfre Schulden.

98. met. 91.

Muffen schon so zeitig Wunden, heilig zartes Sefulein, mit dem herbsten Schmerz empfunden, und bein Blut vergossen seyn? Tropfen sieht man iho sliefien, die sich einst wie Ström' ergießen.

2. Ohne Blut konnts nicht geschehen, daß, die Blut= schuld schulb abgethan, wir mit Gott in Frieden stehen, und die Welt sich freuen kann: barum wolltst du Blut vergießen, unsre Gun=

den abzubußen.

3. Blutge Wunden in bem Leben, blutge Wunsten in dem Tod, sollen mir Versichrung geben, daß nun aller Angst und Noth mein so sehr verletzt Gewissen durch des Mittlers Gnad

entriffen.

4. Laß bein Blut mein Herz bestreichen, Zesu, in bem neuen Jahr; so muß jener Burger \*) weichen, sammt verdammender Gesahr; särbt dis Blut des Herzens Schwellen, so wird mich kein Unfall fällen.

\*) 2 Mos. 12, 22. 23.

5. Laß mein Blut vor Liebe wallen, da dein Blut vor Liebe fließt; laß mein Hallelujah schallen, weil ein Othem in mir ist; laß, o blutend Lamm, mein Lezben dir zu Ehren seyn erzaeben!

99. mel. 150.

Delft mir Gott's Gute preisen, ihr lieben Kinderlein! mit G'sang und andern Weisen ihm allzeit bankbar seyn, vornemlich zu ber Zeit, ba sich bas Sahr nun endet, die Sonn sich zu uns wendet, das Neujahr ist nicht weit.

2. All beine Gut wir preisen, Bater ins himmels Thron! die du uns thust beweisen durch Christum beienen Sohn: und bitten ferener dich, gib uns ein friedelich Jahre; vor allem Leid bewahre, und nahr' uns milbiglich.

## 100. Met. 77.

Mun das alte Sahr ist hin und vorben gegangen; lafset uns mit frohem Sinn dieses Neu' anfangen! bis bas alte gar vorben, und nun alles worden neu.

2. Sehnt sich boch bie Creatur nach bem Offenbazren solcher Freude; mocht sie nur uns balb widersahzen! komm, o Herr! nach beiner Treu, und machs

alte alles neu!

#### 101. met. 10.

Run laßt uns gehn und treten, mit singen und mit beten, zum Herrn, der unserm Leben bis hieher Kraft gegeben.

2. Wir gehn dahin und wandern von einem Sahr zum andern, und leben und gedeihen vom alten bis zum

neuen.

D 3. Denn

- 3. Denn wie von treuen Muttern, in schweren Ungewittern die Kindlein hier auf Erden mit Fleiß bewahzet werden:
- 4. Alfo auch, und nicht minder, läst Gott ihm seine Kinder, wenn Noth und Trübsal bligen, in seinem Schoose sien.
- 5. Uch Huter unfers Lesbens! furwahr es ist vergesbens mit unferm Thun und Machen; wo nicht dein' Uusgen wachen.
- 6. Gelobt fen beine Treue, bie alle Morgen neue! Lob fen ben ftarken Sanden, bie alles Herzleid wenden.
- 7. Gib mir und allen benen, die sich von Herzen seinen nach dir und beiner Hulde, ein Herz, das sich aedulde.

8. Sprich beinen milben Segen zu allen unfern Wegen, laß Großen und auch Kleinen die Gnabensonne scheinen!

- 9. Und endlich, was das meiste, full uns mit deinem Geiste, der uns hier herrlich ziere, und dann zum Himmel führe.
- 10. Das alles wollst bu geben, o meines Lebens Lebens Lebens geben, mir und der Christensschaare zum selgen Neuensjahre!

102. met. 70.

Saupt am Leibe ber selgen Gliederschaft! daß jeds bekleibe, schenkst du ihm beine Kraft, und wendst an dessen Auserziehung die größte Sorge, und viel Besmühung.

2. Wir stehn verwundert, wenn wir zurücke sehn, und sind ermuntert, dich innig zu erhöhn; doch wissen wir kaum, wo wir sollen Worte hernehmen, so gern wir wollen.

- 3. Sen bann gepriesen für bas vergangne Sahr: was du erwiesen, bas ist uns offenbar: die Gnaben-wunder und die Proben reizen uns billig bich hoch zu loben.
- 4. Durch beydes find wir dir naher zugerückt, und haben von dir auch wieder was erblickt, daß wir dir noch viel mehr vertrauen, und mit mehr Kindlichkeit auf dich bauen.
- 5. Wir treten heute mit dir ins Neujahr ein: wir, beine Leute und felige Gemein, erinnern uns auch unfrer Brüder, Schwestern und Kinder, und aller Glieder.
- 6. Laß alle Reigen in einem Sinne stehn, mit

Lieb und Beugen bir findlich nachzugehn! ber Ginbruck beiner Gnabenwunder fen stets ein Feuer in unserm Bunder!

- 7. Was angezündet durch beiner Wunden Gluth, und was sich gründet auf beiznen Tob und Blut; das musse keinen liebre Lehren, als von der Marter des Lammes hören.
- 8. D Liebe! rege bich ferner bieses Jahr: mach beine Wege und Willen allen flar; und ruf herzu viel Arbeitsleute, die dir einst bringen gewisse Beute.
- 9. Diefelben Orte, wo beine Wandrer fenn mit beisnem Worte, um Samen auszustreun; die fegne und behute alle, daß nichts vom Samen baneben falle.
- 10. Der Feinde Wuten ift hie und ba fehr groß; wollst uns behuten in deinem Urm und Schooß! wir haben wohl bisher gesehen, uns fer Herr läßt uns kein Leid geschehen.
- 11. Mach uns nur alle zu beinen Schäfelein: wir find im Stalle, wo alles bein foll fenn, und wolslens zuversichtlich gläuben, daß keins davon wird zusrücke bleiben.

- 12. In allen Choren las beine Gnade wehn, und bir zu Ehren jedweden Tritt geschehn: und halte uns in jedem Lande alle zusammen in einem Bande!
- 13. Der Kinderhause erwachse bir zur Zier: bie Kraft ber Tause zieh jedes hin zu dir! ach laß in allen unsern Häusern sich beine Gnade durchgängig äußern.
- 14. Du unfer Leben! ach war ein jedes Haus dir ganz ergeben, und du gingst ein und aus, daß sich dein Herz ben uns erfreute: hor uns, und mache den Unsfang heute!

#### 103. Met. 9.

Derr Christ! nimm unfrer wahr, durch bein'n heil'gen Namen. Gib uns ein gut neues Jahr: wers begehrt, sprech Umen!

2. Daß bein Tefus = name fich flets an uns be= weise, und Geist, Leib und Seele dich unaufhorlich preise!

## 104. met. 58.

Seilger Name Tefu! mit allen Zungen wirst du nie wurdig genug besungen und angebet't.

D 2 2. Kráft=

- 2. Kraftger Name Sesu! wie herzerfreulich ist beine Wirkung, die beydes heilig und selig macht.
- 3. Liebster Name Jesu! wie trostreich benen, die sich nach Benstand und Hulse sehnen, wie herzlich lieb!
- 4. Super Name Sefu! kaum weiß ein Engel, so wie ein Burmlein voll Schmerz und Mangel, wie fuß bu bist.
- 5. Schönster Name Sefu! wer an dich glaubet, hat einen Schatz, der da ewig bleibet: du bist es gar!

## 105. met. 9.

- Sehova Clohim, Tert bes Jubelschalles aller Gottescherubim: du Gott über alles!
- 2. Wenn dein Name auf uns thaut, falbt er \*) alle Chore; wenn dein Auge auf uns schaut, fuhlns die ganzen Heere.

\*) Hohel 1, 3.

- 3. Wenn dein Herze mit uns ist; fehlts an keinem Segen, und wir gehn mit dir, Herr Christ, Fried und Kreud entgegen.
- 4. Wenn dein Ohr aufs Rirchlein hort, wird sein

Flehn erhoret, \*) und sein Thun, womits dich ehrt, bleibet ungestoret.

\*) 1 Soh. 5, 15.

- 5. Denn du zeigst bem Bater an, baß es beine Sache; so genießt ber ganze Plan seiner Sorg und Bache.
- 6. Und der liebe heilge Geist lehrt und fraftig beten; will auch, wie dein Wort verheißt, selber uns vertreten.
- 7. Du kennst unsern gangen Sinn, siehst in unfre Herzen, nimm uns dir von neuem hin, unfre Freud und Schmerzen.
- 8. Unfre Noth und unsfern Trost über'm neu'n und alten; hast bergleichen auch gekosi't vor bem Sabs bathhalten.
- 9. Sey indeß mit uns vergnügt, mit der schlechten Lilje, und was man schon sieht und riecht an deiner Kamilie.
- 10. Sie ist eben boch gewiß beiner eignen Nich= tung; bas bewahrt sie vor bem Niß und vor aller Sichtung.
- 11. Wird dem Vater was versehrt, wirst du's balde schlichten; wird dein Geist wo nicht gehört, laß dein Auge richten.

12. Bor

- Engellicht wollst bu uns bewahren; bu weißt, mas vom Bofewicht bir ift mi= berfahren.
- 13. Wir empfehln uns beiner Geel auf die funft= gen Stunden, grußen bir, Immanuel, alle beine Munden:
- 14. Geben bir im Beift bie Sand, heute gang aufs neue, zum gewiffen Un= terpfand unfrer Lieb und Treue.
- 15. Lebe biefes neue Jahr. Jefu! in uns al-

- 12. Bor bem falichen len, bie bir gerne gang und gar mochten wohlge= fallen.
  - 16. Du magst noch so ungefehn unter uns b'rum= geben; unfer Geift fann beiner Schon anug furs Berge feben.
  - 17. Der bu Ull's in 201= lem bift, Bater aller De= fen! lag uns, wer bein Bater ift, bir in Augen lefen!
  - 18. Umen, Jesu Jeho= va! beinem beilgen Namen fen Lob, Preis und Gloria, ist und ewig. Umen.

# Won bem Leiden, Sterben und Begräbniß Christi.

106. met. 261.

107. met. 94.

- Chrifte, bu Lamm Got= tes! ber bu tragft bie Sunbe ber Welt, erbarm dich unser!
- 2. Chrifte, bu Lamm Gottes, ber bu tragft bie Gunde der Welt, erbarm bich unser!
- 3. Chrifte, bu Lamm Gottes! ber bu tragft bie Sunde der Welt, gib uns beinen Frieden, Umen.
- Da der Herr Christ zu Tifche faß, zulett bas Ofter= lammlein aß, und wollt von hinnen scheiden, fein'n Jungern er treulich befohl. daß man all'zeit verfund'gen. foll fein'n Tob und bitter Peiben.
- 2. Wir banken bir fur beinen Tod, Berr Jefu! und so große Noth, die bu um unfertwillen erlitten haft: denn sonst furwahr

fein Mitt'l im Himm'l und Erden war, bas Gottes Born konnt stillen.

108. met. 152.

Sesu Kreuz, Leiden und Pein, deins Heilands und Herren, betracht, christliche Gemein, ihm zu Lob und Ehren. Merk, was er gelitten hat, bis er ist gestorben, dich von deiner Missethat erlöst, Gnad ersworben.

- 2. Jesus richtet aus sein Umt, versorgt seine Schafzlein; eh er ward zum Tod verdammt, aß ers Osterzlämmlein; lehrt und tröst't die Jünger sein, wusch ihn'n ihre Füße; sest das heilige Nachtmahl ein, macht ihn'n das Kreuz süße.
- 3. Tefus ging, nach Gottes Will in Garten, zu beten: breymal er da niederffel in sein'n großen Nothen,
  rief sein'n lieben Bater an,
  mit betrübtem Herzen; blutiger Schweiß von ihm
  rann, vor Aengsten und
  Schmerzen.
- 4. Tefus ist das Weisgenforn, das im Tod ersstorben, und uns, die wir warn verlorn, das Leben ersworben; bringt viel Frucht zu Gottes Preis, der'n wir

ftets genießen; gibt fein'n Leib zu einer Speis, fein Blut zum Trank fuße.

5. Tefu! weil du bist erhoht zu ewigen Shren, unfern alten Adam todt, den Geist thu ernahren, zeuch uns allesamt zu dir, daß wir empor schweben; begnad unsers Geist's Begier mit ein'm neuen Leben!

109. met. 32.

Es hatte Sesus nun zu guter lett, das Abendmahl den Tungern eingesett: drauf bricht er aus in taufendsaches Klagen, er fånget an zu trauren und zu zagen.

2. Was hat dich doch, mein Seil! hierzu gebracht? ach ich bins, der dir diese Ungst gemacht. Du hast für mich getrauret und gelitten, und mit der Macht der Kinsternis gestritten.

110. Met. 36.

Ott fallt in einem Garten hin zur Erben, ein Engel muß bes Trofters Erofter werden; bie Creatur muß ihren Schopfer ftarken: bas ift zu merken.

111. Met. 54.

Seh mit ihm, o Gemeine! geh, in Garten nach Geth=

femane, ba wirst bu einen Unblick fehn, bag bir bie Sinnen stille ftebn, ja gar vergehn.

112. met. 99.

D Unblick, ber mirs Berze bricht! Berr Jesu bas vergeß ich nicht, wie du am Delberg fur mich buß= teft; o baß bu fur die Gee= lenangft, in ber bu mit bem Tobe ranaft, nun ewig mit mir prangen mußtelt!

## 113. Met. 36.

Du treuer Heiland! aller= liebstes Leben! ich bein Ge= schopf muß zittern und er= beben, vor ben fo schweren Leibs = und Geelenplagen, die dich geschlagen.

2. Uch hoch verdienter Seelenfreund und Retter! es trafen bich bie ange= flammten Wetter, Die fich burch unfre frevelhafte Tha=

ten entzündet hatten ;

3. Drum mußten beine theuren Glieder gittern, bein edler Leib vor Ungst und Graus fich schüttern: bas mußt'ft du bloß allein für unfre Schulben aus Liebe dulben.

4. Go habe Dank, bu treuer Freund der Seelen! ach nimm uns ein in beine Wundenhöhlen; baraus

wolln wir den letten Keind befriegen, und wollen fiegen.

114. met. 146.

Bebenk ich Jesu Buß und blutgen Ungstschweißbroben, ber ihm vom Haupt und Kuß getropft ift auf ben Boben, und feh ihn bis in Tod betrubt am Delberg knien, wo er vor Hollennoth gezittert und geschrien; (Ebr. 5, 7.)

2. Go bente ich: Abe. bu eigenmachtigs Bu= Ben, ich will ben Jesu Weh wie Wachs am Feu'r zer= fliegen; mein Berg foll Got= tes Born aus biefem Leiben febn, und auch ben Rein= gungsborn fur alle mein Bergehn.

3. Ich banke tausenbmal, und werde gang betreten, wie er mir meine Babl erweinet und erbeten; ber Delberg ift ein Ort gleich einem Laby= rinth, aus welchem ich bin= fort mich nie gurude find.

## 115. met. 14.

Wer Heiland war so todt= betrubt, als er im Garten lag für uns, die er so hoch geliebt, daß blutger Schweiß ausbrach.

2. Mur einen Blick auf die Geftalt, wie feine Geel sich muht, wie er die ben=

D 4 ben ben Sande falt't und fo ver=

legen fniet!

3. Ben ihm im Garten bin ich gern: wie frank. wie todtenblaß! vom Thrå= nenbade meines herrn wird

meine Wange naß.

4. D faßte fie mein Berg recht auf, die Balfams= tropfelein, wie fie in feiner Martertauf \*) von ihm ge= floffen fenn!

\*) Buc. 12, 15.

#### 116. Met. 244.

Sch blide nach der Sohe, wo ich, in Angst und Web. mein einigs Berze febe fo blutig, weinenbe. Incom= parabler Strahl! erschein mir taufendmal, und mir ben Tobeskummer auf fei= ner Stirn abmabl.

2. Lamm! lag bich boch umfangen in beiner Ban= gigkeit; ich bin baber ge= gangen mit bir allein ben= feit: und bir, am Delberg ba, ben ich bebecket fah mit blutgem Schweiß und Thranen, war ich gern im= mer nah.

117. met. 152.

Christus, der uns felig macht, fein Bof's hat be= gangen, ber ward mitten in der Macht als ein Dieb gefangen, geführt vor gott= lose Leut und fälschlich ver= flaget, verlacht, verhöhnt und verspent, und zu Tob

aeplaget.

2. Um fechs Uhr zur Morgenzeit ward er unbescheiden als ein Feind der Dbrigkeit geführt vor ben Beiden, ber ihn unschuldig befand, ohn Urfach des Tobes, ihn beswegen von sich fandt zum Konig Berobes.

3. Um neun ward ber Gottessohn mit Geißeln ge= schmissen, und sein Haupt mit einer Kron von Dor= nen gerriffen; gekleibet gu Sohn und Spott, ward er fehr geschlagen, und bas Rreuz zu feinem Tob mußt er selber tragen.

4. Darauf ward er nackt und bloß an das Kreuz ge= fchlagen, an bem er fein Blut vergoß, betet mit Wehklagen; bie Buschauer spott'ten sein, auch die ben ihm hingen; bis die Sonn auch ihren Schein entzog folden Dingen.

5. Jefus schrie gur brit= ten Stund, flagte fich ver= laffen: bald ward Gall in feinen Mund mit Effig ge= laffen; ba gab er auf fei= nen Geift, und die Erd er= bebet, des Tempels Bor= hang zerreißt, und manch Fels zerflebet.

6. Da

6. Da man hat zur Besperzeit die Schächer zersbrochen, ward Jesus in seine Seit mit ein'm Speer gestochen: daraus Blut und Wasser rann, die Schrift zu erfüllen; Blut und Wasser seite guillen.

7. Da ber Tag sein Enbe nahm; ber Abend war kommen, ward Tesus vom Kreuzesstamm burch Toscph genommen, herrlich nach jübischer Art in ein Grab getragen, allba mit Hütern verwahrt, bis nach brepen

Tagen.

8. D hilf, Chrifte, Gotzfes Sohn, burch bein bitzter Leiben, baß wir dir sterst unterthan, all Untuzgend meiden; beinen Tod und sein Ursach fruchtbarzlich bedenken, dafür, wiewohl arm und schwach, dir Dankopfer schenken.

#### 118. Met. 216.

Ein Lammlein geht und tragt die Schuld der Welt und ihrer Kinder; es geht und bußet mit Geduld, die Sunden aller Sunder: es geht dahin, wird matt und frank, ergibt sich auf die Würgebank, verzeiht sich aller Freuden; es nimmt auf sich Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wuns ben, Striemen, Kreuz und Tod; und spricht: ich wills gern leiden.

- 2. Das kammlein ist ber große Gott, Herr über Tob und keben; des Batters Sohn, der in die Noth ihn für uns hingegeben: o Wunderlieb, o kiebesmacht, du kannst, was nie kein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abdringen. Dkiebe, Liebe! du bist stark; du streckest den ins Grab und Sarg, vor dem die Felsen springen.
- 3. Du marterst ihn am Kreuzesstamm mit Någeln und mit Spießen; du schlachtest ihn als wie ein Lamm, machst Herz und Abern fließen; das Herze mit der Seufzer Kraft, die Abern mit dem edlen Saft bes purpurrothen Blutes. D treues Lamm, was soll ich dir erweisen dasur, daß du mir erzeigest so viel Gutes?
- 4. Mein Lebetage will ich bich aus meinem Sinn nicht lassen; bich will ich stets, gleichwie du mich, mit Liebesarmen fassen. Du sollst seyn meines Herzens Licht; und wenn mir auch mein Herze bricht: sollst

D 5

bu mein Herze bleiben. Sch will mich bir, mein hochster Ruhm, hiemit zu beinem Eigenthum auf ewig= lich verschreiben.

- 5. Ich will von beiner Lieblichkeit, ben Nacht und Tage singen, mich selbst auch dir zu aller Zeit zum Freudenopfer bringen; mein Bach des Lebens soll sich dir und beinem Namen für und für in Dankbarkeit erzgießen; und was du mir zu gut gethan, das will ich stets, so tief ich kann, in mein Gebächtniß schließen.
- 6. Erweitre bich, mein Herzensschrein! du sollst ein Schathaus werden der Schätze, die viel größer seyn als Himmel, Meer und Erden. Weg mit den Schätzen dieser Welt, und allem, was der Welt gefällt! ich hab ein bessers funden: mein großer Schatz, Herr Tesu Christ! ist dieses, was gestossen ist aus deines Leibes Wunden.
- 7. Das soll und will ich mir zu nutz zu allen Zeisten machen: im Streite soll es seyn mein Schutz, in Traurigkeit mein Lachen, in Frohlichkeit mein Saitenspiel; und wenn mir nichts mehr schmecken will, soll mich bis Manna speis

fen; im Durst folls seyn mein Wasserquell, in Einsfamkeit mein Sprachgesell, zu Haus und auch auf Reisen.

- 8. Was schabet mir des Todes Gift? dein Blut das ist mein Leben, wenn mich der Sonnen Hige trifft, kannst du mir Schatten geben: setzt mir ein Seelenschmerzen zu, so sind ich ben dir meine Ruh, als auf dem Bett ein Kranker; und wenn Verfolgungsungestum mein Schifflein treibet um und um, so bist du dann mein Anker.
- 9. Wenn endlich ich soll treten ein in deine ewgen Freuden, so soll dein Blut mein Purpur seyn, ich will mich darein kleiden; es soll seyn meines Hauptes Kron, in welcher ich will vor den Thron des lieben Vaters gehen, und dir, dem er mich anvertraut, als eine wohlegeschmückte Braut an deiener Seite steben.

119. Met. 36.

Samm! das keine Sunde je beflecket, das Abams Gift, wie uns, nicht angestecket; das schon und reiner als die Seraphinen, die dich bedienen:

2. Du

2. Du bist bas heilge, aus bem Geist empfangen, bas man im Schmuck ber Unschuld sahe prangen; ber Allerschönste unter'n Mensichenkindern, nicht aus ben Sundern;

3. Und liegst boch da in Angst, in Schweiß und Blute: wer kanns begreifen, wie dir sey zu Muthe? man siehet dich vor Gottes Zorngewittern und Grimm erzittern.

4. Man fällt bich an, man führet bich gefangen, man höhnt, man fchlägt, bespeyet beine Wangen, man front and geißelt bich, macht beinem Herzen viel Quaal und Schmerzen.

5. Sa, was noch mehr, bu wirst zum Fluch gemaschet, ans Areuz geschlagen und baben verlachet, von Gott verlassen, und mußt endlich schnecken den Tod mit Schrecken.

6. Hab Dank, o kamm! für bein unendlich Lieben, das dich für mich in Noth und Tod getrieben, daß du ben Zorn, der über mich sollt kommen, auf dich genommen.

7. Furwahr! bu trugest meine Noth und Schmerzen, die Strafe lag auf dir und beinem herzen; baß bu mir konntest Gnab und Frieden schenken, läßt bu bich franken.

8. Ich nehme an, mein Heil! was du erworben, und glaube, daß du darum bift gestorben, daß mir, der ich nun von der Schuld entladen, kein Tod soll schaden.

9. Rur dir, nur dir, o Lammlein, sen mein Leben zum Eigenthum auf ewig hingegeben, wozu du mich durch deinen Tod und Wun= ben so hoch verbunden.

## 120. Met. 165.

Vießt ihr Augen, fließt von Thranen, und beweisnet meine Schuld! brich mein Herz, vor Schmerz und Stöhnen, übers Lämmslein voll Geduld, das für mich und meine Noth wilslig ging in Noth und Tod; nimm, mein Herz, nimm feine Schmerzen aller Art, recht tief zu Herzen!

2. Es wird in der Sunder Hande überliefert Gottes kamm, daß es allen
Fluch abwende, der vom
Falle auf uns fam: Jesus
steht an unster Statt: was
der Mensch verdienet hat,
bußt er willig und erduldet, was der Sunder hat
verschuldet.

3. Er

- 3. Er halt feinen heilsgen Ruden herben Geisselgen fichmissen bar: wer kann dis ohn Neu erblicken? wessen Serz zerrinnt nicht gar? wenn er sieht, wie Gottes Bild, das so freundlich, fromm und mild, sich muß nackend lassen keib zerhauen.
- 4. Alfo follt man bir besgegnen, bir, mein tiefversichuldtes Herz: aber nun kommt er bich fegnen, und zu tragen beinen Schmerz; siehe, wie so jammerlich und entblößt er ba für bich, zur Abwendung beiner Plasgen, abgestraft ward und geschlagen.
- 5. Folge ihm auf allen Schritten seiner Martersgånge nach; benk an das, was er gelitten, und was ihm sein Herze brach, laß dir seinen Spott und Hohn, Geisselung und Dornenkron, Leibs = und Seelenschmerz und Wunden wichtig seyn zu allen Stunden!

#### 121. met. 54.

In bieser peinlichen Gestatt, barüber uns das Herze
wallt, ward er vors Bolk
heraus geführt, und mit den
Borten prasentirt: seht,
welch ein Mensch!

122, Met. 168.

Miederholts mit sußen Tonen, wiederholt mirs:
welch ein Mensch! und
besingt mir meinen Schonen: meinen Schonen:
welch ein Mensch! ach,
ich möchte die Gestalten immer im Gesicht behalten:
benn an feiner Marterschon kann ich mich nicht
mude sehn.

- 2. D! ba fållt mir ein: ich Armer bin bran Ursach: welch ein Mensch! und ber Unblick vom Erbarmer tröst't mich wieder: welch ein Mensch! ach bas übel zugericht'te und beblut'te Ungesichte hålt mir meins auf immer feucht, bis es mir nach Hause leucht't.
- 3. Wundtes Haupt! zerfleischter Rucken! Bruft
  und Achseln! welch ein Mensch! Augen, von den Fammerblicken matt und dunkel: welch ein Mensch! Märtyrer von auß- und innen: sollt man dich nicht lieb gewinnen? seht, mit Augen roth und naß, sehet, welch ein Mensch ist das!

123. Mel. 321.

Rommt heraus, all ihr Zungfrauen! euren König anzu= anzuschauen; schauet ihn in seiner Krone, die er trägt mit großem Hohne, für eure Sund und Missethat.

2. D bes Urmen und Betrübten, o bes nie genug Geliebten! schaut sein Elend und sein Leiden, an dem Tage seiner Freuden, an seiner Seelen Hochzeitsest!

(Hohel. 3, 11.)

- 3. Schauet, wie er geht gebücket, wie das Kreuz ihn niederbrücket! schauet, wie er ist verstellet, wie er auf die Erde fället vor übergroßer Mattigkeit!
- 4. Nimm, o Jesu! beine Schmerzen nimmermehr aus meinem Herzen: laß mich wurdig seyn erfunden der Gemeinschaft beiner Wunden, und beiner Schmach: mein Bräutigam.
- 5. Daß man mich bein eigen nenne, und in mir bein Bild erkenne, daß man an dem Hochzeittage allenthalben sing und sage, daß ich dir getreu gewesen bin!

## 124, Met. 36.

Serzliebster Sesu! was hast du verbrochen, daß man ein solch scharf Urtheil hat gesprochen? was ist die Schuld,

in was vor Missethaten bist bu gerathen?

- 2. Du wirst gegeisselt, und mit Dorn'n gekronet, ins Angesicht geschlagen und verhöhnet; du wirst mit Essig und mit Gall getranket, ans Kreuz gehenket.
- 3. Was ist die Ursach aller folcher Plagen? ach! meine Sunden haben dich geschlagen; ich, ach Herr Tesu! habe dis verschuldet, was du erduldet.
- 4. Ich war von Fuß auf voller Schand und Sin= ben, bis zu dem Scheitel war nichts Guts zu fin= ben: dafür hatt' ich dort in der Höllen mussen ewig= lich bußen.
- 5. Wie wunderbarlich ist boch diese Strafe! der gute Hirte leidet für die Schafe; die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, für seine Knechte.
- 6. D große Lieb, o Lieb ohn alle Maage, die dich gebracht auf biese Martersftraße! ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden: und du mußt leiden.
- 7. Uch großer König! groß zu allen Zeiten: wie kann ich gnugfam beine Treu ausbreiten? fein's Menschen Herz vermag es

auszudenken, was bir zu

schenken.

8. Ich kanns mit meinen Sinnen nicht erreichen, womit doch dein Erbarmen zu vergleichen! wie kann ich dir dann deine Liebesthaten im Werk erstatten?

- 9. Doch ist noch etwas, bas dir angenehme: wenn ich des Fleisches Luste dampf und zähme, daß sie aufs neu mein Herze nicht entzünden mit neuen Sünden.
- 10. Weil aber hies nicht steht in eignen Kraften, Lust und Begierben an das Kreuz zu heften, so gib mir deinen Geist, der mich regiere, zum Guten führe.
- 11. Uch laß mich täglich beine Hulb betrachten, bie Welt fur nichts, aus Liebe zu bir, achten, und gerne mich bemühen, beinen Wilsten stellen stells zu erfüllen.
- 12. So werd ich bir zu Ehren alles wagen, kein Kreuz nicht achten, keine Schmach noch Plagen, nichts von Verfolgung, nichts von Todesschmerzen nehmen zu Herzen.
- 13. Dis alles, obs für schlecht zwar ist zu schägen, wirst du es doch nicht gar benseite segen: in Gnaden wirst du es von mir annehmen, mich nicht beschämen.

14. Und wenn, Herr Sesu! bort vor beinem Throne auf meinem Haupt wird stehn die Chrenkrone: so will ich dir, wenn alles wird wohl klingen, Lob und Dank singen.

125. met. 79.

Wie preif' ich boch bein Leiden, den Ursprung meiner Freuden, du blut'ger Josua? dir sen mein ganzes Leben zur Dankbarkeit ergeben: nimms hin, denn du
verdienst es ja.

- 2. Ich seh an beinen Wangen die Angstschweißtropfen hangen, ich seh den Boden naß: ach nimm für deine Mühe, so oft ich Othem ziehe, von mir ein frohes Gratias.
- 3. Ich lieb an meinem Schönen die Augen voller Thrånen, das Angesicht voll Schweiß, die Lippen wie sittern vor Angst und Todeswittern, die Scele, die schon alles weiß. \*)

\*) Luc. 18, 31—33. Soh. 13, 1.

4. Nichts ist boch zu vergleichen mit diesem schonen bleichen gemarterten Gesicht, bavon mein Herz entbrennte: o himmlische Momente! bavon die Ewig= keit noch spricht.

5. 3ch

5. 3ch liebe meinen Scho: nen, fo wie fie ihn verhoh= nen. ohn allen Schein und Glanz: ich mochte ohn Auf= boren fein Ungeficht vereh= ren; ich fuß ihn in bem Dornenfranz.

6. Wie wird mein Berg so rege, wenn ich die heftgen Schlage auf feinem Ruden gabl: fo wie fie ihn zerfleifchen, ben reinen Leib, ben feuschen, ach! so gefällt er meiner Geel!

7. Ich hatt bich mogen bergen und lieben in ben Schmerzen, fo ohne Unter= laft: bis unter meinem Lie= ben der Puls war stehen blieben, und unter meinem Gratias.

8. Mein Berg foll bich verehren, mit Freud = und Liebeszähren, o blutger Schmerzensmann! und fich an dir ergoben; bich über alles schäßen, bis ich bich fichtbar haben fann.

9. Bor, was die Burm= lein fagen, wie ihre Abern schlagen, hor, was ihr Herz verspricht: wir wolln benm Kreuze bleiben, die Marter Gottes treiben, bis wir dich fehn von Ungeficht.

126. met. 127.

big, am Stamm bes Rreu= ben, beine Quaal und bitt=

zes geschlachtet, allzeit er= funden geduldig, wiewol bu warest verachtet: all' Sunde haft bu getragen, fonft mußten wir verzagen; erbarm bich unfer, o Sefu, o Jefu!

2. D Lamm Gottes un= schuldig, 2c. Erbarm bich unser, o Sesu, o Sesu! 3. D Lamm Gottes un=

schuldig, zc. Gib uns bein'n Frieden, o Jefu, o Jefu!

127. met. 32.

Wenn ich ben Beiland für mich leiden feh, in meinem Geift; so wird mir wohl und weh: ich seh an ihm, mit Schmerz, was ich ver= biente, und freu mich fein, daß mich fein Blut verfühnte.

128. met. 151.

Nach tausendfachen Pla= gen, die er fur mich er= buldt, ward er ans Kreuz geschlagen, zur Bugung meiner Schuld; a fegens= reiche Stunden fur mein todtfrankes Berg! benn feine beilgen Wunden beiln allen meinen Schmerz.

129. met. 165.

Lamm Gottes unschul= Sefu, beine tiefen Wun=

rer Tob, geben mir zu allen Stunden Troft in Leibs= und Seclennoth. Fallt mir et= was Arges ein, bent' ich bald an deine Pein, die er= laubet meinem Herzen mit der Sunde nicht zu scherzen.

- 2. Will sich bann in Wollust weiben mein versberbtes Fleisch und Blut; so gebenk ich an bein Leisben, balb wird alles wiesber gut: kömmt ber Satan und seit mir heftig zu; halt ich ihm für beine Wundenmaal und Zeichen: balb muß er von bannen weichen.
- 3. Will die Welt mein Herz verführen zu der breisten Wollustbahn, da nichts ist als jubiliren; alsdann schau ich emsig an deiner Marter Centnerlast, die du ausgestanden hast; so kann ich in Undacht bleiben, alle bose Lust vertreiben.
- 4. Sa für alles, was mich franket, geben beine Wunden Kraft: wenn mein Herz hinein sich senket, krig ich neuen Lebenssaft: beines Arostes Süßigkeit wendet in mir alles Leid, der du mir das Heil erworben, da du bist für mich gestorben.
- 5. Auf dich set ich mein Vertrauen, bu bist meine

Buversicht, bein Tob hat ben Tod zerhauen, daß er mich kann tödten nicht. Daß ich an dir habe Theil, bringet mir Troft, Schutz und Heil: deine Gnade wird mir geben Auferstehung, Licht und Leben.

6. Hab ich dich in meinem Herzen, du Brunn aller Sußigkeit, so empfind
ich keine Schmerzen, auch
im letten Kampf und
Streit. Ich verberge mich
in dich: welch Feind kann
verletzen mich? wer sich legt
in beine Wunden, der hat
felig überwunden.

#### 130. met. 79.

Welt! sieh hier bein Leben am Stamm bes Kreuzes schweben, bein Heil sinkt in ben Tod! ber große Kurst ber Ehren läßt willig sich beschweren mit Schlägen, Hohn und großem Spott.

2. Tritt her und schau mit Fleiße, sein Leib ist ganz mit Schweiße bes Blutes überfüllt; aus seinem edlen Herzen, vor unserschöpften Schmerzen, ein Seufzer nach dem andern quillt.

3. Wer hat dich so geschlagen, mein Heil! und dich mit Plagen so übel zu=

ge=

gericht't? bu bist ja nicht ein Sunder, wie andre Menschenkinder, von Missethaten weißst du nicht.

- 4. Ich, ich und meine Sunden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an 
  dem Meer, die haben dir 
  erreget das Elend, das dich 
  schläget, und das betrübte 
  Marterheer.
- 5. Ich bins, ich sollte bußen an Hånden und an Kußen gebunden in der Höll, die Geisseln und die Banzben, und was du ausgestanden, das hat verdienet meine Seel.
- 6. Du nimmst auf beinen Rucken die Lasten, so
  mich brücken viel schwerer
  als ein Stein; du wirst
  ein Fluch, dagegen verehrst
  du mir den Segen; dein
  Schmerz muß meine Labung seyn.

7: Du fehest bich zum Burgen, ja lässest bich erwurgen für mich und meine Schuld; für mich läßst du bich fronen mit Dornen, bie bich höhnen, und leibest alles mit Gebuld.

8. Du springst ins Tobes Nachen, mich fren und los zu machen von solchem Ungeheur; ben Tob nimmst du mir abe, vergrabst ihn in bem Grabe, o unerhörtes Liebes= feu'r!

- 9. Ich bin, mein Heil! verbunden, all Augenblick und Stunden, dir, übershoch und sehr: was Leib und Seel vermögen, will ich von Herzen legen allzeit an deinen Dienst und Chr.
- 10. Run ich kann nicht viel geben in diesem armen Leben, eins aber will ich thun: es soll bein Tod und Leiben, bis Leib und Seele scheiden, mir stets in meinem Herzen ruhn.
- 11. Ich wills vor Augen fegen, mich stets baran ergoben, ich sen auch wo ich sen; es soll mir senn ein Spiegel ber Unschuld, und ein Siegel der Lieb und ung verfälschten Treu.
- 12. Wie heftig unfre Sunden den frommen Gott entzünden, wie Rach und Eifer gehn, wie graufam feine Nuthen, wie zornig feine Fluthen; will ich aus diesem Leiden sehn.
- 13. Ich will daraus stubiren, wie ich mein Herz soll zieren mit stillem sanftem Muth, und wie ich die soll lieben, die mich so sehr betrüben mit Werken, so die Bosheit thut.
- 14. Ich will ans Kreuze schlagen mein Fleisch, und bem

bem absagen, was meinem Fleisch gelüst't; was beine Augen haffen, das will ich fliehn und lassen, dieweil mir Kraft geschenket ist.

15. Dein Seufzen, und bein Stöhnen, und die viel taufend Thranen, die die geflossen zu, die sollen mich am Ende in beinen Schoof und Hande begleiten zu der ewgen Ruh.

#### 131. met. 152.

Resu, beine Passion ist mir lauter Freude, beine Bunden, Kron und Hohn meines Herzens Weide; meine Seel auf Rosen geht, wenn ich baran benke; in bem himmel eine Stått mir beswegen \*) schenke.

) Aus Berdienst beiner Passion.

2. Jefus in ben Garten ging, traurig an Geberben, mit Gebet bas Werk anfing, kniet auf die Erben: feine Seel bis an ben Tod heftig war betrübet: schau, in was für große Noth er für dich sich giebet!

3. Tefu! unter beinem Kreuz stehe ich und weine, weil ich seh, daß allerseits vom Haupt auf die Beine, fleußt dein Blut, der edle Saft, als du wardst ge-

schlachtet; das gibt mir vollkommne Kraft, wornach mein Herz schmachtet.

- 4. Sesu! du ließ'st in die Erd beinen Leib begraben; laß mich, wenn ich sterben werd, Nuh im Grabe haben; so werd ich, Herr Sesu Christ, durch bein Kraft und Wunden, wenn es beine Stunde ist, sicher wieder funden.
- 5. Sefu! selig werd ich senn, ich bins schon burch the en, weil ich von der Sunsbenpein, so mich je betroffen, durch dein Blut erlöset bin; theure, theure Schäte! baran ich mit Herz und Sinn ewig mich ergöte.
- 6. Fefu! ber bu warest todt, lebest nun ohn Ende; bis ans Ende aller Noth nirgends hin mich wende, als zu dir, der mich verssuhnt: o mein trauter Herre! gib mir nur, was du versbient, mehr ich nicht begehre.

132. Met 165.

Sey mir tausendmal gegrüßet, der mich je und
je geliebt: Sesu, der du
selbst gedüßet das, womit ich dich betrübt! ach!
wie ist mir doch so wohl,
wenn ich knien und liegen
soll an dem Krenze, da du
stir=

stirbest, und um meine Seele wirbest.

- 2. Ich umfange, herz und kussen dine Bahl, und die purpurrothen Flusse beiner Seit und Nagelmaal: o wer kann boch, schönster Furst! ben so hoch nach uns gedurst't, beinen Durst und Liebsverlangen vollig fassen und umfangen?
- S. Heile mich, o Heil ber Seelen, wo ich frank und traurig bin: nimm die Schmerzen, die mich qualen, und den ganzen Schaeben hin, den mir Adams Fall gebracht, und ich seleber mir gemacht: wird, o Arzt! dein Blut mich negen, wird sich all mein Jamemer seben.
- 4. Schreibe beine blutgen Bunden, Jesu, in mein Serz hinein, daß sie mögen alle Stunden ben mir unsvergessen sehn: du bist boch mein schönstes Gut, da mein ganzes Herze ruht: laß mich stets zu beinen Füßen beiner Lieb und Gunst gesnießen.
- 5. Diese Füße will ich halten auf das best ich immer kann. Schaue meiner Hande falten und mich selber freundlich an von dem hohen Kreugesbaum, und

gib meiner Bitte Raum; fprich: laß all bein Trauren schwinden, ich, ich tilg all beine Sunden.

133. met. 115.

Mein Freund zerschmelzt aus Lieb, in seinem Blute, sein Leiben ift der Höllen strengste Pein; er löscht den Grimm, zerbricht des Treis bers Ruthe, das Leben wirft sich in den Tod hinein, das von zerspringt des Todes Schlund: nun macht mein Bräutigam mich wiederum gesund.

2. D Brautigam! bein wundervolles Lieben hat dich selbst zum Anathema\*) gemacht: wie? wird die Lieb auch dis dah in getriez ben? ach ja, ihr Trieb hat sie so weit gebracht. Das Leben nimmt uns wieder an, und wird selbst aus dem Land der Lebenden gesthan. \*\*)

\*) Zum Fluch für uns. Gal.

\*\*) Sef. 53, 8.

3. Du mußtest recht des Zornes Gluth empsinden, die dergestalt auf deinen Geist gebligt, daß, beym Gefühl der Strafe unsrer Sünden, du in dem Kampf das milde Blut geschwist: du sinkst so bin-

hinein, daß du von dei= nem Gott mußt wie geschie= ben sevn.

4. Du frommes Lamm! das sich zu Tod geblutet für meine Schuld, am hohen Kreuzesstamm: wer hatte doch dergleichen je vermuttet? wer ist die gleich? mein auserwähltes Lamm!

fo oft mir eine Uber schlägt, fen Leben, Gut und Blut zu Füßen bir gelegt.

5. Mein ganzes Heil bleibt dir nur zugeschrieben, du bist es gar, du Gottzund Menschenschn! nur dein Verdienst ist bloß mein Trost geblieben; ich nehm umsonst die mir erwordne Kron: und also bleibet der Veschluß, daß mein gesschlacht tes Lamm mir alles werden muß.

134. Mel. 168.

Sefu, meines Lebens Leben, Jesu, meines Lodes Lod, der du dich für mich gegeben in die tiesste Seelennoth, in das außerste Berderben, \*) nur daß ich nicht möchte sterben: tausend, tausendmal sen dir, liebster Jesu, Dank dasür! \*) In das allergrößte Leiden.

2. Du, ach! du haft ausgestanden Lästerreden, Spott und Hohn, Speichel, Schläge, Strick und Banden, du gerechter Gottesfohn! nur mich Urmen zu erretten von des Teufels Sundenketten; taufend, 2c.

3. Du hast lassen Wunben schlagen, bich erbarmlich richten zu, um zu heilen meine Plagen, und zu
setzen mich in Ruh. Uch!
bu hast zu meinem Segen,
lassen bich mit Fluch belegen; tausend, zc.

4. Man hat dich sehr hart verhöhnet; dich mit großer Schmach belegt, und mit Dornen gar getrönet; was hat dich dazu bewegt? daß du möchtest mich ergögen, mir die Chrenkron aufsehen; tausend, ec.

5. Du haft wollen seyn geschlagen, zu befreyen mich von Pein; falschlich lassen bich anklagen, daß ich könnte sicher seyn: daß ich möchte trostreich prangen, hast du sonder Trost gehangen; tausend, ec.

6. Du haft bich in Noth gestecket, hast gelitten mit Gebuld, gar ben herben Tob geschmecket, um zu büßen meine Schuld; daß ich würde losgezählet, hast du wollen senn gequalet; tausend, 2c.

7. Deine Demuth hat gebüßet meinen Stolz und Ueber: Uebermuth, bein Tod meisnen Tod verfüßet, es kommt alles mir zu gut: bein Verspetten, bein Verspeyen muß zu Ehren mir gedeihen;

tausend, ic.

8. Nun, ich banke bir von Herzen, Jesu, für gesamte Noth; für die Wunden, für den Gehmerzen, für den herben, bittern Tod, für dein Zittern, für dein Zagen, für die tausendsachen Plagen; für dein Ungst und tiefe Pein will ich ewig dankbar seyn.

135. Met. 126.

Wenn meine Sund mich franken, o mein Herr Jesu Christ! so las mich wohl bedenken, wie du gestorben bist, und alle meine Schulzdenlast am Stamm des heilgen Kreuzes auf dich genommen hast.

2. D Wunder ohne Maasen, wenn mans betrachtet recht! es hat sich martern lassen der Herr für seine Knecht: es hat sich selbst der wahre Gott für mich versornen Menschen gegeben

in ben Tob.

3. Was kann mir bann nun schaben ber Sunden große Zahl? ich bin bey Gott in Gnaden; die Schuld ist allzumal bezahlt burch Christi theures Blut, baß ich nicht mehr barf fürchten ber Höllen Quaal und Gluth.

4. Drum sag ich bir von Herzen ist und mein Lebenlang fur deine Pein und Schmerzen, o Jesu! Lob und Dank, für deine Noth und Ungstgeschren, für dein unschuldigs Sterben, für deine Lieb und Treu!

5. Herr! laß bein bitter Leiden mich reizen für und für, mit allem Ernst zu meisten die fündliche Begier; laß mir nie fommen aus dem Sinn, wie viel es bich gekostet, daß ich erlöset bin.

6. Mein Elend, meine Plagen, follts auch feyn Schmach und Spott, hilf mir geduldig tragen; gib, o mein Herr und Gott! daß ich verleugne diefe Welt, und folge dem Erempel, das du mir vorgestellt.

7. Laß mich an andern üben, was du an mir gethan, und meinen Nächsten lieben, gern dienen jedermann, ohn Eigennut und Heuchelschein, und wie du mir erwiesen, aus reiner Lieb allein.

8. Laß endlich beine Wunden mich troffen fraftiglich, in meinen ligeten Stunden! und beg versi=

E 3 chern

chern mich: weil ich auf bein Berdienst nur trau, du werdest mich annehmen, daß ich dich ewig schau.

136. Met. 184.

Wenn meine Seel ben Tag bedenket, da meine Sonn zur Nacht geeilt, da mein geliebter Arzt gekrånstet, durch seine Wunden mich geheilt; so bet ich: Herr! der du mit Thrånen, im Tod noch batst für deine Feind, laß beine Thrånen mich versöhnen! du hast ja auch für mich geweint.

137. Mel. 51.

Da Jesus an dem Kreuze stund, und ihm sein Leichenam ward verwundt, so gar mit bittern Schmerzen; die siehen Wort, die Zesus sprach, betracht mit stillem Herzen.

2. Zum ersten sprach er füßiglich zu seinem Bater im himmelreich: Bas fie an mir beginnen, verzgib ihn'n, Bater! fie wiffens nicht; hier sind

die treuen Sinnen.

3. Zum andern, benkt ber Barmherzigkeit, die Gott dem Schächer noch verleiht, da er ihm felbst

verhieße: Furwahr, bu wirst noch heute fenn mit mir im Paradiese.

- 4. Zum dritten, gebet fleißig acht, wie er sein Haus noch hat bedacht; zu der Maria spricht er: Das ist dein Sohn; und zum Johann: Sieh, das ist deine Mutter!
- 5. Das vierte Wort, bas unser Fürst am Kreuze sprach, bas war: Mich durst't! er lechzete vor Schmerze um unsere Gezrechtigkeit: nun labt sichs liebe Herze.
- 6. Denkt aber auch ans bittre Leid, da er am heilgen Kreuz ausschrent, bekummert ohne Maaßen, bas fünfte Wort: Mein Gott! wie hast du mich verlassen!
- 7. Das fechft' war gar ein fraftig Wort, bas manscher Sunber hat gehört aus sein'm gottlichen Munsbe: Es ift vollbracht! o großes Heil, o benedente Stunde!
- 8. Zum sieb'nten sprach Immanuel: D Baster! meinen Geist besfehl ich dir in deine Hände. Drauf neigt er sein Haupt und verschied! das war des Herren Ende.

9. Wer

9. Wer Gottes Mart'r in Ehren hat, und wem der Heiland gibt die Gnad, im Herzen zu bewegen, die sieben evangel'schen Wort, hat einen edlen Segen.

138. met. 9.

Endlich nahm man ihn vom Kreuz in den Besperftunden, und trug ihn ins Grab beyseits den Leichnam voll Wunden.

2. Mein Erlöser von dem Fall, durch dein bitzter Leiden: sey du unser Ein und All, bis daß wir verscheiden.

139. mel. 185.

Christe, bu Lamm Gottes! bein Versöhnen beuget mich in Staub vor bir; und ben Augen, bie bir bankbar thrånen, kommt nichts so herzrührend für, als wenn ich bich kann zum Leiden gehen — und für mich am Kreuze sterben sehen; o dafällt mir sehnlich ein: möchts doch immerdar so seyn.

2. Deines Tobes Troft recht zu genießen, lag ich gerne stets im Geist unter beinem Kreuz zu beinen Füsen; ach mein Heiland! ach du weißt, wie das mein bekummert Herze schweiget, wenn ich sehe, wie dein Haupt sich neiget; o den Blick erhalte mir, bis du mich heimholst zu dir.

140. met. 22.

Unf Thabor war wol Gloria; ach aber Delsberg! Golgatha! ihr Berge, was auf euch gesichah, das reizet mein Halstelujah!

141. met. 22.

Christenmensch! sieh eben zu, was Christus Gotztes Sohn, hie thu, wie er litt großen Hohn und Spott, und auch zuletzt den bittern Tob.

2. D! bank ihm beß zu aller Stund, bitt ihn innig aus Gerzensgrund, baß er seine Gerechtigkeit bir mitztheil zu ber Seligkeit.

8. En nu, lieber Herr Tefu Chrift! weil du für uns gestorben bist, so schreibe beisnen blut'gen Schwerz uns unauslöschlich in bas Herz!

4. D herr! burch beinen bittern Tod, steh uns hie ben in aller Noth, und hilf uns in ber Engel Chor, bas wir bir ewig bringen Ehr.

& 4 142. Sch

142. Met. 167.

Sch verehre deine Liebe, unbeflecktes Gotteslamm, die durch ihre Feuertriebe dich gebracht ans Kreuzesstamm. Uch daß ich doch könnt durchschauen dein von Lieb durchglühtes Herz, und im gläubigen Verztrauen dadurch lindern meinen Schmerz!

- 2. Siehe nicht auf meine Wurde, Lamm, das aller Wurde, Lamm, das aller Wurde werth! schau hingegen auf die Burde, die den matten Geist beschwert. Weißst du doch, wie dem zu Muthe, welchen drückt der Sünden Last, weil du selbst im Schweiß und Blute dies mein Joch getragen hast.
- 3. Laß bein Herz mir offen stehen, öffine beiner Seiten Thur; bahinein soll mein Herz gehen, wenn ich feine Kraft mehr spur. Wie ein Hirsch in vollem Sprinzgen, laß ben ausgezehrten Geist hin zu beinen Wunden bringen, baraus Blut und Wasser sleußt.
- 4. Diefer Balfam muffe ftårken Geist und Seele, Mark und Bein: laß mich neue Krafte merken, dir, o Lammlein treu zu seyn; zeichne meines Herzens Pso-

sten, daß der Würger mich nicht rühr, laß mich wahre Frenheit kosten, die mich zu der Ruhe führ.

5. Lamm! du bist ein Arzt der Schwachen, der betrübten Sünder Freund; pslegst den freundlich anzulachen, der mit Petro klägelich weint: so hast du dich mir ergeben: dir ergeb ich wieder mich, und verschreibe mich daneben, dein zu bleiben ewiglich.

## 143. Met. 167.

bu Liebe meiner Liebe, Ursach unstrer Seligkeit! du, ber sich aus frenem Triebe, in ein jammervolles Leid, ja ins sterben, mir zu gute, als ein Schlachtschaf einzgestellt, und versöhnt mit deinem Blute alle Missethat ber Welt.

- 2. Liebe, die mit Schweiß und Thrånen an dem Delberg war betrübt; Liebe, die mit heißem Sehnen und dis in den Tod geliebt! Liebe, die sich liebend zeiget, als sich Kraft und Othem end't, da dein Haupt sich keib und Seele trennt;
- 3. Liebe, die mit so viel Wunden sich als Brautgam

feiner Braut unauflöslich vest verbunden, und auf ewig anvertraut; Liebe, laß auch meine Schmerzen, meines Lebens Jammerpein, in dem blutverwundten Herzen, fanftiglich gestillet seyn.

4. Liebe, die für mich gestorben, und ein immerswährend Gut an dem Kreuzzesholz erworben; ach wie denk ich an dein Blut! ach wie danks ich deinen Wunsben, du verwundte Liebe du! gib, daß ich zu allen Stunden fanft in deiner Seite ruh.

## 144. met. 2.

Gelobt sen Gott! der un= fre Noth und Durftigkeit wohl hat erkannt, derhalben seinen Sohn gesandt.

- 2. Niemand als nur Chrisfus allein, ber hie ohn' alle Sund' erschein, macht uns mit seinem Opfer rein.
- 3. Als er am Kreuz sein Blut vergoß, sich für uns opfert nacht und bloß, wusch er uns rein und macht uns los.
- 4. Dies Opfer wird nun gerühmet: denn es hat uns Gott verfühnet, und die Seligkeit verdienet.

- 5. Bater! fieh an, wie biefer Mann, Christus, unsfre Sund auf sich nahm, trug sie so schwer am Kreuszesstamm,
- 6. Sich ganz und gar, auf Gott's Altar, in aller Gnad und Heiligkeit, opfert ins Tobes Bitterkeit.
- 7. D Gott! steh ben und beneden, mach uns durch Tesu Opfer fren; daß unser Herz stets ben dir sen.

## 145. met. 54.

Rit biefer nicht bes Hochften Sohn, ber Sunder Heil und Gnadenthron, dem man in feiner großen Quaal die Ribben zählet allzumal am Arenzespfahl?

Mr. 22, 18.

- 2. Ach ja! es ist mein Sesulein; dem schau ich in die Seit hinein, da sind ich lauter Fried und Freud, und süßen Trost für alles Leid in dieser Zeit.
- 3. Gegrüßet senst bu, schönste Quell! in dir ersscheinet trefflich hell der Liebe Macht, die rothe Fluth, des Lebens Brunn, ach Jesu Blut, mein höchstes Gut!
- 4. Mit Chrfurcht nah ich mich zu dir, du Gotteslamm, erlaub es mir! ich fomme

E 5 hie

hier zu fehen an die Bunbe, die uns heilen kann, da Blut draus rann.

- 5. D werther Niß! o süßer Fluß! nimm hin von
  mir den Glaubenskuß; ergieße dich in Herz und Mund, und laß mich-werden bald gefund bis auf den
  Grund.
- 6. Wie heilsam ist boch beine Kraft! wie trefslich beine Eigenschaft! du rieschest ebler als ber Wein; kein Gift kann vor bir sicher seyn: \*) du machst uns rein.
  - \*) Du suchst alles schädliche in uns auf, und schaffest es weg,
- 7. Du bist ber rechte Lesbenstrank, du heilest mich, wenn ich bin krank: viel süßes Labsal gibst du mir, wenn mich, Herr! durstet für und für allein nach dir.
- 8. Eröffne bich, bu Seitenschrein, baß ich ihm seh ins Gerz hinein! o Sesu! kann es nicht geschehn, baß ich mag in bie Höhle gehn, bein Herz zu sehn?
- 9. Herr! meine Lippen schließen sich, dein Herz zu kuffen sauberlich: ich dringe mit Gewalt hinein, ich will in deines Herzens Schrein verschlossen sen.

- 10. D sußer Schmack!
  o Himmelsbrod! aus Liebe wunsch ich mir den Tod;
  wer dich geschmeckt, du Heil der Welt! der ist im Geist schon hingestellt ins Himmels-Zelt.
- 11. In biefer Sohle foll fein Schmerz betrüben mein zerschlagnes Berz; hie fürcht ich nicht ber Jöllen Gluth, nicht Gottes Jorn: bennZesu Blut kommt mir zu gut.
- 12. D Sefu! schließ iht meine Seel in biese beine Seitenhohl, und laß mich frey von allem Streit erheben bich nach bieser Zeit in Ewigkeit!

#### 146. Met. 279.

- Schau, Braut! wie hangt bein Brautigam an eines harten Kreuzes Stamm; ist auch wol ein Schmerz zu nennen, ben man nicht an ihm kann kennen?
- 2. Schau boch, er hanget ganz entblößt, betrübt,
  geangstigt, ungetröst't, voller Beulen, voller Wunben, ungepflegt und unverbunden!
- 8. Ach! fein hulbreiches Angeficht kann man vor Blut erkennen nicht: feine Stirn ift ganz zerstochen und bie Augen find gebrochen.

4. Geh,

4. Geh, folg ihm auch im Leiden nach, und trage seine schone Schmach; denn es will sich nicht geziemen, daß die Braut sey ohne Striemen.

## 147. Mel. 151.

Ich stehe ba und weine, und freu mich, daß ich bin; und werde Friedensscheine aus Sesu Leiden inn: was thu ich meinem Lämmlein? o möchten doch nach ihm viel heiße Liebessstämmlein in meinem Herzen glühn!

- 2. Ich war ein armes Wesen, an dem kein gutes Haar; sein Blut ließ mich genesen zum Glied ben sein wer Schaar; ich habs noch im Gedächtniß, mir dunkts noch heute schön, da ich mein Brautvermächtniß in seiner Hand gesehn.
- 8. Ich armes Würmlein halte mich nun an Sesu Kreuz: an seiner Leich erskalte ich allem Sündenreiz; sein Blut machts Herz gediegen; der Geist verlangt auch da auf keine Hoh zu sliegen, als nur auf Golgatha.
- 4. Mein Auge bleibt gesheftet auf sein erblaßtes Bild, ber für mich, so entsträftet, so manchen Lob

aushielt: wenn ich auf Augenblicke die Herrlichkeit könnt sehn, ich säh doch bald zurücke auf seine Leis bensschön.

- 5. Tret't mit mir her und schauet, wie er in seizner Buß die Erde hat bethauet; faßt seinen Ehrämensluß mit mir in eure Herzen, versäumt nicht eiznen Blick der verdienstlichen Schmerzen, zu unserm ewsgen Glück.
- 6. Tret't her und laßt euch fagen, wie sie dem Marstermann sein heilges Haupt zerschlagen: ach wurdger Brautigam! wenn's Herz ber Leidenszeiten so machstiglich wird inn; so bracht es Ewigkeiten in der Bestrachtung hin.
- 7. Tret't her mit Liebesthrånen, und feht den blutgen Mann, in feinen Leibensschönen, in seiner Marter an! wie ist euch, ihr Gespielen, im Geist ben Fesu Kreuz? welch inn'gen Frieden fühlen die Herzen allerseits!
- 8. Seht, wie ben Leib, ben matten, so mube, so entkraft't, so schwach wie einen Schatten, sie an das Kreuz gehest't! mein Herz zerschmelzt und fließet vor Liebe in sein Herz, und

Geel

Seel' und Leib genießet bie Frucht von feinem Schmerz.

9. D Leib, mit Blut besteckt, o Bruft, von Uengsten heiß, o Glieder, ausgestreckt, o Haupt, voll Todesschweiß, o Mund, in letten Zügen, o Herz, im Todsgezück, o Seele, im fortsliegen: verehrungswürdiger Blick!

10. Was kannich schöners denken? ich möcht mich gleich mit ihm in seinen Tod verssenken; laßt meine Seele ziehn! ihr werd't sie doch nicht halten; nun deucht ihr nichts mehr schön, seit er die Todsgestalten ließ vor ihr übergehn.\*)

\*) S. 2 Moj. 33, 22.

11. Ihr lieblichen Momente, ach nur nicht lang
genug, o daß ich lieber
könnte zugleich in einem
Flug in den hinein verschwinden, der mir so schöne
dünkt: ihr Augen im erblinden, habt ihr mir nicht
gewinkt?

12. Ich seh im Geist sie fließen, die holden Augen sein, und suche zu genies gen jedwedes Thranelein, und jede seiner Wunden, in Hand und Fuß und Seit: o welche selge Stunden sind mir dadurch bereit't!

13. Das Paffionsgetone führt mich bis zu der Gruft, wo's Leichelein, das schöne, so lieblich drinnen duft't: da seh ichs fanfte schlasen, ausruhn vom Todesbann und Sündenangst und Strafen; da hängt mein Leben dran?

14. Gespielen, in bem Stande beschließ ich den Gesang und meine Herzensbande,\*) und gehe meinen Gang. Sein Leiden gibt mir Frieden, sein Lod die Lebensslamm, bis daß ich hingeschieden zu meinem Brautigam.

\*) Bergensunterredung.

148. Mel. 151,

Du, ber sein menschlich Leben für und in Noth und Tod aus Liebe hingegeben, und uns versöhnt mit Gott: bu Herze sonder gleichen! was sollen wir dir nun für biese That zum Zeichen des tiefsten Dankes thun?

149. met. 184.

Rein Tropflein Bluts war dir zu theuer, du gabst es willig fur mich her: o daß von deinem Liebesseuer mein ganzes Herz entzündet war! ach laß den Eindruck beiner Leiden und deiner bittern Tobespein mir stets, bis Leib und Seele scheiben, im Herzen unausloschlich senn.

## 150. met. 243.

- Dem heiligen Blut des Herrn zu gefallen gehn wir mit Undacht und Liebe wallen: die Wunden frohn sind unfre Wonn.:,:
- 2. Um all seine heilge blutige Wunden wolln wir ben preisen zu allen Stunsben, ber uns burch sie erstofet hat.:,:
- 3. D blutiger Heiland! ich mocht bich umfangen, an dem viel taufend Bluts-tropflein hangen, auffassen ben Saft, ben blutigen Saft. :,:
- 4. Gegrüßet sepft bu in beinem Blute! komm uns und allen Sundern zu gute, wir rufen bich an demusthiglich. :,:
- 5. Das erfte Blut, fo Sesus vergossen, nachdem acht Tage Zeit war verflossen, schreyt zu Gott um Barmherzigkeit. :,:
- 6. Wo wird boch gefunden so unverdrossen ein Gartner, ber seine Blumen begossen mit eignem Schweiß und theurem Blut? ;;:

- 7. Den Gartner hab ich am Delberg gefunden; eh er von feindlichen Händen gebunden, drang ihm durch alle Schweißlöcher Blut.:,:
- 8. Dein'n Schweiß und bein Blut laß über uns regnen, uns kann auf Erzben nichts besser fegnen: o theurer Schweiß, o heiliges Blut! :::
- 9. Mit Geiffeln und Riemen zerfleischt und zerschlagen, zerriffen und blustig, voll Wunden und Plasgen war dein jungfräulich zarter Leib. :,:
- 10. Durch beine blutige Striemen und Wunden sind unfre Beulen und Wunden verbunden: o große Enad und Gütigkeit!;;
- 11. Nachdem du erdul= bet hast Stricke und Rie= men, zersleischt mit Geisseln, voll blutiger Strie= men, wardst du verhöhnt, mit Dornen gekrönt.:,:
- 12. Mein's Herzens allerliebstes Herze! bich will ich verehren in Dornen und Schmerze. Du edle Rof'! bein Lieb ist groß. :,:
- 13. Kein' Muhe und Urbeit hast du gesparet, kein Eropflein Bluts ben dir bewahret, es mußt fur mich vergossen seyn. :,:

14. Durch

- 14. Durch biefes Blut muß Simmel und Erben, wenn fie Frucht bringen wolln, feucht gemacht wer= den; auch ich, auch ich, o Blut! burch bich. ::
- 15. Sein ichweres Rreux muß Sefus felbft tragen, ba= burch erneuren fein' Wun= ben und Plagen; bas Blut uber die Schultern rollt. :.:
- 16. Biel blutige Fuß= tritt hat er uns verlaffen auf diefer so schweren und schmerglichen Straffen; es schnauft und schwitt ber fraftlose Herr. :,:
- 17. Un's Rreuz gena= gelt und angeschlagen will er fein Blut im Leib uns versagen, mit G'walt aus Band'n und Rugen es fließt. :,:
- 18. Ist nahrn uns bie beiligen Blutesfafte, barin verborgen gottliche Rrafte, und machen uns fein'm Bilde gleich. :,:
- 19. Gin' Bunde find ich in ber Seite, burch bie ich in ben Simmel schreite. aus welcher fließet Del und Wein. : #
- 20. Er ift ber Beinftock. wir die Reben, aus ibm empfahn wir Geift und Le= ben; ber Beinftod gibt ben Reben Gaft. :,:

21. Mus feinen Bunben, jum emigen Leben, wird Christi Blut im Abendmahl geben, bas Testament im Sacrament. :.:

22. D beilige Seit, in bir will ich liegen, wenn mein Leib liegt in ben letten Bugen ; meine Geel auf= marts fahrt in fein Berg.:,:

23. Berr, burch bie funf rofinfarbne Wunden haft du Gund, Teufel und Tod überwunden, bringft Freud und Wonn, o Gnabenbronn! :.:

24. Dein beiliges Blut gibt Gottesfrafte, ben Dilgern Troft zum Beilsge= schäfte; so kommt nun wals len jung und alt zu Ehr'n ber beilgen Blutgeftalt!

## 151. Met. 64.

Wunf Brunnlein find, baraus mir rinnt Fried, Freud, Troft, Beil und Leben; in Ungst und Moth, bis in ben Tob, mir folche Lab= fal geben.

2. Die Quell bu bift, Berr Jefu Christ! die Brunnlein beine Bunben, baraus ich mich lab in= niglich zu aller Zeit und Stunden.

3. Lag mir ftets fenn bas Leiben bein ein' Regel, Spiegel, Riegel; baß ich

nach

nach bir mich recht regier, laß nicht bem Fleisch ben Bügel.

4. D Gotteslamm! o Liebesflamm! o meiner Seelen Freude: bas Herz entzund, nimm weg die Sund, daß mich von dir nichts scheide.

5. So werde ich recht feliglich den Lebenslauf vollbringen, und frohlich hier, o Gott, mit dir, das Confummatum fingen.

## 152. met. 151

D Haupt! voll Blut und Bunden, voll Schmerz und voller Hohn: o Haupt! zu Spott gebunden mit einer Dornenkron: o Haupt! sonst schön gezieret mit hochefter Ehr und Zier, igt aber hochst schimpsiret; gegrüßet seust!

- 2. Du edles Ungesichte! basür sich sonsten scheut das große Weltgewichte: wie bist du so bespent? wie bist du so erbleichet? wer hat bein Ungenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht't?
- 3. Die Farbe beiner Wangen, der rothen Lippen Pracht, ist hin und ganz vergangen; des blaffen Todes Macht hat alles hingenommen, hat alles

hingerafft; und baher bist du kommen von deines Leibes Kraft.

- 4. Nun, was du Herr erduldet, ist alles meine Last: ich, ich hab es versschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier steh ich Armer, ber Jorn verstenet hat: gib mir, o mein Erbarmer, den Ansblick beiner Gnad!
- 5. Erkenne mich, mein Huter; mein Hirte, nimm mich an! von dir, Quell aller Guter, ift mir viel Guts gethan: bein Mund hat mich gelabet mit Milch und füßer Kost; bein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust.
- 6. Sch will hier ben bir stehen, verachte mich boch nicht; von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht; wenn bein Mund wird erblassen im letten Toebesstoß, alsbann will ich bich fassen in meinen Urm und Schooß.
- 7. Es bient zu meinen Freuden und kömmt mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden, mein Heil! mich weiden soll. Ach möcht ich, o mein Leben, an deinem Kreuze hier mein Leben von mir geben; wie wohl geschähe mir!

8. 3ch

- 8. Ich banke bir von Herzen, o Jesu, liebster Freund! für beine Todessschmerzen, ba bu's so gut gemeynt. Uch gib, baß ich mich halte zu dir und beiner Treu, und, wenn ich nun erkalte, in dir mein Ende sey.
- 9. Wenn ich einmal foll scheiden, so scheide nicht von mir: am Ende aller Leiden tritt du doch selbst herfür; wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sen, so reiß mich aus den Aengsten, Kraft deiner Angst und Pein.
- 10. Erscheine mir zum Schilbe, zum Trost in meinem Tod, und laß mich sehn dein Bilbe in beiner Kreuzesnoth; da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich vest an mein Herz drücken: wer so stirbt, der stirbt wohl!

## 153. met. 151.

Saupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn! o Haupt, zu Spott umwunden mit einer Dornenkron'! Haupt, das sich sonst gezeiget in Gottes Glorie-Schein, und nun sich sterbend neiget! du sollst gezgrüßet seyn!

- 2. Was du, o Herr! erdulbet, ist meiner Sûns den Last; ich habe das versschuldet, was du gebüßet hast. Schau her, hier steh ich Urmer, der Jorn verstienet hat: gib mir, o mein Erdarmer! den Anblick deiner Gnad.
- 3. Erkenne mich mein Hiter! mein Hiter, nimm mich ein! ich weiß, was große Guter in beinem Leizben seyn; und daß du, Mann des Schmerzens! mir dazburch, daß du starbst, die Neugeburt des Herzens und ewig's Heil erwarbst.
- 4. Ich will hier ben bir stehen, verachtest mich boch nicht: laß mich im Geiste sehen, Herr! wie bein Herz bir bricht, wie beine Clied'r erkalten vom letten Tobesfloß: möcht ich den Leichnam halten auf meinem Urm und Schooß!
- 5. Es bient zu meinen Freuden, wenn ich mich weisen kann in dein'm Verdienst und Leiden, du theurer Schmerzensmann! so oft ich als dein Erbe, und deienes Leibes Glied, an deinem Leichnam sterbe, was für ein Gottesfried!
- 6. Erscheine mir zum Schilde am Ende aller Noth

in

in bem Versöhnersbilbe, wie du versankst in Tod! nach dir nur will ich blicken und meiner Gnadenwahl, und fest an's Herz dich drucken: ach konnt' ich's tausendmal!

- 7. Ich banke bir von Herzen, o Jesu, Freund in Noth! fur beine Seelenschmerzen und Marter bis in Tob. Dein Herze, bas gewisse, erhalt mich bis zum Sehn; wer ists, ber uns entrisse ber Hand, die nie läßt gehn?
- 8. Mit Andacht will ich ehren den letzten Othemzug, den Todesschweiß, die Ichren deß, der mein Elend trug. Wenn Er mir wollt' erscheinen, so wüßt' ich, daß das Er, ach Bein von meisnen Beinen! mein Herr und mein Gott war'.
- 9. Wenn ich einst werd erblassen in Seinem Arm und Schooß, will ich das Blut auffassen, das Er für mich vergoß; das wird auch mein Gebeine mit Lebensefraft durchgehn; dann fahr' ich zur Gemeine; mein Leib wird auferstehn.

154. mer. 22.

Denk ich der Zeit, da unferer Schaar ihr Hirt von

Gott verlassen war, und welchen Trost mir das bereit't; so weint mein Herz vor Dankbarkeit.

- 2. Denn seit ich ihn im Geiste sah am Delberg und auf Golgatha, und wie er mir zum heil verschied; um=gibt mich wahrer Gottesfried.
- 3. Wer hått in jener Mittagsnacht an folche Seligkeit gedacht? und was der Nachmittag um dren für eine große Stunde fen?
- 4. Da Gottes kamm am Kreuze starb, und ew'ges keben uns erwarb: wir, die durch Adams Fall verslorn, sind nun in Christoneugeborn.

Rom. 5, 21. 1 Cor. 15, 22.

- 5. Mir ists, als obs Charfreitag war, als hinge jeht noch unser Herr, am Kreuz so vor mir, wie ihn da Johannes und Maria sah;
- 6. Als offnete der Kriegsknecht heut erst mit dem Speer ihm seine Seit, und aus der Wund ergosse sich der Blut- und Wasserstrom auf mich.
- 7. Dlamm! erhalt mirs immer fo, baß ich bein's ganzen Leibens froh, und ber erwordnen Seligkeit theils haftig fenn mog allezeit.

155. met. 8.

Nun hat er überwunden Kreuz, Leiden, Angst und Noth: durch seine heilge Wunden sind wir versöhnt mit Gott!

156. met. 22.

Nun gibt mein Tesus gute Nacht, nun ist sein Leiden ganz vollbracht; da nimmt man ihn vom Kreuz herab, und leget ihn in Josephs Grab.

- 2. Mein Heiland hat in jener Nacht ben Sabbath mir zuwege bracht, daß ich nun komm zur füßen Ruh, wenn ich einst thu mein' Auzgen zu.
- 3. Sein Tob und Leiben ift mein Ruhm; mein Grab wird mir zum Heiligthum, weil Christi Leib die Ruhesstatt der Gläubigen geweishet hat.

# 157. met. 45.

- Traurigkeit, zu Trost und Freud fürs Menschthum ausgeschlagen! Gott des Baters einigs Kind ward ins Grab getragen.
- 2. D Menschenkind! nur beine Sund hat dieses ans gerichtet, da bu durch die

Missethat warest ganz ver=

3. Dein Bräutigam, das Gotteslamm liegt hier mit Blut beflossen, welches er ganz milbiglich hat für dich vergossen.

4. Dlieblichs Bild, schon, zart und mild! o Sohnlein ber Jungfrauen! niemand kann bein heißes Blut sonber Reu' anschauen.

5. D felig ist zu aller Frist, ber dieses recht bedenket, wie ber Herr der Herrlichkeit ward ins Grab gesenket!

6. D Jesu! bu mein Huh! ich bitte bich mit Thranen: hilf, daß ich mich bis ins Grab nach bir moge sehnen.

#### 158. met. 22.

So tragt ihn hin, ben Herren Christ, ba er so lang verwahret ist, bis ihm bes lieben Baters Hand den theuren Geist zuruck gesandt.

2. D was für Leiben hat er nicht für und geschmeckt in bem Gericht, zu büßen unsern Sündenfall, bis daß er starb am Kreuzespfahl.

3. Doch, eh der britte Tag vorben, wird er von Todesbanden fren: der Leichnam, der zur Ruhe geht, alsdann verklaret aufersteht. 159. Run 159. met. 87.

Dun senket meinen Seizland ein, in Josephs Garzten, hier unter diesen Leizchenstein: mit Erwarten bis der dritte Tag anbricht, da wird er auferstehen.

- 2. Indeffen foll mein Bergensichrein, Berr aller Bergren, bein Grabeskammerglein zu fenn, sich nicht spergren; lege bich boch selbst in mich, bu lebensvolle Leiche!
- 3. Für beine Marter, Ungst und Noth, für beine Schmerzen, für beinen hersben bittern Tob, sen von Berzen in ber Zeit und Ewigsteit gebenedenet! Umen.

# 160. met. 23.

Uve, für die blaß und bleiche Gott= und Menschen= sohnes Leiche! ave, Angst= schweißthau am Boden! ave grabesduftger Broden!

- 2. Stille Thrånelein versgoffen, fich in Christi Grab verschlossen, und bis wieder zum umfangen nie aus bem Nevier gegangen!
- 3. D mocht allen feinen Thranen, alle feinem Herzgensfehnen, feinem Augenzüberfließen, meiner Thranen Bach nachschießen!

- 4. Meine Stimm ift viel zu schwächlich, und die Sache unaussprechlich; mein Gemuth auch viel zu blode, daß ich wurdig davon rede.
- 5. Mein Herz will nicht weiter gehen: mein Geist bleibt in Todsibeen; meine Hutte will im kalten Grabe Christi Ruhe halten.

## 161. Met. 58.

Meine Leiche Jesu! meine, ja meine! mir ist, als lägest du ganz alleine für mich so da.

- 2. Schones Untlit Jefu! wenn wird boch meines ein: mal fo ausfehn, wie iho beines? Wenns auch fo liegt.
- 8. Segenshånde Sesu! fo todtenfarbe, nehmet auf jegliche Rägelnarbe ben wärmsten Kuß!
- 4. Wenn bu, liebster Sesu! wirst wied'r erscheisnen, so hort bein Taublein gleich auf zu weinen, bas girrende.

# 162. mel. 35.

Lamm! bas meine Schulbenlast getragen, und als ein Fluch ward an bas Kreuz geschlagen, nun nimmt

N 2 man

man noch vor Abends bich herab, und trägt dich hin in Sosephs neues Grab.

- 2. Du bist das Weizensforn, das man verscharret; doch, wenn man nur dren Tage hat geharret, wird man dich aus dem Grabe auferstehn und tausendsache Früchte bringen sehn.
- 3. Ich darf nun nicht vor meinem Grab erschrekken, da du, mein Heil! dich in das Grab läßst strecken; dein Grab macht meins zur süßen Lagerstätt, zum Schlafgemach, zum stillen Rubebett.
- 4. Mein Heiland! ich bin schon mit dir begrasben, als Seel und Leib die Tauf empfangen haben, die Taufe, die auf beinen Tod geschehn: ach laß mich nun auch mit dir auferstehn!

163. met. 240.

Ave, Gott Schöpfer mein! für beine Angst und Pein, für die Melancholien, die dir bey meiner Sühn vor bein Gemüthe ziehn; ave, für dein Gebet dort an der Marterstätt, das mir mein Heil ersteht; ave, für all die Zeit der Berlegenheit und der Buß geweiht!

- 2. Ave, du Schmerzensmann! für beinen weisen Plan; ave für beinen Fleiß! ave, für beinen Schweiß! ave, fürs Todeseis! ave, du Wangennaß! ave, du Mund so blaß! nimm tausend Gratias, Leichnam voll Schmach und Spott, Seel' voll Tobesnoth! en ja, trost dich Gott!
- 3. Unendbar ewiger, und Unanfänglicher! Bater der Ewigkeit! Quell der Unsfterblichkeit! ave, zum Stersbekleid: ave, zum Grabgeleit in Josephs Gruft beyseit! ave, zum Schlaf auf heut! ave, du muntre Seel! bringst dein'n Gast\*) zur Stell, und fährst noch zur Höll.

  \*) Luc. 23, 43.
- 4. Die Leiche Tesu Christ haben sie wohl geküßt, Foseph und Nicobem; sie lag auch so bequem, bald wie zu Bethlehem. Mutter Maria Gruß war wol ein nasser Auß auf Herz und Hand und Fuß: aber wie mochts den drenn und Johanni seyn über dem Leichlein.
- 5. Ave, bu Vater Gott! furs neuen Bunds Gebot! daß, wer dich ehren woll, den Sohn verehren soll; wir ehr'n ihn beugungsvoll. Du sprachst vons Himmels Thron: das ist mein lieber Sohn,

Sohn, mein' ein'ge Freub und Wonn; und eine andre Stimm ruft: ihr Clohim, betet an vor ihm.

6. Ave, Gott heilger Geist! ber Tesu Marter preist, und bessen Meristum \*) durchs Evangelium bringt überall herum! Ave fürs Document, was er an uns gewendt; fürs richtge Instrument im neuen Testasment, übers Herren End,

und Suhnfacrament \*\*).

\*) Berdienft. \*\*) 1 Tim. 3, 16.

7. Heilge Dreneinigkeit! sen mit Gebogenheit, ben Sesu Grabesstätt, draus sanster Friede weht, gelobt und angebet't, für beinen Gnadenrath, der sich nun mit der That geoffenbaret hat, durchs Opfer Sesu Christ, bessen, wers genießt, ewig nicht vergist.

164. mer. 109.

Ach wiederholt mir Sesu Leiden, den Todeskummer, sein Verscheiden, und wie sein Mund mit Myrrhen floß, den legten Wink von seinen muden schon halbgeschloßnen Augenlieden und wie sichs offne Herz ergoß!

165. met. 184.

Sch feh in bangen Buß= ibeen die Seele meines Freundes stehn; die klaren Augen muß ich schen sur meine Schulben übergehn; auch über die Melancholien, die sich um mein Gemüthe ziehn, hat sich mein Freund auf seinen Knien in jenen Stunden müffen mühn.

- 2. Da bleibt mein Auge mir nicht trocken, wenn ich mit ihm zum Delberg geh, und da vom Blutsschweiß feine Locken und Hatlig triefen seh. Schweißtröpflein! ich geheuch auffangen, ich knie hin zu meinem Freund, ber auch für mich hinausgegangen, und blutge Thranen für mich weint.
- 3. Ich sehe ihn ganz übernommen, vom Todeskampse schwach und matt: es muß der Engel einer kommen der gnug an ihm zu trösten hat: ich hör ihn seinen Vater bitten: ists möglich, nimm den Kelch von mir! wie kläglich klingt das Herzausschütten! die Sinnen die vergehen hier.
- 4. Was litt fein heiligs Angesichte hierauf für Speichel, Schläg und Hohn! er steht für mich da vor Gerichte; sein Haupt krigt eine Dornenkron; wie stellt sich sein zerhauner Rücken vor K 3

meines Geistes Augen hin? was frig ich da nicht zu erblicken! das kann mein Herze zu ihm ziehn.

- 5. Da geht er bann und tragt mit Schmerzen sein Kreuz auf seinen Schultern 'naus, und fühlet schon in seinem Berzen ber ganzen Marterstunde Graus: mit diesem Blick bin ich gegangen bis auf ben Berg, wo ich ihn kann vor meinen Augen sehen hangen: da gehn die Sabbathöstunden an.
- 6. Den Hand und Füßen wollt ich eben, für ihren tief empfundnen Schmerz, danksbar bethränte Kusse geben; so fuhr ein Speer ihm in sein Herz. Damit beschloß er nun die sauers und gallensbittre Passion; da übersiel die Welt ein Schauer, mir aber floß ein Segenöstrom.
- 7. Ich benk an bich mit Lieb und Beugen, du schoener Blut: und Wasserfall, und will mein Herz stets zu dir neigen, ergieß dich drein noch tausendmal! So oft dies grme Herz sich reget, sens um ein solch Blutströpfelein; ein jeder Pulsschlag, der mir schläget, soll dieses Stromes Echo seyn.
- 8. O mocht fich mit les bendgen Farben fein Leiben

mir ins Herze mahln, so, baß die Augen, wie sie starben, aus meinen Mienen könnten strahln! Uch meine Urmuth, meine Schwäche, kennt niemand so genau als er: boch wenn ich ihn am Kreuze spreche, so hab ich all's, was ich begehr.

9. Ich will schon auch zur Arbeit gehen, wenn nur die schöne Kreuzgestalt mir immer bleibt vor Augen stehen: o Schönheit, drübers Herze wallt! Mein Innresist von dir entglommen, o Schönheit, die mich schöne macht! du, du hast mir das Herzgenommen, nach dir verslangt mich Tag und Nacht

166. met. 185.

- Dur uns ging mein herr in Todesnöthen in den Garten dort hinein, wo wir ihn horn weinend für uns beten, ach um unfer seligsenn; für uns übersiel ihn Todessichauer; unser heil ward seiner Seele sauer; für uns ift er im Gebet bald erblasset, bald erröth't.
- 2. Für uns ward vor Ungst sein Schweiß und Thranen mit dem heißen Blut gemischt, bis ein Engel Gott's in seinem Stoh-

nen, sein geängstigt herz erfrischt; für und zitterte sein Leib im Büßen, und sein Auge schwoll von Thrånengussen, ja sein ganzes Angesicht ward zu Jammer

zugericht't.

3. Für uns litt er folchen Hohn und Schläge, die man nicht beschreiben kann: unser Herz wird weich, die Seele rege; seht nur seinnen Rucken an; seht die Stirne, die noch naß vom Büßen, wird noch erst mit Dornen wundt gerissen: seines Hauptes Schmerz und Pein bringet uns durch Mark und Bein.

4. Für uns sehn wir ihn sein Kreuze tragen so gebuldig als ein Lamm, das in den bazu bestimmten Tagen für uns auf die Schlachtbank kam: für uns sehn wir seine Lippen beben; für uns sich sein herz im Leibe heben; für uns nahm er in der Pein durstig Gall

und Effig ein.

5. D du im Verscheiden, im Erdlassen, auserwähltes Angesicht! mocht man dich so in die Augen fassen, daß in unserm Augenlicht sich von diesem Blick was zeigen könnte! beine letzten Todstineamente, die wir an dem Kreuz gesehn, sind uns über alles schön.

- 6. Mein sonst blobes Auge, sieh dich munter nach dem Haupt um, wies ersbleicht, und sich im Moment des Tods herunter zu uns armen Sündern neigt! Bleib, mein Herz, ihm ewiglich verbunden! Seel und Gliezder, huldigt seinen Bunden! und wie ihm sein Auge bricht, ach der Blick verlaß mich nicht!
- 7. Und vor meinen Ohren foll nichts tonen, als
  ber Klang der Passion, auf
  sein angstliches Gebet und
  Stöhnen, auf seins Angstgeschreues Ton, will ich,
  bis ich zu ihm heimgeh,
  horchen; damit weck er
  mein Herz alle Morgen!
  das bleib mein auf Lebenslang tag = und nächtlicher
  Gesang.
- 8. Sch hab gnug an seiner Marterschöne, daran sing ich mich nie satt; aber meines Herzens Lobgetone ist noch alles viel zu matt: ach wie kriecht mein Flammslein noch zusammen gegen eine seiner Liebesflammen! meine Jähr ist gut gemeint: aber wie hat er geweint!
- 9. Lieblichkeiten, die nicht auszusprechen, wenn ich seh, mein Freund, auf dich, im Moment, da deine Augen brechen, und da ist mir F 4

all's für mich! Strahlte boch aus einem jeden Blicke Tesu letzter Abschiedsblick zurücke; mocht man mir an Augen sehn meinen Freund, ben sterbenden!

10. Darum bu, o Herze ohne gleichen; du in beiner Todesschon, sollst uns nie aus unsern Augen weichen, bis wir dich auf immer sehn! Andem Liede: Besus ist verschieden, sollen unfre Kehlen nie ermüden, bis sie eingestimmet seyn in die obere Gemein.

#### 167. met. 151.

- füße Seelenweibe, in Tesu Passion! es regt sich Schaam und Freude, du Gotts = und Menschenschn; wenn wir im Geist dich sehen, für uns so williglich ans Kreuz zum Tode gehen; und jedes denkt: für mich!
- 2. Ach laß mich mit dir gehen, und in Gethsemane dich zitternd trauren sehen, sur mich, voll Angst und Weh: wie da dein Leib, der mude, sich matt zur Erde senkt, und wie sich, mir zum Friede, dein Schweiß mit Biut vermengt.
- 3. Da seh ich, daß ich Armer des Fluches wurdig

- bin: es gibt sich mein Ers barmer zum Opfer für mich hin. Uch! seine Angstschweißtropfen, die Seele todtbetrübt, und seines Herz zens klopfen, sagt mirs, daß er mich liebt!
- 4. Ich glaubs und fühls im herzen: mein heiland liebet mich, der alle meine Schmerzen und Krankheit nahm auf sich; die Striemen von den Ruthen, die Seit und Ragelmaal, sein Martertod und Bluten, beweist mirs tausendmal.
- 5. Die lieblichste Geschichte, woben mein Auge
  sließt, ist die simple Geschichte, wie er verschieden
  ist: and Leichlein, an das
  blasse halt ich mich nun so
  vest, daß ich mein Leben
  hasse, wenn mich der Blick
  verläßt.
- 6. Bon beiner ersten Stunde, die du im Kampf verbracht, dis zu der legten Bunde, da möcht sich Tag und Nacht mein' arme Seele weiden, so hått ich gnug zu thun; ach laß bein ganzes Leiden in meinem Herzen ruhn.
- 7. Wie haft du mich geliebet, du theurer Schmerzensmann! ach war ich so geübet im Lieben wie Sohann! Schau her, ich steh und

und weine für beine Zärtlich= feit: die noch zu wen'ge meine thut mir von Bergen leid.

- 8. Du nahmft als einen Tobten mich armen Sunster an. D ftimmte jeder Othem ein Loblied dafür an! Ich kann birs nie gnug dansken, was an mir ift gesschichn: laß mich als beinen Kranken stets beine Wunsten sehn.
- 9. Erlaubst bu's meinen Zahren, und meinem Herzsgefühl, sich noch mehr auszuleeren; du weißt schon, was ich will: ich möcht dich mehr genießen, dich, der so herzlich ist, und immer fühlzbar wissen, daß du zufriezen bist.
- 10. Ich bleibe ben ben Wunden, und lieb, so viel ich kann, und seh mir alle Stunden im Geift sie besser an: ich siese ihm zu Kuße, so lang das herz sich regt, bis unter seinem Kusse mein letzes Stundlein schlägt.
- bath halten in Herzzerfloffenheit. Wenn mein Mund wird erkalten zu einer guten Zeit: so hat mein Freund die Erbe, wo ich in Sicherheit dereinst ausruhen werbe, schon durch sein Grab geweiht.

168, met. 124.

- baß ich bis in mein Grab, Jesu Leiden, (wie er sich für mich begab aller Freuden, und ins Sterben ging, daß ich leben möchte,) fruchtbarlich bedächte!
- 2. Das Gemuth in Tobesmuh tief begraben, mocht ich gerne spåt und fruh vor mir haben. Du, mit meiner Schuld und Noth überladen, blick mich an in Gnaden!
- 3. Laß mich sehen, wie bein Leib ward erhiget, baß bu vor Herzbangigkeit Blut geschwiget, und wie beine Thranelein sich ergossen, die für mich gestossen!
- 4. Laß mich fehn, wie bu vor Last hast gezittert, wie dich meiner Sunden Brast hat erschüttert, wie du dort so todtbetrübt meinetzwegen in der Noth gelegen!
- 5. Ach noch einen Liebessblick aus bem Garten! ich feh noch einmal zurück: folche Arten, ein verlornes Mensichenkind zu erlösen, sind noch nie gewesen.
- 6. Du verhöhntes Angeficht, zum Entseten! fomme, meiner Augen Licht zu ergohen: du, für mich, vom Geißelschmiß wundter

F 5 Rut

Rucken, sollst mein Berg er-

- 7. Laß mich sehen, wie man dich hingesihret, und wie du so jämmerlich wardst tractiret; laß mich sehen, wie man dich bitter höhnte, und mit Dornen krönte!
- 8. Blid so lieblich auf mich her von dem Kreuze, als ob ich Sohannes war; dadurch reize meine Liebes-flammen auf, wie sie können, beinen nachzubrennen!
- 9. Mein Herz sieht in Fuß und Hand blutge Tiefen, die die Mägel eingerannt; ach wie liefen Tröpflein über Tröpfelein da herunter! o ihr macht mich
  munter.
- 10. Laß mich sehn, wie mir zu gut etlich Stunden nach einander fortgeblut't beine Wunden, wie zulett noch aus der Seit nach dem Stoße Blut und Wasser slosse.
- 11. Nun bu allerschönster Blick, voll Gesunkel:
  tritt die Sonne gleich zuruck, wirds gleich dunkel:
  zittert gleich die ganze Welt:
  sein Verscheiden macht mein
  herz voll Freuden.
  - 12. Und der Blut = und Wasserfall aus der Seite reizzet mich zum Jubelschall;

- ach, noch heute seh ich an dem Martermann, der verschieden, meinen ewgen Frieden.
- 13. In bein Ruhekammer= lein, Seju Leiche! fchließ ich mein Gebeine ein, daß dirs gleiche. Ich will mit Ma= ria gehn, mich ben beinem Grabe auszuweinen.
- 14. Ja zum Lohn für Sesu Schmerz sen mein Leben ihm geweiht, unds ganze Herz hingegeben, bis ich einst auch meinen Leib aus dem Grabe seinem ahnlich habe.
- 15. Halt die Hutte, liebes Lamm! beiner ahnlich, und bas Herz, o Brautigam! nach dir sehnlich; und laß, bis ich ben dir bin, meiner Seelen dein Blut niemals sehlen.

#### 169. met. 185.

Dlutge Leiben meines eingen Freundes, o was hat
mein Herz an euch! wenn es
euch betrachtet, o wie weint
es! wie zerflossen wirds,
wie weich! Mocht mir das
Gefühl doch nie verschwinben, noch mein Geist sich je
wo anders sinden, als auf
der geliebten Hoh, Golgatha, Gethsemane!

2. Un=

- 2. Unter Sesu Kreuze will ich liegen: da foll sein durchgrabner Fuß tausend Dank = und Liebesthränlein frigen mit dem wärmsten Sunderkuß. Seht, wie seine Augen für mich brechen, wie er sich sein Herze ließ durch stechen, wie sich Blut und Wasser zeigt, wie sein Haupt sich hat geneigt!
- 3. Todesblick, ber mir mein Herz durchschnitte, da du standst vor meiner Sah: geh mir nach, begleite Tritt und Schritte, bis ich aus der Hutte geh! Tesu Tobesnacht, sein ganzes Leiden, Seelenschmerz und heiliges Verscheiden, und sein Ruhn in Tosephs Gruft, bleibe meine Lebensluft.
- 4. Wo die Glieber meines Herren schliefen, da,
  da ruhe mein Gebein; da
  foll sich mein Geist hinein
  vertiesen, das soll sein Geschäfte seyn. Im Gewölbe,
  wo mein Freund gelegen,
  halt ich täglich meinen
  Abendsegen; überm Blick
  auf seine Ruh schließ ich
  meine Augen zu.

170. met. 14.

Wenn ich mir Jefu Leiben will im Geifte recht befehn,

- so bleib ich gern andächtig still ben seiner Leiche stehn.
- 2. Da hab und nehm ich mir recht Zeit, mich brüber auszufreun, was Freuden bis in Ewigkeit in Tesu Leisten seyn.
- 3. So oft ich ihn im Geiste kuß; o ba erinnert sich mein herz an jeden Geißelschmiß: und benkt: bas war fur mich!
- 4. Ach ja, ich merke mirs gar fein, wie ihm die Wunben stehn: wie viel ber Marterschönen fenn, die an bem Lamm zu sehn.
- 5. Es nahrt fich Liebe und Begier aus dem, was ich gefehn; darüber werden für und für mir Zährn in Augen stehn.
- 6. Ich wollt mich ihm wol gern auch mühn; er hat so viel gethan: er fing im Garten auf ben Knien bie faure Arbeit an.
- 7. Nur muß ich wissen, er ist da, und blicket freundlich drein; ist er nur meinem Herzen nah, so will ich sleißig seyn.

171. mer. 151.

Sch bin in meinem Geifte fo gern wo Sefus ift, und wo mein Berg bas meifte von Heil und Trost genießt; da führt er mich zurücke auf seine Passion, und spricht; dein ewigs Stücke entstund allein bavon.

- 2. Da fall ich vor ihm nieder, und bet ihn herzlich an; und immer schallt mirs wieder, was er für mich gethan! Das kann mein Herz entzünden, daß es vor Freuden thränt, weil er all meine Sünden gebüßt hat und versöhnt.
- 3. Ich habe mich versfchlossen in Tesu Christi Gruft, und bin wie übersgossen von Todesthau und Duft. D daß mich recht durchslössen die Todsstweißtröpfelein und die balsamschen Rässen vom heilsgen Leichnam sein.
- 4. Da bin ich nun bey meinem geliebten Martermann, mich an ihm fatt zu weinen, so gut ichs eben kann, vor Schaam und Dank und Liebe. D daß er ewiglich vor meinen Augen bliebe! so hatt ich gnug für mich.
- 5. Ihn, ja ihn anzusehen; bes Leichnams mich zu freun, brauf blutge Tropslein stehen, die mix gestoffen seyn! D unerhörte Liebe, da kein Blutstropslein mehr, das er gespart

hått, bliebe! wer liebt doch so wie er!

6. Der Mund, für mich erblasset, hat mich aufs herz geküßt; ber Urm hat mich umfasset, ber bie Gemein umschließt; und has sind meine Siegel, bis er mich ben sich grüßt, und meiner Augen Niegel ganz weggeschoben ist.

#### 172. met. 208.

Einigs Herz, mein Lieber! nichts, nichts geht mir über beine Passion; sangen meine Glieber bir boch tausend Lieber in bem reinsten Ton! Ich bein armstes Sunderslein komme, dir mein Unsvermögen an bein Herz zu legen.

- 2. Herz, in Tobespresse; Mund, voll Tobesnasse; Ungen, im Vergehn; Glieder, voller Webe; Hande, brin ich sehe Blutzrubinen stehn; Haupt, voll Gottesmajestät, blutig, wundt und überlaufen von den Jornestaufen!
- 3. Brust, voll Todesmuben; Füße, wie im glüben; Stirne, bie ber Kranz überall macht bluten: Rücken, von den Ruthen aufgehauen ganz; Lippen, ach wie todten=

blaß;

blaß; Wangen, aufgeschwolln vor Schmerze; ihr brecht mir mein Herze!

4. Mich hier aufzuhalzten, und mir die Gestalten immer zu besehn, würde mir vor allen wohl thun und gefallen; doch, soll was gesichehn, und ich dir auch dienen hier; bin ich da, laß nur dein Leiden meine Seele weiden!

# 173. met. 79.

Sch wunsch mir alle Stunben, burch Jesu Blut und Bunden, ein froh und seligs Herz; gibts bis auf sein Erscheinen gleich manchmal noch zu weinen; er kennt und heilt ja jeden Schmerz.

2. Sch fühle Liebesfchauer, wenn ich bedenk,
wie fauer er meine Schuld
gebüßt: o wurd er für fein Mühen, ben jedem Othemziehen, recht dankbarlich von

mir gegrußt!

3. So wie er am vershöhntsten, so ist er mir am schönsten: ich werd des Blicks nie satt, und kann mich oft der Zähren vor Eindruck nicht erwehren, weil Er mein Herz verwunsbet hat.

4. Und wenn ich Psalmen singe, muß sein Tod allerdinge berselben Inhalt fenn: ich lobte seine Wunben gern alle Tagesstunden, wacht' auf und schliese damit ein.

- 5. Ich seh im Geist mit Haufen Blutströpflein von ihm laufen; ich steh auf Golgatha: o himmlische Momente! o daß ich bleiben könnte ums Kreuze, bis er wieder da!
- 6. Ich bin durch manche Zeiten, wol gar durch Ewigkeiten, in meinem Geist gereist: nichts hat mirs Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha. Gott sey gepreist!
- 7. Auf diesem Fleckchen steht ich; von dieser Stelle geh ich nun niemals mehr zurück. Er heft' all meine Blicke auf seine Martersstücke, bis ich mich dort an ihm erquick!
- 8. D Blut ber Wundenshohle! erhalte meine Seele, stets in Zerslossenheit; und jedes Glied erreiche die Uehnlichkeit der Leiche; so hab ich immer selge Zeit,
- 9. Bis ich ihn bort umfasse, und hier zurücke lasse
  ben armen Hüttenlaim; und
  follt ich auch auf Erben noch
  zum Gerippe werden, ich
  geh als Wundenwürmlein
  heim.

174. mer. 208.

Co wie eins im Bette gerne Ruhe batte, fo batt auch mein Geift, ber in Selu Wunden fanfte Rub ge= funden und fie froh geneußt, Diefes Gut, bas Jesu Blut. Leiden, Tod und Grab ge= wahret, gerne ungestoret.

2. Bas ich in bem Grabe meines Beilands habe an dem Leichnam sein, kann ich nicht beschreiben. Lagt mich baben bleiben! feine Tranmerenn nehmen meine Geele ein; bier betrachten meine Blicke alle Marterftucke.

3. Seine Leibensschonen, feine beißen Thranen, fein im Staube knien, feiner Wangen Rothe, feine Tods; gebete, find mir Liturgien, fein bespentes Ungeficht, alle feine Leidensstunden, alle

feine Wunden.

4. Bie fein Berg gelech= zet, feine Bruft geachzet, und fein Mund erbleicht; feinen Blick voll Frieden. womit er verschieden und fein Saupt geneigt: ich ver= fpur im Grabsrevier an der heilgen Marterleiche alles das zugleiche.

175. Mel. 14.

In meines Herren Tod und Schmerz, ba ift mein

Clement, mein Beiland weiß es, wie mein Berg nach feinen Wunden brennt.

- 2. Ich wünsche mir zur Wartezeit, so lang ich hier foll fenn, daß mich der Gin= bruck ftets begleit von feiner Tobespein.
- 3. D blutigs Berg! wer ist dir gleich? lag mir in aller Fruh, und bis ich wied'r ins Bette fleig, ben Blick der Ugonie!
- 4. D die Minut ift mir was werth, ba bu bein Haupt geneigt! o hatt ichs lette Wort gehort, mit bem bein Mund er= bleicht!
- 5. Uch hatt mein Hug das Gluck gehabt, die Tods= schweißperln zu sehn: wie hatt ich mich bamit gelabt sie abzutrockenen!
- 6. Und als ein Kriegs= knecht mit Gewalt das theu= re Berge bein mit einem Speer entzwen gespalt't, ba hatt ich mogen fenn.
- 7. Un dem Moment, da bir bas Blut aus beinem Bergen brach, thut fich die Seele viel zu gut, und denkt ihm sehnlich nach.
- 8. Go stehe bann bie Paffion, die blutge Todsge= schicht, und ber Eindruck

der Dornenkron, mir immer

vor'm Geficht;

9. Bis daß der Blick, der Tag und Nacht furs Berz so tröstlich ist, mir aus jedweder Miene lacht, aus jeder Thrane sließt.

10. Und wenn mirs heimzugehen glückt, so sey der letzte Ton, den mein Herz in sein Herze schickt, ein Lob

der Passion.

# 176. met. 208.

Dienlein hor ich singen, bie sich bahin schwingen, wo man dich erblickt, Haupt voll Blut und Wunden, in den Todesstunden und ums Herz bedrückt: soll ich hie der Melodie mit Gefängen oder Thrånen dankbarzlich nachtönen?

2. Laßt mir meine Weise! Sing ich gleich gern leise im Magdlenenton, und auf ihrer Stelle; \*) wird der Rlang doch helle ben der Passion: aber sing ich ihm allein, so erfahrt, was ich erzähle, keine Menschenseele.

\*) Luc. 7, 38.

3. Wenn ich so alleine vor dem Heiland weine, und so stille hin gehe überslegen meine Wahl zum Sesgen; ach! was werd ich inn! Stundenweise mochte ich nichts thun, als zu seis

nen Fußen meinen Dank vergießen.

- 4. Meines Herzens Neisgung ist die tiefe Beugung iber Jesu Schmerz; das zersloßne Wesen, daraus mankann lesen ein vergnügstes Herz; der vom Blutschmuck schöne Geist, eine samt der Leibeshöhle keusch gemachte Seele.
- 5. Lamm! du haft geeis let, daß du mich geheilet. Doch du liebst mich ja in dem Thranenthale nicht zum erstenmale: dort auf Golgatha seh ich ja die Liebsgewalt dein Herz wie in Stufffen reißen: das mag Liebe heißen.
- 6. Allen meinen Kum=
  mer stillt im sußen Schlum=
  mer Tesu Marterbild.
  Schwer wirds meiner Seele,
  daß sie viel erzähle, was
  mein Innres fühlt und sein
  Blut am Herzen thut. Laßt
  mich ihn mit seinem Bußen
  in mein Herze schließen.
- 7. Laßt mich niedersinken! meinem Herzen winken seine Leiden zu. Welch
  unschätzbar Glücke hab ich
  ben dem Blicke; was empfind ich nu! Die gemarterte Person des Versöhners
  der Gemeine machet, daß
  ich weine.

8. To=

- 8. Tobesangst ums Herze! Seele voller Schmerze! Hutte voller Brast; damit meine Seele und die Leizbeshohle frey werd von der Last. D wie wallt mein Herze auf, ihm, so viel mir Abern schlagen, Lob und Dank zu sagen!
- 9. Sein verspeyt Gesichte macht mir meines lichte, und erquickts mit sich: wie er am verhöhntsten, ist er mir am schönsten; o wie rührt er mich in dem Mantel, mit dem Nohr, auf dem Plat, dem Marterthrone, in der Dornenkrone!
- 10. Und mit diesen Stußken werden die sich schmukken, benen sie gefalln. Seiner Marter Zeichen solln
  mir nie entweichen; benn
  die hat vor alln mir einmal
  das Herz gerührt: in dem
  Schmuck, drin er gegangen, will ich ihn empfangen.
- 11. Wunderschone Bunben; ihr nehmt mir die Stunden wie Minuten hin: welchen Trost und Freude, welche volle Weide sindt mein Herz darin! Keine Beit noch Ewigkeit kann, was in euch zu genießen, je in Grenzen schließen.
- 12. Haupt voll Todes= tropfen! Herz, in vollem

Mlopfen! Seele auf der Reis?! Brust, auf ders so röchelt! Mund, der auf mich lächelt unterm Todes=eis! send viel tausendmal gegrüßt! Marterleib, für mich begraben, du sollst Ehre haben.

177. Met. 146.

Sch halte meine Fahrt so gern zu Tesu Leiche; bas ist so meine Art. Die Augen werden Teiche, und mein Mund spricht nicht gern, küßt lieber, und hat lieb die Wunden meines Herrn: bas ist mein steter Trieb.

2. Darf nun mein arsmes herz von sich ein Wortchen sprechen; so ists voll Schaam und Schmerz, voll Clend und Gebrechen, boch, daß es gegens Lamm ben aller Armuth brennt, und feinen Brautigam in feinem Leiden fennt.

3. Herr Tefu! ber du mir mein Glück zuwege brachteft, und meine Seele dir zum Eigenthume machtest: nimms Aug von Thrånen naß, nimms Herz dankbar und warm, nimms hin zum Gratias; ist es gleich noch so arm.

4. Nun hab ich, was ich will, ich barf bein Blut genießen, ich barf in aller

Still

Still mich in bein Grab versschließen: reich beine Kuße her mir, wie der Magdasten; das ist besgehr. Wie wohl ist mir aeschebn!

- 5. Ich ieberlaffe mich an bie burchbohrten Hande, bis ich bich sichtbarlich umarsmen kann ohn Ende. Inswischen bleibt mein Geist stellt um dein Kreuz herum, und Seel und Leib geneußt bein ganzes Marterthum.
- 6. Wie sie zerweinet sind bie holden Jesusaugen! mein Herz eilt wie ein Kind, bie Thrånlein aufzusaugen; siehts seine Schuld gleich ein an Jesu Buskampfsnacht: ber Blick auf sein Gewein hats wieder froh gemacht.
- 7. D Jefu! bem im Rampf bas bange Herze pochet, bem von ber Buße Dampf bas Blut in Abern kochet; bu, ber sein mubes Haupt kaum stille halten kann; mein Herz, bas an bich glaubt, sieht bich gar sehnlich an.
- 8. Sch sehe meinen Herrn, statt meiner, ansgebunden; und weide mich so gern an feinen Geißelswunden. Mein Auge blickt nach ihm, er sieht sich nach

mir um: mir wird ber Laut vom Riem zum lieblichsten Gefumm.

- 9. Blutbrautigam! bein Hohn hat wol nicht feines gleichen; ich feh die Dornenfron auf beiner Stirn, ber bleichen; und hab an bem Gesicht ben schönsten Blid geschn: so oft ein Dornlein sticht, bleibt ein Blutströpflein stehn.
- 10. Du allerschönster Blid, der bis ins Herz kann strahlen! o letzter Absschiedsblid, du bist nicht abzumalen. Freund in der Agonie! ich bitt dich um ein Stud: laß deine Todscopie in meinem Blidzurud!
- 11. Das Herz im Leibe wallt, bie armen Augen fliegen: wars möglich, die Geftalt leibhaftiglich zu grüsen, die Seel ging ben dem Blick gleich gerne mit ihm heim, und ließe hier zurück ben armen Huttenlaim.
- 12. Erblaßter Leib bes herrn, wie foll ich bich boch heißen? ich nenne bich so gern den schönsten, rothund weißen. Bleib, höchste Schönheit du, mir stets vor Augen stehn; so will ich ben der Ruh auch an bie Arbeit gehn.

178. Wen

178, met. 185.

Wenn ich Jesu Grab im Geist besuche, soll es nie umsonst geschehn; ich will mir aus seinem Todsgezruche Lebenskräfte holen gehn: mein Herz soll an seizner Seite liegen, mein Leib Theil an seinem Sterben frigen in jedweder Lebensftund, so wird Seel und Leib gesund.

- 2. Dieses ist das Platschen, wo ich meinen eingen Freund betrachten kann, und ich seh im Geist mir immer seinen ausgestreckten Leichenam an. Tesu Kreuze, Tesu Todesstunden, Tesu Moeralles schöne Wunden, Tesu Marterleib und Blut ist und bleibt mein höchstes Gut.
- 3. Ruft mich nicht, Gefpielen meiner Freuden,
  wenn sich meine Seele setzt
  und sich an dem ganzen Todesleiden ihres Brautigams
  ergögt! wenn sie in der
  Kreuzesluft und Gegend,
  da ist sie zu allem unvermögend, ja in dieser Utmosphär denk ich an nichts anders mehr.
- 4. Blaffe, aber rothgeftreifte Leiche! siebe, wie bein Kindelein dir die zitterhafte Lippe reiche; gib mir

von bem Blut hinein, bas bein heiligs Haupt für mich vergossen, bas aus Hand und Seit und Fuß gestoffen, noch im Tod vor Liebe warm; gib mirs, denn mein Herz ist arm.

5. Kommt, und schmeckt und sehet doch sein Leiden! niemand hat's genug betracht't: hier kanns Herz sich ohne Ende weiden; ach! da gehen Tag und Nacht ja wol Tahre hin als wie Momente. D daß unser Herz so nach ihm brennte, wie Maria dort entbrannt weinend bey dem Erabe stand!

179. met. 99.

- Uch wundenvoller Martermann! dems Blut noch von der Stirne rann, wies mude Haupt sich sterbend neigte, die Brust den letzten Hauch verblies, die Martrerseel den Leid verließ, das Auge brach, der Mund erbleichte:
- 2. Das war ein Blick! so jammerlich sehn wir für unfre Sunde dich ans Kreuz erhöht, ins Grab gestrecket; und sehn dich auch, voll Fried und Freud, zu unserer Gerechtigkeit vom Tode wieder auserwecket.

# Von der Auferstehung Christi aus seinem Grabe.

180. met. 132.

Rommt, betet an bey Christi Gruft, ihr gott= ergebne Sinnen! schöpft neuen Muth und frische Luft, ein Loblied zu begin= nen: denn Jesus, ber im Grabe lag, stand wieder auf am dritten Tag, und hat den Lod besieget.

- 2. Auf! banket ihm mit Herz und Mund an diesem Tag der Freuden: er hat den ewgen Gnadenbund gegründet durch sein Leiden, dem Tod genommen seine Macht, das ewge Leben wiederbracht, und unverganglichs Wesen.
- 3. Mun tritt, was Christo ahnlich ist, in Glaubensstraft zusammen; weil Sessus auferstanden ist, wer will sein Volk verdammen? hier ist der Mann, der überwand, und nach zerrissnem Todesband zur Nechten Gottes siget.
- 4. Uch, mein Herr Tefu! ber du bist von Todten auferstanden, du rettest

- all's, was beine ift, auch aus bes Tobes Banben; baß wir zusammen insgemein zum neuen Leben ge-hen ein, bas du uns haft erworben.
- 5. Sen hochgesobt in biefer Zeit von allen Gotteskindern, und ewig in der Herrlichkeit von allen Ueberwindern, die überwunden durch dein Blut:
  Herr Icfu! gib uns Kraft
  und Muth, daß wir auch überwinden.
- 6. Gott, unserm Gott sey Lob und Dank, der uns den Sieg gegeben, der das, was hin ins Sterben sank, hat wiederbracht zum Leben. Der Sieg ist unser; Jesus lebt, der uns zur Herrlichkeit erhebt! gebt unserm Gott die Ehre!

## 181. met. 22.

Mit Freuden wolln wir heute sing'n, und reden von frohlichen Ding'n, wie Chrissus sich nach seinem Tod fein'r Kirche offenbaret hat.

(5 2 2. Wei=

- 2. Weiber, betrübet als lenthalb'n, gingen früh aus, Sesum zu salb'n, kamen, da sein Grab offen war, und fanden da zween Engel klar.
- 8. Maria wandt ihr Ungesicht, sah Jesum stehn
  und kannt ihn nicht; er
  fragt sie, sprach: wen suchest du, und warum weinest du also?
- 4. Sie sprach: mein Herr! weißt du davon? fag, wo haft du ihn hingethan? so will ich ihn nehmen zu mir; benn nach ihm steht all mein Begier.
- 5. Er sprach: Maria! (wie sie hieß) und sie: Meister! du bists gewiß: siel baben nieder ihm zu Küß'n, und wollt sie ihm, wie vormals, kuss'n.
- 6. Da sie, samt andern, biese Ding sein'n Tungern zu verkund'gen ging: ba kam Sesus und grußte sie, und sie sielen auf ihre Anie:
- 7. Griffen mit Furcht feine Tuß an; und er sprach; fepd nicht so surchtsam, sond dern geht, sagt mein'n Brüdern fren, daß ich vom Tod erstanden sey.
- 8. Sie gingen balb und faumten nicht, fagten fein'n Jungern bie Geschicht; bie

aber gläubten ihnen nicht, bis er auch kam vor ihr Gesicht.

182. met. 47.

Chrift ist erstanden von der Marter alle; des folln wir alle froh senn, Christus will unser Trost senn. Hallelujah.

2. Bar er nicht erstanben, so war die Welt vergangen: seit daß er erstanben ist, lob'n wir den Herren Jesum Christ. Hallelujah.

8. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah! deß folln wir alle froh fenn, Chriftus will unfer Troft fenn.

Sallelujah.

# 183. Met. 54.

Truh Morgens, ba bie Sonn aufgeht, mein heis land Christus aufersteht: vertrieben ist ber Sunden Nacht; Licht, heil und Lesben wiederbracht. hallelujah.

- 2. Lebt Christus, was bin ich betrubt? ich weiß, baß er mich herzlich liebt: weil Jesus lebt, an den ich glaub; wer ist, der mir das Leben raub? Hallelujah.
- 3. Durch ihn bin ich mit Gott verföhnt, die Feindschaft ist ganz abgelehnt. Wo er ist ist, da

fomm

komm ich hin, weil ich ein Glied fein's Leibes bin. Sallelujah.

- 4. Mein Jefus lebt, und schützet mich, barum mein Berze freuet fich; ich glaub an bich, Berr Jefu Chrift, ber bu vom Tob erstanden bist. Sallelujab.
- 5. Drum werd ich nim= mer fenn verlorn, so wahr als bu ein Mensch geborn; wer an dich glaubt, und zweifelt nicht, ber kommet ja nicht ins Gericht. Sal= lelujah.
- 6. Ich glaub an bich, mein Jefu Chrift, ber bu fur mich getobtet bift: wie fonnt ich bann verloren fenn? es ift unmöglich, nein, ach nein! Sallelujab.
- 7. Ich leb, und werd in Ewigkeit mit Jefu leben: o ber Frend! beg habe Dant, mein Fels und Sort, hab Dank, o Jefu! hier und bort. Sallelujab.

#### 184. Met. 54.

Erschienen ist der herrliche Tag, bran sich niemand gnug freuen mag: Chrift, unfer Berr, beut trium= phirt, all seine Feind gefan= gen führt. Sallelujab.

2. Die alte Schlang, bie Sund und Tod, bie Holl, all'n Jammer, Angst und Noth hat überwunden Jesus Chrift, ber von bem Tod er= standen ift. Sallelujah.

3. Drum wir auch billig frohlich senn; singen das Sallelujah fein, und loben bich, Herr Jesu Christ; gu Troft bu uns erstanden bist. Halleluigh.

#### 185. Met. 154.

Christ lag in Todesbanden, fur unfre Gund gegeben, ber ift wieber erstanden, und hat uns bracht bas Le= ben: deß wir sollen froblich fenn, Gott loben und ibm bankbar fenn, und fingen Hallelujah. Hallelujah.

2. Den Tob niemanb zwingen funt ben allen Menschenkindern; bas macht alles unfre Gund, kein Unschuld war zu fin= ben: bavon kam ber Tob fo bald, und nahm über uns Gewalt, hielt uns in fein'm Reich gefangen. Kprie= Leis.

3. Jefus Chriftus, Got tes Sohn, an unfrer Statt ift kommen, und hat bie Sunde abgethan, bamit dem Tod genommen all fein Recht und fein Ge= walt, da bleibet nichts,

**9** 8 bann bann Todsgestalt, ben Stachel \*) hat er verloren. Hallelujah.

1 Cor. 15, 55. 56.

- 4. Es war ein wunderlicher Krieg, da Tod und
  Leben rungen: das Leben
  das behielt den Sieg, es
  hat den Tod verschlungen.
  Die Schrift hat verkundigt das, wie ein Tod den
  andern fraß; ein Spott aus
  dem Tod ist worden. Hallelujah.
- 5. Hie ift das rechte Ofterlamm, davon Gott hat geboten, das ift hoch an dem Kreuzesstamm in heißer Lieb gebraten; deß Blut zeichnet unsre Thur: das halt der Glaub dem Tode für; der Würgerkann uns nicht rühren. Hallelujah.
- 6. So feyern wir das hohe Kest mit Herzensfreud und Woune, das uns der Herr erscheinen läßt: er ist selber die Sonne, der durch seiner Gnaden Glanz ersleuchtet unste Herzen ganz, der Sunden Nacht ist verzangen. Hallelujah.
- 7. Wir essen jeht und leben wohl in rechten Osterflaben: \*) ber alte Sauerteig nicht soll seyn ben bem Wort der Gnaden. Christus

will die Köfte \*) fenn, und speisen unfre Seel allein! der Glaub will keins andern leben. Hallelujah.

- \*) 1 Cor. 5, 7. 8.
- \*\*) Soh. 6, 55.

186. met. 22.

- D du sußer Herr Jesu Christ! weil du vom Tod erstanden bist, uns von den Sunden hast befreyt und so reichlich gebenedent:
- 2. Verleih auch, daß wir alle gleich in beiner Wahrsheit tugendreich als Gottes Kinder mogen stehn, und daß wir nicht zurücke gehn.
- 3. Regir uns, o König und Held! daß wir wandeln, wie dirs gefällt, und daß wir famt dein'm ganzen heer dir ewig singen Lob und Ehr.
- 4. Lob, Chr, und Preis und Dank sey bir, o Jesu Christe! fur und fur, daß bu warbst ber Sunder Heiland, der Lod und Hölle überwand!

187. met. 132.

Dob! wo ist bein Stachel nun? wo ist bein Sieg! o Holle? was kann uns ist ber Teufel thun, wie bbf' er sich auch stelle? Gott sen gestankt, ber uns ben Sieg so herrlich hat nach biefem Krieg burch Jesum Christ gegeben.

- 2. Des Herren Nechtebie behalt ben Sieg, und ist erhöhet; bes Herren Nechte machtig fäll't, was ihr entgegen stehet. Tod, Teufel, Holl und alle Feind in Christo ganz gedampfet sennd, ihr Jorn ist kraftlos worden.
- 3. Es war getödtet Sefus Christ, und sieh, er lebet wieder. Weil nun das Haupt erstanden ist, siehn wir auch auf, die Glieder. So jemand Christi Worten gläubt, im Tod und Grabe der nicht bleibt: er lebt, ob er gleich stirbet.
- 4. Das ist bie reiche Psterbeut, ber wir theilzhaftig werden: Fried, Heil, Freud und Gerechtigkeit im Himmel und auf Erden. Hier sind wir still, und warten fort, bis unser Leib wird ahnlich dort Christi verklaztem Leibe.

188. Met. 47.

Christus ist erstanden von des Todes Banden, deß freuet sich der Engel Schaar, und singt im Himmel immerdar: Hallelujah.

- 2. Der für uns fein Lesben in den Tod gegeben, der lebet nun in Herrlichkeit, uns zu vertreten stets bereit. Hallelujah.
- 3. Der ba lag begraben, ber ist nun erhaben; und sein Thun wird kräftig erweist und in ber Christen= heit gepreist. Hallelujah.
- 4. Er läßt nun verkunben Bergebung der Sunben, nimmt weg all unfre Missethat: brum singen wir ihm fruh und spat: Hallelujah.

#### 189. mel. 514.

Thr Auserwählten, freuet euch, und lobet Christum alle gleich, der euch gedient hat auf'm Erdreich, Halle-lujah! en dankt ihm deß aus Herzensgrund, daß er am Kreuz so sehr verwundt, eure Seelen machet gesund, Hallelujah! Er litt für uns den bittern Tod, und half uns aus der tiefsten Noth: erstand vom Tod in seine Ruh; daselbst lebt er nu, auf daß er uns stets Hülfe thu.

2. Nun preiset Gott, benn er ist gut; erzählt die Wunder, die er thut, seinen Auserwählten zu gut, Hallelujah! Ihr Christgläuse 4 bigen,

bigen, jubilirt, und preiset Gott, ber euch regiert, und mit fein'n edlen Gaben giert. Sallelujah! Denn groß ift feine Gutigfeit über eure Gebrechlichkeit: er bat er= fannt, mas uns gebricht, alles wohl ausgericht't: en nun lobt ihn, und schwei=

get nicht!

8. Lob fen dir, Gott von Ewigfeit! ber bu uns, aus Barmberzigkeit, fuh-rest zu beiner herrlichkeit, Sallelujah! Dir fen von bem himmlischen Beer, vom Erdreich und vom gangen Meer in Ewigfeit Preis, Lob und Ehr! Sallelujah: baß bu fur uns baft beinen Sohn am Rreuze laffen Bufe thun, ibn barnach von des Todes Band erweckt, mit farker Sand, auf bag er murb un= fer Beiland.

4. D werther Beiland, Jefu Chrift! ber bu vom Zod erstanden bist: behut uns vor bes Teufels Lift, Sallelujah : D ftart uns wiber diefen Reind, und be= mabr uns als beine Freund, die bir ganglich ergeben fennd. Sallelujah! Denn wo du, herre Jesu Christ! mit beiner Gulf nicht ben uns bift: so wird wider ben Bosewicht von uns nichts ausgericht't; bar=

um bilf. und verlag uns nicht!

190. met. 510.

Bebenedent fen unfer Beiland, Jefus Chriftus vom Bater gefandt, der für uns am Rreuze ftarb, be= graben nicht verdarb: er ist auferstanden von bes Todes Banden, bat fein Recht verdrungen, ben Satan bezwungen; bag wir auch auferstunden von allen Sunden, all Uebel über= wunden, Rub und Friede fünden.

- 2. Als nun ber herr auf= erstanden war, und sein'n Weg wollt machen offenbar. kam er, ben verschlogner Thur, fein'n lieben Jun= gern fur; gab ihn'n ben rechten Ginn, blies fie an, und fagte ihn'n : nehmt ben beilgen Geift, und thut, was euch ber heißt: ich be= fehl euch nun mein Umt, fend euch allesamt, rechte Buß zu verkunden und Er= lag von Gunden.
- 3. Wer recht glaubet und aus Herzensgrund, und ben Glauben befennet mit bem Mund, berfelb wird vor Gott gerecht, und ift fein Kind und Knecht. nu hilf, Jefu Chrift! bein'm Boll.

Bolf, das dir lieb ift, daß fichs zu dir kehre, folge beiner Lehre, sich dir herzelich untergeb, und seligelich leb, allzeit beinen Wilelen thu und komm zu deiener Ruh.

191. met. 317.

Sefus Christus, unser Heisland, ber den Tod überswand, ist auferstanden, die Sund hat er gefangen. Hallelujah.

2. Der ohne Sunde war geborn, trug für uns Gottes Zorn; hat uns verschnet, daß uns Gott sein Hulb gonnet. Hallelujah.

3. Tod, Sund, Teufel, Leben und Gnad, all's in Handen er hat: er kann erretten alle, die zu ihm treten. Hallelujah.

192. mer. 96.

Seut triumphiret Gottes Cohn, ber von dem Tod erstanden schon, Hallelujah, Hun kann uns kein Feind schaden mehr, ob er gleich murrt, ists ohn Gefahr. Hallelujah, Hallelujah,

2. Wir danken dir, Herr Tefu Chrift, daß du vom Tod erstanden bift, Hallelujah :,: und hast zersftort sein G'walt und Macht,

und uns bas Leben wieder= bracht. Hallelujab :::

3. D füßer Herre Tesu Chrift! ber bu ber Sunster Heiland bist, Hallelusjah!:,: führ uns durch bein Barmherzigkeit mit Freuden in bein' Herrlichkeit. Hallelujah.:,:

193. met. 437.

Muf, auf! mein herz mit Freuden, nimm wahr, was heut geschieht! wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht? mein heizland ward gelegt, da wo man uns hinträgt, wenn von uns unser Geist gen himmel ist gereist.

- 2. Er ward ins Grab gesenket: ber Feind trieb groß Geschren; eh er es aber benket, ist Christus wieder frey, und rust: Victoria! schwingt frohlich hie und da sein Fähnlein als ein Held, ber Feld und Muth behält.
- 3. Das ist mir anzusschauen ein rechtes Freudensspiel: nun foll mir nicht mehr grauen vor allem, was wir will entnehmen meinen Muth, zusamt dem edeln Gut, so mir durch Tesum Christ aus Lieb ersworben ist.

© 5 4. 3¢

- 4. Ich hang und bleib auch hangen an Christo als ein Glied; wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt es mich auch mit. Es tobe, was da kann, mein Haupt nimmt sich mein an; mein Heiland ist mein Schild, der alles Loben stillt.
- 5. Er bringt uns an die Pforten, die uns in Himmel führt, daran mit güldnen Worten dies wahrgenommen wird: wer dort wird mit verhöhnt, wird hier auch mit gekrönt; wer dort mit sterben geht, wird hier auch mit erhöht.

#### 194. met. 214.

Lasset uns ben Herren preisen, o ihr Christen überall, kommet, daß wir Dank erweisen unserm Gott, mit sußem Schall! er ist frey von Todesbanden, Christus, der vom Himmel kam; und der Low aus Juda Stamm, unser Heiland ist erstanden: nun ist hin der lange Streit, freue dich, o Christenheit!

2. Er ist aus ber Ungst gerissen, und mit Ehren angethan; wer ist, ber sein Leben wissen und die Läng ausrechnen kann? Christus ist der Ecksein worden: Gott! das ist von dir geschehn, wie wir jest vor Augen sehn: o! wie ist der Sunderorden nun so hoch gebenedent: freue dich, o Ehristenheit.

3. Meinen Leib wird man begraben, aber gleichwol ewig nicht; einst werd ich ihn wieder haben, ohne Sünd, in Glanz und Licht, wozu hier auf dieser Erden noch nicht zu gelangen ist; ja mein Leib, Herr Tesu Christ! soll dem deinen ähnelich werden, voller Pracht und Herrlichseit: freue dich, o Christenheit!

# 195. mer. 166.

Wacht auf, und rühmt bes Höchsten Nath, die ihr in Gräbern lieget, nachebem der Fürst des Lebens hat dem Sterben obgesteget! er wird den Leib, der sterblich war, den nichtigen und schwachen, an jenem Tage ganz und gar dem seinen ähnlich machen.

#### 196. met. 114.

Sallelujat, daß Christus wieder lebet, und daß der Herr in seinem Tempel ist, den man noch kaum drey Tage hatt' vermist, und daß sein Reich nun über alles

alles schwebet. Ihr Volfer! sonderlich sein Eiz genthum, bringt ihm dafür Lob, Ehre, Preis und Nuhm!

197. met. 228.

Lob sey bem theuren Gotteslamm, daß es hat wolln am Kreuzesstamm ber Schlangen Kopf zermalmen: ich saug aus seinen Wunden Saft, genieß der Auferstehungsfraft, und singe Siegespsalmen. Künftig will ich durch sein Leizben ernstlich meiden alle Sünden: Welt und Satan überwinden.

198, met. 36.

Chrift vom Himmel! erneu und von innen in diesen heilgen öfferlichen Lazgen, und zu entschlagen all weltlicher Freuden, ernstlich sie meiden.

2. Der Heilgen Leben thut stets nach dir streben: und alle Auserwählten hie auf Erden solln dir gleich werden, drum du bist gestorben, und wied'r erstanden.

3. D Mensch! bedenk ohn unterlaß dies fleißig, und richte dein Gemuth vest zu ihm stetig, mit ganzem Glausben, daß du seiner Freuden nicht werdst beraubet.

4. Das gib uns, Bater, burch Christ-beinen zarten; baß wir bein's Willens mb= gen stets erwarten, und bei= nes Geistes Wirkungen auf Erden empsindlich werden.

199. met. 160.

auferstandner Sieges=
fürst, du Leben aller Le=
ben! heut bringst du Friede,
da du wirst zur Freude uns
gegeben: erst bracht die Noth
dich in den Tod; nun bist
du auferstanden und frey
von Todesbanden.

2. Erscheine uns mit beiner Gut, so oft wir vor bir weinen, und laß uns beinen theuren Fried zum steten Anblick scheinen: so können wir, o Held! mit dir die rechten Oftern senen, und uns in dir erneuren.

200. met. 39.

Rommt, danket dem Helsten mit freudigen Zungen, der unsere Feinde so siegsreich bezwungen; er lebet, er herrschet, der König der Chren: last alle Welt unser Hallelujah hören!

2. Er machet Tod, Teu= fel und Hölle zunichte, be= frenet uns von dem Ber= dammungsgerichte: der Frie=

defürst

befürst stiftet ben Frieden auf Erden, daß aus ben Ber= fluchten Gesegnete werden.

- 3. Der Burge hat unfere Schulden bezahlet, bes Lammes Blut unfere Pfoften bemahlet; Gott ift nun verschnet, weil Jesus erduldet, was Abam und seine Nachkommen verschuldet.
- 4. Er liebet, er heiliget feine Semeine; bas Wort mit bem Wasserbad machet sie reine, sie stehet ganz herrlich von innen gezieret, wird immer vom Enabensgeist richtig geführet.
- 5. Nun leben, die vorhin Ertodtete waren, und eilen mit Christo gen Simmel zu fahren; er will sie ins himmlische Wesen versehen, und endlich mit ewigen Freuden ergöhen.
- 6. So lobt bann ben Helben mit frohlichen Zunzgen, bem unfre Erlöfung so herrlich gelungen. Ach lebe, lebendiger Heiland! in allen, bis unser Hallelujah broben wird schallen.

# 201. mer. 228.

Dieweil ber Tod getöbtet hat ben, ber burch keine Missethat zu sterben war verbunden; ist ihm hiedurch sein ganzes Recht, das er am menschlichen Geschlecht gehabt, mit Necht verschwunben. Christus Jesus hat gestritten, und gelitten, und gerungen, ja den Tod im Sieg verschlungen.

2. Gott sep gebankt, ber uns ben Sieg von biesem Tod : und Lebenskrieg aus Enaben hat gegeben, durch unsern Herren Jesum Christ, ber von dem Tod erstanden ist, und hat uns bracht das Leben. Schande, Bande, Schmach und Ketten sind zertreten und zernichtet: Jesus hat die That verrichtet.

202. Mel. 147.

Es lebet Gottes Lamm, das sich für unser Leben ins Sterben hingegeben am rauhen Kreuzesstamm: nur sind wir armen Sunder auf ewig seine Kinder, Es lebet Gottes Lamm, der Kirche Bräutigam.

203. Met. 15.

Sallelujah! ber Heiland lebt: nun ift auf Erden Friede! auf, ihr Erlösten! und erhebt ben Herrn mit einem Liede.

2. Wir beugen bankbar unfre Anie: ber gnabig' und gedulds gebuldge, ber uns gerecht macht, Gott, ist hie, wer ist, ber uns beschuldge?

- 8. Wer will verdammen, Jesus Christ war tobt, und ist lebendig: nun ist all unsre Schuld gebußt, und unser Heil vollständig.
- 4. Im himmel und auf Erben tont durch unzählbare Chore, in harmonie: wir sind verschint; Gott und bem Lamm fen Ehre!
- 5. Der Heiland, ber im Grabe lag, macht nach vollbrachten Leiden, uns feinen Auferstehungstag zum Tage mahrer Freuden.
- 6. Gott hat ihn wieber auferweckt, nachdem er für die Sünden der ganzen Welt den Tod geschmeckt: brauf kann sichs Herz nun gründen:
- 7. Denn sein Sühnopfer, theur und werth, hat Gott zu seinem Preise dadurch für vollgültig erklärt, auf die solleniste Weise.

Rôm. 4, 25. Cap. 8, 34.

8. Wers glaubt vom menschlichen Geschlecht, daß ihn sein Tod verfühnet, den spricht sein Auferstehn gerecht, das ihm zum Siegel dienet.

- 9. Der Gott bes Friebens beclarirt nun Gnade statt ber Strafe, ber von den Todten ausgeführt den hirten seiner Schafe:
- 10. Den großen Hirten, ber sein Blut für sie bahin gegeben, und seinen Schafzlein sich zu gut erwecken ließ zum Leben.
- 11. Gelobt sep der barm= herzge Gott, der, da wir fonst verloren, durch Christi Auserstehn vom Tod, uns wieder hat geboren
- 12. Zu einer vesten Zuversicht und Hoffnung, die nie sterbe, zu dem in ewger Freud und Licht uns aufbehaltnen Erbe.
- 13. Wir find, da wir auf ihn getauft, in seinen Tod begraben, daß wir mit ihm, der uns erkauft, auch ewges Leben haben.
- 14. Durch feiner Aufer=
  ftehung Kraft wird uns der Geift gegeben, der uns er=
  neurt, und Luft verschafft,
  im Sterben ihm zu leben.
- 15. So gehn wir dann burch Gottes Macht einher in seiner Starke, die uns bewahrt, und fertig macht zu allem guten Werke;
- 16. Daß wir in feiner Liebe ruhn, und, ihm zu ob und Chren, von Gerzen feinen

feinen Willen thun, burch Christum unfern herren.

17. Hallelujah! Preis. Ehr und Dank fen feinem großen Namen, Unbetung, Ruhm und Lobaefana, bier und bort ewig. Umen.

204. met. 166.

Der, den man durch den Kreuzestod gedachte auszu= rotten, den macht der große Lebensgott zum Leben aller Tobten; er nimmt bas aus frenwillgem Trieb gelagne Leben wieder: was thun wir ihm bafur zu Lieb? fo benten feine Glieber.

- 2. Die Sach ift bes Ge= benkens werth: er starb vom Drang der Liebe; bie Liebe hat ihn so verzehrt, daß ihm fein Blutstropf bliebe; die Liebe hat ihn in die Gruft des Grabes bin= gestrecket; ber Liebe fanfte Lebensluft hat ihn vom Tod erwecket.
- 3. Er lebt, bies ift bas Loofungswort der heiligen Gemeine; ach! rubte fie nicht fort und fort auf die= fem Felfensteine, fie hatte ber ergrimmten Macht ber Bollenfinsterniffen und ber unfelgen Todesnacht langft unterliegen muffen.

- 4. Er aber lebt, fo lebt fie auch, und bleibet an ihm hangen! und wird von feinem Lebenshauch durch= wehet und durchgangen. So wahr er an dem Kreuz ge= schlacht't, und wahrlich nicht vergebens; so wahr schenkt er uns auch die Macht bes auferweckten Lebens.
- 5. Das Leben, bas aus Jesu Geift, aus Jesu Lie= bestrieben, aus feinen Wun= benmaalen fleußt, bringt glauben, hoffen, lieben: vom Funklein wirds zu einer Gluth, vom gluben kommts zur Flamme, und boch benkts Berg, fo viel's auch thut: was ist das meinem Lamme?
- 6. Go wirket ber le= bendge Geist, ben's Lamm von sich gegeben; so offen= baret und beweift er Jesu Christi Leben; ein solches Berge ift ein Preis und Ruhm bes Kreuzesstammes. ein folches Berg ift ein Beweis des auferstandnen Lammes!
- 7. Herr Jesu! warum ist noch eins, dem du noch nicht erschienen? gewiß, be= fanne fich nur feins, nach beinem Kreuzversühnen ins Grab dir findlich nachzu= gehn, du Schönster aller Sohne! sie sollten dich bald

vor

vor sich sehn, wie Marie Magdalene.

205, met. 185.

Uve, zum Heraustritt aus der Kammer! mocht mein Kuß der erste seyn! Ave zum verschlafnen Todesjammer! komm in meinen Arm hinein, schönstes Herz! du Herz mit tausend Wunden, meine Seele bleibt an dich gebunden, und auchs sterzbende Gebein girrt und weint nach dir allein.

2. Arzt, voll Lebenssaft für beine Kranken, kaum bist du vom Schlaf erwacht, so sind beine ersten Liebsgedanken gleich auf ihren Trost bedacht: eines lockst du hin zu beinen Küssen, und bas andre läßst du freundlich grüßen; ein lebendger Zeuge ist mein Herz, was du Sündern bist!

206. met. 132.

Als Jesus auferstanden war an einem Sabbath frühe, ward die Maria ihn gewahr; der Heiland ries: Marie! da sahe sie sich hurtig um, und siel ihm um die Kuße 'rum; Herr Tesu! Gott, mein Herre!

- 2. In Wahrheit, der Mazrie Magdlen und ihres Herren grußen, dunkt meiner Seele wunderschon: ihr falln zu seinen Füßen, und ihr gebeugter Sundersinn, mit welchem sie so sank dahin, macht meine Augen fließen.
- 3. Ich preise ihn mit Innigkeit, und banke ihm mit. Thrånen, daß er von jeher solche Leut hat wolln an sich gewöhnen, wie ich und die Maria sind; ich bin ein armes sündigs Kind, doch bin ich, Gott Lob! seine!
- 4. Wie gehts bem Würmlein doch so gut ben dem Gefühl der Wunden: beflossen sein mit Lammesblut, und das so alle Stunden; von frühe an bis in die Nacht in seiner Nähe zugebracht, das macht ein seligs Leben.
- 5. Und wenn er sich im Abendmahl uns zum Genusse schenket, und uns ausseinem Seitenmaal mit seinem Blute tranket, da haben wir den Martermann so nah, als man ihn haben kann im Glauben, ohne sehen.
- 6. Din ich gleich nicht Marie Magblen, so bin ich boch ein Sunder; und werb ich aus der Hutte gehn, wie andre Menschenkinder:

fo wird mir werden ben bem fehn, wie der Maria ift geschehn, da sie den Mei=

ster sahe.

7. herr Jefu! lag mich beine fenn und bleiben: ich empfehle mich mit ber gan= zen Kreuzgemein an beine treue Scele, bis daß ich meine Gnadenwahl vollen= Det in bem Seitenmaal. Ryrie eleison! Umen.

207. Met. 22.

Wer selge Heiland Jesus Christ, ber als ein Mord'r getodtet ift, baß feine Lehr batt' furgen Lauf, und mit ihm mußte horen auf.

2. Der ift erstanden hell und flar; und hat erfreut fein' fleine Schaar, bie er bis ans Ende geliebt, und Die fein Martertod betrübt.

3. Leibhaftig er sich ihnen wies, sich seben, horn und fühlen ließ; damit versichert war ihr Sinn, er war ba, und der Tod war bin.

4. D heilger Geift! bas Leidenswort, das lehr uns heut und immerfort; baß fich in uns burch biefe Lehr Glaub, Lieb und Hoffnung taglich mehr!

208. met. 10.

Rein Rind ift so vergnu= get, das an der Mutter

lieget, als wie die Junger weiland warn überm lieben Beiland,

2. Da sie ihn von ben Banden des Todes aufer= fanden und's erstemal von nahen in ihrer Mitte faben.

- 3. Er sammelt', er er= freute die Elfe, die zer= streute, die er zusamm'n beschieden, und kam und brachte Frieden.
- 4. Er fam, und fam mit Wunden, wodurch er ihre Stunden voll Kummer und voll Leide, verwandelte in Freude.

5. Eins war nicht ba ge= wesen; das konnte nicht ge= nesen, bis seines Beilands Wunden ihm auch vor'n Augen stunden.

6. Und siehe, was ge= schahe? eh's Thomas sich versahe, so war ber herr ben ihnen mit feinethalb'n

erschienen.

7. Da hort' und fah' und fühlt' er; zu gleicher Beit erhielt er ben Gegen und ben Frieden zum Umt, bas ihm beschieden.

8. Da hatt' er all's ben= fammen; benn aus ben Wunden stammen die Got= tesanaden alle, und fchon feit bem Kalle.

9. Uch einem Thomasalut= fe für ein paar Augenblicke,

bem

bem wollt ich zu gefallen gern taufend Meilen wallen,

10. Mich unaufhörlich sehnen, und einen Bach von Thranen aus meinen Augen schütten, wenn er sich ließ erbitten.

11. Doch lieber Gott! was wahl ich? mach mich beym glauben felig: willst du die Augen binden, mein Berg kann dich boch sinden.

209. met. 109.

Du allerschönster, weiß und rother, aus Liebe

ehmals für mich tobter und wieder aufgewachter Freund! laß meinen Geist, um sich zu laben, sein oft die große Gnade haben, daß ihm dein Marterbild erscheint!

2. Das schweb-mir imsmer vorm Semuthe, so lang du von mir in der Hutte noch ungesehen wirst geliebt; bis daß dein Mund zur guten Stunde dem Herzen, das dich hier schon funde, den höchsterwünschsten Heimruf gibt.

# 210.

# Litaney am Ostermorgen.

# Liturgus.

Sch glaube an ben Einigen GDTE, Bater, Sohn und heiligen Geift, der alle Dinge geschaffen hat durch Sesum Christ, und war in Christo, und versohnete die Welt mit Ihm selber.

Chor. Wir preisen Dich, Vater und Herr Himmels und ber Erden! baß Du solches den Weisen und Klugen verborgen hast, und hast es den Unmundigen offenbaret.

Sa, Bater! benn es ist also wohlgefällig gewesen vor Dir.

Lit. Bater! verklare Deinen Namen!

Gem. Unfer Vater in bem himmet! Dein Name werbe geheiliget. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erben wie im himmel. mel. Unfer täglich Brob gib uns heute. Und vergib uns unfre Schulben, wie wir unfern Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung; sondern erlöse uns von dem Bosen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Umen.

Chor. Bater! habe uns lieb, darum, daß wir Deinen Sohn lieben, und glauben, daß Er von Dir ausgegangen ift.

Lit. Ich glaube an ben Namen bes Eingebornen Sohnes Gottes, durch welchen alle Dinge sind, und wir durch Ihn.

Ich glaube, daß Er Fleisch ward und wohnete unster uns; und nahm Knechtsgestalt an:

Durch ben heiligen Geist empfangen von Maria ber Jungfrau; wie die Kinder Fleisch und Blut haben, ist Er's gleichermaßen theilhaftig worden, geboren von einem Weibe:

Und an Geberben wie ein Mensch erfunden; ist versucht worden allenthalben, gleich wie wir, boch ohne Sunde:

Denn Er war ber HERR, ber Engel bes Bundes, beß wir begehrten; ber Herr und Sein Geist hatten Ihn gesandt, zu predigen das angenehme Sahr bes Herrn.

Er redete, was er wußte, und zeugte, was er gesfehen hatte; die Ihn aufnahmen, denen gab Er Macht, Gottes Kinder zu werden.

Sehet, bas ift Gottes Lamm, bas ber Welt Gunbe getragen bat:

Gelitten unter Pontio Pilato, gefreuziget, gestorben und begraben;

Ift im Geifte hingegangen, und hat geprebiget ben Geiftern im Gefangnis;

Um britten Tage wieder auferstanden von den Tobten, und mit Ihm viele Leiber der Heiligen, die de schliefen;

Hufge!

Aufgefahren gen himmel, sigt auf bes Vaters Stuhle; Wird wiederkommen, wie man Ihn gesehen hat gen himmel fahren.

Chor. Es spricht ber Geift und bie Braut: ach fomm!

Lit. Und, wer es boret, ber fpreche: Romm!

Gem. Umen! ja, Herr Jesu! komm, bleib nicht lange! wir warten Deiner, uns wird fast bange. Komm, komm doch, komm!

Lit. Auch wird Er mit einem Feldgeschren und Stimme bes Erzengels, und mit der Posaune Gottes bernieder kommen vom himmel, zu richten die Lebenbigen und die Todten:

Das ist mein HERN, ber mich verlornen und verbammten Menschen erloset hat, erworben, gewonnen, von allen Sunden, vom Tode und von der Gewalt bes Teufels,

Nicht mit Golbe ober Silber, sondern mit Seinem heiligen theuern Blute und mit Seinem unschuldigen Leiden und Sterben;

Auf baß ich Sein eigen sen, und in Seinem Reiche unter Ihm lebe und Ihm biene in ewiger Gerechtig= keit, Unschulb und Seligkeit;

Gleich wie Er ift auferstanden vom Tobe, lebet und regieret in Ewigkeit.

Gem. Das ift gewißlich mabr!

Lit. Sch glaube an ben heiligen Geift, ber vom Bater ausgebet,

Und den uns unfer Herr Jesus Christus gefandt hat, nach Seinem Hingange, daß Er ewiglich ben uns bleibe;

Und daß Er Alles in Allem wirke, und theile einem jeglichen mit, nachdem Er will.

Dem sey Ehre in ber Gemeine, bie in Christo Tesu ift, ber allgemeinen heiligen driftlichen Kirche, in Ge-B 2 meinmeinschaft ber Heiligen zu aller Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Gem. Umen!

Lit. Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Tesum Christum, meinen Herrn, glausben, oder zu Ihm kommen kann,

Sondern daß mich ber heilige Geist durch's Evanges lium berufet, mit Seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben heiliget und erhalt:

Gleich wie Er die ganze Christenheit auf Erden bezrufet, sammlet, erleuchtet, heiliget, und ben Jesu Christo erhalt, im rechten einigen Glauben;

In welcher Chriftenheit Er mir und allen Glaubigen taglich alle Sunden reichlich vergibt.

Gem. Umen!

Lit. Ich glaube, daß ich durch die heilige Taufe, welche ist das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes, der Gemeine Jesu Christi einverleibt worden din, welche Er geliebet hat, und hat sich selbst für sie gegeben, auf daß Er sie heiligte, und hat sie gereiniget durch das Wasserdad im Wort.

Gem. Umen!

Lit. In dieser Gemeinschaft der Gläubigen getröste ich mich meines lieben Herrn und Heilandes Jesu Christi, welcher ist für mich gestorben, und hat Sein Blut am Kreuz für mich vergossen zur Vergebung der Sünden, und hat mir Seinen Leib und Sein Blut im Sakrament zum Pfande gegeben. Wie dann die Schrift sagt: "Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da Er verrathen ward, nahm Er das Brod, dankete und brach's, und gab es Seinen Jüngern, und sprach: "Nehmet hin und esset, das ist Mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches thut zu Meinem Gedachtnis." Desselbigen gleischen nahm Er auch den Kelch nach dem Abendmahle, dankete, und gab ihnen den, und sprach: "Nehmet hin, trinket alle daraus: bieser Kelch ist das neue Testament

in Meinem Blute, das fur euch vergoffen wird, zur Vergebung der Sunden. Solches thut, fo oft ihr's trinket, zu Meinem Gedachtniß."

Gem. Umen!

Chor. Ihr Glieber Sein! Gott ehr' euch! kein frembes Leben stor' euch, folang dieß Sterben währt. Es kommen Zeit und Stunden, da ihr aus Necht ber Wunden Ihn sehen und Ihm gleich seyn werd't. (1 Joh. 3, 2.)

Lit. Ich begehre, aufgelöst und ben Christo zu senn, welches auch viel besser ware: ich werde den Tod nicht schmecken ewiglich, und entgegen kommen zur Auferste-hung der Todten; denn meine Hütte, die ich ablege, das Korn der Berwesung, wird anziehen die Unverwes-lichkeit: das Fleisch ruhet in Hoffnung: und auch dich, du sterbendes Gebeine, wird Gott lebendig machen, um beswillen, das Sein Geist in dir gewohnet hat.

Gem. Umen!

Lit. Sch glaube, daß unfre Bruder N. N. und unfre Schwestern N. N.\*) zur obern Gemeine gefahren und eingegangen sind in ihres Herrn Freude, der Leib ist hier begraben;

Chor. Den wird Jefus Chriftus einst beym Erwachen Seinem verklarten Leib ahnlich machen: Sallelujah!

Gem. Wir armen Sunder bitten, Du wollest uns erhoren, lieber Herr und Gott;

Lit. Und uns mit der vollendeten Gemeine, und insonderheit mit Deinen dieses Jahr über heimberufenen Dienern und Dienerinnen, als (N. N.) in ewiger Gemeinschaft erhalten, und uns dereinst mit ihnen auszuhen lassen an Deinen Wunden.

Gem. Umen!

Chor. Sein' Augen, Seinen Mund, den Leib fur uns verwund't, Gem.

\$ 3

<sup>\*)</sup> hier wird ber feit legten Oftern bes Orts entschlafenen Perfonen namentlich gebacht.

Gem. Da wir so fest brauf bauen, bas werd'n wir Alles schauen, und innig herzlich grußen die Maal' an " Sand' und Fußen.

Chor. Wir gruß'n uns ehrerbietiglich, als Glieder Sciner Braut, die theils allhier noch sehnet sich, und theils schon bort Ihn schaut.

Gem. Wenn ich einst werd' erblassen in Seinem Arm und Schooß, will ich bas Blut auffassen, bas Er für mich vergoß: bas wird auch mein Gebeine mit Lebensfraft durchgehn; bann fahr' ich zur Gemeine; mein Leib wird auferstehn.

Lit. Chre sen Dem, ber da ist die Auferstehung und das Leben! wer an Ihn glaubet, ber wird leben, ob er gleich sturbe. Ehre sen Ihn in der Gemeine, die auf Ihn wartet, und die um Ihn her ist!

Chor. Bon Ewigkeit zu Ewigkeit!

Gem. Umen!

Alle. Die Gnade unsers herrn Jesu Christi, und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft bes heiligen Geistes sep mit uns Allen, Amen.

# Von Christi Himmelfahrt und Sigen zur Rechten Gottes.

211. Met. 124.

Welche Gottesgegenwart! wenn sich Sesus meinem Berzen offenbart als mein Sesus: Bater, Sohn und heilger Geist sind dem Berzen nah im Mann der Schmerzen.

2. D! brum Stunden, Tag und Nacht, in der Nahe meines Jesu zugebracht; darauf gehe all mein Bunsch und Denken hin; Herz und Sinnen werden sein stets innen!

3. Ewige Undachtigkeit walte meiner! zu bem Berrn

ber

ber Herrlichkeit, ber in seiner heilgen menschlichen Person für mein Leben sich in Tod gegeben;

- 4. Der für mich im Grabe lag; mir zum Frieden auferstand am britten Tag, und hienieden vierzig Tage noch erschien seinen Boten als erweckt von'n Todten;
- 5. Der für mich gen Himmel fuhr, und nun broben figt in menschlicher Natur hoch erhoben, zu bes Vaters rechten Hand, auf dem Throne, in der Cherenkrone.
- 6. D wie wars ben Seinen nur, bie von nahen, als ihr Herr gen himmel fuhr, ihm nachsahen? ohne Zweifel regten sich Freud und Schmerzen in jedwedem herzen.
- 7. Und was mag ben Jungern dies, wenn ihr Heiland ihnen sich lebendig wies, seit er aufstand, in den, bis zur himmelsahrt, vierzig Lagen, haben auszgetragen?
- 8. Gott fey Dank, daß seine Leut im Genießen seits zu igger Zeit nichts einbußen: erist ungesehn doch nah allen benen, die sich nach ihm sehnen.
  - 9. Aber, ach! wenn

wirds geschehn, daß er wies ber mit des Himmels Lobgeton kommt hernieder? stille, stille! unser Loos soll igt bleiben: nicht sehn und doch gläuben.

# 212. Mel. 228.

- Sohn, du Gott von Ewigkeit, wie selig war dieselbe Zeit, da man dich hat gesehen! Ihr Augen, voller Herrlichkeit, ihr Ohren voller Lieblichkeit, wie wohl ist euch geschehen! Viele, viele Majestäten und Propheten wollten schauen, was die Jünger konnt erbauen.
- 2. Doch wars nur eine kleine Frist, daß solches Licht erschienen ist, im Fleisch, mit Wunderblicken: bald, sprach der Herr, bald wird es senn, so wird euch nicht mehr dieser Schein von Angesicht erquicken. Selig, selig, die nicht sehen, doch bestehen vest im Glauben! Diesen Trost kann niemand rauben.
- 3. Er blieb nach feinem Auferstehn, (bie Junger haben ihn gesehn) noch vierzig Tag hienieden: bann ist der Eingeborne Sohn zu seines lieben Vaters Thron hinwieder heimgeschieden. Ey ja! wer da mochte sagen,

\$ 4 mas

was für Wagen ihn begleiztet, und was uns bort sen bereitet!

- 4. Kein menschlich Ohr hats je gehort, kein Aug gesehn, kein Mund gelehrt; es kanns Niemand beschreiben, was denen dort sur Herrlichkeit ben ihm und von ihm ist bereit, die sich ihm hier einleiben. Ach! ein Blick 'nein, der kann machen, daß die Sachen dieser Erden uns zu todten Dingen werden.
- 5. Herr Tesu Christe, Gottes-Sohn! du Siegesfürst
  und Gnadenthron! komm,
  stille mein Verlangen; du
  bist uns all'n, und mir zu
  gut, nun durch dein eigen
  theures Blut ins Heiligthum gegangen: beuge,
  neige mein Gemuthe, ewge
  Gute! dich zu preisen, und
  mich dankbar zu erweisen!

213. met. 146.

Als unfer Josua zuleht noch mit den Seinen ging nach Bethania, sing alles an zu weinen. Er segnete sein Bolk mit der durchbohrten Hand; dann hob ihn eine Wolk vom Orte, wo er stand.

2. Die Elfe fahn ihm nach und fielen vor ihm nieder.

Ihr Herze feufzte! ach, ach fam er doch gleich wieder! ihr Meister! Herr und Gott war in ihr Herz geprägt, und's Auge naß und roth vor ihm in Staub gelegt.

- 3. Zwey Manner stunben da, ein paar der himmelszeugen, die sahen was geschah; nach eingem Stilleschweigen, wies Blicken nach der Soh zu lang wird, sagen sie: ihr Manner Galila! was steht und seht ihr hie?
- 4. Der Fesus, welcher jest von euch zum Thron geschieden, hat einen Täg gesest zur Wiederkunft im Frieden; da werdet ihr ihn sehn, wie er ward aufgenomm'n, und in der Wundenschön vom himmel wieberkomm'n.

214. Met. 184.

Wenn schlägt die angenehme Stunde, die solche Tage wieder bringt? wenn kommts, daß man mit frohem Munde die Ankunst unsers Freunds besingt? wenn wird er mir die Freude gonnen, daß ihnmein sehnlich Auge sieht? wenn werd ich den umsafsen können, der mich unsichtbar an sich zieht!

215. Auf

215. Mel. 132.

Muf Christi Simmelfahrt allein ich meine Nachfahrt grunde, und allen Zweifel, Ungft und Pein bamit ftets überwinde: benn, weil bas Haupt im himmel ift, wird feine Glieder Jefus Chrift zur rechten Zeit nachholen.

2. Dann wird ber Tag erft freudenreich, wenn uns Gott zu ihm nehmen und feinem Sohn wird machen aleich, als wir bann ist be= kennen; ba wird sich finden Freud und Muth, zu emger Beit benm hochsten Gut. Gott helf, daß wirs er= langen.

216. Met. 185.

Seine Junger, welche ihn im Glanze einer Bolfe fchei= ben fahn, ba die Simmel, ihn im Siegestrange, fertig ftan= ben, zu empfahn, haben, ba er ihrem Blick verschwunden. ohne Zweifel Freud und Leid empfunden, und unfehlbar ihrem Freund froh und schmerzhaft nachgeweint.

2. Schmerzhaft? en, bas fann man leicht ermeffen. Froh; daß fie zwen Engelein troften, Jesus werde nicht vergessen, just so wieder da zu senn, wie fie ihn gen Simmel fahren feben. Und

fie glaubten, das wurd' bald geschehen. Und wir wun= schens heute noch; fomm, Berr Jeju, fomme boch!

217. Met. 166.

D bu, bort von Betha= nia aus beiner Junger Mitte binaufgefahrner Josua, zu ber vollkommnen Sutte!\*) bein Sauflein fieht bir wei= nend nach, wie bu wardst aufgenommen: und wartet sehnlich auf den Tag, da du wirst wiederkommen!

\*) Cbr. 9, 11.

218. met. 47.

Chrift fuhr gen Simmel, ba fandt er uns hernieder ben Erofter, ben beiligen Geift, zu Troft ber armen Chriftenheit. Sallelujah!

2. Chriftus, unser Bei= land fist zu Gottes rechter Sand, vertritt bas arm' menschlich' Geschlecht, daß wir durch ibn werben ge=

recht. Hallelujah!

3. Bar er nicht hingan= gen, ber Troffer war nicht fommen; seit daß er nun bin= gangen ift, fo haben wir ben heilgen Geift. Sallelujah!

219. met. 299.

Sch fahr auf, spricht Christ ber Berr, zu meinem Bater. 5 5

und nun auch zu eurem Ba= ter, zu meinem Gott und zu eurem Gott, ber euch lieb hat, mit dem ich euch ver= fühnt hab, durch meinen Tod.

2. Ich bin ber Weg und die Wahrheit und bas Le= ben; ich der Weinstock, ihr die Reben: niemand kommt zum Bater bann burch mich. ja mich allein; bes Beils Unfang und End ich bin.

wills auch fenn.

3. Er felbft, mein Bater, hat euch auch lieb, allzu= gleich, und will euch haben in sein Reich: bleibet in sei= ner Lieb, und haltet fest ob mein'm Wort, wie ich euch hab geliebt, so liebt euch binfort.

4. Ich gehe nun zu bem bin, ber mich gefandt hat, und fend euch h'rab an mei= ner Statt ben beiligen Beift, der euch leitet in alle Wahr= heit: hiermit fend nun ge=

fegnet auf biefe Beit!

5. Dir sen ewig Lob und Dank, o Berr und Bei= land! fur beine Lieb an uns gewandt; lag uns auch ist bort ben bir mit dem Ge= muth wohnen, barnach mit Seel und Leib ewiglich!

220. mel. 316.

Mis Christ im Fleisch erlitten hat willig ben Tod,

ist er gekrönt mit Herrlich= feit, in Ewigkeit, gefest zu Gottes Majeftat.

- 2. Ihm beweist nun bas himmlisch Beer Preis, Lob und Ehr; alle Bungen be= fennen fren, ohn Seuchelen, baß er Gott über alles fen.
- 3. Bon bannen gibt er fei= nen Geift, ben er verheißt: daß er auf Erden ihn verklar, die Junger lehr, und ihn'n besondre Kraft beschehr.
- 4. Er sammelt ihm ein' Rirch auf Erd, die felig werd; die versorgt er nach seinem Rath, erfüllt mit Gnad, regiert fie bie mit Wort und That.
- 5. Im Simmel er felbft fur sie bitt't, allzeit vertritt, mit feinem theuren Opfer frohn, vors Vaters Thron, der nichts versagt sein'm lie= ben Sohn.
- 6. Der ift ihr Schutherr Tag und Nacht mit seiner Macht, daß sie nicht bas gottlose Beer von ihm ab= kehr, noch fie abschreck von feiner Lehr.
- 7. Troft uns, Berr! in unfrer Beimfahrt, burch bein' Auffahrt, beschehr ein felig Stundlein schier, hol uns zu bir, baß wir bich loben fur und fur.

221. Mun

221, met. 22.

Mun freut euch Cottes Kinder all'! der Berr fahrt auf mit großem Schall; lobfinget ihm, lobfinget ihm, lobsinget ibm mit beller Stimm!

2. Der Berr hat uns die Statt bereit't, da wir folln bleib'n in Ewigkeit; lobfinget ihm, lobfinget ihm, lobsinget ihm mit lauter

Stimm!

3. Es hat mit uns nun nimmer Noth, ber Satan, Sund und ewge Tob allfamt zu Schanben worben find, burch Gottes und Da= rien Rind.

4. Den beilgen Beift fend't er herab, auf baß er unfre Bergen lab, Gedulb und hoffnung in uns wirt', und unfern Glauben an ihn

ftårf. 5. Was uns die gottlich Majeståt am heilgen Kreuz erworben hat, bas theilet aus ber heilge Geift, barum

er unfer Trofter beißt. 6. Der Bater hat ben Sohn gefandt; ber Sohn wird anders nicht erkannt, ohn burch ben heilgen Geift allein, der muß die Bergen machen rein.

7. So banket nun bem lieben herrn, und lobet ihn von Bergen gern: lob=

finget mit ber Engel Chorn, baß sie es in bem Simmel horn!

222. met. 96.

Der König aller Herrlich= feit fahrt über alle Simmel beut; Sallelujah! :,: fist zu bes Baters rechten Sand, als herr vom himmel, See und Land. hallelu= jab! :::

2. Bas David hat ge= prophezent, das geht zu End auf biefe Beit; Salle= lujah! :,: Jehova fist benm Jehova im bochsten Throne Gottes ba. Sallelujah! :.:

3. Glud zu bem herrn aufs allerbeft, ben diesem großen Siegesfest: Sallelu= jah! :,: bu beilige Drenei= nigkeit, hab Lob und Dank in Ewigkeit. Sallelujah! :.:

223, Met. 258.

Lob und Preis, Danksa= gung und herrlichkeit fen bir, Gott, Bater ber Barm= herzigkeit! und Chrifto, bein'm Sohn, in Ewigfeit!

2. Welchen bu, als er hier lag begraben, aufer= wecket haft, und herrlich er= haben, daß wir Freud in ihm mochten haben.

3. Er foll ein Priefter

fenn

fennin Ewigkeit, zu erstatten mit seiner Herrlichkeit aller Gläubigen Gebrechlichkeit.

- 4. Wiewohl er gen Himmel aufgestiegen, ist er bennoch auch ben uns hie blieben, das empfinden wohl bie ihn lieben.
- 5. Er verforgt mit Gasben feine Gemein, macht ihr Herz durch feinen Glausben rein; ift und bleibt ihr Hirt, Haupt und Grundsfein.
- 6. Er ziert sie und macht sie ihm eben; und nach die sem vergänglichen Leben will er ihr das ewige geben.
- 7. Eynu! last uns herzlich zu ihm schreyen, bitten, baß er uns hie Gnad verleihen, und vom Bosen uns woll' befreyen.
- 8. Jefu Chrift! du wolleft uns Elenden den heilgen Geift hernieder fenden, und dein'n Willen in uns vollenden!

224. Met. 54.

Wir banken dir, Herr Jesu Christ, baß du gen Himm'l gefahren bist: o starker Gott Immanuel! stark uns an Geist und Leib und Seel. Hallelujah.

2. Dein Abschied, und was da geschehn, zielt auf

ein frohlichs Wiedersehn: die Reise, die das Saupt gethan, ist gleichfalls seiner Glieder Bahn. Hallelujah!

- 3. Die Stått ist ihnen bort bestimmt, wo Fried und Ruh kein Ende nimmt: du bist bei ihnen dort und hier: ihr bester Umgang ist mit dir. Hallelujah!
- 4. Du bist in Wort und Thaten nah; verlangt bich wer, so bist du da; wer zu dir sährt, kommt in dein Licht, und schauet dich von Angesicht. Hallelujah.
- 5. Nach dir steht all unser Begier, wohl dem der dir vertraut allhier! du bist der Herr, Gott, unser Trost, der uns durch sein Blut hat erlöst. Hallelujah!

225. Met. 188.

Selobet sey Sehova der Heute sein Triumphöfest halt! man siehet ihn in Herrlichkeit auffahren und Abschied nehmen aus der Welt; er fahrt dahin, wo er sonst war, eh man noch zählte Tag und Jahr, zum Vater, von dem er auf Erzen kam, unser Opferlamm zu werden.

2. D Lamm! erhaben über alle Thronen ber Cherubim rubim und Seraphim, die sich verhüll'n, wenns Ueltzstenchor die Kronen zu deiznen Füßen leget hin: dein Regiment erstreckt sich weit; so weit die Sonn ihr Licht verbreit't, hast du, o Herzscher! die dich kennen und ihren Herrn und Alles nennen.

226. met. 26.

Shr, die ihr Christi Chre fend, :,: und was zum Bolk des Herrn gehöret, das feinen Heiland liebt und ehret: was ists? :,:; was fend ihr fo erfreut?

- 2. Wir sehn mit tiesem Bunder an, den jauchzens ben Triumph der Geister, indem ihr lieber Herr und Meister gen himmel :,:,: fahrt, der Schmerzensmann.
- 3. Der Schmerzenssmann, für uns verwundt, ja ber, der unfre Last gestragen, ben unser Gott für uns geschlagen; das Lamm, :,:,: das Opferlamm benm Bund.
- 4. Das Auge blickt noch überwärts, und Chrfurcht hält es nicht zurücke, daß es beständig ihm nachblicke: zu Boden, :,:,: Leib und Seel und Herz!
  - 5. Kommt, tretet in die

Harmonie, :,: ihr muntern Feuerstammenwagen, die ihr den Herrn hinduf gestragen: tont Tesu :,:,: brosben! wir thung hie.

#### 227. mer. 58.

Seyd ihr auf ben Knien, Menschen bes Herzens! \*) o ihr Verborgne des Manns des Schmerzens, blickt in die Hoh!

\*) Rom. 7, 22. 1 Petr. 3, 4.

- 2. Reufches Ungefichte bes Brautigammes, des nun erhöheten Gotteslammes; wir fehn bir nach.
- 3. Wende dich noch eins mal, daß wir, so frohlich, als auf dein Wort ben dem gläuben felig, hinfort nicht fehn.
- 4. D ihr Segenshande! bie Majestaten sind schon in ihren Rang eingetreten zur hulbigung.
- 5. Uch das drenmal Heis lig tont schon entgegen; aber erst schicket noch einen Segen auf uns zurück!
- 6. Ruft nicht Gott ber Bater zu seinem Sohne: Sen mir willkommen hier auf dem Throne, siegreicher Held!
- 7. Setze bich zur Rech= ten, bis fur bein Bußen, all

deine

## 126 Von Gott, und dessen Offenbarung

beine Feinde zu beinen Fus Ben geleget find.

- 8. Auf bas Wort bes Vaters, im Thron ber Allmacht, nimmt er ber Himmel ber Himmel Andacht und Anbetung.
- 9. Millionen Augen sehen ben Schimmer, und bas Gesicht ift und bleibet immer ein Marterlamm.
- 10. An Seel und Gebers ben als Mensch ersunden, und nach der Hutte ein Leib voll Wunden, bis daß er kommt.
- 11. Die simple Geschichte ber Menschsohnstage, (nach beren Wiederkunft so viel Frage und Sehnsucht ist,)
- 12. Soll, bis mir bich feben, Herr in ber Hohe, uns, mit Genuß beiner lieben Rabe, im Herzen ruhn.

- 13. Alle Tag im Sahre, bie Gott läßt werben, solln ber Gemeine Festtage werben ber Marter Gott's.
- 14. Das sen unser Tagwerk, den Tod verkundgen, und uns am Leichnam zugleich entsundgen und heiligen.
- 15. Heiliges Lamm Gottes, Ruhm, Preis und Chre, sen Gott von allem erlösten Heere in bir gebracht!
- 16. Ew'ge Lobgefange folln ihm ertonen, ber fich uns Urmen burch bein Bersfohnen bekannt gemacht!
- 17. Heilig, heilig, heis lig werde gesungen von allen Menschen = und Ens gelzungen, Gott und dem Lamm!

# Von Gott, und bessen Offenbarung in der Schöpfung, Erhaltung und Regierung.

228. Met. 234.

S Gott, bu Tiefe sonder Grund, wie kann ich dich zur Gnüge kennen? du große Hoh, wie soll mein Mund dich nach den Eigen-

schaften nennen? du bist ein unbegreislich Meer: ich senke mich in dein Erbarmen; mein Herz ist rechter Weisheit leer: umfasse mich mit deinen Armen! ich stellte bich zwar mir und andern

gerne

gerne für, boch werd ich meiner Schwachheit innen: weil alles, was du bist, ohn End und Unfang ist, vergehn mir drüber alle Sinnen.

- 2. Es rubrt von beiner Allmacht her, was je von Unbeginn entstanden, fein einges kommt von ohnge= fahr; marft bu nicht, fo mår nichts vorhanden: was unfer Aug und Dhr nimmt mahr, movon wir wiffen ober lesen, was sichtbar ift und unfichtbar, bas alles hat von dir fein 2Be= fen. Du thuft, was du be= schleußt: was uns unmog= lich heißt, ist bas geringste beiner Werke; bu bist nur bir bekannt, bein gottlicher Verstand und Weisheit alei= chet beiner Starfe.
- 3. Dich schließen keine Grenzen ein: und wenns gleich tausend Welten waren; so wären sie für dich zuklein, und nur wie Zeichen deiner Ehren. Du streckest dich unendlich weit, und übersteigest alle Sterne; dein's Namens Lob und Herrlichkeit erreichet eine solche Ferne, drauf niemand denken kann. Dich betet alles an, und muß sich unterthänig bucken: und wer mit Zuversicht dir seine Noth be-

richt't, den pflegst du freund= lich anzublicken.

- 4. Ben bir ift fluger Rath bie That. Gerechtigkeit in bem Gerichte. Bollfommen= beit im bochften Grad, Ge= buld vor beinem Ungefichte; Barmherzigkeit und große Treu; Die Gnad und un= ermenne Liebe wird Morgen ben uns neu: handelst bu aus eignem Triebe; ein jeder Augen= blick ift beiner Wohlthat Stud, barin wir beiner Buld genießen. Ja alles, mas wir fenn, fommt nur von dir allein, von wel= chem alle Segen fliegen.
- 5. Vermag bir jemand auch dafür mit Mund und Bergen recht zu banken? in keinem Tempel wohnst du hier, dein Dienst hat nicht gewisse Schranken; was Menschen für bich aufge= baut, barin wird beiner nicht gepfleget. Du liebest ben, der dir vertraut, und fich zu beinen Fußen leget: was man bir leiften foll. bas thut uns felber mobl. benn bu bedarfft nicht unfrer Gaben: ftatt beffen wendest du uns Beil und Leben au, und kannst von niemand etwas haben.
  - 6. Du tohnst, da bir

boch all's gehört; bu, beffen Beiligkeit die Keinde mit ihrer ewgen Gluth verzehrt, und labst bagegen beine Freunde: bein Lob vermeldt ein reiner Ton der Cheru= bim und Seraphinen, wo bir die Alten um den Thron in Demuth auf ben Knien bienen: benn bein ift Rraft und Ruhm; bas Reich und Heiligthum, ba uns Ent= feten gang hinreiffet vor Deiner Majestat, die über alles geht, und heilig, heilig beilig beißet.

229. met. 42.

Monarche aller Ding', bem alle Seraphinen mit Ehrerbietigkeit und tiefster Demuth dienen! laß bein ershabnes Angesicht zu meiner Armuth seyn gericht't!

- 2. Bollkommenheit! du hast zwar nirgends beines gleichen, doch darf drum nicht vor dir das Unvollskomme weichen: denn du, vollkommner Vater, du rufst deinen schwachen Kinsdern zu:
- 3. Kommt alle her zu mir! laßt euch nur nichts er= schrecken; ich will ben Glanz ber Majestät mit Liebe bek= ken. Drum komm ich auch

in meinem Theil, von bir zu fingen, schonftes Beil.

- 4. Du bist bas große Licht: bein Licht geht niemals unter: ber kleinste Strahl von bir macht Leib und Seele munter. D baß vor beiner Heiterkeit verzginge meine Dunkelheit!
- 5. Du bist bie Liebe felbst, bie lauter Liebe quillet, bie aller Engel Herz mit Lust und Lieb erfüllet. D Lieb! ergieß bich auch in mich, daß ich als Liebe schmecke bich.
- 6. Du bist bie Lebensfraft, durch die sich alles reget, was sich zum Guten nur auf einge Urt beweget: o daß dein Leben meinen Tod verschlunge ganz, samt aller Noth!
- 7. Du bist bas hochste Gut, nur bu bist gut zu nennen: o las mich außer bir fein ander Gut erkenenen; mach aber meinen Sinn und Muth durch bich und beine Gutheit gut!
- 8. Ehr sen dir großer Gott, du König der Geersschaaren! des himmels Chor jauchzt dir ben Millionen Vaaren: ich jauchze mit, schon auf der Erd, dis ich hinauf genommen werd.

230. Sochste

230, met. 295.

Bochste Vollkommenheit, reineste Sonne! Abgrund ber allervergnüglichsten Wonne, deffen Name heilig ift, of= fenbart burch Jesum Chrift.

2. Che die Lieder ber Engel erklungen, ebe bie Geraphim beilig gefungen, warst bu schon vor aller Beit, reich an Lust und Ge=

liafeit.

3. Baren ungahlige Sim= mel und Erden, fonnteft bu bennoch nicht feliger werben, als bu schon gewesen bist, eh noch etwas worden ift.

- 4. Gelig, wer beiner Ge= meinschaft genießet, wer bich durch Christum im Glauben umschließet! benn ber nimmt zu feinem Beil mit an beiner Wonne Theil.
- 5. Deine unendliche All= macht und Starke außert fich burch die vollkommen= sten Werke, welche benen, die nicht blind, lauter Dei= fterftucke find.
- 6. Du bist alleine gewaltig zu nennen: bies muß alle Schöpfung mit Ehrfurcht bekennen. Wenn bein ftar= fer Urm sich regt, zittert was die Erde trägt.
- 7. Niemand hat jemals dein Wefen beschauet, noch sich dem Schimmer zu na=

ben getrauet, welchen Beit und Ewigfeit mit verhull= tem Untlit Scheut.

8. Ewig fen beine Erbar= mung gepriesen, die fich in Chrifto fo liebreich bewiesen, ba du bich ber armen Welt in ihm sichtbar bargestellt.

9. Deffne die Augen, er= leuchte die Seele, baß fie bich ewig zum Erbtheil erwähle. Mache dich mir unverwandt als bas bochfte Gut bekannt.

10. Ehre fen dir ist mit sterblichen Bungen, anbe= tungswurdigftes Wefen! ge= fungen: Ruhm und Preis sen beiner Macht von der Dhnmacht selbst gebracht!

11. Wirst bu bereinsten die Lippen verklaren, die bir bies Loblied in Schwachheit gewähren; Berr! fo wird bein Lob allein ewig ihr Ge= schäfte senn.

231. Mel. 192.

Muf, auf, mein Geift! Gott beinen Beren zu lo= ben! auf, auf! erwecke bich und saume nicht; was in bir ift, werd still und sanft erhoben zu Gott, bes Ber= zens Troft und Zuversicht! er ist allein Lob, Ehre, Preis und Ruhm zu nehmen wurdig, stets und überall: Er= heb ihn brum mit frohem

Jubel=

Subelschall, geh ein in sein erhabnes Beiligthum!

- 2. Er ist das A und D, Anfang und Ende, der Erzste, und wird auch der Letzte scyn; er ist zu spürn, wo man sich auch hinwende, das heimlichste wird klar in seinem Schein; sein Licht ist nicht vermischt mit Dunkelzheit; die Kraft, so in ihm ist, wird nimmer schwach; er weiß in sich von keinem Unzemach; er ist und bleibt, wie er war vor der Zeit.
- 3. Was er verspricht, bem kann man sicher trauen, die That stimmt mit ben Worten überein: man darf mit ganzem Herzen darauf bauen, des Herren Ja ist Ja, sein Nein ist Nein; voll Recht und Billigkeit ist sein Gericht; erhat Geduld, und übet Langmuth auß; mit Heiligkeit hat er geziert sein Haus: er ist der ganzen Schöpfung Zuversicht.
- 4. Wie selig ist doch, der ihn also kennet, und zu ihm Abda, Bater! sagen kann; den er auch wiederum den seinen nennet, und ihn als Sohn und Tochter siehet an! Ich seh ihn zwar ist nur im dunkeln Licht; doch weiß ich auch, es kommt schon noch der Tag, da ich ihn ohne Decke schauen mag, von

Ungeficht zu frohem Un= gesicht.

232. met. 11.

Reine Schönheit hat die Welt, die mir nicht vor Ausgen stellt meinen schönsten Zesum Christ, der der Schönsheit Ursprung ist.

- 2. Wenn die Morgenroth entsteht, wenn die gulbne Sonn aufgeht; so erinn're ich mich bald seiner himm= lischen Gestalt.
- 3. Oft gedenk ich an sein Licht, wenn der frühe Tag anbricht: Ach, was ist vor Herrlichkeit in dem Licht der Ewigkeit!
- 4. Seh ich bann bes Monden Schein, und bes Himmels Lichterlein, so gestenk ich: ber bies macht, hat viel tausend größre Pracht.
- 5. Wenn ich febe, wie fo fchon weiß und roth bie Rosen stehn; so gedenk ich: weiß und roth ist mein Brautigam und Gott.
- 6. Wenn ich zu bem Brunnquell geh, oder ben bem Bachlein steh, so verzenkt sich stracks in ihn, als ben reinsten Quell, mein Sinn.
- 7. Und die Schäflein maschen mich oftmals feufzen inniglich, ach, wie mild ift

Got=

# in der Schöpfung, Erhaltung u. Regierung. 131

Gotteslamm, meiner See-

len Brautigam.

8. Anmuth gibt es in ber Luft, wenn das Echo wiederruft; aber über allen Zon ist das Wort: Ma=

rienfohn!

9. Uch, mein Tesu! nimm boch hin, was mir becket Geist und Sinn, daß ich bich zu jeder Frist sehe, wie du selber bist.

233. Met. 11.

Dimmel, Erbe, Luft und Meer zeugen von des Schopfers Ehr; meine Seele! singe du und bring auch bein Lob herzu!

2. Ach mein Gott, wie machtiglich spuret meine Seele dich: brude tief in meinen Sinn, wer du bift,

und was ich bin.

234. met. 150.

Groß ist ber Herr und machtig, groß ist auch, was er macht; wer ausmerkt, und andachtig nimmt seine Berk in acht, hat eitel Lust baran: was seine Weisheit setzet und ordnet, das ergohet, und ist sehr wohl gethan.

235. Met. 14.

Du Bater aller Creatur, Kraft, Rath un Wunder= bar! du stellest uns so manche Spur von beiner Treue bar.

2. Wir loben und erheben dich, daß du mit deiner Gnad uns Sunder unveranderlich erquickest fruh und spat.

3. Von dir kommt aller Ueberfluß, der uns so manches Sahr mit Wohlgefalln erfüllen muß; kurz: Liebe, du bist's gar!

4. Das mag ein gutes Herze fenn, das uns fo wohl gewollt; o hatten wir doch all's allein vom Haussherrn hergeholt!

5. Es brudte uns wol nichts fo fehr, als wenn noch was allhier, es fen auch, was es wolle, war, das uns von dir abführ.

6. Drum richte unfern ganzen Sinn, burch Liebe oder Leid, zu dir, allein zu dir nur hin und deiner Bart- lichkeit.

236, met. 218

Wie gut ists boch, in Gottes Armen als ein noch schwaches Kindlein ruhn, und an der Liebesbrust erwarmen, ohn alle Sorg und ångstlich thun. D Seele, laß dein banges Sorgen! Gott, der heut lebt, der

32 lebt

tebt auch morgen; fein herz ist immer gleich gesinnt: Gott ist ein Freund, getreu im Lieben; er hat mit Blute sich verschrieben; wohl! wenn bein herz ihn also sindt.

2. So ruhe ohne Sorg und Grämen noch ferner in der Liebe Schooß; o Seele! laß es dir nicht nehmen, vielmehr sey dies-dein bestes Loos: Gott hat in Christo mich erwählet, und meines Hauptes Haar gezählet; er ists, der meine Schritte mißt, der selbst mein Leiden abgewogen, und bessen Führung nie betrogen, der meiner ewig nicht vergißt.

237. met. 319.

arum betrübst du dich, mein Herz! bekümmerst dich und trägest Schmerz, nur um das zeitlich Gut? verstrau du beinem Herrn und Gott, der alle Ding erschafsfen hat!

- 2. Er kann und will bich lassen nicht, er weiß auch wohl, was dir gebricht: Himmel und Erd ist sein; mein Bater ist mein Herr und Gott, der mir bensteht in aller Noth.
  - 3. Weil du mein Gott

und Vater bist, bein Kindwirst du verlassen nicht, du våterliches Herz! ich weiß und glaube vestiglich, wer dir vertraut, dem mangelts nicht.

4. Ach Gott! du bist noch heut so reich, als du bist g'wesen ewiglich: mein Verstraun steht ganz zu dir. Mach mich an meiner Seele reich, so hab ich genug hier

und ewiglich.

5. Der zeitlich'n Chr will ich gern entbehrn; du wollst mir nur das Ewge gewährn, das du erworben hast durch beinen herben bittern Tod: das bitt ich bich, mein Herr und Gott.

6. Ich bank bir, Christe, Gottessohn! bag bu mich solch's erkennen lan, burch bein gottliches Wort: verzleih mir auch Beständigkeit zu meiner Seelen Seligkeit.

238. met. 169.

Gehovah! bein Regieren macht, daß unfer Geist versgisset, was sonst am hochsten wird geacht't; benn kein Berstand ermisset die Hohe bein er Majestat, wie weit sie über alles geht, was auf ben hochsten Thronen trägt die gerechtsten Kronen.

2. Wie weit erstreckt fich bein

# in der Schöpfung, Erhaltung u. Regierung. 183

bein Gebiet? das bleibt wol unermessen. Was bein Aug irgend wohnen sieht, ist unster dir gesessen; der allersgrößte Landesherr ist ja dein größter Schulbener; der Große wie der Kleine hat boch von dir das seine.

- 3. Es gehet alles ordentlich, in keinem wird geirret: nichts deines Thuns geht hinter sich, nichts sinbet sich verwirret. Erhalten, Schügen ist dein Thun, Versorgen, Ordnen, stets wie nun: es sen schlecht oder wichtig: so ist dein Zepter richtig.
- 4. Ich bein geringster Unterthan, nicht werth vor
  bich zu treten, meto mich
  in tiefster Demuth an, dich
  Konig! anzubeten. Kehr
  beinen Zepter von mir nicht,
  hier sieg ich auf mein'm
  Ungesicht, bin beine arme
  Made, empfehl mich beiner
  Enade.
- 5. Sorg, schütz, erhalte ferner noch, regiere mit Berschonen, laß unter beisnem Liebesjoch in Fried und Freud uns wohnen! Ich freu mich deiner Huldigung; und Sesuleins Berbrüderung läßt mich nicht senn geschlossen aus seinen Neichssenossen.

239. met. 106.

Wer nur den lieben Gott laßt walten, und hoffet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar erhalten, in als lem Kreuz und Traurigkeit: wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut.

2. Man halte nur ein wenig stille, und sen doch in sich selbst vergnügt, wie unsers Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt: Gott, der uns ihm hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns sehlt.

3. Er fennt die rechten Freudenstunden, er weiß wohl, wann es nüglich sey: wenn er uns nur hat treu ersunden, und merket keine Heuchelen; so kommt Gott, eh wirs uns versehn, und lässet uns viel Guts gestochn.

4. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das deine nur getreu, und trau auf seinen reichen Segen; so wird er ben dir werden neu: denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verläßt er nicht.

240. Met. 150

Du wirst doch nichts gewinnen,, wenn du gleich I 3 Nacht und Tag wolltst hin und wieder sinnen, wie dirs noch gehen mag: ben Gott bestehts allein. Laß seine Hand dich führen, die wird dich so regieren, wie dirs wird nütlich senn.

- 2. Er wird dich wohl versorgen, und besser als man denkt; wer weiß, wie nah der Morgen, der dir den Segen schenkt, auf den die Hoffnung blickt! Ein Herz, das ihm vertrauet, und gläubig auf ihn bauet, wird doch zulegt erquickt.
- 3. Uch wenn wir nur besbachten, wie treulich er es meynt! er fordert die Gerechten und ist ihr Herzensfreund. Siehts gleich gefahrlich aus: er kann sie doch nicht hassen, noch in der Unruh lassen, er reißt sie bald heraus.
- 4. So fall ich bann mit Freuden in Gottes Arme hin; von ihm kann mich nichts scheiden, weil ich sein eigen bin. Er bleibt auch ewig mein, und wird mir anes geben, was meinem Stand und Leben wird gut und selig seyn.

241. met. 79.

In allen meinen Thaten lag ich ben Bochsten ra=

then, ber alles kann und hat: er muß zu allen Dingen, foll's anders wohl gellingen, felbst geben seinen Rath und That.

- 2. Nichts ift es spat und fruhe um alle meine Muhe, mein Sorgen ift umsonst; er mags mit meinen Sachen nach seinem Willen machen; ich stelle all's in seine Gunst.
  - 3. Es kann mir nichts geschehen, als was Gott hat ersehen, daß es mir heilsam ist. Ich nehm es, wie ers giebet; was ihm von mir beliebet, dasselbe hab ich auch erkiest.
- 4. Leg ich mich schlafen nieber, erwach ich frühe wieber, lieg oder zieh ich sort, in Schwachheit und in Banben, und was mir stößt zu Handen, so tröst't und leitet mich sein Wort.
- 5. So sen nun Seele seine, und traue dem alleisne, der dich geschaffen hat: es gehe, wie es gehe, dein Vater in der Höhe der weiß zu allen Sachen Rath.

242. met. 208.

Sott ber wirds wohl machen: machtig in ben Schwachen ist er allezeit. Wem hats je gesehlet, ber ihm ihm hat erzählet all fein Gerzeleid? drum mein Berz, vergiß ben Schmerz! alles steht in feinen Banden; Gott kann alles wenden.

## 243. mel. 151.

- Befiehl bu beine Wege und was bein Herze krankt, ber allertreuften Pflege beß, ber ben Himmel lenkt; ber Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, ber wird auch Wege finden, wo bein Kuß geben kann.
- 2. Dem Herren mußt bu trauen, wenn birs foll wohl ergehn; auf sein Werk mußt bu schauen, wenn bein Werk soll bestehn; mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigner Pein läßt Gott ihm gar nichts nehmen; es muß erbeten son.
- 3. Dein' ewge Treu und Gnade, o Vater! weiß und sieht, was gut sen oder schade bem kindlichen Gemuth: und was du dann erlesen, das treibst du starfer Held, und bringst zu Stand und Wesen, was beinem Rath gefällt.
- 4. Weg' hast bu allerwegen, an Mitteln fehlts bir nicht: bein Thun ist lauter Segen, bein Gang ist lauter Licht; bein Werk kann

niemand hindern; dein Arsbeit darf nicht ruhn, wenn bu, was beinen Kindern ers sprießlich ist, willst thun.

- 5. Und obgleich alle Teusfel hie wollten widerstehn, so wird boch, ohne Zweisel, Gott nicht zurücke gehn. Was er ihm vorgenommen, und was er haben will, das muß boch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel.
- 6. Hoff, o bu arme Seele, hoff, und sey unverzagt;
  Gott wird bich aus der Höhle, ba bich oft Kummer
  plagt, mit großen Gnaden
  rücken; erwarte nur der
  Zeit; so wirst du schon erblicken die Sonn der schonsten Freud.
- 7. Auf! auf! gib beinem Schmerze und Sorgen gute Nacht; laß fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bift du boch nicht Regente, ber alles führen soll; Gott fist im Regismente und führet alles wohl.
- 8. Ihn, ihn laß thun und walten, er ist ein weisfer Fürst, und wird sich so verhalten, daß du dich wunsbern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wundersbarem Rath, das Werk hinsausgeführet, bas dich beskummert hat.

3 4 9. Wohl

## 136 Von Gott, und deffen Offenbarung

9. Wohl bir, bu Kind ber Treue! bu hast und tragst bavon, mit Nuhm und Dankgeschrepe den Sieg und Chrenkron: Gott gibt bit selbst bie Palmen in deine rechte Hand; und du singst Freudenpsalmen dem, der bein Leid gewandt.

244. met. 169.

Du bist ein Mensch, das weißt du wohl, was strebst du dann nach Dingen, die Gott der Höchst' alleine soll und kann zu Werke brinzgen? Wer hat dann da bein Heil bedacht, was that doch aller Menschen Macht, da Geist und Sinn und Leben dir anfangs ward gegeben?

- 2. Willst bu was thun, bas Gott gefällt, und dir zum Heil gedeihet; so wirf die Sorgen auf den Held, den Erd und himmel scheuet, und gib dein Leben, Thun und Stand nur ganzlich hin in seine Hand; so wird er deinen Sachen ein fröhlich Ende machen.
- 3. Er ist es, ber uns ewig liebt, macht gut, was wir verwirren: erfreuet uns, wenn wir betrübt, und führt uns, wo wir ir ren, und dazu treibt ihn sein Gemüth und die so reine

Vatergut, brin er uns arme Sunder stets tragt, als seine Rinder

4. Thu als ein Kind und lege dich in deines Vaters Arme, bitt ihn, und flehe, bis er sich bein, wie er pflegt, erbarme; so hilft er dir, nach seinem Nath, durch manchen unbekannten Pfad, nach kurzem Glaubenswarten zu Segen aller Arten.

245. Met. 82.

Denn bu, o mein lieber Christ! annoch eigenwillig bist; war es auch in solchen Dingen, die Gott scheinen Ruhm zu bringen; und Gott benet nicht auch bahin; so verdirbts bein Eigensinn.

2. Gott hat, wie es fich gebührt, nun so lange Zeit regirt; en so laß dann beine Sachen beinen Schöpfer ferner machen; endlich singst bu mit Bedacht: er hat alles wohl gemacht!

246. mer. 192.

So führst du doch recht selig, Herr, die Deinen, ja selig, und doch meistens wunderlich! wie könntest du es bose mit und meynen? da deine Ereu nicht kann verläugnen sich. Die Wege sind oft krumm, und doch

gerad,

gerad, darauf du låssest beine Kinder gehn: da pslegts oft wunderseltsam auszusehn; doch triumphirt zulegt bein hoher Nath.

- 2. Was unfre Klugheit will zusammen fügen, theilt dein Verstand in Ost und Westen aus; was mancher unter Soch und Last will biegen, stellt deine Hand frey über all's hinaus. Die Welt zerreist, und du verskuhpfst in Kraft; sie bricht, du baust; sie baut, du reifsest ein: ihr Glanz muß dir ein dunkler Schatten seyn. Dein Geist den Ichafft.
- 3. Was All's will fevn, gilt Nichts in beinen Ausgen; was Nichts ift, haft du, großer Herr, recht lieb. Der Worte Pracht und Ruhm mag bir nicht tausgen: du gabst die Kraft und Nachbruck durch den Trieb. Die stolzen Pharisaer läßt du stehn, und haltst dich zu den Sundern, sprichst sie frey: \*) wer weiß, was öfters deine Absicht sey? wer kann der tiessten Weißsheit Abgrund sehn?
  - \*) Luc. 18, 14.
- 4. D. Herrscher! fen von uns gebenedenet, der du uns tödtest und lebendig machst. Wenn uns dein Geist der

Weisheit Schat verleihet; so sehn wir erst, wie wohl du für uns wachst. Bewahr mich drum, daß ich dich meistre nicht: brich ganz entzwey den Willen, der sich liebt: schenk mir ein Herz, das sich nur dir ergibt, und tadelt nie dein himmlisches Gericht.

- 5. Du kennst, o Liebe! wol das schwache Wesen, die Ohnmacht und der Sinnen Unverstand. Man kann uns saft an unster Stirn abslesen, wie es um schwache Kinder sey bewandt. Drum greifst du zu und haltst und trägest sie, brauchst Baterzrecht und zeigest Muttertreu. Wo niemand meynt, daß etwas deine sey, da hegst du selbst dein Schässein je und je.
- 6. Bald scheinst du uns was harte anzugreisen, bald sährest du mit uns gar säuberlich: geschichts, daß unser Sinn sucht auszuschweisen, so weist die Zucht uns wieder him auf dich. Da gehn wir dann mit bloden Augen hin: du kussell dem Jegen Bessell dem Jerzen wieder Nuh, und hält im Zaum den ausgesschweisten Sinn.
  - 7. So zieh mich bann I 5 hin=

binein in beinen Willen; und trag, und heb und pfleg und fuhr bein Rind! bein inn'res Zeugniß foll ben 3weifel ftillen; bein Beift die Kurcht und Luste über= wind; fein fremdes Keuer sich in mir entzund, das ich por bich in Thorheit bringen mocht, und dir wol gar fo zu gefallen bacht! ach, felig ist, wer bein Licht sucht und findt.

8. Es muß bie Creatur

mir immer bienen, fein En= gel schamet ber Gemein= schaft sich. Die Geister bort. vollend't durch fein Berfüh= nen, find meine Bruber. und erwarten mich. \*) Wie oft erquidet meinen Beift ein Berg, bas bich und mich und alle Christen liebt! ifts moglich, daß mich etwas noch betrübt? fomm Freubenquell! weich ewig aller Schmerz!

\*) S. Ebr. 12, 22, 23.

## Von der heiligen Dreveinigkeit.

247, met. 492.

Wir glauben all an Einen Gott, Schopfer Himmels und ber Erden. Der fich gum Bater geben hat, daß wir seine Kinder wer= ben, ber will uns allzeit ernahren, Leib und Geel auch wohl bewahren; allem Unfall will er wehren, kein Leid foll uns wiederfahren : er forget :,: fur uns, but't und wacht; :,: es steht alles in feiner Macht.

2. Wir glauben auch an Jesum Chrift, feinen Sohn und unfern Ber= ren, ber ewig ben bem Bater ift, gleicher Gott von Macht und Ehren: von Maria, ber Jungfrauen, ift er wahrer Mensch geboren, burch ben beiligen Geift im Glauben; fur uns, bie wir war'n verloren, am Kreu= ze : gestorben, und vom Tod wieder auferstanden ist

durch Gott.

3. Wir glauben auch an ben beiligen Beift, Gott mit Bater und dem Sohne, der aller Bloden Trofter beißt, uns mit Baben gieret schone: Die ganze Chriftenheit auf Er= ben halt in einem Sinn gar eben: hier alle Gund' verge= ben werden: das Kleisch foll uns wieder leben: nach die= fem Clend :,: ift bereit uns ein Leben in Ewigkeit. Umen!

248. Mlein

248, met. 132,

249. met. 220.

Mlein Gott in ber Hoh fen Ehr, und Dank für seine Enabe! barum, daß nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade: ein'n Wohlgefalln Gott an uns hat, \*) nun ist groß Fried ohn Unterlaß; all Fehd \*\*) hat nun ein Ende. \* Euc. 2. 14. \*\*) Streit.

- 2. Wir loben, preif'n, anbeten bich, fur beine Ehr wir banken, baß du, Gott Bater, ewiglich regierst ohn alles Wanken: ganz unersmess'n ist beine Macht, fort g'schicht, was bein Will hat bebacht. Wohl uns bes feisnen Herren!
- 3. D Jefu Chrift! Sohn eingeborn beines himmlischen Vaters; Verschner ber'r, die warn verlorn, du Stiller unsers Haders; Lamm Gottes, heilger Herr und Gott: nimm an die Bitt von unsere Noth, ersbarm dich unser aller!
- 4. D heilger Geift, bu hochstes Gut, bu allerheilssamster Eröster! vors Teusfels G'walt fortan behut die Jesus Christus ertöset, durch große Mart'r und bitstern Tod, abwend all unsern Jamm'r und Noth; dazu wir uns verlassen.

Deil'ge Dreyeinheit, Bater mit Sohn und Geiste,
bein'm Bolk beinen Segen
leiste, sind beine Christen,
bein erwählter Samen, gib
ihn'n bein'n himmlischen
Segen, Umen.

2. Un dem Geheimniß des dreveinigen Herren laß unsfre Erkenntniß sich mehren. Unser Fürst, Christe! deine Kirch regiere, und was schwach und krank ist, curire!

250. Met. 522.

Dater, ber bu ben Beiland, Chriftum, uns haft gefandt, lag uns feines Berdiensts auf Erden nicht beraubet werden! Chrifte, Gottes Sohn, der du, von dem hochsten Thron gefandt, in diese Welt bift fommen, uns allen zu frommen: fomm auch in unser Herz und Sinnen, und wohne barinnen. D beiliger Geift! mahrer Gott, fen unfer Troft in aller Noth; mach unfre Geel gefund, daß wir, wirklich und aus Bergensgrund, lieben ben neuen Bund.

251. met. 233.

Gott ber Bater wohn uns ben, und lag uns nicht

verberben, mach uns aller Sunde frey, und hilf uns felig fterben. Bor bem Zeu= fel uns bewahr, balt uns ben vestem Glauben, und auf bich lag uns bauen, aus Bergenstrund vertrauen; bir und laffen gang und gar, mit allen rechten Chriften entfliehn bes Teufels Luften, mit Waffen Gott's und ruften. Umen, Umen. bas fen mahr, fo fingen wir Sallelujab.

2. Jefus Chriftus! wohn uns ben, und lag und nicht zc.

3. Beiliger Beift! wohn uns ben, und lag uns nicht ic.

252. Met. 132.

Ehr fen bem Bater und bem Cohn, und bem hei= ligen Geiste, wie es im Un= fang war und nun, ber uns fein Gulfe leifte; bag wir mandeln in feinem Pfad, und Sund und Teufel uns nicht schad: wer bas be= gebrt, fprech Umen.

253. met. 22.

Der Herr, unser Bater und Gott, ber fegne uns mit feiner Gnad, und be= bute uns allzugleich, und vermehre sein Liebesreich!

2. Der Berr unfer Gott und Beiland, lag ub'r uns leuchten allefamt fein beilges Gnabenangeficht, und fein's erworbnen Seiles Licht! -

3. Der Berr, Gott ber beilge Geift, erheb über uns allermeift fein Ungeficht voll Gnad und Gut, und geb uns feinen theuren Fried!

4. Uns fegne ber Berr unfer Gott! uns fegne ber Sohn durch fein'n Tob! es fegne bes Beifts Gutigkeit uns und die gange Christenheit!

254. met. 94.

Romm, komm im Na= men Jefu Chrift, ber unfer Ein und alles ift, fomm ewig ben uns bleiben. bu beilige Dreneinigkeit! wir wolln in diefer Gna= benzeit, was du an uns thuft, glauben.

255. met. 22.

Die heilige Dreneinigkeit beweist sich in ber Gnaben= zeit: wir warten ftets auf neuen Sea'n, vons Baters, Cobns und Geiftes mea'n.

2. Der Bater nimmt uns in seine Hut, der Sohn wascht uns mit seinem Blut, ber heilge Beift ift ftets bemuht, daß er uns pfleget und erzieht.

3. En nun, fo habe tau= fend fend Dank, o du, nach dem mein herz ift krank! und heilger Geift, und du, der sich im Sohne freuet über mich!

256. Met. 132.

Was Gott, ber Later und der Geift, dem ganzen Menschensamen für Gnade, Schutz und Treu beweist, geschicht ins Sohnes Namen: \*) und was man bitt v't vom höchsten Gut, wenn mans im Namen Jesu thut, ist alles Ja und Umen.

\*) Um des Sohnes willen.

257. Met. 4.

Eritt her, o Gemein'! vor's heil'ge Drevein, bas burch Jesum Christ, zum ewigen Leben bir offenbar't ist;

2. Bum Bater als Staub, bem gleichwol ber Glaub' ein heilig und keufch Berlobungsrecht gibt am

Jehovah im Fleisch:

3. Zum Chrift, als bie Braut, am Areuz Ihm verstraut, verdient und verssühnt, und von Seinen heisligen Engeln bedient:

4. Zum Geiste, als Kind, bem Aug' und Herz rinnt, so oft es Ihn hort, und Er uns die Wunden des Lammes verklart.

5. Nun ist die Gemein bes Sohn's Fleisch und Bein; sie liebt Ihn schamzroth, und bankt Ihm für Seine Menschwerdung und Tob.

6. Was ist Er ihr dann? Ihr ewiger Mann, ihr einizger Schmerz, ihr einiges Bohlseyn, ihr Leben, ihr

Berg. (3ef. 54, 5.)

7. Sie opfert Ihm Dank mit Lob und Gefang: fie weiht fich bem Herrn, und folget mit Freuden bem himmlischen Stern.

8. Herr Tefu! ach bleib', ja bleib Deinem Leib, ber fel'gen Gemein', ihr Ulles, ja Ulles in Ullem! allein!

Met. - 249. Du heilige Dreyeinigkeit, fey für's Lamm Gottes benedent! Umen Hallelujah! Hallelujah! Umen Hallelujah!

258. met. 228.

Sallelujah, Lob, Preis und Ehr, sey unserm Gott je mehr und mehr für alle seine Werke! von Ewigkeit zu Ewigkeit sen den ihm bereit Dank, Weisheit, Kraft und Stårke! süngt ihm, bringt ihm ein ersreuslich Heilig, Heilig; heilig ift Gott, unser Gott, der Herr Zebaoth!

2. Salle=

2. Hallelujah, Preis, Ehr und Macht sen dem geschlacht'ten kamm gebracht, in dem wir sind erwählet; das uns mit seinem Blut erkaust, damit besprenget und getaust, und sich mit uns vermählet; heilig, selig ist die Freundschaft und Gemeinschaft, die wir haben, und darinnen uns erslaben.

3. Hallelujah, Gott heilger Geist! sey ewiglich von
uns gepreist, durch den wir
neu geboren; der uns mit
Gaben ausgeziert, dem
Brautigam uns zugeführt,
in dem wir sind erkoren \*).
Ey ja, ey da, da ist Freude, da ist Weide, da ist
Manna, und ein ewig Hostanna.

\*) Eph. 1, 4.

4. Hallelujah, Lob, Preis und Ehr fen unferm Gott je mehr und mehr und feis nem großen Namen! stimmt an mit aller Himmelsschaar, und singet nun und immer= bar mit Freuben: Umen, Umen! singt ihm, bringt ihm ein erfreulich Heilig, Heilig, heilig ist Gott, unser Eott, der Herr Zebaoth.

259. met. 132.

Den fingt die selige Gemein von theu'r erkauften Leuten, erwählet, Jesu Braut zu seyn, vor Andeginn der Zeiten: du heilige Dreyeinigkeit! sey fürs Lamm Gottes benedeyt, in alle Ewigkeiten.

260. met. 22.

Die Gnade des Herrn Tesu Christ, die Liebe deß, der Nater ist, des heilgen Geists Gemeinschaft sen uns alle Tage fuhlbar neu.

# Von dem Vater unsers Herrn Jesu Christi, der auch unser Vater ist.

261. met. 132.

Beil ber Mann mit funf Bunben roth verkundgen ließ den Seinen: ich fahre auf zum Bater Gott, bem euren und dem meinen; so ruft die ganze Zeugenwolk: willkommen unter beinem Volk, Gott Abba der Gemeinen!

2. Wer nun aus unsers Herren

Won dem Vater unsers Herrn Jesu Christi. 143

Herren Tob erlangt ein neues Leben, ber folgt mit Freuden dem Gebot, sein Herze zu erheben zum Bater, der so herzlich liebt, der alle gute Gaben gibt, und uns durch Christum segnet.

262. met. 169.

- Also hat Gott die Welt geliebt, (das merke, wer es horet!) die Welt, die Gott so hoch betrübt, hat Gott so hoch geehret: daß er sein'n eingebornen Sohn, den eingen Schaß, die einge Kron, das einge Herz und Leben, für sie dahin gegeben.
- 2. Uch mein Gott, meines Lebens Grund: wo soll
  ich Worte sinden? mit was
  für Lobe soll mein Mund
  bein treues Herz ergründen?
  wie hat doch können dies geschehn? was hast du an der
  Welt ersehn, daß du die, so
  dich höhnet, durch Tesu Tod
  versöhnet?
- 3. Das Herz im Leibe weinet mir, vor großem Leid und Gramen, wenn ich bedenke, wie wirs hier so schollen zu Herzen nehmen: die meisten wollen seiner nicht, und was du ihnen zugericht't durch ihres Heislands Büßen, das treten sie mit Küßen.

- 4. Mein Herze benkt: daß Gott bewahr! ich bleibe ben bem Sohne; dem geb ich mich, deß bin ich gar, und er ist meine Krone. Hab ich den Sohn, so hab ich gnug: sein Kreuz und Leisben ist mein Schmuck, sein Ungst ist meine Freude, sein Sterben meine Weibe.
- 5. Fehlts hie und da, sen unverzagt! laß Sorg' und Kummer schwinden: der mir das Größte nicht versagt, wird Rath zum Kleinsten sinden. Hat Gott mir seinen Sohn geschenkt, und für mich in den Tod gesenkt; wie sollt er, (laßt uns benken,) nicht alles mit ihm schenken?

#### 263. met. 82.

Lieber Bater! unser Herz bankt bir fur ben bittern Schmerz, ben bein lieber Sohn mußt leiben: als er sich zu ew'gen Freuden sein Geschöpf mit Blut erwarb, und am Kreuze fur uns flarb.

264. met. 22.

Unser lieber Vater du bist, weil Christus unser Bruber ist, drum trauen wir allein auf dich, und wolln dich preisen ewiglich.

265. Va=

265. met. 9.

Bater, iho ist die Zeit, deinen Sohn zu ehren: das gibt ihm Gelegenheit, auch dich zu verklären.

(30h. 17.)

2. Er ward barum eins verleibt unferm Menschenles ben, baß er konne bem, ber glaubt, ewges Leben geben.

3. Was ists ewge Leben bann? bas ists, wenn bas Seine zu dir Vater sagen kann; zu ihm: mein Gebeine!

4. Er ist nicht mehr in der Welt sichtbar zu erlangen; hat die Junger binge-

ftellt, weil er zu dir gangen.
5. Ihren Heimruf wollt er nicht; drum bewahr die Seinen in der Welt vor'm Bösewicht: benn sie sind die Deinen.

6. In der Wahrheit heilge sie! er hat sie gesendet, wie er, dein Gesandter, hie dein Werk hat vollendet.

7. Er wards Opferlamm für fie, und that fonst noch treulich all's an ihnen, damit fie in ihm wurden heilig.

8. Dieser Segen sollt hins fort auf den Tüngern bleisben, und auf alln, die durch ihr Wort wurden an ihn gläuben.

9. Go wie Er und bu

Eins fenn; fo folln alle Heers ben feiner feligen Gemein in bir und ihm werden.

10. Daß die Liebe, mit ber du ihn umfångst im Throne, sen in ihn'n, und er bazu felbst in ihnen wohne.

266. met. 230.

Ule, die ihr zu den Leuten des Herrin gehört, laßt euch bereiten, daß ihr so nah bevm Bater send, als das Herz, das unsertwegen sein Haupt nicht konnte sanste legen, wir håtten dann erst beßre Zeit.\*) Und ist das Herze voll, so wie es kann und soll von dem Eindruck; so zeugt der Blick von Freud und Glück! und Furcht und Sorge weicht zurück.

\*) 30h. 17, 21.

267. Met. 10.

Lagt und mit füßen Beis fen die Gute Gottes preisen, und unsers Vaters Segen recht dankbarlich erwägen.

2. Den allerarmsten Sunbern erbeut er sich als Rinbern, hat ihnen Seil und Frieden in seinem Sohn beschieden.

3. Auf bem lag alle Sunde von jedem Menschenkinde; den Lod, den wir verschulbet, hat unser Burg erdulbet.

4. Dies

- 4. Dies laffet uns beden= fen, wenn uns die Gunden franken: bag ber aufs bochfte liebet, ber feinen Sohn uns giebet.
- 5. Ift bies vollkommne Lieben uns tief ins Berg ge= schrieben, so lernt man auf ihn schauen mit findlichem Bertrauen.
- 6. Sollt er uns mas ver= fagen, wenn wir ihm glau= big klagen, was wir allhier fur Gaben zum Leben no= thig haben?
- 7. Ach gib uns, und ver= mehre, o Bater! dir zur Ehre, was wir vor allem wählen: den Schat für un= fre Geelen!
- 8. Wird biefe Bitt erful= let, fo ift das Berg geftillet; wir fonnen bier und droben bich froh und dankbar loben.

## 268. Met. 214.

Sout ich meinem Gott nicht singen? follt ich ihm nicht bankbar fenn? benn ich feb in allen Dingen, wie fo gut ers mit mir menn. Ist boch nichts, als lauter Lieben, das fein treues Berge reat, das ohn Ende bebt und tragt, bie in feinem Dienst fich üben. Alles Ding währt feine Beit, Gottes Lieb in Ewigkeit.

- 2. Gein Cohn ift ihm nicht zu theuer; nein, er gibt ihn fur mich hin, bag er mich vom ewgen Feuer burch sein theures Blut ac= winn. D du unergrundter Brunnen! wie will doch mein schwacher Beift, ob er fich gleich boch befleißt, deine Tief ergrunden fonnen? 211= les Ding ic.
- 3. Seinen Beift, ben ed= len Kubrer, giebt er mir mit feinem Bort, bag er werde mein Regierer burch die Belt zur himmelspfort: baß er mir mein Berg erfulle mit dem bellen Glaubens= licht, das des Todes Macht zerbricht, und die Bolle felbft macht ftille. Alles Ding zc.
- 4. Meiner Geelen Bobl= ergehen hat er ja recht wohl bedacht'; will bem Leibe Noth zustehen, nimmt ers gleichfalls wohl in acht. Wenn mein Ronnen, mein Bermogen nichts vermag, nichts helfen kann, kommt mein Gott und hebt mir an, fein Dermogen benzulegen. Alles Ding ic.
- 5. Wenn ich schlafe, wacht fein Gorgen und er= muntert mein Gemuth, daß ich alle liebe Morgen schaue neue Lieb und Gut. Bare mein Gott nicht gewefen, hatte mich fein Ungeficht R nicht

nicht geleitet, war ich nicht aus so mancher Angst genes

fen. Ulles Ding zc.

6. Wie ein Abler sein Gesieder über seine Jungen streckt; also hat auch hin und wieder mich des Hochsten Arm bedeckt. Gottes Engel, den er sendet, hat das Bose, so der Feind anzurichten war gemeint, in die Ferne weggewendet. Alles Ding ic.

7. Weil bann weder Ziel noch Ende fich in Gottes Liebe findt: so erheb ich meine Sande zu dir, Vater! als dein Kind; bitte, wollst mir Gnade geben, dich, aus aller meiner Macht, zu umfangen Tag und Nacht, hier in diesem armen Leben, dis ich dich, nach dieser Zeit, lieb und lob in Ewigkeit.

269, mei. 9.

Der bu in bem Himmel bist: seit bein Sohn, der Eine, \*) Jesus unser Bruder ist, Bater ber Gemeine.

\*) Der Einige.

2. Deinem Namen wiederfahr feine heilsge Chre! wem war wol bein Name klar, wenn bein Sohn nicht ware?

3. Komm mit bei= nem Konigreich, daß fich vor dem Sohne aller Erden Ende beug, seinem Tod zum Lohne.

4. Die's im Simmel pflegt zu gehn, also auch auf Erben soll bein heilger Will geschehn, durch bes Lammes heerben.

5. Gib uns unfer täglich Brod, gib es uns auch heute; und durch Jesu Blut und Tod segn' uns feine Leute.

6. Und vergib uns unfre Schuld, wie auch wir vergeben; benn wir achten die Geduld unfers herrn furs Leben.

7. In Versuchung führ uns nicht; sondern hilf uns lieber gänzlich los vom Bösewicht, zur Vollendung über.

8. Amen, Abba Sehova! bir und beinem Namen Reich und Kraft und Gloria ist und ewig! Amen.

270. mel. 96.

Sott, Bater im Himmelreich! wir bitten dich heut allzugleich, daß bein Name geheiligt werd, und bein Neich in uns sen auf Erd, damit wir deinen besten sten Willn zu aller Zeit mo=

gen erfülln.

2. Gib uns heut unfer täglich Brod; vergib uns unfre Miffethat, wie wir allshier in unferm Leb'n auch unsfern Schuldigern vergeb'n, und laß uns in nichts schädzlichs falln, sondern steh ben und bilf uns all'n!

271. mel. 125.

Dater ber Gemeine, geheiligt werd bein Nam; dein Königreich erscheine; bein Wille mach uns zahm; gib Brod; vergib bie Sunzbe; fein Arg's das Herzentzunde; rett uns aus aleter Noth!

272. met. 208.

Bater aller Ehren! laß bein Wort uns lehren, daß bein Reich hier sey: es gescheh dein Wille; unsern Hunger stille; mach uns schuldenfren; laß uns nicht dem Bosewicht: rette uns aus allem Leide, und führ uns zur Freude.

273. Mel. 97.

Denn bein, o Bater! ift bas Reich, die Kraft und Herrlichkeit zugleich mit deinem lieben eingen Sohn und mit dem heilgen Geifte frohn: dir fen Unbetung, und zu aller Zeit Lob, Preis, Ehr, Nuhm, und Dank, in Ewigkeit!

274. met. 235.

Derr Gott, dich loben wir; Dein Geift tont's Ub b a fur.

Du Gott und Vater der Gemein', nimm Ehre von den Kindern Dein!

All' Engel, alle Himmels= heer und mas da dient des

Sohnes Ehr',

Die Cherubim und Serasphim erhöh'n Dein Lob mit heller Stimm':

Beiliger Bater Gott, Des Berrn der Zebaoth,

Abba! Gott, unser Gott, Durch unsers Herren Tod!

Der vier und zwanzig Aelt'sten Schaar legt ihre Kronen vor Dir dar:

Und vor Dir, Abba Sehovah! liegen auch wir im Staube da. Empfang' Unbetung, Preis und Ruhm von Deines Sohnes Eigenthum! Umen!

Mel. Die Seele Christi ze. Den heiligen zwölf Boten ward Dein Name durch Ihn offenbart. Die theuren Märt'rer allzumal starben auf Deine Enadenwahl.

## 148 Bon dem Bater unfers Berrn Jesu Christi.

Dein' aottlich' Macht und Berrlichkeit strahlt aus bem Sohne weit und breit, burch welchen Du die Welt ae= macht und uns zur Gelig= feit bedacht.

Mel. Lob sen bem allm. 2c. 1. Also hast Du die Welt geliebt, daß fich Dein Berg barein ergibt, ben Gobn, ber Deine Freud' und Leb'n. in Noth und Tod dahin gu geb'n:

2. Auf daß alles, was an Ihn glaubt, Dein'm Saufe merbe einverleibt. Gein Guhnopfer, theu'r und werth, hast Du fur vollgul=

tig erklart,

3. Da Du Ihn wieder auf= erweckt, als Er ben Tod für uns geschmedt; worauf Er nach erhalt'nem Sieg in bie Simmel ber Simmel flieg. Mel. Veni Creator Spiritus.

4. Er nahm den Thron ein auf Dein Wort und Du führst Seine Kriege fort, bis Satan und fein Reich be= fiegt zum Schemel Geiner

Fuße liegt.

5. Und Er, der in dem Beiligen sich ließ mit Sei= nem Blute fehn, das fur uns red't vor Deinem Thron, vertritt da Seinen Schmer= zenslohn.

Mel. Chrifte, ber Du bift Tag 2c. 6. Nun Bater! hilf den Kindern Dein, die durch Gein Blut geweihet fenn: gedent' an Geinen bittern Tob, fieh' an Sein' beil'ae Wunden roth.

7. Und gib uns immer vollen Theil an unfers Berrn Berdienst und Beil; ja hilf bem Bolt, bas Er Dir nennt. zu dem Er sich vor Dir be= fennt!

Mel. Chrift, b. Du bift b. helle 2c.

8. Lag um uns Alle, groß und flein, die heil'gen En= gel Bächter senn! wart' und pfleg' uns zur Gelig= feit, und gib uns ein mach= tig Geleit durch diese Zeit! Mel. Chrifte, ber bu bift Zag 2c.

9. Dich, Bater! taglich lobt und ehrt, was Jesu Christo angehort, daß Du den Sohn aus Deinem Thron gabst einer Magd zu

ihrem Sohn;

10. Daß Du ben beil'gen Geift gefandt, der Ihn und Dich uns macht bekannt, ber uns mit Ihm, bem Geelen= freund, zu einem Geift fcbon bier vereint:

Mel. Te Deum.

11. Daß Du, wenn Er einst vor Dich stellt die Mus= erwählten aus der Welt, und spricht: "Hier ist der Rinder Schaar, die mir von Dir gegeben mar": Bater der Gemein' emig und wir Miterben Chriffi fenn. Umen!

Von

# Von dem Sohne Gottes, unserm Herrn und Heilande.

275. Met. 172.

Pch Gott, was hat für Herrlichkeit, für Majestät und Wonne, in seiner grossen Sesus, meine Sonne! die Himmel der Himmel begreifen ihn nicht, er ist ohn Ansang und Ende; die Mächtigen leisten ihm schuldige Pflicht, und alle Würden und Stände.

- 2. Er herrschet über Cherubim, gebeut ben Tiefen allen; die Thronen und die Seraphim schaun auf sein Wohlgesallen; die Helben und Martyrer preisen ihn gern, die Aeltsten salln vor ihm nieder; und allessant singen dem freundlichen Herrn die allerliebelichsten Lieder.
- 3. Er ist dem Dater gleich an Macht, er sist auf seinem Throne, und aller Himmel Glanz und Pracht ist seines Hauptes Krone; die Engel und Menschen die schauen ihn an, mit unaussprechlichen Freuden: o selig und aber-

mal felig, wer kann fein Berz und Sinne ba weiben!

4. Und alles dieses soll auch ich, wenn er mich bort wird kussen, in seinen Armen ewiglich empfinden und genießen: die Freude, die Wonne, die ewige Lust, die er mir dorten wird geben, ist weder dem Herzen noch Sinnen bewußt in diesem sterblichen Leben.

#### 276. met. 11.

Sefu! meiner Seelen Ruh, und mein bester Schat dazu: Alles bist du mir allein, sollst auch ferner Alles seyn.

- 2. Bin ich frank, und ist kein Mann, ber bie Schwachheit lindern kann; Besus will mein Arzt in Pein und mein treuer Helfer seyn.
- 3. Bin ich nackend, arm und bloß, ist mein Elend noch so groß; Jesus hilft zu rechter Zeit meiner Noth und Durftigkeit.
- 4. Drum, o Jesu! will ich bich immer lieben vestig= lich: bu, o Jesu! sollst

allein meiner Seelen Alles fenn!

277. Met. 132.

Der Herr ist mein getreuer Hirt, halt mich in seiner Hute, barin mir gar nichts mangeln wird an irgend einem Gute. Er gibt mir Weid ohn Unterlaß, darauf wächst das wohlschmeckend Gras seines heilsamen Wortes.

2. Gutes und die Barms herzigkeit\*) folgen mir nach im Leben, und ich werd bleiben allezeit im Haus bes herren eben, auf Erd in christlicher Gemein, und wenn ich heim darf, werd ich seyn bey Christo meinem herren.

\*) Ober: machen mirs hier erträglich, daß ich kann haben meine Freud am Haus des Herren täglich,

auf Erd 2c.

278. met. 125.

Derr Christ! der einge Gottessohn, Baters in Ewigkeit, vor allen Creaturen, gleichwie geschrieben steht\*); er ist der Morgensterne, sein'n Glanz streckt er so ferne vor andern Sternen klar. \*) Col. 1. 15. 17.

2. Für uns ein Mensch geboren, im letten Theil ber Zeit, ber Mutter unverloz ren ihr jungfräulich Keuschzheit; den Tod für uns zerz brochen, den Himmel aufz geschlossen, das Leben wiez derbracht.

- 3. Laß uns in beiner Liebe und Erkenntniß nehmen zu; daß wir im Glauben bleiben und bienen im Geist so: daß wir hier mögen schmecken dein Sußigsteit im Herzen, und dursten stets nach dir.
- 4. Du Schöpfer aller Dinge, du våterliche Kraft! regierst von End zu Ende fraftig aus eigner Macht: das Herz uns zu dir wende, und kehr ab unsre Sinne, daß sie nicht irrn von dir.
- 5. Ertobt uns durch bein Gute, erwed uns durch bein Gnad: den alten Mensichen franke, daß der neu' leben mag wohl hier auf biefer Erden, den Sinn und all Begierden und G'danken hab'n zu bir.

279. met. 445.

Liebes Herz, bedenke boch beines Jesu große Gute, richte bich jest freudig auf, und erwecke dein Gemuthe! Jesus kömmt dir, als ein Ronig, der sich beinen Helefer nennt, und sich durch bies

dies Wort dir alfo felbst zu beinem Seil verpfandt.

- 2. Er will helfen allezeit, was dich druckt, darst du ihm klagen: stößt dir Noth und Mangel zu, du darsts ihm nur kindlich sagen: du hast einen solchen Helfer, der von Ewigkeit dich liebt, der die Noth auch selbst ersfahren, und im Leiden sich geübt.
- 3. Nun mein Tesu! weil bu bich felber unsern Helfer nennest, und zu beinem Herzen und fregen Autritt herzelich gönnest: so komm ich, und falle nieder hier vor beinem Gnadenthron: bu kannst dich nun selbst nicht leugnen, hilf mir, Tesu, Gottes Sohn!

## 280. met. 132.

- Niemand war in der ganzen Welt, der uns durch seinen Namen befreyen könnt, denn nur der Held, der, als des Weibes Samen, sich ben uns in der Kull der Zeit aus der verborgenen Ewigkeit im Fleisch hat eingestellet.
- 2. So heißt er bann nicht Jefus nur, er ist auch, was er heißet, indem er unsere Natur aus allem Jammer rißet: deß wollen wir uns

ewig freun: benn Nam und That stimmt überein: er heißt und ist auch Tefus.

3. Drum ist in keinem andern Heil, kein Nam ist sonst gegeben, in dem und Gnade wird zu Theil und Fried und ewigs Leben, als nur der Name Jesu Christ, der unser Seligmacher ist; ihm sey Lob, Preis und Ehre.

#### 281. Mel. 1.

Wir haben stets an Tesu Namen Freude, und jeder gibt uns Trost und Stark und Weibe.

2. Sein Volk hat an ihm einen treuen Führer, und weiss und mächtgen König und Regierer.

3. Er ift ein Fels, und welcher auf ihm ftehet, der fteht auch vest, wenn alles untergehet.

4. Ein Ecffein, ber benn Bau zum Grunde lieget, auf welchen alles wird zusamm'n gefüget.

3. Gin Herzog, bem fein Bolk getroft nachziehet, vor beffen Blick bas heer ber Keinbe fliehet.

6. Rein Soherpries fter gleichet unferm Lieben: ihm find die Seelen in fein Herz geschrieben.

7. Er ist der einge Mei=

fter, der uns lehret, und als Prophet uns Gottes Sinn erklaret.

- 8. Er heißet Rath; und wenn wir ihn nur horen, so wird uns weder Welt noch Fleisch bethören.
- 9. D Kraft! bu laffest Schwache nie erliegen; du Helb siegst immerdar in beinen Kriegen.
- 10. Uls Ewigvater wirst du hoch gepriesen; als Fried en sfürst en hast du dich bewiesen.
- 11. Herr, gegen ben sich keine Macht darf sperren; bein Will ist unser Glud. Wohl uns bes Herren!

12. D Kind! in bem wir Gottes Klarheit sehen: mit dir ists dennoch kindlich

umzugehen.

13. Du heiffest Wnnsberbar; wer kann bich fassen? kein Mensch begreift bein Denken, Thun und Lassen.

14. D Leben! ohne das kein Ding bestehet; o Beg! drauf auch ein Thor nicht

irre gebet.

15. D Wahrheit! der man ficherlich vertrauet; o Licht! bey dem man auch im Dunkeln schauet.

16. D Wort! die Welt entstand burch beinen

Othem; und noch bis ist belebest du die Todten.

- 17. Du bist der Welt, ber ganzen Welt Erloser, ohn Unterschied, wer frommer ober boser.
- 18. Was Wunder, bag bein Volk bich Beiland nennet; ba jedes bich als feinen Beiland kennet.
- 19. Fürsprecher! fahre fort für uns zu beten, und uns ben beinem Bater zu vertreten.
- 20. D Gnaben ftuht! wie felig anzuschauen! ach mehr' in uns bas freudige Vertrauen.
- 21. D Gotteslamm! für uns dahin gegeben; du bist durch beinen Tod nun unser Leben.
- 22. D Bräutgam! wo ist beine Braut zu sinden? ein jedes Herz, gewaschen von den Sünden,
- 23. Das Gnad und Friede fand in beinen Wundengehort zur Braut, mit ber bu bich verbunden.
- 24. Du hast, o Hirt! das Zeugniß, gut zu weis den, und deine Heerde barf nicht Hunger leiden.
- 25: D Lebensbrod! zur Nahrung uns gegeben: wer dich genießt, der hat das ewge Leben.

26. Was

- 26. Was kann, wie bu, ben Durft der Seele stillen? Duell, bis ins ewge Leben reich ju guillen.
- 27. D Beinftod! lag und Reben an dir bleiben, und gib und taglich Saft, daß wir bekleiben.
- 28. Du unfer Alles! wie wirs froh erfahren: fomm, bich uns immer mehr zu offenbaren;
- 29. Und segne uns mit allen beinen Namen bis an ber Tag ihr End, und ewig! Umen.

282. Met. 16.

Mensch, bu einger Mensch in Gnaben! mache uns zu bir ein Herz; Urzt, curire unsern Schaben, lindre allen unsern Schmerz.

2. Laß bich inniglich umfangen, theure Liebe! taufendmal; bein erbarmendes Berlangen zieht die Seelen ohne Zahl.

- 3. Schonfter! beiner Augen Bligen ichmelz bie Unempfindlichkeit; Sce-tenfchat, laß bich befigen, unfre Urmuth gehet weit.
- 4. Treuer Freund, gonn unfern Bitten immerdar bein offnes Ohr, sie in bein

Herz auszuschütten; und bring sie dem Bater vor!

- 5. Führst bu gleich bas Steuerruber ber gestirnten Monarchie; bist bu bennoch unser Bruber; Fleisch und Blut verkennt sich nie.
- 6. Lag, o Beinftod! beine Gafte in die Reben fibergehn, und baburch in ihnen Krafte ber gutunft= gen Welt entstehn!
- 7. Myrrhenbufchel, bleibe hangen auf dem Berzen, bleibe nur; und wend uns, wie wirs verlangen, beine Bitterkeit zur Cur!
- 8. Schut, umzingle unfre Mauern; Steinrig, gonne uns ein Nest; Lesben, laß uns ewig dauern; Stärke, mach uns burch bich vest!
- 9. Liege unsern Geiftspallasten ba zum biamantnen Grund; \*) sey ber Eckstein ihrer Besten, ohne ben noch nichts bestund.

\*) Wegen feiner Beftigkeit und Dauer. f. Sef. 54, 11.

- 10. Zeuch einher zum Dienst ber Wahrheit, als ein nie besiegter Held, bessen Warheit, kraft und Klarheit stehen bleibt, wenn alles fällt.
- 11. Math uns, wenn wir irre gehen, niemals übereilster Rath! und damit wir K 5 wohl

wohl bestehen, unterstütz es mit der That.

12. Zieh an uns als schwachen Kindern; hilf ben unsern Fehlern ein; siehst du Flecken an uns Sunsern, o so wasch uns wieser rein.

13. Menschenfreund! bu bist so brunftig, laß uns wieder herzlich seyn; Sohn der Liebe! sey uns gunftig, und nimm in bein Haus uns ein.

14. Saupt, regiere beisne Hutte; Suter, mache bag wir rubn; Meister, lehr uns große Schritte zur Wollendung, mit bir thun!

15. kaß uns deinen Sinn erreichen, der du unser Leherer bist, und dem treuen Zeugen gleichen, der für andre sich proist

andre sich vergißt.

16. Richte unfer Herz in Zeiten, eh du einst der Richter wirst, und sen in den Ewigkeiten unser wohls gewogner Kurst.

17. haft du konnen der Berfühner beiner argen Feinde fenn: bleibst du wohl ein treuer Diener beiner

feligen Gemein.

18. Sen bu Herr, wir Unterthanen; bu der Priesfter, wir das Chor; du der Herzog, wir die Fahenen; du Prophet, und wir das Ohr!

- 19. Hochgelobter Weisbesfamen, Melchifedets Gegenbild! trage alle unfre Namen auf dem Hohenpriesfterschild!
- 20. Du von Millionen Bagen in die Luft Begleisteter, und zu beinen Stuhl Getragen = und zur Kraft Erhöheter!
- 21. Hier bleibt mir bie Bunge kleben, weil sie noch nicht himmlisch war. Sessus, Gott mit uns! bas Leben; welch ein Name! Er ists gar!

283. met. 68.

Wer ist wohl wie du? Tesu, suße Ruh! unter allen außerkoren, Leben derer, die verloren, und ihr Licht dazu, Jesu, suße Ruh.

2. Leben, bas ben Tod, mich aus aller Noth zu erstöfen, hat geschmecket, meine Schulben zugedecket, und mich aus der Noth hat gestührt zu Gott.

3. Glanz ber herrlich= feit! bu bift, vor ber Zeit, zum Erlofer uns geschen= fet, und in unser Fleisch gesenket in ber Full ber Zeit!

4. Großer Siegesheld! Tod, Sund, Holl und Welt, alle Kraft des gro-

Glanz der Herrlichkeit!

Ben

ken Drachen hast bu wolln ju Schanden machen, burch bas Lofegeld beines Bluts,

o Selo!

5. Sodifte Majeftat, Prie= fter und Prophet! beinen Bepter will ich kuffen; ich will figen bir gu Bugen, wie Maria that: bochfte Majeståt!

6. Beuch mich ganz in bich! daß, vor Liebe, ich wie ein Wachs vor dir zer= schmelze und auf bich mein Clend walze, bas ftets brucket mich; zeuch mich gang in bich!

7. Bede mich recht auf, daß ich meinen Lauf unver= rudt zu bir fortsete, und mich nicht in feinem Nete Satan halte auf: forbre

meinen Lauf.

8. Deines Geiftes Tricb in die Seele gib! baß ich wachen mog und beten, freu= big por bein Untlig treten: ungefarbte Lieb in die Geele gib!

9. Ginen Belbenmuth, ber ba Gut und Blut gern um beinetwillen laffe, und bes Fleisches Lufte haffe, gib mir, bochftes But! burch

bein theures Blut!

10. Solls von hinnen gehn, wollst du ben mir ftehn, aus bem Jammer= that mich leiten, und zur Berrlichkeit begleiten, bag

ich mich mag fehn bir gur Rechten ftehn. Pf. 45, 10.

284. met. 20.

Christus, unser Haupt und Ronig, welchem alles un= terthanig, und bem fein Geschöpf zu wenig, herrscht im himmel und auf Erd.

2. Leer bich aus, er wird bich fullen; fete bich, er wird bich ftillen; schweig, fo fagt er feinen Billen; wiffe nichts, fo lernft bu ibn.

3. Bu der heilgen Gott= beit Statte nabt fein Mensch. wenn Ers nicht thate, und ins Mittel fur uns trate, unfer Beiland Jefus Chrift.

4. Guger Beiland! zeuch mich hober, beinem Bergen immer naber, benn bas meine kommt nicht eher zu bes Baters Bergen bin.

5. Gib mir beine Gna= benblicke, und bag beine Urt mich schmucke: so erhalt ich mein Geschicke, und bu, Gottmensch! beinen 3weck.

6. Dabin eilet unfre Liebe, babin bringen meine Triebe, bag ich gerne Gins verbliebe mit bir, theurer Brautigam!

285. met. 68.

Geelenbrautigam, Jefu, Gottes Lamm! babe Dank für für beine Liebe, die mich zieht aus reinem Triebe von der Sunden Schlamm, Sefu, Gottes Lamm!

- 2. Deine Liebesgluth starket Muth und Blut: wenn du freundlich mich anblickest, und an deine Brust mich deine die besgluth.
- 3. Wahrer Mensch und Gott! Trost in Noth und Tod! du bist darum Mensch geboren, zu erretten, was verloren, durch dein Blut so roth, wahrer Mensch und Gott.
- 4. Meines Glaubens Licht laß, vertöschen nicht; fulle mich mit Freudenole, daß hinfort in meiner Seele ja vertösche nicht meines Glaubens Licht.
- 5. Helb aus Davids Stamm, und mein Brautisgam: beine Lieb und Macht vernichre, daß die Welt mich nicht versehre, ob sie mir gleich gram: Helb aus Davids Stamm!
- 6. Großer Friedefürst! wie hast du gedürst't nach ber Menschen Seil und Lesben, und dich in den Tod gegeben, da du riefst: mich durst't! großer Friedefürst!
  - 7. Deinen Frieden gieb,

- aus so großer Lieb, uns ben Deinen, die dich kennen, und nach dir sich Christen nennen; benen du bist lieb, beinen Frieden gib!
- 8. Wenn ich weinen muß, wird bein Thranenfluß meine Thranen auch begleiten,
  und zu beinen Bunden leiten, daß mein Thranenfluß
  sich bald stillen muß.
- 9. Wenn ich mich aufs neu wiederum erfreu, freuest du dich auch zugleiche, bis ich dort in deinem Reiche ewiglich aufs neu mich mit dir erfreu.
- 10. Sesu hilf, baß ich allhier ritterlich alles burch bich überwinde, und in beinem Sieg empfinde, wie so ritterlich du gekampft für mich.
- 11. Hier durch Spott und Hohn, dort die Ehrenstron; hier im Hoffen und im Glauben, dort im Haben und im Schauen: denn die Ehrenkron folgt auf Spott und Hohn.
- 12. Du mein Preis und Ruhm, werthe Saronseblum! laß bein kob burch mich erschallen, und mein Thun dir wohlgefallen, wersthe Saronsblum, du mein Preis und Ruhm!

286. Mein

286. met. 132.

Mein Herzensjesu, meine Lust! an dem ich mich versgnüge, der ich an deiner Liedesbrust mit meinem Herzen liege: ich habe dir ein Lob bereit't, weil ich von deiner Freundlichkeit so großes Labsal kriege.

- 2. Du bist mein sichrer himmelsweg: burch bich sich fieht alles offen; wer bich versteht, ber hat ben Steg zur Seligkeit getroffen. Ich laß mich, liebstes heil! hins für boch ja ben himmel außer bir auf keinem Wege hoffen.
- 3. Du bist die Wahrheit: bich allein sind ich ganz auserlesen; ohn dich sind ich nur Wort und Schein: in dir ist Kraft und Wessen. D Wahrheit! mach mein Herze fren, daß es nur dir ergeben sen, durch ben es kann genesen.
- 4. Du bist mein Leben: beine Kraft soll Leib und Seele rühren; bein Geist, ber alles in mir schafft, soll mich allein regiren: mein Jesu! so werd ich sortzhin, weil ich bein Glieb und Erbe bin, dies Leben nie verlieren.
- 5. Du bist mein Schloß und sichres Haus, da ich

in Frieden sige, da treibet mich kein Feind heraus, da sticht mich keine Sige. Uch laß mich, liebstes Sesulein! allzeit in dir erfunden senn, daß beine Huld mich schütze.

- 6. Du bist mein treuer Seelenhirt und selber auch die Weide; du hast mich, da ich war verirrt, geholt mit großer Freude. Uch nimm dein Schästein nun in acht, damit es weder List noch Macht von deisner Heerde scheide.
- 7. Du bift mein holber Brautigam, bich will mein Geist umfassen; mein Hosherpriester und mein Lamm, bas sich hat schlachten lassen; mein König, ber mich ganz besitzt, ber mich burch seine Allmacht schützt, wenn mich viel Feinde hassen.
- 8. Du bist mein ausersforner Freund, ber mir mein Herz beweget; mein Bruder, ber es treulich meint; bie Mutter, bie mich pfleget; mein Arzt, wenn ich verwundet bin; mein Labsal, meine Warsterin, die mich in Schwachsheit träget.
- 9. Du bift mein starker Held im Streit, mein Panzer, Schild und Bogen, mein Troster in der Trauzrigkeit, mein Schiff in Wasz

ferwogen,

ferwogen, mein Unter, wenn ein Sturm entitebt. mein fichrer Compag und Magnet, ber mich noch nie betrogen.

- 10. Du bift mein Troft in Berzeleid, mein Luftspiel, wenn ich lache, mein Za= gewerk, bas mich erfreut, mein Denken, wenn ich mache, im Schlaf mein Traum und fuße Ruh, mein Vorhang, ben ich immerzu mir um mein Bette mache.
- 11. Und wer wird. Schönster! dich allbier boch gang beschreiben konnen ? Ich will dich meine Liebs= begier, mein Gin und 201= les nennen; benn was ich will, das bift bu mir: ach, laß mein Berze für und für von beiner Liebe brennen!

### 287. Met. 132.

Thr Tochter Zions, kommt herben, lagt uns ein Braut= lied horen; vernehmt, wer euer Brautgam fen, von deffen Ruhm und Ehren gar lieblich fingt bes Sim= mels Chor; brum hebt auch eure Stimm empor, bies Loblied zu vermehren.

2. Es bat fich unfer Brautigam für uns in Tob gegeben; er felbst, bas theure

Gotteslamm, Schafft fei= ner Braut bas Leben; führte feine Lebenszeit großer Schmach und Nie= brigfeit, zu Gott uns zu erheben.

- 3. Er ift vor Gott mit feinem Blut ins Beilge ein= gegangen, und bat allba, ber Braut zu gut, ein emges Beil empfangen: Die Braut fann nun zu aller Frist, weil er ihr Hoherpriefter itt. ben Gnabenblick erlangen.
- 4. Er ift der großeste Prophet, den alle Welt foll horen, ber Meifter, beffen Stimm ergeht mit fugen Simmelslehren; ber feiner Rirche Hirten gibt, so wie es ihm nach Wunsch be= liebt, sein Gnabenreich zu mehren.
- 5. Die Braut verehrt ihn auch zugleich in seiner Konigstrone, fie fpurt fein Macht = und Gnadenreich. buckt fich vor feinem Thro= ne; fie hoffet in Belaffen= heit das kunftge Reich der Berrlichkeit, den Berrn mit feinem Lohne.
- 6. Drum ift die Braut fo wunderstill, wenn fie die Welt nicht kennet, auch fie wol gar verdammen will, mit fremden Namen nen= net; ihr Schmuck ist ihres Brautgams Schmach; fie

trägt

trägt das Kreuz ihm willig nach, wird nie von ihm getrennet.

7. Des Bräutgams Stand der Niedrigkeit muß seine Braut hier zieren, so wird sie auch zu seiner Zeit schon die Erhöhung spuren: er wird, wie ihr sein Wort verspricht, sie einst mit voltem Glanz und Licht ins Vaters Haus einführen.

288. met. 20.

wie wird uns einst gesichehen, wenn wir Jesum werden sehen, und mit ihm zur Freud eingehen, welche nie ein Ende nimmt!

2. D was liebliche Gefånge, wenn, mit gottliz chem Geprånge, die durchs Blut erkaufte Menge ihrem Hirten fingen wird;

3. Wenn der Aeltstensthronen Reigen, und die vier erwählte Zeugen, welsche Tag und Nacht nicht schweigen, mit uns machen Harmonie.

289, met. 235.

Unschuldigs Gotteslamm! heiliger Brautigam! ber von bem Throne kam, und Fleisch und Blut annahm:

Die Cherubim und Se=

raphim erhöhn Dein Lob mit heller Stimm'; mit ihnen fingt der Sel'gen Schaar: dem Lamm gebühret alles gar! Umen.

Mel. Die Secle Christi heil'geze.
2. Der Bater in bem Baterthron, Sein einiger und lieber Sohn, der heil'ge Geist, der Eröster werth, wird, Gotteslamm! in Dir verehrt.

Mel. Berr Jefu Chrift, mein's 2c.

3. Du bift es werth, Du Opferlamm, bas für uns starb am Kreuzessfamm! zu nehmen Ruhm und Preis und Chr' vom Engel= und vom Menschenheer.

4. Der Du, Lamm Gotstes, Jefus Chrift, Herr über Tod und Leben bift — Du Menschenschen, des Auge flammt! tief ehren wir Dein Richteramt.

(幻情. 1, 14.)

Mel. Chrifte, ber Du bift Tag ic. 5. D Gotteslamm! wir

16. D Gotteslamm! wir lieben Dich und Deinen Namen inniglich; der Name, den sonst niemand kennt, werd' über Deinem Volk genennt!

6. Du bist nicht mehr in bieser Welt; uns hast Du so dahin gestellt: so nimm uns nun in Deine Hut, und sey fur allen Schaben gut!

(Joh. 17, 11.)

7. Halt'

Met. Te Deum.

7. Halt' unfre Kleiber hell und rein durch Dein Blut und Dein Blut allein, bis Du wirst ewig der Gemein' ihr Lamm und Licht und Tempel seyn. Umen.

290. met. 235.

Sclobt sen Gott der Sohn, in's Vaters Schoof und Thron!

Du, aller Welt Gott von Natur, bist Schöpfer aller Creatur.

Es geben Dir die Got= tesehr' all' Engel, alle Him= melsheer';

Auch Cherubim und Sezraphim erhoh'n Dein Lob mit heller Stimm'!

D Vater der Natur! Mittler der Creatur! Jehova Zebaoth!

Das Leben — und warst todt!

Rein Engel ist so hoch ers hoht, er bebt vor Deiner Majestät:

(Ebr. 1, 3. 4.)

Die Morgensterne sahen Dich, fie lobten Dich und freuten sich.

(Siob 38, 7.)

Du, der Du in der Gott= heit Thron dem Bater gleich, der ew'ge Sohn,

Und ohne End' und Un=

fang bift, warst offenbart im Fleisch als Christ. Umen.

Mcl. Veni Creator Spiritus. Dein' göttlich' Macht und Herrlichkeit geht über Erd' und himmel weit: ben heiligen zwölf Boten ward sie durch den Bater offenbart.

- 2. Dich preisen die Propheten all', die theuren Mart'rer allzumal; die ganze werthe Christenheit ehrt Dich, Bater der Ewigkeit!
- 3. Die sieben Fackeln vor bem Thron umleuchten Dich, den Menschensohn, der als Beberrscher aller Welt die Marterlammsgesstalt behålt.

(Dff. 4, 5.)

Mel. Christ, ber Du bist der 2c.

4. Die vier und zwanzig und die vier singen das neue Lied von Dir; im Himmel und auf Erden-tont in Harmonie: Wir sind versöhnt! wir sind versöhnt!

(Dff. 4, 4. 6. 8—10.)

Mel. Lob sey dem allmächtigen 2c.
5. Du hast durch Deine Schöpfersmacht die Welt aus Nichts hervorgebracht; den Menschen hast Du Dir bereit't zu Deinem Bild und Uchnlichkeit;

6. Und als er's durch ben Fall verlor, tratst Du zu seis nem Heil hervor: Du fuhrest

aus

aus ber Ewigkeit in biese abgemeg'ne Zeit.

7. Vom Geiste überschatztet war die Jungfrau, Herr! die Dich gebar: und fo lag in der Krippe da der Ewigzvafer, Jehovah.

Mel. Chrift, ber Du bift ber 2c.

8. Doch Deine ew'ge Gott'sgewalt hieltst Du verhullt in Knechtsgestalt, bis
Du zerbrachst bes Todes
Macht, und sterbend riefst:
Es ist vollbracht! Es ist
vollbracht!

Mel. Berr Jefu Chrift, mein's 2c.

9. D Du, Gott aller Welt genannt, von ihr und Deinem Bolk erkannt als Gott — von ihr an Donnerstrahl'n, von Deinem Bolk an Wundenmaal'n!

10. Was Du mit Deiznem Volke thust, seit Du von Deiner Arbeit ruhst, bas woll'n wir mehr, als je geschehn, in biesen Gnazbenzeiten sehn.

(3ef. 53, 11.)

Mel. herr Jesu Christ, Dich zu're.
11. Wenn einst ber Unstergang ber Welt Dein' Unstunft zum Gerichte meld't, Dein Bolk Dir froh entges

gen eilt, die Welt vor Furcht und Schrecken heult;

12. Und Engel bann geschäftig senn, Dir zu verssammeln die Gemein': wird, was in Dir entschlief, aufstehn, und mit uns\*) Dir entgegen gehn,

\*) 1 Theff. 4, 17.

13. Bu fehen Deine Herrlichkeit, die Du gehabt vor aller Zeit, von Angesicht zu Angesicht, in ew'ger Freud' und sel'gem Licht.

(30h. 17.) 15 gada & 515

Del. Chrifte, ber Du bift Zag ze.

14. Inzwischen lobt und liebet Dich Dein Volk hienieden inniglich, daß Du, Jehovah, zu uns kamft, und unser Fleisch und Blut annahmst;

15. Daß Abba, beffen Sohn Du bist, nun unfer Gott und Bater ist; bas uns ber heil'ge Geist schon bier zu Einem Geiste macht mit Dir.

Mel. Te Deum.

16, Bis Deine Braut vollend't wird senn, hångt Herz und Sinn an Dir allein, und Deine Zukunft in bas Fleisch erhalt uns Leib und Seele keusch. Umen.

# Wom heiligen Geiste, und bessen Gaben und Wirkungen.

291. met. 150.

Es freu sich Christi Heer= be, daß Gott, der seinen Sohn hingab, daß er Mensch werde, uns auch vons Him= mels Thron den heilgen Geist gesandt, der uns die Wahrheit lehret, und Sesum uns verkläret als aller Welt Heiland.

2. D Tage wahrer Freusten, für Christi Jüngersschaar, ba er nach seinem Leiden zu Gott gegangen war, daß dann der heilge Geist auf seine Freund und Brüder in Gnaden kam hernnieder: ersey dafür gepreist

292, Met. 22.

Sott Schöpfer heiliger Geist! sem ewig gelobt und gepreist; bein göttlich Besen werd gerühmt, wie es die Schrift lehrt und bestimmt.

2. Dein Wef'n erstreckt sich überall; die Erd ist beiner Kräfte voll; du bist auf bein Volk ausgegoss'n, und machst uns himmelereichsgenoss'n.

3. Du haft gewirft mit beiner Kraft auch in Marien Tungfrauschaft, die Menschwerdung des Herren Chrift, der aller Welt Erlöser ift.

4. Der Herr Chriftus bich felbst verheißt der Kirchen, o heiliger Geist! zeigt bein Amt, Werk und Wefen an, wie wirs lesen in

fanct Johann.

5. Du bleibst allhier an Christi Statt, wie ers treulich versprochen hat, fuhrst und regierst seine Gemein, und machst sie ihm heilig und rein.

6. Ohn bich und ohn beine Salbung, ohn beine wahre heiligung, kann kein Mensch Christi Gliedmaaß seyn, er bleibet Fleisch und

gang unrein.

7. Dir sey, samt Bater und dem Sohn, ein's Wessens in dem höchsten Thron (o du hochheilige Gottheit!) Preis, Lob und Ehr in Ewigkeit.

293. met. 22.

Romm, Gott Schöpfer, heiliger Geift, befuch das Herz Berg ber Menschen bein, mit Gnaden fie full, wie du weißst, daß bein Geschopf foll por dir fenn.

2. Denn du bift der Tro= ffer genannt, des Allerhoch= ften Gabe theur, ein geift= lich Salb an uns gewandt, ein Lebensbrunnen. Lieb und Keur.

3. Bund uns ein Licht an im Berftand, gib uns ins Berg ber Liebe Brunft; bas schwach Fleisch in uns, bir bekannt, erhalt vest beine Rraft und Gunft.

4. Des Feindes Lift treib bon uns fern, ben Fried schaff in uns beine Gnab, baß wir bein'm Leiten fol= gen gern, und meiden unfrer Geelen Schad.

5. Lehr uns ben Bater kennen wohl, dazu Jefum Chrift feinen Gobn, bag wir bes Glaubens werden voll, bich, heilger Geift, recht zu verstehn.

6. Lob fen bem Bater und bem Sohn, ber von ben Todten auferstund, bem Trofter fen daffelb gethan, in Ewigkeit, und alle Stund.

294. met. 203.

Romm, heiliger Geift, Berr und Gott! erfull' mit Deiner Gnaden Gut Dei=

ner Glaubigen Berg, Muth und Ginn, Dein' brunft'ge Lieb entzund' in ibn'n! D Berr! burch Deines Lichtes Glanz zu dem Glauben ver= sammelt hast bas Bolk aus aller Welt Bungen: bas fen Dir, Berr! zu Lob' ge= fungen. Sallelujah :,:

2. Du heiliges Licht, ed= fer hort! lag uns leuchten das Lebenswort, und lehr' uns Gott recht erfennen. von Bergen Bater Ihn nen= nen! D Berr! behut' vor fremder Lehr', daß wir nicht Meifter fuchen mehr, als Jesum Christ, mit rech= tem Glauben, und 36m aus ganger Macht vertrauen. Ballelujah! :,:

3. Du beilige Brunft, fußer Troft! nun hilf uns, frohlich und getrost in Dei-nem Dienst beständig bleiben, die Trubfal uns nicht abtreiben. D Berr! burch Dein Rraft uns bereit'. und ftart' des Fleisches Blo= digkeit, daß wir hier ritter= lich ringen, burch Tod und Leben zu Dir bringen, Sallelujah! :,:

295. met. 324.

Romm, heiliger Geift, wahrer Gott! benn beine Gnad ift uns fehr noth ; 2 2 ohn ohn bich können wir nichts seliges benken noch sinnen, Gott unsern herrn nicht lieben, noch etwas Guts beginnen, weder bem Satan, ber Welt, noch bem Fleisch abgewinnen.

- 2. D komm, bu gottlisches Feuer! mit beinen Gasben uns zu steuer; baß wir Gottes Willen je langer je baß erkennen, uns von ihm und seiner Kirche auf keine Weise trennen, sons bern seine Wahrheit bis in Rod treulich bekennen.
- 3. Treib all Untugend von uns aus, mach dir in uns ein heilig Haus; hilf, daß wir des Berdiensts Christi im Glauben geniesen, und in seiner Gnad und Wahrheit erlangen gut Gewissen: daß an uns nicht werd verloren sein rein Blutvergießen!
- 4. D bu auserwählter Lehrer, aller Gläubigen Bekehrer, der du die Apofiel haft begabt, daß sie die Heiden haben mögen unterweisen, trösten, strafen und weiden: hilf, daß wir uns nimmermehr von ihrem Grund abscheiden.
- 5. En ja, heiliger Geift! verleih, daß dir unfer Geift willig fen: mehr in uns ben Glauben zur vollkom-

menen Gerechtigkeit, und bewahr uns unverrücklich in Christi Theithaftigkeit, das burch wir gewiß werden ber ewigen Seligkeit.

296. mer. 22.

- hochster Trost! heiliger Geist! bein Gut erfreut und allermeist: benn bu bist unsers Heiles Pfand, von Christo seiner Kirch gefandt.
- 2. Du kennest seine Glieber all, und du berufst sie allzumal, bezeugst, daß er ber Heilsgrund sen; machst sie durch ihn von Sunden fren.
- 3. Du falbst mit beinem Freudenol jedwede ihm ergebne Seel; das dann mit Fried und Freude fließt, und sich in Wort und That ergießt.
- 4. Du gibst ben Blosben Troft und Kraft; ben Schwachen Stark zur Ritsterschaft; verleihest auch Besständigkeit im Glauben, bis zur ewgen Freud.
- 5. Wie wunderbar ift boch dein Werk! wie übst du beine Gnad und Stärk an jedem selgen Gnadenkind, die alle Gottes Tempel sind!

297. Nun

297. met, 58.

- Deun bitten wir den heili= gen Geist um ben rechten Glauben allermeift, daß er uns behute, bis an bas Ende, wenn wir heimfah= ren aus biefem Glenbe. Anrieleis!
- 2. Du werthes Licht! gib uns beinen Schein; lehr und Jefum Chriftum er= fennen allein, bag wir an ihm bleiben, bem treuen Seiland, ber uns bracht hat zu bem rechten Bater= land. Aprieleis.
- 3. Du fuße Lieb, schenk uns beine Gunft; lag uns empfinden ber Liebe Brunft, daß wir uns von Bergen einander lieben, und im Friede auf einem Sinne bleiben. Anrieleis.
- 4. Du hochster Trofter in aller Noth, hilf, daß wir nicht furchten Schand noch Tod, daß in uns die Sinne nicht verzagen, wenn ber Feind wird bas Leben verklagen. Aprieleis.

298. Mel. 19.

Beilger Geift, bu Sim= melslehrer, machtger Trofter und Befehrer! ach lag meines Bergens Schrein beine emge Wohnung fenn.

- 2. Gib mir ftetiges Ber= langen, Sefu vefter angu= hangen, immer mehr von Gunden rein , beilig, unbe= flectt zu fenn.
- 3. Hilf, daß ich mich balde schame, wenn ich was Unrechts vornehme, und daß ben mir mahre Reu über mein Berfeben fen.
- 4. Treibe mich, regier und leite meinen Gang, baß ich nicht gleite; gib mir Luft und Kraft bagu, bag ich Gottes Willen thu.
- 5. So werd ich burch bein Regieren auch in mei= nem Bergen fpuren, bag bu, werther Gottesgeist! in mir wohnst und fraftig fenst.

299. Mel. 32.

- Du Geift des herrn! ber du von Gott ausgehft, und auch mit ihm in einem Be= fen stehst: ach lehre mich boch Chriftum recht erken= nen, ihn meinen Berrn und meinen Gott zu nennen.
- 2. Das Berg erquick, ent= gunde mein Gemuth, auf daß es schmecke neue Lieb und Gut; bu Balfamsfraft, ich will dich froh erwar= ten: fomm, fanfter Wind, fomm, weh' durch meinen Garten.

& Sohel 4, 16,

3. Du

- 3. Du reines Licht! brich an in beinem Glanz! verklar in mir bas Wort ber Wahrheit ganz; o Gotteskraft! schließ auf, was noch verborgen, und zeige mir ben hellen lichten Morgen. 2 Petr. 1, 19.
- 4. Du göttlich Feu'r! entzinde mein Gebet, daß beine Gluth recht hell in mir entsteht: die Andacht laß mein herz durchdrinzgend fühlen, und dir zum Ruhm darin mit Freuden spielen.

Eph. 5, 19.

- 5. Bewohn mich\*) ganz, bein heiligs Tempelhaus, und schmücke mich inwenzig herrlich auß; ach heilge mich, ber du ber Heilge heizsest, und unsern Sinn der Sünd und Welt entreißest.

  \*) 1 Cor. 6, 19.
- 6. Wirst du, o Lebensgeist! dies an mir thun, so
  werd ich ganz von eignen
  Werken ruhn, und wenn
  du mich inwendig wirst erneuern, so werd ich jeden
  Tag ein Pfingstest fevern.

300. met. 89.

Romm, o komm bu Geist bes Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit! beine Kraft sey nicht vergebens, sie ersfull uns jederzeit; so wird

Leben, Licht und Schein in dem dunkeln Herzen fenn.

- 2. Gib in unser Herz und Sinnen Weisheit, Rath, Berstand und Zucht, daß wir anders nichts beginnen, als nur was dein Wille sucht; dein Erkenntniß werde groß, und mach uns vom Irrthum los.
- 3. Laß uns stets bein Zeugniß merken, baß wir Gottes Kinder sind; bas wird unsern Glauben starzfen, wenn sich Noth und Drangsal sindt: was der Vater mit uns thut, ist uns allewege gut.

4. Reiz uns, daß wir zu ihm treten frey mit aller Freudigkeit; feufz' auch in uns, wann wir beten, und vertritt uns allezeit; so wird unfre Bitt erhört, und die Zuversicht vermehrt.

- 5. D bu Geist ber Kraft und Stårke, du gewisser neuer Geist! fordre in uns beine Werke, wenn sich Satan grimmig weist, schenk uns Wassen in dem Krieg, und verleih uns stets den Sieg.
- 6. Herr, bewahre unsern Glauben, daß kein Teusfel, Tod noch Spotb uns denselben möge rauben; du bift unser Schutz und Gott: sagt das kleisch gleich ims

mer

mer nein; bein Wort foll

gemiffer fenn.

7. Wenn wir endlich follen sterben, so versichre uns je mehr, als bes Simmel= reiches Erben, jener Berr= lichkeit und Ehr, die Gott gibt burch Jefum Chrift, und die unaussprechlich ift.

301. Met. 203.

S Geift ber Gnaben! bringe bu in Jefu meinen Geift zur Ruh: gund in mir an die Glaubensferze, und weid in feinem Beil mein Berge; richt beine Wohnung in mir auf, und fubre meinen Lebenslauf; fo wird fich meine Geele laben, und Fried und Troft und Freude haben. Salle= lujah! :,:

2. Leg bu mir biefes Beugniß ben, bag ich ein Rind der Gnade fen! treib felber mich zu beinen Be= gen, und gib mir beinen heilgen Segen, baß ich in wahrem Glauben fann bas Abba, Bater! stimmen an: geuß aus durch beine ftar= ten Triebe Die Strome Gottes reicher Liebe! Sal= lelujah! :.:

302. Met. 70.

Uch Geist der Gnaden! fomm, gib mir Troft ins Berg, aus Sefu Leiben: benn ich empfinde Schmerz und Reue wegen meiner Sunden: ach lag mich Gnad und Bergebung finden! :,:

- 2. Berneue ganglich mein Berg und meinen Ginn, mein ganzes Leben und alles, was ich bin: schaff ein rein Berg und rein Ge= muthe, daß ich recht schmeck beine große Gute! :,:
- 3. Ja lag hinfuro mich beinen Tempel senn; burch beine Salbung mach mich geschmuckt und rein: ver= treib all fundliche Gedan= fen, und lag mich niemals von Jesu manken! :.:
- 4. Nichts lag mich tren= nen von ihm in dieser Belt, nicht Luft und Chre, nicht Reichthum, Gut noch Geld, nicht Kreuz noch Leid, nicht Kurcht noch Schrecken, bas Satan oftmals pflegt zu erwecken! :,:
- 5. Erleucht und heilge ben Willen und Berftand, gib Beisheit, Gnade, Rraft, Bulfe und Benftand; fen mein Regierer, Führer, Leh= rer, mein Beiligmacher wie mein Befehrer! ::
- 6. Mein Licht im Leben, und was ich nothig hab; mein Trost und Labfal bis zu des Leibes Grab, der, 2 4 menn

wenn er wieder auferstehet, senn wird, wo Jesus dort steht und gehet.

303. Met. 58.

So wie's der Heiland verheißen hat, haben wir nun durch deffelben Gnad seinen Geist zum Troster, der in uns thronet, und unfre Herzen so gern bewohnet: Hallelujah.

2. Wir find in einer gluckfelgen Schul: der Meifter lehrt uns von feinem Stuhl, und vermehret immer, zu Sesu Chren, in der Gemeine und ihren Choren,

bie Seligkeit.

3. Gib uns, bu allerheiz ligster Geist! gib beinen Kindern bas allermeist, bas wir bich in gar nichts mogen betrüben, sondern in vollem Gehorsam lieben; erbarm bich Herr!

- 4. Du wohnest gerne in unserm Leib: ach mache, daß er beständig bleib, durch bes kamms Erlösung, bein beilger Tempel, nach unsers Heilands eignem Erempel, auf bem bu rubtst.
- 5. D Gott, bu Geift aller Herrlichkeit, nimm Lob und Ehre in Ewigkeit, und fen angebetet von beinen Kindern, ehmals verlornen,

nun selgen Sundern; Hal= lelujah.

304. met. 58.

En bittet Gott ben heiligen Geist, ber uns auf ungern Berschner weist, daß er uns verleihe die edlen Gaben, die man aus Christi Verdienst kann haben. Ersbarm bich herr.

2. Du heilger Meifter, hab ewig Dank, fur ben zum Vater gewirkten hang; und was wir vom Sohne im herzen horen: alles bas banken wir beinen Lehren.

Sallelujah.

3. Du warst uns Armen ganz unbekannt, eh du uns die Sunde mit Namen genannt, nemlich das nicht gläuben an Jesu Wunden, der eine ewge Erlösung funden. Erbarm dich herr!

4. So bald wir diese Noth recht gesichtt, daß uns die Sunde das Herz durchwühlt, und um Enad und Glauben mit Thranen baten, hast du uns gnadig damit berathen. Hallelujah.

5. So bleiben wir nun in beiner Schul, bis vor des Baters und Christi Stuhl. Zeug in unserm Geiste und in der Seele, und in des Leibes gesalbter Hohle, Gott heilger Geist!

6. Ruf

6. Ruf Abba Bater! ins Bergens Grund, und mach uns ftets feine Liebe fund, bie er zu uns traget in fei= nem Cobne: erfull uns ganz damit, und bewohne bein Tempelhaus!

305. met. 58.

Wurdigster Geift; ber bie Rirche fibrt, und ihre Die= ner felbst ordinirt, neige bich in Gnaden zu uns ber= nieber, und lag bir unfern Beift, Seel und Glieber ac= weihet fenn.

- 2. Wenn man fich um= fieht fo weit und breit, zeigt fich bes Berrn feine Berr= lichkeit, und ber kleinen Rirchen wird eine Menge, die du gewohnest zur Kreu= zesenge. Sallelujah.
- 3. D Strom bes Lebens, ergieße dich, und was dich hindern will, das durch= brich! beil' durch beine Gal= bung alle bie Siechen', bie ohne Umschweif jum Kreuze friechen: es ift bein Umt.
- 4. Weil ich es thun barf, fo wunsch ich bir einen ge= fegneten Knecht (Magd) an mir, burch bein taglichs Treiben; und mir nicht minder auch bas beständge Gefühl ber Gunber, Die heilge Schaam.

5. Gib Sefu Bauflein ben allem Schmerz, man= chen vergnügten Blick in fein Berg: lag auch an ben Seelen, Die mit uns geben, uns alle Tage viel Freude feben, bu Beift bes Berrn!

306, met. 58.

- D heilger Geist! wir sind tief gebeugt, daß du dich gnadig herab geneigt, zu ber Magd Maria, daß sie empfinge ben, der der Schopfer war aller Dinge, bas Jesuskind.
- 2. Nimm bafur Ehre und Preis und Dant, mit mensch= und englischem Lob= gefang! unfre Seele lieget vor dir gebudet, in stiller Freude, und wird erquidet burch Chrifti Beil.
- 3. Das aber follen wir bir bann thun? ach nichts als in beiner Gnade rubn, und die Wundergabe bes Jefustindes, bes Hausherrn alles des Kreuzgefindes, bankbar befehn.
- 4. Er bacht an uns mit Barmberzigkeit, fam in die Welt zur bestimmten Beit, ward ans holz bes Kreu= zes hinangedehnet, und hat dadurch uns mit Gott ver= fohnet, und Beil gebracht.

5. Wir schamen uns boch, 2 5

fo viel wir fenn, unwurdge Glieder der Blutgemein, \*) wissen nichts zu fagen, als wir empfangen mit unaussprechlichem Geistsverlangen die Gottesgnad.

\*) Apostelg. 20, 28.

- 6. Wir sehn dir kindlich und herzlich zu, was deine Liebe und Treue thu, die uns arme Sunder zum Heisland brachte, und unser Herz bekannt mit ihm machte: wie groß bist du!
- 7. Du bist ber Prebger vom neuen Bund, der steht auf Christi Bersöhnungsgrund! er hat ihn versiegelt mit seinem Blute; und du verschaffest uns alles Gute durch sein Verdienst.
- 8. Das hat der Heiland der Jungerschaar verheißen, da sie bekümmert war, wo sie bleiben follten, wenn er verschieden? "Ich will euch geben den Gotztesfrieden, und meinen Geist." Joh. 14.
- 9. Das Wort ist Umen, und Ja und wahr, und die Erfüllung ganz offenbar; wir sehn alle Tage in der Gemeine, wie du die Herzen mit hellem Scheine von ihm erleucht'st.
- 10. Darum so geben wir bir bie Sand zu einem

ewigen Kinbesband; sen bu unser Führer und bleibs in Gnaden, pfleg und bewahr uns vor allem Schaden, nach Seel und Leib.

11. All unfre Herzen geloben dir willigen Gehorfam und Treue hier, bis wir endlich droben vor Gottes Throne, dich famt dem Vater und feinem Sohne dankbar verehrn!

307. met. 58.

Du Geist des Heilands, hab ewig Dank, fur den uns zu ihm geschenkten Bang! denn in seinen Bunden sind unfre Seeslen, als in den sichersten Friedenshohlen, gar wohl verwahrt.

2. Nimm beines Volks treulich und herzlich wahr; mach ihm baraus eine treue Schaar. Laß uns ja nicht stecken in eingem Dinge; nein! daß dirs ganzlich mit uns gelinge, nimms ganze Berg!

3. Welch unbeschreiblich glückselger Stand, Gott heilger Geist! ist in beiner Sand und in deiner Schule: bie Augenblicke sind in dersselben ein bleibend Glücke für Seel und Leib.

4. Berbinde alles an dies fem Tag, was beiner Stims

me

me gehorchen mag, und was beiner Leitung in Lehr und Leben fich ohne Mus= nahm gang zu ergeben fur Gnade schatt.

5. Wir bitten vor bein'm Erzlehrerthron, um hauptfachlichste Lection: lehr uns ben am Rreuze ftets mehr erkennen, bag unfre Bergen nach ihm ftets bren= nen, fo gnuget uns!

# 308. met. 58.

Du, ber bu Jesu Bolk nie vergißt, und unfer Erő= fter und Benftand bift: Geift bes treuen Beilands! fen hochgepriesen, für alle Treu, die du uns erwiesen nach Seel und Leib.

- 2. Wir fennen wol unfern Unverstand, wiffen auch, wies mit der Kraft bewandt folcher schwachen Kinder. als die Gemeine: haben wir Rrafte, fo find es beine, bas wiffen wir.
- 3. Drum geben wir uns nun abermal zu der Erfül= lung ber Gnadenwahl, in bes Baters Gorge, bes Brautgams Liebe, und feines Beiftes bestånd'ge Triebe, der Engel Schut.
- 4. Nimm uns von neuem ju Rindern bin; erhalt uns alle in Ginem Ginn; fean'

auch Jefu Belben in Got= tes Rriegen, und lag uns überall glaubig fiegen, durchs Pammes Blut.

- 5. Berflar uns Jefum je mehr und mehr: bas bringt bein'm Umte bie hochste Ehr; und wem du befohlen, Geelen zu pflegen, dem gib dazu auch die noth= gen Gegen, bu Beift bes herrn.
- 6. Berbind uns igo gur Stund aufs neu, zu einer heiligen Brudertreu; bas walt unfer Bater, ber Mann des Bundes, und der Geift feines holdfeligen Mundes! Sallelujah.

#### 309, met. 9.

Beilger Geist! bes Vaters Buld ift der Rirche Leben. unfers lieben Berrn Ge= duld, und bein viel Ber= geben.

- 2. Lag uns brum, o Berre Gott! beines Trofts auf Erden, aus bes Beilands Blut und Tod, nie berau= bet werden.
- 3. Romm in Gnaben und beschehr Fried in unfre Baufer, und machs Berg auch mehr und mehr auf das Gute weiser;
- 4. Dag in unferm Unge= ficht Jesu Licht erscheine,

und

und wir beinen Unterricht ehrn in ber Gemeine.

5. Go wird uns, fein Eigenthum, nichts von ihm abscheiben, und wir werben, bir zum Ruhm, ihn erfreun furs Leiden.

# 310. met. 58.

Gelobest senst du, Gott beilger Geift, der die Ber= fohnung bes Lammes preist als die einge Urfach ber Geligkeiten, und fo ver= nehmlich fie weiß zu deuten, daß wirs verftehn.

- 2. Dant fen bir, Berr! für ben Kreuzverstand: bes Seilands Blut mar um= fonst verwandt, wenn noch fonft was ware, bas helfen konnte, und man was an= bers als Wunden nennte, bas beilig macht.
- 3. Der Gott am Rreuz und fein Marterthum, lie= get zum Grund unferm Chriftenthum; und bas Berg genießet ben felgen Frieben, ben bu ben Seinen in ihm beschieden, Gott heilger Geift!
- 4. Sein Blut allein fann das Herz erfreun, und Geel und Leib durch sonft nichts gedeihn, als burch seine Wunden; barum verklåre uns biefen Grund aller

wahren Lehre tagtäglich mebr!

5. Davon foll unfer Mund Beuge fenn, bis einst fein Konigreich bricht herein, und die gange Schopfung mit Mugen fiehet, mas beine Sand ihm an und erziehet. und er uns ift.

6. Gelobet fen bafur beine Treu! o Berr Gott beili= liger Geift, verleih, fie recht anguwenden, uns beine Gna= be, und leit uns fort auf dem ebnen Pfade, bis wir ihn fehn!

#### 311. met. 4.

Gen ewig gepreist, Gott heiliger Geift! der Othem und Kraft zum Leben im Glauben an Jesum, verschafft.

2. Wir kannten ihn nicht, bis daß uns dein Licht im Bergen erschien, und unfre Mugen hinlenkte auf ihn.

3. Du brachtst uns ihm nah, und gleich stund er ba voll Gnade und Gut, in der Gestalt, wie er den Tod für uns litt.

4. Die nahm uns bas Berg; fein blutiger Schmerz brang in uns hinein, und machte zerschmolzene Her= zen aus Stein.

5. Wir opfern bir Dank mit Lob und Gefang; ach

heilge

beilge uns ibm, bag Geift, Leib und Geele ibn preise und ruhm'.

6. Wir waren nun gern bem leidenden Beren gur Chre und Bier, in feinem gefegneten Rreuzesrevier.

7. Du gabst uns ein Berg jum Manne voll Schmerz; ein Berg, bas entbrennt, fo oft man ihm feinen Im= manuel nennt.

8. Erhalt uns nun fo. arm, glaubig und froh; und jeder Gedank fen hungrig nach Tefu, und durftig und frant.

312. Met. 14.

Wohl allen Seelen, welche bich, und unfern Geelen= freund, den alle beine Pre= bigt meint, erkennen fe= liglich.

313. met. 79.

Beift Gottes! bein Bemuhen und Pflegen und Erziehen, bas bu an uns beweift, fann fein Ber= stand ergrunden, auch ist fein Berg zu finden, bas wurdig gnug dich bafür preift.

2. Wir beten bich im Staube, soviel als unser Glaube nur bavon faffen kann, mit Schamen und mit

Beugen und findlichem Be= zeugen, mit Dank = und Freudenthranen an.

3. Lag und in allen Cho= ren dich immer punktlich boren, und bir geborfam fenn, damit fich Sefus freue, wenn er durch beine Treue uns famtlich fieht für ihn gedeihn.

4. Die Striemen und bie Bunden, Die Gottes Lamm empfunden, und feinen Tob und Schmerz, die predge ber Gemeine, die durch fein Leiden feine, mit Gottes= fraft ftets mehr ins Berg.

5. Und wenn bu eins ber Rinber, eins feiner armen Sunder, wo unrecht han= beln fiehft, fo ftraf's, und mach es reine, und schmucke die Gemeine fur Jefum, bem du uns erziehft. . . . . end args, resur

314. met. 9:

Bochgelobter Geist und Berr! alle Rirchenglieder fingen bir zu Ruhm und Ehr frohe Lobelieder:

2. Daß du uns bas Je= fuskind, das im Fleisch er= schienen, hast verklart, und's Berg entzundt burch fein Blutverfühnen.

3. Ehr und Preis und Dank sen Gott, fur beine Gemeinschaft! Zefu Mensch= werdung werdung und Tob half uns zu der Freundschaft.

- 4. Denn feitbem ift beine Luft ben ben Menschenkinbern: bavon zeuget, was bu thuft an uns armen Sundern.
- 5. Uns, mit Finsternis umbult, von Gott abgeschieden, hast du nun mit Licht erfüllt, und mit ewagen Krieden.
- 6. D welch selgen Unterricht kann man ben dir haben; denn wo du bist, mangelts nicht an den besten Gaben.
- 7. Mit bem Evangelio fullft bu alle kanbe, und machst Sesu Zeugen froh, unter Ehr und Schanbe.
- 8. Seel und Leib und Geist verehrn dich mit tiefem Beugen: laß dir unfre Freudenzährn unsern Dank bezeugen.

9. Du hast uns zu ihm gebracht, und nun wird bein Walten, die du glaus big hast gemacht, auch ben

ihm erhalten.

10. Deine mehr als Mutztertreu gegen sein' Erlösten, wird uns lehrn, was ihn erfreu, und uns führn und trosten.

11, Darum bankt bir bie Gemein fur bein treues Pflegen; gib uns zum Se=

horsamseyn beinen heilgen Segen!

12. Amen, Herr Gott heilger Geist, sey in Jesu Namen hochgelobet und gepreist, ist und ewig, Amen.

315. met. 235.

Berr Gott! sen hoch ge= preist, Du werther heil'= ger Geift!

Dich, Trofter! ehrt in Einigkeit die Kirche Christi weit und breit.

All' Engel, alle Him= melsheer, und was da bient des Sohnes Ehr'.

Die Cherubim und Seraphim erhohn Dein Lob mit heller Stimm':

Göttliche Majestat, Die aus vom Bater geht, Geist, ber auf Jesum weist, Und Seine Marter preift!

Du zeugtest burch ber Mart'rer Mund, bis daß ihr Othem stille stund;

Du gibst auch uns in ber Gemein' Bekenner Seines Tod's zu senn; und unsre Herzen bringen Dir Anbetung, Ruhm und Dank bafür! Amen.

Mel. 806 fen dem allmächt. 2c. D Herr Gott Schöpfer, heil'ger Geist, Du, der Le= bendigmacher heißt: Du bist der Herzenskundiger

und

und Seel' und Leib's Ent=

fundiger!

2. Der Jungfrau Leib nicht haft verschmaht zu Jesu beil'ger Beugungsftatt', bie Ihn gebar, den Herrn und Chrift, der Gott und Emig= vater ift.

3. Du kamst auf Ihn ben Geiner Zauf', und warft mit Ihm im ganzen Lauf, bis Er zerbrach des Todes Macht und uns das Leben wiederbracht'.

Mel. Die Geele Chrifti heil'ge 2c. 4. Dein' gottlich' Macht und Lehrerkraft hat ungahl= bare Frucht geschafft: der beiligen zwolf Boten Schaar ward durch Dich alles, was fie war.

5. Du unterrichtst bie Gottes Christenheit von Rath zur Geligkeit; Du lehrst uns Jesu Berg ver= ftebn und unverruckt mit

Ihm umgehn.

6. Du stimmst das Abba in uns an, vertrittst uns, wenn wir zu Ihm nah'n; bringst unfre Bitten ins Ge= schick, das Umen auch dar= auf zuruck.

Mel. Chrifte, ber Du bift Tag 2c.

7. Gott beil'ger Geift, Du Trofter werth! gib Gin= tracht Deinem Bolk auf Erd', und pfleg' und nahr' es allezeit mit Jesu Blut= gerechtigkeit!

Mel. Berr Jefu Chrift, mein's 2c.

8. Silf Deinem Bolf. Gott beil'ger Geift! oft es auf's Lamm Gottes weist, die Gelbstgerechtigkeit bescham'n und alles Gigen= wirken lahm'n:

9. Auf daß, wer unser Zeugniß hort, burch Dich dahin geleitet werd', wo die Gerechtigkeit herquillt, Die vor dem Throne Gottes gilt.

Mel. Veni Creator Spiritus. 10. Sen taglich, herr

Gott beil'ger Geift! uns gelobet und gepreift, daß Du rings um die Erd' berum verbreitst bas Evan= gelium;

11. Daß Du die Uelte= sten im Bolk wohl vorstehn lehrst der Zeugenwolk'; daß Du die Diener ordinirft, mit Gaben und mit Rraf= ten zierst;

12. Daß Du bem Lamm die Priefter weihft, und Weihrauch auf ihr Rauch= faß streuft; bag Du bie Glieber ber Gemein' zu Deinen Tempeln weihest ein:

Mel. Te Deum.

13. Daß, wenn ber Brautigam erscheint, Du Seiner Braut, die jest noch weint, das Berg mit Troft und Freud' erfullft, und fie zu Ihm beimführen willst. Umen!

# Von dem Gnadenruf Gottes, zu des Gün= ders Bekehrung.

316. met. 97.

So wahr ich lebe! spricht dein Gott, mir ist nicht lieb bes Sunders Tod; mein Wille geht vielmehr bahin, daß er faß einen andern Sinn; von Miffethat zu mir bekehre fich, und also mit mir lebe ewiglich.

317. met. 94.

Thr armen Sunder kommt zu Sauf, kommt eilig, kommt und macht euch auf, muh= felig und beladen! hier off= net sich das Jesusherz für alle, bie in Reu und Schmerz erkennen ihren Schaben.

- 2. Es beißt : er nimmt bie Gunder an! drum fomm, bein Jesus will und kann bich retten und umarmen. Romm weinend, fomm in mabrer Buß, und fall im Glauben, ihm zu Fuß, er wird fich bein erbarmen.
- 3. Es sucht ber liebste Jefus Chrift bas Schaflein, das verloren ift, bis daß ers hat gefunden: so lag dich finden, liebe Geel!

und flieh in Jesu Wunden= hohl, noch find die Gnaden= stunden.

318. Met. 165.

Deg, mein Berg, mit ben Gedanken, als ob bu verstoßen warst; Gottes Gnad ift ohne Schranken, wie du in dem Worte borft \*). Bift bu bos und ungerecht; Gott ift fromm, treu und gerecht: haft du Born und Tod verdienet : zage nicht, Gott ift ver= sühnet.

\*) Sob. 3, 16.

2. "So wahrhaftia, als ich lebe, will ich nicht des Cunders Tod, fondern bag er leb, und gebe mir fein Berg;" fpricht unfer Gott \*). Geine Freud ift, wenn auf Erd ein Berirrtes wieberkehrt; will nicht, daß aus feiner Beerde irgend eins verloren werde.

\*) Ezech. 33, 11.

3. Rein Sirt kann fo fleif fig gehen nach dem Schaf. das sich verirrt: solltst du Jesu Berze seben, wie ber treue Seelenhirt sucht, und

vor Verlangen brennt nach dem, was sich abgetrennt von ihm und ber Schaar ber Seinen; wurdest du vor Liebe meinen.

4. Mein Gott! offne mir die Pforten folcher Gnad und Gutigfeit: lag mich allzeit aller Orten schmeden beine Freundlichkeit; liebe mich, und treib mich an, daß ich dich, so gut ich kann, wiederum umfang und lie= be, und nun ja nicht mehr betrübe.

319. met. 106.

Wo ist doch so ein Gott zu finden, der mit fo scho= nender Geduld den Gun= der sucht und ihm die Gun= ben so gern vergibt, und aller Schuld, fobald er Gnabe sucht, vergißt; ber, wie bu, allen gutig ift?

2. Berr! du willst nichts. was bein ift, miffen; brum will bein Berg auch jeder= mann ohn Unterschied ge= holfen wiffen; und weil sich feiner helfen fann, fo willst du allen insgemein felbst Belfer und Bekehrer fenn.

320. met. 1.

Du wollest uns das Kreuz= geheimnig lehren, und un: fer fehnlich Bitten brum erhören!

- 2. Gewiß, du bist noch fo' voll Menschenliebe, als da fie bid fur uns ins Ster= ben triebe.
- 3. Du riefft am Rreuz, bu unfer theurer Fürfte! und rufft noch immerbar: ich durft, ich durfte!

4. Nach Blut ber Feinde? ewiger Gebieter! nein: nach dem Beil der feindlichen Be= muther.

5. Du mochteft gern, baß keines ging verloren, die Bergen mit dem Wort bom

Rreuz durchbohren;

6. Und laßt die Beugen überall ertonen: ihr Men= schen laffet euch mit Gott verfohnen!

- 7. Ihr burft so, wie ihr fend, zum Beiland fommen; und fommt ihr nur, so werd't ihr ange= nommen.
- 8. Ihr mogt so sundig fenn, fo voller Schanden, so ist ein durstend Berg nach cuch vorbanden.
- 9. Mer nur ein Gunber ift in feinem Wefen, und nicht aus eignen Rraften will genesen;
- 10. Und liegt vor Jesu Fußen, als erstorben: von solchen ift kein einger noch verdorben.

11. Und war er wie ein Bar, er wird zum Lamme;

 $\mathfrak{M}$ und und war er kalt wie Gis, er

wird zur Flamme;

12. Und war er tobt wie Stein, er fommt zum Leben, und ihm wird Heil und Se-liakeit gegeben.

13. Erkennt, o Seelen! boch zu Jesu Füßen, daß er am Kreuz fur uns hat

muffen bugen.

14. Denn bas nur, baß er fur uns überwande, gibt uns ein Recht zum ewgen Vaterlande.

15. Und ich, ob ich gleich nicht daben gewesen, bin zu berselben Stunde mit

genesen.

16. Nun muß die Sunde mir zu Füßen liegen; benn durch das Blut des Lammes kann ich siegen.

17. Und wenn ich an die Rantion gedenke, und mein Gemuth in Jesu Wunden

fente:

18. So laß ich alle Welt mit ihren Heeren mich in der Meditation nicht stören.

19. Wie gut ist's, ein erlostes Herze schen, wie gonnt man ihm sein sanstes Wohlergehen!

321. met. 39.

Rommt, Sunber, und blicket dem ewigen Sohne ins Herz, in die Nägelmaal, unter die Krone, und sucht

euch noch mehrere zuzuges fellen, die fich mit euch vor den Gekreuzigten stellen!

2. Wer wollte den Glausben durch zweifeln verhins dern? o würden wir alle das gegen zu Kindern, und schlüsgen ans Kreuz alles künsteliche Denken: der Freund will der Einfalt die Sesligkeit schenken.

3. Wer alle Schulb ben sich gesucht und gefunden, ber hat einen offenen Weg zu ben Wunden: kaum laßt man die eigne Gerechtige keit fahren, so kommt er bem Bergen sein heil ofe

fenbaren.

4. Die elend und arm find, und gar nichts mehr haben; fur die ist sein Opfer die Gaben der Gaben, woburch er die Sunder mit Gott hat versöhnet, und sie nun mit Gnad und Barmherzigkeit krönet.

5. Man bleibt in sich felbst eine burftige Mabe, und wirft sich ins Meer ber erbarmenden Enade; man halt als ein Kleinod das Elendsgefühle, und hat seinen Heiland zum ewigen Ziele.

322. mel. 376.

Rommt her zu mir! heißts bei ihm allezeit, die ihr muh muhfelig und belaben fend; wer zu mir kommt, und Gnad umfonst annimmt, ben stoß ich nicht zurucke: kommt, daß ich euch erquicke!

323. met. 217.

Mein Beiland nimmt bie Gunder an, bie unster ihrer Last der Sunden kein Mensch, kein Engel trösten kann, die nirgends Ruh und Rettung sinden, ben'n selbst die sweite Welt zu klein, bie sich und Gotzein Greuel seyn, den'n Motzes schon den Stad gebrochen, und sie der Hölle zusgesprochen, wird diese Freizstadt ausgethan: mein Heiland nimmt die Sunder an!

2. Sein mehr als mutsterliches herz trieb ihn von seinem Thron auf Erben: ihn drang der Sünder Weh und Schmerz, an ihrer Statt ein Fluch zu werden; er senkte sich in ihre Noth, und schmeckt' für sie den bittern Tod. Nachdem er nun sein eigen Leben zur theuren Zahlung hingegesben, und für die Welt genug gethan; so heißte: er nimmt die Sünder an.

3. Nun ist fein aufges thaner Schooß ein fichres Schloß gejagter Seelen: er spricht sie von dem Urtheit los, und tilget bald ihr angstlich Qualen; es wird ihr ganzes Sündenheer ins unergründlich tiefe Meer von seinem reinen Blut versenket, und ihn'n der heilge Geist geschenket zum Kührer auf ider Gnadensbahn: mein Heiland nimmt die Sünder an Inwahr

4. So bringt er sie zum Water hin, in seinen blutbesloßnen Armen: das neiget dann den Batersinn
zu lauter herzlichem Erbarmen: er nimmt sie an, an
Kindesstatt; ja alles, was
er ist und hat, wird ihnen
eigen übergeben; die Thüre
zu dem ewgen Leben wird
ihnen fröhlich aufgethan.
Mein heiland nimmt die
Sünder an.

5. D folltest bu sein Herze sehn, wie sichs nach armen Sundern sehnet, sowol, wenn sie noch irre gehn, als wenn ihr Auge vor ihm thranct! wie streckt er sich nach Zöllnern aus; wie eilt er in Zachai Haus wie fanst stillt er der Magbalenen den milden Fluß der Sunderthranen, und denkt nicht, was sie sonst gethan: mein Heiland ninmt die Sunder an.

6. Wie freundlich blickt M 2 er Petrum an, ob er gleich noch so tief gefallen! nun dies hat er nicht nur gethan, da man ihn sah auf Erden wallen! nein, er ist immer einerlen, gerecht und fromm und ewig treu: wie er war unter Schmach und Leiden, so ist er auf dem Thron der Freuden den Sundern liebreich zugethan. Mein Heiland nimmt die Sunder an.

7. So komme bann, wer Sunder heißt, und wen sein Sundengreul betrübet, zu dem, der keinen von sich weist, der sich gebeugt zu ihm begibet. Wie, willst du dir im Lichte stehn, und ohne Noth verloren gehn? willst du der Sunde langer dienen! da bich zu retten er erschienen? o nein! verlaß die Sundenbahn: mein Sci-land nimmt die Sunder an.

8. Komm nur, mihselig und gebückt, komm nur, so gut du weißt zu kommen; wenn gleich die Last bich niederdrückt, du wirst auch kriechend angenommen. Sieh, wie sein Herz dir offen steht, und wie er dir entgegen geht! wie lang hat er mit vielem Flehen sich brünstig nach dir umgesehen? so kommt dann allesamt heran: mein Heiland nimmt die Sünder an.

- 9. Sprich nicht: ich habs zu grob gemacht, ich hab die Güter seiner Gnaden so schändlich und so lang versacht't: er hat mich oft umssonst gesaden: wosern du's nur ist redlich meinst, und deinen Fall mit Ernst besweinst; so soll ihm nichts die Hände binden, und du sollst noch Genade sinden: er hilft, wenn sonst nichts helsen kann. Mein Heiland nimmt die Sünder an.
- 10. Doch sprich auch nicht: es ist noch Zeit, ich muß erst diese Lust genießen; Gott wird ja eben nicht gleich heut die offnen Gnadenpforten schließen. Nein, weil er ruft, so höre du, und greif mit beiden Händen zu; wer seiner Seelen Heut\*) verträumet, der hat die Gnadenzeit versäumet; ihm wird hernach nicht aufgethan. Heut siem, heut nimmt dich Tesus an.
- \*) Ebr. 4, 7.
- 11. Ach zeuch mich selbssten recht zu die, holdselig sußer Freund der Sunder! erfüll mit sehnender Begier auch uns und alle Menschensfinder. Zeig uns ben unserm Seelenschmerz dein aufgespaltnes Liebesberz; und wenn wir unser Etend ses hen

fteben, bis bag ein jeder fa= mich nimmt Sefus an.

ben, fo lag uns ja nicht ftille gen kann: Gott Lob! auch

# Bon der Reue zur Seligkeit, durch die Gna= denerleuchtung Gottes.

324. met. 208.

Wir find alle Sunder und bes Bornes Kinder, bu ein gnabger Gott; wir voll Miffethaten; und nur bu fannst rathen, Belfer aus der Noth! wir find schlecht, bu bist gerecht; wir find unrein Groß und Rleine; du bist gut alleine!

2. Jefu! lag bein Lei= ben und fur uns Bericheis ben unfre Rettung fenn; tilge unfre Gunden, fo viel ihr'r fich finden, durch bein Blut fo rein, darauf wir alleine bier unfre gange Soff= nung bauen mit glaubgem Bertrauen.

325. met. 22.

Derr, aller Beisheit Quell und Grund! bir ist all mein Bermogen fund, wo bu nicht hilfst und beine Gunft, ift all mein Thun und Werk umsonft.

land! fehre bich zu meiner

Bitt und hore mich: gib mir die Weisheit, die du liebst, und benen, die dich fuchen, gibst.

326. Met. 17.

Wir bekenn'n unfre Miffe= that, geb'n uns schulbig bir, unferm Gott von Bergens= grund ergabl'n wir bir un= fre Schuld.

2. Denn wir hab'n feine Frommigkeit, noch irgend ein' Gerechtigkeit, bafur bu uns erzeigen mochtst beine

Gunst.

3. Allein bas Opfer Je= fu Christ, das im Thron Gottes gultig ift, und fein Kurbitt, bamit er uns stets vertritt.

4. Lag uns fein's Opfers genießen, troft bamit unfer Gewiffen: daß wir erfreut dich loben in Ewigkeit.

327, Met. 36.

2. D Gott, mein Beis Dier liege ich, o Sefu! bir ju Bugen, mit tum= mervollem Bergen und Gewissen; ach blicke mich, ber ich mit Schuld belaben. boch an in Gnaben.

2. Du haft mich ja ver= fohnt mit beinem Blute, bas du am Kreuz vergoffen mir zu gute; dent an bein schmerzliches für mich Ber= Scheiden, und bittres Leiben.

3. Um beiner Munben willen meiner schone, und nicht nach Schuld, wie ichs verdienet, lobne; bu hast dich ja fur mich zu meinem Leben, in Tob ge=

aeben.

4. So will ich bich für beine Gute preisen, dir Lob und Ehr und Preis und Dank erweisen, und taglich rubmen beinen beilgen Ra= men, bier und bort. Umen.

328. Met. 86.

Duter! wird die Nacht ber Gunben nicht verschwin= ben: Buter! ift bie Nacht Schier bin? wird die Fin= fterniß ber Sinnen bald zerrinnen, womit ich um= bullet bin ?

2. Das Bernunftlicht kann das leben mir nicht ge= ben; Jefus und fein bel= ler Schein, Jefus muß das herz anblicken und er= quicken, Sefus muß bie Sonne fepn.

3. Jesu, gib gesunde Mugen, Die was taugen, rubre meine Augen an; benn bas ift bie großte Plage, wenn am Tage man bas Licht nicht seben fann.

329, Met. 149.

! wo foll ich fliehen hin? wer wird mich erretten? mer veranbert meinen Ginn. und gerbricht die Retten? ich bin schwach: Jefu, ach! bu wirft bich bes Urmen boch aus Gnab erbarmen.

2. Blide meine Geele an. bie so vest gebunden und sich felbst nicht helfen fann; Schaue ihre Wunden, Got= tessohn! Gnadenthron! lag mir auf mein Schrenen Tros

ftung angebeihen!

3. Ich bin hart, erweiche mich, bag mein Berg zerfließe, und in Thranen mildiglich sich vor dir er= gieße! fteb mir ben: bu kannst fren machen von den Gunden, ftarten, fraftgen, grunden.

4. Deine Bunben finds, bie Beil, Ruh und Friede bringen, da such ich in meis nem Theil auch bineingu= bringen; beine Sulb wirb bie Schuld und mein tiefes Gramen burch bein Blut wegnehmen.

330. Daß

330. met. 132.

Dag Jesus uns gerecht gemacht, weil er für uns gelitten; baß fein Tod uns bas Beil gebracht und Soll und Tod bestritten, ift ber geheimen Weisheit Licht: Die Welt versteht dieselbe nicht, nur Gott fann folche lebren.

2. Uch bies Geheimniß gib bu mir, o Sefu! recht zu fennen. Wer Beisheit fuchet außer bir, ber wird nach Thorheit rennen. Du, bu bist mahrer Weisheit Grund, und machft mir bein Geheimniß fund, o Sefu! mein Erlofer.

331. met. 132.

Mus tiefer Noth schren ich ju bir, Berr Gott! erbor mein Rufen! bein gnabig Dhr neig her zu mir, und meiner Bitt es offne: benn fo bu willst bas feben an, was Gund und Unrecht ift gethan, wer fann Berr! vor bir bleiben?

2. Ben bir gilt nichts, bann Gnad und Gunft, bie Sunde zu vergeben; es ift boch unfer Thun umsonst auch in dem besten Leben: vor dir fich niemant rubmen fann, beg muß fich furch= ten jebermann, und beiner Ginabe leben.

3. Darum auf Gott will hoffen ich, auf mein Berdienst nicht bauen; auf ihn mein Berg foll laffen fich, und feiner Gute trauen. bie mir zusagt fein werthes Wort; bas ist mein Troft und treuer Bort, deß will ich allzeit harren.

4. Und ob es mahrt bis in die Nacht, und wieder an ben Morgen; boch foll mein Berg an Gottes Macht ver= zweifeln nicht, noch forgen. So thu Ifrael rechter Urt \*), ber aus bem Geift erzeuget mard, und feines Gott's erharre.

\*) Sal. 6, 16.

5. Db ben uns ift ber Sunden viel, ben Gott ift viel mehr Gnabe: fein' Sand zu helfen hat fein Biel, wie groß auch fen ber Schade. Er ift allein ber gute Birt, ber Ifrael erlo= fen wird aus feinen Gunben allen.

332. Met. 75.

200 foll ich fliehen hin, weil ich beschweret bin mit viel und großen Gunden? wo foll ich Rettung finden? wenn alle Welt berfame. mein Ungft fie nicht weg= nåhme.

M 4 2. 0 2. D Jesu, voller Gnad, auf bein Gebot und Nath, kommt mein betrübt Gemuthe zu deiner großen Gute: laß du auf mein Gewissen ein Gnadentröpflein fließen.

3. Ich, bein betrübtes Kind, werf alle meine Sund, fo viel ihr'r in mir fteden, und mich so heftig schrecken, in beine tiefe Wunden, ba ich stets heil gefunden.

4. Durch bein unschulbig Blut, die schöne rothe Fluth, wasch ab all meine Sunde, mit Trost mein Herz verbinde, und ihr'r nicht mehr gedenke, ins Meer sie tief versenke.

5. Du bist der, der mich trost't, weil du mich hast erlöst: was ich gesündigt habe, hast du verscharrt im Grabe, da hast du es verschlossen, da wirds auch

bleiben muffen.

6. Ist meine Bosheit groß, so werd ich ihr boch los, wenn ich bein Blut auffasse, und mich barauf verlasse. Wer sich zu dir nur findet, all Angst ihm bald verschwindet.

7. Mir mangelt zwar fehr viel; boch was ich haben will, ist alles mir zu gute erlangt mit beinem Blute, bamit ich überwinde Tod, Teufel, Holl und Sünde.

8. Dein Blut, ber eble Saft, hat solche Stark und Kraft, baß dies dein Blut alleine die ganze Welt kann reine, ja aus des Teufels Rachen, fren, los und ledig machen.

9. Darum allein auf dich, Herr Christ! verlaß ich mich; ist kann ich nicht verdersben, dein Neich muß ich erserben: benn du hast mirs erworben, da, du für mich gestorben.

10. Führ auch mein Berg und Sinn, durch beinen Geift dahin, daß ich mog alles meiben, was mich und dich kann scheiden, und ich an beinem Leibe ein Glieds maaß ewig bleibe.

333. Mel. 132.

Derr Jesu Christ, du hoch=
stes Gut, du Brunnquest
aller Enaden! sieh doch,
wie ich in meinem Muth
mit Schmerzen bin beladen,
und auf mir hab der Schuls
den viel, die im Gewissen
ohne Ziel mich armen Suns
der drücken.

2. Erbarm bich mein in solcher Last, nimm sie von meinem Herzen! dieweil du sie gebußet hast am Holz mit Tobesschmerzen, auf daß ich nicht vor großem Weh in

mei=

meinen Sunden untergeh, noch ewiglich verzage.

- 3. Furwahr, wenn mir bas fommet ein, was ich mein Tag begangen; so fällt mir auf mein Berz ein Stein, und bin mit Furcht umfangen, ja ich weiß weder aus noch ein, und müßte gar verloren seyn, wenn ich bein Wort nicht hätte.
- 4. Aber dein heilsam Wort bas macht mit seinem sußen Singen, daß mir das Herze wieder lacht, und fast beginnt zu springen: bieweil es alle Gnad verheißt denen, die mit zerknirschetem Geift zu dir, o Jesu! kommen.
- 5. Und weil ich bann in meinem Sinn, wie ich zusvor geklaget, auch ein bestrübter Sunder bin, ben sein Gewiffen naget, und gerne mocht im Blute bein von Sunden abgewaschen seyn, wie David und Masnasse:
- 6. So komm ich auch zu dir allhie, in meiner Noth geschritten, und thu bich mit gebeugtem Knie von ganzem Herzen bitten: vergib mir boch genadigslich, was ich mein Lebtag wider dich auf Erden hab begangen.
  - 7. D Berr! mein Gott!

vergib mirs doch um beines Namens willen, und nimm von mir das schwere Joch, komm meinen Jammer stillen, daß sich mein Herz zusfrieden geb, und dir hinsfort zu Ehren leb, in kindslichem Gehorsam.

8. Stårk mich mit beisnem Freudengeist, heil mich durch beine Wunden, wasch mich mit beinem Todes-schweiß in meinen letzten Stunden, und nimm mich bann, wann birs gefällt, in wahrem Glauben aus der Welt, zu beinen Außerswählten!

334. met. 202.

Allein zu bir, Herr Tesu Christ! mein Hoffnung steht auf Erden: ich weiß, daß du mein Tröster bist, kein Trost mag mir sonst werzben: von Anbeginn ist nichts erforn, noch auf der Erd ein Mensch geborn, so mir aus Nöthen helsen kann; bich ruf ich an, zu dem ich mein Bertrauen hab.

2. Mein Sund sind sind sichwer und übergroß, und reuen mich von Herzen: derselben mach mich quitt und los, durch deinen Tod und Schmerzen, und zeig mich deinem Vater an, daß

M 5

bu hast genug für mich ges than, so werd ich quitt ber Gundenlaft. Berr, halt mir fest, weg bu bich mir ver=

fprochen baft.

3. Gib mir nach bein'r Barmbergigkeit, ben mab= ren Chriftenglauben, auf daß ich deine Freundlichkeit mog inniglich anschauen; por allen Dingen lieben bich. und meinen Nachsten gleich als mich; am letten End bein Sulf mir fend, bamit behend des Teufels Lift fich pon mir wend.

4. Ehr fen Gott in dem höchsten Thron: dem Ba= ter aller Gute, und Jesu Chrift, fein'm liebften Gobn, ber uns allzeit behute, und auch dem heiligen Beifte, der uns fein' Bulf all= zeit leiste, bamit wir ihm gefällig fenn hier in ber Beit, und folgends in ber Ewigkeit.

335. mel. 91.

Derr, ich habe mißgehanbelt, und mich bruckt ber Sunden Last; ich bin nicht den Weg gewandelt, den du mir gezeiget hast, ja ich wußt all mein Gebrechen nicht mit Worten auszu= iprechen.

2. Aber, Chrifte! beine Beulen, ja ein einzig Tropf=

lein Blut, bas kann meine Bunden beilen, lofchen mei= ner Gunben Gluth : brum will ich, mein Ungft zu ftillen, mich in beine Bunben bullen.

3. Du kannst mich ber Last entbinden: nimm und wirf fie in die See! wasche mich von meinen Gunben. mache mich so weiß als Schnee; lag bein'n guten Geift mich treiben, einzig ftets ben bir zu bleiben.

336. Met. 74.

Herr Jesu, ewigs Licht! bas uns von Gott ans bricht: full uns mit beiner Liebe und beines Geiftes Triebe, daß wir wahrhaf= tig bein, und in bir felig fenn.

2. Berneure bu uns gang, burch beines Lichtes Glanz, daß wir im Lichte wandeln, und immerdar fo handeln, wies Lichteskin= bern ziemt: bag unser Thun bich rubmt.

337. Met. 123.

Erleucht mich, Herr, mein Licht! ich bin mir selbst ver= borgen, und kenne mich noch nicht: ich merke dieses zwar, ich sen nicht, wie ich war; indessen fühl ich wohl, ich sep nicht, wie ich soll.

2. Es

# durch die Gnadenerleuchtung Gottes. 187

2. Es ist nicht so gemein, ein Christe senn, als heißen: ich weiß, daß der allein des Namens fähig ist, der seine liebste Lust durch Christi Kraft zerbricht und lebt ihm selber nicht.

3. Hie, sorg ich, fehlt es mir: die Lieb ist noch nicht richtig, Herr Tesu Christ, zu dir: drum din ich so voll Brast, und mir selbst eine Keaft; was vormals meine Kreud, macht

mir ist Berzeleid.

4. Mein Herz, entschließ bich nu! ich muß es redlich wagen, ich komm eh nicht zur Ruh: sagst du hiemit der Welt, und was dem Fleisch gefällt, rein ab, und Christo an; so ist die Sach aethan!

5. Du Erdwurm! folltest bu dem Kon'ge dich versazgen, dem alles stehet zu, der dich erkauft mit Blut, und dir viel Gutes thut? ach! wer ihn einmal kennt, des Wohlstand nimmt kein End.

6. Das ift bes Glausbens Wort und durstiges Berlangen: Herr Tefu! fey mein Hort, Verschener, Herr und Schild, und führ mich, wie du willt: bein bin ich, wie ich bin, nimm mich zu eigen hin!

7. Thu, was du willt mit mir! werd ich nur zusgerichtet zu beinem Preis und Zier, ein Faß der Herrlichkeit, mit beinem Heil beileit, geheiligt um und an: wohl mir! so ists gethan.

338, met. 90.

Werwundter Heiland! fieh mich an, das Haupt finkt zu ber Erden; die Thranen fagen, was ich kann, es flehen die Geberden, wie Magdalen um beine Huld, und um Bergebung meiner Schuld.

339. mel. 125.

Derr Jesu, Gnadensonne, wahrhaftes Lebenslicht! laß Leben, Licht und Wonne mein Herz und Angesicht durch beine Gnad erfreuen, und meinen Geist erneuen; mein Gott, versag mir's nicht!

2. Vertreib aus meiner Seelen den Welt- und Fleischesssen, und laß mich dich erwählen, auf daß ich mich forthin zu beinem Dienst ergebe, und dir zu Ehren lebe, weil ich erlöset bin.

3. Befordre dein Erkennt= niß in mir, mein Gott und Herr! und offne mein Ber=

stand:

ståndniß, durch beine beilge Lehr: damit ich an dich glaube, und in ber Bahr= beit bleibe, und leb zu bei= ner Ehr.

4. Uch zunde deine Liebe in meiner Geele an, daß ich aus Bergenstriche dich froh= lich lieben kann, und bir zum Wohlgefallen beständig moge wallen, auf rechter

Kriedensbahn.

5. Mun Berr! verleih mir Starke, verleih mir Rraft und Muth; benn bas find Gnadenwerke, bie bein Geist schafft und thut: bingegen meine Ginnen, mein Laffen und Beginnen. ift in fich felbst nicht aut.

6. Darum, bu Gott ber Gnaden, du Baterherz voll Treu! wend allen Seelen= schaden, und mach mich taglich neu; gib, daß ich beinen Willen such treulich zu erfüllen, und fteh mir

Fraftia ben!

# 340. met. 22.

Su bir, Berr Jefu! flehe ich, um beine Gnad bemuthiglich; nach dieser mich verlanget fehr: bein Unge= ficht doch zu mir kehr!

2. Uch wasche mich mit beinem Blut und mache mein Gewiffen gut: geuß in die Wunden Del und Mein, daß ich heil werben mog und rein.

341. mer. 182.

Sch friech, Erloser! bir zu Füßen, richt mich durch Gnade wieber auf: und darf ich beine Wunden gru-Ben, fo wird ber Gunden Meng und Hauf, ob fie gleich noch fo blutroth ift. boch weiß, wie Schnee und Bolle, werden: verftoß nur nicht mich Usch und Erden, ber du ber Gunder Bei= land bist.

2. Es ist noch Raum in beinen Wunden für mich, ber ich beladen bin; haft du fo manches Berg verbun= ben, so nimm auch meine Schmerzen bin! ich weiß, bu wirst mir gnabig fenn: thu, Jesu! mir bann, wie ich glaube, und ruf mich, die verlockte Taube, in beine

Seitenhohl herein.

# 342, met. 212.

Eroffne mir bein freunds lich Berg, bein Berg voll Buld und Liebe, vergib die Gund, beil meinen Schmerz, dein Lieben an mir übe, bein Ungesicht aus Gnaben richt auf mich betrübten Sunder, gib mir ein'n Blick, der mich erquick, so wird bie Ungst bald minder!

Bom

# Vom Glauben an Jesum.

343. Met. 36.

Uch mein Herr Tesu! wenn ich bich nicht hatte, und wenn bein Blut nicht für die Sunder redte; wo sollt ich Uermstes unter den Elenden mich sonst hinswenden?

2. Ich wußte nicht, wo ich vor Sammer bliebe: benn wo ist sold ein Herz, wie beins voll Liebe? du, bu bist meine Zuversicht alz leine; sonst weiß ich keine!

344. Mel. 2.

Wir waren frank und ungefund, unfre Seel war todtlich verwundt, daß ihr auch niemand helfen kunt.

2. Christus aber nahm unfre Schuld, trug sie auf sein Kreuz mit Gebuld, daß sie in uns nicht herrschen sollt.

3. Mit weit ausgestrecksten Sanben bat er Gott für uns Clenben, seinen Born von uns zu wenden.

4. Da wund er sich mit Behklagen, als ein Burmlein, in Wehtagen, schreyend mit weinenden Angen.

5. Dihr Christen, theuer

erkauft, und in des Herren Tod getauft, feht, daß ihr nicht zurucke lauft.

6. Wenn ihr an Jesum Christum glaubt, und ihm dadurch send einverleibt; so seht, daß ihr auch an ihm bleibt.

7. D Sefu, hilf ber Christenheit! die in beiner Eheilhaftigkeit Nitterschaft übt zur Seligkeit;

8. Daß sie ben Satan, Welt und Sund, in beiner Wahrheit überwind, zulett bie Krone ben bir findt!

345. mel. 165.

Durch des Heilands Blut und Leiden sind wir von der Sunde frey, können unfre Herzen weiden an des Baters Lieb und Treu; Gottes Friede und erquickt; und was uns vorhin-gedruckt, davon werden wir entbunden, wenn wir slieh'n zu Christi Wunden.

2. Menn ich Sesum Christum sehe, laß ich alles wie es heißt, daß nur er mir nicht entgehe, der sich mir so gnädig weist. Für ihn geb ich alles dran; er hat, was ich wünschenkann: wird

mein

mein Herz an ihn nur glaus ben, so werd ich auch seine bleiben.

3. Ihn, ihn felber will ich haben, und in ihm erstunden seyn; sagt mir nichts von hohen Gaben, noch von guter Werke Schein. Das, was mich so hoch erfreut, ist nicht eigne Heiligkeit, nichts gibt mir ein Recht zum Leben, er muß mirs aus Enaden geben.

# 346. Mel. 37.

So lang es Gott gefällt, daß seine Kinder hier wallen auf der Welt, so sind sie Sünder; allein Immanuel voll Heil und Gnaden, läßt einer gläubgen Seel kein Elend schaden.

2. Er kann barmherzig fenn, und sehr geduldig: gesteht mans ihm nur ein,
und gibt sich schuldig; so
ist der Trost nie fern; das
Freudenole aus dem Verdienst des Herrn erquickt
die Seele.

3. Er wischt die Thranlein ab; er hebt und traget, bis daß man uns ins Grab zur Ruhe leget; und läßt das Sterbgebein auch in der Erden noch voller Hoffnung senn, ihm gleich zu werden.

4. Drum ift ber Berr

mein Theil, spricht meine Seele, dem ich mein ganzes Heil und Slück empfehle: ich frage nichts alsdann nach himm'l und Erden, wenn ich in ihm nur kann erfunden werden.

5. Ich halte mich zu bem, ber mich gemacht hat, und ber so angenehm mein Beil bedacht hat. Er hat mich zu dem End mit Blut erworben, und daß ich leben könnt, ist er gestorben.

347. met. 66.

Sottessohn! :,: mein Gnadenthron: ich flieh in beine aufgethane Wunden, barinnen ich so seliglich zu jeder Zeit hab Ruh und Lindrung funden.

2. Dein heiligs Blut, das mir zu gut am Kreuz aus Liebe ward von die vergossen, das ist mir nun ein Gnadenbrunn, aus dem mir Trost und heil kömmt

zugefloffen.

3. D Gottessohn! mein Gnabenthron: ohn bich will ich von keinem Trofte wiffen; bu follt allein mein Labfal fenn; ach laß mich bich, mein Heil, nur stets genießen.

348. mel. 132.

Such, wer da will, Noth: helfer viel, die uns doch nichts

nichts erworben, hier ift ber Mann, ber helfen fann, ben bem nie was verborben. Uns wird bas Beil burch ihn zu Theil, uns macht gerecht ber treue Knecht, ber fur uns ift geftorben.

2. Ach fucht boch ben. laßt alles stehn, die ihr bas Seil begebret. Er ift ber Berr, und feiner mehr, der euch bas Seil gewähret. Sucht ihn all Stund von Bergensgrund, fucht ibn allein: benn wohl wird fenn bem, ber fein Beil erfahret.

349, met. 222,

Berr! ich bekenne mit bem Mund, aus Bergensgrund: nichts foll bavon mich wen= ben, daß niemand fonst mein Beiland ift, als Jefus Chrift, ber mahre Gott ohn Ende; ber mir zu gut mein Kleisch und Blut genommen an: brum er nicht kann mich armen Gunder haffen.

2. Er ift geborn ein fleines Rind fur meine Gund, in Windeln eingehüllet: fein' Jugend mit Muhfeligkeit Armuth und Leid ift worden gang erfüllet: er bat ge= wacht, sich matt gemacht: bes Bluts beraubt hat er fein Saupt am Rreux für mich geneiget.

nen Parabies hat er gewiß

burch fein Blut aufgeschlof= fen, bas aus ben Wunben mildiglich am Kreuze fich mit Stromen bat ergoffen. Ich glaube veft, daß bu nicht lagt, o treuer Gott! mas beinen Tod und Blut im Glauben faffet.

350. met. 51.

Des Heilands rein und theures Blut, das er ver= goffen bir zu gut, wird bei= Ien beine Wunden: bies ift ber Saft, ber Beil und Rraft bir gibet alle Stunden.

2. Drum auf, o Menfch! benn es ist Zeit, geh, suche die Gerechtigkeit, die Chris ftus bir verdienet, fo fom= mest bu zu Fried und Rub, und wirst mit Gott ver= sühnet.

351. Met. 166.

Es ist vollbracht! was willt du nun dich noch ver= geblich plagen, als mußt ein Menfch mit feinem Thun die Sündenschuld abtragen? es ist vollbracht, das nimm in acht, bu brauchst hie nichts zu geben; nur bag bu glaub ft und glaubig bleibst in bei= nem ganzen Leben.

352 met. 22.

3. Die Thur jum fchos Der Glaub ift ein lebendae Rraft, bie an Gottes Ber= heißung haft't; ein' herzlich starke Zuversicht, die sich allein auf Christum richt't.

2. Der Glaub find't all's in Jesu Christ, was uns zum Beil vonnothen ist: der Glaub nimmt folch's aus Christi Schooß, und macht uns seine Mitgenoß.

3. Der Glaub wirkt im Gewissen Fried, und trost't ein jedes traurigs Glied; der Glaub gibt Gott die Ehr allein, macht, daß wir

Gottes Kinder senn.

4. Der Glaub gebiert ein' rechte Lieb und Hoffsnung, burch bes Geistes Trieb; der Glaub wirkt Freudigkeit zu Gott, bestennt und ruft ihn an in Noth.

5. Lob und Dank sem treuen Gott, der uns den Glaub'n gegeben hat an Jestum Christum seinen Sohn, der unser Trost ift und Heils

brunn.

6. Verleih uns, Herr, aus Christi Full, des recheten Glaubens End und Ziel, das ift ber Seelen Seligekeit, die ewge Freud und Herrlichkeit.

353. met. 2.

Sin ben Glauben von Gergensgrund an Tesum Chrift, fur uns verwundt,

wird keines Menschen Berg

gefund.

2. Dhn' des Glaubens Gerechtigkeit, und ohn wahre Beständigkeit, kommt kein Mensch zu Gottes Klarheit.

3. Such, fo wirst du Christum finden; klopf an, so wird er von Sunden dich allhie gnadig entbinden.

4. Bitt ihn, und sprich: mein herr und Gott! zeuch mich zu dir mit deiner Gnad, und tilge meine Missethat.

354. met. 358.

Sefu, dir fall ich zu Fusen, gib mir Theil an deisnem Bußen: laß sich doch dein Blut ergießen: und auf meine Seele fließen; ach wasche mich von Sunden rein, daß ich moge dir geställig seyn.

2. Meine Seele war der Groschen, der verloren und verloschen: aber nun ist er gestunden ben dem Lichte deiner Wunden; ach gib doch, daß er für und für wohl verwahret bleiben mag ben dir!

3. Ach wie gut ist es zu weiden auf dem Acker beisner Leiden! ach was geben deine Schmerzen für Erzuickung meinem Herzen! wie süße schmeckt der hims melsthau, den man sindt auf beiner Wunden Au.

4. Deine

4. Deine Wunden follen werden meine Bohnstatt auf ber Erden: in benfelben will ich bleiben, und mich ihnen einverleiben: o Sefu! zeuch mein Berg und Ginn gang und gar in beine Wun= ben hin.

# 355. mer. 64.

Steichwie fich fein ein Bo= gelein in hohle Baum verftedet, wenns trub hergeht, bie Luft unftat, Menschen und Bich erschrecket:

2. Ulso, Herr Christ! mein' Zuslucht ist bie Boble beiner Wunden : wenn Gund und Tod mich bracht in Noth, hab ich mich brein gefunden.

3. Darin ich bleib, ob bie ber Leib und Geel von einander scheiden: so werd ich bort ben bir, mein Sort, fenn in ewigen Freuden.

# 356. met. 168.

Sefu, ber bu meine Geele haft, burch beinen bittern Tod, aus des Teufels fin= stern Soble und der schwe= ren Gundennoth fraftiglich herausgeriffen, und mich gnabig laffen wiffen, baß ich ewig leben soll: mach bu mich des Glaubens voll!

2. Jefu! bu haft weg=

genommen meine Schulben burch bein Blut; laf es o Erlofer, fommen meiner Seligkeit zu gut! und die= weil du, so zerschlagen, hast bie Gund am Rreuz getra= gen: en fo sprich mich vol= lig frey, daß ich ganz bein eigen fen.

- 3. Deine rothgefarbten Wunden, beine Magel, Rron und Grab, Hand und Kuße vest gebunden, wenden alle Plagen ab: beine Pein und blutigs Schwigen, beine Striemen, Schläg und Rigen, deine Marter Ungft und Stich, o Berr Sefu! troften mich.
- 4. Du ergrundeft meine Schmerzen, du erkennest meine Pein: es ift nichts in meinem Bergen, als bein herber Tod allein. Dies mein Berg mit Leid vermen= get, bas bein theures Blut besprenget, so am Kreuz ver= goffen ift, geb ich bir, Berr Jesu Christ!
- 5. Berr! ich glaube, hilf mir Schwachen, laß mich ja verzagen nicht! du, du tannst mich stårter machen. wenn mich Sund und Tod anficht. Deiner Gute will ich trauen, bis ich frohlich werte schauen bich, Herr Jefu! nach ber Zeit, in ber fußen Ewigkeit.

357. D S)

357. Met. 18.

Sesu! sieh bein armes Kind, das sich um beine Küße windt: es hosst, um Trost verlegen, auf einen Kreuzessegen.

2. Laß deinen reichen Gnadenquell, zu dem ich mich in Demuth stell, mein mattes Herz bewässern, so wird sichs mit mir bessern.

3. Ich bin zwar bessen gar nicht werth, was meine Seel von dir begehrt; boch du, der mich versuhnet, haft mirs voraus verdienet.

4. Bin ich ein fundigs Menschenkind, so weiß ich alle Sunden sind gebußt, und Enad erworben, ba du für uns gestorben.

5. Dein inn = und außer= liches Weh, der Kampf, den ich im Geiste seh; dein Schweiß, die blutgen Tro= pfen, des Herzens schweres Klopfen;

6. Die Rigen von der Dornenkron, der übergroße Spott und Sohn, und was du ausgestanden von Geiffeln und von Banden;

7. Der lette Schmerz am Kreuzespfahl, ber Gallenstrank, die Seelengual; die fünf blutrothen Wunden, die bittern Todesstunden;

8. War nicht das alles auch für mich? mein Sei-

land! ja, so saß ich dich; wie du da hingst im Blute, kommst du auch mir zu qute.

9. Du zeigest mich bem Bater an, daß du fur mich hast gnug gethan; ich hang in deinen Urmen; er muß

fich mein erbarmen.

10. Mein Abba! ja, so barf ich bich nun nennen; und ich fühle mich als Kind mit dir verbunden, durch beines Sohnes Wunden.

358. Met. 440.

Lamm! du hast dein theus res Blut für die Welt vers gossen, und es ist die Gnadenstuth auch auf mich gestlossen. Herr! hier ist dein Kreuzespfahl! hier ist meiner Sunden Zahl: bist du nicht für mich gegeben? ja! drum kann ich leben.

2. Tefu, dir fen Lob und Dank, daß du mir erschienen! laß dir meinen Lebensgang stets zur Ehre dienen. Weg, Gewohnheit alter Luft: bleib mir ewig
unbewußt! weg, ihr eiteln
Weltgedanken, fort, aus
Christi Schranken!

359. met. 183.

Mein Jesu! bem bie Seraphinen, im Glang ber boch-

bochften Majeståt, felbst mit bedectem Untlit bienen, wenn bein Befehl an fie er= geht; wie follten blode Rtei= schesaugen, die der verhaß= ten Gunben Nacht mit ih= rem Schatten trub gemacht, bein helles Licht zu schauen taugen?

2. Doch gonne meinen Glaubensblicken ben Gin= gang in bein Beiligthum; und lag mich beine Gnad erquicken, zu meinem Beil und beinem Ruhm; reich beinen Bepter meiner Geele, die fich wie Efther vor bir neigt, und Lieb und Dankbarkeit bezeigt; fprich: ja du bists, die ich erwähle.

3. Cen gnabig, Jefu! voller Gute, dem Bergen, das nach Gnade lechat; bor. wie das fehnende Gemuthe, Gott, fen mir Urmen gnå= big! achat. Ich weiß, du kannst mich nicht verstoßen; wie konntest bu ungnabig fenn, bem, ben bein Blut von Schuld und Pein er= lost, da es so reich geflossen?

4. 3ch fall in beine Gna= benhande, und bitte mit bem Glaubensfuß: gerech= ter Ronig! wende, wende die Gnade zu ber Bergens= buß. Ich bin gerecht burch beine Wunden; es ift nichts straflichs mehr an mir: bin aber ich versöhnt mit dir, so bleib ich auch mit bir perbunden.

5. Uch lag mich beine Beisheit leiten, und nimm ihr Licht nicht von mir weg: bie Gnade ftebe mir gur Seiten; bag ich, auf bir beliebtem Steg beståndig bis ans Ende wandle, und daß ich ftets in biefer Beit in Lieb und Bergensfreudigkeit nach beinem Wort und Wil-

len handle.

6. Reich mir bie Baf= fen aus der Sobe, und Starte mich burch Macht; daß ich im Glaus ben fieg und ftebe, wenn Start und Lift ber Feinde wacht: so wird bein Gna= benreich auf Erden, barin Gerechtigkeit regiert, und Lieb und Suld den Zepter führt, auch von mir aus= gebreitet werden.

7. Sa, ja, mein Berg will bich umfaffen, erwähl es, herr, zu beinem Thron. Saft du aus Lieb ehmals ver= laffen bes himmels Pracht und beine Kron; fo wurdge auch mein Berg, o Leben! und lag es beine Wohnung fenn, bis du, wenn dieser Bau fällt ein, mich endlich wirst zu bir erheben.

8. Ich fleig hinauf zu bir im Glauben, fleig bu in Lieb herab zu mir; lag mir nichts diese Freude rau=

9 2 ben. ben, erfülle mich nur ganz mit dir. Ich will dich lieben, loben, ehren, so lang in mir das Herz sich regt, und wenn daffelb auch nicht mehr schlägt, so soll doch noch die Liebe währen.

# 360. met. 75.

Das Heil aus beinem Tob, o du mein Herr und Gott, reizt täglich meine Seele, daß ich die Seiten-hohle und blutgen Hand nud Füße im Geist dir dankbar kusse.

2. Das ist ber Grund allein, daß ich kann selig seyn; ich weiß, was mir geschehen, seit dich mein Geist gesehen, da meine Schuld erwachte, und mir viel Schmerzen machte.

3. Nun bin ich, wie ich bin, dein felger Kreuzgewinn; weil ich in beinen Wunden Gerechtigkeit gefunden: das Ziel ist nun getroffen, der Eingang steht mir offen.

4. Bey bir ist mir so wohl; ich bleibe beugungsvoll: will mich einmal was schrecken, so geh ich mich versteden in beiner offnen Seiten, bas ist mein ganzes Streiten.

5. Du bist mein Opfer= lamm und Scelenbrautigam: bein gnabiges Unblikken kann Seel und Leib erquiden; nun fep mein ganzes Leben bir ewig übergeben.

# 361. Met. 114.

Mein Herze wallt, so ofts an-ben gebenket, ben Lieb und Huld von seinem Throne brang, so daß er ganz in unser Elend sank; dadurch wirds ganz auf Jesum zugelenket: und wem es um sein Seligseyn zu thun, der kann getrost in Jesu Tobe rubu.

2. Ich mag kein Heil, als nur in Sesu haben; ich mag kein Licht, das nicht aus Tesu strahlt; der Friebe, den sein Blut so theur bezahlt, ist sonst nicht da, Er muß mich mit begaben, mein Tesus, der am Kreuzzesholze starb, und uns das durch die Seligkeit erwarb.

3. So hoch der Sinn der Jünger auch gestiegen, so wissen sie nichts höhers als das Kreuz, da Tesus hing; das bindt sie allerseits: so kommen sie zum ruhigen Bergnügen. Ister am Kreuz nur unser einigs heil, so wird die höchste Weisheit uns zu Theil.

4. Wir sehen ja die große Wolfe Zeugen; wir kennen ben, ber uns beredet hat:

er that, er litt, er zahlt' an unfrer Statt: wir muffen uns vor feinem Zepter beugen; er ist so groß, und ist zugleich so gut: wir opfern ihm von Herzen Muth und Blut.

362. met. 211.

In ber Welt ist fein Bergungen, das die Seele rushig macht: der wird um sein Heil gebracht, der sich durch sie läßt besiegen. :,: Zesus ist allein die Liebe, Zesus ist allein die Lust, die dem armen Geist bewußt; vest :,:; vest sind seine Freundschaftstriebe. Selig, selig, felig sind, :,: die zu der außerwählten Gemeinschaft Zesu gekommen sind!:,:

2: Eine Seele geht versloren, wie sie auch bekleistet ist, wenn sie sich nicht Jesum Christ zur Bekleistung auserkoren; und ein Geist wird bloß erfunden, ist er noch so reich und satt, der nicht Christi Kulle hat: drum ;;; brum hinein in Jesu Bunden! Selig, sel

363. Met. 4.

Wenn frig ich mein Kleib, bas mir ist bereit, vor Gott

zu bestehn, und mit zu ber Hochzeit des Lammes zu

gehn?

2. So feufzte mein Herz voll Kummer und Schmerz, ch mir noch bas Heil aus Christi Gerechtigkeit wurde zu Theil.

3. Mein Elend war groß! ich lag nackt und bloß im eigenen Blut; ba jammerts ben Heiland: wie ist er so

gut!

4. Er sahe mich an, ber treueste Mann: mein Schmerz ging ihm nah; er bracht mich zum Leben: wie froh war ich ba!

5. Nun leb ich; und er verhilft mir stets mehr zu frohlichem Muth, und wascht mich mit seinem selbst eigenen Blut.

6. Dliebe! wie groß und fchon ift mein Loos: nun fann ich mich freun, daß feine Gerechtiakeit meine foll fenn.

7. Nun ift es gethan, ich ziehe mich an! das walt, ber da heißt der Vater, ber Sohn und der heilige Geift!

8. Um Tag des Gerichts, im Auge des Lichts, wirds offenbar fenn, wie's Blut der Besprengung die Aleider halt rein!

364. mel. 146.

Dort im Bollenbungssaal ber Geister ber Gerechten,

ben Tesu Abendmahl mit seinen Knecht= und Mag= ben, ists einge Chrenkleid, das vor dem Throne gilt, Christi Gerechtigkeit, drein man sich gläubig büllt.

2. Da banket alles Gott, mit Herzen, Mund und Handen, was hier die Bunzen roth anfangen ließ, und enden: und wenn der Heiland fragt, wenn eins vor ihm erscheint, statt aller Thaten fagt: ich hab um bich geweint.

365. mel. 209.

Errettet werden wollen ift was wir sollen: von Christi salbungsvollem Erzpriesterkleid ist reichlich hergequollen die Möglichzteit. Wenns Auge halb verschwollen läst Thranen rollen, und wir nur Seufzer zollen; ist gute Zeit.

2. Der erste Ruf erwekfet, der Andlick schrecket,
man sieht sich, wie man
stecket in sinstrer Gruft:
so bald man In a de schmekfet, so krigt man Luft;
wenns Licht sich weiter
strecket, das uns erwecket,
so wird die Kluft bedecket,
die Sundenkluft.

3. D Brautigam ber Bergen, bies nicht verscher=

zen! zund an die Glaubens=
kerzen; mach hell entbrannt,
was Sund und Holle
schwärzen. Es sen ver=
bannt, was beinen Tod und
Schmerzen sucht auszumer=
zen; ich will die Wunden
herzen in Seit und Hand.

366. met. 106.

Sch habe nun den Grund gefunden, der meinen Unter ewig halt, wo anders, als in Tesu Wunden? da lag er vor der Zeit der Welt; den Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und himmel untergeht.

2. Es ist das ewige Erzbarmen, das alles Denken übersteigt: es sind die offnen Liebesarmen deß, der sich zu den Sundern neigt; dem allemal das Herze bricht, wir kommen oder kommen nicht.

8. Wir sollen nicht versloren werden; Gott will, uns soll geholfen seyn; deswegen kam der Sohn auf Erden, und nahm hernach den Himmel ein; deswegen klopft er für und für so start an unste Herzenstüfft.

4. D Abgrund, welcher alle Sunden durch Christi Tod verschlungen hat! das heißt die Wunde recht ver=

binben :

binden: da findet kein Berz dammen statt; weil Chrizsti Blut beständig schrent: Barmherzigkeit! Barmherz

zigkeit!

5. Darein will ich mich glaubig fenken, ihm will ich mich getroft vertraun! und wenn mich meine Sunden franken, nur bald nach Gottes herzen schaun: da findet sich zu aller Zeit unendliche Barmherzigkeit.

6. Bey diesem Grunde will ich bleiben, so lange mich die Erde trägt; das will ich benken, thun und treiben, so lange sich ein Glied bewegt; so sing ich ewig hochst erfreut: o Abgrund der Barmherzigkeit!

#### 367. Met. 11.

Sefus ward ein Mensch für mich, bessen freut mein Herze sich, weil ich armes Menschenkind Heil und Leben barin sind.

2. Wenn ich ihn vor Ausgen hab von bem Kripplein bis ins Grab, und mein Glaube halt sich bran, baß er all's für mich gethan:

3. D da weichet alle Moth, Welt und Sunde Holl und Tod: Jesus mein Immanuel hilft und trostet Leib und Seel.

368, met. 4.

Du heiliges Kind, wer dich einmal findt, den nimmst du so ein, daß er wunscht, wie du bift, in allem zu seyn.

2. So schaue nun dann die Willigkeit an, wir waren gern rein: o kleid uns in beine Gerechtigkeit ein!

3. D liebliche Pracht! wenn man bich betracht't, bas bindet ben Sinn und reiffet uns vollig ins Lieben bahin.

4. Sind wir gleich nur Staub, du haft uns zum Raub; die Rraft beines Bluts macht uns zu Genoffen des ewigen Guts.

5. Wers gang gewiß glaubt, bem wird es erlaubt, ins Beilge zu gehn, und seinen Berjohner im Geifte zu febn.

6. Und wenn wir ben Strahl erbliden einmal, der hell aus ihm bligt, das macht unfer Herze von Liebe ershiet.

7. Man wagt sich hinan, man betet ihn an; es wird uns gereicht das Rauchwerk, das täglich zum Lam-

me aufsteigt.

8. Chrwurdiges Lamm! bein Feuer und Flamm entzündt beine Schaar; fie liebet dich innig: du bist es auch gar.

N 4 9. Wir

9. Wir falln vor dir hin, verliebet im Sinn: Preis Ehre und Macht fen dir von uns armen Erlosten gesbracht!

369. met. 29.

Dier werfen wir uns vor dir nieder, und singen bir geringe Lieder, ber du nach abgelegter Last, den Namen über alle hast!

2. Der Vater hat uns auf bem Throne bem bis jum Tod getreuen Sohne, ben aller Seelen Clend Frankt, zu feinem Eigen-

thum geschenkt.

3. Der Sohn, ber vor Erbarmen brannte, da er sich zu den Menschen wandste, voll Mitseid wegen ihres Falls, siel den Verlornen um den Hals.

4. Er sprach: ich sit ans Reiches Ruder: boch bin ich Soseph, euer Bruder, zu eurem Rut ans Kreuz verskauft, für euch mit Gottes

Born getauft.

5. Ich bin an eure Statt getreten, hab euch vom Tode losgebeten: die Schuld ist völlig abgemacht, und eure Frenheit wiederbracht.

6. Des Starken Woh= nung ist zerbrochen; sein Un= spruch ist ihm abgesprochen; werft ihm, was sein ist, gar hinaus, und sprecht: mein Berg ist Christi Saus!

7. Ach rett uns von dem Widersacher, Sohn Gottes, unser Seligmacher! so schrenn die Seelen Tag und Nacht zu Jesu, der sie los gemacht.

8. Da greift er zu; und in der Kurze, eh sie der Feind zu Grunde stürze, nimmt Lesus, gegen dessen Trug, die Seelen ein in

feinen Schut.

9. Es wird auch mit dem neuen Leben, ein neuer Name uns gegeben; der alte Nam wird ausgethan, und Gott nimmt uns zu Kindern an.

10. Wie felig find, wie reich an Gaben, die diefe Gnad empfangen haben! du Pfleger über Gottes Haus, fprich über uns den Namen aus!

11. Hier liegen wir in unferm Staube: jedoch ergreift dich unfer Glaube, und halt fich also vestiglich an beine Treu, als fahn wir dich.

12. Uch Tefu! neige beine Gute zu unserm schmachtenben Gemuthe: und laß
uns noch recht viele sehn,
bie mit uns in bein Neich
eingehn!

370. met. 30.

D Gemeine! die ben Herrn erhebet, die in Jesu Blut

unb

und Wunden lebet, und lieb= lich tonet dem Lamm Gottes, das uns hat verfohnet:

2. Meine schwächlichen boch frohen Klange stimmen mit in beine Lobgesfänge; weil Jesu Wunden auch mein Herz und Sinn an ihn gebunden.

3. Als ich in ben ersten Enadentagen von den Wuns ben Jesu horte sagen, baß, wer bie kenne, sich mit Recht ein Kind ber Enade

nenne:

4. Alsobald ward meine arme Seele tief bekummert, daß ihr dieses fehle, unds Auge thrante nach dem Heil, wornach mein Herzfich sehnte.

5. Da geschahe mir, wie ich gebeten: Sesus ist auch mir vors Herz getreten, im Kreuzesbilde, wie er für mich blutete so milde.

6. Und so hab ich Thoma Glud gefunden, daß mein Herz, da sichs zu Jesu Bunden im Glauben wandzte, ihn als meinen Herrn und Gott erkannte.

7. Gott und Herr ber glaubigen Gemeine! ich bin bankbar, froh, beschämt, und weine zu beinen Füßen, sur bas Heil, so du mich läßt genießen.

8. Von dem Glauben folls zur Treue kommen; mein

Herz will, bis du mich heimgenommen, fich dir verschreiben, und beym Trost aus beinem Tode bleiben.

9. Erotz der klügelnden Bernunftsgedanken, will ich ewiglich davon nicht wansken: den ersten Zweifel halt ich für Betrug und Lift vom Teufel.

10. Meine Seele foll in beinen Wunden vest verscholossen bleiben alle Stunsben; bis daß bein Zeichen alle Zweiselmacher wird verscheuchen.

## 371. mei. 29.

D inniglich geliebte Liebe! bu haft aus fregem Liebes=triebe mich aus ber finstern Todesnacht zu beinem Licht hervor gebracht.

2. Ich war in Sünden ganz erstorben, am Innern burch und durch verdorben; ber angeborne Fleischessinn riß Leib und Seele oft das

hin.

3. Dir brang es innig= lich zu Gerzen, daß ich, zu beinem Leid und Schmerzen, in Jammer, Clend und Ge= fahr, so tief hinein gesun= ken war.

4. Da haft du liebreich mich gezogen; bis du mich endlich überwogen: der Sunben Macht zerbracheft du,

M 5 und

und schenktst mir Gnade, Fried und Rub.

- 5. Ich habe nun in beinen Bunden Heil und Gerechtigkeit gefunden; und steh in der Verlobten Zahl durch beine holde Gnadenwahl.
- 6. Ich fink, Erlbser! vor dir nieder, ich finge frohe Lobelieder, und bete dich mit Thrånen an, für alles was du mir gethan!
- 7. Wirst bu nun vollends durch die Zeiten an deiner treuen Sand mich leiten, so bleib ich stets dein Eigensthum, und lebe dir zum Preis und Ruhm.

#### 372. Met. 16.

Suger Beiland, beine Gnade ift viel größer, als man benkt, wenn bu einer armen Mabe beinen Sinn und Urt geschenkt.

2. Wenn man fonst nach Grunde fragte mit bekummertem Gemuth, und uns keine Seele fagte, wer es ift, ber Seelen gieht;

8. Und auf einmal wirds gespuret, daß er Sesus Ehristus heißt: o wie wird das Herz gerühret, o wie rege wird der Geist!

4. Einem folden armen Rinde, bas sich für verloren hålt, krummt und windet in der Sunde, wird fein Blut zum köses geld.

5. Gnade strömt aus Sefu Wunde, daß man Abba sagen kann, und man sieht sich von der Stunde als ein Kind der Gnade an.

#### 373. Met. 22.

Wir glauben all an Sefum Chrift, bekennen auch, was er und ift, und zeugen in der Rah- und Fern von ihm als unferm Gott und Herrn.

2. Wir wissen, weils das Herz genießt, was er ben Seelen alles ist, die in sich selber so veraumt, daß er sich ihrer bloß erbarmt.

3. Bor ihm niemand unschuldig bleibt: wer das erkennt, und an ihn glaubt; findt, daß die Elenden allein zur Enade Candidaten seyn.

4. Was darf unser das hochste Gut, das es so an uns Armen thut? doch, weit du so barmberzig bist, nehmen wir's an, Herr Jesu Ehrift!

#### 374. Mel. 121.

Das Lammlein ift geschlacht't, das Heil ist wieberbracht: wer nun doch noch flirbet, stirbet, ber hat das Lamm veracht't; dieweil sonst nichts verbirbet, als was zu der Kull feines Bluts nicht will.

- 2. Erscheint das blutge kamm der Seel, am Kreus zesstamm; so ledts kand der Todten, das Finstre wird zur Flamm; man sieht den weiß und rothen Brautisgam und Gott, alle Noth ist todt.
- 3. Wer im Vernünfteln steckt, wen sein Gewissen schreckt, wer noch phantafiret, noch keinen Frieden schmeckt, und keine Frenheit spüret von dem alten Sinn: geh zum Lämmlein hin!
- 4. Sein heiligs Fleisch und Blut, das große Wunster thut, wenn ihr euch ihm gebet, hilft Leib und Seel und Muth; es tödtet und belebet, reinigt und erquickt, und macht höchst begiückt.

# 375. Met. 16.

- Seelen, kommt zum kamm gegangen, das ben Sundern freundlich ist; lernt beym Clend anzufangen, da noch keins was eingebußt.
- 2. D ber feligen Minute, ba man feine Noth recht fühlt, und in Sesu Chrifti Blute seines Herzens Bunsch erzielt!

- 8. Seine heiligen funf Munden, in ben Sanben, Fuß'n und Seit, bleibens bann zu allen Stunden, wo fich unfer herz erfreut.
- 4. Diese unschätzbare Enabe, welche mir auch ward zu Theil, sührt mich nun auf ehnem Pfade, und gewährt mir Fried und heil.
- 5. Und wenn sich auch wo die Sunde oder sonsten eine Noth, die mir schaden könnte, fünde: such ich Trost in Jesu Tod;
- 6. Flieh ich hin zu Tesu Bunden, die ihm aufgerissen sind, da, da find ich alle Stunden Platz für ein so armes Kind.
- 7. Wenn boch alle unfre herzen, wie wir ist hier bor ihm flehn, fuhlten seinen Tod und Schmerzen, und sein Blut und konnt burchgehn!
- 8. D so schlaget boch ihr Flammen aus des Lammes Seitenhöht, helle über uns zusammen; bringt burch Geift und Leib und Seel!
- 9. Daß wir alle Tag und Stunden, die wir noch hienieden seyn, Kräfte spurn ans Jesu Wunden, als bedurftge Wurmelein;
- 10. Als so arme schlechte Maden, die ganz häßlich in sich senn, und sich bloß der mächt=

mächtgen Gnaben aus ben Wunden Sesu freun.

376. met. 75.

Ach Blut, ach Lammleinsblut, wie kommst du uns zu gut, was haben wir gefunden in euch, ihr theuren Wunden! es läst sich nicht beschreiben, es muß beym Lieben bleiben.

2. Ich lieb und wundre mich, ich eß und nähre mich, ich trink und werde fröhlich; der Glaube macht so selig, und diese selge Gnade geht fort von Grad

zu Grade.

3. Nun Lamm für mich verwundt! du bist mein Felfengrund; du bist wohl Gott und König, ich Stäublein, das ist wenig: allein ich bin doch deine, und du bist mein, ja meine!

377, met. 109.

Ach Sesu! meiner Seelen Freude, mein Reichthum, wenn ich Mangel leide; mein Ein und alles du bists gar! ich war dein Feind, du kamft gelaufen, mein Leben durch dein Blut zu kaufen, das anders nicht zu retten war.

2. Ich weiß es, Herr! du bist mein Leben, du bist für mich dahin gegeben: in bir, o Jefu! find ich Ruh; ifts, daß mich Sund und Hölle fchrecken; fo lauf ich, um mich zu verstecken, auf bich, als meine Bestung, zu.

378. Mel. 121.

Sch glaub an Sottes Lamm, bas auf bie Erbe kam, bittre Armuth fühlte, und taufend Schmerz und Gram um unfre Sund aushielte, beren ganze Laft er hat aufgefaßt:

- 2. Un Sesum meinen Gott, der unter Schmach und Spott in der Welt gewesen, durch dessen Blut und Tod wir ganz allein genesen, wie er allbereit von Unfang der Zeit uns war vorbedeut't;
- 3. Der sich !hat bargestellt zum eingen Lösegeld; ber ben Kampf der Buse
  (an den man sich nun halt)
  vom Haupte bis zum Fuse,
  unter Gott's Gericht, zitternd hat verricht't;
- 4. Und der sein heilig Blut mit wohlbedachtem Muth aus Seit, hand und Füßen, als eine Se genöfluth, so mildiglich lief fließen an dem Kreuze, de man ihn sterben sah;

5. Der auch begraber

wari

ward nach porbestimmter Urt: dann vom Tod erstan= be, und ben ber Simmelfahrt fich feinem Bolt ver= bande. baf er ftets erfreun und Tag aus Tag ein wolle ben ihm fenn.

6. Er ifts, burch ben ich fann zu feinem Bater nahn; und ber liebt mich wieder: benn bas ift abge= than, was Gott an mir zuwider; Jefus hats ge=

schlicht't: darum darf ich nicht kommen ins Gericht.

7. Die Gund liegt un= term Fuß: wohl mir, bag ich nicht muß thun nach ihrem Willen! macht sie mir auch Berdruß, fo muß er fich bald ftillen : bafur hing bas Lamm an bem Rreuzesstamm.

8. Mein schones Keper= fleid am Tag ber Berrlich= feit, glangt vom Blut bes Lammes : Jefu Gerechtigkeit, bie Frucht bes Rreuzesstam= mes, hilft mir burch bie Beit und in Emigkeit.

9. Er ift, mit einem Wort, mein Ulles bier und bort: ihm sen ewig Ehre! ich bleibe fort und fort ben seiner selgen Lehre, glaube bis in Tod an ihn, meinen Gott.

379. met. 22.

Jefu, Gotteslammelein! wir bankens beinem Blut allein, daß wir von ewger Ungft und Pein errettet.

und nun felig fenn.

2. Mir Urme maren all= zugleich verbannt aus beis nem himmelreich, und wa= ren ohne Rettungsfraft, Cund, Teufel, Soll und Tod verhaft't;

3. Da kamst du, theurer Schmerzensmann, und ga= best bich zum Burgen an, daß du durch beinen Kreu= zestod uns helfen wolltst

aus aller Moth.

4. Du ftarbit; die schone rothe Fluth, bein allerhei= ligst's Gottesblut, floß bir aus Hand und Kuß und Seit: bas hat die ganze Welt befrent.

5. Mun ifts vollbracht, das Recht erfüllt, und ber zufunftge Born gestillt; nun hat ber Feind fein Recht verlorn, und man wird nur

für dich geborn.

6. Wir glauben nun an beinen Tod, und du bift unfer Berr und Gott; bein Blut bezeichnet unfre Thur, das halten wir dem Tobe fůr.

7. Uch laß die Lehr von beinem Blut, bas fo viel an den Herzen thut, doch stetsin beiner Kreuzgemein ben Inhalt aller Predigt senn!

8. So wird noch man= ches Sundenheer in deines

Blute

BlutsErbarmungsmeerzum ewgen Leben eingetaucht; und das ist alles was man braucht.

380. met. 244.

Sefu! bu wollst geben, baß bein Bolk Tag und Nacht mög in dem Glausben leben, der ewig selig macht: an beinen Tod und Blut; und daß Herz, Sinn und Muth vest an dir möge kleben, als seinem höchsten Gut.

2. Uch laß auf allen

Tritten bein Leiden mit uns gehn! in unsers Herzens Mitten laß bein Kreuzbild=niß stehn: bewahr uns unser Kleid in der Bersudungszeit; und allen fremben Kräften laß bas ein Schrecken senn.

3. Der Reichthum beiner Gute sey und stets aufgethan; und jegliches Gemuthe nehm vollen Untheil
bran; bein freundlich Ungesicht stärk unsers Glaubens Licht, und bleibe unabwendlich mit Gnad auf

uns gericht't.

# Von der Vergebung der Sünden.

381. Mel. 155.

Onabe ift ein schönes Wort, suße klingt es benen Seelen, bie bas Qualen bes Verberbens recht erkannt, und ben Stand, barin sie zuvor gewesen, eh' sie Sessus auserlesen furs wahrs haftge Vaterland.

2. Gnade! wie bist du so groß denen Seelen, die sich können Sunder nennen, und die nur der Schmerzgensmann trösten kann; denn die durfen zu ihm kommen: wer da kommt wird angenommen; Je sus nimmt die Sunder an.

3. Alle, die wir seine seyn, haben erstlich wohl erkennet, dann bekennet: lieber Heiland! ich bin blind und voll Sund; augenblicklich ward und Leben und Gerechtigkeit gegeben, daß wir selge Leute sind.

382. met. 228.

Snabe, sen mir täglich neu, die ich durch meines Jesu Treu zum Trost ersaheren habe! er sprach zu mir, da ich drum bat: "all beine "Schuld und Missethat hab "ich verscharrt im Grabez "was ich für dich hab erlitz

"ten

"ten und erstritten, bringt "bir Leben; beine Sund "ift bir vergeben!"

383, met. 166.

Die heil'ge Absolution wird als ein Wort des Mundes von Gottes eingebornem Sohn, dem Haupt des Kirchenbundes, durch seine Diener angepreist; Bergebung, Gnadenfüllen, gibt Bater, Sohn und heilzger Geist, um Jesu Todes willen.

384. Met. 164.

Sagt an, die ihr erlöfet send und aus dem Fall erstanden: wodurch ist solche Seligkeit auf diese Zeit vorhanden? durch Tesu Blut und Tod, der unfre Schuld und Noth aus Lieb auf sich genommen hat und uns erworben Heil und Gnad.

- 2. Er nahm an sich unfre Natur, damit er sterben mochte, und der verlornen Creatur durchs Necht Erstefung brächte; nun ist das Gotteslamm der Seelen Bräutigam, und keine Seele kommt zur Ruh, sie eile dann auf Jesum zu.
- 3. Dies ift, zu unfrer Seligkeit, des heilgen Beifts

Geschäfte, daß er uns in der Enadenzeit das Aug auf Sesum hefte; die Kirche ist sein Saus, da schmückt er Seelen aus mit Christi Blut und Christi Sinn, und führt sie so zum Brautsgam hin!

385. Met. 22.

Geh hin zu Sefu, meine Seel, verbirg dich in die Bundenhohl, wie eine Taub in Kluft und Stein, wenn Ungewitter bricht herein.

- 2. Du felber schafft bir feine Ruh; bedrängte Seele! tritt herzu, zu Sesu tritt, daß bir sein Blut aus seinen Wunden komm zu gut.
- 3. In Christi Wunden hast du Schutz in Christi Wunden kannst du Trutz den Feinden bieten jederzeit, bis du gelangst zur ewgen Freud.
- 4. In Jesu Blute wasch bich rein; in Sesu Wunden hull dich ein; auf Jesu Tod stirb unverzagt, bas Leben ift dir zugesagt.
- 5. Hilf, o Herr Jesu, Gottes Sohn, mein Heizland, Schuß und Enabenzthron! laß beine Wunden, Blut und Tod mir fraftig seyn in aller Noth.

386. D

D Zesu voll Geduld, o Beiland voller Gute; lag beine Lieb und Buld erful-Ien mein Gemuthe! ich weiß fonst keinen Trost auf die= fer gangen Belt, wo beine Bulf und Gnad mich nicht

zufrieden stellt.

2. Ich wende mich zu bir, der du mich kannst er= quicken: låßt du mich Ur= men nur bein freundlich Berg erblicken; so weicht bie Unruh weg, ber Gun= ben Macht zerbricht, ich finde Fried und Ruh vor beinem Ungesicht.

#### 387. met. 83.

Derr, mein Beil! in aller Ungft, wend ich meine Glaubensaugen zu bem Kreuze, ba du hangst, um ba Trost aus bir zu faugen, wenn mich Schuld und Sunde druckt, und bas Berg ba= vor erschrickt.

2. Und ba, Jesu, laf= fest bu mich bein offnes Berg erblicken, neigst bein haupt mir freundlich zu, fprichst: "fomm her, laß "dich erquicken! beine "Schuld, die dich erschreckt, ift "durch meinen Tod bedeckt."

3. "Mengftet fich bein Berg "in dir, weif' es nur auf "meine Wunden, halt ihm "die Erlosnng fur, die ich "bir baburch erfunden; fen "getroft, und halte bich nur "im Glauben vest an mich!

4. "Thust du das, so ist ,, an dir nichts beflectes mehr "zu finden, und bu bift ge= "recht in mir: benn ich tilge "beine Gunben; meines Lei-"bens Roftbarkeit hat bich "bom Gericht befrent."

5. D wie trofflich ift mir boch diese Stimme, die ich fenne! fie verfichert mich, daß noch Jefu Berz vor Liebe brenne, daß er unaufhor= lich treu und der Gunder

Beiland fen.

6. Wenn ich feines Leibens Rraft, und mas mir fein Blutvergießen hat für Seligkeit geschafft, ewig werde recht genießen; o! wie herrlich wird allda schallen mein Sallelujah!

## 388. met. 22.

Sch empfehl meiner See= len Seil bem Gotteslamm, das gibt mir Theil an alle bem, was mirs erwarb, da es am Kreuze für mich starb.

2. Gelig werben ift feine Runft; benn man frigt Gnad und Beil umfonft; hab Dank, mein lieb'r Berr Jefu

Christ!

Christ! durch den mirs sau'r erworben ist.

389. mer. 132.

Es ist das Heil uns kommen her aus Enad und lauster Gute: die Werk die hels sen nicht behüten: der Glaub sieht Jesum Christum an, der hat gnug für uns all gethan; er ist der Mittler worden.

2. Was Gott im G'sek geboten hat, da man es nicht konnt halten, erhub sich Born und große Noth, vor Gott, so mannigkalten: vom Fleisch wollt nicht heraus der Geist, \*) vom G'sek erfordert allermeist: es war mit uns verloren.

\*) Rôm. 7, 14.

3. Es war ein falscher Mahn baben: Gott hatt fein G'seh brum geben, als ob wir möchten selber frey nach seinem Willen leben; und ist boch nur ein Spiegel zart, ber uns anzeigt die sündge Urt in unserm Fleisch verborgen.

4. Nicht möglich war, diefelbe Urt aus eignen Rraften lassen; wiewol es oft
versuchet ward, noch mehrt
sich Sand ohn Maaßen;
denn Gleißnerswerk Gott
hoch verdammt: und jedem

Fleisch der Sünden Schand allzeit war angeboren.

5. Noch mußt das G'seg erfüllet seyn, fonst warn wir all verloren; darum schieft Gott sein'n Sohn herein, der für uns Mensch geboren. Das ganz' Geset hat er erfüllt, und damit Gottes Jorn gestillt, der über uns ging alle.

6. Weil nuns Gefet ersfüllet ift, durch den, ber es fonnt halten; so lerne jest ein frommer Christ des Glausbens recht' Gestalte: nicht mehr, dann: lieber Herre mein! dein Tod soll mir das Leben seyn, du hast für mich bes

ablet!

7. Daran ich keinen Zweisfel trag, bein Wort kann nicht betrügen: Nun sagst bu, daß kein Mensch verzag, das wirst du nimmer lügen: "Wer gläubt an mich, und wird getauft, demselben ist der himm'l erkauft, daß er nicht werd verloren."

8. Der ist gerecht vor Gott allein, ber biesen Glauben fasset, ber Glaub gibt aus von ihm ben Schein, so er bie Werk nicht lasset, mit Gott ber Glaub ist wohl baran; bem Nachsten wird die Lieb Gutsthun, bist du aus Gott gesboren.

D

# 210 Bon der Bergebung der Gunden.

- 9. Es wird die Sund burchs G'set erkannt, und schlägt das G'wissen nieder! das Evangelium kommt zur Hand, und starkt den Sunser wieder; es spricht: nur kreuch zum Kreuz herzu, im G'set ist weder Rast noch Ruh mit allen seinen Werken.
- 10. Die Werke komm'n gewißlich her aus einem rechten Glauben: benn bas nicht rechter Glaube war, bem man die Werk wollt rausben. Doch macht allein der Glaub gerecht; die Werke sind des Nachsten Knecht, dasben wir'n Glauben merken.
- 11. Die Hoffnung wart't der rechten Zeit, was Gottes Wort zufage, wenn das geschehen soll zur Freud, setzt Gott kein g'wisse Tage: er weiß wohl, wenns am besten ist, er braucht an uns kein arge List, deß solln wir ihm vertrauen.
- 12. Db sichs anließ, als wollt er nicht; laß dich es nicht erschrecken: benn wo er ist am besten mit, will ers oft nicht entbecken. Sein Wort laß dir gewisser sehn; und ob dein Herz\*) sprach lauter Nein, so laß dir doch nicht grauen.

\*) Ser. 17, 9.

13. Sen Lob und Ehr

mit hohem Preis, um biefer Wohlthat willen, dem Bater, Sohn, und heilgen Geist; der woll mit Gnad erfüllen, was er in uns ang'fangen hat, zu Ehren feiner Majestät, daß g'heiligt werd sein Name;

14. Sein Reich zukomm, fein Will auf Erd g'scheh, wie ins himmels Throne; bas täglich Brod ja heut uns werd; wollst unsrer Schuld verschonen, als wir auch unsern Schuldgern thun; laß uns nicht in Berssuchung stehn; löß uns vom Uebel, Umen!

390. met. 178.

Wie sind wir doch so hoch beglückt, wenn wir nur einzig auf die Lehren, die uns der Geist ins Herze drückt, aus Jesu Wort und Zeugzniß hören! gebenedenet sen ber Tag, da wir dies Licht des Lebens schauen! man sehe doch, was Gott vermag: wohl allen, welche auf ihn trauen!

2. Der unbezwungne Sezfus Chrift hat aller Feinde Macht bezwungen, fo, daß man schon errettet ist, eh man noch hat darum gerungen. Herr! steh uns ferner kräftig ben, wenn sich die Finsterniß emporet;

du warst, du bist, du bleis best treu; sen hochgeliebt, gelobt, geehret!

391. met. 184.

Gewiß, wer seinen Beistand liebet, und liebt zusgleich sein Gigenthum; ber wird erfreuet und betrübet, durch Christi Schande oder Ruhm. Ich bitte meinen Beilserwerber, er wende nur die Schmach von mir, barüber ich kein Leiden hersber und keinen größern Schmerz verspur:

- 2. Ich meine, Jesum Christum nennen, und feisnem herzen ferne seyn; sich selber nicht im Grunde kennen, und also nicht um Gnade schreyn; und weil sichs Fleisch und Blut commode und niemals gerne sauer macht, ein Christenthum auf seine Mode erwähzlen, das die Welt erbacht.
- 3. Nichts kann gewisser unfre Seelen ber Seligkeit entgegen führn, als wenn wir zu den Wundenhöhlen bes Gotteslamms uns rettirirn, und nehmen Christi Joch, das linde, auf uns, so kommen wir zur Nuh; bas bringt uns sicher und geschwinde dem vorgesteckten Kleinod zu.

392. Mel. 234.

Bor mahrer Bergensan= berung find alle Menschen tobte Gunber, und eins wies andre, Alt und Jung, bes Bornes und bes Todes Rinder; ba Gott nun fei= nen Cobn gefandt, bamit wir durch ihn follen leben, und wenn wir unfern Kall erkannt, im Glauben uns aufrieden geben : fo folgt, daß Jefus Chrift die e in geBulfe ift, und bag ein Menfch un= felig bleibet, bis er ben Schmerzensmann, ber fur uns gnug gethan, im Beift erblickt, und an ihn glaubet.

2. Das Wort, bas Gott und ben Gott mar, ward Fleisch, und trat an unfre Stelle, nahm auf fich Born und Todsgefahr, ja schmeckte für uns Tob und Solle: und dadurch find wir los= gekauft, und insgefamt mit Gott verfohnet; auch ber. fo felbft ins Ungluck lauft, ber Chriftum flieht, ja gar verhöhnet. Gott fieht uns anders an, als er zuvor gethan, feitdem fein Cohn am Kreuz gehangen: wer nun zu bem fich fehrt, unds Berg ihm nicht ver= wehrt, ber folls verheißne Beil empfangen.

3. Dank sen bir, bu geschlacht'tes Lamm, fur bein

D2 u

unendliches Erbarmen! wir liegen, holder Brautigam! in deinen offnen Gnadenarsmen: für uns versank dein theures Haupt; für uns ward dein Gebein durchsgraben; für uns dem legten Feind erlaubt, dir noch einsmal was anzuhaben: so richte unsern Sinn aanz

auf dies Opfer bin! bas

bleib uns ewig im Gefichte,

und in ber Geele flar, baß

Gott in Christo mar, als er

uns durchhalf im Gerichte.

393. met. 97.

Du unser auserwähltes haupt! an welches unfre Seele glaubt: laß uns in beiner Nägelmaal ersblicken unfre Gnabens wahl, und durch der aufgespaltnen Seite Schrein führ unfre Seelen aus und burch und ein.

2. Dies ist bas wundervolle Ding: ersts dunkts für Kinder zu gering, und dann zergläubt ein Mann sich dran, und stirbt wol eh ers glauben kann; daran erkennt man hier das kleine Heer, und davon singt man noch am gläsern Meer.

3. So lange eine Mensch= heit ist, so lange Jesus bleibt der Christ; so bleibet dies bas A und D vom ganzen Evangelio; und baß bas Gottesfraft und Weisheit ist, bas wist ihr alle, bie ihr Wahrheit wist.

4. Wenn einer von der Mutter her vielleicht noch unbescholten war, und wüßete kaum was Fleisch und Blut, was Geiz ser, oder hoher Muth; und in dem allen sich selbst helsen kann: der ist ein blinder und ein armer Mann.

5. Und wer auch in dem Glanz des Lichts sich sieht, und fieht er tauge nichts, und geht und greift die Sache an, will eher Guts thun als er kann, und muht sich selber viel und mancher- lerz der kort

Erlofer fen.

6. Wenn aber ein verlornes Kind vom Tod erwacht, sich frümmt und
windt, und sieht das Bös
als Böse an, und glaubt
nur, daß es sonst nichts kann,
verzagt an sich, es geht ihm
aber nah: kaum sieht sichs
u:n, so sieht der Heiland da.

7, Wie geht dirs? Des geht nicht gut, ich liege hier in meinem Blut: da spricht der Menschenfreund: Mein Sohn! nimm hin die Absolution, und sieh mich an, und glaub, und stehe auf,

und

und freue bich, und gieb bich an, und lauf!

8. Die Gecle frigt ben neuen Geift, fie glaubt und thut was Jefus heißt, fie fieht das Lamm mit Augen an, Die Gott alleine geben fann, fieht auf, befommt ein unfichtbar Gewand, und ift auf einmal mit bem Lamm bekannt.

9. Die Gunberschaam, und Gotteskraft, die machen gleich Genoffenschaft, und bleiben immer ungetrennt im Bergen, bas ben Beiland fennt: ba geht fein guter Wille mehr zurud, benn ibre Arbeit ift ein ewigs Gilid.

10. Erft beißt ber Freund bie Geele rubn, bann effen, und hernach was thun; fo ubt er ihre Glaubensfraft in einer treuen Ritterschaft. Sie thut, und wenn fie dann ihr Werk gethan, benkt fie gemeiniglich nicht weiter bran.

11. Und wurde man ja irgendwo ber eignen Gna= benarbeit froh : fo kommt die heilge Schaam berben, bie zeiget uns fo mancherlen; baß man Gott bankt, wenn man fich felbst vergißt, und denkt an nichts, als baß ein Beiland ift.

12. Und allenthalben geht der Ginn ber Glaubi=

gen gur Gnabe bin: und denkt drauf, wie er Nacht und Tag bem Brautigam gefallen mag, ber uns vom emgen Tobe los gemacht, und unverdient zur Gelig= feit gebracht.

## 394. met. 151.

In Sund war ich verlo= ren, fündlich war all mein Thun: nun bin ich neuge= boren in Chrifto, Gottes Sohn, der hat mir Beil erworben, durch feinen bit= tern Tod, weil er am Kreuz ge= ftorben fur meine Miffethat.

2. All Gund ift nun ver= geben, und zugedecket fein, barf mich nicht mehr be= schämen vor Gott bem Berren mein; ich bin gang neu geschmucket mit einem schönen Kleid, und ewig= lich beglücket mit Beil und G'rechtiafeit.

## 395. met. 16.

Wie der Herr am Kreuz gestorben, war die Macht bes Todes bin; und ba hat er mich erworben, daß ich ewig feine bin.

2. Seine fenn, was will bas fagen? Tag vor Tag bis in die Nacht seine Seel in Banden tragen; und so bald man aufgewacht,

3. Geinen D 3

# 214 Bon der Vergebung der Gunden.

3. Seinen Heiland kinds lich bitten, daß er uns ben ganzen Tag und ben allen Tritts und Schritten, wie's ihm recht ift, leiten mag.

4. Und ein Mensch, der also handelt, ist in Wahre heit hochbeglückt, weil er stells mit Tesu wandelt, und von ihm sich nicht verrückt.

5. Freylich maßt man biefer Snade sich unanges fragt nicht an; boch es geht auf einem Pfade, drauf ein Thor nicht irren kann.

6. Die um ihn erregte Sorgen, die fein Geift ans Berg gebracht, machen einen truben Morgen, auch wol

eine bange Nacht.

7. Das erpresset heiße Thranen: "ach wo krig ich "Tesum her!" und ein kindlich banges Sehnen, wenn er boch mein heiland war!

8. Augenblicklich steht der Fürste mit der offnen Seite da, und man fühlt es, wie er dürste, daß er unfre Seel

umfah.

9. Damit geht die Seele über in die durchgegrabne Hand; und er hat sie so viel lieber, als er viel an sie

gewandt.

10. Da bekömmt man so geschwinde, als man kaum darum geweint, die Vergesbung aller Sunde, und das Lamm zum ewgen Freund.

396. mel. 1.

Mas håtten wir für Freus de oder Ehre, wenn uns das Lamm nicht Freud und Ehre ware?

2. Was wollten wir von allen unsern Dingen wol vors Gericht der Flammen=

augen bringen?

3. Wer ist so reich, fo gut, so unbescholten, daß seine Sachen je bei Gott gegolten?

4. Wer hat sich noch ins Heiligthum gefunden burch eine andre als die Thur ber Wunden?

5. Ein armer Sunder fenn, voll eigner Schande, bas bringt bas erste Recht jum Baterlande.

6. Wir wissen um bie Freude seiner Engel, wenn sie die Menschen kommen fehn voll Mangel.

7. So ungewiß, ja tau= melnd auf dem Pfade, doch voll Berlangen nach der blut=

gen Gnade.

8. Darüber jauchzen biese heilgen Chore; ihr Loblied tont zu ihres Konigs Chre.

9. Weil aber folch ein Berz bes Heilands Lieben noch nicht versteht, so pflegt sichs zu betrüben.

10. Und auch der Troft, ben Sunder bald bekommen,

wird

wird noch fehr blod und git= ternd angenommen.

- 11. Doch geht uns gleich im ernstlichen Beginnen die Welt mit ihrer Lust aus uns fern Sinnen.
- 12. Wir wolln uns bann nur feiner Liebe freuen, und benm Genuß bes Gnaben= worts gebeiben.
- 13. Er muß aus feiner Full uns taglich nahren, an seinen Munden will bie Seele gehren.
- 14. Und haben wir nun sein Verdienst genossen, und fühlen unfer herz mit Blut beflossen;
- 15. So mochten wir auch gern zu biefen Gnaben, die er uns schenkt, viel andre Menschen laden.
- 16. Es wird uns leicht, von jedem aus den Sundern zu hoffen: ber kommt auch zu Gottes Rindern;
- 17. Und hatt ich ihn nur schon zu Tesu Wunden, er ware mehr als ich, in wenig Stunden.
- 18. Denn ben ber Enab und ihrem fußen Spiele ift ein beständiges Clendsgefühle.
- 19. Je weiter uns bie Gnade nun wird bringen, je schoner wird das Sunderstanklied klingen.

397. met. 4.

Lamm! für uns gesschlacht't: so oft ich betracht, was mir ist geschehn; so mocht ich vor Schaam und vor Beugung vergehn.

2. Wie war ich so blind, wie dient ich der Sund! Auf einmal kams Licht und weckte mich auf, und ich

fannte es nicht.

3. Ich fühlte die Noth; ich schmedte den Tod; es war mir so schwer, als ob ich auch eins beiner Kreuzisaer war.

4. Bugleich kam ber Feind, ber's arg mit uns meynt, und rebte mir drein, ich mare ber Sunde, bes

Todes und fein.

5. Ich wendete mich, Lamm, grade an dich; dir gab ich mich hin, mit mir zu thun, wie es dein Herze und Sinn.

6. Ich war wol noch scheu, boch hofft ich daben, ich ware bein Lohn, und du warst so gnadig und hülfest mir schon.

7. Da tratst du herfur, und sagtest zu mir: "ver-"legnes Gemuth, erfahre "den Segen und ewigen

" Fried!"

8. Dein Blutstrom so roth ersäufte den Tod, dein Wasser wusch rein, dein

D 4 Se

Segensmund rufte mich in bie Bemein.

9. Der Feind, ba er sah, was mit mir geschah, ers zurnete sich; und ich ließ ihn zurnen, und hielt mich an dich.

10. Lamm! nur noch ein Wort: ach bleib bu mein Hort; so fürchte ich nichts, und bleibe ein feliger Erbe bes Lichts.

398. Met. 164.

D Tage wahrer Seligkeit! o freudenvolles Leben! wenn uns in dieser Gnadenzeit bie Sunden find vergeben, die Jesus hat gebüßt; und wenn man das genießt, was er uns versühnt, für Leib und Seele hat verdient.

2. Der Friede Gotts, das höchste Gut bekümmerster Gewissen, kommt da wie eine Segensfluth sich in das Herz ergießen, dem Gnade, Trost und Heil, daß seichlich wird zu Theil, daß selbiges mit Jesu Christschon hier als wie im Himmel ist.

3. Wie aber, daß auch Schaam und Schmerz noch ben ber Freud erscheinet? und daß ein solch begnabigt Herz bienieden oft noch weisnet? En, weil man nie vergißt, wer man gewesen ift,

und daß die uns geschenkte Snad ihn Blut und Tod ge= kostet hat.

- 4. Dies macht, daß man nie anders kann, es ist der Gnade eigen: man nimmt sie auf den Anieen an, und freuet sich mit Beugenz denn alles was man hat, ist En a d und bleibet Gnad, um so viel mehr, weil er drum starb, und Misseth återn sie erwarb.
- 5. Uch! unser Glück ist in der That nicht gnugsam auszusprechen; denn wen sein Blut entsündigt hat, dem heilts auch die Gebrechen, die jedes an sich trägt, dis sichs zur Nuhe legt: ja sein Berdienst und Tod und Blut kommt selbst im Grab uns noch zu aut.
- 6. Das ist auch unser Heimgeleit zu ben vollendeten Schaaren, worauf wir in der Gnadenzeit schon zubereitet waren; und dort wird der Gemein ihr ewges Loblied seyn: Preis sey dem Lamm, für uns geschlacht't: sein Blut hat uns gerecht gemacht!

399. met. 22.

Chrifti Blut und Gerechtigkeit, bas ift mein Schmud

und

und Ehrenkleib, bamit will ich vor Gott bestehn, wenn ich in Simmel werd eingehn.

- 2. Ich glaub an Jesum, welcher fpricht: wer glaubt, ber fommt nicht ins Gericht. Gott Lob! ich bin schon abfolvirt, und meine Schuld ift abgeführt.
- 3. Die Handschrift ward mit Jesu Blut am Kreuz burchstrichen mir zu gut; bie Magel, die bas Lamm verwundt, gerriffen biefen alten Bunb.
- 4. Das heilge unschuldge Lamin, bas an bem rauben Kreuzesstamm fur meine Sund gestorben ift, ertenn ich fur ben Berrn und Chrift.
- 5. Ich glaube, bag fein theures Blut genug für alle Sunden thut, und daß es Gottes Schabe fullt, - und ewig in bem himmel gilt.
- 6. Drum foll auch bie= fes Blut allein mein Troft und meine Soffnung fenn; ich bau im Leben und im Tod allein auf Jesu Wun= ben roth.
- 7. Und wenn ich burch bes herrn Berdienst noch fo treu wurd in feinem Dienst, gewonn auch allem Bofen ab, und fundigte nicht bis ins Grab:
  - 8. So will ich, wenn

ich zu ihm komm, nicht ben= fen mehr an gut und fromm : fondern, ba fommt ein Gun= ber ber, ber gern furs Lof= geld felig mar!

9. Da fingt ber Bater Abraham und alle Beiligen bem gamm, und fieht man in ihr Buch hinein, fo ftehts, bag fie auch Gun=

ber fenn.

10. Wird bann bie Frag an mich gebracht; was hast bu in der Welt gemacht? fo fprech ich: Dank fen meinem Berrn, fonnt ich was Guts thun, ich thats gern.

11. Und weil ich wußte, daß sein Blut die Gund weg= fcwemmt mit feiner Fluth. und daß man nicht muß willgen ein; ließ ich mirs

eine Freude fenn.

12. Wenn nun fam eine bofe Luft, fo bankt ich Gott, baß ich nicht mußt; ich fprach zur Luft, zum Stolz und Geig: bafur bing unfer Berr am Rreuz.

13, Da macht ich feinen Disputat, fonbern bas mar ber kurifte Rath: ich klagt es meinem Berrn fo blog, da murd ichs immer wieber los.

14. Da werden alle Beil= gen fich mit mir erfreuen inniglich, und preifen unfern Schmerzensmann. Dann ftimm ich auch mit ihnen an:

15. Dem

# 218 Von der Vergebung der Gunden.

15. Dem kamm gebuhs ret alles gar, weil es für und geschlachtet war; es hat die Sunde weggebracht, und und Gott angenehm gemacht!

16. So lang ich noch hies nieden bin, so ist und bleis bet das mein Sinn: ich will die Gnad in Jesu Blut bezeugen mit getrostem

Muth.

17. Gelobet fenst bu Jesu Christ, daß du ein Mensch geboren bist, und hast für mich und alle Welt bezahlt ein ewigs Lösegeld!

18. Das hilf uns nun auch predigen, und aus der Grub erledigen, was gern aus beiner blutgen Full, als Sunder, Gnade nehmen will.

19. Du König ber Ch= ren, Jesu Christ! des Ba= ters einger Sohn du bist; erbarme dich der ganzen Welt, und segne was sich

zu dir halt.

20. Ich will nach meisner Gnabenwahl hier fleis sig sehn ins Bundenmaal, und droben prangen in dem Rieid beins Blutes und Gerechtigkeit.

400. met. 221.

Sey frohlich im Herren, bu heilige Seele, bu herrlis che im Hochzeitkleid! bein Beiland ber zeucht bich aus finsterer Soble, und schmuckt bich mit Gerechtigkeit: er tilget die Sunden mit seinem Blut, daß keine zu sinzben, die Schaden thut; die Runzeln und Makeln, und was da besteckt, das hat er mit köflicher Seide bedeckt.

2. D himmlische Zierde! die Sonne der Gnaden geht über mir verklaret auf: die Burde der Sünden, womit ich beladen in dem bisher unfelgen Lauf, die fället nun abe, die brückt nicht hart; weil Jesus im Grade sie hat verscharrt: ein lichtes und leichtes Herz habich bekommen, nachdem ich sein sanftes Joch auf mich genommen.

3. Es freue sich mit mir von außen und innen, was Gott durch ihn verschnet ist; ach! liebet und lobet mit Herzen und Sinnen den treuen Heiland Jesum Christ! Ihr Lippen, erzählet doch seinen Ruhm, er hat mich erwählet zum Eigenthum; Aroh Sunde, Aroh Aroh Forten, bin ich nun ein seliges Gotteskind worden.

4. D herrliche Schatze, o ewige Guter, die mir mein Heiland hat verehrt: was chmals verloren, das hat er mir wieder durch sei-

nen Tob und Blut gewährt. Sch faß es im Glauben, es ift ja mein: und lag mirs nicht rauben noch fremde fenn; es ist mir ja barum fo theuer erworben, ba er an dem Kreuze fur mich ift gestorben.

#### 401. met. 22.

Geht welche Liebe Gott uns gonnt, bag er uns feine Rinder nennt, wenn wir glauben an Jefum Chrift, ber uns jum Beil geftorben ift.

2. Gott's Lieben zeigte fid barin, bag er ben Cobn fur uns gab hin, ber unfre Schuld und Missethat ge= bußet und versuhnet hat.

3. Wer fich an ben nun glaubig halt, bem fommt fein Opfer fur die Welt, bas gnug fur alle Gunden thut, bier und in Ewigfeit zu gut.

- 4. Und wem bei feiner Buversicht das eigne Berg nicht miderspricht; ber hat bann Freudigkeit vor Gott burch Jefu beilge Wunden roth.
- 5. Geftehn wir unfre Sunde fren, fo ift ber Berr gerecht und treu, baß er bie Cunde und verzeiht, und uns von ihrer Macht befrent.
- 6. Ein folch begnabigt Gotteskind bat bann nicht

Lust mehr an ber Gund; vielmehr ftehts auf der Ba= che da, daß sich ber Urge ibm nicht nab.

- 7. Mer noch ber Gunbe gerne bient, kennt Jefum nicht, der uns verfühnt: und wer fein gottlich Leben führt, ber wird von lauter Furcht regirt.
- 8. Gin gut Gewiffen ift ein Leb'n, bas feine Creatur fann geb'n: und wer fein aut Gewiffen bat, ifi't fich an feiner Freude fatt.
- 9. Kurcht bleibet bei ber Liebe nicht, wer sich noch furcht't, lebt nicht im Licht. und muß (Furcht ift Gemif= fenspein,) noch in ber Lieb unrichtig fenn.
- 10. Wenn aber eins fich gabe an, als hatt es feine Sund gethan, und war vom Gundehaben fren: bas loge vor Gott ohne Scheu.
- 11. Wer im Licht lebt. ber lebt in Gott, und burch bes Beilands Blut und Tob wird, was fich in bem Bund befindt, gereiniget von aller Gund.
- 12. D bleibt bei ihm, ihr Kindelein, bamit wir, wenn er fommt berein, ibm gutes Muths entgegen gebn, und nicht vor ihm bescha= met ftebn.

402. Gun=

402, Met. 16.

Sinder bin ich, ja das weiß ich, ein geborner Jefusfeind; Bruder, fagt, ach fagt mir fleißig von dem Urmenfunderfreund.

2. Sagt mir anders nichts als Jesum, ber mein Beis land worden ist, und sein Blut gab zur Erlösung, welche nun mein Herz ges

nießt.

3. Weber lehren noch erstennen, auch ein frommes Leben nicht, oder was man sonst kann nennen, gibt mir Troft und Zuversicht.

4. Nichts als Jefu Chrifti Enade, nichts, als fein Berbienft allein, last mich arme fundge Made, gut, gerecht

und felig fenn.

## 403. met. 82.

Weil die Worte Wahrheit sind: daß man nichts ben Gott gewinnt, nichts durch des Gesehes Werke, nichts durch eigne Kraft und Starfe, nichts durch Einsicht und Verstand, nichts durch eine milde Hand:

2. Nichts durch eignes heiligseyn, wenns gleich nicht nur Augenschein, sons dern treu gemeynet ware, auch nicht durch die reine Lehre, daß kein Tugendbild

die Gnad näher als ber Sunder \*) hat;

\*) Matth. 21, 31.

3. So ist dies der leichtste Math, es bestärkt ihn auch die That: man fällt Jesu zu den Füßen, und sagt nichts von Thun noch Bussen; sondern spricht zum Menschensohn: bin ich etwanicht dein Cohn?

4. Haft du etwa mich allein nicht erkauft, um bein zu fenn, da dir deine Müh und Frohnen ein unzählbar Heer foll lohnen? Würdft du boch auch meisner fo, und ich wieder dein

recht froh!

5. Also, wie kömmt man bazu, bag man in ber Gnade ruh; bag man nicht nur nicht verderbe, sondern auch ben Segen erbe? Das ersfordert zweyerley; daß man arm und Sunder sey.

6. Urm, das heißt, man fiehet sich elend, blind und jammerlich, und weiß selbst auf keiner Ecke, wie man seine Bloße decke; Urmuth stellt sich selber ein: boch man muß auch Sunder fenn.

7. Dihr Menschen! suchts nicht weit: eure Kalt und Fremdigkeit gegen Tesum, seit der Jugend, macht den Strich durch alle Tugend; diese Grundverdor-

ben=

benheit zeigt euch, daß ihr Sunder send.

- 8. König Sefu! das ift wahr, alles das ift sonnens klar: Eines fehlt der ars men Taube, nur das einzge Wörtlein: Glaube! ohne den krigt niemand Ruh; und wer theilt ihn aus, als du?
- 9. Nun ich weiß, mein arm Gebet wird vom Beistand nicht verschmaht. Seine Armuth, seine Thrangn solln den Weg zum Heil mir bahnen. Ich will findlich weinen gehn, bis mir ewig wohl geschehn.

## 404. met. 58.

Bas uns mit Frieden und Troft erfüllt, was unfre Seelen alleine stillt, was wir immer mussen im Berzen finden, ist die Verschnung für unfre Sünden durch Jesu Blut.

- 2. Wer auf bas Opfer bes kamms vertraut, ber hat gewiß nicht auf Sand gebaut, sondern auf den Felsen, der ewig stehet; benn wenn die Welt auch zu Grunde gehet, so bleibet er.
- 3. Wer ab'r auf eigene Werke fieht, und fich auf bie Urt um Gnade muht, die boch Gott umfonst gibt; der wird zu schanden, und bleibt

gewißlich in feinen Banden, verfehlt fein Seil.

- 4. Gott will ben Menfchen nicht gnabig fenn, als
  nur in Tefu, bem Lammelein, bas für unfre Sunden
  am Kreuz gehangen, und
  für bie Sunder hat Gnad
  empfangen, zur Seligkeit.
- 5. Berachtet man Gotztes eingen Sohn; so ist es ja der verdiente Lohn, daß man unterm Borne muß liegen bleiben: denn benen nur, die an Jesum glausben, ift heil bereit.
- 6. Jefu, wir bitten von Herzensgrund, bu bist ber Stifter vom neuen Bund, für die Gottesheerden: ach lag uns finden Gnade, uns alle auf dich zu grunden, als Einen Mann.
- 7. Was du gefunden, bas halte vest, und was sich noch nicht so ganz verläßt auf die frene Gnade, das bring zurechte. D daß kein einziges bleiben möchte auf falschem Grund!

405. mer. 58.

Selobet fenst bu, Herr Tesu Christ, bu Gott von Ewigkeit! daß du bist unser Heiland worden, und uns von Sunden lassest Berge-

bung

bung und Frenheit finden burch bein Berdienst.

2. Nun braucht es unsers Thuns nicht dazu; denn was erfordert wird, das thust du. Wollen und Bertrauen mußt du uns schenken, und unsre Herzen selbst zu dir lenken; wo blieb man sonst?

3. War etwas nothig auf unfrer Seit, wir blieben ewig verlorne Leut. Selige Erlöfung! die so beschaffen, daß sich keins selber bedarf zu raffen: Er hilft uns auf.

4. Genesen kann jedersmann durch sein Blut, das, seits vergoffen ist, Wunder thut, und redt für uns alle, sowohl im Throne, als in dem Herzen, aus Einem Tone, das Friede ist.

5. Was hat das Blut nicht an uns gethan! Christi Gerechtigkeit ziehn wir an. Mas wir lang gesuchet und nicht gefunden, trasen wir endlich an in den Wunden des Opferlamms.

6. Wir warn voll Jammer und Schmerz und Noth; da dachtst du unster, du treuer Gott! daß wir nicht verdurben in unsern Sunden: und ließ'st und Gnade und Friede sinden in beinem Blut.

7. Nun was wir wiffen, ift schon so groß, und es geht täglich auf noch mehr los: all's durch bessen Willen, ders haben wollte, daß man was seliges werden sollte. Hallelujah!

8. Das fen bir täglich zum Lob gesagt, so oft es Macht wird, so oft es tagt, bis zu'n Ewigkeiten, ba wir bich sehen, und bir nicht mehr von ber Seite gehen, bu Herzenslamm!

9. Dein ist ber Ruhm, bu hast triumphirt, und unsre Sache hinausgeführt; wir find, Gott Lob, beine; wollens auch bleiben, bis wir dich sehen, an den wir gläuben. Hallelujah!

Von der ganzen Uebergabe des Herzens an Jesum.

406. met. 876. Gib mir bein Berg! fo fpricht ber Mund bes

Herrn: gib mir, mein Kind, bein Herze, gib mirs gern, und laß vor alln dir meinen Weg gefalln; ich will dich

burch die Zeiten mit meinen Augen leiten!

2. Das ists allein, was er von uns begehrt, zum Seligsenn, das unaufhörzlich währt: und o wie gut hats, wer das findlich thut, und wiederholt es täglich; deß Glücke ist unsäglich.

407. met. 82.

Meine Seele, willt du ruhn, und dir immer gutlich thun; wunschest du dir, von Beschwerden der Beglerben fren zu werden: liebe Sesum und sonst nichts, meine Seele, so geschichts.

- 2. Niemand hat sich je betrübt, daß er Tesum hat geliebt; niemand hat je Beh empfunden, daß er Tesu sich verbunden. Tesum lieben, und allein, ist so viel als sezlig seyn.
- 3. Wer ihn liebt, liebts hochste Gut, das allein vergnügen thut: seine Lieb allein kann geben ewge Freud
  und ewges Leben: seine Liebe macht die Zeit gleich ber süßen Ewigkeit.

408. mer. 37.

Das ift ber große 3weck von unferm Leben, ihm unfer ganzes Herz so hinzuge= ben, daß ihm hier Geist und Seel unds Sterbgebeine, vor zartem Liebsgefühl entgegen weine.

409. met. 376.

Mun nimm mein Herz, und alles, was ich bin, von mir zu dir, herzliebster Jesu! hin: ich will nur dein mit Leih und Seele senn, mein Reden, Thun und Lichten nach beinem Willen richten.

2. Du aber follst auch wiester meine fenn, und ganz und gar gehn in mein Berz hinsein; follst senn mein Gott, und Trost in aller Noth, follst mich bir einverleiben, und ewig meine bleiben.

410. met. 12.

Sochfter Priester! ber bu bich selbst geopfert hast fur mich: laß boch, bitt ich, noch auf Erden, auch mein Berz bein Opfer werben!

2. Nimm und tobt und schlachte hin meinen Willen, meinen Sinn! reiß das Eigne aus dem Herzen, sollts auch senn mit tausend Schmerzen.

3. Ich bring bir zum Opfer bar Leib und Seel auf bein'n Altar. D bu allerliebste Liebe, wenn boch nichts zurucke bliebe!

411. Nimm

411. met. 106.

Mimm hin von mir, was bu verlangest, mein liebster Beiland, Jefu Chrift! bas herz bamit bu Schopfer prangest, bas bir fo fauer worden ift: dir geb ichs willig, bu allein haft es bezahlt, es ift ja bein.

2. Wem follt ich mein Berg lieber gonnen, als dem, ber mir das feine gibt? dich kann ich den Bergliebsten nennen, bu hast mich bis in Tod geliebt. Mein Berg ift bein und foll allein nur bein und feines anbern

fenn.

#### 412. Met. 14.

Mein Gott! das Herz ich bringe bir, zur Gabe und Geschenk! du forderft fol= ches ja von mir, deß bin ich eingebent.

2. Nun du mein Bater, nimm es an, mein Berg, veracht es nicht. Ich gebs, fo gut ichs geben fann, fehr zu mir dein Gesicht!

3. Zwar ist es voller Sundenwuft, und voller Gi= telkeit, bes Guten ganglich unbewußt, und wahrer Frommigfeit;

4. Doch aber steht es nun in Reu, fuhlt feinen Uebelftand, und trägt ist vor ben Dingen Scheu, bar= ans zuvor Lust fand.

5. Bermalme meine Bar= tigfeit, mach murbe meinen Ginn, baf ich in Seufzer. Reu und Leid und Thranen gang gerrinn.

6. Sodann nimm mich, mein Jesus Chrift! tauch mich tief in bein Blut: ich glaub, daß bu gefreuzigt bift, der Welt und mir

zu gut.

7. Starf meine schwache Glaubenshand, zu faffen auf bein Blut, als ber Bergebung Unterpfand, bas alles machet gut.

8. Schenk mir, nach bei= ner Sefushuld, Gerechtig= feit und Beil: du trugst ja meine Sundenschuld und meiner Strafe Theil.

9. In dich wollst bu mich fleiden ein, bein Un= schuld ziehen an, daß ich, von allen Gunden rein, vor Gott besteben fann.

10. Gott heilger Geift! nimm bu auch mich in die Gemeinschaft ein: ergieß, um Jesu willen, bich tief in mein Berg hinein.

11. Dein gottlich Licht schutt in mich aus, und Brunft ber reinen Lieb; lofch Finfterniß, Sag, Falfch= beit aus, schenk mir ftets beinen Trieb.

12. Nimm

12. Nimm bir, o Gott! zum Tempel ein mein Herz hier in ber Zeit; und laß es beine Wohnung seyn in alle Ewigkeit.

13. Dir geb ichs ganz zu eigen hin, brauchs, wozu birs gefällt. Ich weiß es, daß ich beine bin, ja bein, und nicht ber Welt.

14. Weg Welt, weg Sund! dir geb ich nicht mein Herz; nur Jesu! dir ist dies Geschenke zugericht't: behalt es für und für!

## 413. Mer. 145.

Sesu! du bist mein und ich will beine sen: Herz, Seele, Leib und Lezben, sen dir, mein Hort, ergeben! Nimm und behalte mich! Wie du in deinen Handen mich kehren willst und wenden, so musse werzben ich!

2. Bevestige meinen Sinn, baß ich beständig bin, beshute mich für wanken, und zeuch Sinn und Gedanken, mein Jesu, stets zu dir! Laß doch Seel und Verlangen an dir alleine hangen und bleiben für und für.

3. Denn du, du bift mein Heil und meines Berzens Theil, mein Troft in meis nem Zagen, mein Arzt in meinen Plagen, mein Labfal in der Pein, mein Leben, Licht und Sonne, und freubenreiche Wonne: o Jefu! bu bift mein.

#### 414. Met. 95.

Croper König, ben ich ehre, ber burch seines Geistes Lehre mir sein Licht hat angezündt, und ist und zu allen Zeiten mit viel tausend Sutigkeiten sich mein ganzes herz verbindt:

- 2. Schau, ich will mein herz bir geben, bas foll bir aufs neue leben, benn bu forberst es von mir: bas soll sich mit bir verbinden, und zugleich solls allen Sunten ewiglich entsagen hier.
- 3. Mach mein Berz zu einem Garten, voll Gewächse
  schönster Urten, voller Bluth
  und Lieblichkeit: und zu einem solchen Brunnen, braus
  ein Strömlein kömmt gerunnen, \*) fließend auf die
  Ewigkeit.

\*) Soh. 7, 38.

4. Laß es beinen Geist von neuem bir zu einem Tempel weihen, ber auf ewig heilig fen! ach vertilge boch barinnen alle Lust und Furcht ber Sinnen: segne mich und mach mich fren!

P 5. Sieh,

5. Sieh, ich will mich bir ergeben, du allein follst in mir leben, schicke meine Seele gu, nimm fie bin in beine Pflege, bis fie bir ge= fallen moge, bu mein Gott und Beiland du!

#### 415. met. 7.

bu Berg ber Liebe! o ibr garten Triebe, die mich von der Welt befrent, und ins blutge Beil gekleidt!

2. Jesu! dich alleine ich von Bergen menne: mache mich recht arm und flein, und von inn= und außen

rein!

Dein ift Geift und 3. Geele, bein die Leibeshohle, bein ift was in Abern lauft; bu hast mich mit Blut er= Kauft.

4. Was foll ich dir ge= ben? mein geliebtes Leben! Ists genug? da hast du mich, nimm und brauch mich ewiglich!

## 416. met. 79.

Berr Jesu Chrift, mein Leben, dir alles hinzugeben, bas fuhl ich, hattst du gern; bann willst on mich bega= ben, ich foll dich felber ha= ben, bich meinen Braut= gam, Gott und Herrn. 2. Ich schäme mich von

Bergen, es macht mir man= che Schmerzen, daß ich in diefem Theil noch fo gar weit zurücke; das ftort noch oft mein Glude, und ben Genuß an beinem Beil.

3. Go fen bir bann mein Leben und alles hingegeben, bir, o mein Brautigam! nimm mich in beine Urme, baß meine Geel erwarme von beiner beißen Liebes=

flamm.

4. Ich will an nichts mehr benken, ich will mich auch nicht franken um bas. was kunftig ist: ich will von beinen Sanden mich laffen brehn und wenden: anug, daß bu mir mein Mues bift.

5. Für die vergangnen Proben will ich dich immer loben, wenn fie mir fallen ein; fie bleiben mir ftets wichtig, benn du führst im= mer richtig; ach laß mich nur recht folgsam senn!

417. met. 70.

Dem blutgen Lamme, das fich fur meine Noth am Kreuzesstamme geblutet hat zu Tod', dem Berrn, ber fo viel Schmerzen fühlte, als unfere Gunde fein Berg durchwühlte,

2. Dem geb ich heute mich gang aufs neue bin, zu feiner Beute und gang= lichem Gewinn, mit mir zu thun, was ihm beliebet, von mir zu nehmen, was ibn betrübet.

3. Ich bin febr schwäch= lich, bas weiß mein Beiland wohl, und febr ae= brechlich zu bem, was ich fenn foll; brum mag mein Soberpriefter eilen, und alle meine Gebrechen heilen.

4. Mit feinem Blute wascht er bie Flecken aus, bas mir zu gute quoll aus ben Bunben h'raus; es ift fein tägliches Bemuben, Geelen zu rein'gen und gu erziehen.

5. Du gute Liebe! wenn ich gebenke bran, wie beine Triebe mich von ber Gun= benbahn fo machtig haben abgezogen, und wie bein Blut mein Berg über=

mogen:

6. Go fint ich nieder, und bin Erstaunens voll; er= hol mich wieder, und fage: ift es wol auch möglich, Sunder so zu lieben, die dir gemachet so viel Betruben?

7. Durch viele Mube hat mich bein Aug bewahrt; die Pfleg und Biehe hast bu gar nicht gespart: Die Treue ift gang unbeschreiblich; wers nicht erfahren, bem ifts un= glaublich.

8. Drum foll mein Berge bir gang gewibmet fenn; ben allem Schmerze und Unruh bin ich bein; mein Trieb ift auch, dich zu er= hoben, und immer findlich auf bich zu feben.

#### 418. met. 39.

Muf Zesum find unfre Gebanken gerichtet, bem find wir, bem bleiben wir emig verpflichtet! Er bat uns mit Geilen ber Liebe gefan= gen, er ftillt auch allein uns fer ganges Berlangen.

2. Er taucht uns ins Blut und ins Waffer binunter; wir koften bes 50s nigs: die Augen find munter: wir wolln uns ihm ges ben, er hat uns verdienet. wir wollen ihm leben, er hat

uns verfühnet.

3. Er ift unfer Mittler und Burge geworden, und stiftet des Kreuzes gesegneten Orden: nun führet er uns wie die gluckliche Jugend, wer zählt seine Thaten und Wunder und Tugenb?

419. met. 10.

Mein Sesu! sen gegrüßet, sen tausendmal gekusset; sen brunftiglich umfangen, bu meines Beifts Berlangen!

2. Du willft uns felbft

D 2

bereiten zu allen Seligfeisten; und wie du uns willst haben, so schenkst du deine Gaben.

3. Dir findlich nachzugeshen, bir zu Gebote stehen, und bich alleine mennen: bies ist bas Biel ber Deinen.

4. Nun Teju! mach mich fertig, gehorsam, und gewartig, und fahig, beinen Willen mit Freuden zu erfüllen.

5. Daß ich bich ben mir finde, und alles überwinde; daß mich kein Leid noch Slücke von meinem Ziel verrücke.

6. Daß ich dich frohlich liebe, obs hell ist oder trübe, und du mein bleiben muß seif, du schlagest oder kussest.

#### 420. met. 59.

Schönfter aller Schönen, meines Herzens Luft! einiges Bergnügen meiner matten Bruft! Duell der füßen Freuden, Troft in bitterm Leiden! Hirte, König, Refter ans bem Sündenwuft!

2. Drud in meinem Herzgen ab bein schonftes Bild! gib, daß Glaub, Lieb, Hoffnung meine Brust erfüllt. Muth, Gebuld im Leiden, Demuth in den Freuden, sep ein Theil des Panzers, der mein herz umhüllt.

3. Dein Geift sey mein Mahlschatz und mein Freubenol! deine tiefe Wunden
meine sichre Sohl: dein
Wort mein Regierer, dein
Befehl mein Führer, dis
in deine Arme heimfährt
meine Seel!

#### 421. mel. 14.

Du ew'ges Liebeswesen bu! sey inniglich gepreist, daß du mit Gnade, Fried und Ruh uns Tag fur Tag erfreust.

2. Wo fang ich beinen Ruhm nur an? wo hort mein Loben auf? Ich preise dich, so gut ich kann; ach, merk in Gnaden drauf!

3. Hier haft du meinen schwachen Mund; eroffne du ihn mir, und bring dir aus des Herzens Grund selbst Lob und Dank herfur.

4. Hier hast du bendes Aug und Ohr: das Aug erleuchte dir; die Ohren aber bie durchbohr \*) an deiner Enabenthur!

\*) 2 Moj. 21, 5. 6.

5. Hier hast du Sinnen und Verstand, barin regiere du, und richt sie dir mit eigner Hand zum Wohlacfallen zu!

6. Hier haft bu Leib und Seel und Geift, formir bir etwas draus, das dich nach

allen

allen Wurben preift: es fen bein Tempelhaus!

7. Und fiehft bu an uns manches noch, das bir nicht wohl gefällt, so nimms bin= weg, und mache doch, daß niemand brüber halt.

8. hier hast du uns, fo wie wir find, hier haft du unfer Alebn: wenn uns bein Berg vest an sich bindt, so ift uns gnug geschehn.

422. Met. 183.

Mein Freund! wie dank ichs beiner Liebe? baf bu von beinem Gnabenthron, burch beine garten Liebes= triebe, erwarmst mich armen kalten Thon: wie dank ichs beinem treuen Bergen, daß bu mith von dem Kluch be= frent, und mir die ewge Ge= ligkeit erworben hast durch Todesschmerzen?

2. Das hab ich an mir mahrgenommen, zu beiner Stunde ift's geschehn, ba bin ich meinem Feind ent= kommen, da hab ich in bein Licht gesehn, da wurde köstliches Geschmeide, das Kleid des Heils, mir zu= gewandt, ba ward zugleich der Kindschaft Pfand mir mitgetheilt, bes Geiftes Freude.

3. Wars etwa, bag mein

Beift noch binge an einem Kaben biefer Welt, und fein Berlangen auf mas ginge, bas bir, o Braut'gam, nicht gefällt; ach ware bies, mein liebstes Leben! so bitt ich beine Liebsgewalt: zerreiße biefen Faben bald, mein Wille fen bir übergeben!

4. Da ift mein Berg und meine Seele! ach nimm fie bir gur Wohnung bin, er= fulle fie mit Freudenole; bein Beift regier allein bars in; die Liebe, die dich eh= mals nieder in mein blut= armes Wesen zog, und Mensch zu werden über= wog, die ziehe dich auch

iso wieder!

5. Zerbrich, verbrenne und zermalme, was bir nicht völlig wohl gefällt! Db mich die Welt an einem Halme, ob sie mich an der Rette halt; ift alles eins in beinen Mugen, ba nur ein gang befrenter Geift, ber alles andre Schaben heißt, und nur bie lautre Liebe taugen.

6. Ja, Umen, da find bende Bande! aufs neue fen dirs zugefagt: ich will dich lieben ohne Enbe; mein Alles werde bran gewaat! ach lag, mein Freund! mich beinen Namen, und beines Kreuges Chrenmaal, nach beiner Lieb und Gnaden=

D 3 mahl, mahl, an meiner Stirne tragen, Umen.

423, met. 4.

Ehrwurdiger Mann! ich gebe mich bann mit allem, was mein, in beine durch- gangige Leitung hinein.

2. Hier hast du mich gar; so súndig ich war, und heute noch bin, und kunstig seyn werde: ach nimm mich nur hin!

3. So wahr du, herr Christ! der Sunderfreund bist; so wahr ist mein herz, das sündige Wesen, voll Liebe und Schmerz:

4. Voll Liebe zum Freund, bers treu mit mir meint, und ber mich fo liebt, daß er sich mir felber zu eigen ergiebt:

5. Loll Schmerzen und Schaam, dieweil er mich nahm, ein elendes Blut, ein Wesen verarmet an Ehre und Gut.

6. Gelobt sen der Mann, burch den ich entrann! Weß follt ich nun senn, als seine und seiner geliebten Gemein?

7. Gespielen! herben, und werbet aufs neu mit unserer Schaar bee Liebe bes Brautigams selig gemahr.

8. Befinnet euch boch,

wie fanfte fein Joch, und was und fein Stab für Proben ber Treu und Barmherzigkeit gab.

9. So bitt ich bich bann, mein ewiger Mann, du Konig bes Lichts! o mach mich zum Staublein, zum Punctlein, zum Nichts!

424. Met. 166.

Ruhm, Preis und Kraft und Macht und Stark sen unserm theuren Haupte, das sein unüberwindlich Werk, noch eher, als ich glaubte, an meiner Seele angebracht, und mich nicht eh gelassen, bis ich ihn mit des Glaubens Macht ins Herze konnen fassen.

2. Nun bin ich armer Erdenstaub, ich, weniger als Aschen, des Kreuzeskonigs eigner Naub, im Blute rein gewaschen: o daß ich mich der Enade nu recht überlassen könnte: so hatt ich wahrlich immerzu, was er mir gerne gonnte!

3. Gewiß, mein ganzer Sinn ist da, und will sich bir ergeben. Du naher Jesu, Jehovah! du wollest mich beleben, daß ich durch alle Schwierigkeit und auch durch alle Schwäche, in gläubiger Erwegenheit, mit Sieg und Segen breche.

4. 50

4. So wenig als ichs wurdig bin, so wahr ich eine Made, gleich jener grossen Sunderin, \*) doch ein Gefäß der Gnade; so wahr bin ich des Königes, dems Aermste wichtig bleibet, und der auch etwas weniges aufseinen Zettel schreibet. \*\*)

\*) Luc. 7. \*\*) Mal. 3, 16.

## 425, met. 56.

Liebster Heiland, :,: guter treuer Hirt! da wir weis land :,: uns von dir verirrt, brachtst du uns aus deine Bahn, und noch itzt lockst du uns an, deinen Spuren :,: treuer nachzugehn.

2. Unsern Seclen will sonst nichts gebeihn: was wir wahlen, will uns nicht erfreun. Gar nichts kommt uns sonst zu gut, als des holden kammes Blut: das alleine gibt uns Glaubens muth.

3. Herr! wir geben biefen Augenblick unser Leben
ganz, in jedem Stuck, bir
mit Leib und Seel und Sinn
auf bas neu zu eigen hin,
und behalten nichts für uns
auruck.

4. Lehr uns wandeln, wie du wandeltest, lehr uns handeln, wie du handeltest: alles unser Thun und Wort ser zu jeder Stund und Drt.

Lamm! in beiner Aehn= lichkeit gethan!

426. met. 22.

Dicht einen Schritt begehre ich zu gehn, o Meifter! ohne dich; ach gib zu
aller meiner Pflicht mir deines Geistes Unterricht.

2. Gott Lob! daß ich von Herzen kann das wolln, was du gern håttst gethan: hilf aber, und verlaß mich nicht, damit's vollbringen nie gebricht.

#### 427. Mel. 37.

Serr Jesu, nimm mich hin auf beine Armen! ich rechne bloß auf Treu und auf Erbarmen; nichts soll mir lieber seyn durchs ganze Leben, als bein herz zu erfreun: und du mußts geben.

2. Ich bitte mirs bann aus, mein herz zu segnen, und auf basselbige mit Blut zu regnen. Dies Wörtlein leg ich ein für meine Seele, und war auch gern gesalbt ans Leibes Höhle.

#### 428. met. 20.

Laßt uns unfern Heiland bitten, daß er uns nach sei= nen Sitten leiten mog auf V 4 allen Tritten, und wir ihn

stets recht verstehn.

2. Unfre Blöße ift uns kenntlich, unfre Armuth gar unendlich, viel Verschen unabwendlich, wenns ber Herr nicht wenden will.

3. Möchten wir nur von der Erden gang zu ihm ge=

zogen werben, baß all un= fere Geberben zeugten, wo

bas Berge fen.

4. Daß wir ihn burch nichts betrüben, ihn von ganzem Gerzen lieben, und in feinen Weg'n uns üben, bis wir unfern Lauf vollsbracht.

# Von der innigen Gemeinschaft der Seele mit Christo.

429. met. 159.

as Einige Nothwendige ist, Christi theilhaft seyn, und daß man ihm behanz dige Geist, Seele und Gebein: dann geht man seisnen Gang gewiß, und weiß, daß man durch keinen Niß, sich von der Hand, die nie läßt gehn, getrennet werde sehn.

430. met. 95.

D wie felig find die Seelen, die sich einzig Tesum wählen, weil sein Feuer sie entzündt! o wer fasset ihre Würde, die ben dieser Leibesburde sich in ihnen schon besindt?

2. Wenn die Seraphim sich becken, und vor seiner

Macht erschrecken; wird er boch von seiner Braut, in ber wundervollen Krone auf bem gloribsen Throne, ohne Decke angeschaut:

3. Sonst erfreut man sich mit Zittern, und bestienet mit Erschüttern dies ses Königs Heiligkeit; aber wer mit ihm vertrauet, wird, wenn er sein Antlitz schauet, auf das sansteste erfreut.

4. Drum wer wollte sonst was lieben, und sich nicht mit heißen Trieben ihm zum Eigenthume weihn? Muß man gleich baben was leizben, sich von allen Dingen scheiben; bringts ein Tag boch wieder ein.

5. Schenke, Herr! auf meine Bitte, mir ein gott= liches Gemuthe, einen fo=

nig=

niglichen Geift, mich als bir verlobt zu tragen, allem freudig abzusagen, was nur Welt und irdisch heißt.

- 6. So will ich mich felbst nicht achten: sollte gleich der Leib verschmachten, bleib ich Jesu doch getreu. Sollt mich Noth und Kummer drücken, will ich mich damit erquicken, daß ich meines Jesu sey.
- 7. Dhne Sehen will ich trauen, bis die Zeit kömmt ihn zu schauen, bis ich droben ben ihm bin, und in seinen treuen Urmen werd in süßer Lieb erwarmen: darauf freut sich Herz und Sinn.

#### 431. mer. 228.

Wie schon leuchtet der Morgenstern \*), voll Enad und Wahrheit von dem Herrn, die süße Wurzel Tesse! Du Sohn Davids, aus Jakods Stamm, mein König und mein Bräutigam! hast mir mein Herz besessen, lieblich, freundlich, schon und herrlich, groß und ehrlich, reich von Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben.

\*) Dffenb. 22, 16.

2. En meine Perl, bu werthe Kron, wahr'r Got= tes = und Mariensohn, ein hochgeborner König! mein Herz heißt dich ein Lilium, bein füßes Evangelium ist lauter Milch und Honig. En mein Blümlein, Hosfianna! himmlisch Manna, bas wir essen: beiner kann ich nicht vergessen.

- 3. Wirf sehr tief in mein Herz hinein, du heller Jasspis und Rubin! die Blicke deiner Liebe: und erfreu mich, daß ich doch bleib an deinem außerwählten Leib eine lebendge Nibbe. Nach dir ist mir, o du theuer Liebesseuer! frank, und glimmet mein Herz durch Liebe verwundet.
- 4. Bon Gott kömmt mir ein Freudenschein, wenn mich die holden Augen dein mit Freundlichkeit andlieden. D Herr Fesu, mein trautes Gut! dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut mich innerlich erguischen. Nimm mich freundslich in dein Arme, daß ich warme werd von Gnaden; auf dein Wort komm ich geladen.
- 5. Herr Gott Vater, bu ftarker Held! du hast mich ewig vor \*) der Welt in beinem Sohn geliebet; bein Sohn hat mich ihm selbst vertraut, ich bin ein Glied von seiner Braut, sehr hoch

P 5 in

in ihm erfreuet. En ja, en ja! himmlisch Leben wird er geben mir bort oben; ewig foll mein Berg ihn loben.

\*) (5ph 1, 4.

6. Bie bin ich doch fo herz= lich froh, daß mein Schat ift das U und D, ber Un= fana und bas Ende! Er wird mich noch, zu feinem Preis aufnehmen in das Para= beis; beß klopf ich in die Bande. Umen, Umen! fomm, bu schone Freuden= frone, bleib nichtlange! bei= ner wart ich mit Verlangen.

432. mel. 146.

Den meine Scele liebt, ber hat nicht feines gleichen: brum muß auch feiner Lieb all andre Liebe weichen. Er ift mein befter Freund, der immer ben mir bleibt, und alle Kummerniß von mei= nem Bergen treibt.

2. Gin folder ift mein Freund; wie gut find feine Gaben, mit welchen er mich will ohn alles Ende laben! Mas ich hier bavon weiß, ift nicht gering und flein; und noch mehr werd ich sehn, wenn ich werd ben

ihm fenn.

433. met. 217.

Beschränkt, ihr Weisen die= fer Welt; die Freundschaft immer auf bie Gleichen; und leugnet, daß fich Gott gefellt mit benen, die ihn nicht erreichen! Ift Gott schon alles und ich nichts; ich Schatten, er die Quell bes Lichts; er noch fo fart. ich noch fo blobe; er noch so rein, ich noch so schnode; er noch so groß, ich noch so flein: mein Freund ift mein. und ich bin fein.

2. Mein Goel, mein 3m= manuel, mein Mittler, fonn= te Mittel finden, fich meiner tiefverdorbnen Geel, die ihn berab zog, zu verbinden: ber Davidssohn, bas Got= teslamm, mein herr und Gott und Brautigam, fam von bem himmel auf die Erde, daß er mein Muths= und Blutsfreund werbe, ein Mensch wie ich, mein Fleisch und Bein: mein Freund ift mein, und ich bin fein.

3. Gott, welcher feinen Sohn mir gab, gewahrt mir alles in bem Cohne; fowol fein Leiden, Rreux und Grab, als feinen Thron und seine Krone; ja was er redet, hat und thut, fein Wort und Beift, fein Fleisch und Blut, was er gewonnen und erstritten, was er geleiftet und gelit= ten, bas alles foll nun meine fenn; mein Freund ift mein, und ich bin fenn.

4. 3mar

4. 3mar fann er aller Chriften Muth mit feiner Liebe fattsam weiben, wir burfen um bies bochfte Gut nicht eifern noch einander neiden; durch unfern gro-Beften Genuß erschopft fich nicht fein Ueberfluß: fo will ich ihn zwar feinem leugnen, boch mir vor allen andern eignen. Sier ift fein Streit ums mein und bein: mein Freund ift mein, und ich bin fein.

5. Ohn ihn ift mir ber Simmel trub, die Erd ein offner Sollenrachen; binge= gen fann mir feine Lieb Die Buftenen zu Eben machen: ohn ihn wird unter aller Meng bie Beit zu lang, bie Welt zu eng. Sch bin, wenn alle Freunde flieben, wenn fich bie Engel felbit entziehen, zwar einfam, aber nicht allein: mein Freund ift mein, und ich bin fein.

6. Cein ift mein Leib und meine Geel, bie er erschuf und auch erlofte. bier nahrt und falbt mit seinem Del, bis er bort ewig bende trofte; fein ift mein Muth, fein ift mein Sinn, fein ift, mit furgem, was ich bin; ja was ich bin und an mir habe, ift alles feine Gnabengabe. Uch war ich ganz vom Un= bank rein! Mein Freund ist mein, und ich bin fein.

7. Gein ift mein Wert. fein ift mein Ruhm, ich fucht ihn nicht, da er mich fande; ich hab zu meinem Gigenthum fonft, leider! nichts als Sund und Schan= de: boch hat mein Freund auch biefe Last mit seinem Rreuz auf fich gefaßt, und, um mir Fried und Rub gu schaffen, all meine Schuld und ihre Strafen verschar= ret in fein Grab binein: mein Freund ift mein, und ich bin fein.

8. Sein ift mein Gluck und meine Beit, fein ift mein Sterben und mein Leben, und feiner Chr und Dienst geweiht, für ihn bestimmt und ihm ergeben. Es kommet, was ich laß und thu, von ihm her und ihm wieder zu: fein find auch alle meine Schmerzen, die er fo gartlich nimmt zu Bergen: er fühlt und lindert meine Pein; mein Freund ift mein, und ich bin fein.

9. Es gurn und fturme jeder Keind, er machet nicht, baß ich erstaune; ber Rich= ter felber ift mein Freund. brum schreckt mich nicht die Gottsposaune \*). Db Erd und Simmel bricht und fracht, ob Leib und Seele mir

verschmacht't, muß mein Gebeine gleich verwefen, fo ist boch meine Geel genesen. Man lef' es auf bem Grabe= ftein: mein Freund ift mein und ich bin fein. \*) 1 Theff. 4, 18.

434. Mel. 15.

Mch fomm, bu fußer Ser= zensgaft, du Labfal meiner Geele! ben ber bu beine Wohnung hast in bieser Jammerhohle.

2. Reut aus, du theu= res Glaubenspfand! \*) was nicht bein eigen beißet: ach! beut bem Willen boch bie Sand, ber fich ber Welt

entreißet.

\*) Eph. 1, 14.

3. Es schaut dein holder Ginabenblick bie Gunben= gruft im Bergen, und gieht fich bennoch nicht zuruck, er fieht auf Chrifti Schmerzen.

4. Ich offne dir Berg, Geel und Ginn, mit brun= stigem Berlangen, bich, o mein Jefu! mein Bewinn, recht freudig zu umfangen.

5. Romm, fomm und halt bein Abendmahl mit beinem schwachen Rinde; bag beiner fußen Liebe Strahl mich inniglich ent= zunde.

6. D da verbindt sich Geel und Gott, in recht

vertrauter Liebe; was ihm zuwider, muß in Tod, vor Diefem Simmelstriebe.

7. Da liegt des Teufels Macht zerstreut, die Belt ift überwunden, da führt bes Geiftes Freudigkeit bie Sundenluft gebunden.

8. Wie leicht ift bann des Heilands Joch, wie fanft ift feine Burbe! ach, fpricht die Seele: daß ich boch ihm ganz zur Freude murbe!

9. Du Geift ber Gnabe! fteh mir ben, und lag mich ja nicht fallen: mach mei= nen Gang gewiß und fren. und leite mich in allen.

10. Ach nimm mein Berg bir ganglich ein, und frart es aus der Sobe! Dann werd ich völlig selig fenn, wenn ich einst Jefum feber

435. met. 11.

Sch bin bein, Herr Jefu Christ! ber bu ewig meine bift: beine ftarke Liebeshand ift mein fichres Unterpfand.

2. Sast bu mich nicht schon geliebt, da ich bich noch hoch betrübt? Saft du beine Werbung nicht, Brautigam, auf mich ge= richt't?

3. Bog ber Bater meinen Sinn nicht aus Liebe zu bir bin, als fein mir zu ffar=

fer

fer Zug den Unglauben überwun?

- 4. Als ich mich nun zu bir wandt, machtest du dich mir bekannt, und mit meiner Seel vertraut, mehr als man Verlobte schaut.
- 5. So viel Jahre, Tag und Stund ift mir beine Liebe kund, und ber Treu Standhaftigkeit dauert vest auf beiner Seit.
- 6. Mir ift auch das Hochzeitkleid schon burch bein Verdienst bereit't, da du selbst, Herr Tesu Christ, von mir angezogen bist.
- 7. Zeuch nun, zeuch nun meinen Sinn ganzlich in ben beinen hin; bu, mein herr und Gott allein, follst mein ewges Erbtheil seyn.
- 8. Ich begehr nur in bein Herz, fonst nicht aufnoch niederwärts; o daß boch kein Augenblick mich von der Gemeinschaft rück!

436. met. 161.

Ronig Jefu! ben wir lies ben, aber tausend stausends mal zu wenig noch, du Res girer unstrer Triebe! bind uns vester:; an dein Joch; sey uns gunstig, mach uns brunstig, taß uns ganz dein eigen werden, gute Schäfs lein von ben felgen kleinen Beerden!

437. mer. 151.

Wir wolln in Jesu Urmen; wer hilft uns bann bahin? ach, einzig sein Erbarmen, sein treuer Liebeszsinn: so folgen wir dem Triebe, den er uns selbst verleiht, und schmecken seine Liebe und seine Freundzlichkeit.

2. Er fegn' uns eins beym andern, nach seiner großen Lieb, und helf uns frohlich wandern, durch seinen Gnadentrieb; das Haupt, mit Blut bestossen, bleib uns stets vorm Gessicht; das Blut, so er verzossen, mach uns voll Zupersicht!

3. Sein Kreuz, bie Schmach, bie Aengsten, erstreuen unfre Seel, wie ihm am allerbangsten bort unsser Freudenbl durch seine Schweißeslöcher am Delberg drang heraus; er trankben bittern Becher bis auf ben Boben aus.

4. Wir wünschen und bie Gnabe, bas Lamm ges schlacht't zu sehn, und von bem Kreuzespfade nie wies ber abzugehn. Er wohn in unsern Stillen, barin er gerne schafft, und geb

ben

ben fleinem Willen ber Seele große \*) Kraft.

\*) Pf. 138, 3.

438. met. 30.

Theures Oberhaupt! wir bitten findlich, laß uns boch in bir, aus Gnaben, ftundlich erfunden werden, bis bu uns beimboleft von ber Erben.

2. Alle Gnadenkinder werdens wiffen, mas bas Berze kann ben bir genie= Ben; o lieben Kinder! habt ibn doch recht lieb. den Freund ber Gunber.

3. Wenn wir einst in Barfenspielerreihen werden ftehn, da wolln wir uns recht freuen, ihn ganz er= kennen, und ihn ben dem · liebsten Ramen nennen.

439, met. 39.

Gefalbeter Beiland, verordnet zum segnen: bu wol= lest uns allen recht ana= dig begegnen, und beut und in folgenden Tagen und Sahren, in deiner Verpflegung uns treulich bewahren! :,:

2. Gen beinen Gefreund= ten so inniglich nahe, bu Gotteslamm! wie bich So= hannes dort fahe, gebeut beinem Segen auf ewige Beiten fich über bein Kleisch und Gebeine zu breiten !

3. Wir find doch schon alle fur Jesum geboren, vor taufend und abermal taufend erkoren. Mit nie= mand vergleichliche gottliche Liebe: o daß dir doch jedes ein Beiligthum bliebe.

4. Mein Berg muffe stets in die Ragelmaal schauen, und du in Gerech= tigkeit bich ihm vertrauen; ber Friede, der hoher als alle Gedanken, der muffe nicht von mir entweichen

noch manken.

5. Ich gonne ber Welt ihre herrlichen Sachen, ich laffe ben Weisen ihr wirken und machen: der Gigenge= rechte mag laufen und ren= nen: wenn mir nur mein Berze recht anfangt zu brennen!

440. Met. 206.

Beift, Seel und Leib fo beine bleib, baß fein Gebank, auch nicht der fleinste Sang, fich in der Fremde bier, mein Einigs Berg! von dir verlier; nein, jeder Schlag der Adern mag ein Echo senn, von Lamm, Blut und Gemein.

441. Met. 4.

Du blutiges Haupt! weils Gundern erlaubt, im Geifte

zu fehn, wie troffreich fur uns beine Bunden dir ftehn:

2. So laß uns zum Gluck, ben glaubigen Blick sich in uns verneun, so oft wir uns unserer Enaden- wahl freun.

3. Du hast uns umarmt, und lieblich erwarmt; wir sind uns bewußt, daß du uns als Kinder gesetzt an

bie Bruft.

4. Nun weint unfer Herz vor Freude und Schmerz; vor Schmerz über sich, vor inniger Freude, o Lamm! über bich.

5. Bergonne uns nur, weil unfre Natur noch nicht vollbereit't, ben glaubigen Blid in bein' offene Seit!

6. Temehr ein Herz hier sich sehnet nach bir, vor Freud und Schaam weint, je naher bist du ihm, o blutiger Freund!

7. Bleib, Jesus! ach bleib bem heiligen Leib ber Sundergemein ihr Alles, ja Alles in Allem, allein.

442. met. 70.

Sch bitte kindlich, kamm! mach mich in der Zeit, so ganz und gründlich, daß es dein herz erfreut, und daß ich, obgleich filler Weise, an Seel und Leib dich doch herrlich preise.

2. Ift meine Hutte gleich morsch, und oft zu schwach für Zeugenschritte, für Noth und Ungemach, und zu dergleichen muhn und rühren, wie's an den Kriegern des Herrn zu spüren;

3. So bin ich aber, Gott Lob! ein Geist mit dir, seiger Liebhaber! und du versankst auch mir in Noth und Tod bis zu dem Grabe, woran ich gnug bier und

ewig habe.

4. Denn beine Seele geht immer mit mir um: um Freudenole, um deine hirtenstimm, und um ein Dhr, das sie vernimmet, wird dir manch Seufzerlein angestimmet.

#### 443. met. 4.

Eins bitt ich vom Herrn, bas hatte ich gern: mit Iesu Gemein in ihm unver= rucklich erfunden zu senn!

2. Voll Schnsucht und Schmerz um Heil fur mein Herz, und fonst keiner Lust als aus den fünf heiligen Wunden bewußt.

3. Frey ohne Gebot und nicht nur aus Noth, nein, gerne recht klein, und innig geneiget, ein Staublein zu fepn.

4. Im innersten Grund vom blutigen Bund, gefüh=

lig

lig und warm, und boch niemals anders als elend und arm.

5. Uch ginge mein Sinn boch einzig dahin, nach Geel und Gebein bein Berg. o mein Beiland! burchaus zu erfreun.

6. Du haft mich einmal aus ewiger Wahl zum Bolke gebracht, bas du bir zum Luftspiel auf Erden gemacht.

7. Du nahmest mich ein in beine Gemein; dies fe= lige Loos das fiel mir mit all feinem Gluck in den Schoof.

8. Go murbe ich bein, du leibt'ft mich bir ein, und gabst mir den Rug bes Friebens, zu beines Beils gan=

gem Genuß.

9. Die gottliche Flamm und menschliche Schaam, die ich da empfand, erfüllte mein Berze und bracht es in Brand.

10. Gedenk ich baran, und wie ich bich bann gar oft noch geubt; so bin ich zu gleicher Beit froh und betrubt.

11. Ich bleibe in Schuld, und beine Geduld, die vor mir erscheint, macht, bag fich mein Berg oft recht fatt por bir weint.

12. Ich liebe dich zwar, boch lange nicht gar, bin nicht so entbrennt, daß ich mit mir felber zufrieben fenn fonnt.

13. Wie Petrus geliebt, ba er bich betrübt; wie Thomas entzuckt war, ba er bich, feinen Bermundten erblickt;

14. Und mas für ein Gluck Maria benm Blick bes Lammes genoß, ba fie die durchgrabenen guße um= fchloß:

15. So wünschte ich mir, mein Beiland! vor bir be= ffåndig zu ftehn, und bir un= verwendet ins Berge zu febn.

16. Johannes im Schoof, bas ware mein Loos: ich fehn mich allein mit bir auf bas nachste verbunden zu fenn;

17. Bis daß ich heimgeb, und leiblich dich feh, in ewi= ger Freud: ach mach mich zu diesem Empfange bereit!

#### 444. Mei. 214.

Dankt ihm mit Mund und Banden, die ihr lagts Bun= benroth anfangen, mitteln, enden; ach danket alle Gott! er ward ein Mensch, wie ich, er ists noch sicherlich, und macht, die ihm anhan= gen, zu Ginem Beift mit fich.

## 445. met. 14.

Sefu! welche Gnad ist bas, mit bir vereint zu fenn! welch welch Seil und Troft in reichem Maaß, fur Geift, Seel und Gebein!

- 2. Du bist die Ursach beiner Leut, die Ursach, daß sie sind, die Ursach unsrer Seligkeit, und was sich Gustes findt.
- 3. Man sehnt sich oft gar inniglich, Ein Geist mit dir zu seyn; du wardst ein Mensch, drum kann man sich auch seiner Menschheit freun.
- 4. Du lebtest in Muhseligkeit, suhltst unser Elend
  wohl; das machet unser Lebenszeit nun beines Trostes voll.
- 5. Du ftarbst und ließest bich zur Ruh hinlegen in das Grab: drum ist man auch bereit bazu; legt gern die Hutte ab.

6. Weil aber bu nach kurz zer Zeit froh wieder auferz standst, und dich, verklart, in Herrlichkeit hinauf gen himmel wandst;

7. So fahrt iht keins in beine Freud, bas nicht, wie's ihm bestimmt, bereinst mit Chrerbietigkeit ben Leib auch

wieder nimmt.

8. Mein Heiland! bir fen Dank bafur; mein Herz bet't drüber an, daß todt und lebend ich mit dir Gemeinschaft haben kann!

446. Met. 58.

Ach mein herr Jesu! bein Nahesenn bringt großen Fries den ins herz hinein, und bein Gnadenanblick macht uns so selig, daß auchs Gebeine darüber frohlich und dankbar wird.

2. Wir fehn bein frei ndsliches Ungesicht voll hulb und Gnade, wol leiblich nicht; aber unfre Seele kanns schon gewahren: du kannst dich fuhlbar gnug offenbaren, auch ungesehn.

3. D wer nur immer ben Zag und Nacht bein zu genießen recht war bedacht; ber hatt ohne Ende von Gluck zu fagen, und Leib und Seele mußt immer frægen: wer ist wie du?

4. Barmherzig, gnabig, gebuldig fenn, uns taglich reichlich die Schuld verzeihn, heilen, ftilln und troften, ersfreun und fegnen, und unsfrer Seele als Freund begegnen, ift beine Luft.

5. Ach gib an beinem koftbaren Seil uns alle Tage vollkommnen Theil, und laß unfre Seele fich immer schicken, aus Noth und Liebe nach dir zu blicken, ohn Unterlaß!

6. Und wenn wir weinen, fo troft uns bald mit beiner

D blus

blutigen Todsgestalt: ja bie lag uns immer por Mugen Schweben, und bein wahrhaftiges in uns leben

zu feben fenn.

7. Gin berglichs Wefen und Rindlichkeit, fen unfre Bierde zu aller Zeit, und die Blutbesprengung aus beinen Wunden, erhalt uns folche zu allen Stunden, ben Freud und Leid.

8. So werden wir bis in himmel h'nein mit dir vergnügt wie die Kindlein fenn. Muß man gleich bie -Wangen noch manchmal neben; wenn fich das Berg nur an bir ftets fegen und Stillen fann.

9. Du reichst uns beine burchgrabne Sand, die fo viel Treue an uns gewandt, bag wir benm bran benten beschamt da fteben, und un= fer Auge muß übergeben vor Lob und Dank.

10. Der Ruß von beinem erblaßten Mund macht und erhalt unfer Berg verwundt; und die Ueberftromung mit beinem Blute macht uns nach Geele, Leib, Ginn und Muthe, dir abnlich fenn.

#### rommi co e 447. met. 68.

D bu fuße Luft aus ber Liebesbruft: du erweckeft mahre Freude, daß ich fal=

sche Freude meibe: o bu fuße Luft aus ber Liebes= bruft!

2. Lagt mich in der Rub, fragt nicht, was ich thu! Sch bin durch den Vorbana gangen, Jefum glaubig zu umfangen. Lagt mich in der Ruh, fragt nicht, was ich thu!

3. Ich bin benedent, weil mich Gott erfreut: 0 un= endlich tiefe Gute! o wie froh wird mein Gemuthe! ich bin benedent, weil mich

Gott erfreut.

4. In der Sabbathsruh tritt er felbst bergu. D wie große fuße Wonne ftrablet bann von biefer Sonne! in der Sabbatsruh tritt er selbst herzu.

5. Alles wird verfenkt, was uns je gefrankt. Diefe Freude ftort fein Leiden, weil in Freuden über Freu= ben alles wird verfenkt, was uns je gefrankt.

#### 448. mer. 230.

Gen du mir nur immer freundlich, wenn wirklich ober nur vermeintlich mir dies und jens auch schwer fenn wollt; und lag mich ftets inne werden, daß bu mein hochster Troft auf Erden, mein Schat, mein Friede, und mein Gold! Berr Jefu! mache

mache mich recht kindver= wohnt an dich, und ver= leihe mir einen Hang, der lebenslang das Herz nach dir erhalte krank!

449, mer. 36.

Ach beines Gnabenangesichtes Schimmer! berleucht mir Tag und Nacht, und laß mich immer ein zart Gefühl von deiner Freundschaft haben, mich dran zu laben;

2. Daß Leib und Seele bein Verdienst genieße, daß mich oft wiederholt bein Friede kusse, und daß mein Fuß als wie auf Rosen gehe

in beiner Rabe!

3. Ich bin bein armes Würmlein, und so ferne ich sonst was senn soll, bleib ich bas boch gerne, empfinde beine Gunst, und werd es brüber tagtäglich lieber.

4. Soll aber bies und bas durch mich geschehen; so will ich gern auch an die Arbeit gehen: wenn ich nur bich, deß Umgang mir so süße, niemals vermisse!

450. mer. 185.

Dein Berdienst und deine liebe Nahe segne mich nur fur und fur; unsers lieben Baters in der Hohe Enad

und Liebe fen mit mir; und bes heilgen Geistes Mutterstreue führe mich beständig, und verleihe mir ein fanstes Wohlergehn; sokanns Thun benm Ruhn bestehn.

451. Met, 124.

D was ist für süße Ruh ben den Füßen meines Zesu immerzu zu genießen! da ich ihm mein Herz aufthu, daß die süßen Lehren in mich fließen.

2. Deffne bich, bu füßer Mund! laß mich horen beinen theuren Liebesgrund,
mich zu lehren, treu zu fenn
in beinem Bund, einzukehren,
mich an bir zu nahren.

3. Hier bin ich, mein Herr und Gott! unterweif' mich, daß ich auf das Eins, das noth, recht befleiß mich; bein Will sey mein täglich Brod; damit speif' mich, daß ich ewig preif' dich.

4. Lehr mich halten Ruhfabbath, und erkennen bas
Theil, was Maria hat; alles
nennen schmerzlichen Verlust
und Schad, als bas milbe
Marterleichnamsbilbe.

452. met. 14.

Die Thranen des Immas nuel sind der Gemeine Tert, je mehr zur Heimath unsver Geel ber Geelen Beimweh

machst.

2. Und siehet man noch überbem bes Beilands Leben an, bas Gott und Men= fchen angenehm und in Gott mar gethan:

- 3. Was ward both an= bers, (Berg, bu weißts!) als ein täglicher Tod, und Rraft und Troft des beil= gen Beifts, mit abwechfeln= ber Roth?
- 4. Nun geht feins burch bies Sammerthal und få't bie Thranenfaat, bas nicht an bem Driginal Troft und Erempel hat.
- 5. Es ift nichts unter alle bem, was Leib und Geel macht matt, fo fürchterlich unangenehm, als bag man Sunde bat.
- 6. Wenns Geiftes Bucht das Gliedergift, der Seele Schlangenart, fo jeder Mensch ben fich antrifft, bem Bergen offenbart;

7. Wie roth wird ba bas Bangelein! was Thranen rolln berab! und fam fein Friedensengelein und mabite

Jesum ab,

8. Und zeigte flarlich aus bem Buch, wo's Berg fo gern dran glaubt, baß er bie Gund und ihren Fluch gebüßt hat und ver= treibt:

- 9. Go weinte fich ein weiches Berg ums Gundenelend todt; allein, ber Glaub ans Lammes Schmerz hilft ihm aus aller Noth.
- 10. Wenn aber eins es fo weit hat, daß ihm Im= manuel zum Freund wird und getreuen Rath; bann lebt erft Leib und Geel.
- 11. D welch ein immer= während Fest: wenn er uns feine nennt, uns feinen Fries ben fublen lagt, und fich zu uns bekennt!
- 12. Da weint bas Gun= berherz nach ihm, dem hol= ben Gunderfreund, fo wie aus Liebe und Meftim er eb= mals felbst geweint \*).
  - \*) 30h. 11, 35. 36.
- 13. Uns ist so, daß um Christi Geel bas Mug uns immer rinnt, bis er uns mit ber Bunbenhohl erfcheis net ohne Gund \*).
  - \*) Ebr. 9, 28.

453. Met. 244.

Wir blicken nach ber Hobe, wiewol das Einge Berg gewißlich in der Nabe auf uns blickt niedermarts; bas Muge ift nur zu: bu nabes Berge bu! allein die Geele fühlet beins Dafenns Sabe bathsnu.

454. Mein

454. Mel. 146.

Mein unschätzbarftes Gut bis zum Bollendungsfaale, ift Jefu Leib und Blut im heilgen Abendmable. Weil aber diese Gnad in einem Sacrament, bas man nicht immer hat, allhier wird ausgespendt:

2. Go lag ich mir ber= weil, im schlafen und im machen, auf andre Urt fein Beil burch ihn geniegbar machen; mein Glaube lebt bavon, so mit ihm umzu= gehn, als hatt ich in Der= fon ihn vor ben Augen ftehn.

3. Ich kann am Schmer= zensmann mein Auge nicht gnug weiben, von feinem Rripplein an, bis zum am Rreuz verscheiben; bald feb ich ihn als Kind, bald als ben Prediger, ber mir mein Berg entzündt, wenn ich ibn reben bor.

4. Ich friege felgen Theil an feinem ganzen Laufe; ging zu meinem Beil gur Bufte und gur Taufe; mir ift nichts trofflicher, als wenn ich seh, wie gut, wie freundlich sich mein Berr zur Magdalene thut.

5. Begegnet ihm ein Weib mit ihres Sohns Ge= beinen; er ruft die Geel jum Leib, bas Beib foll nur nicht weinen. Un eis nem andern Tag, ba Las garus, fein Freund, Leich' im Grabe lag, hat er felbst geweint.

6. Mein Berge wird fo froh, wenn ich mir Jefum mable benm Pedilavio\*) der Junger auf bem Saale: wenn ich Johannem feh an feines Jefu Bruft, wo er so manches eh als andere gewußt.

\*) Fuswaschen. 7. Ich seh ihn auf dem Saal, noch furz vor fein'm Erkalten, bas heilge Abend= mahl mit feinen Jungern halten; dies alles, und ber Blick auf feines Laufs Beschluß zu meinem emgen Glud ift für mich voll Genuß.

455, met. 14.

Lag unfre Seele Schritt vor Schritt mit beiner Seele ziehn; fo werden unfre Schritt und Tritt zu felgen Liturgien.

456. met. 29.

Du naher Mann! der Rir= che Freude, bein Leiben bleibe ihre Weide; sie hat dich leib= lich noch nicht da, doch bist bu uns im Beift gar nah.

2. Gehn wir bie Beichen beines Krieges, und bein's burch Blut erlangten Gies

23 ges ges, in Sand und Auf unb in ber Geit; fo weint bas Berg vor Dankbarkeit,

3. Und schwort dir, aus= erkorner Bruder! bu Mei= ster an dem Kirchenru= der, in beine durchgebohrte Sand die Treue bis ins Baterland.

457. met. 22.

Geschopf! gib beinem Schopfer Ehr, bu warft boch nicht, wenn er nicht war; ber beilge Beift weift bich dahin: laß ihn dich lieb'n, und liebe ihn!

2. Den Beiland lieben ift nicht bas, fich nur fo vorzustelln etwas, mo= ben man falt im Bergen bleibt; o nein: man fuhlt bas, was man glaubt.

3. Er theilt fich unfrer Geel und Butt auf eine folche Beise mit, bag man ben bem, was man ge= nießt, schon mit ihm wie im Himmel ist.

4. Das Muge biefer Butte bleibt zwar ist noch zu, fo lang man gläubt; boch was bem außern Ginn gebricht, das fehlt ben Geiftesau= gen nicht.

5. Er tritt ein'm jeben felbst vors Berg; der Geift verklart ben Mann voll Schmerz in feiner fchonen Blutgestalt, wovon bas Berz

entbrennt und wallt.

6. Db Gottes Chrift. der helle Tag, wol nicht gefeben werden mag: anug, daß man ihn als Marter= mann aufs allernachfte ba= ben fann.

7. Das Berze hort ben fachtsten Gruß, gar fraf= tig fuhlt es feinen Ruf. fpurt auch bas fanfteste Geweh, foft't feiner Bun=

ben jegliche.

8. Der Umgang mit bem Schmerzensmann ift alles, was man wunschen fann. Die Gnade sen mit jeder= mann, ber fich låßt lieb'n und lieben fann!

# Won Friede und Freude im heiligen Beift.

Mohl bem! der Heil und Frieden hat ge=

458. mel. 115. funden, daß er gum Bater freven Zugang hat, und ift vom Fluch befrent durch Sefu Wunden, der ihn fonft hart

bart gedruckt, und fommt zur Gnad; o ber hat folche Freud und Luft, und folche Ruhe, bie ihm fonft war unbewußt.

2. Des Gotteslamms Beriohnung bringt den Frieben. ben außerbem fein Mensch auf Erben find't; und hab ich den, so hab ichs all's hienieden, mas mich erfreut, bin Gottes liebes Kind; und fürchte mich nicht vorm Gericht. benn Jesus machet mich voll Troft und Buberficht.

459. Met. 167.

Meine Seel! fomm in die Wunden Christi ein, zur fu-Ben Ruh, allwo Friede wird gefunden; bin, o Taublein! fleuch hinzu: gib in Ginfalt bich zufrieden, ruhe, aller Gorgen los, ba, wohin er bich beschieden, ihm im Urm und auf bem Schoof.

2. Liebe Seele, von ber Erden schwinge dich in Zesu Berg; laffe bir nichts lie= bers werden, benn du haft fonst lauter Schmerz. Alles ist an ihm zu lieben, er hat allen Ueberfluß, Rube, Reichthum ohn Betruben, Lebensanuge ohn Berdruß.

460. Met. 188.

Beuch hin, mein Geift, in Jesu Blut und Wunden,

und trink nach langem Durft dich fatt: ich habe ist den Lebensquell gefunden, ber Geelen labt, fo mud und matt. Gil wie ein Birfch zu diesem Quell, ber fraf= tig, lieblich, suß und hell aus Jefu Berg und Seite fließet, und sich in unser

Berg ergießet.

2. Spen aus, wo du noch etwas hast im Munbe, bas nach ber eitlen Weltluft schmeckt, damit die Freud entsteh ins Bergens Grunde, bie Gottes Liebe bir entbectt. Vermische nicht Gott und die Welt, weil dieses nie qu= fammen halt: es haben reine Sinn' und Augen bie Rin= ber, die die Gnade faugen.

3. Der Mensch fieht Gott - mit heilger Furcht und Bittern — in Kraften über alle Rraft, da er in uns das Irdsche will zersplit= tern, das uns balt in ae= heimer Saft. Doch kommet er so lieblich suß, daß diese Pein ift fein Berdrieß: er halt uns mit verborgnen Banben, daß wir uns gerne ju ihm wenden.

4. Du offenbarft bich, Berr! in folcher Bonne, die beinem Rind erträglich fällt; bu scheinest uns, o freuden= reiche Sonne! du Sonne in der neuen Welt. Wir fuchen nur die Morgenroth, ba

both 2 4

boch bein Licht stets hoher geht; bis uns, nach herz zenslust, erschienen bein volles Licht ber Blutrubinen.

- 5. Mein Heiland! hier kann ich mich recht erkennen, daß ich was schlechtes in der That, ein durres Holz, nichts werth, als zu verbrennen; und doch ershält mich deine Gnad. Dein Licht zeigt mir den kleinssten Staub der Sünden, die ich sonst nicht glaub, das legt den Stolz sein ben mir nieder, und führt mich in die Demuth wieder.
- 6. Auch kann ich hier, mein Heiland! bich erkennen, wiegnadenreich dein Ungesicht: du fegst den Staub
  von deiner lieben Tennen,
  und gibest mir, was mir
  gebricht; mein Elend nimmst
  du von mir ab, und gibst
  dich mir zum sichern Stab;
  und wenn ich nicht weiß
  fortzugeben, so muß ein
  neues Licht entstehen.
- 7. D Herr! laß mich bein Angesicht oft sehen, ich weiß sonst nichts, das mich verzgnigt: ach! laß doch das Gewölfe bald vergehen, das mir bisweil'n vor Augen liegt. Du Freundlichster, du bist uns nah, wenn man dich sucht, so bist du da, und hältst dich immer zu

den Deinen, die herzlich lieben dein Erscheinen.

461. mel. 37.

Wolf Gott's! bie Freud am Herrn sey beine Stårke; er naht sich bir so gern; sey still und merke, was dir, zur selgen Ruh, von ihm beschieben, bein Freund tritt selbst herzu, und bringt bir Frieden!

462. met. 116.

Triebe, ach Friebe! ach göttlicher Friebe! vom Bater durch Chriftum im heiligen Geist! welcher der Sunder Herz, Sinn und Gemuthe in Christo zum ewigen Lesben aufschleußt: den sollen die gläubigen Seelen erlangen, die sonsten nichts wisen, als Jesu anhangen.

2. Nahm boch der Mittster des Friedens viel Schmerzen, die Menschen mit Gott zu verschnen, auf sicht nimm dies, o Seele, recht fleißig zu Herzen, und siehe, was thut doch dein Jesus für dich! Er bringet mit seinem Blut Friede zuwege, und machet, daß alle Unzuhe sich lege.

3. Nun dafür bist du ihm ewig verbunden, du sollst dafür ganglich sein Eigenthum

fepn:

fenn: meil er die emge Erlo= fung erfunden, und schleußt bich in Gnaden = und Frie= bensbund ein. Drum fiehe, daß du dich ihm ganzlich ergibest, und daß du be= standig von Bergen ihn

liebest.

4. Liebe, und übe, mas Jesus dich lehret, und was er bir faget. baffelbige thu: haffe und laffe, mas fein Wort verwehret, so bleibet bein Berge in feliger Rub. Denn felig, die also fich Sefu ergeben, und glaubig und beilig nach feinem Wort Iehen!

5. Jesu, bu Bergog ber Friedensheerschaaren, o Ro= nig von Salem! ach zeuch uns nach bir; bag wir ben Kriebensbund treulich be= mahren, im Bege bes Frie= bens bir folgen allhier: ach lag und boch beinen Beift kraftig bewahren, und bir nach im Frieden gum Bater hinfahren!

#### 463. met. 7.

Sefu, emge Sonne, aller Engel Wonne! was für Freude muß bas fenn, wenn bu fommft ins Berg binein!

2. Die gebeugte Geele jauchzt in ihrer Sohle; benn bu trantft fie wie ein Strom,

machst sie frohlich, satt und fromm.

3. Alle Rraft und Ginnen merden beiner innen: auch die Glieder springen schier: und frohlocken über dir.

4. Alle beine Gaben fon= nen mich zwar laben, aber feine, Jesu Chrift! ift mir was du felber bift.

#### 464. Met. 228.

Mein Jesu, suße Seelen= luft! mir ift nichts außer bir bewußt, wenn bu mein Berg anblickeft: bieweil bein Gruß fo lieblich ift, daß man auch feiner felbft ver= gift, wenn bu ben Geift erquickest, daß ich taglich burch die Triebe beißer Liebe, von ber Erbe gang zu bir gezogen werbe.

2. Was hatt' ich boch für Trost und Licht, als ich bein holdes Angesicht, mein Jefu! noch nicht fann= te? Wie blind und thoricht ging ich bin, ba mein verkehrter Kleischessinn von Weltbegierben brannte? bis mir von dir Licht und Le= ben warb gegeben, bich zu kennen, herzlich gegen dich zu brennen.

3. Du salbest mich mit Freudenol, so, daß sich ofters Leib und Seel recht inniglich erfreuen. Ich weiß, baß bu

2 5 nicht nicht gern betrübst, ich weiß auch, was du benen gibst, die dir allein sich weihen. Drum gib den Trieb, unsabwendig und beständig treu zu bleiben, und recht vest an dich zu gläuben.

465. met. 114.

Mein Salomo! bein freundliches Regieren stillt alles Weh, das meinen Geist beschwert: wenn sich zu dir mein blodes Herze kehrt; so läßt sich beld dein Friedenszgeist verspüren: dein Inadenblick zerschmelzet meinen Sinn, und nimmt die Furcht und Unruh von mir hin.

2. Gewiß, mein Freund gibt folche edle Gaben, die alle Welt mir nicht versschaffen kann: schau an die Welt, schau ihren Neichsthum an, er kann ja nicht die miden Seelen laben; mein Jesus kanns, er thuts im Ueberfluß, wenn alle Welt zurücke stehen muß.

3. D sußer Freund! wie wohl ift dem Gemüthe, das sich auf eignem Weg ermüstet hat, und nun zu dir, dem Seelenleben, naht, und schmeckt in dir die wunderssüße Gute, die alle Angst, die alle Noth verschlingt, und unsern Seist zu sanster Ruhe bringt.

4. Was dem Gesetz unmöglich war zu geben, das bringt alsdann die Enade selbst herfür, sie wirket Lust zur Heiligung in mir, und ändert auf die Art mein ganzes Leben, indem sie mich aus Kraft in Kräste führt, und mit Geduld und Langmuth mich regiert.

5. Es musse boch mein Herz nur Christum schauen! Besuche mich, du Aufgang aus der Hoh, daß ich das Licht in deinem Lichte seh, und könne schlechterdings der Gnade trauen. Kein Fehler sen so groß und schwer in mir, der mich von solchem Blick der Liebe

führ.

6. Wenn mein Gebrech mich vor dir niederschläget, unds kindliche Vertrauen in mir dampft, wenn Zweiselmuth mit meinem Glauben kampft, und lauter Angst und Furcht in mir erreget; so laß mich doch bein treues Herze sehn, und neue Kraft und Zuversicht entstehn.

7. So ruh ich nun, mein Beil! in deinen Armen, du felbst sollst mir mein ewger Briede seyn; ich wickle mich in deine Gnade ein, mein Element ist einzig dein Erbarmen: und weil du mir mein Ein und Alles bist, so ists

genug,

genug, wenn bich mein Berg genießt.

466. met. 186.

Die lieblichen Blicke, die Jefus mir gibt, erregen mir Schmerzen der Liebe im Bergen, daß mir nun nichts anders als Jefus be= liebt. Drum geht auch mein Sinn auf Jesum nur bin: ich will nur allein fein Gi= genthum fenn. :,:

2. Er macht mir bas Berge gang linde und ftill, vertreibet bas Rranken, Be= gehren und Denken: ba will ich, was Jefus, mein Brautigam, will. Er bat mich so lieb: ich fuhle ben Trieb, in welchem er brennt, und feine mich nennt.

3. Wie wird mir boch werden, wenn bu mich einst wirst mit himmli= schen Blicken bort ewig erquiden! wornach mit Ber= langen mein Berge fo durft't. D fomme zu mir, und hol mich zu dir! o Brau= tigam mein, komm, hole mich ein!

467. met. 155.

D wie ist mir doch so wohl! Mit was innigem Bergnugen fann ich liegen, Geelenfreund! an beiner Bruft; mit was Lust trin= fen an den blutgen Wun= ben: o ihr auserwählten Stunden, mas wird einem

da bewußt!

2. Daben bleibs, wenn bu mich auch, Meister mei= ner Seelenpflege! andre Wege und auf eine rauh're Bahn fubrit binan. Glau= ben, ohne was zu feben, und dir blindlings nachzu= geben, bas ift beiner Sun= ger Plan.

3. Gnade! du machsts immer fo, daß man ewig bran gedenket. Manchmal kranket sich der außre Mensch gang ab; boch bies Grab ift nur fur bas eigne Leben. und bem Beift wirds gum erheben, ben mir Jefus

Christus gab.

4. D! er bleib uns ein= gedruckt, unfer Liebesbund. der schone; Jesus frone ihn auch in der kunftgen Beit; Freud und Leid muf= fen ihn bewährter machen; benn bas find in Wahr= beit Sachen, die gebn auf die Ewigkeit.

468, mer. 95.

Wohl dem, der in Jesu Armen, durch fein treues Liebserbarmen, Ruhe, Troft und Friede findt; ber bleibt unter allen Proben, weil er sicher aufgehoben, ein vergnügtes Gnadenkind.

2. D! in was für sanften Freuden kann sich dann
die Seele weiden, wenn
man sich dem Lamm geweiht; da lebts Herz in seinen Wunden; das gibt süße
Gnadenstunden, Psalmen der
Barmherzigkeit.

469. met. 79.

Dun ist der Strick zerrisfen; das angstliche Gewisfen ist alles Kummers fren; die Wunden sind verbunden durch Christi Blut und Wunden; die Gnade schafft nun alles neu.

- 2. Sein Wille ift mein Wille; ich sitz in sußer Stille, in Sicherheit und Ruh; was mich zuvor gequalet, das liegt nun wie entseelet; der Geist des Friedens spricht mir zu.
- 3. Wie wird mein Herz erhoben, im Geist den Herrn zu loben für seine reiche Enad, die er an mir, dem Urmen, durch gnädiges Erbarmen, von Zeit zu Zeit erwiesen hat!
- 4. Wie ist die Ruh so füße, die ich nunmehr genieße! D welche Gnadenzeit! da ich den Herren

habe, und mich ohn Ende labe an seiner Lieb und Kreundlichkeit.

470. Met. 218.

Wie wohl ist mir, o Freund der Seele, wenn ich in deiner Liebe ruh; ich steige aus der Schwermuths- hohle, und eile deinen Urmen zu: da muß die Nacht des Traurens scheiden, wenn, mit so angenehmen Freuden, die Liebe strahlt aus deiner Brust. Dier ist mein himmel schon auf Erden: wer wollte nicht vergnüget werden, der in dir suchet Ruh und Lust?

2. Will mich die Last der Sunde drucken, blist auf mich des Gesetzes Weh, droht Straf und Hölle meinem Rücken; so seh, droht Straf und Hölle meinem Rücken; so seh, und flieh in deine heilgen Wunzben, da hab ich schon den Ort gefunden, wo mich kein Fluchstrahl tressen kann. Tritt alles wider mich zussammen; du dist mein Heil, wer will verdammen? Die Liebe nimmt sich meisner an.

3. Führst du mich in die Kreuzesgleise, ich folg, und lehne mich auf dich; du gibest aus den Wolken Speise, und trankest aus dem Felsen

mich;

mich; ich traue beinen Wunberwegen, sie enden sich in Lieb und Segen: genug, wenn ich dich ben mir hab. Mit dir will ich einst auch mit Freuden, wenn du mich rufst, von hinnen scheiden; du gingst ja selbst für mich ins Grab.

4. Wie ist mir bann, o Freund ber Seelen! so wohl, wenn ich mich lehn auf dich; mich kann Welt, Noth und Tod nicht qualen, weil du, mein Gott, vergnügest mich. Laß solche Ruh in dem Gemüthe nach deiner unumschränkten Güte, des Himmels süßen Vorschmack seyn. Weg Welt mit allen Schmeichezleyen, nichts kann, als Tesus, mich erfreuen. Dreicher Trost! mein Freund ist mein.

## 471. Mel. 35.

Wie wohl ist mir, wenn ich an dich gebenke, und meine Seel in deine Bunsben fenke! D Jesu! nur ben dir bin ich vergnügt, wenn meine Seele dir zu Küßen liegt.

2. Wie wohl ist mir, wenn ich mich nach bir seine, und meinen Geist an bich allein gewohne! D bringe mich nur zu ber Se-

ligkeit, da mich nichts mehr, als du allein, erfreut.

3. Wie wohl wird mir im legten Schlafe werden! Da geh ich fanft und stille von der Erden; da werd ich mich im weißen Kleide sehn, und unverrückt in deinem Frieden stehn.

#### 472. mel. 204.

So ruht mein Muth in Jesu Blut und Wunden, da geht und weht ein sanster Friedenswind. Ich bin mit Sinn und Herz an ihn gebunden, weil ich für mich da lauter Unsmuth sind. Drum psleg ich gern zu sigen in seisnen Wundenrigen, zu weisden meine Seel; da bin ich still, wenn alle Wetter bligen, und ruhe sanst in dieser Friedenshohl.

2. Mein gehn und stehn, mein' Arbeit, beten, singen, sey sort und sort, nach Sesu Sinn gelenkt; nicht Freud noch Leid soll mich von Sesu dringen: benn er ist der, der mich mit Wollust trankt. Drum hab ich alles Leben nun gänzlich aufgegeben, das Jesus nicht belebt: ich will als Neb an ihm, dem Weinsstock, kleben, dis seine Kraft mich ganz in sich erhebt.

3. Mein

3. Mein Berg voll Schmerz ben Sefu Unaftschweißtro= pfen, fommt nun gur Rub, und wird voll füger Luft, obs mir gleich hier noch oft får Schaam wird flopfen. baß er, mein Berr, gar fur mich fterben mußt. D baß ich nichts mehr wußte, und nichts mehr kennen mußte, als nur bich, Je= fum Chrift! Deg Fleisch, weg Welt! weg, weg, ihr Gundenlufte: mein Berg fen nur, wo bu, mein Jefu! bift.

473. met. 192.

Deift des herrn! - bu bift es, ber uns benget burch die Erkenntnig unfrer Michtigkeit; du bists, durch ben bas Seufzen aufwarts ffeiget jum Bater, ber im Sohn sich unfrer freut; auch wird uns burch bein Beugniß aufgethan die Liebe, bie aus Jesu Mugen strahlt, ben bu uns selbst vor Mug und Berg gemahlt, und ben niemand, als du, ver= klaren kann.

2. Wir ruben bier in einem folchen Frieden, ben fich die Welt nicht vorzu= stellen weiß; man ift im Leib, und lebt doch abgeschie= ben von eitler Mub, Be= schwerlichkeit und Schweiß.

Es scheinet zwar zulett, als fturben wir: weil aber bu mit uns geschäftig bift, und unfer Berg bir fein gehor= fam ift; fo offnet fich fur uns die Lebensthur.

474. Mel. 151.

In meines Bergens Grun= be bift du mir offenbar, Berr Christ! und beine Wunden, die find mir son-nenklar; bein Nam und Kreuz alleine ifts, was mich frohlich macht: ich bin ba= burch ber Deine, und vor Gott werth geacht't.

2. Drum beugt fich meine Seele, unds Berg ift boch erfreut, weil ich mich nicht

mehr quale um meine Geligkeit. Du bift fur mich gestorben in gottlicher Ge= duld; haft mir bas Beil er= worben, und ichentit mit

alle Schuld.

3. Erhalt mir mein Ber= trauen, ber bu mich erft geliebt, bis bir mein Berg benm Schauen Lob und Dank bafur gibt! Komm, laß dich hier schon ehren, weil du es wurdig bift, ben der Gemeine Choren, Die beine Krone ift.

4. Nimm Ruhm und Preis auch heute mit tief= fter Innigkeit, fur alle beine Leute, der'r fich dein Berger=

freut,

freut, und die dir hoch verbunden, daß du fie haft erloft, und an ben blutgen Wunden ihr armes Berg

getroft't.

5. Die Brunnlein beiner Wunden lag uns ftets of= fen ftebn, damit wir alle Stunden zum Beiligthume gehn; mit bir vertraulich handeln, das Abba kindlich flehn, ins Beiftes Leitung wandeln, und bir zu Dienste stehn.

6. Co bleibts bann ben ben Worten: bein Ram und Kreuz allein foll uns an allen Orten die einge Loofung fenn. Du, ber bu bich fo milde fur uns geblut't zu Tod', bift uns zum Troft und Schilde, bleibst unser Berr und Gott!

475. mer. 189.

Seitbem bas Lamm am rauhen Kreuz gebußet, und uns ben Gottesfrieden wie= derbracht; so ist uns Mub. und Schweiß und all's verfußet, weil uns ber Friede taglich Sabbath macht. Des Lammes Leiben und fein Berscheiben bringt Fried und Freuben ichon in ber Beit.

2. Was man nur feligs wunscht und hofft und spuret, bezieht sich lediglich auf ihn allein; was unfer Berze beugt, erfreut und rubret, fließt aus bes Beilands Schweiß und blutgen Pein. Was bringt bas Weiden in feinem Leiden uns nicht für Freuden und Wohlgedeihn!

3. Das eigne Muhn und Rampfen bat ein Ende, feitdem das Lamm für uns genug gethan. Was wir nun thun, das geht durch seine Bande; er bringts zu Stande, benn er felbst fångts an. Mit an ibn glauben, fich ihm einlei= ben und in ihm bleiben ift alls gethan.

4. Wir sind in ihm vor aller Noth geborgen: es geht uns innig wohl, wir find in Ruh; fein lieber Bater übernimmt die Gor= gen fürs Nothige und Rug= liche bazu. Gein weises Lenken beschamt bas Den= fen und oft bas Rranken

in einem Du.

# 476. met. 155.

Gunbe, und ber Gunben Sold, nunmehr bin ich euch entgangen; mein Berlan= gen wollte Jesus nicht ver= schmahn und mein Alehn: benn nun hab ich Gnad er= fahren; ach, wie werd ichs doch bewahren, was durch ihn an mir geschehn?

2. Dir, du blutger

Schmer=

Schmerzensmann, der fich felbst an mich gehangen, ber umfangen meinen gan= gen Gnadenstand, ifts be= kannt: mir erstaunen meine Sinnen über beinem Liebs= beginnen, und mein Berze kommt in Brand.

3. Sabe Dank, du theu= res Saupt! daß du mir, bem Matt = und Muben, nun jum Frieden und Er= loser worden bist und zum Chrift; und ich in ber Kin= ber Orben endlich einge= nommen worden, ber mir

unaussprechlich ift.

4. Konnt ich beine Bun= ber boch mit entflammter Bunge preisen, und erwei= fen, wie ich beinem Rreuzesstamm, Sirt und Lamm! bin zu einem Lohn gedie= hen, wie dein Schweiß und blutigs Muhen meine Seele übernahm.

5. Thranen, lagt ben Worten Raum! Bin ich gleich noch von den Bloben! ich muß reden; und wenn feins auf Erden mehr Beuge war von bem blutigen Berfühner: ruft' er nur mir armen Die= ner, so bekam er Lob und Ehr.

6. Wundre bich nicht, feligs Bolf ber erlofeten Gemeine, daß ich weine:

ich ba \*) und vergieße Liebesgahren, die mir feine Freude wehren, um die Gnade Jehovah!

\*) 3ach. 3, 4.

7. Kommt, und helft, mit Innigkeit, unfern lie-ben, unfern weisen Sesum preisen! Werd ich nur bem theuren Saupt nicht geraubt: wird er mir in meinen Tagen auch bie Lasten helfen tragen, bis ich mich hindurch geglaubt.

8. Unfichtbarer Brautis gam! es wird beiner un-terdeffen nicht vergeffen, bis ich bich, bu naber Mann, feben fann. Meine Geele foll bir grunen, und die Glieder frohlich bienen, bis mein Werk in Gott

gethan.

# 477. met. 22.

Gelobet senst bu, Tesu Christ! für alles das, was du uns bist: für alle beinen Kraftbeweis, ben man nicht gnug zu preisen weiß.

2. Denn daß bich unfer Berge fennt, bich feinen lies ben Beiland nennt, und uns bein blutiges Berbienft ber mahr' und einige Bewinnft,

3. Ift beine Gnabe gang allein, und ohne Gnade tonnts nicht fenn ; wir hat= wie der Priester Josua steh ten ohne dich gar nichts,

als Schatten fatt bes hellen Lichts .-

4. Drum ift bas unfer großes Glud, bag uns an beinem Gnadenblick, ben unfre Geele bat gefrigt. zeitlebens alles, alles liegt.

5. Das Berze zittert bei= liglich, zu gleicher Beit er= freut es fich, wenns feine Geligkeit ermißt, die dir fo

fauer worden ift.

6. Daß uns nichts mehr als bu gefällt, bas laß uns niemand in ber Welt benehmen, durch Lift ober Macht, die Satanas her= porgebracht.

7. Erhalt bein Bolf in ftiller Rub, und thu ibm feine Sinnen zu bor ber Bernünftelen Geraufch, und halt dir unfre Geele feusch.

8. Mein Ronig, und mein Berr und Gott! wir werden nimmermehr zu Spott ben beiner wunder= schonen Schmach, sie zieht bir taglich Geelen nach.

9. Darum fo offenbare bich ben beinem Sauflein machtiglich, und mache jedes beiner Leut voll Gnade, Leben, Fried und Freud!

478, met. 75.

Benn man die Gnaben= wahl in Jesu Ragelmaal, wenn man bie Ruh gefunben im Steinrit feiner Wunden; so ist man froh und felig, und bient ibm

gern und frohlich.

2. Erft muß man elend fenn, und in bem Innern flein, man muß fich gerne schmiegen, und ihm zu Fußen liegen: alsbann will er uns ftarfen zu felgen Gnadenwerken.

3. Nichts ift von Gott fo los, fo arm, fo nact, fo bloß, deß er fich nicht erbarmte, und es mit Gnab umarmte, wenns nur bar= nach verlanget, und mit nichts eignem pranget.

4. Dann weiß man nichts als Gnad; man geht von Grad zu Grad; man fommet immer wei= ter, und thut bas froh und beiter, belebt von feinem Frieden, wozu er uns be= schieden.

5. : Mun allerliebstes Lamm! bas mich verfob= nen fam: wenn ich von bir fann zeugen, so will ichs nicht verschweigen: fonft war mein liebster Bille. bir leben in ber Stille.

479. met. 151.

Geift Jefu! bir fen Chre: es fließt uns Fried und Rub durch beine felge Lebre, aus fei= feinem Tobe, ju; brum find mir Wieberholer ber Prediat, die du thuft, und uns wird immer wohler an feiner milben Bruft.

2. Wenn man fich baran fetet, so wird das Berg fo frob. bag man bie Man= gen nebet benm Evangelio: und wenn die Wundenflus then, die unfre Flur burch= gehn, auf jedes Berze blu= ten, wirft bu erft Freude febn.

# Von der Glückseligkeit der Kinder Gottes.

480. met. 16.

Mufs Berdienst der heil= gen Wunden unfers Berrn kommt alles an, daß man hier ichon fel'ge Stunden hat, und ewig leben fann.

2. Darum woll'n wir fonst nichts wiffen, als wo= burch man felig wird; laß bu's uns nur gang genie= Ben, unfer Berr und Saupt

und hirt!

3. Unfre Arbeit ift zu Ende, und der Sabbath gebet an; Jefu durchge= grabne Sante haben all's

fur uns gethan.

4. Das, was wir noch iso machen, ift nur Rleis migkeit und leicht; benn bie allerschwersten Sachen find durch bich schon aus= gegleicht.

5. Du lagt uns nach Beit und Graden, da wir dich fo machen febn, nur zuweis Ien was aus Gnaben durch bie Rinderhande gehn;

6. Bis bu wirst als Brautgam fommen, ba ber Sabbath bricht herein, wo wir werden mitgenommen, daß wir ewig ben dir fenn.

7. Belch ein Borschmad jener Rube, den das Herz schon hier geneußt! Wer fprichts aus, was an uns thue Bater, Gohn und beilger Beift ?

8. Da ifts Baters Berg geschäftig, da wirkt beine Freundlichkeit, und ber beilge Geift ftets fraftig gu ber Geelen Geligkeit.

9. Bis einmal die Schaar benfammen, die zur Braut bestimmet ift, und bie bu nach beinem Ramen haft genennt, Berr Jefu Chrift!

10. D! dann werden ben

ber

ber großen Ruh an beinem von nabem feben werden, Seitenschrein, alle beren Mitgenoffen fich gar unaus= sprechlich freun.

481. Met. 97.

Ach sehet, welche Lieb und Gnad ber Bater uns erzeiget hat, ber uns aus unverdien= ter Suld erlaffet unfre Gun= benfchuld, und weil ber Bei= land fich zu uns bekennt, uns arme Burmlein feine Rinder nennt.

2. Dann zeugt bes heil= gen Geiftes Rraft von un= frer Rind = und Erbeschaft, burch beffen Zeugniß unfer Beift Gott unfern lieben Bater heißt, daß wir ge= trost und voller Zuversicht bintreten konnen vor fein Ungesicht.

3. Durch Jefum ift Gott unfer Freund, fo wie wir burch ihn Rinder fennd; noch aber ifts erschienen nicht, mas, wir vor Gottes Ungeficht bereinst folln wer= ben in ber Ewigkeit, und was uns fel'ges bort ift

zubereit't.

: 4. Wir wiffen aber gang gewiß, daß, wenn einmal erscheinet dies, wir unferm lieben Beiland gleich foll'n werden in bem Freuden= reich, weil wir ihn bann, ben Berren Jesum Christ,

wie er ift.

482. met. 136.

Wie wohl ist mir, daß ich nunmehr entbunden von aller Gund, burch Christi Blut und Wunden! Was ich gefucht so lange mit Be= gier, bas ift mir nun burch Christi Tod gegeben; weil ber Unsterbliche selbst mor= ben ift mein Leben, bag mich hinfort fein Tod berühr. Die wohl ist mir!

2. Er ift mein Birt, er weidet meine Seele mit Le= bensbrod, mit Freudenwein und Dele; auf gruner Mu werd ich von ihm geführt. Mich kann fein Unfall, feine Noth erschrecken; benn Je= fus Chriftus ift bei mir, mein Stab und Steden. Ich weiß, daß mir nichts mangeln wird: er ift mein Dirt.

3. Mein' Speis und Trank ift ftets mit Dank gemischet, und mein Be= muih wird taglich neu er= frischet von feiner Rraft, ba= mit ich nicht erkrank. Sch forge nicht: er weiß wohl, was auf Erben mir taglich nothig ift, das läßt er reich= lich werden; und fo genieß ich auch mit Dank mein' Speis und Trank.

4. 3ch R 2

4. Sch fterbe nicht, nein, nein, ich werde leben, und beine Werke preisen und er= heben. Ich glaub an dich, und komm nicht ins Bericht; und weil du haft ben Tod für mich verschlun= gen, so bin ich gleichfalls auch zum Leben burchae= brungen. Ich leb und glaub an bich, mein Licht: ich fterbe nicht.

483, Met. 218.

Sehovah ist mein Hirt und Buter, nun wird fein Mangel treffen mich: auf grunen Muen feiner Guter erquicket er mich fußiglich: er leitet mich zu frischen Quellen, ba haufig fich mir zugesellen viel frant' und matte Schafelein. Benn ich in Dhnmacht finke nie= ber, fo ftartt er meine Geele wieder, und flogt ihr Le= bensbalfam ein.

2. Er führet mich auf rechten Wegen: er geht vor= an, ich folge nach; und wenn ich gleich in finftern Stegen und Thalern voller Ungemach, burch bick und bunn, burch Dorn und Bef= fen, muß wandern, foll mich boch nichts schrecken! benn bu bift ben mir stetiglich: du biff mein Licht, mein Stern, mein Kuhrer, dein Stab und

Steden mein Regirer: auf beinen Achfeln rube ich.

3. Hallelujah fen dir ge-fungen, o holder Hirt, o sußes Lamm! ach hatt ich boch viel taufend Zungen, zu ruhmen bich, mein Brautigam. Jedoch du willst ftatt aller Gaben bier nur ein Berg voll Liebe haben. ein Berg, bas bir gehort allein. Das wollst du mir. o Jefu! schenken, so will ich stets ben mir gebenken: mein Birt ift mein, und ich bin fein.

#### 484. met. 11.

D wie selig ist die Seel, die, in biefer Sammerhobl, berglich liebet Jefum Chrift, und in ihm vergnüget ift.

2. Sie befist bas beste Theil, hat ein unvergang= lich Beil: Gottes eingebor= ner Sohn ift ihr Schild und

großer Lohn. 3. Den halt fie im Glau= ben vest: wenn sie alle Welt verläßt, ift und bleibet er

ihr Freund, bers am besten

mit ihr meint.

4. Wird ihr Glaube et= wa schwach, stimmt sie an ein traurig Uch. Sefus liebt ihr schwaches Werk. und wird ihre macht'ge Starf.

5. Gie lebt ffets von fei= ner

ner Gnab, feine Fulle macht fie fatt; barum preist fie feine Gut' mit erfreuetem Gemuth.

6. Sollt fie bann nicht frohlich, senn? Tesus lindert alle Pein, er wischt alle Thranen ab, und erquicket

bis ins Grab.

# 485. met. 181.

Beglückter Stand getreuer Seelen, die Jesum sich zu ihrem Theil, zu ihrem eingen Schatz erwählen, und suchen nur in ihm ihr Heil! Nehmt Iczum an, der ist der Mann, der alle Fülle in sich hat, die macht des Geistes Schnsucht satt.

2. D füße Luft! die man empfindet, wenn man zu ihm das Herze lenkt, und sich im Glauben dem versbindet, der sich und selbst zu eigen schenkt: der Enzel Heer hat selbst nicht mehr an Reichthum, Ehre, Freud und Lust, als Christi Kreunden wird bewußt.

486. mel. 115.

Wie herrlich ists, ein Schästein Christi werben, und in ber Huld bes treusten Hirten stehn! Kein höhrer Stand ift auf der

ganzen Erden, als unverstückt dem Lamme nachzugehn. Was alle Welt nicht geben kann, das trifft ein solches Schaf ben feinem

Birten an.

2. Hier findet es die angenehmsten Auen, hier wird ihm stets ein frischer Duell entdeckt. Kein Auge kann die Gnade überschauen, die es allhier in reicher Maaße schmeckt. Hier wird ein Leben mitgetheilt, das unaufhorlich ist, und nie porüber eilt.

3. Wer leben will, und gute Tage sehen, der mache sich zu dieses hirten Stab: hier wird sein Fuß auf sußer Weide gehen, da ihm die Welt vorhin nur Träber gab. Hier wird nichts Gutes je vermißt, dieweil der hirt ein herr der Schäfe Gottes ift.

487. met. 89.

Reicher kann ich boch nicht werden, als ich schon in Jesu bin; alle Schätze bieser Erben sind ein schnöber Angstgewinn. Jesus ist bas rechte Gut, bas ben Seelen sanste thut.

2. Einen Tag ben Tesu sigen, ist viel besser, ats die Welt tausend Jahr in Freuden nügen; und auf R 3 ewig ewig fenn gestellt zu bes Herren rechter Sand, bleibt ber auserwähltste Stand.

488. Met. 97.

Mein Alles, mehr als alle Welt, mein Freund, ber ewig Treue halt, mein weiß und rother Brauti= gam, mein immerwahrend Dfterlamm, mein Leitstern, meine Liebe, meine Bier! fen ewiglich mein Steinrit, mein Panier.

2. Wenn ich mit allem meinem Fleiß mir nim= mermehr zu rathen weiß, und meine Dhnmacht, Un= verstand und Schwachheit fraftiglich erkannt: fo bist du ja der unerforschte Mann, ber allen meinen Sachen

rathen fann.

3. Weil du mich in ber Beit gewollt, und daß ich dir hier bienen follt; so miß mir felbit die Stunden ab. fen meiner Reife Wander= stab, fen meines Thuns Re= girer, fuhre mich, in allem bir zu wandeln würdiglich.

4. Beht meine Wallfahrt långer fort; so zeige mir ben Rubeport, von ferne zeige mir die Stadt, die beine Sand bereitet hat, wo bu wirft fenn ber Tempel, Lamm und Licht, so schrecket mich die lange Reise nicht.

5. Und wenn ich, Kraft ber Wundenmaal, nach bei= ner holden Gnadenwahl. mein Tagewerk hier hab er= fullt; wenns endlich auch belohnen gilt: fo weißt bu, daß mein Lohn, mein Licht und Rub, nur bu alleine werden follft, nur bu.

489, met. 166.

Wir fagen wahrlich nicht gu viel, es ift noch viel zu wenig: das Gnadenreich ift unfer Biel, ber Beiland un= fer Ronig; und bas ift un= fer felger Plan: wir figen ihm zu Bugen, und faffen uns gang berglich an, nur feiner zu genießen.

2. Die Gnad ift unaus: sprechlich groß, das Recht ift unermeglich, für Würm= lein, die fo arm und bloß, für Sunder, die so haß= lich, doch durch die Kraft des Gottesbluts von Schuld und Schmach gereinigt, und jum Genuß bes em= gen Guts mit ihrem Berrn vereinigt.

490. met. 10.

Wenn wir uns kindlich freuen und in der täglich neuen Berforgung unfers Treuen von Jahr zu Jahr gebeihen;

2. In

2. In fein'm Berdienst uns weiden, bis daß wir zu ihm scheiden, zu sehn, was wir gegläubet, wem wir uns eingeleibet;

3. Und wenn sich bie Erlösten stets mit ber Hoffnung troften, daß sie einst von ber Erden zu ihm beimkommen werden:

4. So benten sie nicht eben viel ans elende Leben; ein seligs Berg kann beffen von Zeit zu Zeit vergessen.

5. Der Priester mit bem Dele der Freud' für Leib und Seele naht sich mit Liebseerbarmen, uns freundlich zu umarmen.

6. Da schließen sich die Sinnen der Jung'r und Jungerinnen, als ob sie schon dort waren, wo Seezlen hingehoren.

7. Mit einem Sabbaths: herzen wolln wir all unfre Schmerzen, und was wir schweres haben, in Sesu

Herz begraben.

8. Und wenn die Ruh zu Ende, fo streckt man aus die Hande, und greift mit frischen Kraften zu ben Berufsgeschäften.

491. mel. 155.

Chriften find ein gottlich Bolk, aus bem Geift bes

Herrn gezeuget, ihm gebeuget, und von seiner Flammen Macht angesacht: vor des Brautgams Augen schweben, das ist ihrer Seele Leben, und sein Blut ist ihre Pracht.

2. Königskronen find zu bleich vor der gottverlobten Würde: eine Hurde wird zum himmlischen Pals laft! und die Last, drunter sich die Helden klagen, wird den Kindern leicht zu tragen, die die Kreuzeskraft gefaßt.

3. Che Jefus unfer wird, eh wir unfer felbst vergeffen und gesessen zu den Füßen unfers herrn, sind wir fern von der ewgen Bundesgnade, von dem schmalen Lebenspfade, von dem hellen Morgenstern.

4. Zeuch uns hin, erhöhter Freuner, zeuch uns
an bein Herz ber Liebe!
beine Triebe führen uns,
bu Siegesheld, durch die Welt! daß ein jedes bein
verbleibe, und so lange an
dich gläube, bis dirs bort
zu Tußen fällt.

492. met. 75.

Das ist mir sonnenklar, baß ich bes Heilands war von meiner ersten Wiegen; ich weiß es an ben Zügen,

bie sich, seit so viel Sah= ren, an mir veroffenbaren.

2. Und das ist auch gewiß, daß ich durch keinen Riß auf dieser seiner Erde, von ihm getrennet werde; durch Ehre nicht, noch Schande, noch durch gebeime Bande.

3. Auch finkt mein ganzer Sinn vor ihm in
Staub bahin, und wunscht
zu seinen Fußen in Liebe
zu zerfließen; weiß fonst
von keinem Haupte, woran

mein Berge glaubte.

4. Und baran zweifl' ich nicht, daß feine Liebespflicht, die er dem Bolf befchwozren, daß er für sich erkozren, stets war auf mich gerichtet, und noch mein Bestes dichtet.

## 493. met. 79.

Sch banks dem Gotteß= lamme, das an dem Kreu= zesstamme auch mich ver= sohnet hat, auch mir zugut hat bußen — und Blut ver= gießen mussen, und mir er= worben Heil und Gnad.

2. Gefegnet feyn bie Stunden, da Zefus mich gefunden: gefegnet fey bie Zeit, seitdem ich sein Herz fenne, mit Grund ihn meisne nenene, und mich ein Kind der Seligkeit.

3. Wenn ich fo brüber benke, daß ich fein Kreuzgeschenke bin, deß er sich will freun: nicht darum, daß ich bester, geschickter, ober größer war, als sonst arme Sunder seyn:

4. So ist mein herz gebeuget, und inniglich geneiget zu meinem lieben herrn; da laß ich Thrånen fließen zu seinen heilgen Kußen, und dien ihm auch von herzen gern.

5. Sein inniges Umarmen ist lauter Liebsers barmen und Gnabens rath an mir; die ewgen Friedsgedanken, die walten ohne Wanken: ihr seligen Gedanken ihr!

#### 494. met. 185.

Sollt ich nicht von Lieb und Dank entglommen seyn und bleiben ewiglich; warum ist dann Gott ins kleisch gekommen? frag ichs Herz, so sprichts: für mich! mein Erlöser! wenn gleich nicht alleine, benkts verschnte Herz, er ist doch meine! Das vergnügtste Freudenspiel bleibt das eigne Berzackühl.

2. Wenn ich nun mit meinem Freund alleine, das ist, wie im Himmel bin, und ich mich mehr darauf, daß ich

feine,

feine, als auf sonst etwas besinn; so vergeht mir Furcht und Angst und Gras men; muß ich mich gleich meiner selber schämen; lins dert er mir alles Weh doch durch seine liebe Nah.

3. Und wenn sich mein Herz bas überleget, daß, er selbst ein Menschenkind ward, wie ich, und meine Glieder träget, die dadurch geheiligt sind; so bedien ich mein sterbend Gebeine, weil ichs anzusehen had als seine, und mein Wünschen ist allein, daß es ihm mög ähnlich senn.

4. Meiner armen Seel und Hutte Schwächen storen bann nicht meine Ruh; benn mir quillt für alle bie Gebrechen Trost aus Issu Wunden zu. Sigt nur er im Herzen auf dem Stuhle: wenn er mich gefüßt bat, halt er Schule, und belehrt mich gnadenvoll, was ich thun und lassen soll.

5. Nun da bin ich; wo bift du? mein Treuer, du mein Gott, mein Ein und All's! mein Herz glimmt von beinem Liebesfeuer, du Erstatter unsers Falls; du bist noch so nahe beinen Leuten, als du je gewest, selbst zu den Zeiten deiner Menschheit Morgenroths und der Besper deines Tods.

6. Haben wolltst du mich, sonst würd ich Armes dir gewiß noch ferne stehn: denn
ich hatt mich selbst (ach Gott
erbarm es!) wohl nicht nach
dir umgesehn: o daß nun
dein Wort mein Wollen
ware! klüger seyn zu wolln
als deine Lehre, fällt ben
uns wohl niemand ein sehr
uns nur gehorsam senn!

# Wom rechtschaffenen Wesen in Christo

495. met. 22.

Sott ift die Lieb ohn alle Maaß; wer ihm ans hangt ohn Unterlaß, der überwindet alle Noth, besteht wider Sund, Holl und Tod. 2. D Gott! gib uns aus Gnad und Gunft, deine heizlige Lieb und Brunft, und hilf, daß sie vest in uns bleib, und uns zu beinem Willen treib.

3. Damit wir wandeln R 5

in bein'm Licht, und haben mögen Zuversicht, daß du uns nach diesem Elend wirst führen zur Freud ohne End.

496. met. 103.

Es ist nicht schwer, ein Christ zu seyn, und nach dem Sinne Tesu Christi leben: zwar der Natur geht es gar sauer ein, sich immerdar in Christi Tod zu geben; doch führt die Gnade selbst zu aller Zeit siegreich den Streit.

- 2. Du barfit ja nur ein Kindlein fenn, du darfit ja nur die leichte Liebe üben; o bloder Geift, schau doch, wie gut ers mein'! das kleinste Kind kann ja die Mutter lieben; drum fürchte dich, nur ferner nicht so seift nicht schwer.
- 3. Dein Bater fordert nur das herz, daß er es felbst mit seiner Gnade fulle; der fromme Gott macht dir gar keinen Schmerz: die Unlust schafft in dir dein Eigenwille; den sibergib nur willig in den Tod, so hats nicht noth.
- 4. Laß nur bein Herz im Glauben ruhn, wenn dich will Noth und Finsterniß bestecken! bein Bater wird nichts schlimmes mit dir

thun; vor keinem Wind und Sturm darst du erschrecken; ja siehst du ends lich ferner keine Spur, so

glaube nur.

5. Auf, auf, mein Geift! was faumest du, dich deinem Gott ganz kindlich zu ergeben? Geh ein, mein Herz, geneuß die süße Nuh! im Friede follst du vor dem Vater schweben: die Sorg und Last wirf nur getrost und kuhn allein auf ihn.

497. Mel. 164.

Bet, ist sie angenehme Beit, ist sieht der Himmel offen! der Herr erscheint mit Freundlichkeit uns, die wir auf ihn hossen. Uch! wurde seine Gnad, und was er für uns that, in tiesser Beugung stets verzehrt, und unter uns sein Lob vermehrt!

2. Last uns die schnode Sitelkeit je mehr und mehr verachten, und immer mehr in dieser Zeit der Heiligung nachtrachten! Wo ist das Glaubensol? wie brennts in unsrer Seel? Uch, lasset uns mit heller Flamm entzgegen gehn dem Brautigam!

3. Lagt uns, fo lang wir in ber Zeit, umgurten unfre Lenden, und fo ben Lauf jur Ewigfeit in Chrifto felig

enden!

enden! dann gehn wir ein zur Ruh, uns ftogt kein Leid mehr zu: wir bleiben feines Friedens voll, und uns ift unaufhörlich wohl.

498. met. 95.

Treuer Bater! beine Liebe, hat aus einem heißen Triebe mich in Christo auserwählt, und, eh ich zur Welt geboren, schon zur Kindschaft auserkoren und ben Deinen zugezählt.

2. Nun wollft bu mich felbst bereiten, wie in Zeit und Ewigkeiten bu bein armes Kind begehrst: bu kannst kraftgen, starken, grunden, Mittel, Zeit und Wege finden, ba du mir

dein Beil gewährst.

3. Ich will gerne halsten stille; meine Beilgung ift bein Wille! Laß mein Berg recht brunftig senn, meinen heiland zu umfangen, und ihm ewig anzushangen; er ist mein, ich bleibe sein.

499. met. 146.

Sott, du frommer Gott! du Brunnquell aller Gaben, ohn den nichts ift, was ift, von dem wir alles haben: gefunden Leib gib mir, und daß in solchem

Leib ein unverlette \*) Seel und rein Gewiffen bleib.

\*) Matth. 16, 26.

2. Gib, daß ich thu mit Fleiß, was mir zu thun gebuhret, wozu mich dein Geheiß in meinem Stande führet: gib, daß ichs thue bald zu der Zeit, da ich soll; und wenn ichs thu, so gib, daß es gerathe wohl.

3. Hilf, daß ich rede stets, womit ich kann besstehen; laß kein unnüges Wort aus meinem Munde gehen; und wenn in meisnem Umt ich reden soll und muß, so gib den Worsten Kraft und Nachdruck

ohn Berdruß.

4. Laß mich an meinem End auf Christi Tod abscheiden, die Seele nimm zu dir hinauf in deine Freuben, dem Leid ein Raumlein gonn ben frommer Christien Grab, auf daß er seine Ruh an ihrer Seite hab.

500. met. 22.

Denn Gottes Geist ein Herz, das glaubt, zu guten Frücht'n und Werken treibt; so frigt man Lust zu Gottes Will'n, und mocht ihn herzelich gern erfüll'n.

2. So gib bann, lieber Berre Gott! mir Gnade zu bem leicht'n Gebot, ein gut

und

und felig Kind zu fenn, und bich in allem zu erfreun.

501. Met. 173.

Einsift noth! ach Herr! bies Eine lehre mich erkennen doch, außer dem ist, wie's auch scheine, alles sonst ein schweres Joch, darunter das Herze sich naget und plaget, und bennoch kein wahres Bergnügen erjaget. Erlang ich dies Eine, das alles erssetzt, so werd ich mit Einem in allem ergögt.

2. Seele, willt du dieses finden, suchs ben keiner Ereatur: laß, was irdisch ist, dahinten; suchs allein ben Zesu nur, in welchem sich alles, was selig, vereinet, wo alle vollkommene Fulle erscheinet; da, da ist das beste nothwendigste Theil, mein Ein und mein Alles,

mein feligstes Beil.

3. Wie Maria war befliffen auf bes Einigen Genieß, da sie sich zu Sesu
Fußen voller Andacht niederließ: ihr Herze entbrannte
dies einzig zu horen, was
Tesus, ihr Heiland, sie
wollte belehren; ihr Herze
war ganzlich in Tesum verfenkt, und alles ward ihr
in dem Einen geschenkt;

4. Alfo ift auch mein Berlangen, liebster Tesu!

nur nach bir; laß mich treulich an bir hangen, schenke bich zu eigen mir. Db viel auch umkehrten zum größesten Haufen; so will ich dir dennoch in Liebe nachlaufen; denn dein Wort, o Jesu! ist Leben und Geist; was ist wol, das man nicht in Jesu geneußt?

5. Aller Weisheit hochste Fulle ja in dir verborgen liegt; gib nur, daß sich auch mein Wille fein in solche Schranken fügt, worinnen die Demuth und Einfalt regiret, und mich zu der Weisheit, die himmlisch ist, führet. Ach wenn ich nur Jesum recht kenne und weiß, so hab ich der Weißebeit vollkommenen Preis.

6. Nichts kann ich vor Gott ja bringen: als nur bich, mein hochstes Gut! Tesu, es muß mir gelinzgen durch bein theurverzgoßnes Blut. Die hochste Gerechtigkeit ist mir erworben, da du bist am Stamme des Kreuzeß gestorben; die Kleider des Heils ich da habe erlangt, worinnen mein Glaube in Ewigkeit prangt.

7. Gib bann auch, baß meine Seele, herr, nach beinem Bild erwacht: bu bist ja, ben ich erwähle, mir zur heiligung gemacht.

2Bas

Was bienet zum göttlichen Wandel und Leben, ist in dir, mein Heiland! mir alsles gegeben. Entreiße mich aller vergänglichen Lust; dein Leben sey, Tesu, mir einzig bewußt!

- 8. Und was foll ich mehr verlangen, mich beschwemmt die Gnadensluth. Du bist einmal eingegangen in das Heilge durch dein Blut, da hast du die ewge Erlösung ersunden, daß ich nun der höllischen Herrschaft entbunden; dein Eingang die völzlige Frenheit mir bringt; im kindlichen Geiste das Abbanun klingt.
- 9. Bolle Gnüge, Fried und Freude iho meine Scel ergogt, weil auf eine frische Weide mein Hirt, Jesus, mich gesett. Nichts süßers kann also mein Herze erlaben: als wenn ich nur, Jesu, dich immer soll haben. Drum will ich hier alles nur achten für Koth, um bich zu gewinnen: dies Eine ist noth!

502. met. 115.

Wie felig ifts, nach Tefu Beil und Leben in großem Durft und heißem Gunger gluhn, und eher auch fich nicht zufrieden geben, als

bis er selbst sich zum Senuß verliehn: da wird das Herz an ihm gestillt und Geist und Seel und Leib mit Fried und Freud erfüllt.

2. Wie selig ist, um Sesum alles dulden, und aller
Welt ein Dorn im Auge
sen; bilft er uns nur, bas
wirs nicht selbst verschulden,
und gehn wir einst in seine
Freude ein; so wird die
Schmach zum Chrenthron,
und jedes Thranelein zur
Perle in ber Kron.

503. met. 129.

Dorten wird ein reines Herz viel mehr gelten, benn alle Schätz und aller Mensichen Gut: wer hier wird verschnt mit Gott, der wird bort nicht leiden Noth; wer ist Gottes Willen thut, der wird bort sen, wohlgemuth.

2. Ein gut Gewissen alzlein ist besser benn Ebelgezstein, und kösslicher bann Gold: wer es von Christo erlangt, und von Herzen ihm anhangt, nach Vergezbung aller Schuld: ber genießet Gottes Hulb.

3. D Mensch! sieh an Tesum Christ, dieweil er auch bein Beispiel ift, unstergib ihm dich gar; nimm auf dich sein sanstes Joch,

und folg ihm getreulich nach, fo wird er mit feiner Gnad bir benftehn in aller Noth.

504. Mel. 465.

Du bist ja, Jesu! meine Freude: warum ist boch mein Berg betrubt? fann bann die Freud auch ben bem Leibe fenn in bem. Ber= gen, bas bich liebt? Ach ja. mein Jefu! wenn ich übe mein Berg in beiner fußen Liebe: werd ich mit Freuden angethan, die feine Bung aussprechen fann.

- 2. Weil aber noch fo manch Berberben an mir, nach Geel und Fleisch und Blut vorhanden, das da follte sterben; wird oft ba= durch gefrankt ber Muth. Drum leg ich mich vor dir aufs Fleben, mein Beil! lag Bulfe mir geschehen, und ftarte mich zu aller Beit, bag ich mog überwinden meit!
- 3. Ich trau allein auf beine Gnade, die mir bein theures Wort verspricht: es fagt, bag nichts ben Dei= nen schabe, weils nie an beiner Kraft gebricht. Nun baft bu mich ja angenommen, als ich bin flebend zu bir fommen, es hats mein Berg gar gut gespurt, als es bein Gnadenblick gerührt.

4. Beil ich bann nun an beinem Leibe ein Glieb, wiewol unwurdig bin; so gib, daß ich ftets in bir bleibe. und in mir babe beinen Sinn: lag mich nicht anbre Belfer fuchen; lag falsche Lufte mich verfluchen; befige du mein Berg allein: bein Leben laß mein Leben fenn.

505, met. 29.

- D Jesu! laß doch hier auf Erden mich ftets in bir ers funden werden, und schenke mir schon in ber Beit ben Borfchmack em'ger Gelig= feit.
- 2. Gib, bag ich ftets, voll reiner Triebe, mich gern in fleinen Treuen übe, und bu an mir, bis ich erblagt, ein zuverlässig Berze haft!

506, mel. 218.

Sch will dich immer treuer lieben, mein Beiland, gib mir Kraft bazu! und mich in beinen Wegen üben: benn nur ben dir ift mabre Rub, die Ruh, mit ber nichts zu vergleichen, der alle Berr= lichkeiten weichen, die mir den himmel offen zeigt. Uch nimm fur alle beine Treue mein ganzes Berg, bas ich bir weihe; machs immer mehr zu dir geneigt.

507. D

507. met. 14.

Dou, ber auf bas Die= bre fieht, da bin ich armer Staub, ben beine Rraft fo machtig zieht\*), ich rede, denn ich glaub.
\*) Joh. 12, 32.

- 2. Zuerst gesteh ich ohne Scheu, jedoch nicht ohne Schaam, daß ich vom Licht \*) beschienen sen, bas auf die Erde fam.
  - \*) 306, 1, 9.

3. Der Heiland nahm mich, wie ich war, als einen tobten Mann, ben meiner Geelen Todsgefahr, zu fei= ner Pflege an.

4. 3ch bat um Bulf; und ba er nun mit feiner Bulfe tam, fo scheute ich bas Wehethun, und war

ben Mitteln gram.

5. Go muht sich unser herr mit mir nun schon gar lange Zeit: o war ich ibm gur Ehr und Bier fur feine Emfigfeit!

6. So lange man auf Erben ift, fo lange wird gebaut; zulett frigt ben= noch Jefus Chrift ein rei=

nes Berg zur Braut.

7. Mur merte bir, mein Berg, bies Bort: wenn Jesus winkt, fo geh: wenn Scfus zieht, so eile fort; wenn Jesus halt, fo steh.

8. Wenn er bich lobet, beuge bich; redt er, fo schweige bu: und wenn er ernstlich ist, so sprich: ich brauchs, Berr! fchlage zu.

9. Wenn er sich in der Gnabenzeit bald bie, balb ba verklart; so freu bich ber Barmbergigfeit, bie an=

bern wiederfahrt.

10. Kurg: mein und unser aller Berg, sen von bem Tage an, ben Schmach. ben Mangel und ben Schmerz, dem Lamme un= terthan.

508, met. 92.

Mein König! schreib mir bein Gefet ins Berg, bas meinen Beift ergob: bein koniglicher Trieb gund alle meine Triebe an, fo lauf ich auf ber Gnabenbabn mit Freuden, bir gu Pieb.

2. Dann wird ber barte Sinn recht weich, gefchmeis big, und bem Bachfe gleich, und fchmelgt in beiger Gluth, die Sochmuthsflügel fallen bin; es zeigt ber abfolvirte Sinn, was Gnad um Gnade thut.

3. So fteht in Gottes Lieblichkeit ein Gottesmensch zur Lieb bereit, befiegend ben Berdruß, ben Wolluft, Neid, Berbacht und Streit, Beiz.

Sof=

Hoffart und die Eigenheit erbarmlich leiden muß.

4. Dann schmeckt bes Simmels suße Rost bie Seele, die der Gnadentrost von oben her erfreut, wenn sie der Gottesfried umringt, sie zu der wahren Liebe bringt, und selgen Innigkeit.

5. D Lieb, ich kenne beine Gunft: o Sefu! schenk mir beine Brunft, burch beinen Liebesgeist, und laß mich brennen fur und für, zum Opfer, das geheiligt dir, und bir Gehorsam leist.

6. Mein Herz foll stets voll Liebe seyn, die Sinznen stimmen mit darein, der Mund bekenn nur Lieb, die Hände wirfen daraus nur, die Füße folgen solzcher Spur, so herrscht des Königs Trieb.

509. met. 165.

Sesum über alles lieben übertrifft die Wissenschaft, ist sie noch so hoch getrieben, bleibt sie ohne wahre Kraft, wo nicht Sesu Christi Geist sich zugleich in ihr beweist; Sesum recht im Glauben kussen, ist das allerhöchste Wissen.

2. Sefu Liebe machet weisfer, als die flügsten Mensichen find; auf die Liebe ban ich Saufer gegen allen

Sturm und Wind. Sefum lieben ist gewiß Satans größtes Aergerniß: wo er Liebe Christi siehet, da ists ausgemacht, er fliehet.

3. Sesum lieben lehrt bie Weise, wie man klüglich handeln soll, und die ganze Himmelsreise ist der Liebe Sesu voll; alle Weg und Stege sind für ein seligs Gnadenkind auf das beste zubereitet, daß es ja nicht etwa gleitet.

4. Jesu Liebe gibt bie Maaße, wie ich heilig lesten muß; was ich thue, was ich lasse, lehrt sie mich im Uebersluß, und wie weit ich Zag vor Zag in der Liebe wachsen mag; alle guten Werk und Triebe wirkt die treue Jesusliede.

5. Sefum lieben, macht bie Banden aller wahren Liebe vest! Uber alles wird zu Schanden, was sich hier nicht grunden läßt. Christi Lieb ohn Unterlaß bringt uns zwar der Menschen Haß; aber wer sich drein versenket, dem wird mancher Feind geschenket.

6. Jefu! meiner Seelen Weide, meine hochste Liebz lichkeit: lehre mich ben Freud und Leide, in der kurzen Pilgrimszeit, dir, dem Gotteslämmelein, dis zum Tode treu zu seyn, daß ich

mit

mit dir leb und sterbe, und hernach auch mit dir erbe.

510. met. 106.

Der Glaub ists, ber bie Weltlust tobtet, durch Tesu Kraft, und ihm zum Ruhm; was er gedacht, gethan, gerebet, das ist des Glaubens Eigenthum. Wer Tesum kennt, verschmäht die Welt, und was sie für Verzanugen halt.

2. Drum, Jesu! wollest bu verschaffen, daß dein erwahltes Gnadenkind stets gehe in des Lichtes Waffen, damit kein Feind mich überwind': du bist ja größer, starker Held! als was sich

mir entgegen ftellt.

3. So fegne mich bann und behute mich, Herr! du einge Segensquell: erquicke mich durch beine Gute; bein Gnadenantlig leucht mir hell; erheb dein Antlig über mich; bein Fried bleib in mir ewiglich.

511. met. 218.

Serr Jesu! lehre mich dich finden, mach meine Seel an dich verwöhnt; du zogest sie aus ihren Sunden, und hast sie nun mit Heil gekrönt; du hast dich ihrer angenom= men, da ihre Noth aufs höchste kommen: drum bleib ihr Ziel nun unverwandt! Uch! ging ihr deine Nah verloren, o Freund, vor ale len auserkoren! so war sie wie ein obes kand.

2. Es sey dir dann mein ganzes Leben, du aller meiner Bunsche Ziel! zum wahzen Eigenthum gegeben; ach merkt ich dich sein oft und wiel! D füßer Bräutgam, laß mich eilen, und keinen Augenblick verweilen: dein herz sey meines Herzens Ruh, dein Leben sey mein einig Leben, mein Wollen sey dir hingegeben, und meine ganze Krast dazu!

512. Met. 188.

Die Seligkeit, die man durch Christi Sterben erlangen kann, ist unbeschreiblich groß; denn regt sich auch noch oftmals das Berderben, so ist man doch von dessen, so ist man boch von dessen, so ist man koch von dessen, so ist man beliek Ghristi Blutgerechtigkeit ist man von Fluch und Schuld befreyt, und kann in Jesu Bunden sinben die notthge Kraft zum Ueberwinden.

2. Wenn Hochmuth sich in dir empor will schwingen, so starz ihn Jesu Demuth in den Koth! will bose Lust sich in den Willen dringen, mach

mach Sesu Keuschheit dich dagegen todt! reizt Chr= und Habsucht beinen Sinn, so blick auf Jesu Armuth hin; und geh an seinem Benspiel lernen, die Eigen=

liebe zu entfernen!

3. So kannst bu bann mit Paulo freudig sagen: ich lebe nicht, benn Christus sehr beit in mir, kein Feind wird seyn, ben bu nicht könntest schlagen, bieweil ber Held, bein Tesus, ist mit dir. Wenn ihn bein Herz im Glauben saßt, so ninmt er von dir alle Last! wenn bu ihm hingibst all das Deine, so gibet er dir all das Seine.

513, Met. 230.

Sesu der du uns erworsben — da du am Kreuz für uns gestorben — Trost, Leben, Heil und Seligkeit: deine Schästein, die dich kennen, und ihren treuen Hirten nennen, wärn gerne von dir benedent! Du segnest ja so gern, Gesegneter des Herrn! wir begehrens: so komm herein, wir sind ja dein, und laß uns stets gesegnet seyn!

2. Brunnquell aller Seligkeiten! fahr immer fort uns zu bereiten, fo, wie es bir gefällig ift; wir, bie von Natur verdorben, sind ja zum Guten ganz erstor= ben, eh du in uns geschäs= tig bist: so sen es deine Arast, die alles in uns schafft; un= ser Leben! wir wollen nun nichts selber thun; laß uns in deinem Tode ruhn!

3. D mocht unser Herz auf Erben, nie als in die ersunden werden: du hast und je und je geliebt; du hast erst um und geworden, du bist aus Liebe gar gestorben: wer ist, der solche Proben gibt? wohlan, wir lieben dich, o Jesu! inniglich; ach entzünde und für und für noch mehr nach dir mit unauslöschicher Begier.

514. met. 20.

Sort, ihr Seelen, was erzahl ich; in der Gnade ist man selig, in der Eigenliebe schmählig: eilt zu Sesu Gnade bin!

2. Die kann uns das Rleinseyn lehren, allen frems ben Reiz verzehren, allen Eigennut verwehren, und zur Arbeit heiligen.

3. Wurd man je in sich erhoben; wollte Fleischestegung toben; zeigeten sich Geizesproben; ober war man trag und faul:

4. So kann Jesu Tob schon beugen, und der Luste ReRegung schweigen, fein Urm= fenn zur Urmuth neigen, und fein Schweiß gum

Kleißigsenn.

5. Bater! wegen beines Gingen, fahr bu immer fort die Seingen, die Re= ben an ihm zu reingen, bis fie wie ihr Weinftock find!

#### 515. Mel. 11.

Christus, der lebendge Gott, unfre Soffnung in ber Roth, ift, mit feinem Lofegeld, reich genug fur alle Welt.

2. Zahlung ift für jeder= mann von dem Beiland fchon gethan: niemands Feffeln find fo fchwer, bem nicht loszuhelfen war.

3. Aber mer fich fo brauf fteift, bag er Schuld mit Schulben hauft; ber miß= braucht des herrn Geduld, und verschergt fich feine Suid.

4. Nicht, daß Gott nicht helfen mocht; sondern weil ber bose Knecht, ba er boch schon losgekauft, wieder ins Berderben lauft.

5. Wenn ein Menfch burch Jefum Chrift von der Gund erlofet ift, und fein Blut machts Berge rein, fo ge= hort nur er binein.

6. Wenn der herr im Herzen thront und es ana= denvoll bewohnt, wird fein

freundlich Regiment als bas großte Glud erfennt.

7. Und mo Jefus ift, ge= wiß, ba ift feine Finfterniß: denn er schmuckt fich felbit fein Saus zum Bergnügen herrlich aus.

8. Golch ein Berg be= wahrt sich bann, bangt bem Berrn alleine an, und voll Dank fur feinen Tob, halts mit Freuden fein Gebot.

## 516. met. 164.

D Lamm! bas überwun= den hat, vollführe beine Siege, bis dir ben uns in Wort und That nichts mehr ent= gegen liege: weil bu und in bein Bild so gern gestal= ten willt, so gib uns doch von dir noch heut mehr fichtbarliche Aehnlichkeit.

2. Entbind uns nur von alle bem, was fich noch felber meinet, und mas bir noch unangenehm ben beinem Bolk erscheinet: was niemand bofe glaubt, mas jeberman erlaubt, bas werd uns nimmermehr ver= gonnt, wenns nicht bein Wort fur gut erkennt.

3. Es werde bas zu aller Beit auch von uns felbft be= wiesen, mas wir von bir mit Freudigkeit oft andern ange= priefen; es gehe That und

S 2 Wort

# 276 Bom rechtschaffenen Wesen in Jesu Chr.

Wort in gleichen Schritten fort, damit uns einst dein Zukunftstag erfreun, und

nicht beschämen mag.

4. Gelobt sen beine Majestät für beine Offenbarung, und mit dem treusten Dank erhöht, für alle
bie Bewahrung, die wir
von Jugend auf erfahrn
in unserm Lauf: o daß
boch beine Gnad und Treu
an uns wohl angewenbet sey.

#### 517. Mel. 75.

Du, deiner Kirche Haupt! ihr ist nicht nur erlaubt, nein! sie ist gar verbunsten, zum Lohne beiner Wunden, daß sie dir auf der Erde zur Ehr und Freude werde.

2. Drum, Allerheiligster! ber Schatze Gottes Herr, du Bauherr seiner Tempel, du, ber Geduld Erempel; gib durch dein' Offenbarung ihr immer mehr Ers

fahrung.

3. Ach gib ihr Henochs Geift, der dich so lauter preist, so rein und ohne Wandel, daß sie in allem Handel vor deinen Augen

schwebe, und schon im Himmel lebe.

518. met. 20.

Luf bem ewgen Felfen stehen, die gerade Straße gehen, in den Proben kindlich slehen, still und zubersichtlich senn:

2. Diefes ift bie rechte Enade, ba man auf bem Friedenspfade allezeit aus Gnad in Gnade bis zum

letten Grade geht.

3. Und so wird man auch allmählig in des Herrn Nachfolge frohlich, und der Segen ist ungählig, wo man was auf Jesum wagt.

4. Durch die Kraft des blutgen Bundes, des in Ihn gelegten Grundes, ist man immer ein gesundes und daben geschäftigs Glied.

5. D wie lebt sichs gut ben Brüdern, o wie fügt sichs leicht mit Gliebern, die der Gnade sich nicht widern, die ihn Blut gekostet hat.

6. Wenn wir ohne Zazgen gläuben, und fein fest am Weinstock bleiben: werz ben wir schon Früchte treiz ben, die ihm eine Chre sind.

# Won der Nachfolge Jesu, und Gemeinschaft seiner Leiden.

519, met. 256.

Dibr Chriften! thut all euren Fleiß, gebet Chrifto unferm Berrn Lob und Preis, dienet ihm recht= schäffener Weif'.

2. D Jefu! bilf, bag wir bich preisen, unfern Glauben mit ber That bewei= fen, uns an dir weiden

und fpeifen.

3. Wir geben uns gang beinen Banden, bu wollst und nach beinem Willen wenden, daß wir ritterlich vollenden:

4. Dich bie loben in dei= ner Wahrheit, und bort ber= nach auch in aller Klarheit bir lobfingen in Ewigkeit.

520. met. 475.

Der milde treue Gott hat ben Menschen aus Gnad zu feinem Bild geschaffen; er aber kam zum Kall in diesem Sammerthal, und fiel in Gottes Strafen: Chriftus hats schon ver= neut, vom Uebel uns befrent, gibt uns des Lichtes Waffen.

2. Durche Geifts verborane Kraft und durch fein's Borts Botichaft er= leucht't er unfre Bergen, baß wir in ber Wahrheit anschaun feine Marbeit, und uns baran ergoben, werben baburch befehrt, in daffelb Bild verklart. genießen feiner Schaten.

3. Go wird in uns bereit't bes herrn Gleichfor= migkeit, im lebenbigen Glauben, ber fein Gerech= tigfeit und fein Bollfom= menheit uns ganzlich thut verschreiben, und heiligt uns mit Rraft burch feine Gemeinschaft, bag wir veft

an ihm bleiben.

4. Alfo gewinnt bas Berg Lieb und Luft zum Gefet, wird voll guter Gebanken: aus folchem guten Grund bringt Guts hervor ber Mund, fleußt mit guchtgen Worten. Gin jeglich Lei= besglied beweiset feine Gut bend' vor Gott und ben Menschen.

5. Es zeigt sich auch die Lieb, die da niemand bes trubt, fonbern hilft gern bem Rachften; bie Unter-

6 3 thá= thanigkeit, Ehr, samt ber Dankbarkeit gegen ben Vorgesetzen, Fried und Sanstmuthigkeit, Geduld und Freundlichkeit, gegen ein'n jeden Menschen.

6. Des Herzens Reinigsteit, die Zucht, Schaam und Kenschheit, und Mästigkeit in allem; die Milsbigkeit und Treu, sparsam seyn und gastfrey, nach Gottes Wohlgefallen; stets reden die Wahrheit, berseen die Heimlichkeit, und einfältig seyn in allem.

7. Das ist das schöne Bild, das in Christo was gilt, dran er hat Freud und Wonne, das fähet allhie an, wächst zum vollkommen Mann, wird seuchten wie die Sonne. Behalt, Christ, unser Heil! den Geist sauf dein Zukunft, Umen.

521. met. 14.

Sefu: es fehnt fich fur und für unfer Geift fehr nach dir, wollt gern los werden aller Pein, und ewig ben dir fenn.

2. D hilf, daß ihm werde gewährt, was er sehnlich begehrt, und deß, was er nach dein'm Wort glaubt, ja nicht werde beraubt. 3. Gib, daß wir vollsbringen mit Lust, was du befohlen hast; in beinem Dienst aus aller Macht Fleiß thun ben Tag und Nacht.

4. D' Gottesbraut, bu Chriftenheit! zeuch an bein Hochzeitkleid, bamit du beinem Brautgam schon kannst

froh entgegen gehn.

5. Er hat dich lieb und ist bir hold; benn du kost'st ihn nicht Gold, sondern sein Blut, damit er dich versohne und reinig'.

6. Er will, daß du heis lig und rein, ihm anhans gest allein, und in seiner Theilhaftigkeit bleibest in

Ewigkeit.

522, met. 89.

Einer ist es, dem ich lebe, den ich liebe fruh und spat: Jesus ist es, dem ich gebe, was er mir gegeben hat: bin in sein Berdienst vershullt: führe mich, Herr, wie du willt.

523. met. 90.

Mir nach! spricht Christus, unser Held, mir nach, ihr Christen allel verleugnet euch, verlaßt die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle; nehmt euer Rreuz und Ungemach auf euch.

euch, folgt meinem Wan= bel nach.

2. So lagt ans bann bem lieben Berrn mit Seel und Leib nachgehen, und wohlgemuth, getroft und gern ben ihm im Leiden fte= ben! Denn wer nicht treu ift, tragt die Kron bes em= gen Lebens nicht bavon.

#### 524. met. 22.

- D Jesu! war ich armes Rind in allem so wie du gefinnt: ach gib, baß ich bir folge recht, mein Bei= land als bein Rind und Rnecht.
- 2. Dein Leben zeigt mir meine Pflicht; du bift mein Spiegel und mein Licht; ach Herr, wie bin ich noch fo weit von beines Bildes Mehnlichkeit!
- 3. Wie fest war beine Bu= versicht, daß dich dein lie= ber Bater nicht verlaffen wurd; ach gib auch mir, daß ich so glaubig hang an bir!
- 4. Auf Berg'n, in Bu= ften brachtest du oft ganze Nachte machend zu; du ma= rest immer im Gebet: o daß ich auch ben Gifer hatt!
- 5. Mit Urmen, Rran: fen, Irrenden, fehr treu und freundlich umzugehn,

war beine Beif' und fteter Brauch; o war es boch ber meine auch!

6. Im Leiden warft bu als ein Lamm, schaltst nicht, bie bir ohn Urfach gram; boch wenns betraf bein's Baters Ehr, konntst bu, o Lamm! auch eifern febr.

7. Gib mir auch uner= ichrodnen Muth, und Gifer, wenn es nothig thut: boch aber auch Bescheidenheit, und heilige Borfichtigkeit.

8. Es gingen beine Jun= ger all dir nach durch Elend und Trubfal; nun sind sie auf dem Berg Bion, und freuen fich vor beinem Ihron.

9. Scheints bem unmog= lich, andern schwer; so fen= nen fie nicht beine Lehr. noch beine Liebe: Die machts leicht, daß uns nichts mehr unmöglich beucht.

#### 525. met. 68.

Sefu! geh voran auf ber Lebensbahn; und wir wol= len nicht verweilen, bir ges treulich nachzueilen: führ uns an ber Band, bis ins Baterland.

2. Solls uns hart er= gehn: lag uns vefte ftehn, und auch in ben schwersten Zagen niemals über Laften

klagen: denn burch Trubsal bier geht der Weg zu dir.

- 3. Nühret eigner Schmerz irgend unfer Herz? kummert uns ein fremdes Leiben: o fo gib Geduld zu beiben; richte unfern Sinn auf das Ende bin!
- 4. Drbne unfern Gang, Liebster! lebenslang; führst bu uns burch rauhe Wege, gib uns auch bie nöthge Pslege! thu uns nach bem Lauf beine Thure auf!

#### 526. mel. 16.

Dleib ben Sesu, meine Seele! nimm bein Heil bes ständig wahr: benn in dies ser Leibeshohle schwebst du immer in Gefahr.

- 2. Halt ja beine Krone veste, halte gläubig was du hast: recht beharren ist das beste; Ruckfall wird zur schweren Last.
- 3. Wahre Treu liebt Christi Wege, steht bestånbig auf ber Hut, wird in ihrem Lauf nicht tråge, hålt dem Fleische nichts zu gut.
- 4. Bahre Treu kommt bem Getummel diefer Welt nie gerne nah: ift ihr Schat boch in bem himmel, drum ift auch ihr Herz allba.

5. Dies bedenke, meine

Seele! nute jeben Augenblick; halt mit immer frischem Dete beine Lampe im Geschick!

- 6. Laß dir nichts am Herzen kleben, fleuch vor bem verborgnen Bann: fuch in Jesu nur zu leben, daß bich nichts besteden kann.
- 7. Geh bem Bräutigam entgegen; sprich zu ihm: ich bin bereit, meine Hutte abzulegen; mich burst't nach ber Ewigkeit.

#### 527. mel. 211.

Stilles Lamm und Friebefürst! meine Seele nach bir durst't: ach, wenn wird, o mein hirt! doch mein Herz mit Lammesart von bir umgurt't!

2. Schenke mir ben fanften Geift, welcher Lindigkeit beweift, ber in mir fen die Bier und der Schmuck, der köftlich ist, und werth vor dir.

3. Halte mich bir unbefleckt, und beständig aufgeweckt, nachzuslehn, nachzufehn, und wo du hingehst,
getrost dir nachzugehn.

4. Lamm das überwuns ben hat, gib mir Armen auch die Gnad, daß ich hier für und für, durch dein Blut gestärket, streit und sieg in dir!

5. Wenn

5. Wenn bu wirft auf Sion ftehn, muffe man mich um dich febn, ohne Pein, weiß und rein, da wiest bu, o Lamm! mein Licht und Tempel fenn.

-528, met. 146.

Berr Jefu! fuhre mich, fo lang ich leb auf Erden, lag mich nicht ohne bich burch mich geführet werden! führ ich mich ohne dich, fo werd ich leicht verführt; wenn du mich aber führst. thu ich, was mir gebuhrt.

2. Du wirst bas gute Wert, das du felbst ange= fangen, nicht laffen un= vollbracht; ich bleibe an bir hangen, und will ge= borfam fenn in Lieb und auch in Leid, so lang bu mich noch hier willst haben in ber Beit.

529. met. 234.

Dier liegt bein Rind vor beinem Thron, und fußt ben Saum an beinem Rleis be, mein Gott! und glaubt und wartet schon auf bie Erscheinung beiner Freude. Ich will sonst nichts auf diefer Welt, als eins: ich will bir wohlgefallen; bir nach, herr Chriftus, un= fer Seld! foll Leib und

Beift und Seele mallen: wenn ich von heute an nur bich erfreuen kann, fo will ich mich um nichts betruben; begehrft bu, mas es fen; nimms! und gib mir baben, dich immer zartlicher zu lieben.

530, Mel. 16.

Durchbrecher aller Bande! ber du immer ben uns bift, und ben bem auch Schmerz und Schande lauter Luft und himmel ift :

2. Du allein mußt uns vollenden, willst und kannst auch anders nicht: denn wir find in beinen San= ben, bein Berg ift auf uns

gericht't.

3. Berricher, herriche, Sieger, fiege, Ronig, brauch bein Regiment: führe beines Reiches Rrie= ge, bis bein Urm fein Werk vollendt!

4. Ach wie theu'r find wir erworben, nicht der Gunde Knecht zu fenn: brum fo mahr bu bift ge= ftorben, mußt bu und auch

machen rein.

5. Zeuch uns ganglich in bein Sterben; lag mit bir gefrenzigt fenn, mas bein Reich nicht kann er= erben; fubr uns in bein Leben ein!

S 5 531. Sit 531. met. 29.

534. mer. 155.

If Sesu heil nur mein auf Erden, und kann ich sein Nachfolger werden; so hab ich ewig gnug fürs herz, und achte weder Schmach noch Schmerz.

2. Mein Name ben ber Welt vergehe, damit er dort geschrieben stehe; hier ungenannt und ungekannt, dort vor des Baters Thron ge-

nannt!

532, met. 166.

Derr Tesu! ba ist Herz und Hand, zu treuer Liebe Gottes, und zu bem auserwählten Stand ber Träger beines Spottes; es geht boch immer mehr hinan, (gehts gleich durch manches Leiden, und durch die dornenvolle Bahn,) zur Fülle beiner Freuden.

533. mel. 164.

Wie groß wird meine Freude seyn, wenn ich dir treu geblieben, und weder Schmach noch Kreuzespein mich je zurück getrieben! Man kömmt durch Spott und Hohn zuleht zur Chzrenkron; o sanstes Joch, o leichte Last: wohl dem, der dich getrost aussaget!

bu Seelenbrautigam! sollten Herzen, die dich nennen und dich kennen, folgen einem andern Stern?
Das sey fern: das Geschöpf ist viel zu wenig; unser Geist begehrt den Nonig und die Seelen sind
des Herrn.

2. Christen find nicht auf ber Welt, daß sie sieh mit ihr erfreuen und gedeihen; ihr Beruf heißt: Tesu nach! durch die Schmach, durchs Gedrang von auß= und in=nen, das Geraume zu ge= winnen, dessen Pforte Se=

fus brach.

535. met. 167.

Saffen dich, o Hirt! die Seelen, die du dir mit Blut erkauft; en so kann es ja nicht sehlen, daß man auch die Lämmer rauft. Wir, als unverständge Kinzder, können es auch leicht versehn, und der Menge todter Sunder irgendwo im Wege stehn.

2. Doch bein Zeugniß soll nichts hindern, da dein Name auf uns ruht, da die Salbung ben uns Kindern so viel Wunderwirkung thut. Rührt dein Blut des Herzens Psossen,

und

und bein Giegel unfre Stirn, en fo mags bas Leben koften, alles foll uns wenig irrn.

#### 536. Mel. 11.

Cefus hat ein Wort ge= fagt, bas nicht jedermann behagt, und barin ich Kraft verspür: nehmt bas Kreuz und folget mir.

2. Huf, ihr Junger Je= fu! feht, wie es eurem Meister geht: Jefus trug fein Kreuz voran, und be=

zeichnete Die Bahn.

3. Daß durchs Kreuz vollenden mußt unfer Ber= jog, Jesus Chrift, ber bie Geelen felig macht, war von Ewigfeit bedacht.

4. Much ber Bater treue Schaar, der die Welt nicht wurdig war, ging im Elend hin und her, und hatt's

allenthalben schwer.

5. Warum wollten wir nicht ftehn in bem Buch ber Redlichen? da man von der Kreuzesfaat Wonne einzuernten bat.

537. met. 16.

Glud zu Kreuz, von gangem Bergen! fomm, bu angenehmer Gaft! bein Schmerz macht mir feine Schmerzen, beine Last ift feine Last,

2. Kreuzesschmach ift fei= ne Schande, \*) es ist auch fein Schimpf baben, benn die barten Kreuzesbande folgen nicht auf Buberen.

\*) 1 Petri 4, 16.

3. Sondern find ber Wahrheit Zeichen, für bie auch Sanct Stephanus zu Jerufalem erbleichen und erbarmlich leiden muß.

4. Sing doch Jefus, un= fer Leben, unfer schönfter Brautigam, da er fich für uns gegeben, felber an bem

Rreuzesstamm.

5. Und wie ist er boch ben Seinen in ber Liebe jugethan, wenn fie bittre Thrånen weinen unter fei= ner Kreuzesfahn.

6. Alle Zeugen und Be= fenner ruhmen jene Feffel noch, und bie Bande treuer Manner, famt ber Mart=

rer Rreuzesjoch.

7. Die ans Rreng ge= beft'te Wahrheit fist in Majestat jegund, und die Liebe herrscht in Klarbeit, bie zuvor im Leiben ftund.

8. Drum fo fommt, ibr Rreuzesbrüder, folget un= ferm Bruder nach! fommt und fingt ihm neue Lie= ber, mitten in der Todes= fehmach!

9. Band und Striemen find uns Kronen, unser Schmuck und Gigenthum,

und.

und die Kerker sind wie Thronen, Schmach und Schande unser Ruhm.

10. Inseln, Seen, Berg und Thaler stellen manche Todogefahr und erstrittne Wundenmaler treuer Zeus gen Jesu bar.

11. Und wie mancher Held in Kriegen mag nicht noch in Gottes Hand oder unterm Altar, liegen, ber bem Herrn allein bekannt!

12. Ja im Himmel steht geschrieben ber Bekenner werthe Bahl, und ber Brautgam tuft: ihr Lieben, kommt und halt't das Hochzeitmahl!

13. Laßt uns vor die Thore gehen, geht aus dieser Hutten aus!\*) Der Stern, ben uns Gott laßt sehen, führt uns zu bes Baters Haus.

\*) Cbr. 13, 13, 14.

#### 538. met. 26.

Wir find dein Eigenthum o Camm! :,: dir find wir schuldig, Leib und Leben; es war ein strafbar Widersstreben, sich weigern :,:,: dir, o Bräutigam!

2. Mein König, wer ist wol wie du? wer hat ein folches Recht zum Herzen? wen kostets so viel tausend Schmerzen? dich riß es aus der Gottesruh.

3. Geht immer hin, ihr Menschen, geht, und wers bet satt von eurem Meinen! ich halts mit ihm und mit den Seinen; mich zieht der ewige Magnet.

4. Nun hat er mich, ber treue Hirt: so schwach ich bin, so unvermögend; so weiß doch unfre ganze Gegend, daß mir der Heiland

alles wird.

5. Ich bete ihn ganz herzlich an; er kennet meines Herzens Sehnen: ach war ich (benk ich oft mit Thranen) so, wie ich ihm gefallen kann!

6. Mein König! schreib mir deinen Sinn in Herz und Seel und Sinn und Nieren; und laß mich kein Vermögen rühren, als beins, das nehme mich bahin!

539. met. 56.

Sch wills wagen, :,: mich dem Lamm allein zuzusagen, :,: das von Schuld und Pein mich erlöst hat durch sein Blut und erworben ewges Gut; mir soll Sessus :,: Ein und alles seyn.

2. Nun ich wage mich in ihm zu freun, alle Tage, die noch werden seyn: nach

ber

ber unvollkommnen Beit folgt die frohe Ewigkeit, und mein Wagen wird mich nimmer reun.

540. met. 37.

Du, ber zur Wanderschaft fein Benfpiel gibet, und in ber Pilgrimschaft bift burch= geubet, du Frembling in ber Welt, der Welten schupet, herr über alles ift, und nichts besitet!

2. Gefegnet bleibst bu uns im Angebenken, bis daß bu uns auch wirst bas Seben schenken; ber bu bich fur bein Bolf in Tob gegeben, gib uns die Gnade nun, fur bich zu leben!

541. met. 205.

Morgenstern! dir folg ich gern; o Sefu! fuhr mich, wie du willt, fen mein Stab im Wandertrab, mein ein= ger Troft, mein Lohn und Schild: schut du mich um beine Sach, mit ber heil= gen Bachter Bach: fo er= reicht mein Pilgerpfad die geliebte Gnabenftadt.

542. met. 221.

Gen herzlich gelobet, du beilige Gute, bag du bisber uns burchgebracht: es regt

fich bas bafur bankbare Gemuthe, bag man die Leiben nicht mehr acht't. Lob fen dir mit Freuden, mit Mund und Beift, weil du uns im Leiden fo febr erfreust : wer find wir, baß uns ber gefegnete Orben ber Streiter bes Lammes gu

Theile geworden?

2. Wir ruben in Jefu, bem Felfen, geborgen, bis alles Wetter übergeht; ber Beiland wird alles das unfre beforgen, er weiß am besten, wie es fteht. Der Schultern Bermogen bedenket er, nichts aufzu= erlegen, was allzuschwer: bie Beiten ber übergegans genen Proben, die geben die schonfte Materie zu loben.

543, met. 20.

In ben erften Gnabentas gen wird man von bem Lamm getragen, endlich muß man lernen, magen, felber feinen Gang zu gehn.

2. Manchmal gehts burch Dorn und Beden, aber man bleibt boch nicht ftet= fen, und bas meifte ift ber Schrecken, nichts als Siea

steht im Panier.

3. Lagt uns unfern Ber= zog loben wegen ber ver= gangnen Proben, berer, bie noch aufgehoben, und die gegenwärtig find.

4. Man

4. Manches ist noch zu erfahren; aber er weiß zu bewahren, und wird keine Muhe sparen, bis er uns zum Ziel gebracht.

5. Liebe, da ist unser Wille, ben versiegle in der Stille; und gib uns aus beiner Fulle Gnad und Araft, so viel man braucht.

6. Mache uns in allem gründlich, aber auch in allem kindlich; und darinnen üb' uns stündlich, bis wir lauter Einfalt find!

7. Lamm! wir finken vor dir nieder, hor die fanften Lobelieder; und gib jeglichem der Glieder einen

eignen Gnadenblick!

8. Mach uns von die unabwendlich, denn du liebst uns ja unendlich; werde unserm Geist recht kenntlich, o du theurer Schmerzensmann!

9. Solln wir långer vor dir wallen, König! gib uns Muth in allem: las die Loofung stets erschallen: Er mit uns, und wir

mit ihm!

10. Ift gleich beine Kreuz= gemeine elend, unansehn= lich, kleine, mangelhaft; ist sie boch beine, und bas ist genug für sie.

11. Gib, daß alle beine Reben vest an dir, dem Weinstock, kleben: so wird unfer Thun und Leben auch bem beinen ahnlich fenn.

544. Met. 195.

Wer den Heilandl liebet, und fürs Haupt erkennet, und sich Glied am Leibe nennet; und will sich ent= ziehen, wenn das Haupt sich reget, und den Leib ihm nachbeweget: der ver= dirbt und erstirbt, wie die durren Blatter ben dem rauhen Wetter.

- 2. Sollen und nicht wollen, das ist eine Schande,
  hier und bort im Baterlande: wenn man ehrlich
  bleiben, und vor Gottes
  Heerden nicht will ganz
  zu Schanden werden, muß
  man sich lediglich dem zur
  Freud ergeben, dem sie
  alle leben.
- 3. Wahrlich, unfre Schule ben bem liebsten Meister ift ein Glück für willge Geister: was er uns besiehlet, bas sind lauter Sachen, die man gerne wollte maschen, und die man machen kann; seit des heilands Leiden dient man ihm mit Freuden.
- 4. Wir sind keine Sklaven, sondern freze Diener von dem blutigen Versuhner, der uns zwingen konnte

und

und nicht will, aus Liebe, fondern fordert Bergens= triebe: aber dies ift gewiß, nichts fann fester binden, als fein Liebsempfinden.

5. Lieben Bergen! ge= bet, wollt und konnt in allem, was bem Beiland mag gefallen; und zu al= Iem andern fend burchaus nicht tuchtig: haltet eure Gnade wichtig; geht im Sinn Chrifti bin, auf bem Gnadengleise, nach ter Junger Beife!

#### 545. met. 30.

Geele, komm und ehre beinen Ronig! ober bentst bu, du fenft ihm zu me= nig? die Liebesthranen find es, die ben herrn an dich gewöhnen.

2. Romm und lege bich gu feinen Fugen, lag. bir bloß fur ihn bein Berg auf= schließen, unds Dhr durch= bohren: benn du bist ja nur

fur ihn geboren.

3. Sage beinem Berrn und Freund: bu Treufter! ich bin bein Geschopf, und bu mein Meifter: Die Gun= gertreue schwore ich dir heute gang aufs neue!

4. Geine Flamme, Die und angezündet und uns inniglich mit ihm verbin= bet, foll immer brennen,

wenn wir vor ben Menschen ibn bekennen.

5. D wie werben wir uns broben freuen, wenn wir unfern Bund vor ihm erneuen, in ber Gemeine, die vollendet ift, die Braut die Gine.

6. Inniglichgeliebter! wir bekennen, daß ben allem unferm Liebesbrennen uns bas noch qualet, baß es unferm Muth an Banden

fehlet.

7. Doch hier find mir, bir zu beinem Willen: willst bu bas Berlangen in uns stillen, so hilf uns allen bis ins ewge Leben bir nachwallen.

#### 546. Met. 15.

Du hochverdienter Schmerzensmann! es liebt bich meine Scele, fo aut fie eben lieben kann bier in der Leibeshöhle.

2. Ich gebe mich bir kindlich hin, und laß mich von dir weiden; leit mich nur ftets nach beinem Ginn im Leiden und in Freuden!

3. Ich folge, wie's bein Wille ift, mit zugebundnen Mugen; lag mich nur fets. Berr Jefu Chrift, an beinen Wunden saugen.

4. 3ch lege mich mit beinem Bolk gang nah zu

Dei=

beinem Bergen: empfehl bir auch die Zeugenwolf, die Chre beiner Schmerzen.

5. Du fennest unfre Durf= tiafeit, wir wiffen nichts zu machen: boch nimmst bu bir fo arme Leut zu beinen großen Sachen.

6. Du haft uns einmal fo begluckt, nach beinem Ginn zu handeln; drum laß bein Sauflein unverrückt in beinem Lichte wandeln.

## 547, met. 58.

Go zieht die Gemeine bem Lamme nach, wo es bingehet, burch Ehr und Schmad; achtet fich für felig; wenn fie ber Leiben, welche vermengt find mit Rreuzesfreuden, gewürdigt wirb.

- 2. Das Leben nicht lie= ben, ift unfer Loos, weil auch ber Beiland fein Blut vergoß, weil er mit dem Tobe am Kreuz vollendet, bleibt feiner Junger Ginn unverwendet barauf bestehn.
- 3. Man schließt sich tief in ben fichern Schrein fei= ner funf beiligen Wunden ein, mag an gar nichts benfen, als an bas Leiden und schmerzensvolle von hin= nen scheiden des Menschen= fohns.

4. Es ift gewiß, baf in Jefu Christ mabres und lauteres Wefen ift: baß fich arme Gunder erlofet wif= fen, baß fie ber Gunbe nicht bienen muffen, ift auch gewiß.

5. Wir freun uns uber ben Tod des herrn, ban= fen den Wunden fo berglich gern; und ein armer Dilger und Sirtenknabe wandert getroft mit bem Kreuzes= stabe, und ihm ift wohl.

6. D gamm! bein Gna= benvolk liebt bich febr, auch liebt es herzlich bas felge Heer berer, bie im Glau= ben ben Lauf geendet: wenn fommt die Zeit, da auch wir vollendet uns droben febn?

## 548, Mel. 30.

Derr! bein theures Blut und beilge Wunden haben Leib und Geel an dich ges bunden: ach beine Triebe zeugen ja von beiner Gun= derliebe.

2. Uns beschamt ber Reichthum beiner Gnade, jedes benkt von sich: ich arme Made! woher ifts kommen, daß du mich in beinen Urm genommen?

3. Meine Geele ift bem Tob entriffen, burch bein theures Blut; und mein Gewiffen ift baburd reine;

Preis

Preis fen bir bafur in ber Gemeine!

4. Gollte ich binfort mir felber leben, und nicht bir, ber fich fur mich gegeben? mit Berg und Banben will ich mich auf ewig dir ver= pfanden.

5. Freund und Braut: gam! lag bich innig fuffen; fieh, ba liegen wir zu bei= nen Rußen: wir wollen wei= nen, bis wir bich von gan=

gem Bergen meinen.

6. Bind uns befter an bein Joch bas linde, zeuch uns bir nach, und bring uns geschwinde in beine Schran= fen, und lag unfre Schritte niemals manken.

7. Bleibe unverwandt uns im Gefichte; mach bes Reindes Lift an uns zu nichte, und lag uns fiegen, kams auch manchmal nahe zum Erliegen.

8. Mache die Gemeine zum Erempel aller bir er= fauften Gnadentempel, daß man es wiffe, mas bein Bauflein fenn und bleiben muffe.

9. Sonberlich, wein lieber Beiland! hore, was ich armes Rind für mich be= gehre: gib mir ein Berze voll Gefühl von beinem

Tod und Schmerze.

10. Endlich wirst bu noch von beinen Gaben Ehre. Ruhm und Preis und Freude haben, und ich sing innig: Lamm! bein armer, armer Gunber bin ich.

549, mel. 208.

Gotteslamm! bu weiffest, daß, was du uns beif= fest, jedes gerne thu; und bu legst bem Willen, bein Wort zu erfüllen, auch die Rrafte zu. Berr, mein Gott! lag beinen Tob und bie blutigen Gestalten emig ben uns walten.

# Von der Liebe Zesu zu den Menschen, und insonderheit gegen die Seinen.

550. Mei. 1.

Smmanuel! womit foll ich dich preisen? wie ich mich dir bankbar gnug erweisen?

2. Nimm bin mein Berg, es fen dir gang ergeben : benn was ich bin, hab ich von dir, mein Leben!

3. Du haft am Kreuz ben Tob für mich erduldet,

I

# 290 Won der Liebe Jesu zu den Menschen,

und alles das gebußt, was

ich verschuldet;

4. Und brachtst mir Seil und ewges Leben wieder; nimm hin zum Dank Geist, Seel und alle Glieder!

551. mel. 166.

D Sesu! Herr ber Herrlichkeit! von dem noch keine Zungen, vom ersten Anfang an der Zeit, je wurdig gnug gesungen: gib und vom Othem beiner Kraft, und weih dir unfre Lieder! o Haupt mit deinem Lebenssaft durchdringe beine Glieder!

2. Db dich gleich ist die Majestat auf deinem Alyron umgiebet: der Trieb, der dich ans Kreuz erhöht, dieweil du uns gesiebet, bleibt deinem Herzen immer neu, und führt auch uns zurücke auf deine brüderliche Treu, zu unserm ewgen Glücke.

552. met. 11.

Was zog von bes Batters Thron seinen eingebornen Sohn? nichts, als baß er uns so liebt, und ihn unser Fall betrübt.

2. Er nahm an ein Fleisch und Blut, das uns selbst beschwerlich thut, und versuchte dreißig Jahr, wies ben armen Menschen war;

3. Trug bie Schmach von unfrer Hutt, bis er an bem Kreuze litt, wodurch er uns Gott versühnt, und bie Seligkeit verbient.

4. Alfo murbe burch fein Blut unfre Sache mieber gut, und er, als ber rechte helb, herr von ber erloften

Welt.

553. Met. 208.

Bur uns war kein Reteten aus des Todes Keteten, ware Jesus nicht selbst ins Mittel kommen, hatt auf sich genommen unser Schuldgericht: doch er thats, und wurde Raths, um das Recht nicht zu verleten, sich selbst dran zu sesen.

2. Einer, ach nur Einer liebt so, und sonst keiner, das ist ewig wahr! D was wird ben Seinen, welche nach ihm weinen, taglich offenbar! Ja die Gnad ist in der That größer, als sie je auf Erden kann beschrieben werden.

3. Nimm, du Mann ber Schmerzen! von erlöften Gerzen einen Sunderkuß. D, wie beugts Empfinden beiner für die Sunden ausgestandnen Buß! Bundersam Schlachtopferlamm! nimm uns dann zum Lohn

ber Schmerzen; nimm bir unfre Bergen.

554. Mel. 14.

Sieh ba! wer kommt uns immer nab'r im blutigen Gewand? Ein Beld, er gehet munter ber, findt fei= nen Wiberftand. Sef. 63, 1.

2. Er ifts, ben Beit und Ewigkeit, in feine Grenzen Schließt, ber unfer Fried, und feiner Leut allmacht=

ger Beiland ift.

3. Ach ja, er hemmt ber Munber Lauf, daß er die Laften nehm; er fett ben Krang von Dornen auf, und lagt bas Diabem.

30h. 6, 11—15.

4. Sein Schweiß, Die Babrn, bas Unaftgeschren, bie Wunden, die er hat, be= weisen feine Lieb und Treu, und mas er fur uns that.

555. Mel. 22.

Wein ewge Liebe bringet mich, mein Sefu! boch zu lieben bich : ich flamm und brenn allein nach bir, mit unaussprechlicher Begier.

2. Du baft gelitten alle Dein bie über mir follt ewig fenn; du hast getra= gen all mein Joch, und beim Erbarmen tragt mich Carried State noch.

3. Du gibst Dich für mich in ben Tod, verfohnest mich badurch mit Gott: du nahrest mich, o hochstes Gut! mit beinem Leib und beinem Blut.

4. Du machst mein Berg voll Gußigkeit, voll emgen Lebens, voller Freud; du liegft mir ftets in Berg und Sinn; fich boch, wie ich so freudig bin.

556. Met. 168.

Sefu, meiner Geelen Les ben, meines Bergens boch= fte Freud! bir will ich mich gang ergeben ibo und in Ewigfeit; meinen Gott will ich bich nennen, und vor aller Welt bekennen, baß ich bein bin, und bu mein; ich will feines an= bern fenn.

2. Grr ich, sucht mich beine Liebe; fall ich, fo hilft fie mir auf: ift es, daß ich mich betrube, troft't fie mich in meinem Lauf: bin ich arm, gibt fie mir Guter; haßt man mich, ift fie mein Buter : ich bin bein, und du bift mein; ich will feines andern fenn: 1997 3. Diefes alles ift ge-

grundet nicht auf meiner Werke Grund; diefes, mas mein Berg empfindet, thu ich allen Menschen fund:

2 2 baf

baf es fomm aus beinem Blute; bas allein fommt mir zu gute; ich bin bein, und bu bift mein; ich will feines andern fenn.

557. met. 194.

Berr Jefu! du haft un= fern Sammer gefeben, er machte bir Schmerz; es war dir nicht möglich vorüber zu gehen, es brach bir bein Berg; bu trugft unfre Rrankheit, nahmst auf dich die Noth, und zahltest ge= buldig, was andere fchul= big, ja schmecktest ben Tod. 2. D Liebe! wer kann boch bein Lieben beschrei= ben? furz, bu bift es gar! bie Ewigkeit machet, ba= ben wird es bleiben, bas meiste erst flar. Gen ewig gerühmet, gelobet, geliebt; nimm bin unfre Rrafte: o feligs Geschäfte, wer bar= in sich ubt!

558. met. 16.

Wundergott, verwundte Liebe, o bu volles Gna= benmeer! bu Regirer un= frer Triebe: wer dir boch recht bankbar war!

2. Du bist Ursach un= frer Gnaden, und beg allen, mas wir fenn: benn au beilen unfern Schas ben, gabst bu bich in Tob hinein.

3. Unerhorte Urt zu lie= ben: erst geschaffen, bann erkauft, Aluch und Finfterniß vertrieben, und ins eigne Blut getauft.

4. Lag uns folches ftets burchbringen, bag wir bir, fur beine Dein, taglich Ruhm und Freude bringen, und voll guter Fruchte fenn!

559. Mel. 39.

D Jesu, du Hoffnung def, ber sich bekehret! wie bift bu fo milbe, wenn man bich begehret! wie gutig rufft du den dich suchenden Blinden: was wirst bu erft ihnen fenn, wenn fie bich finden?

2. Ach, bir ift im Leis ben bein Berge gerfloffen, ba hast bu bein Blut wie mit Stromen vergoffen, daß ich nun, erlofet, mich Gott fann vertrauen, und ewig= lich werde fein Ungesicht schauen.

3. Rommt , Geelen, kommt alle, lernt Jesum erkennen; beginnet vor Liebe mit mir zu entbrennen! weil er uns geliebet, fo lagt uns ihn lieben; ach, mare fein Sefus, wo marn wir geblieben!

4. Du

4. Du Ehre ber Men= fchen, bu Freude ber From= men! ich folge, bu haft mir mein Berge genommen. Berr Jefu! bu machft uns fchon felig bienieden, und bringft uns zu Gott in ben ewigen Frieden.

560. met. 101.

Hommt, Bruder! und er= hebt bas Lamm, geschicht es gleich auch nur mit stam= meln: benkt, wie er litt am Kreuzesstamm, bie Gei= nen aus ber Welt zu fam= meln: \*) feht euren Ruf, febt bie Berftreuung an; fagt jedermann, wie febr er lieben fann!

\*) 30h. 11, 52.

2. Ja wir erfahren mit ber That, baß alle feine Tritte triefen: es auffert fich fein Liebesrath, nach welchem er uns erft ergrif= fen; ber Gnabenschat ift in ihm aufgethan; es fommt allein auf glaubigs Neh= men an.

3. Er geht ben Geelen immer nach, und ftredt nach ihnen aus die Sande, es schmerzet ihn ihr Unge= mach, fein liebreich Sammeln hat fein Ende, bis er fie vollig froh und fren ge= macht, und bis er fie hat gang in Gins gebracht.

561. met. 221.

Wie lange muß Sefus boch ben uns anklopfen, eh unfre Bergen offen ftehn! indem wir fo lange bie Dhren verftopfen, bag er oft muß vorüber gebn; allein fein Erbarmen bort boch nicht auf, bis er uns, bie Urmen, mit in ben Lauf ber felgen Kin-ber ber Gnabe gezogen, und unfer verhartetes Berg überwogen.

- 2. Berr! ber bu auch mir haft, nach langem Be= finnen, Bernunft und Gin=" nen übermocht, bas Berg mir genommen, (o feligs Beginnen!) und an bein Kreuz mich angejocht; nun leb ich im Frieden, nun lag mich nicht, bis an mir bienieden ift ausgericht't, warum bu am Stamme bes Kreuzes geftorben, warum bu fo lang um mein Berge geworben.
- 3. Die Stimme bes Blu= tes, bas von bir gefloffen, die fchrie mir allenthalben nach; die Thranen, die bu um mein Leben vergoffen, bie heischten weber Born noch Rach; nein, Gnab und Erbarmen war jeder Blick, woran ich noch heute mein Berg erquid, unb

fuffe X 3

fuffe dir glaubig die blu= tigen Sande, womit bu mich tragest samt meinem Elende.

562. Mel. 97.

Was liebst bu, großer Geelenmann? mas iffs. bas bich veranugen fann? was reizet beine Liebsbe= gier? was ftellft bu beinem Bergen fur? bit, ber bu beilig, groß und machtig bift, und beffen Rame fcbon ein Wunder ift.

2. Die Untwort ohne weitern Schlug erfolgt, bag man sich beugen muß: "ich "liebe, beifts, o Gunder, "bich, fo schlecht bu bift, "vergnugft bu mich; bin "ich gleich machtig, berr= "lich, reich und groß, und "bu gleich arm und elend, "nackt und blog."

3. D wie erstaunet un= fer Geift, wenns fo in un= ferm Bergen beißt: wenn wir, nachdem wir uns er= kannt, und was bu bist und wirst genannt, beben= ken, was du an uns hast gethan; fo beten wir im Staube bafur an.

4. Wir wiffen alle, wer wir find, und daß fich nie= mand ben uns findt, ber etwas vorzubringen wußt, warum ihn Jefus lieben mußt, und fehn uns boch in beinem Bunde ftebn: wir sollten wol vor Beugung fast vergebn.

5. Uch bruds uns im= mer tiefer ein, und lag uns beine Sunger fenn: wenn man auf Erben zeugen foll, fo mach uns beiner Freude voll; wenn unfer Mund bich andern Geelen preift. fo fen uns nah mit beinem Wort und Beift.

6. Die aufre Butte muffe auch noch fteben bleiben zum Gebrauch, es grune unfer Leben bir, und bringe taglich Guts berfur; weil unfer Ginn nur geht auf Gnad und Bucht, fo schenke uns von benden manche Frucht.

563. met. 195.

Preuster Freund der Seelen! o bu Berg voll Liebe. und fur und voll Gnaben= triebe: auf ber Welt ift niemand, ber ba fagen fonnte, bag er gegen bich entbrennte noch vorber, ebe er in ben Gnabenftunden beinen Bug empfunden.

2. Man erstaunet billig. und ift voll Bewegung, ben derfelben Ueberlegung, baß du gutes Wesen, welches rein und heilig, und bie Liebe selbst, so treulich bich

bemubit, und erglubit, Gees Ien nachzugehen, die bich fliehn und schmaben.

3. Denn bas find in Bahrheit alle unfre Gaben, bie wir bir gegeben haben: bas nahmft bu zur Urfach, bas hat bich getrieben, uns bis in ben Tod zu lieben, Bergensherr! mo ift ber, bems nicht Gnabe beuchtet, die die Wangen feuchtet?

4. Ift es anders mog= lich? follten Bergen fonnen ben ber Liebesgluth nicht brennen, wenn fie gu bir naben? nein, man muß gerfließen thranende gu bei= nen Fußen. Gotteslamm! wundersam ift bein Liebs= bezeigen, Menschenwig muß Schweigen.

5. Doch die Einfalt lal= let; und die fleinen Geelen konnen was bavon erzah= Ien: alle arme Gunder kon= nen es beschreiben: alle welche elend bleiben, fuhlen fich und auch bich: biefe konnen tonen von bir Wun= berschönen.

6. Das ist ihre Star= fung, wenn sie noch so schmächtig, und bie Gunde noch fo machtig: daß bu fie erwählet, und um fie geworben, ob fie gleich fo grundverdorben; benn all= bie, glauben fie, gilt es nicht erliegen, sondern bu

mußt fiegen.

7. Ja, bu Berg voll Treue! fo pflegft bu's zu machen; fo pflegst du für uns zu machen: bein erfauftes Erbe weißt du zu bewahren vor fo mancher= len Gefahren, wenn auch gleich Satans Reich mit bem gangen Beere bir ent gegen ware.

8. Schau, wir fallen nieber, nicht mit Furcht und Bittern, nicht vor Gottes Borngewittern; nein, wir find gezogen burch bein Liebesneigen in ein ehrer= bietigs Beugen, vor bem Thron, Gottes Sohn! da bu fitft in Klarheit, voller Gnad und Wahrheit.

9. Reich uns beinen Bepter, majestatsche Liebe! o daß er doch immer bliebe auf uns zugewen= bet, und bas Berz es mertte, bag es beine Gna= be stårfte; Aug und Mund wurd zur Stund von ben Gnabenguffen überge= ben muffen.

564. Met. 69.

Mein Auserkorner, in= Geborner, bis zum Tod Geubter, treuer Brautgam und Befreger!

2. Mein 3. 4

2. Mein Berze brennet, wenn ich auf dich blide; es erkennet sein so gros bes Glucke; ich bin ja deis nes Bluts Gewinn.

3. Wie konnt ich schweizgen, und dein treues Liezben nicht bezeugen mit entsbrannten Trieben? o nein, es muß bekennet son!

4. Ifts gleich gelallet, fo ifts boch verständlich; benn es wallet mein Gemuth unendlich über bich, mein Freund, mein Lieber!

5. Auf, ihr Gespielen, helft mir Jesum preisen! bie ihn fublen, mussens auch beweisen: tonet bem,

ber uns versohnet!

6. Was ift wol irgend mit ihm zu vergleichen? man findt nirgend, was an ihn kann reichen; fürs wahr, er ist uns alles gar;

7. Wie so bedachtig ift sein seligs Pflegen! sind wir schmachtig, ist er gleich augegen, und schafft uns

wieder neue Rraft.

8. Gehts durchs Gebrange, wenn wir uns verirrten; wird uns enge: klagt mans nur dem hirz ten; o der macht leichte, was sonst schwer.

9. Sein Geift ber bringet auf Wahrheit und Rechte, und er bringet, wie mans nimmer bachte,

die Sach auch selbst ins

rechte Fach.

10. Kömmts auf sein Lieben: was soll man ba sagen! wer hats beschrienen ist und vorger Tagen? wo sind ich Wort, ich armes Kind!

11. Das läßt sich besser fühlen, als benennen; immer größer wird bes herzens Brennen: man muß nur bleiben benm Genuß.

12. Last uns baneben auch im Wandel lehren, (weil wir leben) wem wir angehören: und wer uns lieb ist: Er, nur er!

565. met. 68.

Dank sen Sesu Hulb, welche mit Gedulb unfre große Schwachheit träget, die sich oft zu Tage leget, und uns allezeit gnadig benedent.

2. Wenn wir Urme nicht für fein Gnadenlicht feine Wundergute priesen, und uns dankbarlich bewiesen, warn wir beg nicht werth, was er uns beschert.

no er ano orjayeres

566. met. 36.

Die Summa seiner köstlichen Gedanken, voll Langmuth, voller Hulb, und ohne Wanken, beugt meine Seel Seel in Staub, und ift baneben mein Troft und Peben.

2. Ich bin in Wahrheit eins ber schlechtsten Wefen, bas fich ber liebe Beiland auserlesen; und mas er thut, bas find Barmher= zigkeiten auf allen Seiten.

3. Hatt er sich nicht zuerst an mich gehangen; ich war von felbst ihn wohl nicht suchen gangen; brum sucht' er mich, und nahm mich mit Erbarmen in fei=

ne Urmen.

4. Nun bant ich ihm von Grunde meiner Get= len. baß er nach feinem ewigen Erwählen auch mich zu feiner Blutgemeine brach= te, und selig machte.

567. Met. 79.

Mein blutiger Erbarmer! wie fomm ich boch, ich Urmer, zu den verbunde= nen auf beinen Tob und Schmerzen, vergnügten felgen Bergen? was haft bu bir an mir erfehn?

2. 3ch brachte Unvermogen, und fam zurud boll Segen; ich brachte bir ein Berg, da kaum ein Tocht zu finden, ein Lampchen anzugunden; und boch erglühts bey beinem Schmerz.

3. Die bank ichs beiner Biebe! die mich auf der Marie ihr Gnadenloos ge= bracht; daß ich zu beinen Fugen fann haben und ge= nießen, was mich; bein Burmlein, felig macht.

4. Nun ich weiß nichts zu fagen, als bich erstaunt zu fragen: ifts moglich? ja es ift! D was Barm= herzigkeiten sich über uns verbreiten! Gen hochgelobt.

Berr Jefu Chrift!

5. Wir find gewiß nicht Engel: nein: unfrer Fehl und Mangel ift eine große Bahl; boch find die Bergen beine! beschamt, gebeugt, und fleine, vom Gindruck beiner Gnabenwahl.

568. Met. 22.

Die Treue Jesu hort nie auf, bavon ift unfer Le= benslauf, ber ihm nicht im= mer war zum Preis, ein augenscheinlicher Beweis.

2. Wo warn wir Urme hingewandt, da er und wieder sucht' und fand? indem's bennah um uns gethan, nahm er aufs neu

fich unfer an.

3. Roch find die Mu= gen nicht getraugt; ein Denkmal, bas gar lange beugt! fein Blut hat viel an uns gethan; es musch

3 5

und rein, man siehts uns

an.

4. Beym Blick auf seinen blutgen Tod wird unser Aug oft naß und roth, und unser Glaube bleibt gesund; Dank sey dem Lamm für uns verwundt!

5. Das Unliegen ist eizgentlich, daß er ein jeds absonderlich oft mit sich auf die Seite nehm, und durch Umarmungen beschäm.

569. met. 244.

Seschieht es einem Gliebe bes Leibes Jesu Chrift, daß seines Heizens Friede durch was gestöret ist: der steste attente Mann auf alles, was uns kann von nah und fern begegnen, merkts und nimmt Theil daran.

570. met. 228.

Sch weiß, daß du barmherzig bist, o Gotteslamm, Herr Sesu Christ, du blutiger Bergihner: du gabst mit süßem Fricdenston mir volle Absolution; kein Zuspruch dunkt mich schöner! Mein Herz voll Schmerz und voll Wehzmuth sank in Demuth dir zu Küßen, um mit Thränen sie zu küssen.

2. Nun bin ich innig wohlgemuth in der Gemeis

ne, durch bein Blut, das du für mich vergossen, ich habe meine Herzensfreud an dir und ihr, zu aller Zeit, als eins der Mitgenossen: und ich darf mich, durchs Erwählen Gottes, zählen zu den Leuten, welche deinen Ruhm ausbreiten.

571. Met. 10.

Ud Jefu! beine Treue ist alle Morgen neue, so baß zu beiner Ehre gar viel zu

fagen mare.

2. D konnt ich dich so greisen, wie du's auf taussend Weisen um mich verstient! so fande mein Lobsgesang kein Ende.

572. Met. 15.

Wie preis ich boch ben Liebesrath bes Gebers aller Gabe, ber immer mehr gegeben hat, als ich gebeten habe!

2. Wer wartet, bis ber Heiland macht, der hat von Gluck zu sagen; eh er ben Lasten nachgebacht, so sind sie weggetragen.

3. Er hat ein innigs Liebesband mit meiner Seel gebunden: o wurd es einst in seiner Hand noch unversletzt gefunden!

4. Du bist ein holder Brautigam, ber zu ber

Men=

Menschenfeele in ihr fo tiefes Elend fam, bag er fich ibr vermable.

5. Bon biefer beiner Berglichkeit fann ich un= moglich schweigen: konnt ich boch beiner Chriftenheit burchgangig bavon zeugen!

6. Wenn boch ber gange Menschenstand sich Tefu mocht ergeben! so bracht ihn die durchgrabne Sand gewiß jum emgen Leven.

7. Inzwischen fallen vor bir bin, die du mit Schweiß und Schmerzen erkauft zu beinem Kreuggewinn, mit treuverliebten Bergen.

573, Mel. 101.

Romm, beug bich tief, bu Bolk bes Lamms! in biefen beinen Gnabenftunden, die selge Frucht des Rreuzesstamms, bie Gnabenfull in feinen Bunben ift immerbar fur Gunber aufgethan; fommt nur getroft, obgleich gebuckt beran!

2. Er bat uns bis in Tod geliebt, er ftarb, fein Gundervolk zu sammeln. Wem er bas zu erkennen gibt, ber will wol gerne ba= von fammeln; boch schweigt man bald und betet bruber an, bag er an Gunbern fich veranugen kann.

3. Gelobt fen feine Gna= benwahl, die uns bem Dienst ber Welt entnommen; wir find nun in die felge Bahl ber armen Gunber mit ge= fommen, und lernen, fo wie fie, fein Berg verftebn, und möchten gerne alles felig febn.

#### 574. Met. 1.

Lamm! unfer bochftes Gut bleibst du boch mahrlich, und beine Liebe zu uns ift be= harrlich.

2. Du bift fo voller Gna= be, und so herzlich, daß wenn man schüchtern war. so thats dir schmerzlich.

3. Drum werben wir zu bir auch täglich breifter, benn bu bift unser lieber Berr und Meifter;

4. Und unfer Berg ift fo an bich gewohnet, baß, wenn bu fehlft, man fich gleich angstlich sehnet.

5. Du bifts auch, ben wir ftets im Munde fuh= ren, wenn unfre Lippen fich zum Beugen rubren.

6. Wir sehn bich als gefreuzigt vor uns fteben, bas pflegt und Mark und Abern zu burchgeben.

7. Da lauft bann Berg und Mund benm Denken über, und bu wirst uns iber, und be daber, daben beständig lieber.

8. Du

8. Du bift auch, wenn wir etwas nothig haben, bas willge Berg, uns immer zu begaben.

9. Man hat nochs Wort im Munde; sieh! so regen sich schon die kindlich ausge=

betnen Gegen.

10. Die heutige Erbarsmung, Gnad und Treue, bie ist auch morgen wieder ba aufs neue.

11. Dein Blut, das du für uns dahin gegeben, ist der alleinge Grund zu un=

ferm Leben.

12. Man merket bie Gefundheit unfrer Seele durch deine Kraft, auch an ber Leibeshoble.

13. Nun follst bu Lob und Ruhm von deinen Gaben, und an uns armen Sundern Freude haben.

14. Ach gib es uns; fo schwörn wir beinem Ramen, bir bis ans Ende treu zu bleiben. Amen.

## 575. Met. 79.

Du blutiger Versühner, ber Kreuzgemeine Diener, bu unser Seelenmann! wir fallen bir zu Füßen, und wollen sie umschließen, so gut ber Urm bes Glausbens kann.

2. Wir find bedürftge Kinder, erlofte arme Sun-

ber, bie beinen Lebensfaft, ber aus ben Bunbenhohlen geflossen auf bie Seelen, in sich gesaugt zur Gotteskraft.

3. Dies ift ber heilgen Starke, bag gar nicht unfre Werke bas blutbefreundte Lamm, uns Gnabe zu erzeigen, bewegen ober neizgen; die Liebe bringt es

munderfam.

4. Wir wissen nichts zu sagen, als bich erstaunt zu fragen: ists möglich, Gottes Sohn! daß du gebornen Sklaven hilfst in den Frenheitshafen, und sie bestimmst zu Kron und Thron?

5. Das macht uns Liebesichmerzen, wie Wachs find unfre herzen, ja wie die Stäublein gar; wir lassen Thranen fließen, und wollen sonst nichts wissen, als daß ein Lamm ge-

schlachtet war.

#### 576. mer. 208.

Blutiger Verfühner, ber Gemeine Diener! wenn ich tausendmal deine heilgen Kuße thranend net und fusse eine Gir die Gnadenwahl; ists noch nicht damit verzricht't; nimm mich hin zum Lohn der Schmerzen, und viel tausend Derzen!

577. Met. 75.

Wur uns geschlacht'tes Lamm! du heilger Brau-tigam! bein Berg voll Gnad und Liebe erweckt in uns bie Triebe, bas Wort von bem Berfühnen den Men= schen anzudienen.

2. Man horet überall ben wundersugen Schall: kommt Sunder, kommt zum Lamme, zum Lamm am Kreuzesstamme, und sucht Erlag von Gunben; fo follt

ibr Gnade finden.

3. Dem Lamm ift nichts au schlecht, ihr send ihm alle recht; was niemand fonft fann leiben, mas alle Menfchen meiben, bas barf zum Lamme fommen, und ba wirds angenommen.

4. Ach mein verwundter Kurft! ich weiß, bein Berge burft't, bu brenneft vor Ber= langen, was Mensch ift, zu umfangen; o wurden fie boch beute noch alle beine Beute!

5. D faben fie zurud in biefem Mugenblick, auf beine Ungftschweißtropfen, auf bein fo schwer Bergelo= pfen, und glaubeten von Bergen; fo schwanden ihre Schmerzen.

6. Nun Lamm! lag bir bein Bolt, die fleine Beu= genwolk, fenn in bein Berg geschrieben, im Kreuzwort fich ju uben, und zu ber Kull der Gnaden die Men= fchen einzulaben.

578. mel. 155.

Lamm! bu haft bie Welt gemacht, und bir bie Bemein erworben; bift geftor= ben fur bie gange Men-schenschaar, bie fo gar, fatt in beinem Reich zu leben, bein = und ihrem Feind er= geben und bir untreu wor= ben mar.

2. Båttst bu wollen beine Welt wegen eines folchen großen Kalls verstoßen: nie= mand fonnte fich beschwern, und birs wehrn; aber nein, bu brachtst uns wieder (ba= von schallen unfre Lieder) burch bein eigen Blut zu Ehrn.

3. Darum wirst bu an= gebet't von ben Engellegio= nen, von den Thronen, und von uns; fen bochgeehrt, du bists werth! fo fingt all's in einem Tone : nimm zu beis nemSchmerzenstohne, nimm ben Simmel und bie Erb.

101 73318 1734

# Von der Dankbarkeit des Herzens für Jesu Menschwerdung und Tod.

579. mel. 114.

Das Gotteslamm, das heilge und unschuldge, bas burch fein Blut uns hat mit Gott verfühnt, und Leben, Beil und Geligkeit verdient, ifts ewig werth, bag alle Welt ihm huldge, und alle Creatur mit Lobgefang ibm bringe Rubm, Unbetung, Preis und Dank.

# 580, mei. 1.

Wach auf, mein Herz, bem herrn ein Lied zu fin-gen, und beinem Kon'ge Lob und Dank zu bringen,

2. Der von bem Thron herabkam zu mir Urmen, weil ihn mein Elend reizte

gum Erbarmen;

3. Das Glend, bas mir, eh ich noch geboren, bereits das Urtheil sprach: du bist perloren!

4. Das Elend, bas die gange Menschheit qualte, bie Satan schon fur seine Beute gablte.

5. Gott wollte biesem Grundverderben fteuern, und feinen Bund mit feiner Belt erneuern.

6. Drum fandt er feinen Cobn. uns aus ben Retten bes Satans und ber Sunbe zu erretten.

7. Maria follte aller Welt Berlangen - ber Bater Troft, ber Gunber

Beil empfangen.

8. Er fam und warb ein Bild ber armen Guns ber, ber Schwachen Troft, bes Starken Ueberminder:

9. Und farb fur alle, bie auf Erden wohnen, und lagt fich nun mit willgen

Geelen lobnen.

10. Die, was fle gelten, blog burch fein Geprage, nicht barum gelten, weils in ihnen lage.

11. Sein Blut ift Urfach aller Geligkeiten; bas fann nun Menschen Gotts aus

uns bereiten.

12. Er Schenft uns Gnad und Kraft burch fein Berfühnen, bag wir ber Gunde nicht mehr burfen bienen.

13. Und weil er überall versuchet worden; so hat

er Mitleid mit bem Men-

fchenorden.

14. Er felbft mar beilig, rein und unbeflecket, ba= burch wird unfre Gunbig: feit bedecket.

15. Das Berze wird mit feinem Ginn vereinigt, und Leib und Seele burch fein

Blut gereinigt.

16. Der Friede Gottes, ber bamit verbunden, er= wedt uns bann zum Lobe feiner Wunden;

17. Und macht uns innig bankbar für fein Leiben, daß man ihm lebt und bient mit taufend Freuden.

18. D baß wir nun an fonst nichts mehr gedachten, als wie wir feinem Ramen Ehre brachten!

19. Hallelujah, dem Freund ber armen Gunder, wir find durch ihn nun Got= tes liebe Rinder.

## 581. Met. 58.

Du fur bie Gunder ge= borner Chrift! Dank fen dir, daß du Mensch wor= den bist, und an bich ge= nommen ben Leib ber Gun= ber \*); Fleisches und Blu= tes, wie andre Kinder, theil= haftig wardst!

\*) Rom. 8, 3.

2. Rein Mittel außer dir selber war zu der Erlos

fung ber Menschenschaar: brum bift bu gefommen, und haft uns armen ver= lornen Gundern, bein Erbarmen bas Beil aebracht.

3. Aus unbegreiflicher Lieb und Huld wardst du ein Opfer fur unfre Schuld, bift fur unfre Gunben am Rreuz gestorben, und haft und erworben.

Sallelujah.

4. Singt, ihr Erlöften! fingt groß und flein, stimmt ins Sallelujah mit uns ein; ruft mit frohem Schalle: Uns ift gum Leben ein Rind geboren, ein Sohn gegeben, zum Gott mit uns.

5. Der Cohn ifts, an ben wir gewiesen find, ben man im Buche beschrieben findt zu bes Baters Preisfe, ber nun bie Ehre an= ders nicht annimmt vom Menschenheere, als in dem Sohn. Value 9 6

6. Wer ihn als Ursach ber Geligkeit kennt, und die Bunde in feiner Geit und die Magelmaale in Sand und Fußen einmal erblickt, ber wird fagen muffen: mein Bert mein Gott!

7. Der im Wort Mues in Allem heißt, den die Schaar feiner Erloften preift, weil er fich erbarmet all feiner Werke: bem fen Lob, Chre und Macht und Starte, in

Emigfeit.

8. Amen, in benderlen Blutgemein: der Gott wird unfer Gott ewig fenn; und die einge Urfach bleibt doch fein Leiden, daß Gott und uns nichts vermag zu schei= ben. Sallelujah.

9. Nun fitt er bort auf bem Throne fein, und feine Wunden bie funkeln brein, und fein freundlich Muge gibt ben Gemeinen, die an ihn glauben und nach ihm weinen, fein Berg gu fubin.

10. Gollt uns fein Name nicht beilig fenn? brach nur fein Konigreich bald berein! mocht er nur bald Ehre von allen nehmen: er wird fich boch feines Gunbers fcha= men, bas Beil ber Belt!

582. met. 22.

Das Lamm, ber Gott der Kreuzgemein, an welchen wir gewiesen fenn, bas war auch ber Gott Abrahams und feines aus= ermablten Stamms.

2. Die theuren Bater all= zumal und die lieben Pro= pheten all, die hatten auch benfelben Gott, ber fur uns ging in Noth und Tod.

3. Es bleibet ewiglich baben, baß er ber Gunber Beiland fen fowol bes Theils im Sterbgebein, als ber vollendeten Gemein.

4. Wir haben an bem Lamme fatt; wer noch was anders weiß und hat, geho-ret nicht zu unfrer Schaar: ber Beiland ift uns als

les gar.

5. Gott Lob, daß ich fein Gunder bin; hab ich noch was, fo fahr es hin! Mein Glaub und meine Soffnung ruht allein auf Jesu Opferblut.

6. Uch mach mich alle Stunden fo, mein Gott! in beinen Wunden frob; die blutige Gerechtigkeit fen ftets mein Schmuck und

Chrenkleid.

7. Du follst mein Text in ber Gemein, o Gott! in beiner Menschheit fenn mit beinem Blut, bem Lofegeld, und auch zum Beug= nif an die Welt.

583. Mel. 230.

Unfre Seel foll dich er= heben, bu unser einigs Berg und Leben! fo lange sich ein Pulsschlag ruhrt. D wie bankvoll sind die Triebe, bu uns mit Blut verwandte Liebe! die un= fer Berg so machtig spurt.

Wach

Wach auf, bu Freudengeift, ber fein Beriobnen preift: Sallelujah im bobern Ton bem Menfchenfohn! Salle= luiah bem Menschensohn!

584. met. 235.

D mein Berr Jesu Christ! der bu Mensch worden bift, und burch bein Blut und Tod und haft verfohnt mit Gott!

Met. 22. Willfommen, o bureine Geel! in ber menfch= lichen Leibeshohl: hab ewig Dant fur ben Befuch, bers Menschthum hat befrent

vom Kluch.

2. Wie folln wir uns gnug beiner freun? wie folln wir dir gnug bankbar fenn? Es fchien, wir warn ums Bilb bes herrn, bu

aber bachtest, bas fen fern! 3. Die Engel in bem himmelsticht, die gaben freudenvoll Bericht, mas

bies unschätbare Prafent ber gangen Welt austragen fount.

4. Raum mar bas Rnab= lein und beschert, so sing'n die Engel: Fried auf Erd! acht Tage brauf wirds Men= schenherz beschnitten unter

Jesu Schmerz.

5. Ich glaub, er rührte fich allhie, - er rebete ... er weinte nie, daß es bem menschlichen Geschlecht nicht wahren Troft und Segen bråcht.

6. Und wenn bort schon bes Borbilds Blut an Go= fens Butten Bunder thut \*); mas, benten wir. wird an uns nun bes Gotteslamms Blut felber thun?

\*) 2 Mof. 12.

7. Go fommt bann, bie ihr Gunder send und nehmt weil ers umfonft verleibt. an feinem uns erworbnen Beil' fur Leib und Geele bankbar Theil.

585. mel. f. 539. 540.

Litaney vom Leben, Leiden und Sterben Zesu.

Chrifte, Du Lamm Gottes, ber Du tragft bie Sunde der Welt, Gib uns Deinen Frieden!

Berr Gott Bater im Simmel!. Opfer und Gaben hast Du nicht gewollt, aber Ihm haft Du ben Leib bereitet:

Huf

# 306 Von der Dankbarkeit bes Herzens

Auf daß Alles durch Ihn versöhnet wurde zu Ihm selbst, es sen auf Erden, oder im himmel; und daß-Er Friede machte durch Sein Fleisch.

Berr Gott Sohn, der Belt Beiland!

Wie die Kinder Fleisch und Blut haben, bist Du es gleichermaßen theilhaftig worden.

Herr! durch Deinen heil'gen Leichnam, der von Deiner Mutter Maria kam, und durch's heilige Blut halfst Du uns aus aller Noth: Kyrie Eleison!

### Berr Gott heiliger Geift!

Du bift auf Ihn gekommen und geblieben. -

In Ihm wohnet die ganze Fulle der Gottheit leib= haftig.

Du heilige Dreneinigkeit! sen fürs Lamm Got=

tes benedent! :,: :,:

Lamm Gottes, heil'ger Herr und Gott: nimm an die Bitt' von unsrer Noth, erbarm' Dich unfer Aller!

Vor der Sunde bes Unglaubens, (Joh. 16, 18.) Vor aller Befledung bes Fleisches und des Geistes,

Bor aller eigenen Gerechtigkeit,

Vor Bergenslauigkeit und Trodenheit,

Bor ber Gleichgultigkeit gegen beine Bunden Behut' uns lieber Herr und Gott!

Nichts ist an uns, nichts als Armes: gib uns burch Dein Blut ein warmes, und von Deinem Tod und Schmerze ganzlich hingenomm'nes Herze!

Deine heilige Menschwerdung und Geburt, Mach' uns unfre Menschheit lieb!

Deine Beschneidung

Belfe uns zur Beschneibung bes Bergens!

Dein fruhes Erilium Lehre uns überall baheim fenn!

Deine heilige Kindheit Helfe uns zur Kinderfreude! Dein richtiger Schriftverstand Befestige uns in dem Worte der Wahrheit!

Dein heiliger Wandel auf Erben Lehre uns unftraflich wandeln!

Dein Gehorsam = und Unterthanseyn Belfe uns zu gehorsamen Berzen!

Deine kindliche Einfalt Mach' unfre Herzen und Sinnen einfaltig!

Dein theurer Arbeitsschweiß Mach' uns alle Muhe leicht!

Deine Handwerkstreue Mach' uns treu in unserm Theil!

Deine Dhnmacht und Schwächlichkeit mach' uns unfre Schwachheit recht!

Dein mit dem Tode bestätigtes Testament (Joh. 17.) Bleibe die Regel Deiner Erben!

Das Wort von Deinem Kreuze Bleibe unfer Glaubensbekenntniß!

Wir wolln benm Kreuze bleiben, und deine Marster treiben, bis wir dich sehn von Angesicht.

Deine freywillige Hingabe in den Tod Mach' uns das Geheimniß Deiner Liebe kund!

Deine heilige Bluttaufe (Luc. 12, 49. 50. Bunde fort auf Gottes Erdboden!

Deine Marter= und Tobesgestalt Bleib' uns stets vor Augen stehn!

Dein blutiger Todesschweiß Besprenge uns an Seel und Leib!

Deine Thranen und Angstgeschren Erosten uns in Angst und Schmerz!

So viele Thranen Du fur uns vergoffen, so viele Tropfen Bluts von Dir gestoffen: so viele find ber Stimmen, die bort beten, und uns vertreten.

Deine offenen Arme Nehmen uns!

# 308 Von der Dankbarkeit des Herzens

Deine Dornenkrone Lehre uns die Natur des Kreuzreichs!

Deine burchgrabenen Sanbe Zeigen und, wo wir geschrieben stehn!

Deine durchbohrten Fuße Geben uns voran auf der Lebensbahn!

Deine noch im Erblassen holbseligen Lippen Sprechen und Trost und Frieden zu!

Der Eindruck von Deinem Berscheiben Sey uns immer anzusehn!

Dein für uns zerstochenes Herz Erfreue sich über uns!

Dein Marterleichnam und Dein Blut Nähre uns zum ewigen Leben!

Deine heilige Seitenwunde Bleib' unfre Zustucht in aller Noth!

Heiliger Herr und Gott! heiliger starker Gott! heiliger barmherziger Heiland, Du ewiger Gott! laß uns nie entfallen unsern Trost aus Deinem Tod: Kyrie Eleison!

586. met. 121.

So lang die Hutte steht, wird Tesu Kreuz erhöht; bis die Lippen kalt seyn, soll uns kein Stoßgebet zu simpel und zu alt seyn, das zu Christi Blut, unserm höchsten Gut seine Wallsfahrt thut.

2. Der Tert, ber immer währt, wird überein erklart, und kann nie ermüben: ber Heiland sen geehrt, daß er am Kreuz verschieden unter

tausend Schmerz, für der Menschen Herz; schreibts in Stahl und Erz!

587. mel. 150.

Gelobt sey Gott mit Freuben, ber unste Missethatdurch Christi Blut und Leiben nun ganz getilget hat! er laß uns für und für dies große Werk erkennen, und unste Seelen brennen in Dank= und Liebsbegier!

588.

588. met, 115.

Deiebe! die den Sim= mel hat zerriffen, ba bu zu mir berab ins Glend famit: was für ein Trieb hat dich bewegen muffen, daß bu den Kluch der Menschen auf bich nahmft? bie Liebe hats allein gethan, bie fah voll Mitleid mich in mei= nem Jammer an.

2. Die Liebe ift mein Un= verwandter worden; mein Bruder ift felbft die Barm= bergigkeit; mein Gott und Schopfer tritt in meinen Orden, und lebt als Mensch in tieffter Diedrigkeit. Gott sen gelobt! wie wohl ist mir, ba ich in Chrifto nun fein Boblgefallen fpur.

3. Rein Elend fann nun meiner Geele schaben; Immanuel ist ben mir in ber Moth: ich gebe nur zu ihm, bem Quell ber Gnaben, fo hab ich Troft für Elend, Schmerz und Tod. Der Sammer, ber noch an mir flebt, kann nicht verderb= lich fenn, weil Chriftus in mir lebt.

4. Die Gunde kann mich auch nicht mehr verdam= men; benn er hat sie burch feinen Tob gebußt. Sie kann mich nicht mit ihrer Lust entflammen, weil Chrifii Blut und Waffer auf mich fließt; Immanuel bampft ihren Trieb: er laßt die Geele nicht, er hat fie viel zu lieb.

589, met. 151.

Gott wars, der mich er= worben, Gott, ber gelit= ten hat; Gott ift fur mich gestorben; ber Berr von Nath und That. Ich bins nicht werth, ich Urmer: die Lieb ift allzugut, die Liebe, mein Erbarmer, Die also an mir thut.

590. met. 147.

Wur uns verwundtes Lamm! mit feines Men= schen Zungen je wurdig anug besungen; bag bu am Kreuzesstamm zu unserm ewgen Leben bich haft in Tod gegeben: ba reicht kein Menschenfinn mit feinem Denten bin.

2. Wie war's, man schwiege gar? und ließ vors Geiftes Wittern bie Glieber heilig zittern bis auf bas fleinfte Saar; bie Mugen mochten thranen, bas In= nerfte fich fehnen; bie Gin= nen gingen zu, und bach= ten: Lamm! nur bu!

3. Wo bliebe bann ber Mund? wer kann die Liebe fennen, und bich nicht Lie=

113 be. be nennen? bu treuer Kurft vom Bund! wie follten bei= ne Beugen bom Bundesblu= te schweigen? gezeugt! fo schlecht es klingt; gefungen! baß man fingt.

591. met. 119.

Du bists werth, :,: Lamm! für beine Todesmub, bag bich jeber Blutstropf ebre, bağ bas Berg fets nach bir glub, jeder Pulsfchlag bein begebre; und die gange Geele fur und fur bang an bir. :.:

592. Met. 205.

Lamm und Blut, du hoch= ftes But! bu bleibft wol un= fer Schiboleth, unfre Rraft und Lebensfaft, unds Saunt= object, davon man redt; al= les was man lehrt und treibt, wenn es fich nicht baber schreibt, mars auch fonften noch fo schon, ift und bleibt ein Icer Geton.

2. Alles Beil wird uns au Theil, weil bu am Rreuze fur uns ftarbft, und ben Gott' burch beinen Tob performen Sunbern Gnab erwarbst; beine Blutgerech= tigfeit macht uns felig in ber Zeit, und wird ewig auch allein unfrer Bohl= fahet Urfach fenni-

3. Daben bleibts, bie Bunge treibts, bas Berge glaubts, und lebt barauf: Lamm, nur bu! nun schließe zu, und laß nichts anders kommen auf; du follst bleiben 3med und Biel. Bust ich sonsten noch so viel, und bein Blut lag nicht zum Grund, ließ ichs fahren gleich zur Stund.

4. Blutigs Lamm! bein Rreuzesstamm, die Ragel= maal, ber Geitenschrein, beine Noth, Angst, Schmerz und Tod, bleibe bie Lehr' ber Kreuzgemein. Deines Ungefichtes Schweiß mache unfre Bergen beiß; beiner blutgen Wunden Gaft blei= be unfre Gotteskraft!

593, mer. 126.

Das ifts, verwundte Lie= be! was mich so machtig rührt, wenn ich bedenk die Triebe, die dich in Tod geführt; benn meine gange Seligkeit fommt ber von beinem Blute in Zeit und Ewigfeit.

2. Das will ich auch bezeugen, so lang ich leben werd, mit einem tiefen Beugen, ich Burmlein, Ufch und Erd. Es bleibt mir ewiglich im Sinn: baß bichs bein Blut gekoftet, baß ich erloset bin.

3. 3ch

3. Ich kann es nicht ver= geffen, so lang ich Gun= ber bin, mein Berg ift drauf erfessen und gang vertieft barin, bag fo ein armes Burmelein bein liebes Rind geworden, und foll es ewig fenn.

4. 3ch bank mit taufenb Thranen fur biefe große Gnad, und bavon will ich tonen nach meinem fleinen Grab. Bleib bu nur mein gewogner Fürst, so will ich bir noch bienen, bag bu

bich freuen wirft.

5. Ihr aufgerignen Bun= ben! wie lieblich fend ihr mir; ich hab in euch gefun= ben ein Platchen fur und fur. Wie gern will ich ein Staublein fenn, gehor ich nur bem Camme zum Lohn für feine Dein.

6. Wenn fich mein Ginn noch lenket zuweilen außer= warts, fo weißst bu, wie michs franket, und bir ifts auch ein Schmerz; brum schließ mich vest auf ewig ein in beine beilge Wunben, in beinen Seitenschrein!

7. Mein Berze wallt vor Liebe nach bir, mein lieb= ftes Lamm! und alle meine Triebe gehn auf ben Brau= tigam, zu leben bem, ber mich verfohnt und fur mich ward aus Liebe ans Kreuz hinangedehnt.

8. Drum foll bein Tob und Leiden mir ftets im Bergen fenn; ich will mit Ernfte meiben, mas bir und mir macht Pein: benn einmal ist nichts in ber Welt, das mich noch konnt erfreuen, nichts als bas Lofegelb.

9. D bleib mir nur ge= fchrieben in meines Ber= gens Grund, und ben bem treuen Lieben bekenn bich auch ber Mund! daß ich bis zu bem großen Tag an meiner Gunberftirne bein

Siegel tragen mag.

## 594. met. 167.

Ch ber Mensch sich wie erstorben voller Elend lie= gen fieht, und zu bem, ber ibn erworben burch fein Blut, im Glauben fliebt, hilft ihm nichts zum Geligwer= ben, was er auch je Gutes thut; benn im Simmel und auf Erben gilt allein bes Lammes Blut.

2. In des Lammes Blut alleine stebet die Gerechtia= feit: biese beißt ber Glaube feine; bann erfullt uns Fried und Freud, und wir haben selge Stunden: Seel und Leib und Geift erfahrt folchen Trost aus Wunden, welcher unauf= horlich währt.

595. u 4

595, met. 204.

So ists, du bists! so hab ich dich erfahren, bu Berg voll Schmerz, auch wegen meiner Noth. Ich will bas Pfand wol suchen zu bewahren; bies bleibt mein Grund und Befte bis in Tod. Es muffe alles ster= ben, was noch will was erwerben mit eigner Beilig= keit! ich will umsonst bas Theil ber Kinder erben, bas mir von dir schon lånast ist zubereit't.

596. Met. 16.

Wer die Stunden in den Wunden des geschlacht'ten Lamms verbringt, und geht immer in bem Schimmer, ber aus feinen Mugen dringt;

2. Wer bas Kindlein, in ben Windlein, bas fo zeitig Blut vergoß, und fein Leben hingegeben, bag mir

wurden fren und los; 3. Wer bas Berge vol= ler Schmerze immer an fein

Berge brudt, und mit gar= ten Beugungsarten nach bem Ungesichte blickt;

4. Wer in Wahrheit in der Klarbeit feines Lichts die Gnade fieht, und ben Stricken und ben Tucken Belials dadurch entflieht;

5. Wer fo lange die fo bange Marter Gotts in Ehren hat, bis die Gnade an ber Mabe ihrer gangen Schöpfung satt:

6. Der barf fagen, auf Befragen, wer er fen? wo= her er fam? ich bin Gun= ber, und ber Kinder eins vom Kripplein Bethlebem.

7. Jefu Leiben, brinne weiden die von Philadel= phia: \*) wem | was druber oder lieber, ift Laodicaa nab.

\*) Offenb. 3, 7, u. f.

597. mel. 15.

Ach König groß zu aller Beit, boch mir niemalen größer, als in bem blut= gen Marterfleid: befång ich dich doch besser!

2. Doch wenn ich schon nicht singen kann, wenn ich nur nach bir burfte: bu fur mein Beil verschmacht'= ter Mann, bist doch mein

gnabger Furfte.

Und beine Sande fegnen mich, wenn bir bie Geel begegnet; ber Leib, bein Tempel, preiset bich, wenn Blut aufs Berze reanet.

4. D Jefu! Gotteslam= melein, nach bir fann einem bange und unaussprechlich angstlich fenn, bis baß man bich umfange.

5. Und

5. Und wenn man dich vor Augen hat, mit deinen Bundennarben; fo mahlt man dich der Gottesstadt, wie beine Glieder flarben.

6. Und was du in dem Augenblick für einen Blick gegeben, als du zu unserm ewgen Glück aufopfertest

bein Leben.

### 598. Met. 79.

Du, ber feit feiner Buße vom Saupte bis zum Fuße, ben Kirchenleib bewegt; bu uns fo nahes herze! bas mir ben allem Schmerze ein troftliches Gefühl erzregt:

2. Du bift es, ber mein Sterben burch blutiges Erwerben, durch saure Mich und Schweiß, und burch ben Schwerz ber Wunden, so du für uns empfunden, ins Leben zu verwandeln

weiß.

3. Der Leib, ber an bem Areuze, burch eine strenge Beize, für Sinde, Tod und Höll ein Gegengift ge-worden, bient nun bem Menschenorden zum Heil und Trost für Leib und Seel.

4. Ich weiß wohl, was ich habe, wenn ich mich an dir labe, du werther Brau-tigam: ich singe Cobelie-

der, und falle vor dir nies der, du starker Gott, du Marterlamm!

#### 599. met. 15.

Dank sey bir, theures Gotzteslamm! mit tausend Sunz berthranen: du starbst für mich am Kreuzesstamm, und fuchtest mich mit Sehnen.

2. Dein Blut, dein Blut das hats gemacht, daß ich mich dir ergeben; sonst hatt ich nie an dich gedacht, in meinem ganzen Leben.

3. Durchs Blut, burchs Opferblut allein, so milbig= lich vergossen, ging ich vom Tob ins Leben ein: o was

hab ich genoffen!

4. Ich weiß, baß ich noch elend bin: boch, seit ich Kraft erfahren, so ist die Macht ber Sünde hin; du wollst mich so bewahren.

5. Ich fühl es, wo ich schuldig bleib, es macht mich recht zum Sunder; boch bin ich Glieb an beisnem Leib, und eins der Enabenkinder.

6. O bleib mir immer im Geficht mit beinen Bunbenrigen; in beiner Någelmaale Licht laß mich geruhig sien.

7. Zieh beine Hand nicht von mir ab, laß mich bein Herz erfahren, und beine

u 5 Gna=

Gnabe bis ins Grab mir Leib und Geist bewahren!

8. Senk meine Seele tiefer ein in beinen Tob und Leiben, und laß mein Herz in beiner Pein sich unaufhorlich weiben;

9. Bis dag ich einst die blutgen Maal in Handen und in Füßen, die Zeichen meiner Enadenwahl, kann auf den Knien kussen.

#### 600. met. 75.

Dein' Augen, beinen Mund, den Leib für uns verwundt, drauf wir so vest vertrauen, das werd ich als les schauen; und innig herzelich grüßen die Maal an Hand und Küßen.

2. Bis dahin glaube ich ber Augen -Todtenstrich, bes Mundes Speicheltraufe, bes Leichnams Feuertaufe, bes Hauptes Dornenschrik-ken, die Fürchlein auf dem

Ruden.

3. Ich glaub, bag jebe Hand ein Nagel burchgerannt, ich glaube bas durchfpießen von beinen heilgen Füßen, und die nach Tod und Schmerzen gestochne Wund im Herzen.

4. Ich fehe recht im Geift, wie's aus ber Seite fleußt, ich feh um meinetwillen bas Blut und Waffer quillen;

unds Berg ist voll Verlan= gen, die Tropflein aufzu= fangen.

5. Du lieber Gott! ich wußt, und wenn ich sterben mußt, von keinem andern heiland, als von dem Jesu, weiland und heut und in ben Zeiten der tiefen Ewig-

feiten.

6. So lang ich an Ihn glaub, so weiß ich, baß ich bleib. Will sich bie Sunde regen, so bin ich nicht verlegen; der Blick auf Jesu Kreuze ertöbtet ihre Reize.

7. Und wenn der Fürst der Welt \*) sich noch so grausam stellt, und sucht mich zu verschlingen; \*\*) es wird ihm nicht gelingen: es ist dafür gebeten; Gott wird ihn untertreten. \*\*\*)

\*) 2 Cor. 4, 4. \*\*) 1 Petri 5, 8. \*\*\*) Rom. 16, 20.

8. Wenn nun die Sunde kömmt, wenn mich die Welt wo hemmt, wenn Satan auf mich zielet: sie haben gleich verspielet: fragt Sefum, fag ich ihnen, ob ich euch noch muß dienen?

9. So gehts im Streiz terfeld; bann kommt bie neue Welt, ba folln mir alle Zeiten ber tiefen Ewigkeiz ten ununterbrochen bienen zum Lob für fein Verfühz nen.

### 601. met. 58.

Dem Lamm gebühret boch alles gar, dieweil es unser Schuldopfer war, das getreue Lammlein, der Herr ber Welten, dessen Blut zur Ranzion muß gelten für alle Welt.

2. Laß uns in beiner Lieb nehmen zu, und dich erken= nen, du Liebe du! daß wir stehn im Glauben, im Geiste bienen, schmecken und fuh= len bein Blutversuhnen,

barnach uns burft't!

3. D baß bein bitteres Leiden mir nicht aus bem Sinne kam fur und fur, und ich nie vergaße, was bichs Erlofen beiner Gesichopfe von allem Bofen geskoftet hat!

4. Ich habe in beiner Ragelmaal einmal von ewisger Gnabenwahl einen Blick gefehen, ber bleibt mir imsmer: und meine Seele geht ben bem Schimmer ber Wunden heim.

#### 602. met. 58.

theurer Leichnam am Kreuzesstamm! du unser blutiger Brautigam! was bringt unsern Seelen bein heiligs Leiben für unaussprechliche große Freuden und Seligkeit!

2. Du lieber Gottes= und Menschensohn! sieh, deiner Leiden geringer Lohn, deine Kreuzgemeine blickt auf die Wunden, welche dein Leich= nam für uns empfunden, voll Lieb und Dank.

3. Bleib du uns all unfre Lebenszeit, wie dermaleins in der Ewigkeit, immer in den Augen, recht anzusehen, wie deine heilge funf Wunsden stehen, du Marterlamm!

#### 603. Met. 141.

Großer Bunbesengel! o anbetungs wurd ges Haupt von bem Kirchen= sprengel, wo man herzlich an bich glaubt: beiner Hande Werke, welche du gemacht, zeigen beine Starke, beine Gottespracht.

2. Wie du sprachst: es werde! stunden alle Him= mel da, und die ganze Erbe; was du sagtest, das geschah. So erfahrts noch heute alle Creatur, daß du außer Streite Herr bist der

Matur.

3. Aber die Gemeine, die bein Fleisch und dein Gestein, und daß sie die deine, ewig sich genug läßt seyn, die versteht am besten, wo du, Jesus Christ! deinem Wolk am größten und am liebsten bist.

4. Dei=

4. Deine Monarchien sind es wol nicht eigentlich, die die Herzen ziehen, wundervolles Herz! an dich; fondern dein Menschwerden in der Füll der Zeit, und dein Gang auf Erden voll Mühfeliakeit.

5. Unfer Elend alles, nahmst du williglich — und des Sundenfalles Fluch und Straf auf dich: dies Berdienst der Zeiten deisner Niedrigkeit kann der Geift nur deuten, uns zur

Seligfeit.

6. Dieses ist bas Große, nicht zu überschn: aus bes Baters Schooße in den Tod zu gehn, für verlorne Sünzber; o du höchstes Gut! daß sie Gottes Kinder würzben durch dein Blut.

7. Unfre Seele lebet, unfer ganzes Herze lacht, wenn der vor uns schwezbet, Christus, der uns sezig macht; wenn wir ihn im Bilde sehn, wie er voll Woth sich für uns so milde hat geblut't zu Xod.

8. Weg, ihr Herrlichkeisten, und du eitle Ehr! Wer zu allen Zeiten nur ein Sunder war, der war ims mer felig, frohlich und vers gnügt: weil die Kraft uns zählig, die im Elend liegt.

9. Weiht euch, ihr Gemeinen, ihm zu feinem Bundesvolk! wenn er wird erscheinen, in der Glorie auf der Bolk, werden auch die Seinen, die ihn hier erfahrn, herrlich mit erscheinen und sich offenbarn.

10. Und was auf ben Thronen um und neben ihm wird bensammen wohenen, und den Zirkel ziehn, das wird frey bekennen, das das höchste Gut nie so groß zu nennen, als in keinem Bluk.

604. met. 22.

Gerr Jesu Christ! bein theures Blut ist meiner Seelen hochstes Gut, das slartt, das labt, das macht allein mein Herz von allen Sunden rein.

2. Dein Blut, mein Schmuck und Chrenkleid, bein' Unschuld und Gerechtigkeit macht, daß ich kann vor Gott bestehn, und zu ber himmelsfreud eingehn.

3. D Tefu Christe, Gottes Sohn, mein Troft, mein Heil, mein Gnadenthron! bein theures Blut, der Lebensfaft, gibt mir flets neue Lebenstraft.

605. Met. 22.

Das heilge unbefleckte Lamm, fein Blut und Tob

am Kreuzesstamm ist unsrer Seelen einge Freud und Erost in Zeit und Ewigkeit.

2. Er richte unfer Herz und Sinn beständig auf fein Opfer hin, damit sein Bolf ben Nacht und Tag sich gläubig barin weiden mag!

3. Er helfe jedem Glied am Leib, daß keins darin zurücke bleib: und alles, was man derkt und thut, das heilge er mit seinem Blut.

4. Er laß und sehn je mehr und mehr, daß seine Kirche feine Ehr; und wirke selbst, durch seinen Trieb, was ihm und seinem Volk ist lieb.

5. So geht mit Freuden Hand und Fuß in alles, was man wagen muß; man benket stets ben Muh und Fleiß an Jesu sauren Urzbeitsschweiß.

606. mel. 14.

Lamm! mache, baß mein armes Herz, fo lang es hier fich regt, dir unaufhörlich beinen Schmerz verdankt, fo oft es schlägt.

2. Bis ich mich beiner sichtbar freun und bich umarmen kann, so laß mein Ein und Alles sen, was du für mich gethan! 607. met. 185.

Sesus hat uns bis in Tob geliebet und mit blutgem Schweiß erschwigt: wenn uns das nicht Grund zum Lieben gibet, wenn nicht das das Herz erhigt, auch für ihn in Liebe zu entbrennen; o so muß ich in ber That bekennen: ich wüßt in der-Welt nichts mehr, was dazu vermögend war.

608. met. 22.

Sch glaube, Sesu Leidenswort hat von jeher, und immerfort so eine selge Gottesfraft, daß es die schönsten Früchte schafft.

2. Er hat für unfre Schuld gebüßt; sein Bolk sein's Suhnopfers genießt; boch ists nicht für sein Bolk allein; alle Welt soll deß

theilhaft fenn.

8. D mußt und glaubts boch jedermann, bag unfer Schopfer Fleisch annahm, und seiner armen Menschen Noth zu Liebe, ging in bittern Sob;

4. Und daß er wieder auferstund, und für uns droben sicht ihund, als herr der ganzen Greatur, in uns frer menschlichen Natur;

5. So konnt es ihm an ! Menschenseeln in keinem

Drt

Ort der Erde fehln; viel= mehr mußt alles groß und flein, mit taufend Freuden Geine fenn.

609, met. 79.

Gein Tod macht Liebes= schmerzen, und ganz zer= flogne Herzen; er macht zugleich auch Muth, und Schafft ein neues Leben, fich pollig hinzugeben fur ihn, mit Ehre, Gut und Blut.

2. Er balt uns arm und fleine, auch mascht sein Blut uns reine, und macht ber Gunde feind; es zeich= net Berg und Stirnen, bag man gleich Fürstendirnen in feinem guldnen Schmuck er= scheint.

3. Go ifts mit Jesu Blute: bas thut uns all's au gute ben unfrer Gunber= schaft; und wir find folche Geelen, wenn uns bas follte fehlen, fo fehlte uns gleich Saft und Rraft.

4. Was Sorge und was Mube, was Treue, Pfleg und Biebe er boch an Gun= ber wendt, die ohn ihn mußten fterben und ewialich perderben: ach, wer das fo recht preisen konnt!

5. Gelobt fenn beine Buge, bie Buge feit ber Bie= ge; gelobet fen ber Bund. ben bu mit mir geschloffen; bas Beil, so ich genoffen, bezeuge nun mein treuer Mund!

- 6. Du thust mir schon bie Gnade, und führst von Grad zu Grade bein arm. boch liebes Rind, und lafft aus beinen Sanben mich ewig nicht entwenden; Berr! bem ich mich aufs neu verbind.
- 7. Romm, unfer Friebenskonig! du, bem wir unterthanig: bereite beine Leut einander zu Erempeln, bem beilgen Geift zu Tem= peln, bem Bater gur Ber= gnuglichkeit.
- 8. Erhalte uns zufam= men in machtgen Liebes= flammen, und lag uns ins= gefammt zu aller Beit erfab= ren des beilgen Geifts Be= mahren, ber unfre Bergen angeflammt.
- 9. In allen unfern Cho= ren foll man nichts tonen boren, als: Lamm! und wieder Lamm. Wir warn verlorne Leute: nun find wir feine Beute ein Segen von bem Rreuzesftamm.

10. Nimm, Lamm! nimm alle Chre! und alle Sim= melsbeere bie beten mit uns an zu beinen beilgen Fugen, die wir mit Thranen fuf= fen: Lamm, bu haft all's an uns gethan.

610.

### 610. mel. 121.

Du unvergleichlichs Lamm! bift ja wol wunderfam, wenn mans überleget, und fieht Die Liebesflamm, Die fich in bir erreget und bein gro= Bes Muhn, uns zu bir zu ziehn.

2. Der Trieb geht im= mer fort, an allem End und Ort, bu erreaft bie Bergen burch bas gewaltge Mort von beinem Tob und Schmerzen; und bein Wundenlicht scheint in ihr Geficht.

3. Denn beiner Magel= maal fo majeståtscher Strahl fann auch Steine schmelzen, und bringet überall auch burch die hartsten Felfen : wer fie fiehet an, ber wird glaubig dran.

4. Was uns nun in ber Welt alleine wohl gefällt und uns gang vergnüget, bas ift bein Lofegeld, fo jum Beilsgrunde lieget; daran halten sich alle le= diglich.

5. Bring uns von Grad zu Grad, aus Gnade in Genad, jeglichs ein als Staublein, bas außer bir nichts bat, und als ein blodes Taublein nirgends fonst mag fenn, als im Wundenschrein.

6. Das felge Gunderloos bas bleib und immer groß! lagt uns nicht verschweigen, und allen Geelen bloß zu ihrem Beil bezeugen, mas bas Wundenblut an ben Sundern thut.

7. Mun, Lamm, für uns verwundt! fen uns zu bie= fer Stund und auf ewia nahe, und in bem blutgen Bund uns inniglich um= fahe; weich uns ewig nicht. Lamm! aus bem Geficht!

### 611. Mel. 97.

Mir banken Sesu aller= feits fur feinen Marter= tod am Kreuz, burch ben er unfre Miffethat gebußet und verfohnet hat; nun wird von uns ans vene= rable Saupt, bas mit ber Dornenfrone prangt, ge= alaubt,

2. Und an bie heilge Buß und Band, in die er uns an feinem End, als er bie große Buße that, so tief, fo tief gegraben bat, und an die beilge aufge= spaltne Seit, ben Rubeplat in und nach allem Leid.

3. Wenn fich ein Berg fuhlt arm und falt, fo kommt des Lammes Blut gewallt, und bringet in bes Bergens Schrein mit Gotteskraft zum Gegen ein; und un=

fre

fre jammerliche Gundiakeit wird mit bem Blutgewande überfleidt.

4. Ald wenn des Lammes Blut nicht war, fo wurde uns zu leben schwer: bie Erbe wurd' uns ju gebrang, uns war vor feiner Bukunft bang: nun find wir in bem beiligen Revier ber Wunden Sefu felig bort und hier.

5. Muf, Bruber! laffet uns das Wort vom Leiden Jesu tragen fort; bas Lammlein lieben bis in Tod, ifts boch der hochge= liebte Gott. Berr Jefu! habe ewig Preis und Ehr, wo waren wir boch, wenn fein Jesus war!

612. met. 22.

Gen hochgelobt, Herr Jesu Chrift, baß du ein Mensch geboren bift, und uns von unfrer Gundenlast burch beinen Tob befrenet haft.

2. Gelobet fenft bu, baß der Kluch, ben beine Liebe fur uns trug, uns nicht mehr brudt, feitbem bu famft und unfer Elend auf bich nahmft.

3. Erschein in unsers Bergens Grund; erneure beinen Liebesbund; die blut= ge Muh um unfre Geel er= full uns ftets mit Freudenol.

4. Durchgeh uns Geift und Geel und Leib, baß ba nichts unberühret bleib: er= freue unfern gangen Muth mit bem Berdienst von beinem Blut.

5. Die Arbeit unfrer Sande fen burch beine Gnade immer treu; und gib, bag bein Reich auf ber Erd durch unfern Dienst vermehret werd!

6. Im Argen liegt bie ganze Welt, und wer es mit berfelben halt: bein Wolf das lebt in sanfter Ruh, und geht auf lauter

himmel zu.

7. Erhalt uns boch ben biefem Gluck! bag uns fein Keind baraus verrud: lag jegliches verschlossen senn in beiner beilgen Seite Schrein.

8. Bermehre beiner Beugen Bahl, und leite fie durchs Jammerthal; und haft bu Lasten auferlegt, so wissen wir ja, wer sie tragt.

9. Man leget alle Schwie= rigkeit auf bich, so über= windt man weit, und ba= mit gehts von Beit zu Beit durch allerlen Unmog= lichfeit.

10. Wir fuffen beinen heilgen Fuß mit einem tief= gebeugten Gruß, befennen uns aus Gnad und Recht

für

für beine Magt und beine 3. D Haupt! wie bist

Knecht.

11. Gebent an beinen Friedensbund, erhalte unfre Geel gefund, mach bir ein Lustspiel in ber Zeit, burch uns, an fich geringe Leut.

12. Go werben wir in Ewigkeit fortgeben in ber Geligkeit, womit bu uns schon hier begabst, und bort auch die Vollendten labst.

13. Ben bir ift gar fein Unterscheid, dir find wir alle gleiche Leut, die in ber froben Ewigkeit, und in der

felgen Gnabenzeit.

14. Berwundtes Saupt! ach nimm uns hin, und mach uns gang nach bei= nem Ginn; ba haft bu beine Glieberschaft: bein Blut fen unfre einge Kraft.

613. met. 70.

Mun will ich gehen auf Jesu Wunden zu, ohn um= zusehen, da find ich meine Ruh: in feiner aufgespalt= nen Seite wunscht fich mein Berg noch fein Platchen heute.

2. Steinrig ber Bunbe verschließe uns in bich; bas Wort vom Bunde bring al= les feliglich zu dem Geheim= niß beiner Leiben und ber Gemeinschaft ber blutgen Weiben!

bu von Dornen zugericht't! o Blut, wie rinnst du ins beilge Ungeficht! bas ma= chen mahrlich unfre Gun= ben, daß unfer Beiland bas muß empfinden.

4. Sch falle nieber und bante bir bafur; Geift, Geel und Glieber gehorn nun ganglich bir: es foll mir außer bir auf Erben fonft nichts gefallen, noch lie=

ber werden.

5. Die Welt mag loben, ich geb ihr fein Gehor: bu Ronig broben weißt um das Berze mehr, als Men= fchen, die aufs Meufre fe= ben, und von bem Inneren nichts verstehen.

6. Un Schmach und To= ben wird sich auch nicht ge= kehrt: denn in den Proben wird Berg und Ginn bewahrt: und willst du, Deifter aller Sachen, tannft bu im Mugenblick Friede machen.

7. In dir ift Leben und wahre Geelenruh, wir mer= fens eben und benfen: Lamm, nur bu! ach gib, baß wir veft an bir fleben, wie in ben Beinstock ge= pfropfte Reben.

614. met. 221.

Du lieblicher Beiland, voll Gnade und Wahrheit: X nimm

nimm Ruhm und Preis und Lob und Dank, fur Die der Gemeine verliebene Rlarbeit in beinen Rreuz= und Tobesgang! Wir muf= fens bekennen, nichts macht uns mehr bor Liebe ent= brennen, zu beiner Ebr, nichts wirket ein froblich gebeugters Empfinden, als beine Berfohnung, bu Til-

ger ber Gunben!

2. Du Ronig der Ehren, bu weiser Regente, wie wunderbarlich fieht es aus; boch aber wie felig in bem Regimente, bas bu ver= waltst in Gottes Saus! Da find die Glenden bein Dei= fterftuck. Das Auge nicht wenden vom Bundenblick, bas ift fo bie Gumma ber weisen Maximen, von de= ren Erfenntniß die Gunder fich ruhmen.

3. Was bindt, was burchdringet boch fonften die Bergen, Berr Jefu, Beil ber gangen Welt! als beine am Rreuze empfun= bene Schmerzen, als bein vollgultigs Lofegeld. Ihr Boten ber Freuden! geht! zeugt vom Blut, von Jesu Berfcheiden, mit frohem Muth; fein Berge schmelzt durch gesetliches Wettern, die Botschaft bes Friedens fann Felfen ger= fchmettern.

4. Wallt bir nicht bein bei Berge, wenn es fich befinnet, bu liebe Kreuggemeine bu! was aus ben funf Wun= | ben bes Marterlamms rin= net? welch fußer Friede, welche Ruh! was wolln wir uns schamen? bas Lamm ist geschlacht't: weg zwei= felndes Gramen; es ist vollbracht! Ihr Glieber, das laßt uns recht kindlich erwägen, fein Kreuze bringt Friede, sein Leiden bringt Gegen.

615. Mel. 140.

Mir ist nicht bange, ob ichs erlange alle bas Gute aus Jesu Blute; aber noch blode bin ich zur Rede, und zum Beschreiben beg, was wir glauben.

- 2. 3ch mags aufs Lamm= lein: blaf' an bein Flamm= lein. falb meine Worte an jedem Orte; laß mirs ge= lingen, Wunder zu fingen, von beinem bittern Leiden und Bittern.
- 3. Denn, Soberpriefter! jedes Geschwister in der Ge= meine nimmt alle feine felge Erfahrung, beilge Bewah= rung und Troft furs Berge, aus beinem Schmerze.
- 4. Erst geht bie Seele zur Wundenhoble, holt Le= bens=

bensfafte, und frigt bann Rrafte jum Streiterpfade; und beine Gnade wird bop= pelt machtig in bem, was

schmächtig.

5. D Bach bes Lebens, ber nicht vergebens vom Marterlamme am Kreuzes= stamme berabgefloffen; ber fich ergoffen, uns zu erlofen von allem Bofen.

6. Beschwemm auch beute ber Kreuzesbeute, des Lohns ber Schmerzen, ber lieben Bergen, Geift, Leib und Geele, mit Freudenole, und bringe Leben in feine Re= ben!

7. Des Baters Gegen, bes Geiftes Pflegen, bes Beilands Leiben, Blut und Berscheiden, muß allent= balben die Kirche falben, und zubereiten zun Emig= feiten.

## 616. met. 58.

Eroftlicher ift uns boch feine Schul, als wenn ber Lehrer von Gottes Stubl, ber Beift aller Gnaben, in unfrer Mitten zeugt von der Marter, die Gott erlitten fur alle Belt.

2. Go eine Schule ber Seligkeit, die fich bas Got= teslamm felbst geweiht, ift in ben Gemeinen, wo Jefu Leiden, Marter und schmerg= lichs von hinnen scheiden in Chren ift.

3. Gott Lob! bag mei= ter ben uns nichts gilt, als fein bochheiliges Leibens= bild: wie er bort im Gar= ten im Schweiß gelegen: wie man um unfertwill'n ihn mit Schlägen hat zu=

gericht't;

4. Wie man ihm Bande und Suge band, und ihn mit Rageln ans Rreuz ge= spannt; wie man ihn mit Dornen fo schmerzlich fron= te; und ba fein Berg fich nach Labung febnte, gar herbe labt;

5. Die fich fein fterben= bes Saupt geneigt, ba feine Leiden ihr Biel erreicht; wie man ihm die Geite hat auf= geriffen, woraus man Baf= fer und Blut fah fließen. zu

unferm Beil.

5. Gen ewiglich, Berr Gott beilger Geift! bafur gelobet und boch gepreift; bir und beiner Gnade ifts zuzuschreiben, daß wir ihn kennen und an ihn glauben und felig find.

## 617. met. 14.

Die Gnabe gegenwartger Beit fur fein Bolf nah und fern, besteht in der Undach= tigkeit zur Menschheit un= fers herrn.

2. Er

2. Er bleib uns bann zum emgen Glud bas Sauptsobject ber Zeit, und gonn uns ftete ben glaubgen Blid in feine offne Seit.

618. Met. 185.

Denn man nicht aus Herzerfahrung wüßte, was kein Mensch zuvor gedacht, daß der Heiland unsre Sünzben büßte, daß sein Blut uns selig macht: mit was Kummer, Mühe, Noth und Plage würden wir verbringen unsre Tage, die nun jezdes, das ihn kennt, wahre Freudentage nennt.

2. Bey dem frohen, lieblichen Gefange, bey dem
zärtlichen Gefühl, bey
der Kreuzesgnadenwunder
Menge, bey dem felgen
Freudenspiel zu den Füßen
unsers Freunds, des schönen,
die wir oft aus Schaam
und Dank bethränen, schikket seine Kreuzgemein ihm
manch Liebesseufzerlein.

3. Mache sie bir zum verschloßnen Gartchen, das sein Gartner oft besieht, dem an solchen stillen Friezdensörtchen schon manch Blumlein aufgeblüht; ach das sind so Dertchen, wo die Nähen unsers Freundes Mark und Bein durchzgehen: er ist immer ben

uns da, und dem Herzen fublbar nah.

4. Seine Wunden, seine Striem'n und Beulen, die beständig wirksam sind, jebes kranke Sunderherz zu heilen, das sich gläubig zu ihm findt, leuchten mit unsausgesprochner Wonne unsserm Geiste heller, als die Sonne, und der heilge Seiztenschrein flöst und Geist und Leben ein.

5. Nun, du offne Seite unsers Schönen, funkl' im Herzen seiner Braut! Misschet euch, ihr Kirchenfreus benthranen, mit dem Blut, das auf uns thaut, und wosdurch das Herz an ihm bestlieben. Freund und Bruder, ben wir zärtlich lieben, bessen wir fo nah, bist du da? wir fühlens: ja!

619. met. 185.

Mein blutarmes Herze kanns kaum fassen, daß der Heiland aller Welt sich so nahe mit ihm eingelassen, und so vest darüber halt! Drum soll nun mein innigstes Verlangen dahin gehn, auch vest an ihm zu hangen; denn ich seh das Glück wol ein, seinen Wunzben nah zu seyn.

2. Um ben felgen Um= gang mit bem Ginen weint mein mein armes blobes Berg; meine Bahren stilln fich durch bie feinen, meine Schmer= zen heilt fein Schmerz: und ist meinem Bergen nicht be= ståndig feine Marterschone recht lebendig; so empfångt fein blutger Fuß einen hochstbetrübten Rug.

3. Ums Gefühl ber Bun= benfeligkeiten fetts oft Thrå= nenftundelein; außer bem kann mich sonst nichts be= beuten. Aver wenn ein Blutstropflein, eine Schweis Besperl aufs Berze tropfet, das vor Schmerz und Weh= muth ftohnt und flopfet; wird mein trubes Ungeficht augenblicklich wieder licht.

4. Das Gesprache fei: nes blaffen Mundes hat mein Berg fich tief bedacht; bas hat mir bas Siegel meines Bunbes unterm Kreuze vest gemacht. Und nun freu ich mich als wie ein Kindlein: kommt auch manchmal ein betrübtes Stundlein, fteh ich nur fo ba und wein um noch mehr Blutstropfelein.

5. Geine Leibensschone, feine Blide, von dem Kreug berab, auf mich, laffen immer Bahrn im Mug gu= rucke. Marterlamm! ich liebe dich. Ach was find in meines Jefu Leiden boch für unschätbare Seelen= meiben! Wenn ich bas nur ftets erfahr, bin ich felig immerbar.

- 620. met. 126.

Sch fall zu Jesu Fußen, bet ibn im Staube an, und laffe Thranen fliegen fur bas, was er gethan, ba er fur meine Schuld und Noth fich felber gur Erlofung gegeben in ben Tob.

2. Wie mube, wie ent= fraftet mar bas unschuld'= ge Berg, eb mans ans Rreuz geheftet! Wie nenn ich beinen Schmerz, bu für mich abgematt'tes Lamm! wie foll ich dich beschrei= ben? o mein Blutbrau= tigam!

3. 3ch feb, wie bein Berg runge; fur mich haft bu gebebt, fur mich ift beine Bunge am Gaumen angeklebt, fur mich em= pfing bein ftohnend Berg fcon zum voraus die Stoffe vom letten Todesschmerz.

4. Mus beiner Mugen= paare hab ich ben Strom erpreßt; fur mich war'n beine Saare mit blutgem Schweiß genaßt; um mei= netwillen flopfte bir bein Berg vor Ungft ber Geele; gegrußet fenft bu mir!

5. Ihr auserwählten Bunben, wie fend ihr mir

¥ 3

fo schon! mein Berg municht alle Stunden, euch glaubig anzusehn. Uch bliebe burch ben fteten Blick ber Gin: bruck feiner Marter recht tief in mir gurud.

6. Was hat mein ar= mes Berge vor Liebe frank gemacht? ach Jesu Tob und Schmerze, barein ich ibn gebracht; fein Unaft= geschren: "Mein Gott! mein Gott! wie baft bu mich verlaffen!" bringt mich nun nab zu Gott.

7. Lagt uns hier Sutten bauen; bas war fo mein Begehr, ibn immer anzuschauen: nichts schöners ift als er. Auf meines Freun= des Todsgeschicht sen mei= nes Geiftes Muge auf ewig bin gericht't.

8. Und wenn mein Berg bem Lamme am wundten Bergen liegt, und meine Liebesflamme ba ihre Rah= rung krigt: so leb ich ohne leiblich fehn, und laffe feine Marter mir bor ber

Geele ftehn.

9. Ich wache ober schlafe, so bleibt fein Tod und Schmerz, als meiner Gun= den Strafe, der einge Trost furs Berg. D daß doch je= der Udernschlag ihn für sein Leiden preifte, bis an ben Sochzeittaa!

10. Und bamit will ich schließen: die Sand, an ber ich geh, wird mich zu hal= ten wiffen, bis ich ihn leib= lich feb. Bis aber mir bas Berze bricht, und fich die Mugen schließen, vergeß ichs Leiden nicht.

#### 621. Mel. 151.

Du meines Lebens Leben, bu meines Tobes Tob! fur mich dahin gegeben in tiefe Geelennoth, in Mar= tern, Ungft und Sterben, aus heißer Liebsbegier, bas Beil mir zu erwerben: nimm Preis und Dant bafur!

2. Ich will jett mit bir geben ben Weg nach Golga= tha : lag mich im Beifte feben, was ba fur mich geschah. Mit innig gartem Sehnen begleitet bich mein Berg, und meine Augen thranen um bich vor Liebesschmerz.

3. 3ch fomm' erft zu ber Statte, wo Jesus fur mich rana, und Blutschweiß benm Gebete ibm aus ben Gliebern brang. Den Tob, mit bem er ringet, verdiente meine Geel; ber Schweiß, ber aus ihm bringet, ift mir ein Beilungsol.

4. Mein Beiland wird verrathen, geführt zu Quaal und Spott. Durch meine

Mis=

Miffethaten fam er, mein Berr und Gott, bin vors Gericht der Beiden und in ber Keinde Sand: ich war's, ich follte leiden, was da mein Burg' empfand.

5. Seht! welch ein Mensch! Er ftebet gebuldig wie ein Lamm. Und nun wird er erhobet, ein Fluch, ans Kreuzesstamm; vollendet ba fein Bußen, ber Welt, auch mir, zu gut; aus Banben, Seit' und Fugen ftromt fein Berfohnungsblut.

6. Du bitt'ft am Kreuz fur Feinde; mein Jefu! wer war ich? Du bentst an beine Freunde; ge-bent', herr, auch an mich! Du machft ben Schacher felig, verheißest ihm bein Reich: bas macht mich Sunder frohlich, mich, ber bem Schacher gleich.

7. Du klagft, voll Ungft im Bergen : "Mein Gott verlässet mich!" Du bur= fteft in ben Schmerzen, und Niemand labet bich. " Nun fommt der Leiden Ende; du rufft: "Es ift voll= bracht!" empfiehlft ins Da= ters Sande ben Beift. Es war vollbracht.

8. 3ch feb' mit Lieb' und Bengen bes Beilands letten Blid: ich feb' fein Saupt

fich neigen; bas war mein ewigs Glud! Mein Burge stirbt! ich lebe, fo todes= werth ich bin; er gibt sich mir; ich gebe mich ihm zu eigen bin.

9. D bu, an ben ich glaube, und ben mein Geift umfaßt; ber bu im Tobes= staube für mich gelegen haft: auf bein Berdienft und Leiden vertrau' ich gang allein; barauf werd' ich einst scheiben, und ewig ben bir fenn.

10. Erhalt mir beinen Krieden und beines Beils Genuß, fo lang' ich noch hienieden in Schwachheit wallen muß; bis endlich bir gu Ehren, ber mich mit Gott verfohnt, bort in ben obern Choren mein Sallelujah tont.

622. Met. 185.

Marter Gottes! wer kann bein vergeffen, ber in bir fein Wohlsenn findt? Unfer Berze wünscht fich unterdef= fen ftets noch mehr gunt Dant entzundt! Unfre Gee= le foll fich daran nahren, un= fre Ohren nie mas liebers boren. Alle Tage kommt er mir fchoner in dem Bilbe fur.

2. Zaufend Dant, bu unfer treues Berge! Leib und Geift bet't bruber an;

£ 4 baß baß bu unter Martern, Angst und Schmerze, hast genug für und gethan! Laß nun jeds dich um so heißer lieben, als es seinen Kuß noch muß verschieben, bis es einst mit deiner Braut dir ins Angesichte schaut!

3. Meine franke und besburftge Seele eilt auf beine Wunden zu; denn sie findt in deiner Seitenhohle Trost und Labfal, Fried und Nuh. Laß mich nur die Kreuzestuft anwehen, und dein

Marterbild stets vor mir stehen; so geht mir bis in mein Grab nichts an Seligkeiten ab.

4. Die wir uns allhier benfammen finden, schlagen unfre Hande ein, uns auf deine Marter zu versbinden, dir auf ewig treu zu seichen, daß dies Lobgetone deinem Herzen angenehm und schen, sage Umen, und zusgleich: Friede, Friede sey

Von dem gläubigen Blick auf Jesu Wunden.

mit euch.

623. met. 23.

Befu! Weil in beinen Bunden mein Gewissen Ruh gefunden, will ich ewig daben bleiben, und stets vester an dich glauben.

2. Bin ich gleich fo arm und schnobe, unwerth ohne Widerrede, bank ich boch zu beinen Füßen für bas, was bu mich läßt wissen:

3. Für dein in das Herze sprechen, furs Erkenntnis meiner Schwächen, die ich in und an mir merke; benn du gibst den Schwaschen Starke,

4. Ich will lieben ohne Schauen, mit dir wandeln im Vertrauen; dich aus aller Macht umfangen, und dir unverrückt anshangen.

5. So wird in ben Wartestunden, ben Betrachtung beiner Wunden und für mich vergoßnen 3åh= ren, mir die Zeit nicht

lange währen.

6. Deiner Wunden, deis ner Striemen will ich mich ohn Ende ruhmen, und will auch darauf mit Freuben einst von dieser Welt abscheiden.

624.

624. Met. 10.

Uch gonn uns alle Tage bie unverruckte Lage an bem in Tobesschmerzen fur uns

gebrochnen Bergen.

2. Lag unfern Geift an benen mit Blut vermengten Thrånen und beinem Tod und Leiden fich unaufhörslich weiben.

625. Met. 167.

Deine Munden will ich fuffen, sie verehrn mit als lem Fleiß, bein durchstochenes Herze grußen, wie ich immer kann und weiß: ach verschließe meine Seele vest in deinem Seitenschrein, da ich vor der Sund und Hölle ewiglich kann sicher seyn.

626. met. 132.

Es ift fein Schmerz, fein Leid, fein' Moth, fein' Angst so groß auf Erden, die nicht durch Christi Wunden roth geheilet könnte werden. Sein Lod mein Leben und Gewinnst, mein' Hoffnung, Busslucht und Verdienst, mein Schah, mein Ehr und Krone.

2. Ihr Wunden Jefu! nehmt mich ein; fo wird mich nichts erfchrecken; gleichwie fich die Waldvögelein in hohle Baum versteden, bis

Ungewitter übergeht; also will ich mich finden stet zu Christ, dem Baum bes Lebens.

627. met. 90.

Du grüner Zweig, bu edles Reis, bu honigreiche Bluthe, bu aufgethanes Paradeis! gewähr mir eine Bitte: las meine Seel ein Bienelein auf beinen Rosenswunden fewn!

2. Ich sehne mich nach ihrem Saft; ich suche sie mit Schmerzen, weil sie ertheilen Start und Kraft ben abgematt'ten Herzen. Drum laß mich boch ein

Bienelein zc.

3. Ihr übertrefflicher Geruch ist ein Geruch zum Leben, vertreibt den Gift, verjagt den Fluch, und macht den Geist erheben. Drum laß mich wie ein Bienelein zc.

4. Ich nahe mich mit herz und Mund sie taussendmal zu kussen; laß mich zu jeder Zeit und Stund den Honigsaft genießen. Laß meine Seel ein Biesnelein zc.

5. Nimm mein Gemuthe, Geift und Sinn, Leib, Seel, und was ich habe, nimm alles ganglich von mir hin; gib mir nur biefe Gabe,

¥ 5 bat

baß ich mag stets ein Bienelein, herr Chrift! auf beinen Bunden fenn.

628. Met. 79.

Sch kanns unmöglich laffen, mein Heil, dich zu
umfassen, ich kuß dir taufendmal die blutbesloßnen Wangen, und stille mein Verlangen an deinen Wunben ohne Zahl.

2. Ich gruß am Haupt bie Rigen von allen Dornenspitzen, die Hande, Fuß und Seit, den ganz zerfleischten Rucken, und was der Marterstücken mehr sind, bran sich mein Herze weidt.

3. Bleib mir, o Lamm! bleib immer, daß mir nicht nur ein Schimmer von deiner Gnade bleib: nein, daß ich alle Stunden recht fuhlbar hab die Wunden, ja beinen ganzen Marterleib.

629. mel. 124.

Meines Heilands Todsgeschicht ift mein Leben; ich wollt um ein solch Gesicht alles geben; seine Marter hat einmal ja vor allen meiner Seel gefallen.

2. Eins macht manches Stundelein -mir noch bange: das beständge um ihn fenn fehlt zu lange. Zesu! still all Augenblick meine Schmerzen nah an beinem

Bergen!

3. Still du meine Sehns suchtspein, blutigs Lamms lein! gieße viet Blutstrdspfelein in mein Flammlein; gonne mir schon in der Zeit deine Nahe, als ob ich dich sabe.

4. Daß aus meinen Augen leucht bein Verscheiben, und mein Gerz, in Staub gebeugt, für bein Leiben unaufhörlich bankbar sen, kraft bes Blutes thranenb gutes Muthes.

630. Mel. 22.

War auch der Thranenfluß gestillt, der überm Sundenelend quillt; erhalt der Blick auf Jesu Tod doch stets die Augen naß und roth.

631. Met. 174.

Sefu, du bleibst mein Ergogen, und ich kann mich selig schäken, wenn mein Geist in beinem Blut und in deinen Wunden ruht. Ja, seit ich in beinen Wunden habe Fried und Trost gefunden; hab ich dein erwordnes heil, und das allerbeste Theil.

632. met. 211.

Lieber Beiland! beine Bunden find ein unergrunde grundlich Meer; benn ein ungablbares heer so von Kranken als Gefunden, \*) bat fein Seil baraus getrun= fen. Ruf doch aller Zeugen Mund: o wer in der Wun= ben Grund ganz und gar mar eingefunken! Gelig, fe= lig, felig, find, :,: die zu ben blutigen Wunden bes Beilands geflohen find! :,: \*) Der felig Bollenbeten.

633. met. 114.

Beglucktes Berg! bu bift wol recht erquicket, bag bu barfft unter Jesu Rreuze ftebn, und kannst ibm in fein offnes Berze febn, wohin ber Geift so manche Seuf= zer schicket. Ach weiche ba= von ewig nicht zuruck; du frigst von ihm noch man= den Liebesblick.

634. met. 23.

Sesu letter Todesschlum= mer troftet mich ben allem Kummer: will mich ja was trubes ftoren, benft mein Berg an feine Babren.

2. Go bin ich um meinet= wegen, liebstes Lammlein! nicht verlegen, und um mei= nen Gunbenschaden zwar betreten, boch in Gnaben.

3. Nichts ift an mir, nichts als armes: gib mir burch bein Blut ein warmes und von beinem Tod und Schmerze ewig hingenomm= nes Berge.

4. Was ich benke, thu und bichte, geh auf beine Todsgeschichte; mein Berg bang an beinen Wunben alle meine Lebensstunden.

5. Und bein Blid, wie bu erblaffet, ben mein Auge aufgefasset, ja bein ganzes Tobesleiden foll mich bis ins Leben weiben.

635. Met., 75.

Das Volk am Bunden= bach geht biefem Blicke nach. und freuet fich von weitem schon auf bie Geligkeiten. ba wir an Sand und Ru= Ben die Maale follen fuffen.

- 2. Doch wir find auch schon hier nicht fern von bem Revier: wir fennen biefe Beibe mit tieffter Schaam und Freude, und finden offne Sohlen fur un= fre arme Geelen.
- 3. Und ift schon immer= zu wie in der emgen Rub, wenn man nur auf bie Spalten fein Muge fann behalten, und feinen Blick nicht wenden von den durch= grabnen Sanden.
- Ein armes Gunber= berg, beklemmt von Ungst

und

und Schmerz, das sich vor Satans Schrecken nicht selber weiß zu becken, kann in den Wunden sinden Verzgebung aller Sunden.

- 5. Kaum sieht mans Lammlein an, so ists ums Herz gethan; das falte Herz entbrennet, so bald man Jesum kennet, so bald vor unsrer Seele erscheint die Seitenhohle.
- 6. Und durch biefelbe Kraft von Sesu Mundensfaft geht man in tiefem Sehnen nicht ohne Sunsberthränen, doch aber auch mit Freuden, in den Genuß der Leiden.
- 7. Das Herze sehnet sich nach ihm beständigslich, man möcht ihn immer haben, um sich an ihm zu laben: er barf nicht lange winken, so kommen wir zu trinken.
- 8. Uch bleib uns immer fo, wir find boch niemals froh, als wenn wir bich umarmen, und fühlen bein Erbarmen; ber Blick in beine Wunden erquick uns alle Stunden!
  - 9. Wenn bu einst kommen wirst, als unser Siegesfürst, zur Wonne beiner Kinder; so werden dich die Sunder, die hier im Glauben stehen, mit ihren Augen sehen.

636. Mel. 217.

Was ist die lieblichste Figur des Schonften aller Menschensohne? Es ist die ganze Positur des Lamms in seiner Leidensschöne; das ist die lieblichste Gestalt, davon der Braut das Herze wallt; sie sunkelt uns in unsern Herzen, wir weiben uns in seinen Schmerzen, wir gehn im Geist das Marterlamm, und sehen unsern Brautigam.

2. Der Blick in seine Nägelmaal, der uns eine mal das Herz genommen, die unverdiente Gnadenswahl, durch welche wir dem Feind entfommen, des Lämmleins ewge Bundestreu die sey uns heut und ewig neu. Im Schrein, daraus das Blut gestossen, erhalte uns der Freund versschlossen, bis wir ihn einst leibhaftig sehn, den Bräutigam so wunderschön.

637. Mel. 10.

Sort, Lieben, ich erzähle, was der Freund meiner Seele mich Guts erfahren ließe, und wie ich ihn genieße.

2. Ich habe was em= pfunden von meines Jesu Wunden, die Thomam glau=

big

big machten, und zum Be=

fenntniß brachten.

3. Und feit benfelben Tagen kann ich nicht ans bers sagen: mein armes Herze brennet, wenn man bie Wunden nennet.

4. Es liegt ein lebend Klammkin, entzundt vom Marterlammlein durch sein Berdienst und Schmerzen, gar tief in meinem Herzen.

5. Seit er mich lebend machte, und so mein Geist erwachte, hat nun der Mensch von innen auch neue Kräft und Sinnen.

6. Ich habe Geistesaugen, die ihn zu sehen taugen; ich habe Ohr'n zu horen die sußen Mar-

terlehren.

7. Ich fpur die Gnadenstritte des Freunds in unfrer Mitte; und kann in seinem Leiden nun Gerz und Sinne weiben.

8. Der Strahl vom Bundenlichte aufs Herz und Angesichte hilft meinem Geist zur Klarheit in alle seine Wahrheit.

9. Ich hol mir alles Leben und Gnade und Bergeben, und Kraft, und alles Gute aus seinem heil-

gen Blute.

10. Mein Geift kann ihn umfangen; ich stille mein Berlangen in seiner lieben

Måhe oft so, als ob ich

fåhe.

11. Doch wie will ichs befchreiben? es muß beym Fühlen bleiben; und herz und Auge rinnen, wenn ich sein werde innen.

12. So wollst du durch die Zeiten mich, liebster Seizland, leiten, daß du mit deinen Wunden mir nah bleibst alle Stunden.

13. Wollst mich an bein Herz brücken, und mich das burch erquicken, daß ich an beiner Pleure, was Thomas that, erneure.

14. Sind wir schon ist so sellig und ben ben Bunden frohlich, ihr felgen Jesus-heerden: was wirds barnach erst werden,

15. Wenn wir zu feiner Stunde die heilge Seiten= wunde, und die in Sand und Fußen, von nahem

fehn und grußen?

16. Mein Herr und Gott, mein Alles! ach einger Trost bes Falles! ach Schönster aller Schönen! ich schweige; red't ihr Thränen.

638. met. 68.

Das ist meine Luft, so viel mir bewußt, wenns Lamm Gottes meinen Augen, seit sie was zu sehen taugen, sich so offenbart, wie's geschlachtet ward.

2. D da weint mein Herz über feinen Schmerz: ihm ist der durchbohrten Füße ihr vergoßnes Blut so süße; o wie kußts die Hand, an den Baum gespannt!

3. D wie inniglich mebitire ich über bich, bu Theil ber Leichen, bas einmal bes Sohnes Zeichen ift in Ewigkeit, Wunde in

ber Geit!

4. Dafür banke ich ehrserbietiglich und mit Thråsnen Gott bem Geiste, ber mir Jesu Bunden preiste, und mein herz gewann für ben Schmerzensmann.

5. Und welch Liebesfchmerz übernimmt mein Herz, wenn ich an ben Vater benke, von bems herkommt das Geschenke, seine einge Freud, in der

Ewigkeit.

6. Dater, Sohn und Geist! sey dafür gepreist, daß wir in den blutgen Wunden Gnad und ewigs Heil gefunden; walte deiener Leut bis in Ewigkeit.

7/ D bu Mann voll Schmerz! blut auf unser herz, werd uns immer tag = und stündlich in dem Innern mehr empfindlich, daß kein Augenblick uns von dir verrück!

8. Deine Tobsgestalt werd uns nimmer alt; von den verdienstlichen Thrånen soll der Blick sich nie entwöhnen; was man thut und denkt, sen mit Blut besprengt.

639. Met. 184.

bruckten Sesu Todesmienen sich meiner Seel
auf ewig ein. D mocht
ber Blick auf sein Versuhnen in meinen Blicken sichtbar seyn! Denn, ach! was
hab ich ihm zu banken?
ich koste ihn sein theures
Blut: das heilt mich, seinen armen Kranken, und
kommt mir ewiglich zu gut.

2. Ein Blick im Geist auf Zesu Leiden, machts blobste Herze wohlgemuth; die Ursach wahrer Geistesfreuden ist, wenn sein theur vergoßnes Blut versöhnend übers Herze fließet, sein Todsschweiß Leib und Seel durchdringt, die Glaubenshand sein Kreuz umschließet, und uns sein Anblick Friede bringt.

3. Fur mich ftarb Sefus, für mich quillet sein Blut mit Wasser untermengt, da wird bes Herzens Durst gestillet, und Leib und Seele wird besprengt: D Strom, so lau-

ter,

ter, klar und helle! mein Herz soll offen stehn für dich: du unerschöpfte Gnasbenquelle, ergieße dich doch stets in mich!

4. Un seiner Seite mich zu letzen, das war so was ich gerne hatt, mich als ein Bienelein zu setzen auf meines Herren Marterstätt. Ihr Hande, drin mit Blut geschrieben mein blutbes durftger Name steht, ershaltet mich bey meinem Lieben, bis meine Scele zu ihm geht.

5. D Tefu! nimm zum Lohn ber Schmerzen mich Armes an, so wie ich bin. Ich sehe dir in meinem Herzen ein Denkmal deiner Liebe hin, die dich für mich in Tod getrieben, die mich aus meinem Tammer riß: ich will dich zärtlich wieder lieben; du nimmstes an, ich bins gewiß.

6. Und wenn mir meine Augen brechen, so nimm mich in die Wunden ein, da werd ich dich von nahem sprechen; indessen schläft mein Huttelein: die Seele, die durch dich genesen, ruht dann an deiner Seite aus, und läßt den Leichnam gern verwesen; er wird dereinst ihr neues Haus.

640. met. 9.

Bis bereinst mein Stundlein schlägt, da mein lieber Beiland mein Gebein zur Ruhe legt, so wie seines weiland;

2. Und bis meine Augen sich in den ewgen Freuden, die bereitet sind für mich, an ihm können weiden:

3. Will ich seine Marterschön ungesehn verehren, seine Wunden stets erhöhn und mein Herz draus nähren.

4. Glaubensvoll will ich zu ihm mich im Geiste schwingen, und ihn stets mit froher Stimm ruhmen und besingen.

5. Denn er ift es ewig werth, daß auf tausend Weifen ihn im himmel und auf Erd, alle Wesen preisen.

641. met. 228.

Wie lieblich klingt mir das Geton, wenn ich die Wunden hor erhohn, die Gotteslamm empfunden. Das herz genießt und freuet sich, es schmecket und empfindet dich, du Marterlamm voll Wunden! o ich will dich hier und droben dafür loben, was mir Urmen wiederfahrn durch dein Erbarmen.

- 2. Verwundtes Lamm, mein Herr und Gott! ich liebe deine Wunden roth, und habe sie zur Weide. Ich bin wol ein sehr armes Kind, das kaum zum Ausstruck Worte sindt, doch ist mein Herz voll Freude. Dihr sends mir alle Stunzben, theure Wunden, da ich sinde Zuslucht gegen Tod und Sünde.
- 3. Ich sehe meine Gnasbenwahl in euch, ihr blutzgen Wundenmaal; dadurch bleib ich verschrieben dem Heiland, der mein Schöspfer ist, und mich geliebt zu aller Frist: wie sollt ich ihn nicht lieben? Denn wer liebt mehr, als das Herze voller Schmerze? Seine Beulen können allen Zweizfel heilen.
- 4. Die Wunden die ersquicken mich, und mein Mund wird sie ewiglich erskennen und bekennen. Ich pflege meinen Gott und Herrn, der mich erschaffen hat, so gern das Marterslamm zu nennen. Lämmslein, ich wein nur vor Freusben übers Leiden; das war beine; aber dein Verdienstift meine.
- 5. Was ist mir bas nicht für ein Trost, baß ich weiß, bu hast mich erlost mit bei-

nem theuren Blute! Es ist auch nichts in dieser Welt, das mein Herz so zufrieden stuthe: ja das ist was, das erhebet und belebet meine Seele schon in diefer Leibeshöhle.

6. Sch weiß es, ich bin herzlich schlecht, daß ich mich oft verkriechen mocht vor tiefer Schaam und Beugung. Wo komm ich aber recht zur Ruh? Ich eile deinem Herzen zu; dahin steht meine Neigung. Ja, ich will mich hinein gläuben, und drin bleiben unabwendelich, täglich, stündlich und momentlich.

7. So schließ ich endlich ben Gesang, Herr Fesu, habe ewig Dank für bein so schwerzlichs Büßen! ich kisse die mit Innigkeit das blut'ge Maal in deiner Seit', und die an Hand nud Küssen. Wer sich hier nicht zu den Wunden hingefunzden, wird mit Schrecken wünschen, daß ihn Berge becken.

### 642, met. 16.

Seilge Wund in Jefu Geite! funkle mir ins Berz hinein, mit ber Kraft, die mich noch heute lehrt wie Thomam, glaubig feyn.

2. Wahr=

2. Wahrlich, Berg und Augen rinnen, über meinem Seil und Glud; Schließt euch zu, ihr bloben Gin= nen, ich vergeß mich ben bem Blick.

3. D bu auserwählte Soble! wie verwunsch ich mich hinein, und bag meine arme Seele ewig moge in bir fenn !

643, met. 235.

Ehre sen bir gebracht, Lamm Gott's fur uns ge= fcblacht't!

Für die Eroffnung bei= ner Geit', und gange Bun=

benberrlichkeit.

Die Engel luftet's, ein= zusehn, was für uns Men= schen da geschehn;

Doch becken fie ihr Unge= ficht vor bem geheimnisvol=

Yen Licht:

Allein bie Rirche, Jesu Braut, bie er aus feiner Geit' erbaut.

Die blickt in feiner Bun= ben Licht, mit aufgedecktem

Ungesicht.

Ruhm, Preis und Dank

fen dir,

Und Andacht für und für,

Du Berg, bas fur uns

brach,

Und das der Speer durch= Stach!

Schaut auf und feht bie Kelsenkluft, und in der Kluft die Brunnengruft.

Daraus ihr ausermablten Leut' gegraben und gehauen fend! Umen. (Sef. 51, 1.) Mel. Chrifte, ber bu bift Tag 2c.

Bier ift, Lamm Gottes! beine Schaar, in fich wohl fundig ganz und gar, boch burch bas Blut aus beiner Geit' zu beinem Beiligthum geweiht.

Del. Chrift, ber bu bift ber 2c.

2. Der Blutstrom, wels cher auf den Stoß des Speers aus Jefu Seite floß, schreit nun in Beit und Ewigkeit fur Gunder um Barmbergigkeit: Barm= herzigkeit.

Mel. Die Scele Chrifti heil'ae ze.

3. Jefaias, ber Evange= lift im alten Bund, fah' Jesum Chrift in feiner Wundenherrlichkeit, und bat poraus barauf gedent't.

4. Johannes fah auf Golgatha, wie mit dem Speer ber Stich geschah. und zeiget uns nachbrude lich an, daß Blut und Waffer baraus rann.

5. Und als nach feinem Auferstehn der Berr fich ließ ben Jungern sehn, sah'n fie aus feinen Wunden flar, daß er ihr herr und Meifter war. Diel. Chrift, ber bu bift ber zc.

6. Und Thomas, wel-

2) chem chem er's befahl, fuhlt' in bie Seit' und Magelmaal'; da glaubt'er erst, und sprach schamroth zu Jefu: Dein Berr und mein Gott! Diel. Berr Jefu Chrift, mein's zc.

7. Gott Lob! baß, ob wir gleich nicht sebn, wir boch in biesem Glauben ftebn: wir lefen unfre Gna= benwahl im Geist in Jesu Mundenmaal.

Mel. herr Gott bich loben 2c. 8. Drum ruft die fuh= lende Gemein: Ehre bem beil'gen Geitenschrein! :,:,: Mel. Veni Creator Spiritus.

9. Wie kann bein Bolt, Lamm Gottes! nun in bei= nen Wunden selig ruhn! Der Beinstock gibt den Re= ben fein, die in ihm blei= ben, ihr Gedeihn.

10. Uch gib, daß keins auf biefer Erd' von beiner Geit' entwohnet werd'; baß bu in uns und wir in dir erfunden werden für

und für!

Mel. herr Jefu Chrift, bich zc. 11. Wenn Gottes Lamm einst wieder kommt, und Kurcht und Schreck die Welt einnimmt, bann wird ber beil'ge Seitenschrein bes Menschensohnes Beichen fenn.

12. Dann wird bas Bolf vom Gnadenbund' ibn fen= nen an ber Geitenwund', und, was bier war fein Gigenthum, sich fammeln um ben herrn berum.

Mel Chrifte, ber bu bift Zag ze.

13. Indeß gibt ber er= loften Geel' das Licht aus Jesu Seitenhohl, fo lang' fie muß bienieden fenn, be= ftandig einen bellen Schein.

Mel Te Deum.

14. Und wir manbeln in biesem Licht, bis wir ihn febn von Angesicht, und fingen fur die Gnaben= mabl: Chre bem beil'gen Seitenmaal'! Umen.

#### 644. met, 75.

D bu Gefreuzigter! mein Brautgam, Gott und Berr: mein Wollen, Thun und Wiffen liegt gang gu bei= nen Kußen; nichts beugt fo wie bein Lieben, bas bich ans Rreuz getrieben.

2. Dein Berg in Lieb entflammt, bein Sobesprie= fteramt und beffen Diffen= barung, die Beilgung und Bewahrung, bas alles hab ich funden in bem Berdienst

ber Wunden.

3. Wenn einft am Ster: nenfaal, bas Geitenwunden: maal, des Menschensohnes Beichen, bem gar nichts zu vergleichen, vor allem Bolt erscheinet, mas ihn durch= stochen, weinet:

4. Dann

4. Dann wird der Bunsten Schein wies tausend Sonnen seyn, und ich und andre Kinder und blutsbesprengte Sunder die herszen an ihm laben, und ewge Freude haben.

### 645. met. 228.

Thr aufgerifinen Bunden ihr, wie unaussprechlich seyd ihr mir, so oft ich euch besinge! Ich bin ein armes Burmelein, verberg mich in dem Seitenschrein, genieße selge Dinge. Tesu! ninnt du Liebesthranen, Berzenssehnen, von mir Urmen, mein Herz lebt durch dein Erbarmen.

2. Die Bunden funkeln gar zu schön den Sundern, die ihr Heil drin sehn; ihr wonnesame Bunden! Man kann euch doch nicht gnug erhöhn; durft ich euch leiblich kuffen gehn, ich ginge alle Stunden. Sehnlich will ich nach euch blicken, und mich schöften zum Empfange deß, nach welchem ich verlange.

3. Die Hande, die durchs graben find, barin ich meisnen Namen findt, als war er eingegraben, die kuß ich schon im Geiste hier, aus Lieb und Dank, voraus das für, bis ichs kann sichtbar

haben. Nehmt mich treulich, tragt mich immer, laßt mich nimmer, liebste Handel führet mich bis an mein Ende.

4. Wie wohl ist mir, baß Sesu Schweiß mein Herz erwärmt, und daß ich weiß, baß ich ihm angehöre; bas heilge Blut aus seiner Seit, hat mich besprengt und eingeweiht zu seines Leidens Ehre. Ich bin mit ihm durch die Wunzben so verbunden, daß auf Erden mir kein größer Gluck kann werden.

5. D Haupt mit Dornen aufgerigt! v Leib mit
Blute burchgeschwigt; hier
steh ich Tropfen fangen:
ach! Tropfen von dem Geisselschmiß, der dir in deinen
Rucken riß, ach Thränsein
von den Bangen! Bas
soll ich wol weiter denken?
nichts, als: sänken Herz
und Clieder vor dem Lamm
in Staub darnieder!

6. Kanns Leibesaug ihn gleich nicht sehn, so kann ich seiner Wundenschön doch anug fürs Herze sehen, mit Augen, die das Lamm mir gab, seit ich mit ihm die Gnade had im Geiste umzugehen. Innig fühl ich meinen Heiland, welcher weisland in dem Grabe noch den schönsten Undlick gabe.

7. Ihr blutgen Hande D 2 fegnet

fegnet mich an Geift und Leibe feliglich, burch eure Salbungsfafte; ihr Fuße, bie burchgraben find; wenn ich mich funderhaft brum wind', fo merk ich Lebens= krafte; theure Pleure! gib mir Nahrung, Beilberfah= rung, bis ich gehe und ben Berrn von nahem febe.

8. Indeffen lebt mein Berg ibm bier, es brennt und fehnt fich fur und fur nach feinem Tod und Bei= ben. Der Umgang mit bem Schmerzensmann ift alles, was ich wünschen kann, bis Leib und Geele scheiden: bis ich tug bich Bergens= fpalte, fo behalte mich, bein Zaublein; es ift nur ein ar= mes Staublein.

646. Met. 15.

Mein Herze brennt, ich fuhls gewiß, ich bin wol nur ein Staublein : boch in ber Kluft vom Seitenriß, ba fit ich wie ein Taublein.

2. Und wenn ich der Ge= meine was vom Marter= lamm erzähle; so werden meine Augen naß, es freut

fich Leib und Geele.

647. Met. 151.

Jas machtigste Gereize, bavon mein Berg gerfließt,

ift: baß mein herr am Rreuze für mich verschieden ift. Bu feinen Wunden schicke ich gern, wenn ich erwach, die erften Augenblicke, ben erften Bergensichlag.

2. Ich Schönfter unter allen! ich fall bir um ben Sals: der niemand wohl= gefallen, \*) gefällt mir über all's. Mein Herz füßt und bethranet die Glieber, bie man bir bespien und ausgebehnet: gegrußet fenft bu mir!

\*) Sef. 53, 2.

3. Lamm! baft bu ein Belieben an beinem armen Rind; fo lag bich von mir lieben, bis wir benfammen find! Erhalt mein Berge munter, und wenns ans Leiden benkt, fo fens wie lauter Zunder, da jeder Blutstropf fångt.

4. Sch troffe meine Seele. o Jesu! unverwandt, an beiner Seitenhohle. Wie bort ber Junger ftand, ben du am Kreuz gesprochen, so laß es mir auch fenn, und bas ununterbrochen, fonft steh ich da und wein.

648. mel. 75.

Dpferlammelein! laß mich ein Bienlein fenn, und von ben Gaften leben, Die beine beine Wunden geben, zur Starfe und zur Nahrung, zur ffundlichen Bewahrung.

2. Denn wenn ich hungrig werd und durstig, auf ber Erd, so eil ich auf der Stelle gern zu der Lebensquelle, die Milch und Honig schenket, und mich satt speißt und tranket.

3. Kaum bin ich aufges wacht, kaum hab ich nachs gedacht, ob nicht in meiner Kammer von gestern her ein Jammer mir übrig war gesblieben, ber mich noch könnt

betrüben:

4. So stellet sich mir balb, Lamm! beine Blutgestalt, bein von Gott seyn verlaffen, und bein für mich ersblassen, so lebhaft vor die Seele, daß ich mich nicht mehr guale.

5. İns Blut, o Sefu! bein, will ich begraben fenn: ihr ausgestreckten Urmen nehmt mich mit Liebserbarmen! faßt mich benm Schlafengehen, laßt mir kein Leid

geschehen!

6. Sobald das Morgenslicht hinwiederum anbricht, sobald mein Ohr was höset, und sich mein Auge klaret; so las mich gleich erblicken den wundtgeschlagsnen Rücken.

7. So gehich in bem Meid beiner Gerechtigkeit, getroft von Tag zu Tage, und wenn ich mich bann wage in mein Berufsgeschäfte; so gibt bein Blut mir Kräfte.

8. Hab ich, wie Simeon, ben Gotts = und Menschen=
fohn hier an mein Herz ges
brücket; will ich, sobald
mirs glücket, im Friede,
auf sein Leiden, aus dieser
Hütte scheiden.

#### 649. met. 126.

Sonst wollen wir nichts wiffen, als von bem Marterlamm, und ihm die Füße fuffen fur sein am Kreuzesstamm vollbrachtes schmerzliches Bemuhn, um unfre arme Seelen aus ihrer Noth
zu ziehn.

2. D kamm, bu Herz voll Liebe! wie wird uns boch daben? wenn man bebenkt die Triebe von solcher Brudertreu, die dich vermochte, daß du starbst, und uns verlornen Sündern für Strafe Enad erwarbst!

3. D Gnad in Tesu Blute, gut für die Sünderschaft, der sonst gar weh zu Muthe, war keine Kreuzeskraft, und sähe sie nicht ihre Wahl zur Seligkeit, geschrieben in seiner Mägel Maal.

4. So bleib uns dann im Berzen, mit aller beiner Pein, bu lieber Mann ber

y 3 Schmer=

Schmerzen! wie fonnt uns wohler fenn, als wenn im Bergen berricht bein Stab, und beine beilge Wunben uns troften bis ins Grab.

5. Ihr aufgerignen Bun= ben, ihr Maal in Hand und Fuß! Gott Lob, ich hab euch funden: nehmt ei= nen Glaubensfuß! ibr bleibt mir ewiglich im Ginn, und geh ich aus bem Leibe, fo fahr ich zu euch hin.

#### 650. Met. 58.

Sotteslammlein, Berr Sesu Christ, wie du doch Sundern fo gnabig bift, baß bu durch ben Glauben fie bir einleibest, bag! bu in ihnen felbst wohnst und bleibest, und sie in bir.

2. Wir freun uns über ben Gnabenruf, ber uns zu Staublein im Steinriß fchuf, die in beinem Bergen fur uns durchgraben, fo felge Ruhe gefunden haben.

Sallelujah.

3. Was hast bu nicht schon an uns gethan? denkts Berg barüber, fo betets an; und du wirft uns immer fo fort geleiten in der Bebetfung von beiner Seiten, wie bis' daher.

4. Blute, o Lammlein! auf unsern Sinn, wir blicken stets auf bein Rreuze bin;

brud uns an bein Berge, an beine Bunben, fo haben wir immer felge Stunden, Lamm, Lamm, b Lamm.

5. Ihr Bande, die ihm burcharaben find, o falbt und fegnet mich armes Rind! blutbeflogne Fuge, ans Rreuz geheftet, und all ihr Glieder, vom Schmerz ent= fraftet, fend mir gegrußt!

6. Sab Dant, Berr Je-fu! fur beine Pein; fatt vieler Worte will ich mich freun, will in Lieb und Glauben bich ftets umfaffen, bis ich, wenn einst mein Mund wird erblaffen, bich leiblich feb.

#### 651. met. 79.

Mein Wohlergehn im Bergen kommt von den bit= tern Schmerzen bes Lam= mes Gottes ber; und feit ich Troft gefunden in feinen heilgen Wunden, so weiß ich auch nichts liebers mehr.

2. Wenn ihn die Men= schen kennten, ich glaube, fie entbrennten durchgangig gegen ihn: gewißlich, ihre Bergen empfanden Liebes= fchmerzen, und feine Schon= heit riß fie bin.

3. Uns Rreuz ward er geschlagen, und taufend an= bre Plagen hat man ihm angethan. Ich kann vor

Liebes=

Liebesthranen ber Sache kaum erwähnen: ach feht nur feine Wunden an!

4. Es fen ins Bett zu gehen, und wieder aufzusftehen, zur Arbeit, überall, zum Trinken und zum Speisfen, daheime und auf Reisfen, bedarf ich der fünf Bundenmaal.

5. Das kammlein und fein Schmerze bleibts schon, solang bas Herze, und wenns auch nicht mehr schlägt, und, wie man fagt, erkaltet: wo ihn der Speer gespaltet, da hab ich mich hineingelegt.

# 652. met. 82.

Unfer Lamm ift gar zu schon in dem Bilbe anzufehn, drin es, unter Noth
und Plagen, unter Bittern,
Ungst und Bagen, sich am
Kreuz zu Tod geblut't, uns
und aller Welt zu gut.

2. Uch ein jedes armes Herz, das ben seinem tiesen Schmerz über seine Schuld und Sünden kann den Weg zu Tesu sinden, wird getröstet und erquickt, wenn es ihn am Kreuz erblickt,

3. Mit der spiggen Dornenkron, in der großen Schmach und Hohn, in den schweren Leidensstunden, mit den unzählbaren Wunden, in dem schonen rothen Blut, in der beißen Liebesgluth.

4. Das findt man durchgangig so: Sunder sind von Herzen froh; daß sie einen Heiland haben, der ist über alle Gaben; ihnen ist es wunderschon, Sesum an dem Kreuz zu sehn.

#### 653, ma. 9.

Seilige fünf Wundenmaal in Seit, Hand und Fuße, Urfach meiner Gnadenwahl: Zeugen gultger Buße!

2. Weichet mir ja ewig nicht mehr aus meinem Herzen, denn entging mir euer Licht, ich konnts nicht verschmerzen.

3. War er nicht ans Kreuz gespannt, und für mich durchstochen; wer hatt mich gerecht erkannt, und mich fren gesprochen?

4. Und wo nahm ichs Leben her, das mir flundlich nothig? mir war mein Geburtstag schwer; aber wie erroth ich.

. 5. Wenn ich hier die Seligkeit schon hab im Genusse, die sein Tod mir hat bereit't: Dank sen seiner Buße!

#### 654. met. 217.

Thr Wunden Tefu, send uns all'n ein unerschöpftes Meer ber Frende; in seiner Seit und Nagelmagln da findet man die rechte Weide, dran sich das herz vergnügen kann: wo Blut und Wasser aus ihm rann, da nahet sich die durstge Seele, zu trinken aus der Wundenhöhle. D Snadensquell, wie gut bist du, kam doch die ganze Welt herzu!

655. met. 126.

Thr heiligen funf Wunden, wie send ihr mir so werth! ich hab in euch gefunden den Himmel auf der Erd; nun bin ich gerne auf der Welt; ba ich den Heiland liebe, und gläub ans Lösegeld.

2. In ihm kann ich mich freuen, und ohne Kummer fenn; will mich ja was zersfreuen, so lenkt er wieder ein, und halt mir meine Herzensthur vor allem zusgeschlossen, was fremd im

Rreugrevier.

3. Mir kann sonst nichts verleiden der Sunde Freund zu seyn, als sein Verdienst und Leiden, ich wurde Angst und Pein daben empfinden Tag und Nacht, wenn ich der Lust nachhinge, die ihn ans Kreuz gebracht.

4. Der Blick in beine Bunden, o mein Immanuel! hat mich an dich gebunden, mit Geist und Leib und Seel; und wer sich gläubig an dich halt, ben bringest du aus Enaden auch gludlich burch die Welt.

5. Das glaube ich von Herzen, und meine Seel geneußt der Wunden und der Schmerzen; und Gott der heilge Geist verklart dich mir, für mich verwundt, das macht mein Herze vester in diesem blutzgen Bund.

656. Met. 75.

Mein Herze beuget sich vor dem der sich für mich verwunden ließ und plagen, und an das Kreuze schlagen, ja alle mein Berbrechen ließ an sich selber rächen.

2. Ihr Augen, die ihr feht, wie's um die Sunder steht, die er mit Schweiß und Thranen gesucht, sie zu versohnen, ihr konnt mit wenig Blicken das Sünder-

berg erquicken.

3. Du holber Liebessmund, du hast den nenen Bund, der uns vom Fluch entledigt, aufs trostlichste geprechigt, vollendt und ausgesprochen; nun wird er nie gebrochen.

4. O mein Immanuel! wie fuß ists meiner Seel, wenn bu mich lagt genießen

bein

bein theures Blutvergießen: da weichen alle Schmerzen von dem geangst'ten Berzen.

5. Und was gibst du vor Freud, o du verwundte Seit! wenn wir dich offen sehen; das macht das Herze brennen, und unsern Mund bekennen.

6. Durchbohrte Sand und Fuß! ach, wenn ich euch genieß, so fließen meine Zähren, ich kann michs nicht erwehren, im Geiste euch zu kusen, für euer schmerz-lichs Busen.

7. Was wir am Marterlamm, geschlacht't am Kreuzeöstamm, an Gnade, Heil und Gaben für eine Fülle haben, die uns nichts läßt gebrechen, das ist nicht aus-

zusprechen.

8. Geschwister! seht ihn an, ben wundten Schmerzensmann, ber uns, ba wir verloren, verschnt hat, und erforen vor allen Ewigseiten, zu lauter Seligkeiten.

9. Nehmt Theil am Liebesfchmerz, der ist mein armes Herz, indem mein Mund ihm singet, aufs innigste durchdringet; o Lämmlein ohne gleichen! wer kann dein Lob erreichen?

10. Was feiner Arbeit Lohn, stimm mit in meinen Ton; wir wolln ihm Ehre geben, und seinen Ruhm erheben, durch alle unfre Zeiten und in den

Ewigkeiten.

11. Er las von seinem Blut und Tob ber Zeugen Muth mit Gotteskräften sprechen, das Sünderherzen beechen, und ganze Nationen ihm seine Arbeit lohnen!

12. Nun Liebenswürdigfter! des Lolfes Gott und Herr, das dich so innig ehret, und an den Wunden zehret: vom meisten muß man schweigen, und sich

nur bruber beugen.

13. Und das ists End vom Lied, obgleich ein jestes sieht, daß zu des Lams mes Ehre noch viel zu fagen ware! das Kreuz hat größre Wunder, als man noch weiß ihunder.

# 657. mr. 58.

Murdge Wunden Tesu! mit Liebeszähren wolln wir euch hier und dort ewig ehren: ihr send es werth!

2. Theure Wunden Jefu! man muß Gott loben, der uns auf diefe Zeit aufgehoben, da man euch hat.

3. Blutge Bunden Jefu! wer euch nicht liebet, und ihm zum Lohne fein Berz nicht gibet, ber bleibt im Tob.

9 5 4. Schmer=

4. Schmerzenswunden Jesu! ihm so empfindlich, ihr heilt den Schaden der Sünder gründlich, und send bewährt.

5. Seilge Wunden Tefu! ihr Felfenlocher, macht Gunsberheilig, aus Seilgen Schascher: wie wunderbar!

6. Araftge Wunden Tesu! voll Lebenssafte! wer euch sich nahet, ber fühlt die Arafte des Gottesbluts.

7. Nahe Wunden Jesu!
ich bin nicht gerne, und war
es auch nur ein Haar breit
ferne, getrennt von euch.

8. Tiefe Wunden Jeju! in euren Nigen wolln wir als Taublein geborgen figen por Sund und Tod.

9. Helle Wunden Jefu! ben euren Strahlen wolln wir ihn fleißig am Areuz abmahlen, nur Herzen ber!

10. Du Bluttaufe Jefu!

fahr fort zu zünden, bis Schaaren Sunder bie Gluth empfinden, bie's Herz eht= flammt.

11. Meine Bunden Sefu! meine, ja meine: mir ift, als war't ihr iht ganz alleine fur mein Herz ba!

12. Schone Wunden Befu! ich glaub, ich glaube, aber ich fehne mich aus dem Leibe, daß ich euch feh.

13. Chre sen dem Bater des Manns der Schmerzigen, durch dessen Wunden ihm unfre Herzen versöhenet sind!

14. Auch bem heilgen, Geifte fen Lob und Ehre, ber uns bie heilige Wundenlehre bekannt gemacht!

15. Lamm voll Blut und Bunden! von bein'm Berfohnen foll durch ben Lauf der Aconen tonen, was Othem hat.

# Won der Liebe zu Jesu, und Sehnsucht nach ihm.

658. met. 232.

Serzlich lieb hab ich bich, o Lamm! so wie du an dem Kreuzesstamm für meine Noth gebebet. Mein Berze lacht, mein Auge weint,

wenn mir bein Marterbild erscheint, und wie vor Augen schwebet! ja eben das erweckt den Arieb, daß ich bich wirklich herzlich lieb wie lieb, was weißt du haben kann; und doch ists nicht nicht damit gethan: bu hoch= ftes Gut! Die rothe Kluth pon beinem Blut verdient noch beifre Liebesgluth.

659. met. 174.

Sefu, beine Lieb ift fuße; und jemehr ich fie genieße, bestomehr verlangt in mir Geel und Sinn und Geift nach bir! Deine Treu ift meine Freude, bein Ber= bienft ift meine Beibe, und tein Gegen mein Gewinn: wohl mir, daß ich beine bin.

660. met. 197.

Sieh, hie bin ich, Ehren= konig, lege mich vor beinen Thron; schwache Thranen, findlich Gehnen, bring ich dir, du Menschensohn! laß bich finden :,: von mir, der ich Usch und Thon.

2. Sieh doch auf mich Herr! ich bitt dich, lenke mich nach beinem Ginn; bich alleine ich nur meine, bein erkauftes Erb ich bin: laß bich finden, :,: gib bich mir! und nimm mich bin!

3. Ich begehre nichts, o herre! als nur beine frene Gnad, bie bu gibeft, weil du liebest, eh man dich liebt in der That: laß dich finden, :.: ber bat alles, wer bich hat.

661. Met. 72.

Lag in beinen Armen, Je= fu! mich erwarmen; lag mich bich genießen, und in beinem Lichte, schonftes Ungefichte! beine Bunden grußen.

2. Jefu, laß mich wer= ben bein treu Berg auf Er= ben, daß ich kann mit Freuben meine Zeit vollenden, und in beinen Sanden aus ber Butte scheiben.

662. mel. 244.

D liebt ich dich recht brun= stig, ber bu mich erft ge= liebt, ich bin mir felbst faum gunftig, und oftmals drum betrubt, benn bein vergoß= nes Blut, die schone rothe Fluth, verdient unwider= sprechlich viel beifre Liebesaluth.

663. Mel. 167.

Ronnt ich recht von Lieben fagen, lieber Gott! mas braucht ich mehr? soll ich fagen oder fragen, wie boch meiner Seele mar, wenn fie bloß an Sefu binge, fich und alles fahren ließ? ich bin gang gewiß, es ginge mitten in bas Paradies.

2. D erfüllte Jefu Liebe unfre Bergen Zag und Racht! D warn wir mit

mun=

munterm Triebe fruh und spat auf ihn bedacht! stunde boch Herz, Sinn und Kehle täglich zum Beweis bereit, wie sich Geist und Leib und Seele Gottes unsfers Heilands freut!

664. Met. 331.

Dun ich will mich scheiben von allen Dingen, und mich zu meinem Geliebten schwingen, der an dem Kreuz für mich gebüßt; nichts kann im Himmel und auf Erden gesunden und genennet werden, das mit ihm zu vergleichen ist.

2. D lieblicher Heiland, bu mein Verschner! ich sinde nichts dir gleich, noch schöner, und sehn mich nur nach dir allein, ich will dich in mein Herze schlieffen, und, sanste Nuhe zu genießen, in deinem Lichte

frohlich fenn.

#### 665. met. 45.

welch ein Licht tritt ins Gesicht, wenn er im Herzen funkelt, Er, bers schönste Morgenroth, wie ber Tag, verdunkelt.

2. Er fegnet mich so fuhls barlich, daß sich Geist, Leib und Seele Gottes, meines Heilands freut, ben Gebrech

und Kehle.

3. Sein Gnabenblick macht mir mein Gluck von Tag zu Tage vester; und bedarf ich Trost, so ist er allein mein Troster.

4. Drum wunsch ich mir, solang ich hier abwesend von ihm walle, daß mir meine Zuversicht zu ihm

nie entfalle!

5. D fehnt' ich mich herzinniglich nach ihm nur unverrücklich; so war ich nach Seel und Leib unbeschreiblich glücklich!

6. Denn wenn ich wein ums Seligsenn in seiner lieben Nahe; ists schon immer ein Beweis, daß er

vor mir ftehe.

7. Die Scligkeit, ihm allezeit das herze zuzusschicken, hat den Troft niemalen weit: er will uns erquicken.

# 666. Met. 22.

In Sesum denken oft und viel, bringt Wonn und Freud ohn Maaß und Ziel; ohn ihn ist alle Freud unwerth, und was man auf der Welt begehrt.

2. Nichts liebers meine Bunge fingt, nichts reiners meinen Ohren klingt, nichts füßers meinem Gerzen ift, als mein herzliebster Jesus Chrift.

3. Wo

8. Wo bist bu bann, o Brautigam? wo weidest bu, o Gottestamm? an welchem Brunnlein ruhest bu? ich burste, laß mich

auch herzu!

4. Un dir mein Herz bat seine Lust, wie suß du seust, ist mir bewußt; mein Ruhm ist ganz auf dich gestellt, o Tesu, Heiland aller Welt.

#### 667. met. 20.

Sefu, beiner zu gebenken, kann bem Bergen Freude schenken: aber mit was himmelstranken labt uns beine Gegenwart!

2. Lieblicher hat nichts geklungen, schöners ift noch nichts gesungen, fanfter nichts ins Herz gebrungen, als mein suger Jesus Christ.

3. Tröstlich, wenn man reuig stehet: herzlich, wenn man vor ihm flehet; lieblich, wenn man zu ihm gehet; unaussprechlich, wenn er da.

4. Mit Maria will ich flehen, ich will fruh zum Grabe gehen, und ihm nach dem Herzen sehen, mit den Augen des Gemuths.

5. Sefu! wunderbarer Ronig, dem die Bolfer unsterthänig, gegen den mir all's zu wenig: du allein bist liebenswerth!

6. Lieber Herr! bleib in ber Nahe, daß dein Licht im Seift entstehe, und die Finsterniß vergehe, und wir schmecken deine Kraft.

7. Wenn bu uns trittst vors Gesichte, wird es in dem Herzen lichte, alles Eitle wird zu nichte, und die Liebe glühet auf.

8. Un bein Berze sich gewohnen, macht ber Seel ein ewig Sehnen, aus den Augen prest es Thranen, aus bem Berzen: Kprie!

9. Hunger frigen, die dich schmeden, bein Genuß kann Durft erwecken, Sehnsfucht, sich nach nichts zu strecken, als nach dir, den's herze meint.

10. Tausendmal geht mein Berlangen nach dir hin, dich zu umfangen; aber wenn kommst du gegangen, und ersättigst mich mir dir?

11. Wo ich lebe auf ber Erbe, such ich bich, o Hirt ber Heerde; frühlich, wenn ich sinden werde; felig, wenn ich bich erhalt.

12. Dann will ich bich recht genießen, und bein Urm wird mich umschließen: o wie will ich bich da kuffen! aber ach! wie lauge währts?

13. Jesus herrscht in grofem Frieden, der bewahrt fein Bolk hienieden, daß,

bis

bis es ihm nachgeschieden, es hier selig warten kann.

14. Tesus ist zum Bater gangen, hat ben vorgen Glanz empfangen: aber meines Geists Berlangen ist ihm ba auch nachgeeilt.

15. Tefus, den wir ist mit Loben und mit Pfalmen hoch erhoben, Tefus hat aus Gnaden droben uns die Statte zubereit't.

668, met. 64.

Sefu Christ! der bu mir bist der Liebst' auf diefer Erden: gib, daß ich hier allein nach dir mag hingezogen werden.

2. Zeuch uns nach dir, fo laufen wir mit herzlichem Belieben, in dem Geruch, der uns den Fluch verjagt

hat und vertrieben.

3. Zeuch uns nach bir fo laufen wir, bein liebstes Berz zu kuffen, und feinen Saft mit aller Kraft aufs beste zu genießen.

4. Zeuch mich an bich, und labe mich mit beinem Freudenole! fommst du here ein ins herzens Schrein, so freut sich Leib und Seele.

669. met. 83.

Derr und Gott! was ist es doch ums Unhanglichseyn

ber Deinen: bie bich haben, pflegen noch fehnfuchtsvoll nach bir zu weinen; o du höchstes Gut! bas man nie zu viel genießen kann.

670. met. 124.

Seht mit frohem Angesicht meine Freude! seht wie mit dem Brautigam ich mich weide; er ist mein, und ich bin sein, er alleine ist es, ben ich meine.

2. Einmal hat er seinen Kuß mir gegeben, alsbald konnt ich ohne ihn nicht mehr leben; nichts vergnügt mich außer ihm, alle Dinge

find mir zu geringe.

671. Met. 146.

Was frag ich nach ber Welt und allen ihren Schästen? wenn ich mich nur an dir, Herr Sesu! kann ergögen: dich hab ich einzig mir zur Freude vorzestellt; du, du bist meine Ruh, was frag ich nach der Welt!

2. Was frag ich nach ber Welt? mein Jesus ift mein Leben, mein Schatz, mein Eigenthum, bem ich mich ganz ergeben, mein ganzes Himmelreich, und was mir je gefällt: brum sag ich noch einmal: was frag ich nach ber Welt!

672.

672. met. 83.

Meinen Jesum laß ich nicht: weil er sich für mich gegeben, so ersordert meine Pslicht, nur allein für ihn zu leben: er ist meines Les bens Licht, meinen Jesum laß ich nicht!

2. Nicht nach Welt, nach Himmel nicht meine Seel in mir fich sehnet; Jesum wünscht sie und sein Licht, ber mich hat mit Gott verssöhnet, ber mich fren macht vom Gericht: meinen Jesum

laß ich nicht!

3. Meinen Icsum laß ich nicht, ach was könnt mich besser laben? Ruhe, Freude, Trost und Licht, kann ich alles ben ihm haben: alles, was Vergnüsgung gibt, hab ich, weil mich Icsus liebt.

4. Er ift mein und ich bin fein, Liebe hat uns fo verbunden; er ist auch mein Beil allein, durch sein Blut und tiefe Wunden. Auf ihn bau ich felsenvest, voller Hoffnung, die nicht läst.

5. Eine Stunde, da man ihn recht ins herze sucht zu schließen, gibt den seligsten Gewinn, Gnad und Friede zu genießen: ein nach ihm geschiefter Blick bringt viel tausend Luft zurück.

6. Jesum laß ich nicht

von mir, geh ihm ewig an der Seiten: Tefus wird mich für und für zu dem Lebensbächlein leiten. Seslig, wer von Herzen spricht: meinen Tefum laß ich nicht.

673. met. 106.

Uch, wem er seinen Ruß gegeben, und Frieden Gotztes in sein Herz, der kann nicht ohne ihn mehr leben; man sucht und findt ihn allerwärts; man hat und fühlt den Menschenfreund, wo mans bedarf, und um ihn weint.

2. D wüßten bas boch alle Leute, die er mit seinem Blut erkauft, wie schad es ist, daß nicht noch heute ihm alles in die Urme lauft, und wie so gut es jedersmann ben dir, mein Heisland, haben kann.

674. met. 368.

Sch will bich lieben, meine Stårke! ich will bich lieben, meine Zier! ich will bich lieben mit bem Werke und immerwährender Begier: ich will bich lieben, Gottes=lamm! als meinen Brautigam.

2. Ach baß ich bich so spåt erkennet, bu hochge= lobte Schönheit bu! und

bich

bich nicht eher mein genennet, du, hochstes Gut und wahre Ruh! es ist mir leid, ich bin betrübt, daß ich so

spåt geliebt.

3. Gib meinen Augen füße Thranen, gib meinem Herzen keusche Brunft; laß meine Seele sich gewöhnen allein an beine Lieb und Gunft: laß meinen Geist, Sinn und Verstand stets seyn zu dir gewandt.

#### 675. met. 132.

Sesu Chrift, ich preise bich mit frohlichem Gemüz the, daß du mich Armen gnädiglich, aus lauter Lieb und Gite, durch deinen Tod errettet hast, von aller meiner Sundenlast, und mir dein Heil geschenket.

2. Gib nun, daß beine Lieb in mir stets treibe mein Gemuthe, daß ich mich sehne stets nach dir, und mich vor Sunden hute. Du, Liebe! thust mir viel zu gut; gib, daß ein jeder Tropfen Blut von beiner

Liebe walle!

676. met. 123.

Schau meine Armuth an, o Herr! nach beiner Treue; bu bifts, der helfen kann, ich weiß sonst keinen nicht:

bu siehst, was mir gebricht, und kannst in einem Ru mir schaffen Sulf und Ruh.

2. Du bist der Gnadenquell, zu dem mein Innres eilet; ergieß dich mild
und hell, erquicke den, der
matt, erfreu und mache satt
den, der zwar deß nicht
werth, doch sehnlich es begehrt.

3. Uch schwemme gange lich weg, was meine Seele trübet! was mich den Friedensfleg zu laufen hindern will: was mir verrückt mein Bicl, zernichte überall und

ein für allemal!

4. Ja eile her zu mir mit ausgespannten Armen! ich schenk aufs neu mich bir, und warte beiner Hulb; vergiß du meiner Schuld: solch Lieb = und Glaubensband soll trennen keine Hand.

5. Ach ja, bu weißt ben Bund, und wirst mich brin bewahren zu aller Zeit und Stund, daß mir nicht schaben kann mein Elend um und an. Herr, dir sen Dank bafür, in Ewigkeit und hier.

677. met. 15.

Du, mein Erlöfer, bifts allein, ber mich zur Lieb beweget; bu bifts, ber biefe fuße Pein in meinem Geift erreget.

2. Dein

2. Dein Rreng, bie Schmach, bie Ungft, ber Schmerz, die Stries men und bie Bunben, die find es, welche mir mein Berg genom= men und gebunden.

3. Dies ift bas Keur, bas mich entzündt, dies ifts, mas in mir brennet, weil ich, baß du fur meine Gund geftorben bift, erkennet.

678. met. 64.

Sotteslamm am Kreu= zesstamm! wie follt ich bich nicht lieben; da meine Noth bich hat in Tod zu meinem Beil getrieben?

2. Wie weinerlich! wenn ich an mich und bein Ber= fuhnen bente, und bir mein Berg voll Lieb und Schmerz, mit taufend Freuden ichenfe.

679. met. 22.

Sefu! mein Immanuel! nach bir allein weint meine Seel; denn was ich habe, gibst bu mir: und was ift alles gegen bir?

2. Mir fchwebt im Ginn, baß bu bort bingst, und mich so mildiglich umfingst, ba bu bein Leben und bein Blut haft hingegeben mir zu gut.

3. Das ift mein eigent=

licher Trieb: ich liebe bich für beine Lieb, daß du, Gott Schopfer, edler Fürft. bas Lammlein fur mich Gottes wirft.

680. met. 83.

Sotteslamm! fo fann bein Blut unser kaltes Berg entzunden; Leib und Geel und Sinn und Muth bei= ner Menschen an bich binben, daß dich ein verfohn= tes Kind unaussprechlich lieb gewinnt.

681. met. 226.

Mch laffet uns ihn lieben, benn er hat uns zuerft ge= liebt, ift immer treu geblie= ben, ob wir ihn gleich so oft betrubt. Wir hatten fein Berlangen, boch hat er uns befrent. Er ift uns nach= gegangen, nur aus Barm= herzigkeit; burch Jeju Wun= den leben und bleiben wir gefund: mas tonnen wir ihm geben, als Lieb aus Bergensgrund?

682. met. 200.

D Jesu Chrift, mein schönstes Licht, der du in deiner Seelen so hoch mich liebst, daß ich es aussprechen fann noch gab= Ien! gib, bag mein Berg did bich wiederum mit Lieben und Berlangen mög umfangen, und, als bein Eigenthum, nur einzig bir anhangen.

- 2. Gib, daß sonst nichts in meiner Seel, als deine Liebe wohne; gib, daß ich deine Lieb erwähl, als meinen Schatz und Krone. Stoß alles aus, nimm alles hin, was mich und dich will trennen, und nicht gönnen, daß all mein Thun und Sinn in beiner Liebe brennen.
- 3. Wie freundlich, selig, süß und schon ist, Sesu! beine Liebe! wo diese ist, kann nichts bestehn, das meinen Geist betrübe. Orum laß nichts anders benken mich, nichts sehen, fühlen, hören, lieben, ehren, als deine Lieb und dich, der du sie kannst vermehren.
- 4. D daß ich dieses hohe Gut mocht ewiglich besitzen! o daß mich diese edle Gluth ohne Ende mocht erhizen! Uch hilf mir wachen Lag und Nacht, und diesen Schag bewahren vor den Schaaren, die wider und mit Macht auß Satans Reiche fahren.

5. Mein Heiland! bu bist mir zu Lieb in Noth und Tod gegangen, und hast am Rreuz als wie ein Dieb und Mörder da gehangen, verhöhnt, verspept und sehr verwundt: ach laß mich beine Wunden alle Stunden, mit Lieb, ins Herzgensgrund entzünden und verwunden!

- 6. Dein Blut, bas bir vergoffen ward, ift köftlich, gut und reine; ich, von Natur, bin böser Art, und hart gleich einem Steine; vo laß doch beines Blutes Araft mein ganzes Herzbezwingen, wohl durchdringen und diesen Lebenssaft mir beine Liebe bringen.
- 7. D baß mein Berze offen stund, und sleißig mocht auffangen die Tropf-lein Bluts, die meine Sund im Garten dir abbrangen! ach! daß sich meiner Augen Brunn aufthat, und mit viel Stohnen, heiße Thra-nen vergösse, wie die thun, die sich in Liebe sehnen!
- 8. D daß ich wie ein kleines Kind mit Weinen dir nachginge! solange, bis mein Herz entzündt dich insniglich umfinge, und meine Seele und Gemuth zu dir in füßer Liebe sich erhübe, und also deiner Güt ich stets vereinigt bliebe!
- 9. Mein Troft, mein Schatz, mein Licht und Heil,

Seil, mein hochstes Gut und Leben! ach sen und bleibe du mein Theil; ich will mich dir ergeben; benn außer dir ist lauter Pein, ich sind hier überalle nichts danu Galle, nichts kann mir trostlich seyn, nichts ist, das mir gefalle.

10. Was ift, o Schonfter! das ich nicht in deiner Liebe habe? sie ist mein
Stern, mein Sonnenlicht,
mein Quell, da ich mich
labe, mein süger Wein,
mein Himmelsbrod, mein
Rleid vor Sottes Ibrone,
meine Krone, mein Schut;
in aller Noth, mein Haus,
darin ich wohne.

11. Ach, liebste Lieb! wenn du entweichst, was hilft mir seyn geboren? wenn du mir deine Snadentzeuchst, ist all mein Thun verloren; so gib, daß ich dich, Tesu Christ! stets such, tind bestermaßen mözge fassen, und wenn du meine bist, dich ewiglich nicht lassen.

12. Du haft mich je und je geliebt, und auch nach bir gezogen; und ob ich dich gleich oft betrübt, bliebst du mir doch gewogen. Uch laß doch ferner, edler Hort! mich diese Liebe leiten und begleiten, daß sie mir im=

merfort bensteh auf allen Seiten.

13. Laß sie senn meine Freud in Leid, in Schwache heit mein Vermögen: und wenn ich nach vollbrache tem Streit, mich kann zur Ruhe legen; alsdann laß beine Liebestren, herr Jesu mir benstehen, Luft zuwehen, daß ich getrost und fren mög in dein Reich eingehen.

#### 683. met. 32.

Rein Mund sprichts aus, was Tesum lieben sey, kein Ausbruck reicht an seine Lieb und Areu; nur wer es felbst erfahren und getrieben, weiß, was das sey, geliebt seyn und ihn lieben.

2. Aus ihm entspringt Gnad und Barmherzigkeit; wer auf ihn hofft, hat lauster Lust und Freud; gib, Tesu! daß ich dich stets nahe spüre, und mein Gemuth sich sich ganz in dich verliere.

3. Wer bich geschmedt, ben hungert stets nach bir; wer von bir trinkt, ben burstet für und für; wer einmal bich, o Sesu! hat umfangen; ber wird sonst nichts, als Sesum, mehr verlangen.

3 2 684.

684. Met. 11.

Sefu! komm doch felbst zu mir, und verbleibe fur und fur: fomm boch, wer= ther Geelenfreund! Liebster, ben mein Berge meint!

2. Taufendmal begehr ich dich: denn sonst nichts veranuget mich; taufend= mal schren ich zu dir: Zesu, Jesu, komm zu mir!

3. Reine Luft ift auf ber Welt, die mein Berg zu= frieden ftellt: bein, o Sefu! ben mir fenn, nenn ich mei= ne Luft allein.

4. Reinem andern fag ich zu, daß ich ihm mein Herz aufthu: dich alleine laß ich ein, dich alleine nenn ich mein.

5. Dich alleine, Gottes Sohn! heiß ich meine Kron und Lohn; du, für mich verwundtes Lamm! bist al= lein mein Brautigam.

685. Met. 318.

Sesu, wie suffe bist du! was bringst du fur felige Ruh! o Jefu! mein Leben! was foll ich dir geben? bir allein fag ich auf ewig mich zu.

2. Wie herrlich beweifest du dich! wie innig er= freuest du mich! o himmli= sche Wonne! o ewige Son= ne! merkt bich mein Berg, so erquicket es fich.

686. met. 22.

Mein Freund ift mir und ich bin ihm, wie's Gna= denstubles Cherubim: wir febn einander immer an, fo viel er mag, so viel ich kann.

2. Er sucht in meinem Bergen Ruh; und ich eil immer feinem gu; er wunscht zu fenn in meiner Geel, und ich in feiner Seitenhohl.

3. Er stillet meines Beifts Begier; ich bin in ihm und er in mir; er bleibet un= zertrennlich mein, und ich bleib unabwendig fein.

687, mer. 90.

D Brautigam, wie ift dein Ruß so fuße meiner Seele! wie lieblich ift ber Wundenfluß, bas ausge= gogne Dele! wie ist bas Berg fo reich getroft't, bem du mit Lieb entgegen gehst.

2. Allein nach dir fteht mein Begier, es sehnt sich Geist und Seele, bir foll allein ftets offen fenn mein's armen Bergens Boble: benn beine Lieb erweckt in mir, Berr Jefu! emge Liebs=

begier.

688. Met. 151.

Ochat über alle Schäte!
o Jefu! liebster Schat, an bem ich mich ergöte: hier hab ich einen Plat in meinem armen Herzen bir, Schönster! zugetheilt, weil bu mit beinen Schmerzen mir meinen Schmerz gesbeilt.

2. Ach, Freude meiner Freuden, du wahres himmelbrod! damit ich mich kann weiden, das meine Seelennoth gar kräftig weiß zu stillen, und mich in Leiz denszeit erfreulich kann erz füllen mit Troft und Siz gigkeit.

3. Laß, Liebster, mich erblicken bein freundlich Angesicht, mein Herze zu erquicken: komm, komm, mein Freudenlicht! bennohne dich zu leben ist lauter Berzeleid, vor deinen Augen schweben, ist wahre Seligkeit.

4. Mein Herze bleibt ersgeben, dir immer für und für zu sterben und zu leben; und will vielmehr mit dir im tiessten Feuer schwigen, als, Schönster! ohne dich im Paradiese sigen:\*) nur du vergnügest mich!

\*) Ich will lieber in Gemeinschaft mit dir leiden, als ohne bich die besten Tage haben. 5. D Herrlichkeit ber Erzben, bich mag und will ich nicht! mein Geift will himmlisch werden, und ist bahin gericht't, wo Tesus wird geschauet; ba sehn ich mich hinein, wo Tesus Hutten bauet: benn bort ist gut zu senn.

689. met. 232.

Gerzlich lieb hab ich bich, o Berr! ich bitt, wollst fenn von mir nicht fern mit bei= ner Gulf und Gnabe: Die gange Welt erfreut mich nicht; nach himm'l und Erde frag ich nicht, wenn ich nur bich fann baben. wenn mir gleich mein Berge bricht, so bist bu boch mein' Buversicht, mein Beil und meines Bergens Troft, ber mich burch fein Blut hat erloft. Berr Jefu Chrift, mein Gott und Berr! mein Gott und Berr! in Schan= ben lag mich nimmermehr.

2. Es ist ja Herr! bein G'schenk und Gab', Leib, Seel, und alles, was ich hab in diesem armen Leben: damit ichs brauch zum Lobe dein, zu Nut und Dienst des Nächsten mein, wollst mir bein' Gnade geben! behüt mich, Herr! vor salsscher Lehr, des Satans Mord und Lügen wehr; in allem

3 3 Kreuz

Kreuz erhalte mich, auf daß ichs trag geduldiglich. Herr Sesu Chrift, mein Herr und Gott! mein Herr und Gott! tröst meine Seel in aller Noth!

3. Uch Gerr! lag bein' lieb' Engelein am letten End Die Geete mein in beinen Schooß beimtragen! ben Leib in fein'm Schlaftam= merlein gar fanft, nach man= cher Laft und Dein, ruhn bis zu beinem Tage. 2118= bann vom Tod erwede mich. daß meine Augen sehen bich in aller Freud, o Gottesfohn, mein Beiland und mein Gnadentbron! Berr Sefu. Chrift, erhore mich, erhore mich! ich will bich preisen ewiglich.

690. mer. 19.

Liebster Jesti! du wirst kommen, zu erfreuen beine Frommen, die bedränget sind allhier. Jesu! mich verlangt nach dir.

2. Ach fo laß mich beine bleiben, laß mich beinen Geift stets treiben; wohne bu allzeit in mir. Jesu! mich verlangt nach bir.

s. Halte meine Seele veste, du bist ja der allers beste, ach daß ich dich nicht verlier; Jesu! mich verlangt nach dir.

691. met. 228.

Sefu Christe, Gottes Cohn, mein Bruder und mein Enadenthron, mein Schatz, mein Heil und Wonne! du weißt, Herr! daß ich rede wahr, vor dir ist alles sonnenklar, ja klärer als die Sonne: herzlich lieb ich mit Gefallen dich vor allen: nichts auf Erden kann und mag mie lieber werden.

2. Dies ist mein Schmerz, dies franket mich, daß ich nicht gnug kann lieben vollte. Ich werd von Tag zu Tag entzündt; siemehr ich lieb, jemehr ich find, daß ich dich lieben Follte. Don dir laß mir deine Gute ins Gemüthe lieblich fließen, so wird sich bie Lieb ergießen.

3. Ich lasse viglett.
3. Ich lasse villig vies allein, o Tesu! meine Sorge seyn, daß ich dich herzlich liebe, daß ich in dem, was dir gefällt, und mir dein klares Wort vorhält, aus Liebe mich stets übe; dis ich endlich werd abscheiden, und mit Freuden zu dir kommen, aller Trübsal ganzentnommen.

692. met. 14.

Das Einige Nothwendige, fo ich bedarf und hab, und bem ich mich behandige zu

einer Gegengab,

2. Ist unfer Heiland, Jefus Chrift, ber fur uns Mensch geborn und an bem Rreng geftorben ift, zu ret= ten, was verlorn.

3. Go lang ein Herz nicht Jesum hat, so hat es feinen Gott; wer ben bat, ber hat alles fatt, und ist

aus aller Roth.

4. Wie aber hat ihn eine Geel im fterbenben Gebein, die hier noch in ber irdnen Sohl muß eingeschloffen fenn?

5. Sie hat ihn in ber Tobsgestalt, barin er fie erloft; und die wird ihr nie kalt und alt, bis er sie broben trost't.

#### 693. met. 39.

Sch ruhme mich einzig ber blutigen Wunden, die Je= fus an Sanden und Fußen empfunden, brein will ich mich wickeln und vest an ihm kleben, so fuhr ich, wie Benoch, ein gottliches Leben.

2. Es mag die Welt ftur= men und wuthen und to= ben, den lieblichen Jesum will bennoch ich loben: was horen fann, hore, ich will fonst nichts wiffen, als mei= nen gefreuzigten Jesum zu tuffen.

3. Denn Jefus betrach= tet bie schmächtigen Bergen, verfüßet mit Freuden Die bitterften Schmerzen: bas hab ich erfahren, brum will ich nicht laffen von meinem Berg Jefu, ich will ihn umfaffen.

4. Uch febet! mein Jesus kommt freundlich gegangen, und will mich inbrunftig bor Liebe umfangen; o Liebe! o Freude! o liebli= ches Leben! wer wollte an Jesu nicht immerbar kleben?

5. Auf Jesum sind alle Gebanken gerichtet, bem hab ich mich ganzlich mit allem verpflichtet, den hab ich mir einzig vor allem er= lefen, so lange ich trage bas irbische Wesen.

694, met. 146.

Sch hab ihn wahrlich lieb, und bleibe an ihm hangen, er, er ift meine Luft, mein einziges Berlangen; ich bleibe ihm getreu, und er foll noch an mir von Bergen fenn vergnügt, er, meine hochste Bier.

# 695. Met. 156.

Sefus ift bas schonfte Licht, Jefus ift bes Baters Freube, welcher felber von ihm fpricht: er ift meine Luft 3 4 und und Weibe.\*) Jesus ist die süße Kraft, die mit Liebe mich entzündet; da mein Herz alleine sindet, was mir Ruh und Freude schafft.

\*) Matth. 3, 17.

2. Jesus wird von mir gesucht, Jesus wird von mir begehret; alles, alles sey verslucht, was mich in dem Suchen störet! sagt mir nichts von Lust der Welt, sagt mir nichts von guten Tagen, wollt ihr aber ja was sagen; sagt, wie Jesus mir gefällt.

3. Ihr Gespielen! faget mir, wo ich finde, ben ich meine? den ich suche für und für: faget ihm, ich sey nun seine; fagt, ich sey von ihm entbrannt, und mit Liebesmacht durchdrungen, seit es ihm mit mir gelungen, und ich seinen Zug

erfannt.

4. Doch, ich muß ihn felber sehn, ich muß Sesum selber sprechen: und ich weiß, es wird geschehn, es wird ihm sein Herze brechen: benn ich will nicht eher ruhn, bis ich Jesum kann umfassen, bis er sich wird sehen lassen, und mir meine Bitte \*) thun.

\*) 1 mof. 32, 26.

5. Tesu, Jesu, meine Ruh! Tesu, Jesu, laß dich finden: Tesu du wollst mich boch nu ewig vest mit dir verbinden! Tesu, bu mein Freudenspiel: auf bich gehn all meine Triebe, benn ich sind in beiner Liebe alles, was ich wünsch und will.

6. Nenn mich nur ein Glied ber Braut, beiner auserwählten Taube; mache mich dir recht vertraut, masche, daß ich an dich glaube: Sesu, Sesu! nimm mich auf; ich will bein alleine heißen, mich von allen Dingen reißen, die verhindern

meinen Lauf.

7. Dft hast du mich angeblickt und gelabt mit deinen Gaben: boch bin ich nicht gnug erquickt, denn ich muß dich selber haben. Sesu! brich in mir herfur, Tesu! werde mir zur Sonne; Tesu, Tesu, meine Wonne, Tesu, Tesu, gib bich mir!

#### 696. met. 39.

Sch liebe dich herzlich, o Sesu! vor allen, an dir hat mein Herze sein einzig Gesfallen; ich such dich, ich lieb bich, ich will dich umfassen, ich will dich bewahren, ich will dich nicht lassen.

2. Ach laß beinen Geift mich stets fraftiglich treis ben, bamit ich beständig dir

treu

treu moge bleiben; ja baß ich ben Vorsatz gang richte gu Werke, verleih mir, Berr! Gnade und gottliche Starke!

697. met. 269.

Sefu! lag mich mit Ber= langen bir anhangen, baß ich an dir habe Theil, o mein Beil!

2. Jesu! lag mich meine Sunden recht empfinden: baß ich beine Gnade auch

recht gebrauch.

3. Jefu! lag auf mein Gewiffen dein Blut fliegen ; daß ich fen von Schuld und Dein los und rein.

4. Jefu! lag mich, bei= nen Reben, in dir leben : daß ich gute Früchte bir

bring herfür. 5. Tefu! lag in dei= nen Urmen mich erwarmen, gund an beine Liebesflamm, Brautigam!

6. Jefu! lag mich hier auf Erden himmlisch wer= ben: daß mein Wandel fen ben bir, und nicht hier.

7. Jefu! lag mich auch fein Leiden von dir scheiden: baß ich bein mit Geel und

Leib ewig bleib.

8. Jefu! lag mir meinen Glauben niemand rauben: baß ich treu fen bis zum Tod, bir, mein Gott!

9. Jefu! lag mein schwa= ches Lallen bir gefallen: gib, bag bein unmunbigs Rind Gnabe find.

698. Met. 330.

D Jesu! mein Braut= gam! wie ist mir so wohl: wie machst bu mein Berg beiner Liebe fo voll! D fe= lige Stunden! ich habe ge= funden, mas ewig erfreuen und fåttigen foll.

2. Mun Bergensgeliebter! ich bin nicht mehr mein; benn mas ich bin um und um, alles ift bein. Mein Lieben und Saffen, mein Thun und mein Laffen, wirkt alles in mir beine

Liebe allein.

3. Wenn nimmft bu, o Liebster! mich ganglich zu bir? wie lang, ach! wie lang foll ich warten allhier? wenn seh ich, o Wonne! bich, ewige Sonne? o Je= fu, fomm, ftille bes Ber= zens Begier!

699. met. 14.

Shr Seelen, kennt ihr mei= nen Freund, und wißt ihr, wer er ift, bers fo gut mit uns allen meint? er beif= fet Jefus Chrift.

2. Mein Bruder, ben ich lieber hab, als alles auf ber Welt, im Thranenthal mein

3 5 Troft Troft und Stab, mein Freund, ber mir gefällt.

700. met. 142.

Ursprung des Lebens, o ewiges Licht! da niemand vergedens sucht, was ihm gebricht: lebendige Quelle, die lauter und helle zum ewgen Genusse für uns sich ergießt, und in die begierigen Seelen einfließt:

2. Du sprichst: wer bezgehret zu trinken von mir, was ewiglich nähret, der komme! allhier sind himm= lische Gaben, die süßiglich laben; er trete im Glauben zur Quelle heran, hier ist, was ihn ewig beselligen kann.

3. Hier komm ich, mein Hirte, mich burste, mich burstet nach bir: de Liebster! bewirthe bein Schaftein allhier. Du kannst bein Verfprechen mir Urmen nicht brechen, bu sieheft, wie elenb und durftig ich bin, auch gibst du bie Saben aus Snaben nur hin.

4. Du suße Fluth labest Geist, Seele und Muth; und wen du begabest, sindt ewiges Gut. Wenn man bich genießet, wird alles versußet, es sauchzet, es singet, es springet das Herz, es weichet zurücke der trauzrige Schmerz.

5. Drum gib mir zu trinken, wies bein Wort verheißt; laß ganzlich verfünken den sehnenden Geist im Meer beiner Liebe: laß heilige Triebe mich immersfort treiben zum himmlischen hin, es werde mein herze ganz trunken darin.

6. Wenn du auch vom Leiden was schenkest mit ein, so gib, dir mit Freuden gehorsam zu seyn: denn alle die, welche mit trinken vom Kelche, den du hast getrunken im Leiden allhier, die werden dort ewig sich freuen mit dir.

7. Drum laß mich auch werden, mein Jesu! erzquickt, da, wo deine Heerzben keine Krückt, wo Freude die Külle, wo liebliche Stille, wo Wollust, wo Fauchzen, wo Herrlichzeit wohnt, wo zeitliche Treue wird ewig belohnt.

# 701. mer. 59.

Liebevolles Wefen, allerhöchstes Gut! Friede meiner Seelen, der mir sanste thut: Opferlamm, voll Triebe einer heißen Liebe, das mein Herz besprenget hat mit seinem Blut.

2. Hirte! ber sein Lamm= lein auf die Achseln legt; Hen= Henne! bie ihr Kichlein untern Fligeln hegt; Weinstock, ber ben Reben giebet Saft und Leben: laß mich an bir bleiben vest und unbewegt.

# 702. met. 124.

was für ein Enadensgrund liegt im Lieben! wenn man in dem Friedensbund ist beklieben; ohne Liebe lebt man nicht, das ist richtig, sie machts Lesben wichtig.

2. Ueberm Lieben wird bie Last auf bem Rucken, welche unfre Schwachheit fast mocht erbrücken, wie ein-leichtes Feberchen; man kann fragen, gibts noch

was zu tragen?

3. Wenn man sich an Sefum Christ ganz ergiebet, und gesinnt wird, wie er ist, ben man liebet; thut man, benn die Liebe treibt, veste Eritte und gerade Schritte.

4. Da ist Leib und Sinn und Muth voller Gnaden, da geht alle Arbeit gut, ohne Schaden; sehn sich gleichgessinnte an, das belebet, beusget und erhebet.

# 703. Met. 32.

D Jefu! den ich wunsche viel und oft, auf den mein

Geift ben feinem Seufzen hofft, bich fucht mein herz mit heißen Sehnsuchtszähzen, die Seele schrent, ich kann bich nicht entbehren.

2. Die Liebe brennt, und zeucht mein Herz dir nach, fie machet Geist und Scele zu dir wach: mein ganz Gemuth weißt du in Gluth zu setzen, und meine Lieb an deiner zu ergögen.

3. Gewünschtes Flamm= lein, selger Liebesbrand! fomm immer mehr in mei= ner Seel zu Stand: daß we= ber Schmach noch Schmerz, noch Lust und Freude, mein armes Herz von Jesu Liebe

scheide.

# 704. met. 58.

Cin sel'ges Berze führt biese Sprach: kieben, nur lieben ist meine Sach; meiner Seel Erretter im Geist umfangen, an seiner Seele und Leibe hangen mit Seel und Leib.

2. Daß unser Heiland liebt, ist bekannt; er hat sein Blut an die Welt gewandt: er liebt die Gemeine, er liebt die Sinder, sonderlich liebt er die kleinen Kinder; er liebt auch mich.

3. Jesus liebt, wie man auf Erden liebt, wenn man

fich

sich einem schon gang er= gibt. Lazarus, Johannes, Martha, Marie, hatten dies felge Gluck ohne Mube, er liebte fie.

4. Alfo, geliebtefter Schmerzensmann! wollst du mich lieben, wie Sanct So= hann: wie die Magdalene will ich bich kuffen, und will fo warten zu beinen Kuffen auf einen Blick;

5. Weinen, wenn du mir nicht immer bist, wie eine Mutter bem Kinde ift: merkt' ich um bie Achseln nicht bein Umarmen, fühlt' ich im Bergen nicht bein Erbarmen, mars mit mir aus.

6. Beiland! mein fundi= ges armes Berg fennst du burch manchen empfundnen Schmerz; glauben, Berr! und hoffen find theure Ga= ben; aber bas Lieben ge= hort zum Saben, ich hab bich both.

7. Und warum hab ich bich. Seelenmann? weil bu bich anabig nahmst meiner an : hattft bu bich nicht felber an mich gehangen; ich war bich nimmermehr fu= chen gangen : wer ift wie bu! 705. met. 75.

Du bist allein die Freud in Beit und Emigfeit, Die Men= schen haben konnen: benn was fie fonft so nennen, ver= urfacht endlich Schmerzen und macht betrubte Bergen.

2. Mein Berg ift tief ge= beugt, und inniglich geneigt au bir und beinen Wunben. bie bu fur mich empfunden; ich weiß von keinen Freuben, als nur aus beinem Leiden.

3. Ich mag kein ander Beil, begehr auch feinen Theil an andern Geligkeiten in Zeit und Ewigkeiten, als bie bu mir erworben, ba bu fur mich geftorben.

4. Unch denke ich ba= ben: es sen auch, wer es fen; so ists boch nicht ber Beiland, ber fur bie Gei= nen weiland, und für bie Keinde litte an Geele und an Sutte.

5. Dem laffet man bie Ehr: war'n unfrer noch viel mehr, und hatten uns noch lieber, so geht boch er uns bruber, brum foll es daben bleiben: verliebt an

ihn zu glauben.

# Won der brüderlichen Liebe und Einigkeit des Geistes.

706. mel. 1.

Schau, wie lieblich und gut ists allen Brüdern, den wahren und rechtschaffnen Christi Gliebern:

- 2. Wenn sie in Einigkeit benfammen wohnen; einanber wohlthun, tragen und verschonen;
- 3. Und sich im Glauben, Lieb und Fried erbauen, Gott furchten, lieben, eh= ren und vertrauen.
- 4. Da fleußt ber Fried aus Chrifti Full und Gnaben, berfelb erstattet reichlich allen Schaben.
- 5. Da schicket Christus seines Wortes Regen, und macht es fruchtbar burch bes Himmels Segen.
- 6. Sein ganz Verdienst kommt seiner Kirch zu gute, die er besprengt mit seinem theuren Blute.

7. Wen er bamit besprengt, ber wird gereinigt, gerechtsertiget, und mit Gott vereinigt.

8. Er wohnt da, und regiret selbst in ihnen, macht, baf sie ihm und sich einans ber bienen.

9. Drum lagt uns all in Lieb und Friede leben, so wird uns Gott bes Friedens Segen geben.

10. D Gott! gib Fried ber Kirch durch Christi Namen, erhalt uns drin und mach uns selig! Amen.

707. met. 390.

Wie ist es so lieblich, wenn Christen zusammen in brüderlicher Eintracht stehn, wenn göttliche Liebe mit heiligen Flammen in ihrem Wandel ist zu schn! da grünet und blühet, zu ewiger Wonne der götteliche Segen; da scheinet die Sonne.

2. Bebenket, wie herzelich ber himmlische Later uns hat in seinem Sohn geliebt! wie Jesus, ber Heiland und Lebenserstatter, aus Liebe in den Tod sich giebt! drum will uns eine trächtige Liebe geziemen: ohn diese mag niemand des Glaubens sich rühmen.

3. Ach

3. Uch zunde, o Jesu, bie Bergen und Geelen mit beinen Liebesflammen an: hilf, daß wir, o Liebe! zu lieben ermahlen, bich, ber fo viel an uns gethan, und bann auch, mit treuem und thatigem Willen, die Liebe an Freunden und Kein: ben erfullen.

708. Met. 150.

Dilf uns ja fleißig halten die Ginigfeit im Geift, baß über uns mog walten bein Gegen allermeift; nach bei= nem Geift und Sinn einan= ber uns vertragen in Freund= schaft, und nachjagen dem fofflichen Gewinn.

-709. met. 393.

Herr! einige boch bald bie Schafe beiner Beerbe, und beiner Rinder Bahl; laß fie nicht långer mehr so unter fich zerstreut auf diefer Sam= mererbe. Es ift ja fcon genug, daß fie fo bin und ber von diefer Welt bau= fia hier werden zerstreuet; wie follten fie unter fich selbst senn entzwenet?

2. Ach lehre boch ein Glied bas andre liebreich tragen, gleichwie bu alle beine Glieder trägst in bir. Du warfest uns nicht weg, als wir in Gunden lagen

ganz elend, schwach und frank, ja gar verloren schier; bu eilteft vielmehr erft uns grimblich zu beiten, und uns zur Gefundheit Dich

felbst mitzutheilen.

3. Gib und burch beinen Geift die Lieb in unfre Ber= zen! bein Geift verbindet veft, und beine Gluth ver= eint. Bund an burch biefe Cluth in uns die Liebester= zen, daß wir nur eine Klamm in dir, herr Jefu! fennd; erinnre uns arme und elente Gunber, bag wir allzumal eines Eini= gen Rinder.

# 710. Mel. 147.

Soldseligs Gotteslamm! fen hoch gebenedenet, daß du die Lieb erneuet, als unser Brautigam; nun wirst du triumphiren, und mit ber Lieb und gieren, bie von dem Himmel kam, holdse= ligs Gotteslamm!

2. Mur bu bift liebens= werth, man wird bich immer muffen den Allerschon= ften grußen, so lang bie Liebe wahrt. Die Liebe wird bestehen, wenn alles wird vergeben, wie Gottes Mund uns lehrt. Mur du bift liebensmerth!

3. D vestes Liebesband! das Christi Schaar verbun=

den,

ben, feitbem uns hat ge= funden des Birten treue Sand: nun wolln wir in ben Urmen ber ewgen Lieb erwarmen: wir find ibm nah verwandt; o vestes Lie= besband!

4. Bereinte Liebe fiegt, fdwebt über alle Hohen, fann überwunden feben ben Reind, ber fie befriegt. Die Giegespfalmen flingen, bem Ronig Dank zu brin= gen, weil all's zu Boben liegt; vereinte Liebe ficat.

5. Der Meltsten gange Schaar, die vor dem Throne wohnen, die werfen ihre Kronen vors Cammes Tu= ken bar; wir falln mit ih= nen nieder, und singen Lo= belieder, denn kurg: er ift es gar! so ruft auch un= fre Schaar.

6. Dank, Beisheit, Stark und Pracht, Lob, Berrlich= feit und Leben, dem Berrn, ben wir erheben, ber uns das heil gebracht! das Lamm, bas uns befrenet, fen boch gebenedenet; ihm fen Lob, Preis und Macht, Dank, Beisheit, Stark und Pracht!

711. Met. 11.

Gieh! wie lieblich und wie fein ifts, wenn Bruder friedlich fenn, wenn

ibr Thun eintrachtig ift, nach bem Sinne Sefu Christ :

2. Denn baselbst verheift ber Berr reichen Segen, nach Begehr, und bas Le= ben in der Zeit und auch bort in Ewigkeit.

3. Sonne ber Gerech= tigkeit! gebe auf zu un= frer Beit, brich in beiner Rirche an, bag bie Belt

es feben fann!

Jesu! Saupt ber Rreuzgemein! mach uns alle, groß und klein, burch bein Evangelium gang zu beinem Gigenthum.

5. Sammle, großer Men= schenhirt! alles, was sich hat verirrt; laß in beiner Gnade fein alles gang ver=

einigt fenn!

6. Bind zusainmen Berg und Herz, lag uns trennen feinen Schmerz: fnupfe felbst durch deine Sand das geweihte Bruderband!

7. Lag die gange Bruder= schaar lieben, loben immer= dar, in dir ruhen allezeit, immer und in Ewigkeit.

712. Met. 137.

Thr Kinder des Sochsten, wie ftehts um die Liebe? wie folgt man bem wahren Bereinigungstriebe? bleibt ihr auch im Bande ber Gi= nigkeit stehn? ist keine Bertrennung ber Geister geschehn? ber Bater im himmel kann herzen erkennen, wir durfen uns Brüder ohn Liebe nicht nennen, die Flamme des herren muß lichterloh brennen. :::

2. Sobald wir von oben aufs neue geboren, da sind wir von Christo zu Gliedern erkoren: kein Unterschied sindet hier einige statt, weil Demuth die Herzen vereiniget hat, und uns auf das nächste zusammen verbindet, so daß man nichts anders als Seligkeit sindet, Versdacht, Neid und Uergerniß aber verschwindet.

5. Da schet, wie selig wir haben erwählet, die wir sind zum Bunde der Brüster gezählet, zu Christierkauseten seligen Schaar: ach lobet den Vater, denn kurz, er ists gar: singt ihm mit vereinigtem Herzen und Munde, ohn losben und lieben vergeh keine Stunde! wir stehn vor dem Herren als Einer im Bunde \*).

\*) Gefch. 4, 32. Gal. 3, 28.

4. Was ich bin, mein Bruber! das bist du auch worden; wir sind an dem himmlischen Erbe Consorten; drum eins mit dem andern dum Vaterland dringt,

und so nach bem Kleinob gemeinschaftlich ringt. Wir mussen bereit seyn für Brüster zu sterben; wie Sesus uns sterbend hat wollen erwerben: ein Glied fühlet schmerzlich bes andern Bersberben.

5. Ach laßt uns einander erinnern und führen, daß wir nicht die Krone des Lezbens verlieren, wer noch ist bezaubert von Liebe der Welt, wem Brüderschaft nur so von außen gefällt, den kann sie mit Recht nicht ins Mittel einnehmen, er muß sich ins Soch des Erzlöfers bequemen, wenn redzlich Verbundne sich sein nicht solln schämen.

6. Drum lasset uns lieben und freuen von Herzen, versüßen einander die Leiden und Schmerzen! dringt innig, ihr Herzen, in Jesum hinein, so mehrn sich die Strahlen vom götslichen Schein! das lässet der Bater ihm herzlich gefallen; denn wahrlich, sein Ruhm kann auch herrlich erschallen, wenn Kinder, von Liebe entzündet, nur lassen.;

713. Met. 167.

Berg und Gerg vereint gusammen, sucht in Got= tes Herzen Ruh, laffet eure Lie-

Liebesflammen lobern auf ben Beiland zu! Er ifts Saupt, wir feine Glieber; er bas Licht und wir ber Schein; er ber Meifter, und wir Bruber; er ift unfer, wir find fein.

2. Rommt, ach fommt ibr Gnadenkinder, und er= neuert euren Bund! fchmoret unserm Ueberwinder Lieb und Treu aus Bergens= grund; und wenn eurer Liebeskette Bestigkeit und Starke fehlt, o fo flehet um die Wette, bis fie Jefus

mieder stablt!

3. Traat es unter euch. ihr Glieder! auf so trenes Lieben an, bag ein jeder fur bie Bruder auch bas Leben laffen fann. Go hat uns ber Freund geliebet, fo zerfloß er dort im Blut: benkt doch, wie es ihn be= trubet, wenn ihr euch felbft Eintrag thut.

4. Einer reize boch ben an= bern, unferm blutbefreund= ten Lamm vor bas Lager nachzuwandern, bas für uns zur Schlachtbank fam. Einer foll ben andern wetfen, alle Krafte Tag vor Zag nach Bermogen bran ju ftreden, bag man ihm gefallen mag.

5. Nichts als nur bes Brautgams Stimme fen bie Regel unfrer That! weil er

nicht im Lowengrimme uns in Staub getreten hat, fon= bern mit gehauften Stromen feines Bluts ben Born ertrankt; en, so muß sich jedes schamen, bas fich ihm

nicht willig schenkt.

6. Sallelujah! welche So= ben, welche Tiefen reicher Gnab! baf wir bem ins Berge feben, der uns fo ge= liebet hat; baß ber Bater aller Beifter, ber ber Bun= ber Abgrund ift, daß bu, unfichtbarer Meister, uns so fühlbar nabe bift.

7. Ach du holder Freund! vereine beine dir geweihte Schaar, baß fie fich fo herg= lich meine, wies dein letzter Wille war. Ja verbinde in der Wahrheit, die du felbst im Wefen bift, alles, mas von beiner Klarbeit in ber

That erleuchtet ift.

8. Go wird bein Gebet erfullet, daß der Bater alle die, welche du in dich ver= hullet, auch in feine Liebe zieh; und daß, wie du Eins mit ihnen, also sie auch Eines fenn, fich in mahrer Liebe bienen, und einander gern erfreun.

9. Liebe! haft bu es ge= boten, daß man Liebe üben foll: o fo mache boch bie tobten, tragen Geifter Le= bens voll, gunde an die Lie= besflamme, bag ein jeber 21 a feben

feben kann, wir, als bie von Einem Stamme, stehen auch fur Einen Mann.

10. Laß uns so vereinigt werden, wie du mit dem Bater bist, bis schon hier aufdieser Erden kein getrenntes Glied mehr ist: und allein von deinem Brennen nehme
unser Licht den Schein; also wird die Welt erkennen, daß
wir deine Jünger seyn.

# 714. mel. 14.

Der du noch in der letten Nacht, eh du für uns erblaßt, den Deinen von der Liebe Macht so schön geprebigt hast:

2. Erinnre beine kleine Schaar, die fich fonst leicht entzweit, daß beine legte Sorge war der Glie-

der Einigkeit.

#### 715. Mel. 151.

Erhalte uns zusammen in einer Kreuzeseng, und gleischen Liebesflammen; damit ber Glaubgen Meng Ein Herz und Seele werde, und in vereinter Gluth leucht auf der ganzen Erde, wo bein Urm Wunder thut.

716. mel. 161.

Dihr theu'r erloften Gun= ber! theu'r erloft durch Chrifti Blut; die ihr als geliebte Kinder in dem Schoos der Gnade ruht: laßt uns zeuzen und nicht schweigen, von dem, was dem Volk gebuhret, welches Tesu Kraft gerühret.

2. Ach wir haben Gnade funden, Enade, Gnade, welch ein Wort! Furcht und Dunstel ist verschwunden, Muth und Klarheit füllt den Ort; auch die Sünden müssen schwinden, benn das Wort, ins Fleisch gekommen, hat die Sünde weggenommen.

3. Und seitdem die Gnad erschienen, züchtigt sie und sanftiglich: die dem Herrn im Geiste dienen, gehn nunmehr und lieben sich: unfre Wolfe zeigt dem Volke, das noch nichts davon verstehet, wie so gut es Brüs

bern gehet.

4. Uch, ihr theuren lieben Kinder, horet Jesum unsern Herrn, hort den Seelenüberwinder, und gehorchet ihm auch gern, seine Triebe gehn auf Liebe, seine letten Worte zeugen, Liebe sey den Seinen eigen.

5. Sinket nieder vor dem Heiland, alle von der Brusterschaft, die ihr fremde waret weiland, und nun nah durch seine Kraft! wollt ihr wissen, was zu'n Fü-

Ben

Ben unfers Meifters wird getrieben? nichts als lieben, nichts als lieben.

717. Met. 14.

Mas Wunder, daß fein Schmerz und Noth die Bruberliebe ftort? wenn unfer Gott bis in ben Tob bie Bruderliebe lehrt.

# 718. mer. 22.

D welch ein gnadenvoller Trieb ifts um die mabre Bruberlieb; fie kommt aus Jefu Bergen ber, und ift ben Geinen brum nicht schwer.

2. Die Bruderlieb hat veften Grund, bas wird erft recht im Leiben fund, ba bricht ihr Trieb mit Macht herfur, benn Gottes Liebe leuchtet ihr.

3. Die Bruderliebe mirb bestehn, wenn andre Liebe wird vergehn: fie ift ein un= verweslich Gut, bas macht ben Bruberhergen Muth.

4. Nicht lieben in der Bruderzahl, war einem Bruberherzen Quaal; es benkt vielmehr von allen fo: ach wurd ich ihr'r, sie meiner froh!

#### 719. mel. 15.

Da, wo man wahre Liebe fpurt, bafebit gebeut bem

Gegen ber Berr, ber feine Kinder führt auf allen ihren Begen.

2. Wir follen, wie und wo's auch ift, und ben ver= Schiednen Gaben, nur Ginen Weg zu Jesu Chrift, und Eine Lehre haben.

3. Wir sollen suchen gleichgefinnt burch Christi Beift zu werden, und tra= gen, was fich etwa findt von

einigen Beschwerben.

4. Wir follen nach ber Liebe Sinn, in allen frepen Studen, ber Starke zu bem Schwachen bin, und ber zum Starfen ruden.

1 Cor. 8. Rom. 15.

5. Ift jemand ernstlich und bereit, das Bofe abzu= wenden, fo trag er daben allezeit fein eigen Berg in Sånden.

6. Berr, lebr uns felbit in beinem Licht, und mit gefalbten Trieben, nach bei= ner mahren Junger Pflicht, einander berglich lieben.

# 720. Met. 141.

Schließt euch mit Ber= gnugen, o ihr Rreuzes= reihn! lagt euch willig fuz gen, um recht Gins zu fenn: Jesu Geift verbinde unfer aller Berg, und fein Blut entaunde unfre Liebesterz;

21 a 2 2. Daß 2. Daß dem Marters lamme Lob daraus entsteh, und man unfre Flamme helle leuchten seh, wenn ins Herzens Grunde funkelt Tesu Kreuz: Bolk vom Brüdersbunde! leuchtst du allerseits?

# 721. met. 26.

Du Band, du veftes Liebesband! du haft, seit Tesus uns gefunden, uns an ein folches Joch gebunden, das wir als fanft und gut erkannt.

2. Es hat, uns feine Flamm entzündt; nun find wir inniglich gefüget, und in der Fügung höchst vergnüget, daß wir in ihm wie

Giner find.

3. Du Schöpfer ber Bers bundenheit! bu hast dem Segen und dem Leben für allemal Befehl gegeben, zu ruben auf der Einigkeit.

4. Erhalt uns unverrückt baben, und laß sich den Gemeinschaftsfegen so unter uns zu Tage legen, daß jebes davon Zeuge sen!

722. Met. 209.

Du unser Freund, du treuer! erweck bein Feuer, und mach und hehr und theuer ben Liebesbund, ver= mehre uns auch heuer bies Enadenpfund, und aller

Trennung steuer; ben Bund erneuer, und sprich: "Ich selbst bin euer Berbindungs= grund."

723. met. 90.

Sefu, sen du unser Grund zum Saufe, das da bleibe; du holder Freund! richt auf den Bund, tauf uns zu Einem Leibe, damit die Freundschaft mag bestehn, wozu wir uns berufen sehn.

2. Mit Seelen, die in Liebe stehn, läßt sich schon etwas wagen: wenn wir in Einem Sinne gehn, ist alles leicht zu tragen; wir sinds ben uns auch schon gewohnt, daß jeglichem die Liebe lohnt.

3. Die Liebesharmonie ist schön, man hort sie lieblich spielen: wo Bruber in ber Eintracht siehn und sich sein herzlich fuhlen, bas ist gleich einem Saitenklang, erfreulich wie ein Lobgesang.

4. Der herr ist selbst in ihrer Mitt, und segnet sie mit Frieden; sie schmecken seine Lieb und Gut, und haben schon hienieden den Borsschmack ewger Seligkeit, die er ben Seinen zubereit't.

724. met. 205.

Unser Haupt! wer dir das glaubt, daß du die Deinen nen nicht verläßst; der bleibt tren, und wird nicht schen, sieht auch in allen Proben vest; und weil Satan nichts gewinnt, wenn die Glieder einig sind: o so gib, du Haupt am Leib, daß uns dieses Kleinod bleib!

- 2. Du weißt ja, baß wahrlich nah der Untergang einer Gemein, wenn Berzdruß ben Hand und Fuß aus Eigenliebe sich schleicht ein: da freut sich der Arge sehr; denn ihm widersteht nicht mehr eine vestverzeinte Kraft, und der Leib wird mangelhaft.
- 3. D davor, ruft unser Chor: bewahr uns, lieber Herre Gott! und das Band, bas beine Hand geknüpft hat, werbe nicht zu Spott: schleuß uns alle in den Schrein deiner heilgen Munden ein, welches so zusammen zieht, daß wer eins sieht, alle sieht.
- 4. Da gehts gut, das macht uns Muth, wenn wir alle für Einen stehn; bleiben so getrost und froh, und thun nichts als auf Jesum sehn, als den Unstang und das End unsers Glaubens, der ihn kennt; wenn wir bloß auf ihm beruhn, kann kein Teusel uns was thun.

5. Christi Kraft ist dauerhaft, wodurch sein Bolk, dem er sie schenkt, die Gemein sein Fleisch und Bein, weit überwindet, was sie krankt. Sie verbleibet froh und still, sieht nur zu, was werden will, und vertraut auf seine Gnad, die sie stets geleitet hat.

# 725, mel. 26.

Den Liebes = und Gemein= schaftösinn :,: hab ich seit= bem erst recht erfahren, seit= bemich ben ben felgen Schaaren ber Knecht' und Magde Sesu bin.

2. Das gibt uns einen solchen Plan, ben wir vorsher nicht konnten haben; bas bringt uns neue Geiftesgaben; bas öffnet eine schone Rahn.

schone Bahn.
3. Ich dank es meinem Könige, daß er mich ließ in Lieb entbrennen: ists we= nig oder nichts zu nennen, dank ich doch fur das wenige.

4. Wenn aber meine Seele benkt: wie kam ich benn zu diesem Brande? wie brachte ihn ber Freund zu Stande? (benn was man hat, bas ift geschenkt;)

5. So kann ich mich wol hundertmal auf feiner Beisheit Spiel besinnen: mein ganzes freudiges Beginnen

21 a 3 be=

beruht auf seiner Gnaden=

6. Dann zeugt man auch von seinem Licht, und von ber Inabe, bie uns rührte, und von ben Kräften, bie man spurte, und von bem Wort, bas Kelsen bricht.

7. Dies hort ein ander armes Kind; (benn wenn die Stimme Chriffi lehret, so wirds von Todten felbst gehoret; und wer sie hort,

der lebt geschwind:)

8. Das fasset baburch gleichfalls Muth, sich aus bem Tobe in bas Leben nach Christi Ruse zu begeben, und merkt bann selbst, was Enabe thut.

9. Kaum hat es einen Schritt gethan, siehts wies ber wo ein andres liegen, und sich in seiner Urmuth schmiegen; bem preisets gleiche Gnabe an:

10. Woher? wohin? bu guter Freund! woher? aus einem tiefen Schlummer; wohin? bas macht mir eben Kummer; ich habe mich

bald ausgeweint.

11. Gefährte auf bem Lebenösteg! es ist mir eben so gegangen, und Tesus stillt nun mein Verlangen: wir gehen benbe einen Weg.

12. Die Sand gereicht! ba ist die Sand: da fteht

ber neugeworden Streiter, wie aufgelebt, wie licht und heiter! da gehn sie hin ins Baterland.

13. Das bindet, das macht Brüderschaft; da ist kein irdisch Band zu sinden, das so gar innig konnte binzben, als dieses thut durch Gottes Kraft.

14. Man wirst sich mit einander hin, empfahet den Gemeinschaftssegen, und wird ein sanstes Gnadenzregen zu einerlen Gefinznung inn.

15. Des Marterlammes Fleisch und Blut, am Kreuzaltar bahin gegeben, bas hier und bis ins ewge Leben unendlich große Wunsber thut:

16. Das ists, was uns zusammenbindt; das kann zu solcher Lieb entstammen, daß feine Gläubigen zusammen Ein Berz und Eine Seele sind.

17. herr Tefu! ber bu und erloft burch beinen Tob und Blutvergießen; und, wenns nur jedes will genießen, kein einziges vorübergehst:

18. Umfaß uns biefen Augenblick, und alle beine Gnadengafte, und fegne uns aufs allerbefte; und laß uns feben Salems Gluck!

726,

726. Mel. 35.

Merk auf, bes herrn gebenedenter Same! mas ift bein Ruf, bein Beichen und bein Name? ich weiß es schon: bu follst in bie= fer Beit ein Beifpiel fenn ber felgen Ginigfeit:

2. Der Ginigfeit, bie Jesum Blut gekoftet; ber Liebe, bie von feinem 211= ter roftet; bes Friedens, ber wie eine Bafferfluth : \*) ber kleinen Rraft, die gro= fie Munder thut.

\*) Sef. 48, 18.

3. Wir bitten bich, Berr Chrift, burch bein Berfoh= nen; bu wollst uns mehr nach beinem Ginn gewoh= nen, und uns bein Rreuggebeimniß zu verftebn, bir in bein Berg und Bunden laffen febn.

4. Wir wunschen, bir alleine zu gefallen, bir nach, Berr Chrift, mit Leib und Geel zu wallen, lag uns lebendige Beweise fenn, wie beines Baters Pflanzungen

gebeihn.

727. Met. 166.

Wenn wirst du bann, bu Gotteslamm! mit Taufen= ben erscheinen, die beine bei= Be Liebesflamm zusammen fann vereinen, bag, mas fich beiner Bunden rubmt, ben Chriftusfinn auch frie= ge, und, wie fichs beinen Schafen ziemt, recht in ein= ander füge?

2. Saft bu, o schoner Brautigam: Die Bergen bir zu Tempeln! so mach uns auch durch beine Klamm zu mahren Liebserempeln; es marm' uns beine Liebes= gluth, ja fete uns in Klam= men, und bringe unfern Sinn und Muth in Ginen Sinn zusammen.

3. Man foll an unferm Mandel febn, mas unfer Berg empfindet: - daß wir bein Teftament verftebn, wozu es uns verbindet; und baß bas Band ber Bru= berschaft uns ftets im Gin= ne lieget, bis unfre kleine Kriedensfraft ber Trennung

obgefieget.

4. Gebent an uns in bei= nem Reich, und fahre fort zu walten; lehr uns, was bor bir recht und gleich, und hilf uns bruber halten: bau bie Bemeine ferner aus; lag uns auch nicht vergef= fen , bag uns ber Gifer um bein Saus, wanns Roth ift, muffe freffen.

728. met. 155.

Lieben und geliebet fenn, bas ift meine bochfte 21 a 4 Freu= Freude; ich bescheibe mich zwar gern, baß ichs nicht werth; boch begehrt mein fonst blod und arm Ge= muthe gerne feiner großern Gute: wenns nur liebt. und Lieb erfahrt. mitte

2. Sat mich nur mein Beiland lieb; (und wer fest beg Liebsgebanken Biel und Schranken?) fommt burch feines Bergens Brand meins in Stand, bag es wieberum aus Liebe ihm gern ewig nahe bliebe; wird nichts himmlischers genannt.

3. Rommt bie Freund= lichkeit bagu feiner Rinder, bie mir wichtig; bann ifts richtig mit bes Lebens Leich= tigkeit; lange Beit wird burch Liebe zu Minuten; großers lagt fich nichts ver= muthen in ber Beit noch Emigfeit.

4. Aber bas hebt brum nicht auf, daß man auch, gu Jefu Preife, Ernft beweise; benn ber Gifer um fein Saus bleibt nicht aus: er gehort mit zu bem Triebe ungefårbter Bruderliebe, und ermachst fogar baraus.

5. Dafur banken innia= lich unfre bir geweihte Ber= gen, Mann ber Schmer= zen: o! wie ehrerbietiglich liebt man fich, und lagts boch auch wieber gelten, baß bie Diener Jefu Schelten. wenn es wo erforderlich.

5. Berr, erhalte ftets ben uns beine beilge Bucht und Gnade; unfre Pfade leuch= ten bann an jebem Ort immer fort, und bu frigft noch viele Geelen burch uns zu den Wundenhöhlen, bie uns glauben auf bein Wort.

729. Met. 166.

Du Geiff von oben! flamm uns an, benn wir find ja bein eigen: mas wir bis= ber nicht recht gethan, bas foll uns vor bir beugen: wir find boch Jefu Gigen= thum ben allen diefen Ga= chen , und lieben feines Da= mens Ruhm: ach bilfs uns

besser machen!

2. Go lag bann beinen Friedenswind uns fanftig= lich durchwehen, bag Berg und Berze fich verbind, als Eins por bir zu fteben! und wenn wir mit vereintem Muth zu beinem Bergen ei= len, wollst bu, herr Jefu! burch bein Blut all unfre Schaben beilen.

3. Wir nahen uns ge= meinschaftlich zu bir, ber guten Liebe, und fuffen bich gang inniglich fur beine Gnadentriebe, die unfer Berg mit Lieb entzundt; biefelbe muffe mahren fo

Ian=

lange, bis wir broben find ben ben vollendten Choren.

730. Met. 121.

Gemeine! liebe bich burch= gangig inniglich mit gefalbten Trieben; benn Gott erwählte bich von Ewigkeit jum Lieben: bir ifts angepaßt, daß bein Berg umfaßt, was bich liebt und haßt.

2. Das Lieben meine ich, bas, feitbem Sefus fich tobt geblut't aus Liebe, nun unveränderlich der Kirche Kleinod bliebe; drum liebt fie fo fehr; aber mer liebt mehr, als wir alle? Er!

731. Mel. 155.

Reine Liebe in ber Welt, war sie auch die allerbeste und die großte, gibt mir Satisfaction; Gottes Sohn tragt mit feinem Freund= fchaftstriebe und mit feiner Feindesliebe gang allein ben Preis bavon.

2. Der fur feine Rreu= ziger bort in feinen Tobes= nothen noch gebeten, brun= ter ich, mir zur Unehr, mit gebor, ber fur uns, als Feinde, starbe, und Geligkeit erwarbe, bem ge= buhrt allein die Ehr!

3. Ulfo hat das Bergens= lamm und gelehrt für Bruber fterben; und wir erben

bas von keinem Geraphim, fondern ihm; wie wir bann aus feinem Blute, bas uns Rraft gibt, alles Gute neh= men muffen, mas uns ziem.

4. Kur bie Bruber, weiß ich nicht, wie man ibo ster= ben follte, wenn man wollte; aber feiner Gigenheit, feiner Freud und bergleichen, fter= ben muffen, bag bie Bruber es genießen, fommt noch vor in diefer Beit.

5. Schaflein! fucht ein= ander fo, eurem Birten gum Bergnugen, lieb zu frigen, wie ers euch por feinem Tod noch gebot, zum Be= weis, baß ihr ihn fennet. und in feiner Liebe brennet, und Gemeinschaft habt mit Gott.

6. Sabt euch aber noch fo lieb; bennoch reichen die= fe Triebe an die Liebe gu bem guten Sirten nicht: ba geschicht Gliedern ohne Magelnarben, Bergen, bie nicht fur uns ftarben, in ber That fein Unrecht nicht.

732. Met. 79.

D Lamm, für uns geschlachtet, du Ronig, tief verachtet, doch Fürst ber Geligkeit; hilf beiner flei= ner Beerde, ben Ruh und ben Beschwerde, zur innig= ften Berbundenheit.

21 a 5 2. 3a

# 378 Bon der fortwährenden Selbsterkenntniß

2. Ja lag in ber Gemeisne zum Zeichen, baß fie beine, stets beinen Frieden wehn; und freu bich unfrer Flammen, die aus dir selsber stammen, und wieder in bein Herze gehn.

3. Uch waren unfre Triebe fo voll von beiner Liebe, baß man es merkete in allem Thun und Handeln, und baß es uns zum Wanbeln nach beinem Sinne star= kete.

4. Nun das ift unfre Bitte, du Furst in unfrer Mitte! zeig beine Gegenswart; mach bein Gebot \*) uns wichtig, das herz zur Folge tuchtig, und heilge unfre ganze Art.

\*) 3oh. 13, 34. 35.

# Won der fortwährenden Selbsterkenntniß, und Seufzer um Enade.

733. Mel. 91.

Ach was sind wir ohne Sesu! durftig, jammerlich und arm, ach was sind wir? voller Elend: ach, Herr Jesu! dich erbarm; saß dich unsre Noth bewegen, die wir dir vor Augen legen!

2. Ohne dich, herzliebster Sesu! kömmt man nicht durch diese Welt, sie hat fast auf allen Wegen unsern Kußen Neg' gestellt: laß uns meiden alle Striecke, und nicht wieder gehn zurücke!

3. Laß ben Geist ber Kraft, Herr Tesu, geben unserm Geiste Kraft, daß wir brunflig bir nachwanzbeln, nach ber Liebe Ciz

genschaft. Uch Gerr! mach uns felber tuchtig, so wird unfer Wandel richtig.

4. Tritt ben Satan, starfer Jesu! unter unsern
schwachen Fuß. Du kennst
unser Unvermögen, gib uns
beines Heils Genuß; daß
wir beine Kraft stets spuren, und uns nie von dir
verlieren.

5. Dann wird Lob und Dank, Herr Jesu! schallen aus bes Herzens Grund: bann wird alles jubiliren, und bir singen Herz und Mund: bann wird schon auf bieser Erben Jesus hochgelobet werden.

734. met. 15.

Mein Heiland! bu verwirfst uns nicht! du haltst uns

uns ewig Treue, und blei= best ftets barauf gericht't, baf uns bein Berg er= freue.

2. Wer ift so gnabig, als wie bu? wer kann fo viel erbulden? mer fieht mit folcher Langmuth zu, ben fo viel schweren Schulben?

3. Das muß ein treues Berge fenn, bas uns fo boch fann lieben: ba wir es boch, fatt zu erfreun, gar oft= mals noch betrüben.

735. Met. 37.

Wir find vom Fluche fren, und Gottes Rinder, find aber boch baben noch arme Sunder, und in uns felbst nicht gut; die fundgen Ef= fen muß täglich Christi Blut heil'n und bedecken.

2. Ift auch ber Gunde fcon bie Macht genommen, und Absolution uns zuge= fommen; fo bleibt bem ohn= geacht't noch manche Narbe, Die kleinlaut vor dem macht. ber fur uns ftarbe.

3. Was aber, wie sichs findt, vor ihm erscheinet, und wie ein burftig Rind um Bulfe weinet; ach! bem bient Christi Blut jum Beilungsole, fo, bag es Wunder thut an Leib und Geele.

736. met. 214.

Sundig bin und bleib ich immer: aber, in fein Blut gefleibt, schabet mir mein Siechthum nimmer, und mein Urzt ist niemals weit; er wird mir zu Bulfe eilen, wenn und wo mirs nothig thut : ja fein Marterleib und Blut wird all mein Gebre= chen beilen; benn bie Cur aus Jesu Schmerz ift be= mahrt furs fundge Berg.

737. mel. 151.

Nur unsers Falles Scha= ben fein offen bargelegt: ber Urat voll Beil und Gnaben, ber unfre Glieber tragt, hat Balfam gnug bes Lebens fur Kranke auszutheiln; und niemand weint vergebens: er fann bas Rrantfte beiln.

738. Met. 383.

Derr! offne mir die Tiefe meiner Gunben, lag mich auch fehn die Tiefe beiner Gnad: lag feine Ruh mich suchen ober finden, als nur ben dir, ber solche für mich hat, ber bu gerufen: "Sch will euch erquiden, wenn euch die Gund und ihre Lasten bruden."

2. D theures gamm, bas bort Johannes fahe, wie es als Opferlamm geschlachtet ist! nimm weg von mir die Sûnd, und sen mir nahe, daß ich dich seh und schmecke, wie du bist. Laß mich durch bich im Glauben überwinzben, das Fleisch, die Welt, ben Satan und die Sünden!

739. Mel. 118.

Entbinde mich mein Gott! von allen meinen Banden, und was mich noch subtil im Fleisch gefangen hatt! ist das nicht schon genug, wenn auch nur eins vorshanden, das mich noch binsten kann in dieser Sundenswelt? soll ich gebunden seyn, so binde deine Treu mein armes Herz, auf daß ich bein Gefangner sey.

2. Ich weiß, ich liebe bich: boch, foll ichs recht bekennen, noch lange nicht so viel, als meine Seel begehrt: es ist noch was in mir, ich kann es selbst nicht nennen, das öfters meinen Geist in deiner Liebe stort. Herr Tesu! mache du mich selbst von allem fren, damit ich dein allein ohn alle Hindrung sen!

740. Mel. 165.

Seju, Brunnquell aller Gnaden! welcher feinen von sich flogt, ber muhfelig und

beladen; sondern ihn erquickt und trost't: hilf du mir aus aller Noth, laß mich werben nicht zu Spott; o mein Gott! vor den ich trete, hore, wie ich sehnlich bete.

2. Neiche beinem armen Kinde, das auf schwachen Füßen steht, deine Enadenshand geschwinde, daß die Angst vorüber geht: wie die Jugend gängle mich, daß der Feind nicht rühme sich, er hab ein solch herz gefället, das auf dich sein hossennng stellet.

741. met. 16.

Beuch mich, zeuch mich mit ben Urmen beiner großen Freundlichkeit, Jesu Christe! bein Erbarmen helfe meiner Blobiakeit!

742. Met. 91.

Sefu! Kraft ber bloben Berzen, Troft in aller Bansgigkeit, Labfal in ben großsten Schmerzen, Urzt für alles Herzeleid, Balfam für bie Todeswunden, ben man stets voll Kraft befunden.

2. D du Heil ber franken Sunder, Brunn, von dem das Leben springt, selbst das Pstaster und Verbinder, dessen Cur stets wohl gelingt, du kannst Vein Pein und Schmerzen linbern, ja bes Tobes Stoß verbindern.

3. Komm, o Herr! und brud in Enaden mir bein Bild ins Herz binein; so wird meinem alten Schazden, durch bein Blut, gezholfen senn: falbt dein Dele meine Wunden, so bin ich dann ganz verbunden.

# 743. mel. 132.

Defu Christe, Gottes Cohn, du Schöpfer aller Dinge! schau boch herab von beinem Thron, bor, was ich vor bich bringe: bu wollest mich, weil du, herr Christ, mein Schöpfer und Erlöser bist, mit Hulf und Trost umfassen.

2. Ach schau mich, bein Geschöpf, boch an, bas bu selbst hast formiret! bein Henn, Erbarmung sich balb rühret. Schau beine Hans, be, die für mich mit Nägeln haben lassen sich ans Holz bes Kreuzes schlagen.

3. Darinnen steht mit beinem Blut mein Name angeschrieben. Lies boch die Schrift, die mir zu gut in beinen Handen blieben: so wird sich ja bein liebreich herz erbarmen mein, und

allen Schmerz in meinem Geiste stillen.

744. Met. 79.

Serr Jesu! mach mich selig und in den Wunden frohlich: beleb mich durch dein Blut; und dein verz dienftlich Sterben ertobte mein Verderben: so hab ich, was mir nothig thut.

#### 745. met. 167.

paß ich ber Sunbe sterben, und nur Christo leben mocht! o daß ich ihm fürs Erwerben meines heils mehr Ehre brächt! ich bin elend, arm und schnöde; aber eines macht mir Muth, war ich sonst auch noch so blode: er ift unbeschreiblich gut.

2. D war mir bas Berz recht offen und stets Tesu Liebe nah! o konnt ich recht lebhaft hoffen, was ich brauche, sey schon ba; war mein Gang bem Jüngerleben und mein Sinn bem seinen gleich; war ich wie die guten Reben, stets an Enabenfrüchten reich!

3. War ich ihm, ber ob mir waltet, boch zum Ruhm und steter Freud; war ich in sein Bilb gestaltet und zu seinem Dienst bereit; o war ich von seinem Feuer burch und durch mit Lieb

# 382 Bon der fortwährenden Gelbsterkenntniß

Salbung treuer, und ihr pflege ben Glenben!

ein gehorsam Rind!

4. Beiland, wirft bu mit mir geben, wirft bu mir gur Geite fenn, wirft bu treulich auf mich sehen, und mir immer belfen ein; fo werd ich der beine bleiben. werde immer weiter gebn, und dir beine Sache trei= ben, baß bu beine Luft wirst febn.

746. met. 79.

Wenn du von beinen Ga= ben, o Berr! wolltst Rech= nung baben, und zogeft uns vors Recht: fo weiß ich, bag wir Bloben fein Wortlein fonnten reden: wir kennen uns als gar zu fcblecht.

2. Doch bleiben wir die Deinen, und bu verwirfeft feinen, deß Berg in Rum= mer liegt. Wie konntest du uns laffen, und bein Beschopfe haffen, das fich um deine Fafe schmiegt?

747. Met. 132.

Du bist ber Hirt, ber Schwache tragt, auf dich will ich mich legen; bu bist der Argt, der Kranke pflegt: erquide mich mit Gegen! ich bin in Bahrheit Schwach und fiech: ach fomm,

entzundt; o war ich ber verbind und beile mich, und

748. met. 35.

D Jesu, bu mein treuer Birt und Buter! ber mir erwarb die unschätbarfien Guter: wenn boch mein Berg von Tag zu Tage mehr voll Dank dafur, und bir zur Freude mar!

2. Du weißt es mobl. was mich oft fchmerzlich quå= let: Bestandigfeit im Guten mir noch fehlet, ver= gib es mir, bu Bergenskun= diger! ich strauchle noch wie

ein Unmundiger.

749. met. 141.

Dich armer Sunder! es ist wahr, ich bins: war mein lieber Beiland feines folchen Ginns, daß er mei= ne Geele gar nicht laffen fann; er hatt feine Gna= de långst von mir gethan.

2. Nun ich will mit Freuben feben, mas er thut, wie er mich wird ansehn, weil er boch nicht ruht, bis er mir kann halten feinen theu= ren Gid, daß ich noch foll werden feine gange Freud.

3. Wenn ich baran bente, fo verschwindet mir Furcht und Ungst und 3weifel: ich vergebe fcbier, Lamm! vor Freud und Soffnung über

mei=

meinem Glud, fo wie uber beinen funftgen Liebesblick.

4. Umen, theures Umen, liebes Gotteslamm! Mann von mahren Worten, und mein Brautigam: nimm mich, wie ich ba bin, gib mir, was bich preist, bich und beinen Bater und ben heilgen Geift!

# 750. met. 22.

Dater meines lieben herrn, wie bin ich oftmals noch fo fern bon bem, was beinen Kindern ziemt, und beinen beilgen Namen růbmt.

2. Bergib mir, bein'm Unmundigen, mein Fehlen und mein Gunbigen; und schute mich durch Macht vor allem Uebel Tag

und Nacht.

3. D lieber Berr Gott, heilger Geift, warft bu nicht, ber mir Bulfe leift't widers Elend, bas in mir liegt; ich traut' mir feine Stunde nicht.

4. Und bu, verwund= ter Schmerzensmann! bem blutger Schweiß von Wan= gen rann: wie geht boch beine Suld fo weit zu mei= ner Geelen Geligkeit!

5. 3ch bin bas Elende vor bir; ach hatt ich nie Gefalln an mir! bewahr mich boch, bein armes Rind, und mach mich ganz nach bir gefinnt.

# 751. Met. 26.

Du treuer Seelenbrauti= gam, wie mach ich beinem treuen Bergen noch fo viel Schwierigkeit und Schmer= gen, daß ich mich felbit faum leiden fann.

2. Mich beuget meine große Schuld, und noch viel tiefer beine Liebe: benn ob ich bich gleich noch betrube. fo fenn ich boch auch beine

Suld.

3. Ich freue mich barauf recht fehr, wenn ich gang werd in Lieb entbrennen, und dich mein Wandel wird bekennen, daß ich dir bringe Ruhm und Ehr.

# 752. met. 114.

Du treues Haupt! ich sag es mit Empfinden; ich habe mich noch felber viel zu lieb, und folge noch nicht ftets bem Gnadentrieb, durch ben bein Geift mich abziehn will von Gunben; brum bleibt fo mancherlen noch unvollbracht, wozu ich boch ben Unfang schon ges macht.

2. Da ift die Band; ach wars doch nicht vergebens! wie oft hab ich fie dir schon

bin=

hingereicht? wie oft die be= fte Soffnung ichon gezeigt? und boch ift noch kein Biel bes fremben Lebens: allein, ich bitte dich, so sehr ich fann: fprich boch zu meiner Geel: fangs wieber an!

753. Mel. 16.

Ereue Seelen die begehen also ihren Sahrestag: daß fie prufen, wie fie fte= ben? was ber Beiland fa= gen mag?

2. Db ihr alter Mensch begraben, ob fie ist mehr Aehnlichkeit mit dem lieben Beiland haben, als in ber

porber'gen Beit?

3. Und indem sich annoch zeiget mancherlen Unahn= lichkeit, find fie druber tief gebeuget, und zu neuem Ernft bereit.

4. Gie bebenten feine Kubrung in bem munder= vollen Gang, und die felige Regirung; da erfolget Lob

und Dank.

5. Und fo gehts auf neuen Segen, mit verneutem Glaubensmuth, daß wir in bes Beilands Wegen magen Chre, Gut und Blut.

754. met. 228.

Wie sind wir doch so herzlich schlecht: und beißen gleichwol auch gerecht; bas ift bod unbeschreiblich: von wems als Wahrheit wird erfannt, bem machts ge= wiß nicht fein Berftand, auch Fleisch und Blut nicht glaublich; o nein! ba fenn andre Wege in der Pflege bes Getreuen, biefer Lehr uns zu erfreuen.

2. Wenn man fich mehr fur sundig halt, als da die Gunde \*) aller Welt ben Meifter in uns fpielte: ba man wol weiß, was in uns ftect, ob es gleich noch fo fehr verdeckt, ja gar schein= heilig, wuhlte; und bann nennt man feinem Bergen auch die Schmerzen bes Berfühners, ber Gemeine Berrn und Dieners. Joh. 16, 8. 9.

3. Das Untlit wird balb feuerroth, bald wieder blag. als wie ber Tob, vor Beugung und vor Schrecken, entsett fich vor dem Brau= tigam, bem Jehova, vor beffen Klamm die Elobim fich beden. Was muß Jefus an mir truben Bergen lieben? Berg, bu weißt es: fein Berbienft unb Leiben, beift es.

4. Ber Gottes Mart'r in Ehren bat, ber findet immer eine Statt in feinen heilgen Wunden; wenn ihm fein bischen eigen Guts

mehr

mehr übrig bleibt, wird Kraft des Bluts sein Herz vom Fluch entbunden; das schrent allzeit auf dem Throne: Urtheil schone, schon' des Lohnes, ja des Schmerzenstohns des Schnes!

- 5. Ich bin zufrieden, liebstes herz! ich stehe aber boch mit Schmerz vor deinen treuen Augen: so lange mein Berderben noch mich halt an ein'gem fremden Joch, so muß ich Wermuth saugen; wenn gleich von euch, Wundensluthen, mich bebluten Segensströme, fehlts doch nicht, daß ich mich schäme.
- 6. Herr Tesu, du getreuer Mann! wie? duß ich noch nicht so seyn kann, wies dir und mir gefället: wie? daß die neue Ercatur nicht ganz in mir und einzig nur das Regiment bestellet. Uch Gott! die Noth ist unzählig, dis was schmählig ganz verschwunden, durchs Berdienst von deinen Wunden.
- 7. Es ist mir boch, als merkte ich das Sawort ben mir inniglich, daß mir mein Brautgam gibet; der Braut (die aus ihm felber ist erbaut,) mehr, als die Braut ihn, liebet: dein Schmerz, mein

Herz, soll vergehen, du sollst's fehen, spricht die Wahrheit: mein Herz gläubts und kommt in Klarheit.

8. Wie bin ich doch so herzlich froh, daß Hoffnung ist, ich werde so, wie ich ihm kann gefallen, daß ich möge mit Jesu Christ, der Seiner Kirche Bräutgam ist, in steter Liebe wallen. D ich freu mich, daß ich bleibe Glied am Leibe meines Treuenz ewig werd ich mich deß freuen.

# 755. Met. 4.

Sott heiliger Geist! sen innig gepreist, daß du mich gelehrt, wie freundlich sich Sesus zu Stäubelein kehrt.

- 2. Mit welcher Gebuld, und Gnabe und Huld, hat er mich geführt? so, daß sich mein Denken barüber verliert,
- 3. Unds Auge, wenns thrant, ben, ber mich verssohnt, nur dankbar anblickt, indem sich bie Seele in Staub vor ihm buckt.
  - 4. Ich Afche und Erd, was bin ich boch werth? nichts an mir ist gut, als was das Blut Iesu selvst wirket und thut.
  - 5. Wie hat er so lieb! ach Cott, welch ein Trieb

23 b

von Liebe und Gnad, ist der, so ihn für mich in Tod

gebracht hat.

6. Wie bank ichs ihm nun? was foll ich ihm thun? o daß ihm zu Ehrn all meine Biutstropfen (Gedanken, Begierden) geheiliget warn!

#### 756. met. 141.

Das ist unbeschreiblich, wie und Tesus liebt; und es ist ungläublich, wie man ihn boch übt: thuns boch gute Kinder, die sein Herze sehn, und nicht mehr wie Sunder unterm Fluche stehn.

2. Herr und Gott ber Deinen! fang aufs neue an, hore unfer Weinen, weil man fonst nichts kann; und erzeig bich gnadig an ber Leibeshohl; mache uns auch ledig von ber Schmach ber Seel!

3. Alle unfre Stunden heilige du dir; mach uns beinen Wunden, Lamm, zur Ehr und Zier! laß bein Bolk erfahren, wen die Sammelstadt der erlösten Schaaren bey ihr drinne hat.

757. Mel. 155.

D! mas wird mein Berg gewahr: konnt sichs boch mit Liebessehnen mehr gewöhnen an bas unsichtbare Haupt, dran es glaubt! bas beugt mich in meinem Herzen, baß ich meines Lammes Schmerzen noch so manchen Dank geraubt.

- 2. D wie ist mir bann geschehn! daß ich mich so lang verweilte, und nicht eilte; daß ich ihn, den Schmerzensmann, nun und bann nicht noch lauterer geliebet; nein, geübet und betrübet, der mich doch mit Blut gewann.
- 3. Nun so sen es bann gewagt, ihm zu hulbigen aufs neue, und mit Treue; er ist boch mein Gott und Herr, er, nur er; und er hat mich arme Made boch gebracht zu mancher Gnade, die wohl sonst nicht für mich war.
- 4. Neige bich, bu naher Mann, zu bem Aermsten beiner Kinder; Freund ber Sunder! blide mich in Gnaben an, daß fortan mein so großes Unvermögen sich des Reichthums deiener Segen um so mehr getrösten kann.
- 5. Nimm doch von mir, was nicht taugt: wasch in beinem Blut mich reiner, mach mich kleiner, lehre mich in der Gemein kindlich seyn,

unb

und bewahre meine Gin= nen vor unnotbigem Beginnen; nimm mein gans

ges Berg bir ein!

6. Mimm mich bin! fo wie ich bin, bu Geliebter meiner Geelen! Bunben= hohlen, bleibt mir in ber blutgen Schon' offen ftehn! fo kann ich in Liebe handeln, und die Strafe frohlich man= beln, brauf ich foll nach Saufe gehn.

758. met. 90.

Mein Heiland! ob ich bir gleich noch bein Lieben oft erschwere, und druber trau= re; bent ich boch, und bents zu beiner Ehre: es liebt mich mehr mein Jefus Chrift, als außerlich zu feben ift.

2. Und ich, (bu fennft mein Berg und Ginn) ob ich gleich arm und schnobe, und feitbem ich begnabigt bin, fehr schaamhaft und fehr blode, ich hab dich, theu= rer Schmerzensmann! boch lieber, als ichs fagen kann.

759. met. 121.

Mach Gnade ist mir weh: ich weinte eine Gee, wenn ich den nicht wüßte, der sich fur mich hingab, baß er die Sunden bußte, unterm Richterstab, und zulett berab bis zum Tob ins Grab.

- 2. D mein Immanuel! erbarm bich meiner Geel: fie ift frenlich blode und weint in ihrer Sohl; benn ach, ihr Ruhm ift schnobe, baß bu, mein Berr Chrift. ihr Erlofer bift, und fie untreu ift.
- 3. That ich bas sonst jemand, was dir von mir bekannt; wers auch immer mare: fein Gifer murd ent= brannt, ich fublte feine Schwere: bas ifts, was mich nagt, wenn bas Lamm nichts fagt, und fich nicht beklagt.
- 4. Last alle Lanamuth gleich im gangen Gnaben= reich, ben ben Rationen. ja unter Gottes Zeug, in Einem Bergen wohnen, ach, ihr guten Leut, feine Lindiafeit übertrifft fie weit.
- 5. D ber getreue Mann! er lagt mich nicht im Bann; er bebenkts in Liebe, baß ich nichts felber kann, und doch gern ben ihm bliebe: ber fur Feinde bat, und fein Bolk vertrat, weiß ja im= mer Rath.
- 6. Lieb ift fein Element. für treu ift er bekennt: ich bin feine Sache, an bie er alles wendt; anstatt bag ich was mache, bleib ich in 93 b 2

ber Ruh, und feh ihm nur zu, mas er Gutes thu.

7. Wer follte nun von mir nicht lauter Gutes hier in der Zeit erwarten? und was für Pracht und Zier von meines Herzens Garten? aber kümmerlich grünt er kaum für dich; ach wie schäm ich mich!

8. Mit mir zufrieden fepn, das ist unmöglich, nein! zu dem Bater sagen, die Seele halt sich fein; und wenn der Feind wird klagen, zeugen im Gericht, wie ich wandl' im Licht: ach, das kannst du nicht.

9. Berklagt bin ich gewiß, und über bas und dies, mehr noch als ich glaube: wie trittst du vor den Riß, und hilst dem Glied am Leibe? gib mir von dem Thron, Tesu, Gottes Sohn, Absolution!

10. D mein Immaquel! gesegne meine Seel, salbe sie mit Gnade, und mit dem Freudenol, sprich zu der armen Made: "deine Schmach ist mein, mein Verdienst ist dein, du sollst sellg senn."

11. Ich glaubs: so tilge bann, Herr Tesu! allen Bann; gib mir Heil und Friede; blick mich in Gnaben an, und werde mein nicht mube! Amen, es fen wahr! Er, ber alles gar, mach mich, wie Er war.

760. met. 97.

Mit einem tiefgebeugten Sinn fall ich vor meinen König hin: bedenk ich meinen Lebenkgang, so regt sich Schmerz und Freud und Dank; ich fühl mich elend, arm und mangelhaft, bezischämt und doch begnadigt und voll Kraft.

2. Die Beugung kommt von feinem Ruß und feiner Gnade Ueberfluß; die tiefe Schaam entfleht daher, daß ich ihn noch nicht liebe mehr: die Kraft hingegen und den Glaubensmuth verschafft mir sein Berdienst und theures Blut.

3. Gott Lob! daß feine Gnadenhand mich suchte, zu sich zog, und fand; Gott Lob! daß er mich seine nennt, und ihn mein Herz als meine kennt: Gott Lob! daß er sein Wort beständig halt: nun glaub ich mich mich mit ihm schon durch die Welt.

4. Du hoch geliebter Schmerzensmann! ich bitte, was ich bitten kann: nimm hin bein Kind, und ziehe mich noch immer nåher hin an bich, und leg auch

mei=

meinem Arbeitsschweiß und Treu die unumganglich

nothge Gnade ben!

5. Infonderheit erhalte du vor aller fremden Kraft in Ruh dein armes Kind, nach Seel und Leib, daß ich dein's Geiftes Tempel bleib, bis zur Erscheinung deiner Herrlichkeit, da Geift und Seel und Leib sich deiner freut.

761. met. 30.

Uch mein Seiland! fegne meine Seele, die sich nach dir sehnt in ihrer Höhle; sie ware gerne deinem treuen Bergen niemals ferne!

2. Wenn ichs Geistes Stimme überhoret, und mich an fein Warnen nicht gekehret in meinem Herzen: en, was macht mir bas fur

bittre Schmerzen!

3. Mache, daß mein Herz und Augen weinen, wenn ich nicht bin treu gewest im Kleinen: bann gib aufs neue, daß ich beines Gnabenblicks mich freue!

762. Met. 159.

Lamm! wenn bu gleich nicht Ungenad auf eine Seele haft; wenn man gleichwohl ben Rummer hat, bey feiner Arbeitstaft, ob du auch wohl zufrieden bist, und ob dir unser Thun recht ist? kurz: ob wir dir zur Freude sind; so weint ein gutes Kind.

763. met. 146.

Der Herr sah Petrum an, bas schnitt ihm so burchs Herze, baß bieser Felsenmann sogleich voll Reu und Schmerze, aus Liebe und aus Noth, ber Menschen Aug entwich, und seinen Fall vor Gott beweinte bitterlich.

2. Ihr Herzen! merkt ihrs auch, was Tesu Ungen reden? wie sie nach ihrem Brauch befriedigen bie Bloden, die Eigenliebe gualn, das Eigenlob besicham'n, und mit Gebrech und Fehl'n es so genau

nicht nehm'n?

3. Gott Lob! wir wiffen mehr, als unfre Wort'
erzählen, was Jesu Blick
bisher gewirkt in unsern
Seelen; wir fühlen Freud
und Schmerz, so oft er
auf uns blickt, indem er
unser Herz tief beuget und
erquickt.

764. Met. 79.

Mit einem tiefen Sehnen und oft mit heißen Thrånen erwart ich Christi Bb 3

# 390 Von der fortwährenden Gelbsterkenntniß

Blid; und wird er mir ges geben zu meinem ewgen Les ben: so weiß ich mir kein

größer Gluck.

2. Sonst bin ich wie erstorben, und alles ist verborben, was ich gedenk und
thu: Herr Christ! in beinen Wunden gib mir zu allen Stunden Heil, Leben, Seligkeit und Ruh.

3. Mach du mich treu und kindlich, und immer mehr empfindlich fürs menschliche Geschlecht, damit ihr Wohl und Wehe mir recht zu Herzen gehe, wie dirs war, da du warst ein Knecht.

4. Du liebst mich unbeschreiblich, brum ist es mir ungläublich, bag bu mich lassen wirst; nein, wahrlich bu bist meine, und ich bin wieder beine: ach segne mich, bu Friedefürst!

765. Mel. 167.

Soll ich reben ober schweisgen? ich unwürdiges bes Lamms! reden sollt ich, zu bezeugen alle Huld des Brautigams, die ihn hat so weit getrieben, daß mirs geht, wie ichs erfahr; denn was von ihm sieht geschrieben, macht er meiner Seele klar.

2. Schweigen follt ich und mich schämen, baß es

noch so schlecht mit mir, und er mich boch all's läßt nehmen, was ich täglich brauche hier: aber da es ihm gelungen, daß er mich errettet hat: sen ihm Lob dafür gesungen, der so groß von Rath und That.

3. Heilger Geist, voll Enab und Liebe! das ers bitt ich mir von dir: wenn ich wo dein Herz betrübe, sag mirs, und vergib es mir! hab ich oftmals mehr versprochen, als erfüllt zu deiner Freud, oder hab ichs gar gebrochen; so ist mirs

von Bergen leid.

4. Willst du meinen Herrn beschenken, und ich bin dir gut dazu: nimm mich; ohne dran zu denken, daß ich mehr versprech als thu. Wenn dann nur an allen Orten, wo das Lamm mich wallen heißt, über meinen Werk und Worten, beine Salbung übersleußt.

766. Met. 79.

Dem Gott und Herrn der Seinen, dem Haupte der Gemeinen, der mich so abssolviet, daß ich vor Schaam zersließe, kuß ich im Geist die Fuße, daß er mich aus der Noth geführt.

2. Die Gruft, in der ich strette, die Fluth, die mich

he

bedeckte, feb" ich noch ne= ben mir: brum branche ich dich stundlich, Berr Jefu! recht empfindlich, fonft irr' ich wieder weg von dir.

767. met. 376.

Schaff in mir, Gott! ein Berg bas reine beißt, und aib mir einen neu'n gewif= fen Geift: verwirf mich nicht von beinem Ungeficht, und nimm (bas bitt ich von bir,) ben beilgen Geift nicht bon mir!

2. Uch trofte mich: fonft want ich wie ein Schilf; ach troft mich wiederum mit beiner Bulf, und lag ben Geiff ber Freuden, ber bich preift, ohn Ende ben mir walten, und mir ben Muth erhalten!

768. mer. 216.

Defu, Quell ber Gutigfeit! lag beine Gnabe fliegen, und wie ein Strom zu aller Beit fich in mein Berg ergießen. Sier fteb ich, elend, blind und bloß, eroffne mir ber Liebe Schoos, und lag mich ba erwar= men: ich weiß, in bei= nem Bergensschrein wird noch ein Raumlein übrig fenn fur mich Gering = und Urmen.

769. met 195.

Freundlichster Jesu! ich boff auf Erbarmen, neige bein anabiges Untlig zu mir; edelfter Reichthum ber geiftlichen Urmeit, full bie bedurftige Geele mit bir! bring in mir alles zur Kraft und zum Wefen, bag ich nicht etwa von außen nur fchein': reinge mein Berge. und laß mich genesen, baß ich in Wahrheit mich nen=

nen fann bein!

2. Gutiafter Jefu! ver: nimm bod mein Fleben, fieb. wie die hungrige Geele fo matt! Liebster Immanuel! laß es geschehen, mache mich boch mit dir felber recht fatt! ehedem sprachst bu: bas Bolf mocht verschmachten. wenn es ohn Effen von dir follte gehn: emige Liebe, wie wolltst dus nicht achten, wenn du mich bungrig und durstig folltst febn.

770. Met. 79.

Der Freund ber armen Gunber erquidet feine Rin= der mit feinem Leib und Blut, fo er zu unferm Leben aus Liebe hingegeben; und mir wirds diesmal nicht fo aut.

2. Ihr Augen! laßt bie Bahren fich immer mehr ver=

25 b 4 meb= mehren, die Schuld ist nicht zu klein, könnt mir das Herz zerfließen durch Tesu Blutvergießen, so sollt es mir bald wohler senn.

3. Er ist mir wol nicht schrecklich, vielmehr recht herzerwecklich, wenn mir bie Liebe klar, bie ihn ans Kreuz geschlagen, bie Ginzbe wegzutragen von seiner armen Sunderschaar:

4. Nur dieses macht mir Schmerzen, daß mir in meinem herzen nicht völlig offenbar, ob er mich absolviret, und aus der Schuld geführet, darunter ich vor

dasmal war?

5. Wenn ich bies Zeugniß krigte, so wurde mein Herz lichte, so wurd' es feine Lust stets in den Wunben sinden, die wegen meiner Sunden der Leib des Herren tragen mußt.

# 771. Mel. 155.

Du für mich verwundtes Haupt! blute mir aufs arme herze, das im Schmerze und mit Seufzen vor dir liegt: machs vergnügt; laß mich dich so nah empfinden, daß es das Gefühl der Sünden immer ben mir überwiegt.

2. Dite seh ich was vor= aus von dem Gluck der ar=

men Sunder, und der Kinster, die an deinem Tische seinen Tische seinen daß ichster, daß ichster, und sich so werde haben, und mich so mit ihnen laben, und vergessen aller Pein.

3. Lamm, o Lamm! du bist mir boch immer mehr, als mirs will glücken auszudrücken: wenn ich noch so clend bin, und geh hin und besinn mich auf die Wunden, die du hast für mich empsunden; sind ich

großen Troft barin.

4. D! so komm, du Cotteslamm! und durchgeh
mit deinem Dele Geist und
Seele, gib mir Absolution
von dem Thron, und mach
mich mit deinen Kindern,
den erlösten armen Sunbern, ganz zu beiner Wunben Lohn!

#### 772. met. 69.

Du lieber Heiland, ich bin oft betrübet, daß ich weiland dich nicht mehr gezliebet, noch mich långstrecht verwöhnt an dich.

2. Mein ganzes Elucke steht in beinen Hanben; unds Geschicke, die Enab anzuwenden, geben beine Wunden eben.

3. Sprich nur ein Wortz lein, so wird meine Geele in dem Dertlein, wo das

Freu=

Freudenole herquillt, beru=

bigt, und gestillt.

4. Dein treues Muge, bas in ftetem Bachen, was nicht tauge, an uns tobt zu machen, wache über bei= ner Sache!

773. met. 30.

Lieber Heiland, blick mich an aufs neue, schenke mir boch neue Kindestreue, erlaß bie Schulben, und fahr fort bich mit mir zu gebulben!

2. Uch konnt ich wie Wachs vor Eir zerrinnen, und bich über alles lieb ge= winnen! so war ich gluck= lich und zu beiner Una=

benavsicht schicklich.

3. Satt ich mein und bein Berg recht gefunden, und ben immer offnen Deg jun Wunden, gur Geiten= hohle; o gewiß, es lebte Beift und Seele!

4. Schenke mir ein leicht und lichtes Wefen, schenke mir ein volliges Genesen an Leib und Geele: falbe mich mit beinem Freubenole!

774. met. 79.

Ach mein verwundter Fürste! nach beffen Blut ich burfte, in bem mein Sehnen ruht, an beffen Liebesherzen mir wohl ist

und die Schmerzen felbst beilfam für mich find und

aut:

2. Nach bir allein ver= langen, bas beißt ichon an bir hangen; zu dir voll Liebe fenn, bas beifet bich befißen; vor Dienftbegierbe schwigen, bas schreibst bu schon als Arbeit ein.

3. Mimm mich mit Liebs= erbarmen benm Bergen und ben'n Urmen, und fet ein Siegel drauf; lag mich ver= schlossen werden vor dem Gerausch ber Erben, tie aber mache felber auf.

775. met. 291.

Was bin ich boch, mein Gott! ich Staub und Erbe? fieh mich in Gnaben an. weil ich nichts machen fann, wenn ich burch bich nicht angetrieben werbe.

2. Verlaffe mich nur nicht, mein treuer Scho= pfer! benn ich bin gar zu schwach, für mich ich nichts vermag: ich bin bein armer Thon, und du mein Topfer.

3. Es gilt mir nur allein um meine Geele: ach, die boch nur bewahr, daß sie nicht in Gefahr gerathe, und des rechten Wegs verfehle.

4. Wohlan: ich lege mich in beine Urmen, als wie ein kleines Rind, bas fich gar

23 b 5 wohl wohl befindt, wenns auf dem Schooß der Mutter kann erwarmen.

776. met. 195.

Unbeschreiblichs Herze! ich kann dich nicht missen! ach gib dich mir zu genießen! wenn ich dich nicht habe, kann ich ja nicht leben; brum wollst du mir Urmen geben, was mich stillt, und ersüllt mit Trost, Fried und Freude, dran ich Mangel letze.

2. Laß in meinem Herzen heute noch ertonen, daß auch mein sey dein Verschenen! ich versprech dir alles; du gibst mir das Halten, und gedenkest nicht des Alten. Nun ich weih mich aufs neu dir zum Lohn der Schmerzen, mit dem ganzen Herzen!

# 777. met. 22.

Sch finde mehr als ein Berfehn, das von mir armen Kind geschehn; allein weil ich ein Sunder bin, so werf ich mich in Demuth hin.

2. Mein Fleben ift, befchwemm bein Kind, bas
fich um beine Fuße windt,
mit beinem rofinfarbnen
Blut; bas machet allen
Schaben gut.

3. Ich weiß zwar wol von keinem Bann, und fühlt es, ich gehör dir an: allein vor deiner Augen Licht, den Feuerstammen, taug' ich nicht.

4. Ich geb mich bir aufs neue hin, zu beinem Kreuzund Blutgewinn: gestalt mich in bein heilig Bild, durch Lieb und Schmerz, Herr, wie du willt!

5. Mein Herze ist und bleibt dein Gut, erworben durch dein theures Blut: nimms immer hin, so wie es ist, du holdes Lamm, Herr Tesu Christ!

6. D tauchs tief in bein Blut hinein; so wirds dir wohlgefällig fenn; ach beine Blutgerechtigkeit, die sen mein Schmuck und Chrentleid!

778. Met. 36.

Sotteslamm! für uns ans Kreuz geschlagen: was können dir doch deine Würm= lein sagen? wirds ihnen wol in diesem Zeitlauf glukten, sich auszudrücken?

2. Wenn unser Herz bebenkt, wie du uns liebest,
und welche Proben du uns
davon gibest; so sinkt man
dir mit Liebesthranengussen
beschamt zu Kußen.

3. Wir

3. Wir schamen uns vor unferm eignen Bergen, baß wir dir oft noch Aufenthalt und Schmerzen ben beinem offenbaren Liebesbrennen er= regen fonnen.

4. Dem Geift fen Dant, ber uns um beinetwillen, und beines Bergens Gehn= fucht zu erfüllen, zu Rin= bern, bie als Lohn dir zu= gekommen, hat angenom= men.

5. Worauf er jegliches besonders führet, mas ihn und feine Schut legitimiret, das ift ben groß und flein, zu allen Stunden: Ber= bienft ber Bunden.

6. Mus beinem Leben, Leiden, Tod und Blute, fommt und unendliches Ber= bienft zu gute; bas macht uns froh, bas fann uns Troft im Leben und Ster=

ben geben.

7. Dein Blut ift unfrer Arbeit ein'ge Stute, es ift und brinnen und auch braußen nube, wir wur= den ohne bas, ben allen Gaben, ftets Mangel ha= ben.

8. Erhalte uns daben bis an bas Enbe! wir find wol Menschen, sundge und elende: boch Menschen sind bein Fleisch und bein Ge= beine und Erbgemeine.

779. met. 9.

Bar'n wir feine Gunber nicht: batten wir kein gamm= lein, und noch kein von feinem Licht angezundtes Klammlein:

2. Aber unfer Gottes= lamm, bas fur uns geftor= ben, hat uns an dem Kreu= zesstamm Licht und Geist

erworben.

3. Niemals hab ich je= mand noch schmählicher be= trubet, als ben Beiland, der mich doch bis in Tod geliebet.

4. Endlich frigte ich, fein Rind, (o welch schon Ge= bachtniß!) burch Bergebung meiner Gund, ein folch groß

Bermachtniß,

5. Daß ich von bem Tage an, mich kaum selbst mehr kannte, und den blut= gen Schmerzensmann meinen Beiland nannte.

6. Mocht ich doch nun in ber Beit unter feinen Beerden ihm zur Ehre und zur Freud ohne Ausnahm werden!

780. met. 146.

Sch armes Würmlein bin im Grunde gang verdorben: boch Jefu Kreuzgewinn, mit blutgem Schweiß erworben: brum ftell ich mich ihm bar, so wie ich bin und

war, und kuß bie Nagel= maal fur meine Gnaden= wahl.

2. Mein Herze hat ihn lieb, und ist der Gnad erzgeben, die in den Tod ihn trieb, zu meinem ewgen Lezben; er hat mich oft erzquickt, mich freundlich anzgeblickt, und mir ein Enabenloos geschenkt, das schön und groß:

3. Und boch ben alle bem, bin ich nicht, wie ich sollte; bas macht, daß ich mich scham, und gerne hören wollte, daß seine Gnadenstimm mich tröstete von neu'n; alsdann verspräch ich ihm, ein gutes Kind

au fenn.

4. Denk ich an seine Huld, und Ungst und Schmerz und Stohnen, um das, was ich verschuldt: so schmelzt mein Herz in Thranen, so gehts burch Mark und Bein, undskann mich nichts erfreun, als nur sein Opferblut, verzoussen mir zu gut.

5. Hatt ich kein Sunders herz, so schmedt ich keine Wunden, und stünde mir sein herz nicht offen alle Stunden, so könnt ich nicht bestehn, ich mußt zu Grunde gehn, gleichwie ein Vögelein, das ohne kuft muß seyn.

6. So aber freu ich mich ben aller Schaam und Beugung; und zeigt was schlechstes sich, so fühlt mein Gerze Reigung, statt daben sill zu stehn, zun Wunden hinzugehn, die ich für meine Sund als Reingungsbrünnstein find.

7. Die arme Menschensschaar, in ihrem Fall und Urgicht, läßt sonsten boch so gar von Art und von Matur nicht, daß einer zu der Zeit, wenn ihn der Strick schon schnürt, an Selbstgerechtigkeit noch imsmer buchstabirt.

8. Drum bank ichs meinem Herrn, ber mir es
hat gegeben, daß ich so
herzlich gern von Gnabe
nur will leben; benn eignes hab ich nicht, das mich
zufrieden spricht, so gilt
auch nichts vor Gott, als
Christi Blut und Lod.

9. Die Wunden Jesu sind und bleiben meine Freude; in feinem Leiben sind ich meines Herzens Weide; ihn blick ich sebnlich an, der nichts als lieben kann, das gibt ben allem Leid mir neue Seligkeit.

10. Lamm! habe taufend Dank für beine Wahl ber Gnaben; ber Blut = und Wundenklang hat mich dazu geladen; nun bleibt mir, beinem Lohn, dies stets ber

lieb=

liebste Ton, und bu mein einge Freud in Zeit und Emigfeit.

781, Met. 244.

Wenn ich mich fundig füh= le, und arm und frank und schwach, und daß ich meinem Biele zu langfam jage nach ; fo troft't mich Jefu Buld, ber meine Gunbenfdulb und Strafe hat getragen gottlicher Gebuld.

2. Ich feb ihn Blut vergießen für mich arms Bur= melein; ich fehs im Beifte fliegen, bag ich foll felig fenn; mein Luge thranet mir, Blutbrautgam über bir; ich fühle emges Leben ben beinem Rreuze hier.

782. met. 22.

Ift gleich bas Herze froh und leicht; folgt boch nicht, bag bas Muge traugt. Bort man von Jefu Bunden was, fo wird bas Muge wieder nag.

2. Es mischt sich Lamm und Blut in all's; und überm Denkmal unfers Kalls fests auch noch Gun= berthranelein, so lang wir in ber Butte fenn.

783. Met. 14.

Mus unfrer Thranenmelo= bie, aus unserm Trauer=

flang, wird eine Wunden= liturgie und Paffionsge= fang.

2. Ach fend getroft und hoch erfreut, das Sabbaths= ftundlein schlägt: bas Rleid ber Blutgerechtigkeit ift uns nun angelegt.

3. Da ift bas Berg, ba ift die Sand, zu treuem Liebsverein: o mochte bie= fer Liebesbrand nun unaus= loschlich fenn.

# 784. met. 22.

Weint mein Berg Jesu Berg und Dhr gleich noch gar oft mein Elend vor : fann ich mich doch auch kind= lich freun, in Soffnung, ibm gang zu gedeibn.

2. Bis er, ber treue aute hirt, mich armes Schäflein holen wird, und bringt mich zu ben Schafe= lein, ba er wird sichtbar

Birte fenn.

3. 3ch bin ja feine eigne Seel, gefalbt mit feinem Freudenol, bieweil er mich auch mit erwarb. ba er am Kreuze für uns starb.

4. Er fennt bie Gebn= sucht ber Gemein, und meine flimmt mit überein: baß wir nach Geele und Gebein ihm gerne mochten abnlich fenn.

# Von der Heiligung des Leibes und der Seele.

785. mel. 149.

Selig ist ein reines Herz, bas in Jesu Wunden und in seinem Tod und Schmerz Fried und Heil gefunden, und nun frey ohne Scheu ihm ins Herz kann schauen, und vest auf ihn trauen.

2. Nichts ist schoner ans zusehn, als der Sohn der Liebe; o daß man, zu ihm zu gehn, seinen Geist ers hübe! sollte nicht das Gessicht aufs Erlösers Beuslen, auch den Kranksten heilen?

786. Mel. 151.

Du, bessen menschlich Lesben das unstre selig macht; du, dessen Geistaufgeben den Geist und wiederbracht, den wir verloren hatten; du unser Fleisch und Bein! ach unter beinem Schatten ists gut ein Mensch zu seyn.

787. Met. 1.

Wir find mit Christo alles samt gestorben, und durch

die Tauf in seinen Tod be=

graben:

2. Durch die Gemeins schaft Christi muß auf Erden der alte Mensch in und erstödtet werden.

3. D herr! ber bu vom Satan uns gewonnen, lag uns nie wied'r in feine

Bande kommen!

4. Hilf, daß wir dir im Glauben treu anhangen, bis wir durch dich die ewge Freud erlangen.

788. Met. 428.

Belch Trost, Lust, Freudund Wonn, hat an dir, Gotztessohn! die Seele, so dichliebt, der Welt sich nicht erzibt; sondern allein nach dir verlanget mit Begiert die du verneust aus Gnad und Gunst; und sie entzundst mit heilger Brunst.

2. So bitten wir dich nu, o gutiger Jesu! wollst uns mit dir allein verbinben all in Ein, waschen mit deinem Blut, unser Werk machen gut: daß wir mögen vor deinem Thron finden die unvergänglich Kron.

3. Thu

3. Thu an uns beinen Fleiß, nach eines Arztes Weif', und hilf, daß wir gefund und fart, in beinem Bund in Lieb und Gi= nigfeit, zu unfrer Geligfeit, beinem Namen gebenedent, Lob und Preis fing'n in Emigfeit.

789. met. 22. Mimm bich, bu theurer Schmerzensmann, ftets un= frer Seele berglich an, bamit an unferm Leib und Beift bein

2. Befrene alle unfre Tag vom Gundigen, ber größten Plag! so find fie felig all= zumal und baben heilig und

theurer Rame werd gepreift.

real.

790. met. 106.

D herr! gib meiner Geele Leben, und zieh fie gang in bich hinein: bu haft bich fur fie bingegeben in unerhorte Todespein, damit sie dir, zu beinem Ruhm, verbleib ein emges Gigenthum.

2. D Berr! gib meiner Seele Leben, veranbre fraf= tig meinen Sinn; ich kann mir nichts, bu alles geben; schau her, wie ich so elend bin, so schwach und frank nach Leib und Geel: ach hilf mir, mein Immanuel!

3. D herr! gib meiner Seele Leben, burchbringe fie mit beinem Beift! laff mich burchaus an nichts mehr kleben, was eitel ift. und irdifch heißt. D wurd ich doch, Herr, noch all= bier, Ein Berg und Geel, Gin Geift mit bir!

791. met. 180.

Dein Blut, mein Urgt, mein Birt und Buter! bas du, aus unerhorter Suld, zu tilgen aller Menschen Schuld, vergoffen; und ba= burch die Guter, die wir ver= scherzet, und erworben, bas ift es, was mich beilen fann, ob ich gleich burch und burch verdorben; ach nun so nimm dich meiner an!

2. Die Wunden, die man bir geschlagen, die Schmer= gen, fo man bir gemacht, ba du verhöhnt, verschmäht. verlacht, für mich empfun= ben fo viel Plagen, die laß zur Arzenen mir dienen; ja ihre Kraft durchdringe mich; fo werd ich schmecken bein Bersuhnen: ach! hilf mir. so genese ich.

792. Mel. 149.

Mch Herr Tefu! könnt ich dich, wie ich wollte, lie= ben; o mußt ich boch emigs

lich

lich nichts von andern Trieben als zu dir! gib dus mir, fonst von nichts zu wissen,

als dich zu genießen.

2. Jesus kommt, daß er erfull, Seele! dein Berlangen; sieh, er naht zu dir und will bich mit Lieb umfangen und in Sil machen heil, rein'gen und entbinden, starten, kräftgen, grunden.

3. Meiner Wunden tiefen Schmerz heilen seine Bunden; meine Strase hat sein Herz, mir zum Heil, empfunden; Fleischesnoth, Welt und Tod, ja der Hölle Banden macht sein Blut zu Schanden.

4. Dank sey bir, bu Gotteslamm! baß bu überwunden, daß du mir am Kreuzesstamm die Erlösung funden; ich bin bein, dir allein will ich mich ergeben, und zur Freude leben.

# 793. met. 22.

Die Seele Christi heilge mich, zu Einer Seel und Geist mit sich: sein Leich: nam, ber fur mich verwundt, ber mach mir Seel und Leib gefund.

2. Das Wasser, welches auf ben Stoß bes Speers aus seiner Seite floß, das sen mein Bad; und all sein Blut erquicke mir Herz, Sinn und Muth.

3. Der Schweiß von seinem Angesicht läßt mich nicht kommen ins Gericht: sein ganzes Leiden, Areuz und Pein soll täglich meine

Starkung fenn.

4. D Sefu Chrift! erhore mich! nimm und verz birg mich ganz in bich, schließ mich in beine Bunben ein, daß ich vorm Feind kann sicher senn.

5. Ruf mit am Ende als ler Noth, und nimm mich auf ben dir, mein Gott, wo der Erlöften felge Schaar dich liebt und lobet immerdar.

#### 794. met. 102.

Sekreuzigter! mein Herze sucht im Glauben mit dir eins zu werden: ach, deienes Todes Kraft und Frucht ist mein Berlangen hier auf Erdenz ich seufze und slehe, ich wunsch mir allein: mit dir, o mein Jesu! gekreuzigt zu seyn.

2. Ach! daß sich um bein Kreuz und Sod Herz und Gewissen möchte schlingen, so daß ich dein Berdienst vor Gott, als mein selbsteignes, könnte bringen! drum seufzich so sehnlich, und wünsch mir allein: mit dir, o mein Zesu! gekreuzigt zu senn.

3. 2

3. D laß mich boch an beinem Tod, Herr Tesu recht Gemeinschaft finden, und badurch alle Sundensnoth, Fleisch, Welt und Satan überwinden: erhore mein Seufzen! ich wünsch mir allein: mit dir, o mein Tesu, gekreuzigt zu seyn.

#### 795. Mel. 54.

Brich burch, mein an: gefochtnes Berg, verzage nicht in beinem Schmerg! fomm, schaue beinen Brautigam, ben Gnabenthron, bas Gotteslamm am Kreuszesstamm.

2. Dein Jesus reicht bie Urme bir, und legt bir Ruh und Leben für, die Krone ber Gerechtigkeit, den 3usgang, ber uns ist bereit't.

jur Geligfeit.

3. Nun, sußer Tefu, meine Ruh! ich eile beinen Wunden zu, mein Herz und Glaube läßt dich nicht, bis auch bein theures Gnaben-licht in mir anbricht.

4. Bu beinen Wunden fliebe ich, an deiner Seite ftark ich mich, ich labe mich an beinem Blut, das mir durch beine Liebesgluth, stets kömmt zu gut.

5. hier ift die Burg fur alle Noth, bas Gegengift

für Sund und Tod, die Duell, daraus das Leben quillt, das Heil, so Noth und Rummer stillt, mit Gnad erfüllt.

6. Wie follt ich bann nun traurig senn? ich kehr ben bir, mein Tesu, ein: hier find ich wahre Ruh und Rast, weil du auf dich die Sundenlast genommen hast.

7. Ach könnt ich nun recht bankbar senn für beine bittre Tobespein, wohlan, mein Jesu! mein Gewinn: bir liefre ich Herz, Secl und Sinn, ach, nimm mich hin!

#### 796. met. 1.

Dimm, Lamm, auf beine freue Liebesarmen, und trage mit bem ewigen Er= barmen,

2. Was dir will feine Seele keufch bewahren, in feinen mit Gefahr verbunds

nen Sahren,

3. Und will bie Feinde feiner Ruh verrathen; eh es noch kommen kann zu bofen Thaten.

4. Sucht eines auch sein Herz von Sund und Tuden aufs möglichste zu rein'gen und zu schmüden;

5. So kann sichs boch im Grunde nicht curiren: nur

Grunde nicht curiren: nur Jesu Blut hat Kraft, bies auszuführen.

G: 6. D

6. D felig find, bie in ben Gnadenjahren erkennen lernten, daß fie Sunder waren.

7. Denn nichts ift, bas uns naher ihm empfohle, als eine bebende zerschlagne

Seele.

8. Durch feine Gnabe werben arme Sunder bes Baters Luft, bes Geistes Pflegekinder,

9. Des Sohnes Braut, ber Engel Gottes Weide, und ber Gemeine Ehr und

Troft und Freude.

10. Sein Blut macht täglich heiliger und reiner, und ben bem Wuchs ber Gnabe immer kleiner.

11. Und unser König, ber uns alles giebet, ist immerdar besorgt, weil er

uns liebet,

12. Daß uns zeitlebens feine nothge Segen, bis zum Bollenbetwerden, mansgeln magen.

#### 797. met. 35.

Du bist es ja, bu Schönster unter allen! bem ich
hinfort alleine will gefallen, o Jesu, du mein suser Brautigam, mein Seelenhirt, du theures Gotteslamm!

2. Dein theures Blut, bas du fur mich vergoffen,

und das so mild am Areuz von dir gestossen, das mache mich von aller Sunde rein; so werd ich schön und dir zur Freude senn.

#### 798. met. 16.

Reiner Brautgam meiner Seele, tilge frember Liebe Flamin, daß ich deine Lieb ermahle, auserwähltes Gotzteslamm!

2. Welcher unter allen benen, die Natur verbinden kann, die sich nach Geliebten sehnen, welcher gleicht dem Schmerzensmann?

3. Welcher wird sein eisgen Leben für das Leben seiner Braut, williglich zum Opfer geben, so wie er sich

mir vertraut?

4. Liebe hat ihn hergetrieben, Liebe riß ihn von bem Thron: und ich sollte ihn nicht lieben, Gottes und Marien Sohn?

5. Liebe! beine Gluth entzunde meine kaltgeword= ne Bruft, daß ich bich recht schmackhaft finde, o bu al=

ler Engel Luft!

6. Tobte meine Sundens glieder, mache den Triumph daraus, bringe doch dein Bild herwieder, und das Kind ins Vaters Haus!

7. Amen, ja du treuer Beuge, unbeslecktes Gottes= lamm!

lamm! beuge meinen Willn, und neige meine Lust zum Kreuzesstamm!

799. met. 230.

Deiligster Tesu, Beil's gungsquelle, mehr als Erystall rein, flar und helle, bei lautrer Strom der Seligfeit! aller Glanz der Cherubinen und Heiligfeit der Seraphisnen ist gegen dich nur Dunskelheit. Ein Vorbild bist du mir: ach! bilbe mich nach dir, du mein Alles! Sesu, en nu, hilf mir dazu, daß ich mag heilig senn wie du!

2. D stiller Jesu! wie bein Wille bem Willen beis waters stille und bis zum Tod gehorsam war; also mach auch gleichermassen mein Herz und Wilsten die gelassen; brich meisnen eignen Willen gar! mach mich dir gleich gesinnt, wie ein gehorsam Kind, fanft und stille: Jesu: en nu, hilf mir dazu, daß ich gehorsam sen wie du!

3. Wachsamer Jesu! ohne Schlummer, in großer Urbeit, Muh und Kummer warst du gar oft ben Tag und Nacht; du mußtest täglich viel ausstehen, bes Nachts lagst du vor Gott mit Flehen, und haft gebetet und gewacht. Gib mir auch Wachsamkeit, daß ich zu dir allzeit wach und bete: Tesu, en nu, bilf mir dazu, daß ich stets wachsam sen wie du!

4. Gutigster Tesu! ach, wie gnabig, wie liebreich, freundlich und gutthatig bist bu boch gegen Freund und Feind; bein Sonnenglanz der scheinet allen, dein Regen muß auf alle fallen, ob sie dir gleich undankbar seynd. Mein Gott! ach lehre mich, damit hierinnen ich dir nacharte: Tesu, en nu, hilf mir dazu, daß ich auch gutig sey wie du!

5. Du, sanster Tesu! warst unschuldig und littest alle Schmach geduldig, verzgabst, und übtst nicht Rache auß; niemand kann deine Sanstmuth messen, ben der kein Eifer dich gefressen, als den du hattst ums Vaters Haus. Mein Heiland, ach verleih mir Sanstmuth und daben guten Eifer: Tesu, en nu, hilf mir dazu, daß ich sanstmuthig sen wie du!

6. Burdigster Jesu, Chrenkonig! du suchtest beine Ehre wenig, und wurdest niedrig und gering; du wandeltst ganz ertieft auf Erden, in Demuth und in

Cc 2 Rnechts=

Rnechtsaeberben, erhubft bich felbft in feinem Ding: Berr, folche Demuth lehr mich auch je mehr und mehr fte= tig üben: Jesu: en nu, hilf mir bagu, baß ich bemuthig fen wie bu!

7. D feuscher Jesu! all bein Wefen war zuchtig. feusch und auserlesen, von tugenbooller Sittsamkeit: Gedanken, Reben, Glieber, Sinnen, Geberben, Rleis bung und Beginnen war voller lautrer Züchtigkeit: o mein Immanuel! mach mir Beift, Leib und Geel feufch und zuchtig: Jesu, en nu, hilf mir bagu, auch feusch und rein zu fenn wie bu!

8. Maßiger Jefu! beine Beife im Trinken und Ges nuß bet Speife, lehrt uns Die rechte Maßigfeit: beines lieben Baters Willen in allem treulich zu erfüllen, war beine Speise jeberzeit. Berr! bilf mir meinen Leib fo gahmen, bag ich bleib bir ftets nuchtern: Sefu, en nu, hilf mir bazu, baß ich fo magia fen wie bu!

Mun liebster Jefu, liebstes Leben! mach mich in allem bir ergeben, und beinem beilgen Bilbe gleich; bein Beift und Rraft mich gar durchdringe, bag ich viel Glaubensfruchte bringe,

und tuchtig werd zu bei= nem Reich. Ach! zeuch mich gang zu bir, behalt mich fur und fur, treuer Dei= land! Jesu, en nu, lag mich wie du, und wo du bist. einst finden Rub!

800. met. 155.

Cheurer Freund! hier ift mein Berg, bas empfehl ich beiner Liebe: wunscht', es bliebe bir behalten unbeflect. aufgeweckt, und bag tes nichts wußt und fonnte. als in beiner Liebe brennte. welche du mir haft entdeckt.

2. Werd ich nicht bald beine fenn, innig, beilig, unverdroffen, und verfalof= fen vor dem Ginfluß ber Natur?\*) mach mich nur, Gottestamm! mit beinem Blute, rein an Berg und Sinn und Muthe, und gur neuen Greatur.

\*) Bor ber Berrichaft bes in und liegenben Berberbens.

3. Binde mich mit Berg und Ginn an bein Joch, bas fanft und linde einem Rinbe, bas mit einem will= gen Sinn sich gibt bin, und laßt sich die Gnade führen: das macht taufend Gegen fpuren, und bringt foftlichen Gewinn.

4. Nimm zu Bergen, beilger Geift! beines Rinds beschämte Liebe, Beugungs= triebe, bloben und doch fro= ben Sinn: ich werd inn, daß ich einem Mann ver= trauet, ben man liebt, eh man ihn schauet, und ich zittre nach ihm bin.

5. Nimm mein Berge gut in acht, bu verftehft Die Geelenpflege, allewege; meine Geele ift doch bein, mach fie rein, in bem in= nern fart und fraftig, und in Jefu Dienst geschäftig; lag mich bir empfohlen fenn.

6. Mein Gott! wie ge= schiehet mir, wenn ich auf die Gnabengabe Achtung habe, beg, ber meine Geele fennt, feine nennt, und mich Urmes aus Erbarmen fertig macht fur Jesu Ur= men: Augenblicke kommt

behend!

# 801. Met. 16.

Liebe! allerbeftes Wefen, treuester Immanuel! ber bu bir an mir erlesen eine bochst unwerthe Geel;

2. Lag mich bich und mich erkennen; meine Ralte, beine Brunft! lag mich vor Berlangen brennen nach ber unverdienten Gunft.

3. Freund! entreiffe mich bem allen, was nicht in bein Reich gehört; lag mich zu ber Frenftatt mallen, wo mich nichts verlett noch ftort.

4. Keine weiß ich, als die Bunden, die bir auf: geriffen find: ba, ba finb ich alle Stunden Plat für so ein armes Rind.

# 802, Met. 23.

Leib und Seel und Beift wird rege, über meines Bir= ten Pflege; Berg und Mund wills frohlich magen, ihm Lob, Preis und Dank zu fagen.

2. Gein Erbarmen fen gepriefen, bas fich fo an mir bewiesen, baß ich noch auf diefer Erbe ihm zur Ehr

und Freude werde.

3. Fag mich an mit neuer Gnabe, fete mich in neue Grabe, dir mit Leib und Geel zu bienen, beit'ge mich burch bein Berfühnen.

#### 803, Mel. 16.

Ronig, bem wir alle die= nen; (ob im Beifte? bas weißt bu!) rette uns burch bein Berfühnen, aus ber ungewiffen Ruh.

2. Mache ben Gebanken bange: ob das Berg es red= lich mein? ob bie Geele an bir hange? ob wir fchei=

nen, ober fenn.

3. Brautigam! bas Bert ift beine; Bergen find bein @ c 3 Gi:

Cigenthum: ihr beflect fenn oder reine bringt bir Schande ober Rubmi

- 4. Lag uns beine Bahr= beit lieben, und bamit um= gurtet fenn, uns um bich allein befruben, und in bir allein erfreun.
- 5. Bergensfundiger! bein Muge fiehet unfre Rirchen= zeit, daß barin nichts gelt noch tauge, als die Blutgerechtigkeit.
- 6. In dem fchonen Ch= renkleide, barin wir vor Gott bestehn, wird bas Berg voll Luft und Freude, nur bem Lamme nachzugehn.
- 7. Leib und Kraft will man bewahren, wenns nur Chrifto bienen fann; Leib und Leben laßt man fahren fur ben treuen Geelenmann.
- 8. Mun ihr theuren Mit= genoffen, betet an bas Beil ber Belt! und fein Blut am Rreuz vergoffen, fegne unfer Bergensfeld.

9. Ja, von wegen fei= ner Leiben, werbet ein Triumph des Lamms, und zur Urfach feiner Freuden, und zum Lohn bes Rreuzes=

stamms.

10. Jefu Chrifte, unfer Leben! mad uns felbit bir angenehm, beinem Bergen gang ergeben, und zu beis nem Dienft bequem.

11. Leit uns würdiglich ber Gnade und bem Evan= gelio; mach uns treu von Grad zu Grade, und in beinen Wegen froh!

#### 804. Met. 4.

Freund! werde uns nah, die Seelen find ba in Liebe vereint: fomm, fean' uns, o Liebe! du bift uns befreundt.

2. Dein feuriger Glang zerschmelze uns gang! und wenn wir bann weich, fo mache du uns beinem Cben=

bild gleich!

3. Wir waren gern rein und in uns recht klein; fomm, Feuer und Wind, verzehre, was sich noch von Gigenheit findt.

4. Wie kommt man ba= zu, daß Friede und Ruh bas Berze erfüllt, und bankbare Liebe aus felbigem

quillt?

5. Man ftirbt fich felbst ab, man leget ins Grab ben eigenen Sinn, und nimmt einen andern vom Brautis aam hin.

6. D Brautgam ber Braut, die du bir vertraut burch Leiden und Schmerz; gib all ihren Gliebern bein

Leben ins Berg!

7. Damit wir allhier bir werben zur Zier, und auch die Gemein von beut an

mit

mit guten Erempeln er= freun.

805. met. 56.

Liebster Heiland! :,: du fennst beine Schaar, die dir weiland :,: fremd und ferne war, und dir nun, Herr Tesu Christ! seit sie dir nah worden ist, gern zur Freude :,: ware ganz und gar.

2. Du alleine hilfst mit beiner Kraft, und wirst beine Zesuseigenschaft an uns allen offenbar'n, und uns reinigen und bewahrn, burch bein theures Blut,

ben edlen Gaft.

3. Segne, segne uns aus freyem Trieb, und begegne uns, bu ewge Lieb! du mit Blut besloßnes Haupt, für ein jeds, das an dich glaubt; wenn doch jedes vor dir stern kant

hen blieb!

4. Nun so mache, du, der alles macht, unfre Sache: nimm uns gut in acht, halte uns dir unbesteckt und beständig aufgeweckt; laß uns spielen, \*) daß birs Herze lacht!

\*) Ephef. 5, 19.

806. Met. 16.

Cinigs Gut ber Muserwahlten, theurer lieber Schmerzensmann! bu warft immer den gequalten armen

Sundern zugethan;

2. Gib uns in ben Engebenen Sinn, Leib und Leben bran zu wagen, um ben ichonen Kreungewinn.

3. Gute Liebe! wir find völlig da zu beinem Liebs= gebrauch; ift noch etwas hinterstellig, wir verwilli=

gen es auch.

4. Lag uns in der bluts gen Gnade rein gewaschen vor dir stehn, und auf unsferm Gnadenpfade mit dem Sieg't an Stirnen gehn.

807. Met. 14.

Die kann ein Sunder in ber Zeit Gott wohlgefallig senn? geschiehts durch eigne Heiligkeit? nein: Tesu Blut macht rein.

2. Drum, wenn man was an fich erblickt, bas Chrifti Sinn nicht gleicht, wirds ihm gleich reuig und gebuckt zum abthun angezeigt.

3. Wie sehnt sich ein begnadigt Kind, ihm ahnlicher zu seyn, obs gleich bie Wahrheit tief empfindt, daß

er nur aut allein.

4. So ofts im Geiste nach ihm blickt, ruft so ein Herz ihm zu, und wiederholt es unverrückt: ach war ich doch wie du!

C c 4 5. Ifts

5. Ists möglich; gib, daß alle Spur, die fich an mir noch findt vom fremden Le= ben ber Ratur, in beinem Tod verschwindt;

6. Wie groß wird meine Freude fenn, wenn bu's mit dir begrabft, und bu da= gegen gang allein in meiner Seele lebst!

808. Mel. 151.

Wenn jemand fein Ber= berben fennt und beweint vor Gott, und sah gerne fferben; ber gebs in Jesu Tod! fo lang bie Gunde bichte ans Rreuzes Mageln haft't, fo fommen ihre Früchte gewißlich nicht zur Kraft.

809. met. 58.

Das Opferlammlein, für uns geschlacht't, ift auch gur Beiligung uns gemacht, fo bag feine andre bor Gott kann gelten, feit fich ber Schöpfer und herr ber Belten ins Fleisch gekleibt.

2. Wir danken Jefu, ber uns erfchuf, fur unfern neutestamentschen Ruf; o wie ift uns jebo fo wohl zu Mus the, feitdem ber Beiland uns alles Gute am Rreux verdient:

3. Wenn man ein Bauflein fo reden bort o wird ber Beiland zuerft geehrt, und barnach fo beißt es: ihr selgen Rinder, niemand ift heiliger, als ein Gunber, ber Gnabe hat.

4. Baret ihr gerne rein um und um, ba habt ihr eu'r Privilegium: wer in Jefu Wunden bas Beil ge= funden, ber wird auch beis lig durch Jesu Bunden an

Seel und Leib;

5. Mit bem Bebinge, daß er nicht lebt, sondern in Sefu jo lebt und schwebt, wie ein Glied am Haupte lebet und leibet, und fich fo tief in bas Lammlein glaus bet, als war ers Lamm.

810. met. 22.

So hat es dann des Hei= lands Macht in unserm Fleisch dahin gebracht: kann man was Guts thun, man thuts gern, und bankt es feinem lieben Berrn.

2. D Lamm! nun freu bich beiner Schaar, bie bu, ba fie verloren war, von aller Sundenschuld und Last burch beinen Tob befrenet haft.

3. Geit bu in unfrer tiefen Schmach und Elend uns fo treu gingst nach; bis bu auch Fleisch wardst wie wir find, als bas allein'ge Gnabenkind;

4. Geit=

4. Seitbem ifts fo mit uns gethan : wir nehmen bein Berdienst nur an, fo find wir beine ganze Leut und Erben aller Beiligfeit.

5. Da ftirbt fie bin, bie Fluchnatur; bein Gegen ber regiret nur, und biefe Wonn hat fregen Lauf, nach beiner

ausgestandnen Zauf.

6. Wir bitten bich ge= meinschaftlich, o Blut bes Lammleins, rege bich, und bring in unfre Glieber ein, bamit fie Baffen Gottes fenn.

7. Bewahr uns bir gang unbeflect, in beiner Bun= benburg verftectt, von fei= nem Keinde angerührt, viel weniger zu was verführt.

8. Du, ber bu unfer Berge fennst, und uns nach beinem Ranien nennst: ach nimm uns hin, und mach uns rein, daß wir dir wohlgefällig fenn.

# 811. Met. 11.

Der du von dem Simmel famst, unser Fleisch und Blut annahmft, uns zu Got= tes Kindern machtst, und uns Beil und Leben brachtft:

2. Mimm mit frohem Lob= gefang ewig Ruhm und Preis und Dank, daß du unfern Jammerftand fo gar felig haft gewandt.

3. Wenn wir und im Beiligthum, mit dem unver-bienten Ruhm beiner Rin= der jest besehn, und ver= mundert vor dir ftehn;

4. Go finkt unfer Muth und Ginn vor beschamter Beugung bin: und benft: kann im Sterbgebein folch ein Gluck bann moglich

fenn?

5. Doch bas ift ber Troft, Berr Chrift! bag bu ber Triumphsfurft bift, ber im Fleisch, an unfrer Statt, Sind und Tod bezwungen hat.

6. Wenn man sich bas überlegt, daß Gott felbft die Butte tragt, und baffel= be Fleisch und Bein, wo= mit wir befleidet fenn:

7. Go gebulb't man fich im Mleifch. Wirds gehorfam, treu und feusch, und bem Beifte unterthan; fo ifts, wie mans wunschen fann.

8. Db des Kalles Marbe aleich bleibt bis ins gefunde Reich: wird die eigentliche Wund boch geheilet aus bem Grund.

9. Mun, Berr Jefu! der du lebst, daß du uns au bir erhebst; ber bu uns aus aller Roth hilfst, und uns vertrittst ben Gott;

10. Der bu in bem Thra= nenthal bein bochheilig Got= tesmahl jedem heilsbedurft=

C c 5 gen gen Gast anabiglich berei=

tet baft:

11. Gib, daß beine Gotts= gewalt uns fo lang im Gang erhalt, bis bas Thun im Fleisch vorben, und ber Beift in Rube fen.

#### 812. Met. 79.

Du wunderguter Heiland! wir waren ferne weiland, und mit bir unbefannt: nun find wir nahe wor= den, und find im Kreuzes= orden bekleidet mit bem Beilegewand.

2. Ach aber, Herz voll Liebe! fo mancher Glieder Triebe bie werben noch ge= ftort; es feufst auch meine Geele in ihrer Leibeshole; ach wurdst bu mehr burch

mich geehrt!

3. Du fennst bes Ber= gens Sehnen und meiner Mugen Thranen: wie gerne war ich rein! ich kann mit Glaubensblicken bir etwas nåber rucken: ach aber wenn

wirds vollig fenn? 4. Gott, offenbart im Aleische! bein Marterleib, ber feusche, ertobte boch in mir bas gartfte eigne Leben; bein Blut fann neues ge= ben; so kommt auch neue Frucht berfür.

5. Ich bin ein armer Sunder, das schnodste beiner Kinder; boch fo viel weiß ich auch: ich bin aus Gnaben beine, und bu mein Gott bift meine, erhalten, schüten ift bein Brauch.

6. Wir wolln bann nah und ferne burchgangig berg= lich gerne bem Berrn und ber Gemein getreu ergeben bleiben, und uns aufs neu verschreiben, in feinem Dien-

fte treu zu fenn.

7. Gelobet fenn bie 3uge, die unfer Berg gefüge zu feinem Zweck gemacht! bem kamm, bas alles Gute erwarb mit feinem Blute, fen unaufhorlich Dank ge= bracht.

#### 813. met. 15.

Mein Freund ift mein, und ich bin fein mit allen meinen Schwachen; fein Blut wascht mich von Eunben rein und beilet mein Gebrechen.

2. Wenn Berg und Muge nach ibm itbrant um mei= nes Elends willen: ein Blick von ihm, ber mich verfohnt, fann allen Rum= mer fillen.

3. Und gehte gleich nicht au jeder Stund als wie in Belbensprungen; foll ihm boch ftets mein Berg und Mund ein frobes Danklied bringen.

814.

814. met. 126.

Das ist des Sohnes Ehre und eigne Bergensfreud, wenn feiner Gunber Chore erhohn die Herrlichkeit der Wunden, die uns allerseits verfohnt, da er gestorben als Opferlamm am Rreuz.

2. Und daben will ich bleiben, weil ich ein Gun= ber bin, fo lang ich leb im Glauben; bas ifi ber beilge Sinn bes Rathes ber Dren= einiakeit: niemand als ar= men Gundern gilt bie Ge= rechtigfeit.

8. Wir fennen nur bie eine und mahre Beiligkeit, die auch vor Gott alleine ailt bis in Emigfeit: bes Baters Wahrheitsheiligung \*) im Tod und Blut des Lammes; bran haben wir genug.

\*) 30h. 17, 17.

815. ma. 237.

D Berr Gott beilger Geift! fo mahr ich Christi bin, so wahr bin ich in ihm auch unzertrennlich beine; o bag an meiner Stirn und Aug und Bruft erscheine ein in bes Pam= mes Blut getauchter Gun= berfinn;

2. Gin mabrer Chriffus= finn, ein Ginn, in Ewigkeit nichts als das Wort vom

Rreuz und Wunden mediti= rend, und alle feine Luft in Sefu Marter führend; von fruh bis in die Nacht in ei= ner Gottesfreud!

816. met. 223.

Mår' fein nach Gnade wei= nend Rind, bas fich ben feinem Bolf befindt, boch voller Gnabenflammlein ; im Schlafen, wie fein Berr ge= rubt, im Liederfingen warm bom Blut, im Rrankeln wie ein gammlein; im Stebn und Gehn, Reben, Ginnen und Beginnen, furz in allen, wie es ihm kann wohl aefallen!

817. Met. 11.

Sesu Lehr bringt mich in Brand; fein fanft Joch und Mund und Sand fuß ich mit bankbarem Ginn, und fall ihm zu Fugen hin.

2. Er, bers Saupt ift der Gemein, laß fein rei= nes Glied mich fenn, baß mein ganzes Leben hier feine

theure Lehre gier!

3. Liebster Beiland! nichts als du gibt mir Friede, Freud und Ruh; zieh bu mich mit Rraften an, baß ich bir gang leben fann!

4. Rrafte aus ber Le= bensquell! Einfalt, bie mich

machet

machet hell, lieber Beiland, schenke mir! meine Seele

bangt an bir.

5. Dhne dich nicht einen Schritt! darum geh du immer mit; daß ich deines Namens Preis dien, so gut ich kann und weiß.

#### 818. Met. 166.

Laß du mich ben der Sunberschaft ein gottlich Leben führen, und schenke mir dazu die Kraft, durch deines Geists Regiren! ach nimm dir ohne Ausnahm hin Geist, Seel und alle Glieder: mit dem Verlangen sinkt mein Sinn vor dir im Staube nieder.

#### 819. met. 16.

Deine Seele weih die meisne, und bein Leichnam meisnen ein; um Ein Fleisch und Ein Gebeine und Ein Geift mit dir zu fepn!

2. Herr! wirst bu mich so bereiten, wirst du mir so gnabig senn: so werd ich bein Lob ausbreiten, und bu wirst bich meiner freun.

#### 820. met. 11.

bem wir Menschen lieber seyn, als bein himmlisches

Revier! nahe dich doch auch

au mir!

2. Alle beine Ungst und Pein um der Seelen Seligfenn, bein fur sie vergoßnes Blut komm auch mir,
auch mir zu gut!

3. Deine ganze Lebenszeit war zu lauter Schmerz geweiht, ber, fur mich auch, Tag vor Tag bir auf

beinem Bergen lag.

4. Komm, du hochbewährter Arzt, der du felbst zur Arznen wardst, dring in meines Herzens Schrein mit den Lebensfäften ein!

5. Wirf, was dir mißfallt, hinaus; heile mich von Grunde aus, bis ich ganz nach deinem Sinn durch bein Blut gestaltet bin.

6. Nun bu Lammlein ohne Schuld, voller Huld und voll Geduld: ben mir foll bein Kreuz und Pein ewig unvergessen seyn.

#### 821. met. 14.

Den tiefen Cindruck, was mein Freund für mich, für mich gethan, wie treu sein Herz es mit mir meint, seh man mir immer an.

2. Daß, wenn ich meine Lebenszeit ganz einsam müßte senn, ich an der Jesusähnlichkeit doch nie was büßte ein.

3. Ich

3. Ich bin ein armes Kindelein, das herzlich an ihm hangt, das täglich will ums Kreuze seyn, und gern an sonst nichts benkt.

4. Ich schame mich vor meinem Herrn, und troft mich seiner Pein; er liebet mich, er hatt mich gern in seinen Urm hinein. 5. Er gebe mir, um was ich wein': ein Herz mit Blut befeucht't, und daß der Einstruck seiner Pein aus Wort und Wandel leucht.

6. So geh ich in Zerfloffenheit, daß er mich lieben
mag, durch meine Zag der
Sterbenszeit; der legt ist
Hochzeittag.

## Bon der Einfältigkeit in Christo.

822. Met. 208.

Warn wir nur stets Kinder! denn nicht mehr noch minder muthet er uns zu, um den himmlischsußen Borschmad zu genießen von der ewgen Ruh, o so war kein Stundlein schwer, das in unsern Lebenstagen etwa noch wird schlagen.

823. Met. 184.

pußer Stand, o feligs Leben, das aus ber wahren Einfalt quillt; wenn sich ein Herz Gott so ergeben, daß Christi Sinn es ganz erfüllt! es weiß sodann von keiner Zierde, als die im Blute Christi liegt; die reine himmlische Begierde hat alles Eitle leicht besiegt.

2. Wornach ber irbsche Weltsinn trachtet, ist solchen Herzen Tand und Spiel; was mancher für unschuldig achtet, ist solchen Herzen schon zu viel; warum? es gilt der Welt absagen: hier heißts, rührt kein unreines an: wenn ihr das Kleinod wollt erjagen, werft alles weg, was hindern kann!

3. Von Sorgennoth und solchen Plagen, worein die Welt sich selbst verslicht, vom Neid, womit sich and der tragen, weiß Christisien und Einfalt nicht: den Schaß, den sie im Herzen heget, behalt sie wider allen Neid; ist jemand, der Lust dazu träget, das macht ihr lauter Perzensfreud.

4. Uch Jesu! brude meinem Bergen ben Sinn ber lautern Einfalt ein: vertilg, und wars mit tausfend Schmerzen, all andern Sinn und Tand und Schein! o schönes Bild, ein Herz zu schauen, das sich mit Christi Einfalt schmuckt, und mit den klugen Lammsjungsfrauen sich auf des Brautsgams Zukunft schickt!

824. met. 186.

Mein holbester Jesu, bu sußeste Lust rechtschaffener Geelen, die sich dir befehlen: wie wenig ist mir noch dein Herze bewußt! laß sterben in mir des Fleisches Begier, nach dir nur allein laß hungrig mich seyn.

2. In dir ist die Fulle beß allen, was gut; das andre betrüget, was sleisch- lich vergnüget, es schwäschet den Glauben, entkräftet den Muth. Wer alles verläßt und hanget nur vest an Tesu allein, kann freu-

biger fenn.

3. Du bist auch der beste und treueste Freund; es wallet von Liebe und innigem Triebe dein Herz, das allzeit es brüderlich meint: du schenkest zugleich dein ewiges Reich, in welchem es nicht an Freude gebricht.

4. So zeuch bann, mein Jesu, mich ganzlich an

bich; laß in mir zerrinnen die Herrschaft der Sinnen, und leite die Ströme der Liebe in mich. Dein blustiger Glanz durchleuchte mich ganz, und gib mir, allein bein eigen zu senn.

5. Mein Bille fen ganzlich in beinen versenkt; im Wirken und Leiden, in Schmerzen und Freuden, werd alles nach beinem Gefallen gelenkt! dir geb ich mich hin in kindlichem Sinn; ach lebe in mir, so leb ich in dir.

825. Met. 160

reicher Gott von Guttigkeit, von Gnade und Ersbarmen: wie groß ist deine Freundlichkeit für alle geistlich Armen! mein Herz ist stell, und spricht: dein Will, v Bater in der Hohe, dein Will allein geschehe!

2. Laß leuchten mir bein Ungesicht, so wird mein Herz erfreuet, da beines theuren Wortes Licht die Dunkelheit zerstreuet, und zeiget mir die offne Thur zur Gnade und zur Wahr= heit in lauter froher Klar= beit.

3. Ach selig und gar heizlig ist, wer hierzu kann gez langen, daß du, o Mittler, Tesu Christ! den Willen

nimmft

nimmft gefangen, bringft Berg und Ginn gum Bater bin, verfohnt mit beinem Blute; da schmedt man al= les Gute.

4. Denn Gott ift nicht ein Menschenkind, was Bo= fes zu ermablen; ber beffe Mensch ift oftmals blind, und fann gar leichtlich feb= len, wer aber fich gang les biglich vergnügt in Gottes Wegen, der findet lauter Segen!

5. Wenn nun bein bol= ber Friedensschein mir gei= get beinen Willen, fo lag mein Berg recht folgfam fenn, benfelben zu erfüllen. Berfiegle du in stiller Rub all' Innigfeit ber Geelen; bein Wille fen mein Bablen.

### 826. met. 37.

Das wahre Christenthum ist wahrlich leichte, ja wenn uns Jesus nicht die Banbe reichte, fo konnte man mit Recht von Schwersenn fa= gen; allein er hilft bie Laft beståndig tragen.

2. Gott macht uns fei= nen Schmerz, er will ihn stillen; wo rubrt er aber ber? vom Eigenwillen: laß diefes Schmerzenskind ben Beiten tobten! fo fommeft bu geschwind aus allen Ro= then.

3. Was willst bu beine Noth fo febr bethranen? bein Berge barf fich nur nach Jesu sehnen. Sprich: Bater! kannst bu bann mein Elend feben? mein Bei= land hilf mir boch: so ists aeschehen.

4. Die Schwachheit macht bich scheu, boch nicht zu Schanden. Du fallft bis= weilen gar; nur aufge= standen! lag bich die dunkle Macht bes Lichts berauben, verliere gar ben Beg: nur

nicht den Glauben.

5. Denn, fahreft bu nur fort, Gott zu vertrauen; fo wirft bu Licht und Weg bald wieder schauen: mas bu geglaubet haft, bas wirft bu feben; wie bu geglaubet baft, so wirds gescheben.

### 827. met. 115.

Wie felig ist ein Herz, das Sesum funden, und bas ihm glauben kann, nicht weil es fieht; nein: fon= bern weil es fo mit ibm verbunden, daß er fein Ja und Dein in alles zieht; und, wenn es weiß, bag ers gesagt, ben Augenblick nicht mehr nach Grund und Urfach fragt. Tid Toute III

2. D wenn ihn nur bie Geelen recht verftunden, fie gaben sich nicht halb so viele

Mub.

Muh, mit mancherlen Bebenken und Ergründen, sie merkten nur, wohin die Liebe zieh, und bachten wie ein treuer Knecht: der Herr machs, wie er will, so ists bem Knechte recht.

828. met. 114.

Ein Kind bes Lichts, das in der Einfalt wandelt, (denn diese ist es, die und Nath verschafft, und mehrt in und dieselbe Geisteskraft, durch welche man gerad und richtig handelt) erkennt des lieben Heilands Wege wohl, und lernt auch, was es thun und lassen soll.

2. Es geht ihm nach, und ist nicht aufzuhalten, und zeigt auch andern gern, die Wege an, auf welchen man so sicher gehen kann, wenn man nur läßt den herrn alleine walten; ich weiß, wie gut es ist, ein Kindlein seyn; man wickelt sich ganz in die Gnade ein.

829. met. 166.

wie so glucklich waren wir, bu unser Herzenstonig! wenn wir nichts wußten außer bir, es sen viel
ober wenig, und wenn wir
jedes andre Ding nur ganz
vergessen konnten, so wich-

tig, ober so gering es anbre Wenschen nennten.

2. Da find wir, o Immanuel, für unfre Schuld
geschlachtet! du, den die
theu'r erkaufte Seel nie ganz
genug betrachtet: da sind
wir inniglich verliebt, und
danken dir so herzlich, und
sind ums treue Herz betrubt, die Mängel thun uns
schmerzlich.

3. Da hast bu uns, bu gutes Haupt! verleih uns beinen Frieden; und was ein jedes hofft und glaubt, bas gib bu einem jeden: was jegliches in Einfalt will, weils beinen Willen kennet, bazu werd ihm aus beiner Full auch Muth und

Rraft vergonnet.

4. So wolln wir dann, wer wollte nicht, da man so fren kann wollen, und hat so treuen Unterricht zu allem, was wir sollen, und hat auch keine Neigung mehr zu andern Nebendingen: man ist ben Jesu in der Lehr, und lernt von Gnade, singen.

830. met. 146.

filles Gotteslamm! ich fuch dein sanftes Wesen, und hab mir dich allein zum Vorbild auserlesen: mein Brautgam, mache mich

mich hier recht jungfraulich rein, um ewig in der Bahl ber Lammsjungfraun zu fenn;

2. Einfaitig, schlecht und recht, unwissend bofer Dinge, gehorsam, treu und klug in dem, was ich vollbringe, und wie du selber bist, Lamm! unbesleckt und rein; so laß mich eben auch nach beinem Sinne seyn.

831. Met. 10.

Uch gib uns blobe Augen für Dinge, die nichtstaugen; und Augen voller Klarheit in alle beine Wahrheit!

832, met. 228.

Lamm! gib uns das nothwendge Stud: den unverwandten Glaubensblick auf deinen Tod am Kreuze; der jedes fremde Bild durchschneid, und uns zu deiner Achnlichkeit und zur Gemeinart reize; daß es keines nur vom Hören selger Lehren moge schließen, sondern haben und genießen.

833. Met. 97.

Die Einfalt und die Herzlichkeit, die schenke mir zu eis nem Kleid, die wahre Beugung unverrückt zum Strahl, der meine Stirne schmuckt; ein zartes Liebsgefühl ben allem Schmerz, und ein beflandig punktlich treues Berz.

834. Met. 205.

Einfalt heißt ein folcher Geift, ber fonst nichts weiß, als Jesum Christ; ber ber Welt, bie auf ihn halt, mit ihm zugleich gekreuzigt ist, und im blutgen Gnadenbund veste steht auf Telfengrund, als ein Gunzber, und liebt Gott, Gnade ist sein täglich Brod.

2. Liebsgewalt, Einfaltsgestalt! geleite mich auf
chner Bahn; Morgenstern!
ich folge gern, zeig mir, wie
ich so werden kann, daß ich
beiner Einfalt Bild an mir
trage sanst und mild; wird
die Einfalt was versehn,
soll sie zum Erbarmen gehn.

835, met. 16.

Seilge Einfalt, Gnaden= wunder! tieffte Beisheit! größte Kraft, schönste Bierde! Liebeszunder! Werk, das Gott alleine schafft!

2. Alle Freiheit geht in Banden, aller Neichthum ift nur Wind; alle Schonsheit wird zu Schanden, wenn wir ohne Einfalt find.

3. Wenn wir in der Einsfalt stehen, ist es in der Do Gees

Geele licht; aber wenn wir doppelt feben, so vergeht

uns das Gesicht.

4. Einfalt ist ein Rind der Gnade, eine kluge Rit= terschaft, die auf ihrem schmalen Pfade nicht nach bem und jenem gafft!

5. Einfalt benft nur auf bas Gine, in bem alles andre fteht; Ginfalt bangt fich gang alleine an den ewi=

gen Magnet.

6. Einfalt quillt aus Jesu Bunden, mit dem theuren Gottesblut, mer fie ba nicht hat gefunden, ber ift fern von bicfem But.

7. Wem fonst nichts als Jesus schmecket, wer allein auf Jefum blickt; weffen Dhr nur Jesus wecket; wen nichts außer ihm erquickt;

8. Wer nur hat, was Se= fus gibet; wer nur lebt aus feiner Kull; wer nur will, was ihm beliebet; wer nur kann, was Jefus will;

9. Wer nur geht auf fei= nem Pfade, wer nur fieht bei seinem Licht; wer nur ftets verlangt nach Gnabe, und mag alles andre nicht;

10. Wer ihn fo mit In= bruft liebet, daß er feiner felbst vergißt; wer sich nur um ihn betrübet, und in ihm nur frohlich ift;

11. Wer allein auf Jefum trauet, wer in Jesu alles findt; ber ift auf ben Fels erbauet, und ein fe=

ligs Gnabenkind.

12. Wohl dem, der ben Berrn läßt machen, wohl ihm, ber Berr ift fein Birt! Jefus martet feiner Sachen, daß man sich ver= mundern wird.

#### 836. met. 14.

Ein kindlich Herz und Wefen ift bem Bater ange= nehm, und, nach bem Husfpruch Jefu Chrift, zum himmelreich bequem.

2. Die aber hohen Mu= thes find, die fturgt ber herr vom Stuhl; drum werd ich herzlich gern ein Rind, und geh in Chrifti

Schul.

3. Da fall ich auf mein Ungesicht zu meines Beilands Fuß, und bitt ums beilgen Geiftes Licht, bas mich geleiten muß.

4. Da fria ich einen Kinderfinn, ich werd und bleibe klein, und habe da= von den Gewinn, dem Boch=

sten nah zu fenn.

5. Der Sohe und Er= habene halt feine Rinder werth, und fieht gern auf bas Niedrige im himmel und auf Erd.

6. Drum

6. Drum fiche bich mein Berg und Beift, nach anders nichts mehr um, als bem, was unverwelklich beißt, nach jenes Lebens Ruhm.

7. Bert Jefu! Gnadenwahl befordre mei= nen Lauf: nimm meinen Namen in bie Bahl ber Rin= ber Gottes auf.

837. Met. 151.

Ein Kind ber Gnade wer= ben, in Christi Wahrheit ftebn, in Ginfalt feiner Beerden, ift gar zu munder= schon; bie Gna de liegt zum Grunde, Die Wahrheit macht gewiß, bie Ginfalt schütt im Bunde vor Kall und Mergerniß.

2. Gich felbft und fei= nen Kraften muß man nur niemals traun, auf ibn bas Muge beften; auf feine Treue baun ; benm Urmfenn und sich schamen viel Tro= ftungen erfahrn, und Gnab um Gnabe nehmen; bas beißet fich bewahrn.

838. Met. 165.

Unverwandt auf Chriftum feben, bleibt ber Weg zur Geligkeit; allen, welche zu ihm fleben, ift gewisses Beil bereit; fiehet man im Bergen an, mas er fur die Welt gethan, und man glaubt baran mit Beugen; fo befommt man es zu

eigen.

2. Wenn boch alle Gees len wußten, wie es bem so wohl ergeht, welcher in ber Bahl ber Chriften, mah= rer Glieder Jefu, fteht! bageht man in seinem Glud immer fort, und nie 3u= rud; man ift auf bem Le= benspfade, und nimmt im= mer Gnad um Gnade.

3. Aber freilich fann nichts taugen, als nur bas, was Chriffus thut: laffen wir ibn aus ben Augen, finden wir was anders aut: fo erfahren wir gewiß, unfer Licht fen Minfterniß, unfer Belfen fen Berberben, unfer Leben lauter Sterben.

4. Måren wir boch vollia feine, reate sich boch feine Kraft, ba ber Beiland nicht alleine, mas fie wirkete, geschafft! Sesu, richte unsern Ginn, lediglich auf bich nur bin, fo lebts Berg in beiner. Wahrheit, und bas Muge

wird voll Klarheit.

5, Bring uns vollig in bie Schranken, die bein Lichesrath gesett; weder Worte noch Gedanken wer= den sonst fur gut geschätt! eine neue Creatur fann als lein auf biefer Spur, beines Namens Ruhm erhöhen und in beine Freud eingehen.

Von D b 2

# Von der Armuth und Niedrigkeit des Herzens.

839, met. 16.

Sott und Bater, ich erstaune über deinen Liesbesrath, und wozu uns die Posaune beines Neichs gerufen hat.

2. Hochzeit wird bem ein'gen Sohne, unferm Ronige, gemacht; und mir ift vor feinem Throne ewge

Freude zugedacht:

3. Jefu! bu gabst bich aus Liebe, fur ber Mensichen Seelen dar; beine gnabenvollen Triebe wurden da gang sonnenklar.

4. D bu blutigs Ungefichte! o bu Glanz ber Herrlichkeit; ich fink hin vor beinem Lichte, wenn michs

noch so sehr erfreut.

5. Kusse mich, wenns Herz in Wehmuth; geht mirs gut, so mach mich blod! so verbleib ich in der Demuth, o du höchste Maziestät!

840. Met. 22.

Wer ben Heiland im Herzen hat! gibt keinem Hochherfliegen Statt: wie's

vierzig Tag nach Oftern war, so wunschte man sichs im-

merbar;

2. Im Umgang mit bem Schmerzensmann von Dank und Liebe angethan — und gern bedurftig, arm und klein, sein wahres Jungersberg zu seyn.

#### 841. Met. 86.

Meine Armuth macht mich schreven zu dem Treuen, der mich segnet und macht reich. Sesu! du bists, den ich meine, wenn ich weine; und dein zartes Herz wird weich.

2. Gilft mit Liebe und Erbarmen zu mir Urmen; brudelft mich an beine Bruft: bu erkennst mein tieses Sehnen und die Thranen; Sefu meines Herzens Lust!

3. Sieh, es eilt zu beiner Duelle meine Seele, durftig, und von Sehnfucht matt; du kannft die Begierde stillen: und mich fullen, daß ich werd erfreut und fatt.

4. Du bleibst ewig meine Freude; auch im Leide, wenn mich Roth und Kummer

brudt:

bruckt: benn wer birs nur glaubig klaget, was ihn naget, der wird freundlich angeblickt.

842. met. 30.

Solche Leute will ber Ronig haben, die, wenn sie ihm bringen ihre Gaben, mit Elend prangen, und nur bloß an seiner Gnade hangen.

2. Solche Leute will der Ronig kuffen, die, wenn sie sich keinen Rath mehr wiffen, in einem Winkel bitten um ein neues Gnadenfunkel.

3. Solche Leute will ber Ronig lehren, die ein jedes Kind mit Nugen horen, und frohlich wissen, daß fie Schüler sind und lerznen mussen.

843. met. 155.

Unsers Königs Liebesziel war die Sündrin Magdalene: o wie schöne hat er, der die Welt erlöst, sie getröst't; Thrånen waren ihre Gaben, die den Herrn gereizet haben, welcher niemand von sich sidst.

2. D so fahr auf ewig hin, du verblenderische Grofe! beine Bloge ist der ganzen Gnadenschaar offendar; weil der Herr, dem doch die Schaaren aller Engel

bienstbar waren, hier so arm und niedrig war.

3. Umen, ja, bu theures Haupt! das ist beiner Diener Bitte: veste Tritte auf ber schönen Gnadenbahn; unser Plan sen: dir findlich nachs zuwandeln, beinem Sinn gemäß zu handeln; Urmuth, Schmach, und Freude dran!

844. met. 123.

Du felge Armuth, du, mir von dem Herrn beschieden, zu meiner großen Ruh, zu einem schönen Theil; gewiß zu meinem Heil: du bleibst mir lieb und groß, und bist mein Enadenloos.

2. Wie überschwänglich groß ist Tesu Christi Gnabe! der aus des Baters Schoof ins Elend zu uns kam, die Schulden auf sich nahm, und uns davon befreyt und

hoch gebenedent.

3. Er hat sich ausgeleert von seiner Gottheit Wurde, ift ben uns eingekehrt in armer Anechtssigur, so daß er keine Spur von Hoheit und von Pracht mit in die Welt gebracht.

4. Er ward für uns versbannt, und trug der Sünden Burde; er ward felbst aus dem Land der Lebenden gesthan: uns aber nahm er

D b 3

an, und hat durch feinen Tob uns ausgefohnt mit Gott.

5. So ists; der große Gott ward für uns schnoze be Sünder zu aller Leute Spott: der Schöpfer aller Ding ward niedrig und gering, und macht uns allzugleich durch seine Armuth reich.

6. Er hatte nicht so viel, wo er sein Haupt hinlegte; benn bies war nur sein Ziel, allhier auf bieser Welt zu thun, was Gott gefällt, und seine liebste Speis' auf seiner Pilgerreis'.

7. Was wars, du ewge Lieb! was dich hierzu bewegte? ein freyer Liebestrieb zu beiner Creatur, damit du sie nicht nur vom Fluch erlösen möchtst, nein: ihr auch Segen brächtst.

8. Nun, Leib und Seel und Geift, ihr follt ben Herrn erheben, ber auch mein Hirte heißt, ber lauzter Wunder thut, mich halt in treuer Hut; und wenn ich Kummer hab, so trostet mich sein Stab.

9. Nichts kann mein herz fo fehr erfreun in meinem Leben, als daß ich feine Ehr foll schauen, und gebeihn, ben seiner Kreuzgemein, die er dazu erwählt, daß sie sein Lob erzählt.

10, Ich gonne andern

gern ihr zeitlich Clud und Segen; ich freue mich im Herrn, und bin, nach meinem Loos, wie er, so arm und bloß; er ist mein einigs heil, und seine Schmach mein Theil.

#### 845. Met. 147.

Perr Tesu! schenke boch ben Seelen beiner Pflege, Geschmack an beinem Weze, Geschicklichkeit ins Joch, und Muth zum heilgen Streite, und Luft zur schöenen Beute, und lieber arm und klein, als reich und aroß zu kenn.

2. Lag uns geringe fenn, und wenn dirs wohlgefallet noch mehr zurückgeftellet, wir willigen darein; nur lag uns auch erfahren in unfern Pilgrimsjahren, daß eine kleine Kraft gewiffe

Urbeit schafft.

#### 846. met. 10.

Wer noch von eignen Hohen ben sich was frigt zu sehen, bent an den Weltversuhner: der ward fur uns ein Diener.

2. D bleibt boch gern recht kleine! Er sen euch all's alleine; benn bas ist unfre Ruhe, baß Tesus alles thue.

3. Go

3. So haben wirs erfahren, in unfern Gnadenjahren: brum fegen wirs zum Grunde ben unferm Friedensbunde.

847. met. 121.

Uch was ich bin und thu, schreib ich der Gnade zu, die mirs kann bewahren, sonst hab ichs ohne Ruh: es kann mir widersahzen, daß ich alles das, was ich heute faß, morgen fahzen laß.

848. Met. 151.

Ach ohne Sefu Liebe, bem Lichte alles Lichts, find alle meine Triebe und ich felbst lauter nichts! so rufet die entbloßte, die arme Seele aus, zu dem, der sie erlöste und einzog in ihr Haus.

2. Dann barf man sie nicht fragen, ob ihrs noch möglich ist, auf eigne Kraft was wagen, und ohne Sefum Christ? nein sie ist zu erfahren, sie hat die Ruhgekost't, und sucht sich zu bewahren, und hält ans Glaubens Trost.

3. Will sie was Guts beginnen, so ruft sie Sesum
an, ber wirkts in ihren
Sinnen, eh es die hand
gethan: und ists zum Borschein kommen, so weiß die

Seele wohl, wo fie es her= genommen, und wem fie's

banten foll.

4. Ist dieser Erund geleget, so ist es nicht mehr schwer, daß man das Herz beweget, zu sliehn die eigne Ehr; man geht auf Christi Pfade, und denkt: ich bin zwar nichts, doch bin ich durch die Enade ein seligs Kind des Lichts.

849. met. 121.

Der arme Sünderstand ist Tesu nah verwandt, da man als ein Kindlein aus seiner Gnadenhand (indem man wie ein Hündlein ihm zu Füßen liegt, und sich vor ihm schmiegt,) volle Nahrung frigt.

2. Das machet seine Leut voll Trost und hocherfreut, das gibt rechte Zeugen, die von der Niedrigkeit und von dem selgen Beugen, durch die Enadenfluth, Lamm! aus deinem Blut, krigen

Beugenmuth.

3. D daß doch dir zu Ehr'n, dir, meinem Gott und Herrn, alle Tröpstein Blutes in mir geheiligt warn! ach nimm mein Böf' und Gutes — alles, was ich spur, das nicht rührt von dir — nimme hinweg von mir!

D b 4 850.

850. mel. 14.

Wohl dem, der in der Freud am Herrn sein hoche stes Wohlsenn sindt, aus Lieb und Dank ihm folget gern, und niedrig ist gesinnt:

2. Dem hilft er immer herrlich aus; des Herz hat Fried und Ruh, und wie ein Kind ins Baters Haus fiehts ihm nur fille zu.

3. Was Gott thut, das ist alles Gnad, er weiß ums Wie und Wann: was Erd und Himmel in sich hat, sey froh und bet ihn an.

851. met. 22.

Mein Beiland! daß ich ohne dich nichts hab noch kann, deß freu ich mich; und alles was du thust an mir, beugt meine Seel in Staub vor dir.

2. Ich bin bein armes Würmelein, mir ist so wohl, baß ichs darf seyn, und habs erfahren in der That, baß man dich fo am nåcheften hat.

3. Alls ich noch etwas wollte sepn, so hatt ich nichts als lauter Pein; seite dem ich nun ein Würmlein bin, so ist mir wohl in Herzund Simi.

4. Ach blieb ichs, und

würdsimmer mehr! so würd ich die noch ganz zur Ehr, du bliebst mir alles, und ich nichts; ich war ein selsges Kind des Lichts.

5. Gib mirs um beiner Bunden willn, so fann ich auch den Dienst erfülln, ben mir bas Bolk der Gnabenwahl nach beinem Sinne anbefahl.

852. met. 79.

Wir find bem Lamm versunden all Augenblick und Stunden, nach Leib und Seel und Geift, fur das aus feinem Blute uns zugefloßne Gute, das unfer Herr nie ausgeneußt.

2. Wir habens oft geftanden, so wie wirs in uns
fanden, benn es verbirgt
sich schwer: daß wir nichts
können geben in diesem armen Leben; und boch thut
er, als obs was war.

3. Was will man ihm auch geben? ber gute Herr gibt eben, als ob kein-Boben war; da ist nichts anzufangen, als nehmen und verlangen: er gibt; wir wollen immer mehr.

853. Met. 14.

Rann wohl ein größrer Sabbath fenn, als wenn

er freundlich ist, und mich, sein armes Wurmelein, mit

feinem Frieden fußt?

2. Nichts beugt ein Sunberherz so sehr, als seines Heilands Gnad; und alle Tage freut sichs mehr, daß es ihn kennt und hat.

3. Er felbst hat sein Bergnügen bran, wenn so ein Würmlein sich, weils aus sich felbst nichts hat noch kann, an ihn hält

lediglich.

4. D daß kein Herz in der Gemein dem Armfeyn fremde war; so hatt's an Jesu all's allein, zu seines Namens Ehr!

854. met. 185.

Muf! ihr nah verbundne Jesusherzen, die ihr unserm Ein'gen Freund gar zu gern für seinen Tod und Schmerzen Schaams und Freudenthränlein weint: fallt im Geist zu seinen blutgen Füsen, sie aus Lieb und Danksbarkeit zu kussen, und schickt eure Scufzerlein in sein treues Herz hinein.

2. Laßt uns ihm ein Sallelujah fingen: mächtiglich find wir errett't! laßt uns ihm uns felbst zum Opfer bringen, das ihm sem geheiliget! blutge Urme, für bie Sinder offen, nehmt uns auf, so wie wirs glaubig hoffen, weil sein Mund so freundlich spricht: "fommt nur; ich verstoß euch nicht."

3. Uch wer waren wir? wer sind wir Armen? wie bintarm, ist dir bekannt! o du Herz voll Liebe, voll Erbarmen, das uns suchte, das uns fand; in dem Marterbilde, mit den Wunzben, die dein Leib am Areuz für uns empfunden, wardst du jeder Seele nah; gleich war Enad und Friede da.

4. Meine Armuth ist nicht auszusprechen, meine Mothdurft ist nicht klein, und wie mancherley ist mein Sebrechen! aber, was kann selger seyn, als mein Herz, wenns Trost und Friede sinzbet, und vom Blute Test wird entzündet, welches er, aus lauter Enad mir zum Heil vergossen hat?

5. Groß ist seine Huld, und kaum zu fassen, daß er mit so sundger Art, als wir sind, so nah sich einge-lassen: wahrlich, wie sein Herz so zart mit uns armen Würmlein ungegangen, dahin werden keine Worte langen; burch sein Bitten und sein Flehn ist uns Sündern wohl geschehn.

D b 5 Bon

# Von der Beständigkeit und dem Wachsthum in der Gnade.

855. met. 217.

Wer durch das Opfer Sesu Christ Bergebung seisner Sund empfangen, des höchster Wunsch und Sehnssucht ist, ihm unverrücklich anzuhangen; daher man sich ein neues Herz, für seinen blutgen Tod und Schmerz mit Lieb und Dank erfüllt, läßt schenken, damit all unser Thun und Denken dis zu der Heimfahrt ungestört des weise, wem man angehört.

2. D welch ein hochbeglückter Stand für Menjchenfeeln, die an ihn gläuben, wenn sie der treuen
Tesushand, ohn Ausnahm
überlassen bleiben: sie werden daben kindvergnügt, erfahrn, was in der Einfalt
liegt, sliehn, was sonst
Fleisch und Blut gewöhnlich, ergreisen, was dem
Heiland ähnlich, und gehn
einher in seiner Kraft, die sie
belebt, und Früchte schafft.

856, mer. 9.

D' die Liebe Jesu ist et= was überschwänglichs; al=

les was man fonft erkieft, ift nur was verganglichs.

2. Gnade macht das Herz gewiß: in der Gnade leben ist was kostliches, und dies will der Heiland geben.

3. Wer ihn liebt, wirds allezeit auch im Werk bekennen; benn die Lieb und Folgsamkeit lassen sich nicht trennen.

4. Wer ben Willen Jesu weiß und ist ihm ergeben, der sucht auch mit allem Fleiß, nur fur ihn zu leben.

5. Ach ber lautre Sefussinn in das Herz geschrieben, ist ein seliger Gewinn, wirkt ein treues Lieben.

6. Wer damit ist ausgerust't, steht im Licht und Klarheit: denn in Jesu Christo ist lauter Gnad und Wahrheit.

857. mer. 200.

Tesu Grift! ich bitt, er= hor mein Magen: verleih mir Gnad zu dieser Frist, laß mich doch nicht verza= aen!

gen! ben rechten Glauben, Berr, ich mein', den wolleft du mir geben, bir zu leben, mein'm Rachften nut zu fenn, bein Wort zu halten eben.

2. 3ch bitt noch mehr, o Berre Gott! bu fannft es mir wohl geben: bag ich ja nimmer werd zu Spott, die Soffnung gib baneben; be= fonbers wenn ich geh bavon, daß ich bir mog vertrauen, und nicht bauen auf all mein eignes Thun, sonft wurd michs ewig reuen.

3. Berleih, baf ich aus Bergensgrund mein'n Fein= ben mog vergeben; verzeih auch mir zu biefer Stund, schaff mir ein neues Leben; bein Wort mein Speif' laß allweg fenn, bamit mein' Geel' zu nahren, mich zu wehren, wenn Unglud bricht herein, das mich bald mocht abkehren.

4. Lag mich fein' Luft noch Furcht, von dir, in diefer Welt abwenden, bestandig fenn ans End gib mir; du hafts allein in Sanden: und wem du's gibst, ber hats umfonst; es mag niemand ererben noch erwerben burch Berke beine Gnad, die uns errett't vom Sterben.

5. Ich lieg im Streit und widerstreb, bilf, o herr Chrift! bem Schwa= chen; an beiner Gnad allein ich fleb, du kannst mich ftarter machen. Kommt nun Unfechtung ber, so wehr, baß sie mich nicht umfto= Ben; bu kannft maagen, bag mirs nicht bring Gefahr; ich weiß, du wirsts nicht laffen.

#### 858. met. 29.

Dier legt mein Sinn fich por bir nieber, mein Geift fucht bich, o Jefu! wieder: lag bein erfreuend Unge= ficht zu meiner Urmuth fenn gericht't.

2. Schau ber, ich fühle mein Berberben: lag es in beinem Tobe fterben; o mochte boch burch beine Dein die Gigenlieb ertobtet

fenn!

3. Ich fühle wohl, daß ich bich liebe, und mich in beinen Wegen übe, nur ift von ber Unlauterkeit bie Lie= be noch nicht ganz befrent.

4. Ich muß noch mehr auf biefer Erden burch bei= nen Geift geheiligt werden: ber Ginn muß tiefer in dich gehn, ber Fuß muß unbeweglich ftehn.

5. Ich weiß mir zwar nicht felbst zu rathen, bier gelten nichts der Menschen Thaten, wer macht fein

Derz

Berg wol felber rein? es muß durch bich gewirket fenn.

6. Doch fenn ich auch bein treues Lieben: bu bift noch immer treu geblieben: ich weiß gewiß, du ftehft mir ben und machst mich endlich völlig fren.

7. Ich will die Sorge meiner Geelen bir, meinem Beiland, gang empfehlen; ach! brucke tief in meinen Sinn, bag ich in bir schon felig bin.

8. Wenn ich mit Ernft hieran gebenke, und mich in bein Erbarmen fenke; fo werd ich von dir angeblickt, und mein Berg wird von

bir erquict.

859. met. 28.

Romm, Liebster! komm in beinen Garten, auf baß die Fruchte beffer arten; fomm in meines Bergens Schrein, fomm, o Jefu, fomm herein!

2. Wenn du berein fommft, mabre Conne! fo fteht ber Garten voller Wonne; alle Blumen thun fich auf, wenn fie fpuren beinen Lauf.

3. Dein haupt von Dor= nen gang zerriffen, laß alles Blut berunter fliegen; beiner blutgen Bunben Saft gebe mir zum Gru= nen Rraft!

4. So werd ich schon und herrlich grunen, und bir gur Luft und Freude bie= nen; und mein Berge wird fo fein bein gewunschter Garten fenn.

860. met. 97.

Berr Jefu! ber bu uns bestellt, bir Frucht zu bringen auf der Welt, in und aus bir, burch beinen Beift. ber zu bem Ende in uns fleußt; o mach uns boch bir alle recht getren, baß feines unter uns unfrucht= bar fen!

361. mer. 10.

Wie solln wir dich gnug preisen, o Jefu! und be= weisen, bag wir dir ange= horen? bu mußts uns felber lehren.

2. Uch laß auf bein Ber= fühnen uns wachsen, bluhn und grunen, und bir von Zag zu Tagen stets schonre Früchte tragen.

862. met. 173.

Gonn uns, Jesu! bier auf Erben, Zeugen beiner Reaft zu fenn, beinem Bilbe gleich zu werden; ja bu wollest uns verleihn bes Lebens vollkommene Fren= heit beit und Rechte, als unfers pollendeten Beilands Ge= schlechte. Der Ungland mag benten: wir bitten zu viel; fo thuft bu boch über ber Bitten ihr Biel.

863. met. 204.

Lag uns in beiner Liebe und Erkenntnig, o Sefu! taglich großre Schritte thun; eroffn' uns immer mebr bas Kreuzverftandnig, und lebre uns in beinen Mun= ben ruhn: gib Gnad an dich zu glauben, und Treue, jum befleiben in beiner Rreuzgemein: laß und an bir wie Reb'n am Weinstock bleiben; fo mer= den wir gluckfelge Leute fenn.

2. Wir wiffen ja, wie meit die Gnade reichet; bie Gnade, die fich nicht in Grenzen Schließt, bie arm und reich und boch und nie= brig gleichet, ber nichts fo lieb, als mas bedurftig ift; bie Gnade, die uns fauget, bie Gnade, bie fich neiget auf unfre gange Schaar, und die uns oft zu Jefu Fußen beuget, daß wir be= fennen : Gnabe, bu bifts gar.

864. Met. 167.

Gnade, die aus Jesu Wunden auf die armen

Sunder fließt, macht fie fo mit ihm verbunden, wie ein Reb am Beinftoch ift, fordert, weil fie felbft nichts fonnen, ihr Gedeihn aus feiner Kull, und wehrt allem, was fle trennen, und im Wachsthum hindern will.

2. Undacht über Jefu Leiden, beffen fich der Glau= be troff't, bringt die Frucht, daß man mit Freuden bem nur lebt, der und erloft, und wirkt kindlich frohe Triebe, bag Gebanken, Wort und That ein Beweis find garter Liebe, die ben Grund in feiner bat.

865. - Met. 19.

Von dem Troft aus Jes fu Leiden foll fein Gnaden= volk nichts scheiden, weder Glud noch Kahrlichkeit, we= ber Beit noch Ewiakeit.

2. Den gewiffen Geift, mein Leben! wollst du auch mir Urmen geben; veft ge= grundet auf dein Blut, ohne Furcht voll Glaubensmuth!

3. Dlochten alle meine Stunden doch geweiht fenn beinen Wunden, baß auch nicht ein Augenblick mich aus ber'n Gemeinschaft ruck!

4. Mocht ich boch vor dir zerfliegen, unverruct bein Beil genießen, und voll Dank fur beine Pein

bir zur Freud und Ehre fenn!

866. met. 232.

Berr Jesu Christ! mein Rleisch und Blut, mein Geelenschat, mein bochftes Gut, bu meines Bergens Freude, ich bleibe ewiglich an bir, es ift auch nichts. das dich von mir, und unfre Liebe scheide: du machst mir beinen Weg bekannt, haltft mich mit beiner rechten Sand, regirft und führft den Lebenslauf, und hilfest meiner Schwachheit auf. Berr Jesu Christ! du bist mein Licht; :,: ich folge dir, so irr ich nicht.

2. Du leitest mich nach beinem Rath, der anders nichts beschlossen hat, als was mir Segen bringet: gehts gleich zu Beiten mun= derlich, so weiß ich dennoch, daß durch bich ber Musgang wohl gelinget. Nach hartem Tritt, auf rauber Babn, nimmft bu mich einst mit Ch= ren an, wo mich vor beinem Thron erfreut die Krone der Gerechtigfeit. Berr Sefu Chrift! ach voll Begier :,: wunsch ich zu fenn, mein Gott, ben dir!

3. Mein Alles ist auf dich gericht't; hab ich nur dich, so frag ich nicht nach Him= mel und nach Erden; benn war der Himmel ohne dich, so könnte keine Lust für mich in tausend Himmeln werzben. Wärst du nicht schon auf Erden mein, möcht ich auch nicht auf Erden seyn: benn auch die ganze weite Welt hat nichts, das mir, wie du, gefällt. Herr Festu Christ! wo du nicht bist, ;: ist nichts, das mir erfreulich ist.

4. Ich halte mich getroft zu dir; du aber haltst bich auch zu mir, und das ist meine Freude. Sch febe meine Buversicht auf bich. mein Fels, der nicht ger= bricht, in Freude und im Leide: du follst mein Alles, und allein in meinem Berz und Munde fenn, bis ich bich fann mit Augen febn: ach mochte solches bald ge= schehn! Berr Jesu Christ! ich warte brauf, :,: fomm, fomm und nimm mich zu dir auf!

867. met. 214.

un=

Dis ans Ende unfrer Tazge, bis zur Frenheit auszuruhn, muffen wir uns oft die Frage vor den Auzgen Jesu thun: ob wir seine Enad und Gaben, und die Wunder seiner Treu, die wir alle Morgen neu

unverdient genoffen haben, auch ftets bankbar gnug er= fannt, und recht treulich an=

gewandt?

2. D ba werben Gun= bergahren ben ber Freud am herrn geweint; benn wir fehn wohl, mas wir wa= ren, hatt ers nicht fo treu gemeint, und auf feiner Wahrheit Pfade und erhalten bis daber, baß fein Volk nun täglich mehr mah= rer Einfalt, Lieb und Gnabe, und mas Geinen Rubm erboht, boffnungs= voll entgegen geht.

868. Met. 137.

Ma Zesu sieh, wie wir als Burmlein da liegen, uns zu ben burchgrabenen Fugen zu schmiegen. Wir bitten, du wollst uns in funftiger Beit, als beine zu Prieftern berufene Leut, im Wachen und Beten fein munter erhalten; laß beine Barmbergigfeit über uns walten, daß in uns die Liebe nie moge erfalten.

2. Ach gib unfern Dhren nur Gnade zu horen; lag unsere Lippen bein Lob ftets vermehren; bas Auge fen auf bich alleine gewandt; aufs Gute gerichtet Geift, Geel und Berftand; ben Fuß laß im Zeugenschritt nimmer nun Kindlein bleibt!

ermuben; bie Bande gum Wohlthun fich ftrecken bie= nieben, und's Berge genieß beinen gottlichen Frieden!

3. Wir reichen von neuem einander die Bande, gelo= ben, daß mir bir getren bis ans Ende ergeben wolln blei= ben mit zartlicher Lieb, und beinem Rubm bienen mit froblichem Trieb: ach lebre uns thun beinen heiligen Willen, und belfen dein Dur= ften nach Seelen mit ftillen, fo wirst du auch beine Ber= heißung erfüllen.

869. met. 115.

Mun, Kindlein, bleibt! ach, bleibt an Jesu fleben; bleibt vest an ihm, dem wah= ren Geelenbeil: umfaffet ibn, als euer ewigs Leben, des Herzens Schatz, das allerbeste Theil: feht, wie die Gluth der Lieb ihn treibt zum Tod am Kreu= zesstamm für euch; brum Rindlein bleibt!

2. D Kindlein bleibt ben Jefu Bunbenhöhlen! bies merkt und fasset wohl bis auf die lett, da, da hinein fenft eure theure Geelen. so findet ihr, was ewiglich ergost. Berr, halte veft, was an bich glaubt, und ruf ben Deinigen ftets zu:

# Von Geduld und Trost, ben inn= und äußerer Trübsal.

870. met. 83.

Mein Erlöser kennet mich, weiß um meine Freud und Leiben: drum o Seel! ermuntre dich, laß dich beinen Hirten weiben; er ists, ber sein Schästein kennt und ben seinem Namen nennt.

2. Groß ist seiner Liebe Kraft, die ihn so mit uns verbindet, daß kein Leid uns Schmerzen schafft, die sein Berg nicht mit empfinzet! denn er läßt uns nicht allein, wir sind Bein von seinem Bein.

871. met. 22.

Sefu! bu ebler Braut= gam werth, mein hochstes Gut auf biefer Erd, an bir allein ich mich ergog, weit über alle gulbne Schag.

2. So oft ich nur gebenk an dich, all mein Gemuth erfreuet fich; wenn ich mein' Hoffnung stell zu dir, so fühl ich Freud und Trost in mir.

3. Wo follt ich mich sonft wenden hin? zu dir, Herr, Jesu! steht mein Sinn, ben bir mein Herz Troft, Hulf und Rath allzeit gewiß gefunden hat.

4. Du bift ber rechte Wundermann, bas zeigt bein Umt und bein' Person: welch Wunderding hat man erfahrn, bas du mein Gott

bist Mensch geborn.

5. Und führeft uns durch beinen Tob gang wundersbar aus aller Noth! nun bin ich bein mit Leib und Seel: was kann mir thun Sind, Tod und Holl?

- 6. Wer Glaub und Lieb im Gerzen hat, der wirds erfahren in der That: niemand jemals verlassen ist, der getraut hat auf Tesum Christ.
- 7. Es kann kein Trauren fenn so fchwer, dein süßer Nam erfreut vielmehr: kein Elend kann so bitter fenn, dein füßer Trost der linderts fein.
- 8. Jefu, mein Herr und Gott allein, wie füß ist mir der Name dein! kein beste Treu auf Erden ift, bann nur ben dir, Herr Sefu Chrift!

9. Db

9. Db mir gleich Leib und Seel verschmacht't; fo hilfst bu mir, daß ichs nicht acht': wenn ich bich hab, so hab ich wol, was mich ewig erfreuen foll.

10. Sch weiß, daß bu mich nicht verläßt, bein' Bufag bleibt mir ewig vest; du bist mein rechter treuer Birt, ber mich ewig behuten wird.

11. Jefu, mein' Freud, mein Ehr und Rubm, meins Bergens Schat und mein Reichthum! ich fanns boch ja nicht zeigen an, wie boch bein Nam erfreuen kann.

12. Drum hab ichs oft und viel geredt: wenn ich an bir nicht Freude hatt, fo wollt ich ben Tod wun= schen ber, ja baß ich nie ge= boren mar.

13. Denn wer bich nicht im Bergen bat, ber ift ge= wiß lebendig todt; wer aber bich, o Jefu! fennt, des Freud und Boblfenn nimmt fein End.

14. Erhalt mein Berg im Glauben rein, fo leb und fterb ich bir allein. Se= fu, mein Troft! bor mein' Begier: o mein Beiland, war ich ben bir!

872. met. 22.

Demeine Jefu! bente bran, was er dir ift, und was er

fann: Gewiß, bein anaben= volles Loos ift unbeschreib= lich schon und groß!

2. Der treue Buter Ifrael bewahret bich nach Leib und Geel; er schlaft nicht, weder Tag noch Nacht, und hat beständig auf bich acht.

3. Rein Uebel foll be= gegnen bir, bes Berren But ift gut bafur; unter bem Schatten feiner Gnab bift du gesichert fruh und spat.

873. met. 16.

Gott wills machen, baß die Sachen geben, mie es heilfam ift; laß die Wellen immer schwellen; wenn bu nur ben Jesu bift.

2. Glaub nur vefte, baß das Beste über dich be= schlossen sen: bleibt bein Wille nur fein ftille; wirft du alles Kummers fren.

3. Gottes Bande führn ohn Ende: fein Bermogen hat fein Biel. Ifts be= schwerlich, scheints gefähr= lich, beinem Gott ift nichts zu viel.

4. Wenn die Stunden fich gefunden, bricht die Bulf mit Macht herein; und bein Gramen zu be= schamen, wird es unverfe= hens fenn.

Œ e 874. 874. mel. 152.

Schwing dich auf zu dei= nem Gott, bu betrubte Gee= le! er allein bilft aus der Noth: sag ihm, was dich quale; und lag dir bes Ga= tans Lift ja nicht beinen Glauben, noch ben Troft, ben Jefus Chrift bir ermor= ben rauben.

- 2. Wirft er bir bein Sund'gen für; wo hat Gott befohlen, daß ein Urtheil über bir bu ben ihm follst holen? ist ihm doch durch Jefu Tod, der vom Sim= mel kommen, und uns hat verfobnt mit Gott, feine Macht genommen.
- 3. Hab ich was nicht recht gethan, ift mirs leid von Bergen: dahingegen nehm ich an Christi Blut und Schmerzen; benn bas ist die Ranzion meiner Mis= fethaten, bring ich bas vor Gottes Thron, ist mir wohl gerathen.
- 4. Christi Unschuld ist mein Ruhm, fein Recht meine Krone, fein Ber= bienst mein Gigenthum, ba ich sicher wohne, als in einem veften Schloß, bas fein Feind fann fallen, bracht er gleich bavor Geschoß und Gewalt der Sollen.

5. Gottes Rinder faen zwar traurig und mit Thrå= nen; aber endlich bringt das Sahr, wornach sie sich febnen; benn es fommt bie Erntezeit, da fie Garben machen, da wird all ihr Gram und Leid lauter Freud und Lachen.

875. Met. 151.

Reinen hat Gott verlaf= fen, ber ihm vertraut all= zeit: und ob ihn gleich viel hassen, geschieht ihm doch kein Leid. Gott will bie Geinen schüten, gulett er= heben hoch, und geb'n, was ihnen nuget, bie zeitlich und auch bort.

2. Treulich will ich Gott bitten und nehmen zum Ben= ftand, in allen meinen Mo= then, ihm beff'r, als mir be= kannt. Wie konnt er mich bann laffen, der treu' Roth= helfer mein? ja, wenn die Noth am größten, so will

er ben mir fenn.

3. Reichthum und alle Schäße, was sonst der Welt gefällt, brauf ich mein'n Sinn nicht fege, bas blei= bet in ber Welt. Gin'n Schatz hab ich im Him= mel, der Jesus Christus beißt, ift über alle Schabe, fchenkt uns ben beilgen Geift.

4. Ihn

4. Ihn hab ich einge= fcbloffen in meines Bergens Schrein: fein Blut hat er pergoffen für mich arm's Wurmelein, mich bamit zu erlofen von emger Ungft und Dein ; wie konnt im Simm'l und Erben boch großre Liebe fenn?

5. Mun follt ich mich er= zeigen bankbar für folche Gnad: ich geb mich ihm ju eigen mit allem, was ich hab: wie ers will wei= ter machen, fen ihm an= beimgestellt; ich b'fehl ihm meine Sachen, er machs,

wie's ihm gefällt.

6. Umen! nun will ich schließen dies schlechte Liebelein. Berr! burch bein Blutvergießen laß mich bein eigen senn, so hab ich all's hienieben, mas mich erfreuet gar: erwart in ftil= Iem Frieden, zu schaun bein Untlit flar.

876. met. 165.

Bis die furzen Lebens= ftunden, drin ich noch muß Thrånen få'n, und die Tage find verschwunden, die in Gottes Buche stehn, bis bahin gedulb ich mich; es fommt zeitig gnug, bag ich, nach bes Baters Willen, scheide aus bem Leide in die Freude.

877. met. 10.

Wer Christo angehöret, und feinen Namen ehret. wird manchmal leiden muffen, doch vielmehr Guts genießen.

2. Denn was ift furze Plage boch gegen felge Tage in feiner Mab bienieben. und feinen emgen Frieden?

3. Der uns ben Ginn gegeben, in Jesu wohl zu leben, der lehr uns auch mit Freuden um feinetwil-Ien leiben.

878. Met. 34.

Julett gehts wohl bem, ber gerecht auf Erben, burch Christi Blut, und Gottes Erbe war: es fommt zulett bas angenehme Sahr, ber Zag bes Beils, an bem wir frohlich werden.

2. Bulett nimmt Gott bie gnug gepruften Seinen ins Paradies, ins freuden= volle Reich, und machet fie ben Engeln Gottes gleich; vorher lagt er fie erst bin=

gehn und weinen.

3. Zulett, merks wohl! und halte nur fein ftille, o liebes Berg, bem, ber bich erft betrubt, und bich daben doch wahrlich herzlich liebt; gedenke nur: es ift fo Gottes Wille.

Ge 2

879.

879. met. 160.

880. met. 75.

Was Gott thut, bas ist wohl gethan! es bleibt gezrecht sein Wille: wie er fångt meine Sachen an, will ich ihm halten stille; er ist mein Gott, ber in der Noth mich wohl weiß zu erhalzten: brum laß ich ihn nur walten.

- 2. Was Gott thut, das ist wohl gethan! er ist mein Licht, mein Leben, der mir nichts Bhses gönnen kann; ich will mich ihm ergeben in Freud und Leid: es kommt die Zeit, da öffentzlich erscheinet, wie treulich er es meinet.
- 3. Was Gott thut, das ist wohl gethan! muß ich den Kelch gleich schmecken, der bitter ist nach meinem Wahn; laß ich mich doch nichts schrecken; weil doch zulegt ich werd ergögt mit süßem Trost im Herzen; da weichen alle Schmer=3en.
- 4. Was Gott thut, das ist wohl gethan! daben soll es verbleiben: es mag mich auf die rauhe Bahn Noth, Tod und Stend treiben; so wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten: drum laß ich ihn nur walten.

Unf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Noth; er kann mich allzeit retten aus Trubsat, Angst und Nothen, mein Ungluck kann er wenden, es steht in seinen Handen.

2. D mein Herr Jesu Christ! der du so willig bist für mich am Kreuz gestor= ben, hast mir das Heil erworben, auch uns allen zugleiche das ewge himmel=

reiche.

3. Amen, zu aller Stund sprech ich aus herzensgrund, du wollst uns selber leiten, herr Christ, zu
allen Zeiten, auf daß wir
beinen Namen ewiglich preisen, Amen.

881. Met. 187.

Smmanuel, des Gute nicht zu zählen, der Kranken Arzt, der Bloden Heil: verborgener Gott, du Trost betrübter Seelen, der geistlich Armen Herzenstheil! da du Jesu selber wohnest, neigst auf ihr Geschren dein Ohr, und mit viel Geduld verschonest das zerstoßne Glaubensrohr:

2. Erforsche boch, er= fahre, wie ichs meine, durchsuche doch mein armes

Herz,

Berg, und prufe mich, mein Gott! warum ich weine? ob bu mahrhaftig fenft mein Schmerz? ift mein Glaube flein und fchmach= tig, bin ich elend, blind, und bloß; fo fen deine Gnabe machtig und in meiner

Schwachheit groß.

3. Uch ftarte, Berr! bas Wollen und bas Ron= nen! und gib mir ben ge= wiffen Beift, daß ich mich immer freudig bein fann nennen, und glauben, wie bein Wort michs heißt! fann ich bich nicht vefte halten, besto vester halt bu mich; laß mein Berg ja nicht er= falten, bis mein Glaub er= bolet sich.

882. Mel. 155.

D bu Huter Ffrael! willst bu bich nicht laffen fin= ben, und verbinden mit der Seel, die flehentlich suchet bich? warum trittst bu bann so ferne? da ich bich boch hatt fo gerne: Berr! bu bists, dich menne ich.

2. Du bist ja mein Licht und Stern, der mir balb ift aufgegangen, ber umfangen meinen gangen Lebenslauf: merk ich brauf, so erstaunen meine Ginnen in mir, bie Gedanken rinnen, ihrer ift ein großer Sauf.

3. Gnabe, Berr! bitt ich von dir, die alleine fann mich lofen von bem Bofen, und vertilgen alle Schuld: hab Geduld, Berr! mit allen meinen Schwachen; beile alle mein Gebrechen, und erzeig mir beine Suld!

883. Met. 112.

Er wird es thun, ber fromme treue Gott, er lagt nicht ohne Maak versuchet werben, er bleibet noch ein Bater in der Roth; fein Troft erleichtert feines Rinds Beschwerden. En. hore nur, wie er so freund= lich spricht: verzage nicht.

2. Und also bricht das Herz ihm gegen dir, er spricht: ich muß mich über bich erbarmen, bu armes Rind! hast niemand außer mir, brum halt ich bich in meinen treuen Urmen: fen gutes Muths, die Hulfe ist schon nah, bein Trost ist ba!

884. met. 86.

Shristi Schäflein! schlaf im Friede, du bift mu= be! er ift nicht entfernt, dein Freund; und die dunkle Nacht ber Leiden wird fich scheiden, wenn fein mach= tig Licht erscheint.

Ce 3 2. Las 2. Laß dir nur den theusten Glauben niemand raus ben, und verharre im Ges bet; schlase, und dein Herze wache: beine Sache in des Baters Handen sieht.

3. Tefu! gib in buns feln Wegen beinen Segen, weil die Nacht der Trubfal währt! laß mich alles auf dich wagen, statt zu klas gen, weil dies nur die Kraft

verzehrt.

4. Und bein Fried erhalt bie Sinnen ben dir innen; ja bewahr mir Herz und Sinn, daß die Nacht durch beine Gnademir nicht schabe, bis ich ganz im Lichte bin.

885. met. 67.

Uch treuer Freund! wenn und bein Licht erscheint, so wolln wir allen Rummer fahren lassen, und dir gestrost nachgehn auf rechter Straßen: benn du, ber du uns führst, bist unser Freund, ders treulich meint.

886. Mel. 164.

Derr Jesu Christ! bu kens nest wohl ber Schultern ihr Bermögen: bu weißt schon, was ich tragen soll, und was du sollst auflegen; ich halte mich zu dir, bein Will gescheh an mir: bein Will, an dem mein Wollen hangt, und der mir Fried

und Freude Schenft.

2. Denn du, mein Gott! bist Sonn und Schild der Glaubigen auf Erden, die beinem Kreuz- und Marters bild hier follen ahnlich wers den, eh sie die Herrlichkeit mit ihrer Kron erfreut, und der Geduld die Palmen bringt, die sie, nach Sieg im Leiden, schwingt.

3. Du gingest selbst zu Ehren ein burch Schmerz, Geduld und Leiden: sollt es mit mir hier anders seyn? sollt ich in Nosen weiden? mit Jesu hier gehöhnt, mit Jesu dort gekrönt, mit Jesusschmach allhier geschmuckt, mit Jesusschmach allhier geschmuckt, mit Jesusschmach

bort erquict!

887. met. 425.

Uch benkt boch an ben, ber gar nichts versehn, und für unser Leben sich selber gegeben in Jammer und Tod; ber blutige Bunzben und Schläge empfunden für unsere Noth.

2. Mein Schmerze scheint hart; Schmerz allerlen Art; kann aber bem seinen nicht ähnlich erscheinen; brum leibe ich gern und schweige von allen: ach möcht ich gestallen bem leibenden Herrn!

888.

888, met. 54.

Das Leiden dieser kurzen Beit ist niemals werth der Berrlichkeit, die Got= tes Kinder folln erfahrn, wenn Chriftus fich, und die brauf harrn, wird of= fenbarn.

2. Drum folgt man auch ben Noth und Schmach bem Beiland gern und willig nach, und benkt: nach furz und leichtem Leid werd ich dereinst in Ewigkeit mit ibm

erfreut.

889. met. 192.

So selig führt der Herr bie lieben Seinen, baß jedermann barob erstaunen muß; bald låßt er fie in Noth und Trubfal weinen, bald labt er sie mit seinem Ueberfluß. Gein Baterherz ift immer gut fur fie; und wenn ihr Sug nur feine Wege geht, wenn schon ber Sinn nicht viel davon ver= steht, merkt man doch bald. daß uns die Liebe zieh'.

2. Warum wird boch das Volk des herrn nicht weiser, und trauet ihm von nun an alles zu, und baut aufs Wort bes Gottes Ja= cobs Baufer, bag, was er spricht, er auch unfehlbar thu! wir feben But und

Blut und Ehre bran, (benn also hat es sich ben uns ge= zeigt,) daß Gott ber Belb in Ifrael nicht leugt. Es glaub es wer ba will, und mer ba fann.

890. met. 111.

Mahert euch immer, Schmerz, Mangel und Schmach; tretet zusam= men! unfere Flammen, welche vom Bater ber Lich= ter berftammen, werben vermehret und bleiben nicht nach: nabert euch immer Schmerz, Mangel und Schmach. :,:,:

2. Liebenden Seelen wird alles zur Lust; dornichte Bege, frachende Stege ma= chen sie bennoch im Laufe nicht trage; ihnen find Palmen und Kronen bewußt. Liebenden Geelen wird al=

les zur Luft.

3. Glaubiges Leiben er= freuet gewiß; mitten im Lichte, Gott im Gefichte, macht uns fein Teufel bie hoffnung zu nichte; gibt es zu leiben, fo troftet uns bies: glaubiges Leiben er= freuet gewiß.

4. Unferm Inwendigen ift es fehr gut: fauer anfe= ben, schelten und schmaben, pflegt nur bie Spreu von bem Weizen zu weben, trei=

Ge 4 bet bet zu Jesu und mehret ben Muth: unserm Inwen=

bigen ift es fehr gut.

5. Böllige Zuversicht maschet recht stark: was sehr beschwerlich, ja höchst gestährlich, endiget sich ben den Gläubigen herrlich; wären die Feinde gleich ärger als arg, völlige Zuversicht maschet recht stark.

6. Uebrigs Bedenken ift wahrlich nicht gut. Nach Grunde fragen, im Glausben wagen, machet uns fahig zu thun und zu sagen, was sonst kein andrer Mensch faget und thut. Uebrigs Bedenken ist wahrs

lich nicht gut.

7. Preiset die Weisheit und Gute des Herrn! hat Ers ersehen, daß sie und schmähen: so läßt er herrliche Thaten geschehen. Duldet, vertrauet und solget ihm gern: preiset die Weisheit und Gute des Herrn.

891. met. 189.

Db mich die Welt versolgen will und hassen, und
ich verachtet bin bey jedermann, ja selbst von meinen Freunden wie verlassen: so
nimmt sich Jesus meiner
herzlich an, und starkt mich Muden, spricht: "sey zufrieden, ich bin hienieden, der helfen fann!"

892. Met. 114.

Ach holder Freund! wir haben stets geglaubet, daß du sehr gut, ja selbst die Liebe bist: seitdem dein Herz uns kund geworden ist, und du zu dir den Zustrift uns erlaubet; du zeigst uns ja, wie du gesinnet seust, sowol wenn du bestrübest als ersreust.

2. Gewiß, der Herr ift eine Wunderliebe, er führt hinein, daß er erretten kann, verzäunt und öffnet auch zugleich die Bahn. Sein Weg hat Grund, obs hell ist oder trübe; ihr Herzen, en, daß ihr das nicht begreift, und euch nichts stets auf diesen Kelsen steist!

3. Du Fels bes heils! wir sinken auf bich nieber; grund uns durch Gnade so in bich hinein, daß wir nicht mehr heraus zu reisen seyn; geht etwas ein am Hause, bau es wieder! und sturmt auch manches Wetter auf uns zu, so gonne uns ben dir stets sichre Ruh!

893. mei. 14.

Du, ber bu mir in Freud und Leid ber liebst und nach= nachste bist; bu weißt es, was zu jeder Beit mir gut

und heilfam ift.

2. Uch lagin jedem Prů= fungsfrand, ben dir ergeb= nen Ginn, mit nichts fur Berg und fur Berftand ver= geblichem, sich muhn;

3. Und gib, daß ich mit Wort und That dir nichts verderben mag; fur alles andre schaffst du - Rath,

und machft die Racht gum

Tag.

4. Gelbft bas Erliegen nach bem Schein muß oft fur Ort und Land ber Un= fang feiner Rettung fenn, burch beine Wunderhand.

-5. Die Glieder alle der Gemein, (fie find nur Gine Geel,) lag beiner Treu em= pfohlen fenn, du Bachter

Sfrael!

## Von der Freudiakeit des Glaubens und dem Vertrauen auf Gott.

894. met. 10.

Berr, der aller Enden regirt mit fei= nen Banben, ber Brunn ber emgen Guter, ber ift mein Birt und Buter.

2. Go lang ich biefen ha be, fehlt mirs an feiner Gabe; ber Reichthum fei= ner Fulle gibt mir die Full'

und Sulle.

3. Er laffet mich mit Freuden auf grunen Muen weiden, führt mich zu fri= schen Quellen, schafft Rath in schweren Fallen.

4. Wenn meine Seele zaget und sich mit Gorgen plaget, weiß er sie zu er=

quicken, aus aller Noth zu rucken.

5. Er lehrt mich thun und laffen, führt mich auf rechter Straffen, lagt Furcht und Ungft fich ftillen, um feines Namens willen.

6. Mußt ich auch gleich vor andern im finftern Thale mandern; bein Stab, Berr! und bein Stecken benimmt mir allen Schreden.

7. Du febest mich zu Tische, machst, daß ich mich erfrische, wenn mir mein Reind viel Schmerzen er= weckt in meinem Bergen. 8. Du falbft mein graupt

mit Dele, und fulleft ineine Geele, die leer und bireffig Ce 5 faße, saße, mit vollgeschenktem

Maaße.

9. Barmherzigkeit und Gutes wird mein Herz gustes Muthes, voll Lust, voll Freud und Lachen, so lang ich lebe, machen.

10: Ich will bein Diener bleiben und bein Werk frohlich treiben im Saufe, da bu wohnest, und Treue

wohl belohnest.

11. Ich will bich hier auf Erden, und bort, ba wir dich werden felbst schaun im himmel droben, hoch ruhmen, sing'n und loben.

#### 895. met. 1.

Bringt Ehr und Ruhm zu feines Namens Preise, und betet an auf eine heilge Weise!

2. Der herr wird feis nem Volk in Kraft begegnen, es wird der herr fein Volk mit Friede fegnen.

#### 896. met. 1.

Christe! der du siegest in den Deinen, und deinen Namen herrlich läßt erscheinen:

2. Ach hilf uns beinen Schwachen und Elenden, bie wir im Glauben uns zu

bir hinwenden;

3. Auf daß wir, so wir beinethalben leiden, in bei=

ner Liebe fein beständig blei-

ben,

4. Und einst nach diesem Leben zu dir kommen, und dich in Ewigkeit bort ehren, Umen!

#### 897. met. 64.

Uch Herr, gib acht! in unfrer Macht sichts nicht, dir nachzugehen: darum gib du dein Licht uns zu, auf daß wir mogen sehen.

2. Wo du nicht bift, ist Satans List und Schwachen überlegen, drum bleib ben mir, herr! fur und fur auf allen meinen Wegen.

3. Durch bich, Herr Chrift, ber bu uns bist ein Siegeshelb im Kriegen: burch bich kann ich unfehlebarlich ben Bosewicht bestiegen.

4. Auchlagre dich beftanbiglich um Augen, Mund und Ohren, baß nicht bie Welt, wie's ihr gefallt, einfchleich zu biefen Thoren.

5. Dich set ich mir zum Huter hier ber Sinnen und Gebanken: leg du dich drein, und halte fein sie in gehor's gen Schranken.

6. Seh aus und ein, o Gnadenschein! mit mir, und laß mich wallen, so wie dein Geist uns unter=

weift,

weist, nach beinem Wohl= gefallen.

898. met. 23.

Dem Berrn ift kein Ding verborgen, er fann fein Saus wohl verforgen, fein Bolk nabren, giebn und lebren, ibm die Geligkeit beschehren.

2. Der Berr liebet bie Gerechten, er ift gnabig feinen Rnechten, troff't die Weinenben und Rleinen, und fennt, die ihn herglich meinen.

899. met. 51.

In dich hab ich gehoffet, Herr, hilf, daß ich nicht zu Schanden werd, noch ewiglich zu Spotte! bas bitt ich dich, erhalte mich in beiner Treu, Berr Gotte!

2. Dein gnabig Dhr neig her zu mir, erhor mein' Bitt, thu bich berfur, eil bald mich zu erretten, in Ungst und Weh barin ich fteh; hilf mir aus meinen Mothen.

3. Du bift mein' Gtart, mein Fels, mein Sort, mein Schild, mein' Kraft, fagt mir bein Wort, mein' Bulf, mein Beil, mein Leben, mein farter Gott in aller Noth, wer mag dir wider= ftreben ?

4. Mein Gott und Schir: mer, fteb mir ben, fen mir ein' Burg, barin ich fren und ritterlich mag streiten wider mein' Feind, der gar viel fennd an mir auf allen Seiten.

5. Mir hat die Welt truglich gericht't mit Lu= gen und mit falfch'm Ge= Dicht, viel Det und beim= lichen Stricken: Berr, nimm mein mahr in bief'r Gefahr, b'hut mich vor falschen Tuden.

6. Bert, meinen Geift befehl ich bir: mein Gott, mein Gott, weich nicht von mir, nimm mich in beine Banbe : o mabrer Gott! aus aller Noth bilf mir am let= ten Enbe.

7. Glorie, Lob, Ehr und Berrlichkeit fen Bater, Gohn und Geift bereit, und fei= nem beilgen Namen! bie gottlich Kraft mach uns fieg= haft durch Sefum Chriftum, Umen.

900. met. 340.

Wenn ich in Angst und Noth mein' Augen heb empor zu beinen Bergen. Berr, mit Geufgen und mit Fleben, fo reichst du mir bein Dhr, bag ich nicht barf betrübt von beinem Untlis geben.

2. Du

### 444 Von der Freudigkeit des Glaubens

2. Du Huter Ifrael! du schlässt noch schlummerst nicht, bein' Augen Tag und Nacht ob benen offen bleiben, die sich aus Lieb und Pflicht zur Kreuzsahn durch bein Blut, o Tesu! lassen schreiben.

3. Herr! fegne meine Eritt, wo ich geh aus und ein, auch was ich red und thu, laß alles wohl gelingen und dir befohlen fenn; fo kann ich meinen Lauf hier feliglich vollbringen.

#### 901. met. 151.

Sst Gott für mich, so trete gleich alles wider mich, so oft ich zu ihm bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde, und bin beliebt ben Gott; was kann mir thun der Feinde und Wis bersacher Nott?

2. Nun weiß und glaub ich veste, ich rühms auch ohne Scheu, daß Gott, der Höchst und Beste, mein Freund und Vater sey, und daß in allen Fällen er mir zur Nechten sich, und dampfe Sturm und Wellen, und was mir bringet Weh.

3. Der Grund, wo ich mich grunde, ist Christus und sein Blut; das machet, daß ich finde das ewae wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd: was Christus mir gegeben, das ist der Liebe werth.

4. Mein Sesus ist mein' Ehre, mein Glanz und schonstes Licht; wenn ber nicht
in mir ware, so durft und
könnt ich nicht vor Gottes Augen stehen, und vor der
ewgen Gluth, ich mußte
stracks vergehen, wie Wachs
am Feuer thut.

5. Der, der hat ausgelöschet, was mit sich sührt den Tod, er ists, der mich rein wäschet, macht schneeweiß, was ist roth; in ihm kann ich mich freuen, hab einen guten Muth, darf kein Gerichte scheuen, wie sonst ein Sünder thut.

6. Sein Geist wohnt mir im Herzen, regiret meinen Sinn, vertreibet Furcht und Schmerzen, nimmt allen Rummer hin, gibt Segen und Gebeihen dem, was er in mir schafft, hilft mir das Abba schreyen aus aller meiner Kraft.

7. Und wenn an meinem Orte fich Furcht und Schrecken findt, so seufzt und spricht er Worte, die unaussprechlich sind mir zwar, und meinem Munde: Gott aber wohl bewußt,

der

ber an bes Bergens Grunde erfiehet feine Luft.

8. Sein Geift fpricht mei= nem Geifte manch fußes Troftwort zu, wie Gott bem Bulfe leifte, ber ben ihm fuchet Ruh, und wie er hab erbauet ein' edle neue Stadt, da Berg und Muge schauet, was man geglau= bet hat.

9. Da ift mein Theil und Erbe mir prachtig zuge= richt't, wenn ich gleich fall und sterbe, fallt doch mein himmel nicht: verbring ich gleich hienieden mit Thrå= nen manche Beit; mein Se= fus und fein Frieden burch= füßet alles Leid.

10. Wer fich mit bem ver= bindet, ben Gatan fleucht und haßt, der wird ver= folgt, und findet fein Theil von Moth und Last zu lei= ben und zu tragen, gerath in Sohn und Spott, Ber= achtung, Kreuz und Plagen, die find fein taglich Brod.

11. Das ift mir nicht verborgen; boch bin ich un= verzagt. Gott will ich laf= fen forgen, bem ich mich zugefagt: es fofte Leib und Leben, und alles was ich bab; an dir will ich fest fle= ben und nimmer laffen ab.

12. Rein Engel, feine Freuden, fein Thron, fein'

Berrlichkeit, fein Lieben und fein Leiben, fein' Ungft und Kahrlichkeit, was man nur fann erdenken, es fen flein ober groß, ber feines foll mich lenken aus feinem Urm und Schook.

#### 902. met. 199.

Gin veste Burg ift unfer Gott, ein' gute Wehr und Waffen, er hilft uns fren aus aller Moth, die uns je hat betroffen; ber alte bofe Feind, mit Ernft er es meint; groß Macht und viel Lift fein' graufam' Ruftung ift; auf Erd'n ift nicht fein's gleichen?

2. Mit unfrer Macht ift nichts gethan, wir find gar bald verloren. Es ftreit't fur uns der rechte Mann, den Gott felbst hat erfo= ren: fragst du, wer er ift? er heißt Jefus Chrift, ber Berre Bebaoth, und ift fein ander Gott, bas Feld muß er behalten.

3. Und wenn die Welt voll Teufel war, und wollt uns gar verschlingen; fo furchten wir uns nicht fo fehr, es muß uns boch ge= lingen. Der Fürst biefer Welt, wie faur er fich ftellt, thut er uns doch nichts; bas macht, erift gericht't, ein Wortlein fann ihn fallen.

4. Das

4. Das Wort sie sollen lassen stahn, und kein'n Dank dazu haben: Er ist ben uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie uns den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib: laß fahren dahin! sie habens kein'n Gewinn: das Reich Gott's muß uns bleiben.

903. Mel. 150.

Won Gott will ich nicht lassen, benn er läßt nicht von mir: führt mich auf rechter Straßen: ba ich sonst irrte sehr; er reicht mir seine Hand; ben Abend als ben Morgen thut er mich wohl versorgen, seh wo ich woll im Land.

2. Wenn sich ber Mensichen Hulbe und Wohlthat all' verkehrt; so sindt sich Gott gar balde, sein' Macht und Enad bewährt hilft uns ans aller Noth, errett't von Sund und Schanden, von Ketten und von Banden, ja wenns auch wär der Tod.

3. Auf ihn will ich verstrauen in meiner schweren Beit, es wird mich nicht gereuen, er wendet alles Leid; ihm sen es heimgesstellt: mein Leib, mein Seel, mein Leben, sen Gott dem Herrn ergeben, er machs, wie's ihm gefällt.

4. Es thut ihm nichts gefallen, benn was uns nüslich ist. Er meints gut mit
uns allen, schenkt uns ben
Herren Christ, sein'n allerliebsten Sohn: burch ihn er
uns beschehret, was Leib unb
Seel ernähret; lobt ihn ins
Himmels Thron!

5. Lobt ihn mit herz und Munde, welch's er uns benstes schenkt! bas ift ein' selge Stunde, barin man sein gedenkt, sonst verdirbt alle Zeit, die wir zubring'n auf Erden, wir sollen selig wersten und bleib'n in Ewigkeit.

6. Darum ob ich schon bulbe hier Widerwartigkeit, wie ich auch wohl verschulbe: kömmt doch die Ewigkeit, ist aller Freuden voll; diez selb ohn einigs Ende, diez weil ich Christum kenne, mir wiedersahren soll.

7. Das ist des Vaters Wille, der uns erschaffen hat, sein Schn hat Guts die Fülle erworben und Genad, und Gott der heilge Geist im Glauben uns regiret; zum Neich des Himmels führet: ihm sen Lob, Ehr und Preis!

904. met. 30.

Lebt, ihr Christen, so alls hier auf Erden, daß ihr Christo moget ahnlich werben, ben, ber aus bem Leiben ging zum Bater in bas

2. Weht und horet eures Bergogs Lehren, folgt ihm, ba ihr ihm wollt angehören; entfaat bem allen, was noch Fleisch und Welt kann wohl gefallen.

3. Geht auf die mit eif= rigem Berlangen, bie ibm nach und euch find vorge= gangen: im Rreuzesorben fend ihr feine Knecht' und

Magde worden.

4. Saltet euch an ihn, wenn ihr mußt ftreiten; bleibt beståndig, er steht euch zur Geiten; er wird euch leiten zu ben Brunnen aller Geligkeiten.

5. Opfert euch ihm auf und eure Glieder, fallet un= term Kreuze vor ihm nie= ber: er fennt die Geinen, bie brauf marten, bag er

foll erscheinen.

6. Wer nun glucklich bie= fen Sang geendet, und ben schönen Glaubenslauf voll= enbet, bem wird die Krone ber Gerechtigkeit zum Gnabenlohne.

905. met. 130.

Muf, ihr Christen! über= windet, in bem Blute Jefu Chrift, und bleibt auf bas Wort gegrundet, bas ein

Beugniß von ihm ift; habt fein Licht im Geficht, und liebt euer Leben nicht!

2. Auf, folgt Chrifto unferm Belbe, trauet fei= nem ftarken Urm, liegt ber Satan gleich zu Kelbe mit bem gangen Sollenschwarm: find doch der noch viel= mehr, die ba ftets find um uns ber.

3. Mur auf Christi Blut gewaget, mit Gebet und Bachsamfeit! bieses machet unverzaget, und recht tapfre Rriegesteut; wer hier friegt, nie erliegt, fondern unterm

Rreuze fiegt.

4. Diesen Sieg hat auch gefunden vieler Beilgen Glaubensmuth, da fie ha= ben überwunden, froblich. durch des Cammes Blut. Sollten wir bann nicht bier ftreiten unter bem Panier?

- 5. Unfer Leben ift ver= borgen mit Christo in Gott allein; auf daß wir an je= nem Morgen mit ihm offen= bar auch senn, da das Leid biefer Zeit werden wird zu lauter Freud;
- 6. Da Gott seinen treuen Knechten geben wird ben Gnadenlohn, die in Sutten ber Gerechten stimmen an ben Siegeston: ba furmahr Gottes Schaar ihn wird loben immerbar. Anit ebier

906. met. 230.

908. met. 88.

Sesu! stårke beine Kinzber, und mach aus ihnen Ueberwinder, die du erzkauft mit beinem Blut. Schasse in uns neues Lezben, daß wir uns bald zu die erheben, wenn uns entsallen will ber Muth. Gott Lob, wir sind verzschnt! daß uns die Welt noch höhnt, währt nicht lange. In Ewigkeit ist uns bereit die Krone der Gerechztigkeit.

907. met. 189.

Wer überwindet, soll ein Pfeiler bleiben, im Tempel unsers Gottes früh und spat. Er will auf ihn den Namen Gottes schreiben, und seiner Stadt, die er erwählet hat. Vors Vaters Throne wird ihm vom Sohne die Gnadenkrone des Heils geschenkt.

2. D Sesu! hilf du mir selbst überwinden; wie leichtlich sinket doch mein Herz und Muth! du kannst mich vollbereiten, stärken, gründen: ach! wassne mich zum Siege durch dein Blut! du kannst den Schwachen gnug Kräfte machen, daß sie stets wachen und siegreich sind. Sind wir schwach, der Herr hat Stårke; sind wir arm, der Herr ist reich. Wer ist unser Monig gleich? Unser Gott thut Wunder werke. Sagt, ob der nicht helsen kann, dem die Himmel unterthan?

909. met. 208.

Sefu, meine Freude, meines Herzens Weide, Sefu,
meine Zier; ach wie lang,
ach lange ist dem Herzen
bange und verlangt nach dir!
Gotteslamm, mein Brautigam: außer dir foll mir auf
Erden nichts sonst lieber
werden!

2. Weg mit allen Schägen, du bleibst mein Ergögen, Jesu, meine Lust!
weg, ihr eitlen Ehren, ich
mag euch nicht hören, bleibt
mir undewußt! Elend, Noth,
Kreuz, Schmach und Tod
soll mich, ob ich viel muß
leiden, nicht von Jesu
scheiden.

3. Unter seinen Schirmen bin ich vor ben Sturmen aller Feinde frey; mag doch Satan wittern, und sich sehr erbittern, mir steht Tesus ben; seine Macht halt mich in acht, obgleich Sund und Holle schreck-

schrecken, Jesus will mich beden.

4. Weicht ihr Trauergeister! benn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein; benen, die Gott lieben, muß auch ihr Betrüben selbst zum Segen senn:
bulb ich schon hier Spott
und Hohn, bennoch bleibst
bu auch im Leide, Jesu!
meine Freude.

910. met. 116.

Sefu! hilf siegen, ber bu mich erkaufet; rette, wenn Fleisch und Blut, Satan und Welt mich zu bezrücken ganz grimmig anslauset, oder auch schmeischelnd sich listig verstellt. Uch, laß mich schmecken bein kräftig Versühnen, und bies zu meiner Demuthisgung bienen.

2. Fesu! hilf siegen, wenn in mir die Sunde, Eigenlieb, Hoffart und Mißgunst sich regt; wenn ich die Last der Begierden empfinde, und sich mein tiesfes Berderben darlegt: so hilf, daß ich vor mir selbst mag erröthen, und durch dein Leiden mein sündig Kleisch tödten.

3. Tefu! hilf siegen, wenn alles verschwindet, und ich mein Nichts und Berberben nur seh, wenn kein Vermögen zu beten sich sindet, wenn ich bin, wie ein verscheuchetes Reh; Sesu! so wollft du im Grunde der Seelen mirs doch nicht lassen an Tröstungen fehlen.

911, met. 223.

Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut im himmel und auf Erben: wer sich verläßt auf Jesum Christ, bem muß der himmel werden; darum auf dich all hoffnung ich ganz vest und steif thu sehen, herr Jesu Christ! mein Trost du bist in aller Noth und Schmerzen.

2. Und wenns gleich war bem Teufel sehr und aller Welt zuwider; bennoch so bist du Tesus Christ, der sie all schlägt darnieder; und wenn ich dich nur hab um mich, mit deinem Geist und Gnaden; so kann fürzwahr mir ganz und gar wed'r Tod noch Teufel schaden.

3. Dein trost ich mich ganz sicherlich; benn du kannst mir wohl geben, was mir ist noth, du treuer Gott, in dies'm und jenem Leben. Gib wahre Reu, mein Herz erneu, errette Leib und Seele. Ach! hore,

Ff fer Berr

Herr! dies mein Begehr, und laß mein' Bitt' nicht fehlen.

912. met. 106.

Sollt er was fagen und nicht halten? follt er was reden und nicht thun? kann auch der Wahrheit Kraft veralten? kann auch sein wallend Herze ruhn? ach nein! sein Wort steht felsens vest; wohl dem, der sich auf ihn verläst!

2. Drum leg ich mich in beine Bunden, herr Jesu Christ! und bitte dich: laß mich in gut= und bosen Stunden ben dir beharren vestiglich; ja laß mich mit Zustredenheit in dir vollen=

ben meine Beit.

#### 913. met. 68.

Derr! ber bu mich führst, und mein Thun regirst, ohne bich kann nichts gelingen; sondern Wollen und Vollbringen, wenn was soll gebeihn, kommt von dir allein.

2. Wahrlich, wenn ich mir bankbarlich vor dir alle deine Wunderwege mit mir Urmen überlege, seit ich deine bin; so erstaunt mein Sinn.

3. In dir will ich nun zuversichtlich ruhn, so wird

mich kein Leib mehr qualen, so wird mir kein Gutes fehlen: mein Immanuel, segne meine Seel.

914. met. 157.

Warum follt ich mich benn gramen? hab' ich boch Chris flum noch, wer will mir ben nehmen? wer will mir ben Himmel rauben, ben mir schon Gottes Sohn benges legt im Glauben?

2. Satan, Welt, und ihre Notten, können mir nichts mehr hier thun, als meiner spotten: laß sie spotten, laß sie lachen! Gott, mein Heil, wird in Eil sie zu Schanden machen.

S. Unverzagt und ohne Grauen foll ein Chrift, wo er ist, stets sich lassen schauen: wollt ihn auch ber Tod aufreiben; foll ber Muth bennoch gut und sein

ftille bleiben.

4. Kann uns doch kein Tob nicht tobten; sondern reißt unsern Geist aus viel tausend Rothen, schleußt das Thor der bittern Leizden, und macht Bahn, daß man kann gehn zun himmelsfreuden.

5. Was find biefes Lebens Guter? eine Hand voller Sand, Kummer der Gemuther: dort, bort find bie eblen Gaben, ba mein Hirt, Christus, wird mich

ohn Ende laben.

6. Berr, mein Birt, Brunn aller Freuden! bu bist mein, ich bin bein, niemand fann uns icheiden; ich bin bein, weil du bein Leben und bein Blut mir zu gut in ben Tod gegeben:

7. Du bist mein, weil ich dich faffe, und dich nicht, o mein Licht! aus dem Ber= zen laffe. Laß mich, laß mich hingelangen, ba bu mich und ich bich ewig werd

umfangen.

915. met. 162.

Muf, hinauf zu beiner Freude, meine Geele, Berg und Ginn! weg, hinweg mit beinem Leide, bin, gu beinem Jefu bin: er ift bein Schat, Jefus ift bein einzig Leben; will die Belt fein'n Ort dir geben: ben ihm ift Plas.

2. Best, fein vest dich angehalten, an die ftarke Sesustreu! lag du, lag bu ihn nur walten: feine Gut ist taglich neu, er meint es gut; wenn die Feinde bich anfallen, muffen fie zurucke prallen, hab guten Muth!

3. Beh nur, geh in beine Rammer; \*) Jefu Berg ift aufgethan: flag und fag ibm

beinen Jammer, schrehe ibn um Bulfe an; er fteht bir ben: wenn bich alle Men= schen haffen, kann und will er bich nicht laffen; bas glaube fren. \*) Matth. 6, 6.

4. Soch, so both bu fannft, erhebe beine Ginnen von ber Erd! schwinge bich jum herrn, und lebe ibm allein; er ift es werth! bein Jefus ift, ber um bich fo treulich wirbet, und fur dich aus Liebe ffirbet, brum bu

fein bift.

5. Auf, hinauf! bas broben suche, trachte boch allein babin. wo bein Je= fus; und verfluche allen schnoben Gunbenfinn. Bum Simmel zu! Welt und Erbe muß verschwinden, nur ben Jefu ift zu finden die mabre Rub.

916. Mel. 106.

Um mich hab ich mich aus= bekummert, und alle Gorg auf Gott gelegt; wurd Erb und himmel auch gertrum= mert, fo weiß ich boch, bag er mich tragt; und hab ich meinen treuen Gott, fo frag ich nichts nach Noth und Tob.

917. met. 19.

Sollt es, gleich bisweilen fcheinen, als verließe Gott 7 f 2 Die bie Geinen; en fo meiß und glaub ich dies: er hilft

endlich boch gewiß. 2. Hulfe, die er aufge= schoben, hat er drum nicht aufgehoben: hilft er nicht zu jeder Frift, hilft er boch,

wenns nothig ift.

3. Seiner kann ich mich getroffen, wenn die Roth am allergrößten : er ift ge= gen mich, fein Rind, mehr als våterlich gesinnt.

#### 918. met. 234.

Der Vater hat im Sohn und lieb, und alles uns mit ihm gegeben: der Gohn liebt uns mit einem Trieb, ber ihn gekostet hat sein Leben. Und wie ber Bater auferweckt; so machet auch ber Sohn lebendig; baber Chriftum recht ge= schmeckt, der wird nicht leicht von ihm abwendig. Drum bleibt ber Junger Plan: auf ihn kommt alles an; und wer sich ihm kann über= laffen, frigt immer burch fein Blut im Glauben neuen Muth, noch veftern Tug in ihm zu faffen.

919. met. 67.

Es bleibt daben, daß nur Gin Beiland fen, beg Rath und That in allen

Fallen wichtig, und beffen Weg und Führung immer richtig, ben bem man findt die recht und mabre Treu:

es bleibt baben.

2. So fpricht ber Glaub, und halt es nicht fur Raub, ber Glaube, fo in schwachen Bergen thronet, und in bem Thal der Miedrigkeiten woh= net, woben man sich so ger= ne legt in Staub; o felger Glaub!

3. Kannst bu bas wol? bist du des Glaubens voll? mein Berg! wie ftehts? bift bu ein Burmlein worben? gehorest du in ber Elenben Orden, ba man fich nur der Dhnmacht ruhmen soll?

was benkst bu wol?

4. 3ch wollte gern, ich bin davon nicht fern; ich weiß, ich fanns, obgleich mit Beugung, fagen, ein wenig weiß ich auch vom glaubgen Wagen; zwar nicht aus mir, ich fuhl die Kraft des Berrn: brum wollt ich gern.

5. Go schlecht ich bin, fo ift boch bas mein Ginn: ich will um ihn Gut, Leib und Leben magen; ich will nicht Fleisch noch Creaturen fragen; ich geb mich ihm zu allem willig bin, so fteht mein Ginn.

6. Es bleibt baben! ich halte ihn für treu, ich kenn ibn ja ben Alten außer

Sah=

Jahren; ich hab ihn lieb, ich habe Rraft erfahren, die fich beweift, fo oft, und man= cherlen: es bleibt baben!

920. mel. 166.

Der Glaube bricht durch Stahl und Stein, und fann bie Allmacht faffen; ber Glaube wirket all's allein. wenn wir ihn walten laffen. Wenn einer nichts als alau= ben fann, fo fann er alles machen; ber Erben Rrafte fieht er an, als gang geringe Sachen.

2. Die Beugen Jefu, bie pordem auch Glaubenshel= den waren, hat man in Ur= muth wandeln febn, in Trub= fal und Gefahren; und bef Die Welt nicht wirdig war, beriftim Elend gangen, ben Fürsten über Gottes Schaar hat man ans Kreuz ae= hangen.

3. Wir freuen uns ber Sapferteit ber Streiter un: fers Kurften, Trot aller ber Berwegenheit, nach ihrem Blut zu burften! wie gut und ficher bient fichs nicht bem ewigen Monarchen ? im Keuer ift er Buversicht, vors Waffer baut er Archen.

4. Drum woll'n wir un= ter feinem Schut, ben Satan zu vertreiben, und feinem Sohngeschren gum Trut, mit unfern Båtern alauben. Wenn man ben Berrn jum Benftand hat, unds Berg voll feiner Freuben, fo läßt sichs auch durch feine Gnad um Seinetwillen leiben.

921. Met. 92.

Muf unfers Lammes Bun= desblut da magen sich die Rriege gut, die Rriege un= fers herrn: gehts gleich burch manche enge Bahn, wo man nicht vor fich feben fann; geht Jefus, man geht gern.

2. Wird uns gleich oft bas Berge schwer, und benft: wenns durchgeglaubet mar burch alles Ungeftum! fo fehn wir auf das Saupt bin= an; bas Lammlein schwingt die Giegesfahn: wir gehn getroft mit ihm.

922, Met. 209.

Gein Bauflein ift geringe, baß es verginge, wenns nicht fo vefte binge an feinem Saupt; es waren viele Dinge ihm schon geraubt: so thuts oft Belbenfprunge und Ab= lersfdwunge: und basift fein Sefinge: geliebt! geglaubt!

923. met. 205.

Lamm und Haupt! es fen geglaubt, und alles auf 7 f 3 bie bie Gnad gewagt: gar nichts fehn, und kindlich flehn, und bem vertraun, ders zuge-fagt; das ist deiner Leute Stark, das fen auch mein Lagewerk, das ich auf der Gnade steh, wüßt ich auch nicht, wo ich geh.

924. mel. 16.

Das heißt seine Probe machen, ob man vest im Glauben fieht? wenn man in ben schwersten Sachen wie ein Kind bem Herrn nachgeht.

2. D wie schon ists bann zu sehen, was der Glaub an ihm gewinnt, wenn wir follen Wege gehen, die wir

nicht gewohnet find.

3. Und wer wollte beinem Walten nicht vertraun, herr Sefu Chrift! oder die was vorenthalten, dem du felbst fein Alles bist?

4. Immer machs nach beinem Sinne, unfer treuersfundner Freund! wenn ich nur fur dich gewinne, obs gleich mir verloren scheint.

925, met. 10.

Derr! du allein bist weis se, wie wirs zu beinem Preise, auf allen unsern Wegen, dich sehn zu Tage legen; 2. Und weil bu armen Sundern dich ftets erbeutst, als Kindern, so wolln wir uns nicht gramen, nein, alles von dir nehmen.

3. Was wir an wunders baren Verändrungen erfahren, legt jeds mit Freud und Schmerze an bein so

treues Berge.

4. Wir bitten bich auch heute: laß bein' erwählte Leute das Bolk der Nechten \*) bleiben, und sich durch alles gläuben.

\*) 91. 80, 16. 18.

926. Met. 22.

Wer unfern lieben König kennt, ber hat ihn immer treu genennt; benn wahr= lich, was sein Wort ver= spricht, bem fehlts an ber Erfullung nicht.

2. Das ift und bleibet ewig wahr, wers weiß, daß es verheißen war, der sieht es schon, als stund es da, er glaubt an Jesum Jehovah.

3. Er hat mir alles leicht gemacht: wenn ich nur gläubig an ihn dacht, so konnt ich immer in ihm ruhn und ohne ihn kann man nichts thun.

4. Ber fich zu unferm hirten halt, ber fur bie Sunben aller Belt fich felbst zum Opfer bargebracht; ber

hat

hat sein Gluck ben ihm ge=

macht.

5. Und wer fich ihm ichon bier ergibt, und feine Bun= den herzlich liebt, fommt einst bem Leibe nach zur Rub, und eilt bem Geift nach auf ihn zu.

927. met. 36.

D Lamm! bu Ursach al= Ier Geligkeiten! du Urfach aller gnabenvollen Beiten, ber auf bein Blut gegrun= beten Gemeinen, ber lieben Deinen :

2. Welch füßer Ruhe fon= nen wir genießen! ba wir, fo mahr du unfer Gott bift, wiffen, daß beines Bions beilge-Wehr und Mauer von

emger Dauer.

3. Drum wird bein Rirchlein unbeweglich blei= ben, und wir mit ihm, fo wie wirs findlich glauben; warum? wir haben veften Grund gefunden in beinen Munden.

4. Db man uns in ber Welt gleich gar nicht kennet, und mit bem erften beften Namen nennet: fo find wir bir boch in die Sand gegra= ben, und gehn und haben.

5. Wie eitel ift ber Bor= fat, bas zu hindern, mas unfer gamm mit feinen ar= men Gundern, mit feinen blutsverwandten Bundsae= noffen zu thun beschloffen.

- 6. Wir werben eben un= berwendet machen an bei= nen uns fo theur befohlnen Sachen, und allenfalls um beine Sathe leiben mit Rreuzesfreuden.
- 7. Du weifits, wir find es völlig eingegangen, an beiner Schmach auch Un= theil zu empfangen; mas du dir mahlteft, \*) herr ber gangen Erbe, uns gleichfalls merbe!

\*) Gbr. 12, 2.

- 8. So gehen wir burch bof' und gut' Gerüchte, und wallen froh vor bei= nem Angefichte, als Die= ner Gotts, in Freiheit und in Banden, durch Ehr und Schanben.
- 9. Lag bu und nur bein Rreuzgemeinlein bleiben, und beine Zeugensache frohlich treiben; bis alle Welt ben Muth hat aufgegeben, zu widerstreben.
- 10. Bor niemals auf. dich so zu offenbaren, wie wirs bis auf ben heutgen Zag erfahren! verherrliche an uns, Berr! beinen Ra= men, ohn Enbe: Umen.

8f 4

# Von der Stille und Gelassenheit des Bergens.

928, met. 212.

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit! sein Will' der ist der beste: zu helfen ben'n er ift bereit, bie an ihn glauben vefte. Er hilft aus Moth, ber र्धिक= fromme Gott, und tiget mit Maagen. Wer Gott vertraut, veft auf ihn baut, den will er nicht verlaffen.

2. Gott ift mein Troft, mein' Buverficht, mein' Soff= nung und mein Leben. Das mein Gott will, bag mir geschicht, will ich nicht widerstreben: fein Wort ift mahr, benn all mein Saar er felber hat gezählet; er hut't und wacht, stets für uns tracht't, auf daß uns

ja nichts fehlet.

929, met. 208.

Meine Seel ist stille zu Gott, beffen Bille mir au helfen fteht : mein Berg ift vergnüget mit bem, wie's Gott füget, nimmt an, wie es geht; geht es nur zum himmel zu, und

bleibt Jefus ungeschieden, fo bin ich zufrieden.

2. Giner, ach nur Giner, fag ich, und fonst keiner wird von mir geliebt: Se= fus ber Getreue, in bem ich mich freue, sich gang ergiebt. Er allein, er foll es fenn, bem ich gange lich mid, ergebe, und ihm einzig lebe.

3. Meine Geele harret, und sich wie verscharret in bes Beilands Berg; fie wird ftart durch Soffen: wenn fie mas betroffen, troftet fie fein Schmerz; fie faßt fich gang manniglich burch Ge= buld und Glauben vefte; am End fommt bas beite.

930, met. 218.

wohl ist mir in meiner Geelen, wenn ich in Gottes Kuhrung ruh! barf mich nicht mit Gorgen qualen, ich schließe meine Augen zu, und folg ibm, wie er mich will füh= ren, weil ich doch immer= bar fann fpuren, bag nur fein Rath allein besteht, und baß nur biefes wird ge= scheh= schehen, was Er, und nicht was ich erseben, drum laß ichs geben, wie es geht.

2. 3ch habe ihm mich gang ergeben: und bies ift nun mein innig Flehn, baß boch in meinem gangen Le= ben fein Wille mog an mir geschehn. Go wird ist und in funftgen Jahren mir auch nie etwas widerfahren, als was fein Rath mir hat erkieft: und diefes, wie es auch geschienen, wird mir jum Beil und Beften bienen, weil was er thut, mir beil=

fam ift.

3. Ich weiß, er hat mich nicht vergeffen, ich liege ihm in Berg und Ginn; er hat mein Theil mir zuge= messen, dadurch ich schon vergnüget bin; wenn ich fein Wort im Glauben faffe und mich ihm findlich über= laffe; fo freu ich mich auf feinen Schluß, und weiß, wenn auch schon Wetter toben, daß bennoch, mas der herr von oben beschlof= fen hat, geschehen muß.

4. Mun will ich feinen weisen Schluffen, die boch auf lauter Gegen gebn, gu folgen kindlich fenn befliffen, so bleib ich in ber Rube ftehn; bingegen wenn ich felber mable, und fei= nen Rath baben verfehle, so frig ich Unruh. Pein

und Quaal: ich muß burch Schaden mich belehren, und noch bazu ben Borwurf bo= ren: fieh, das ift beine einne Wahl.

931. met. 79.

Mein Herz, gib dich zu= frieden, und bleibe abae= schieben von Corge, Furcht und Pein; burch Stillesenn und Soffen wird, was bich ist betroffen, erträglich, fanft und lieblich fenn.

2. Es ift ja abgemeffen bie Last, die uns foll pref= fen, uns arme Burmelein : was aber nicht zu tragen. darf sich nicht an uns wa= gen, er weiß, mas wir

vermogend fenn.

3. Indeg will er uns zie= hen zu Kindern, die da flie= hen, was ihnen Schaben bracht, den alten Menschen schwächen, ben Eigenwillen brechen, der uns die größten Schmerzen macht.

## 932. met. 15.

Wie Gott mich führt, fo will ich gehn, ohn alles eigne Bablen. Ges schicht, was Er mir aus= erfebn, was fann mir ba bann fehlen?

2. Wie er mich führt. fo geh ich mit, und folge

8 f 5 fei= feinem Willen; er wird mein Berg ben jedem Schritt in feiner Liebe ftillen.

933. met. 123.

Du selge Liebe du! wohl beißest du verborgen: wer fommt in dir zur Ruh? wer lernet beinen Nath, der so viel Tiefen hat? die Seeslen nur allein, die ohne Wahlen sewn.

2. Wer nichts auf Ersten will; läßt Gottes Liebe forgen; sein Sinn ist immer still, sein Puls schlägt ordentlich, sein Herz versanüget sich: in allerlen Gestahr verbleibt sein Auge klar.

3. Wie wollte Satanas dies stille Wohlseyn franken? als daß er irgend was \*) im Menschen aufgeregt, das nun zu denken pslegt: ach hått ichs so und so! dann war ich erst recht froh.

\*) 2 Cor. 11, 3.

4. Seitdem siehts also aus: der Mensch ist unzustrieden, bald bunket ihm sein Haus zu groß, und bald zu klein; bald will er etwas senn, das, wenn ers worden ist, ihm an dem herzen frist.

5. Als aber unfer herr \*) vom himmel zu uns fommen, und, als ein Wanderer, in armer Knechtsgeftalt die Erde durchgewallt, hat er auch die se Schuld gebüßet mit Geduld.

n

\*) 1 Cor. 15, 47.

6. Du treues Herze bu, wir wollen nach bir sehen! wir wolln in stiller Ruh und kinderklein gestinnt, woben man nur gewinnt, in Urmuth und mit Flehn, bir zu Gebote stehn.

7. Gott Lob, die Liebe ift von uns nur das gewartig, daß man sich selbst vergißt, sich gerne kindlich beugt, und ehrerbietig schweigt, und benkt nur in der Still: wills Gott;

wohlan! ich will.

8. Du hoch gelobtes Lamm! wir fallen bir zu Füßen, du Seelenbrautigam: komm mache dieses wahr; ja mach es offenbar, daß ber, so bir vertraut, auf Felsengrunde baut.

Sef. 26, 4.

## 934. met. 20.

anbetungswurdges Befen, allen Kranken zum Genesen, aller Ungst zum Trost erlesen: meine Augen fehn auf dich!

2. Deine Hand ist im= mer rege, aber beine Stun= benschläge richten sich boch allewege nach bem vorbe= stimmten Nu.

3. Drum

3. Drum will ich zu allen Zeiten, auch ben Widerwartigkeiten, unter beinem Enabenleiten ruhig, froh und stille senn.

935. met. 151.

Den Glauben mir verleihe, daß alles gut wird gehn, die Fehler auch verzeihe, die von mir sind geschehn. Du wirst mich nicht beschämen; weil du verboten hast, mehr über sich zu nehmen, als eines Tages Last.

936. Met. 285.

Meine Seele, schwing bich auf behende, zu dem eingen Ziel, in Jesu Hande; fleuch zu ihm mit sehnlichem Verlangen: er wird dich mit ewger Lieb umfangen.

2. Weih ihm alle beine Kraft' und Sinnen, unter= wirf ihm Lassen und Be= ginnen: fen und bleib von allem abgeschieden, was bich sieren kann in seinem Krieden:

3. Also wird ber Konig bein Begehren, und sein gnadig Antlig dir gewahzen: also wird ber Brautizgam dich kuffen, und du sein in selger Ruh genießen.

937. met. 14.

En wie so selig schläfest bu, bu Braut, im sußen Traum! weil du erwählt zu beiner Ruh des Liebsten Marterraum.

2. Sein Leiben hat hich fren gemacht von aller Ungst und Pein; sein lettes Wort: es ist vollbracht! das singt dich lieblich ein.

3. So reget Christi Freuns bin nicht, weckt nicht bie edle Seel! sie lächelt über dem Gesicht von seiner Seis

tenhohl.

Von der driftlichen Kirche überhaupt, und von den Gemeinen insonderheit.

938, Mel. 114. Er fusse bich, bu, seines Liebesbundes mit Menschenssel'n, besondres Augensmerk! bu selge Frucht von

fein'm Erlösungswerk: er kuß bich mit bem Ruffe seines Munbes, bu, bis zur Zukunft beines Brautigams, von ihm allein gekannte Braut bes kamms!

2. Brich

2. Brich immer mehr von nahem und von weisten, in beinem Schmuck und schönen Chrenkleid, das ist, in Christi Blutgerechstigkeit, hervor zum Segen aller Ort und Zeiten; und laß es sehn, wo was von dir erscheint, was du ihm bist, was er dir ist, dein Freund.

939. met. 165.

Der ist diese Fürstendirne, die so herrlich tritt herfür? wie der Mond ben dem Gestirne, zeigt sich ihre Schönheit hier: wie annehmlich ist ihr Gang! wie holdsfelig ihr Gesang! wie so sittsam die Geberden aller ihrer Kirchenheerden!

2. (Unter allen, die geboren, hat ihr Freund der Schönheit Preis; ihr Freund, der sie sich erkoren, (schaut ihn an!) ist roth und weiß. Seine Liebe gegen ihr, bringet Gegenlieb hersur, und ihr innigliches Weinen treibt ihn an, ihr zu erscheinen.)

3. Es ist das auf dieser Erben streitende Terusalem, die erlösten Tesusheerden, ihm so theur und angenehm; oft steht Philadels whia vor der Menschen Aus

gen da; oft wirds nicht für das gehalten, weil nur kleine Kräfte walten.

4. Es ist eben Jesu seine auserwählte Sünderin: gib ihm felige Gemeine, den Stab beiner Führung hin; und bleib für das Pilger-volk der sichtbaren Zeugen-wolk, die mit dir zur Freude gehen, Zag und Nacht im Beilgen stehen!

940, met. 520.

Sott woll'n wir loben, ber mit edlen Gaben die Kirch, seine heilge Stadt, herrlich erbauet hat, durch sein'n Geist und Wort, an ein'm lieblichen Ort, auf bem schönen Berg' Zion, auf Christum seinen Sohn; da sie kein Trübsal verletzen kann, sondern wächst und blüht vor jedermann, schön und zart, in Wohlfahrt, in Lieb und in Einigkeit, zu ihrer Seligkeit.

2. Wie wir gehoret, von Batern gelehret, daß Gott sein Bolk stets behut't, durch seine große Gut: also wirs sehen, hie an unsers Gottes Stadt; vor Augen ist die That: denn Gott erhalt sie jest und allezeit; bevestigt drin sein'n Stuhl in Ewig-

Ewigkeit, fo vielmehr, weil ber Berr nun felbft einge= gogen ift, unfer Berr Je=

fus Chrift.

3. Unfer Gemuthe troff't fich folcher Gute, im Mit= tel feiner Gemein, ba er will ewig fenn. Gott! wie boch bein Nam, fo boch ift auch bein Ruhm, bavon ein lieblicher Schall aus= gebet überall: benn burch unfer Beil gibft bu ans Licht bein' Gerechtigkeit und bein Gericht; du be= butft und beschütft bein Bolt zu Baffer und Land, daß bein' Treu werd bekannt.

4. Schaut ba; welch' Boblthat, allerlen Bulf und Rath, die Dienst', Wort und Sacrament, ein fcho= nes Regiment; fichre Boh= nung, gute Bucht und Drb= nung, da treue Diener burch= aus wachen ob Gottes Haus. Sa da ruht und wohnt felbft unfer Gott, ber machtge Ronig, Berr Bebaoth, der thut uns Lieb und Gunft in diefer gnad= reichen Zeit, wohl bis in Emigfeit.

941. met. 69.

wie sehr lieblich sind all beine Wohnung, wo recht christlich bein Bolk halt Verfammlung, Berre! bir zu Lob und Chre.

2. Mus herzlicher Brunft begehrt meine Geele bein' Gnad und Gunft bafelbit zu erzählen, allzeit zu prei= fen die Wahrheit.

3. Denn allda wohnst bu. mein lebendiger Sort, gibit Gnad und Ruh an bem bei= ligen Drt, ben bu ermah=

let haft bazu.

4. Da machen fich bin bie Frommen gur Grund= vest, wie die Boglein zu ihrem Saus und Dieft, ba fie verforget find allbie.

5. Da wird gelehret die geiftliche Geburt; und ge= mehret burch das gottliche Wort, reine, die Chriften=

gemeine.

6. Da find die Altar': bie beilfamen Gaben, bie reichst bu bar allen, fo recht glauben, eben gum ewigen Leben.

7. Dahin fehn' ich mich. und freu mich beg, mein Gott! wunsch da taglich zu bleiben bis in Tod, und bir zu bienen fur und fur.

8. Wohl benen allen, die in bein Saus treten, nie= derfallen, dich herzlich an= beten, preifen, und bir Chr erweisen!

9. Bohl benen zumal, bie freudig forttraben burchs Sammerthal, bafelbft Brunnen graben, lebren, viel Menschen befehren.

10. Du bist ihr Ben= ftand in all ihren Mothen, und ihr Beiland, der fie fann erretten, allzeit ibn'n geben Sieg und Freud.

11. Ein Zag ift beffer in chriftlicher Gemein, gu beiner Chr, benn fonft viel taufend fenn, die man gu= bringt auf breiter Bahn.

12. Unftatt zu Ehren ben Gottlosen kommen, will ich lieber veracht't fenn mit Frommen, zumal wohnen in ihrem Gaal.

13. Denn ba leucht't ber Berr, als bie fcone Con= ne, gibt Gnad und Ehr, in freudreicher Wonne, allen, fo thun fein Gefallen.

14. Wohl dem, der all= zeit, in aller Fahr und Noth, in Leid und Freud, fein' hoffnung fest auf Gott fein' Gnab, ber ftets Sorg um uns hat.

15. Silf Gott! wie herr= lich und felig ift ber Mann, ben du erblich in beine Kirch nimmft an, zugleich ift fein

das himmelreich.

16. D herr! gib uns auch einen fregen Rirch= gang, in rechtem G'brauch; lag und bein Wort boren mit Dank, all unfer Le= benlang.

942, met. 9.

Sch werd erfreut überaus, wenn ich bore fagen: laßt uns gehn in Gottes Saus. auf daß wir Gott loben!

2. Jerufalem, Gottes Stadt, ift Chrifti Gemeine, die ihm Gott erbauet bat von gar edlen Steinen.

3. Ihr' Grundveft ift Jefus Chrift, barauf fie gar eben burch Gotts Bort erbauet ist zum chriftlichen Leben.

4. D Berr Gott! wir bitten bich, burch bein' große Gute, bu wollft bein Bolk gnabiglich vorm Ur= gen bebuten.

5. Erhalt es in beiner But, bier ben beiner Wahr= heit, auf daß es dich. Berre Gott, lobe in ber

Rlarbeit.

## 943. mel. 11.

Frohlock, liebe Christen= beit, denk nicht an dein vorigs Leib; benn bir ift fold Gnad geschehn, bran bie Eng'l auch ihr' Luft febn.

2. Gott hat fein Berg zu dir g'wandt, fchon ver= neuret beinen Stand, bich von Gund und Tob erloft, und dir geschenkt emgen Troft.

3. Der fleußt wie ein Maf=

Wasserstrom aus Christi Rull und Reichthum, burch bas Evangelium; er ift ber einge Beilbrunn.

4. En fo freu bich, Got tesbraut! schau, was bir Gott anvertraut, und er= tenne feine Gnad, ruhm frohlich all sein Wohlthat!

5. Lagt uns freuen all= zugleich, die wir nun in Gottes Reich kommen find durch feine Rraft, zu Chrifti Guter G'meinschaft.

6. Seht, wie freundlich er uns halt, gleichwie fich ein' Mutter ftellt gegen ib= rem lieben Rind, weils noch jung ift und unmund.

7. Wie ein Birt ber Schafe pflegt, Die Lammer im Bufen trägt; so versorgt er Rlein und Groß, gibt all'n ihr Gebühr und Maag.

8. D wie frohlich ist ber Tag, an bem man empfin= ben mag im Gewiffen Kried und Ruh, wenn Gott bie Gund bedet gu.

9. Keine großre Freud' fann fenn, davon grinen bie Gebein, als des Geiftes Frohlichkeit: Die mehr' uns Berr Gott! allzeit.

944. Met. 36.

Derr! gebenk ber Rir= che, beiner beilgen, ber apo=

folischen und ungertheil= gen; \*) fie war ja fchon vom erften Unfang beine eigne Gemeine.

\*) Joh. 17. baß fie alle Gins fenn.

945. met. 203.

Die Namen beines Saus= gefinds, die du in Gins gu= fammen bindft, febreibft du ins Buch des Lebens ein gu beinem Bolfe und Gemein: was Undacht zu bein'm Na= men hat, gib ihnen, daß fie in der That ihr's Allters rechtes Biel erlangen, ihrer Sunde Bergebung empfan= gen. Ryrie eleison!

946. met. 226.

Wir bitten dich von Her= zen: lag, o Berr Jesu, die Gemein, ben Lohn fur beine Schmerzen, bir ftets zur Gnad empfohlen fenn! bein Segen fie umfange: verhut Uneinigkeit; bewahr vor Mussiggange, und lehr uns jederzeit in Ginfalt bir nach= gehen, fo wird dein liebes Saus durch beine Rraft be= fteben, auf alle Zeit binaus.

947. Met. 230.

Sion vest gegründet stehet wol auf bem beil'gen Berge, febet! vor allen Wohnun: gen Jacob, Gott die Thore Bion liebet; bas Bion, bas vor war betrübet, bas finget nun Gott Preis und Lob, ber fie getroftet hat. Bion, bu Gottesftadt! Bunberbinge werden in bir von feiner Bier gepre= biget nun fur und fur.

2. Man wird von ben Bionspforten zu fagen mif= fen aller Orten, daß er, ber Bochfte, baue fie; und Gott wird ausrufen laffen, ben allem Bolk, auf allen Straffen, baf fie nach Bion fommen fruh, mit fehn= fuchtsvoller Gil; weil da felbit Bulf und Beil zu ge= warten, wo immerdar ber Sånger Schaar, Gott lo= bend, halt ein Jubeljahr.

948. Mel. 184.

Dreis, Lob und Dank sen Gott bem Berren! ber fein's Geschöpfs Berderben wehrt, und sammelt braus, zu feinen Ehren, fich eine emge Kirch auf Erd; welch' er vom Unfang schon er= bauet, als feine auserwahlte Stadt, die allezeit auf ihn vertrauet: und troft't folcher großen Gnad.

2. Gie ift erbaut auf rechtem Grunde der Apostel und Propheten, bas bezeu= gen mit einem Munde und ruhmen all' Auserwählten; von edlen lebendigen Stei= nen, gar ichonen Perlen und fein Gold, von Chrifti Fleisch und fein'm Gebeine. drin herrschet Glaub, Treu. Lieb und Suld.

949. mel. 15.

Die Rirche ift ein Bunberkind, man siehts aus ihren Wegen; benn in ber= felben Ausgang findt man unerwart'ten Gegen.

2. Es find durch Jefu Wunderhand zwen Beer' in Eins gekommen, bie Beiben in den Gnabenstand Ifraels aufgenommen.

3. Sie stiegen unver= merkt empor über die Bur= zelzweige, mit diesen aber gings bavor allmäblich auf Die Reige.

4. Die Wahl traf 3a= phet\*) erst zulett, auch lie= bes Kind zu werden; al= lein er hat den Borzug jest ben benen Jefus = Beerden.

\*) Geine Nachkommen, Die Beiben.

5. Auch ist die kleine Rraft nunmehr, ber Evan= geliftinnen \*) und Prediger ber Marterlehr, in Saphets Butten brinnen.

\*) Gemeinen.

6. Doch Gem, \*) wir haben dich auch lieb, und fåhn fahn bich gerne leben, wir flehn zu Gott mit beißem Trieb, dich wieder h'nauf zu heben. \*\*)

\*) Seine Rachkommen, bas

Bolk Ifract. \*\*) Rom 11, 11. 23.

7. Indeffen, Rirche! Jefu Magb: gehimmer neuen Gegen an feiner Sand, fo oft es tagt, bankbar und froh entgegen,

8. Bis in das Meer ber Ewigkeit, burch aller Bei= ten Grade; bas Wunden! licht bich beim geleit, zum

Biele aller Gnade.

9. Er hat schon achtzehn= bundert Sahr fur fein Bolt bort gefeffen, und's bleibt ibm, wie's ibm immer war, ein jedes unvergeffen.

## 950. met. 5.

Yreu bich, fleine Beerd! benn bein Berr, lobens= werth, weiß bich wohl zu bewahren; nur halt vest und laß fein'n Bund nicht fahren!

### 951. met. 8.

21 ch bleib mit beiner Gna= be ben uns, herr Jefu Christ; daß uns hinfort nicht schade des bofen Fein= bes Lift.

2. Uch bleib mit beinem Worte ben uns, Erloser merth! bamit uns bier und dorte fen Gut und Beil be= fchert.

3. Uch bleib mit beinem Glanze ben uns bu wer= thes Licht! bein' Wahrheit uns umschange, bamit wir

irren nicht.

4. Uch bleib mit beinem Segen ben uns, bu reicher herr! bein' Gnad und all's Vermögen in und reichlich vermehr.

5. Ach bleib mit beiner Treue ben uns, mein Berr und Gott! Bestandiafeit verleihe; hilf uns aus aller

Noth!

## 952. met. 59.

D du Hirt Ifrael! hore unfre Stimm! ber bu 30= feph hutest wie die Schaf', vernimm: ach komm und erscheine, du bift Berr al= leine, ber bu berrlich figeft über Cherubim.

2. Gott Bebaoth, troft uns, und bring uns zu bir; lag bein Untlig leuchten, fo genesen wir; vergib uns bie Gunden, lag uns Gnade finden; benn viel Gnabe und Erlofung ift ben bir.

3. Guche beim ben Bein= ftock, halte ihn im Bau. ben bu felbst gepflanzet; anabig ihn anschau: baß er feinen Reben fonne

Cafte geben, fo mach bu ibn fart burch beinen Gna= benthau.

953, met, 22.

Erhalt, o Herr! beinen Delbaum, gib fein'm Gewachfe weiten Raum: bilf, Saf mir feine Zweige fenn, und floß uns Lebensfafte ein.

2. Berleihe uns an bich zu glaub'n, bag wir uns

bir vest einverleib'n, und feins von beinem Worte weich, fonbern bes Glau= bens Biel erreich!

954. met. 14.

Shr Zionstochter, die ihr nicht mehr in ber Ferne steht, nein, auf Jerusalem gericht't, bem Gotteslamm nachgeht:

2. Rehrt eures Glaubens Munterkeit zum Salems= könig hin! ihr wißt, wie fich fein Berg erfreut an

einem treuen Ginn.

3. Bas Welt und Rleifch bem Geift vorlegt, bas haltet nur fur Roth! und was fich außer Jesu regt, bem fend und bleibet toot!

4. Daß euer Leib gang lichte fen, die Lampen bren= nend ftehn! bas Del muß fenn bereit und rein, wollt ihr den Brautgam febn.

5. Wie machtig ward ber große Bund, als ihm bes Geiftes Rraft, nachdem er aus bem Grab erftund. fo viele Beute schafft!

6. Jerusalem, die Mut= terstadt,\*) fur die ber Geift uns zeugt, und bisher auf= erzogen hat, gepfleget und gefäugt, / \*) Bal. 4. 26.

7. Mebrt immer ihrer Rinder Babt, und bringet Gottes Cohn viel taufend Geelen überall zu ber Er= losuna Lohn.

8. Wir freuen uns mit ihm zugleich, fo oft ein Ebelftein, burch Aufnahm in bas Gnabenreich. Kron gefett wird ein.

9. Wir warten fein, und wollen nun, bis an ben Sochzeittag, in Lieb, Geduld und Glauben ruhn, ber uns vollenden mag.

955. met. 107.

Ein wahres Brautherz folgt bem Lamme, bas auf bem Berge Bion feht, und wird in beißer Liebesflamme bis zu bes Lammes Thron erhöht; da schallen Sarf und Stimmen wieber, ba fpielt und fingt man Soch= zeitlieder.

2. Die Worte fann fein Fremder faffen, fie find ben Ohren unbekannt, nur

Die

bie fich unterrichten laffen, erlangen Weisheit und Berftand. Sie find erkaufet von der Erben, damit fie Menfchen Gottes werden.

3. Wie wenig werden sich hier sinden, spricht der verzagte Wankelmuth: doch ist die Jahl nicht zu ergründen, wie vielen Gott die Enade thut, daß sie sich zu der Wahrheit kehren, und zu der selgen Schaar gehören.

4. Biel taufend taufend find erkoren; kein Bolk hat hier das Borzugsrecht: kein Ort, an welchem sie geboren, nicht ihre Sprache noch Geschlecht kann sie darinnen unterscheiden: er rechnet auch dazu die heiben.

.5. Die Botschaft muß zu allen kommen, und die Erzlösung ist gemein: wer sie im Glauben angenommen, ber tritt zu der Berkammlung ein, und hat nun Untheil an bem Bunde; denn die Berkeißung liegt zum Grunde.

6. Der große Reichthum feiner Guter; das füße Evangelium verneut und reinigt die Gemüther, es schallet überall herum, und welche Gott darin beschlosesen, die werden seine Haußzgenossen.

7. Sie geben ihm bafur bie Chre, und furchten seine

Majestät, erfreuen sich ber himmelslehre, die durch ihr Mark und Ubern geht, und lassen sich bie Liebe treiben, daß sie dem Schöpfer treu verbleiben.

#### 956. met. 16.

Seelenweibe, meine Freube, Tesu! laß mich veft an dir mit Berlangen gläubig hangen, bleib mein Schilb und mein Vanier.

2. Lag, mein Jegu! feine Unruh mich von beiner Lieb abführn; ob die Welt ich auf bein Zion ihren Sagund Grimm läßt sparen.

3. Weizenkörner, Unstrautsborner, hier annoch benfammen stehn: bort wird scheiden Gott die benden, wenn die Ernte wird anachn.

4. Mein Gott! hore, viel bekehre, daß bein Kirchlein fruchtbar werd, und viel Glieder hin und wieder kommen noch zur kleinen Heerd!

5. Urmes Zion! Gott ist bein Lohn: bleibe du nur ihm getreu; sey geduldig, leb unschuldig vor der Welt, und rede fren!

6. Alles lassen, fliehn und hassen, was dem Herrn zuwider ist; seinen Willen zu erfüllen: darnach strebt ein wahrer Christ.

@g 2 957.

## 957. met. 4.

Auf, Zion! und hor des Königes Lehr: in Liebe und Treu sucht er sich mit dir zu verbinden aufs neu.

- 2. Dein Brautgam und Freund, mit bem bu vereint, hat Freude an dir, und will dich bereiten zur Ehre und Bier.
- 3. Drum folge ihm nach, in Armuth und Schmach, und lerne das Necht und alle die Sitten vom Gnabengeschlecht.
- 4. Wie selig, wie groß und schon ist das Loos, das Tesus dir gibt; er, der dich von Ewigkeit kennet und liebt!
- 5. Steh veste im Bund; sen treu mit dem Pfund, das der dir vertraut, der selber auf deine Geschäftigsteit schaut!
- 6. Herr! full ihr bie Hand, und gib ihr Bestand; thu auf ihren Mund, bamit beine Liebe ber Erbewerd kund!

#### 958, met. 119.

Sebe an,:,: Zion heb am Elend an, an der Urmuth, an dem Staube! so ift beine Sach gethan: habe gar nichts, aber glaube,

baß ber Herr, ber treue Seelenmann, helfen kann.:,:

2. Fahre fort, Zion, fahre fort im Licht! mache beinen Leuchter helle, laß die erste Liebe nicht; suche ihn, die Lebensquelle! Zion, dringe durch die enge Pfort, fahere fort!

3. Brich herfur, Bion, brich herfur in Kraft, weit bie Bruderliebe brennet; zeisge, was der in dir schafft, ber als seine Braut dich kennet; Bion, durch die dir gegebne Thur brich herfur!

### 959. met. 58.

Die Kirche Christi, die er geweiht zu seinem Hause, ist weit und breit in der Welt zerstreuet, in Nord und Suben, in Oft und West, und doch so hientes ben, als droben, Eins.

2. Die Glieder sind sich meist unbekannt, und doch einander gar nah verwandt; Einer ist ihr Heiland, ihr Bater Einer, Ein Geist regirt sie; und ihrer keiner lebt mehr sich selbst.

3. Sie leben dem, der sie mit Blut erkauft, und mit dem heiligen Geiste tauft; und im wahren Glauben und treuer Liebe, gehn ihrer Hoffnung lebendge Triebe aufs Ewige.

4. 2Bie

4. Wie fiehts mit ihrer Berfammlung aus? hier find fie fremde und nicht zu Saus; unter fo verschiednen Religionen, Rirchenverfaf= fung= und Gecten, wohnen fie hie und ba.

5. Die unumschrankete Sand bes herrn beforgt fie all' in der Nah und Fern; und zuweilen fam= melt er fich auch Saufen, bie er mit feinem Geift pflegt zu taufen zu Ginem Reib.

6. Das werben Gemeis nen bes Lamms genennt, worin bas Feuer des Ber= ren brennt; unfer Gottes= lammlein wohnt in der Mit= ten; Gnade und Bahrheit fullt folche Butten, und Fried und Freud.

7. Mit folden Rirchlein ift unfre Beit reichlich ge= fegnet; wir find erfreutuber Jefu Gnabe, und bitten: mehre, bu Beift bes Berrn! feine Gnabenheere an Bahl

und Kraft.

960. met. 58.

Ein großes Gnaden= und Bunderwerk ift uns, herr Sefu! bein Mugenmert, unfre Bruderkirche, ber du das Leben — und mit der fleinen Rraft haft gegeben ein' offne Thur.

2. Durch alles, was bu ihr zugedacht, werde fie herrlich hindurch gebracht: arm fenn, an bich glauben und auf bich feben, lag im= mer in guter Ordnung ges hen, zu deinem Preis! 3. Ihr Wefen und Wan-

bel leucht immer fort, nach ber Berheiffung in beinem Wort; wo fie Butten bauet, gib allerwegen zum Unfang, Mittel und Ende Segen.

fo führt fie's aus.

961. Mel. 161.

Dihr auserwählten Gee-len, die ihr unter Jesu Sut in geringen Leibesho= len fanft in feiner Gnabe rubt: wollt ihr fchweigen? ober zeugen? wißt ihr nicht, mas euch gebühret, die fein Beift ihm zugeführet?

2. Danket feinem gro= fen Namen, betet ihn im Staube an; und fein gan= zes Volk sprech Umen, bas in ihm fich freuen fann: er, und feine Gnad alleine, ift ber Grund zu bem Gebaube ber Gemeine, feiner

Freude.

3. Drum so grunde bich auf Gnabe, Bau \*) bes Bochften, Berrenhut! ma= che beine Mauern \*\*) gra= be, beine Pfosten \*\*\*) ruhr mit Blut, Jefu Beulen,

Ga 3

bie uns heilen, haben uns bas Berg genommen, brauf find wir zusammen fommen.

\*) Sef. 49, 16. 17. \*\*) Sef. 62. 6. 7. \*\*\*) 2 Mof. 12, 22.

- 4. Sefu! ein'ger Mensch in Gnaden, Herz voll Liebe, Friedefürst: wie hat dich bey unserm Schaden doch nach unserm Heil gedürst't! nun so segne, und begegne jedem, das sich hier besindet, wo sich all's auf Enade gründet.
- 5. Herrnhut foll nicht långer stehen, als die Werke beiner Hand ungehindert brinnen gehen; und die Liebe sen sein Band: bis wir serstig und gewärtig, als ein gutes Salz der Erden, nützlich ausgestreut zu werden.

6. Sey indes mit unserm Bunde! las uns leuchten als ein Licht, das du in der Abendstunde auf dem Leuchter zugericht't! unser Wille bleibe stille; unser Mund und Hand vollende die Gesschäfte beiner Hande.

7. Uns wird noch manch Stündlein schlagen: so der Herr will, immer her! Sesu Schmach ist leicht zu tragen; selbstgemachte trägt sich schwer. Wir sind Christen, die sich rüsten, mit dem Herrn der Herrlichkeiten dort zu prangen, hier zu streiten.

8. Nun wohlan! ihr lieben Bruder, ihr kennt Jefum, er ist gut; er ist Haupt, und wir sind Glieder, auch im Hause Herrenhut. Wer da glaubet und bekleibet; kann sich unter Beil und Sagen, wie ins Bette niederlegen.

962, met. 234.

Mah halt in beiner treuen But, mas fich bei beiner Schaar befindet! ... benn. Berr! auf beinen Tob und Blut ift Haus' und Haus= genoß gegrundet. Uch bitte wie du immer batft, fur uns, in kunftgen Tag und Jah= ren; vertritt uns, wie bu immer thatft, wenn wir vor bir versammelt waren: er= leuchte dies dein Saus, und welche ein und aus, vor dei= nen lichten Augen, geben : ber Edstein ift bein Beil, ber Bau bas gute Theil; brauf wolln wir ewiglich bestehen.

963. Met. 26.

Shr Seelen, finkt, ja finfet hin, :,: vor euren Herrn, in Lieb und Demuth, mit einem, statt der bangen Wehmuth, vor Freuden :,: tiefgebeugten Sinn.

2. Der Herr hat viel an uns gethan: wie konnten wir der Kreude wehren? wir

febn,

febn, nach unferm Berabe= gehren, bie Stadt bes Berrn im Beifte an.

3. Wer find wir aber? Liebsgewalt! daß uns bie Abendmahlspofaune (o Gnade, bruber ich erstaune!) so machtig in die Geele

schallt.

4. Wir nehmens, weil bus geben willt, wer wollte fich ber Gnabe mehren? wir bitten bich mit Liebes= gabren, geffalt uns in bein heiligs Bild!

5. Wir faffen uns im Geifte an, in Ginen Liebesgrund zu finken, aus Giner Felfenfluth zu trinfen, zu gehn auf Giner Gna=

benbahn.

6. Sie ift, fie ift ein Dornensteg, man muß bie Rauhigkeit empfinden: allein man kanns nicht anders finden, es ist ber ordent= liche Weg.

7. Des Baters großen Gartenplan muß man mit viel Geduld bedienen; benn alle Pflanzen, die ba grunen, die fangen benm Verwesen an.

8. Da ift die Hand Berr! hilfs uns thun: wir wollen dir Gehulfen werden. ben beinem Gnabenwerk auf Erben, bis bag wir mit einander rubn.

964. Met. 16.

Seligkeiten, Geligkeiten, euch, ihr Burger Canaan! fend gefegnet unfern Bei= ten, Jefus blick euch ana= dig an!

2. Wer konnt anders als fich freuen, zwar mit tief= gebeugtem Ginn? wer ift. ber dich nicht von neuen, o Berfohner! lieb gewinn?

3. Wer muß nicht be= schämet steben, welcher un= fers Konigs Sand nur ein wenig zugesehen, mas fie an uns hat gewandt?

4. Zeugen bat er uns gegeben, und auch Raum fur uns geschafft, wo fein Wort, das unfer Leben, fich beweift in Beift und Rraft.

5. Allmacht! fraftiglich. erwiesen, daß fie alles schaf= fen fann: ewig, ewig fen gepriesen, dich bet't all's im Staube an!

6. Mache uns bir gur Gemeine, Die, als Factel vor dem Thron, ohne frem= bes Feu'r erscheine, beiner Geel zum Arbeitslohn.

965. met. 56.

Berrnhut, weißt du Schein vom Morgenstern! warum heißt bu eine Sut des herrn? bag in bir, ben Tag und Nacht werde un= · Ga 4

ferm herrn gewacht; und Gott Lob! wir ruhren uns

ihm gern.

2. Weiser Meister! fors bre unsern Lauf; deine Geis ster freun sich alle drauf, die dich ohne Ausenthalt loben in der Todögestalt: die Register\*) zeuch du selber auf.

\*) Bum Cob und Dank.

966. met. 69.

Rommt, werft euch nieber, ihr verbunden Gerzen; fingt, ihr Brüder, fingt dem Mann der Schmerzen, eilig: Heilig, Heilig!

2. Ewige Liebe! laß bir Treue schwören: unfre Triebe follen es bewähren, daß wir bein Lohn sind fur

und fur.

3. Dein Volk ergibt sich beinen treuen Händen, sieh, es liebt bich; wollst bich zu ihm wenden: wache unter unsern Dache!

4. Dem guten Borfat, ben du wirken wollen, gib auch Nachsat; wenn wir werden sollen wagen, was wir dir oft sagen.

5. Laß beine Leute zu bir feyn erhoben, und im Streite ihren Arm bich loben; ftarke uns zu beinem Werke! 6. Alle Gemeinen, nah in bir verbunden, Haupt ber Deinen! schleuß in deine Wunden: schicke ihnen Gnabenblicke!

7. Des Vaters Segen trief auf ihre Pfade aller= wegen; und des Geistes Enade weide sie mit Fried

und Freude!

967. met. 234.

Der du ber Herzen Ros nig bift, und aller Rrafte jener Belten; bem unfer Berg fich schuldig ift; laß beffen Regung vor bir gels ten! dir opfern unter bei= ner Sut, ein Saufe beiner Mågd und Knechte ihr Berg und Geel und Ginn und Muth; benn bir gehorts mit allem Rechte. Uns ift zwar wohl bekannt, wie bies Geschenk bewandt; bu brauchst nichts halbes an= zunehmen; bis bag wir alle nun die theure Bahrheit thun, muß sich ber treue Theil noch schamen.

2. Sep ewiglich gebenes bept, anbetungswurdiger Gebieter! daß du uns, bis auf diese Zeit, die reine Quelle de deiner Guter, die sautre Gnadenbotschaft gibst, und manches dir zum Diensterweckest, auch unfre kleine Leuchte liebst, und unter keis

nen Scheffel ftedeft, noch von ber Stelle rudft: vielmehr auf alle blickst, die mit zu beinem Saus gebo= ren; ja, wie du immer pflegst, wol andre mit er= reaft, baß fie fich nach bem Lichte febren.

3. Sier legt fich, unter beiner But, die gegenwartige Gemeine, und was auf aleichem Grunde rubt von apostolischem Gesteine, wo Sefus Chriftus Edftein ift, bier legt fie fich zu beinen Fußen: und weil bu unfer Alles bift, wirft bu uns auch vollenden muffen. Auch werd, insonderheit zu biefer Gnabenzeit, ber Deinen Bergenswunsch erhoret: baß unfer keiner fen, ber Glau= ben ohne Treu, und ohne Glauben frommfenn lebret.

968. met. 161.

Ronig gib uns Muth und Klarheit, einen willgen, ei= nen muntern Jungerfinn, helle Augen in die Wahr= heit, und ein leichtes lich= tes Berge gum Gewinn, bas einmuthig, ehrerbietig vor bem Gnabenthrone ftebe, bis bein Leben unfern Geift mit Kraft burchgebe.

2. Gib uns deines Bei: stes Regung, alle Tage, alle Tag empfindlicher, beiner Gnade Liebsbewegung im= mer naber, immer bergver= bindlicher: bag wir ffund= lich treu und kindlich, und mit unverwandtem Triebe. bringen mogen in bein Berg voll Enad und Liebe.

3. D wie find die Gee= len glucklich, die fich Jesu ohne Ausnahm zugewandt! warn wir doch ein recht ge= schicklich - und bem Mei= fter gang beguemes Garten= land! o, ber Treue, fomm aufs neue in bem Innersten zu wohnen! es gilt Treue, wenn der Furft ben Rampf foll lobnen.

4. Sore, Jefu! unfer Fleben, bu zum Gegnen aufgelegter Geelenfreund, laß bie Gegen farter geben, als der Unglaub und bie Sorge nimmer meint: bilf uns beinen armen Rleinen. um auf beinem Gnaben= pfabe burchzuwandern viele, viele Glaubensgrade.

969. mel. 242.

Mun fo gefegne uns unfer Schopfer; nun so formire uns unfer Topfer zu feiner eignen Religion! wir find ja sein Thon: formen ist tein Werk für bas Gefaß; wers macht, formt es. Wir geben, nach Urt guter Bei-

@ g 5 ficr: ster, Herz, Seel und Gliez ber, bem Eingen Meister, daß er sich seines Geschöpsts kann erfreun; wie aber das muß seyn, weiß er; was wissen wir? darum empfehln wirs dir, du hochz gelobte Dreyeinigkeit: machs Kirchlein dir zur Freud! bez sprengs mit Christi Blut, und segne, was es thut.

970. met. 245.

Brüberkirchlein, hore, bu bist ein Wunderkind; gib dem Herrn die Ehre! wo sucht man und wo sindt man deiner Enadentage Urssach und Grundlage: in Jesu Blut und Munden: ach bleib alle Stunden brauf gegründt erfunden!

2. Was in alten Tagen mit dem Kirchlein geschehn, ist nicht Noth zu sagen, es ist gnug zu sehn: das eine aber weiß ich, es bedenkt sich fleißig, daß es noch steht im Winde; \*) und um jede Sunde beben seine Gründe.

\*) Matth. 7, 25.

3. D komm, Herre Sefu, du Ursach unster Wahl! richts Brüderkirchlein zu, der Einen \*) Filial; gebeut ihm, daß es bleibe, dir sein Volk einseibe, in dein'm Verdiensk sich weide, bis ein jed's verscheibe in sein's Herren Freude!

\*) Der gefammten Kirche Christi.

971. met. 22.

A. Ben der Aufnahme in die Gemeine zu singen.

Im Namen des Herrn Tesu Chrift, der seiner Kirzche König iff, nimmt seines Brüdervolks Verein euch (bich) jetzt in seine Mitte ein;

2. Mit uns in einem Bund zu stehn, ihm unverzucklich nachzugehn, in gliedzlicher Theilhaftigkeit an seiner Schmach und Kreuzeß

freud.

3. Er geb euch (bir) seinen Friedenskuß zu seines ganzen Geils Genuß, der euch (bir) ein Siegel seiner Treu und unserer Gemeinschaft sev.

4. Wir reichen euch (bir) bazu die Hand; ber Herr, (Heiland) bem euer (bein) Herz bekannt, laß euern (beisnen) Gang in ber Gemein euch (bir) Seligkeit, ihm

Freude fenn.

5. Der Gott des Friedens heilge cuch (dich)! fend fein, dient ihm in feinem Reich! forgt, daß ihm Geift und Seet' und Leib (fen fein, und dien' ihm würdiglich! fo daß ihm Geift und Seet' und

Leib)

Leib) auf feinen Tag un= ftraflich bleib!

B. Cben baffelbe auf eine an= bere Weife.

Mun nimmt euch die Ge= meine ein, bie hier, benm Un= vollkommensenn, vor Elend. por Gebrech und Kehl noch immer weint nach Christi Geel:

2. Die aber ihren Sirten fennt, die fich aus Gnaben feine nennt, und unter fei= nem Regiment ihr unschat=

bares Gluck erfennt.

3. Es fuffe euch fein Ge= gensmund jum Gintritt in ben fel'gen Bund, ben bie Gemeine feiner Gnad alleine

zu verbanken hat.

4. Geniefit bann euer Erb und Recht mit Gottes Saufe und Geschlecht an Jefu uns erworbnem Beil; und nehmt an Freud und Leid mit Theil.

5. Sucht, als Erkaufte von der Erd, daß euer Ruf ftets vefter werd, und bag ihr auf die Bukunftszeit bes Brautgams, fluge Jung= fraun fend.

972. met. 166.

Die Glieder Jesu freun sich sehr, boch ohne viel Geräusche, sie rühmen sich auch niemands mehr nach

Unfehn und nach Fleische, fie bangen ihre Bergen nicht an Bater und Regirer: nur er ist ihre Zuversicht, ihr Berr und Saupt und Rub=

2. Much benken wir in Wahrheit nicht, Gott fen ben uns alleine. Wir feben. wie fo manches Licht auch andern Orten scheine; ba pflegen wir bann froh zu fenn, und uns niemals zu fperren: wir haben all ein Erbverein, und bienen Ginem Berren.

#### 973. met. 1.

Dem Gott und Berrn, nach welchem wir uns nen= nen, ben mahre Chriften als ihr Saupt bekennen;

2. Dem Jefu, ber am Rreuz fur uns geftorben, und und mit feinem Blute

hat erworben:

3. Dem follen feine Schäflein allenthalben zur Freude werben, feines To= bes halben.

4. Dem follen die Be= meinen alle bluben, und ihren Saft aus feinen Wun=

ben ziehen.

5. Dem follen alle Bei= ben, die wir feben, als ihrem Beil und Troft ent= gegen geben.

6. Dem follen alle feine

Beu:

Beugen brennen, und ihn mit Berg und Mund und That bekennen.

7. Er wolle felber unfre Lippen rubren, bas Beugniß feines Tods getroft zu führen ;

8. Und woll und immer Gnad und Geift von oben verleihen, feine Wunden hoch zu loben:

9. Go wird fein Schmer= zenslohn fich ftets vermeh= ren, und er fich felber an und burch uns ehren.

10. Und wenn wir einst zu ihm nach Sause kom= men, und bort aus Gnaden werben angenommen,

11. So wolln wir ihn mit allen Schaaren broben für feinen Martertod ohn Ende loben.

974. met. 114.

Romm, Liebe! fomm, und schutte beine Segen noch beute über unfer ganges haus; es macht vor dir nur Eine Seele aus, o lag fich beine Gnabe brinnen regen: gib, bag bein Bolf fich bei= ner freuen mag, so ihm wird jeder Zag zum Sabbaths= tag.

2. Du treues Berg, bu Liebe ohne Ende! du Dhr, bas, ehe man noch ruft, schon hort! du Auge, das fich nie von jemand fehrt,

ber ibm in Urmuth fiebet auf die Bande! bu Rraft, du Licht, du Manna beiner Schaar: gib du dich uns; benn Liebe! bu bifts gar.

975. Met. 155.

Derzenslamm, Immanuel! o du Berg voll Gnaden= triebe, und voll Liebe! unfre Geelen opfern bir, Liebe! bier; und in brennenbem Berlangen, beine Galbung zu empfangen, offnet fich bes Geiftes Thur.

2. Lag bein Leben unfern Geift auf bas fraftigfte er= beben, und beleben! unfre Geele werbe bir eine Bier, und ber außerliche Wandel

zeuge von dem innern Sandel deiner Lieblichkeit

in ibr.

3. In abe bitten wir von bir, Gnade ift ber Geelen Unter; und ein Kranker findet in ber Gnade Gaft, Beilungstraft : Gnade muffe unfern Bergen leidlich ma= chen alle Schmerzen ber be= ftimmten Ritterschaft.

4. Berg mit uns, wir schwören dir unveränderliche Treue, als aufs neue; bir ift unser Berg bekannt: nimm die Sand zur Berpfandung aller Triebe, gur Erkennt= . lichkeit der Liebe, die ihr Blut an uns gewandt.

976.

976. met. 209.

Du kennest die Gemeine, Herr! sie ist beine: so uns bekannt, so kleine man sie ermist: so ist sie doch die deine, die sich vergist, das mit sie völlig reine vor dir erscheine: o Liebe! ach ums zäune, was ihre ist.

977. mel. 195.

Antlit unsers Königs, neisge dich und schaue, wie sich bie Gemeine baue: kennst bu nicht die Urmnth, die wir an uns merken, zu den selsgen Gnadenwerken? gleichswol hast du die Last, die so manches träget, ihm selbst ausgeleget.

2. Sollen nun die Mensichen, die dich nicht versteshen, endlich dennoch in sich gehen, sollen sie nicht sagen, wo ist euer König? denn er unterstützt euch wenig; soll vielmehr deine Ehrauch durch uns erschallen: durfen wir nicht fallen.

3. Helfer ber Verirrten in ben eignen Wegen, komm mit beinem Kreuzessegen! machtiger Zerstörer aller Satanswerke, übe ferner beine Starke! Jesu Lob, Kreuz und Noth, werden unfre Sachen besser gehen machen.

4. Wird uns durchgeholsfen, daß wir sagen können: alles, was wir Tesum nensnen, das beweist sich an und; o so benke, Lieve! mit welch angeflammtem Triebe unser Dank Lebenslang wird erschallen mussen, wie man dich wird kuffen!

978. met. 37.

Mein Heiland! bift bu nicht der gute Hirte? wir bitten dich gar sehr, komm und bewirthe dein Schäflein, die Gemein, in kunftgen Jahren, so wie sie's bis daher von dir erfahren.

2. So weit hast du uns bracht; Lamm! sen gepriessen, für alles, was du je an uns bewiesen: wir trauen beiner Treu, du sollst uns führen, bein Stecken und bein Stab soll fort regiren.

979. met. 15.

Die auf des Heilands Tod und Blut, die Urfach aller Sachen, von Unfang hinges funkne Hut, läßt ihren Huster machen.

980. met. 167.

gefegnetes Regiren un= fers Ronigs in der Still, der fein Sauflein fammlen, führen, grunden und vollenden will, ohne viel Ge= tos zu machen, ohne daß die blinde Welt etwas mehr als auszulachen feine Beu=

gen würdig halt.

2. Großer Beiland! beine fleine, arme und fo schmah= liche, dir doch liebe Rreuz= gemeine, halt fich fur die felige, wenn fie beiner Schmach theilhaftia, nur ber fregen Gnad genießt, bie fo ftromend, reich und kraftig aus ben blutgen Wunden fließt.

3. Jefu! bu haft mit Erbarmen schon so manches Berg gerührt, taufend schon auf beinen Urmen in ben Schafstall eingeführt, und feitbem fie eins geworben, haft bu beine Luft baran, und fuhrst sie im Rreuzes= orben fort auf einer fichern Babn.

4. Mun wir bitten bich. bu Treuer! weil bein Bolk es magen barf; fen mit bei= nem Geift und Feuer uns, ben Deinen, lind und fcharf; fo baß wir ein Galg ber Erden bleiben, und ein Licht ber Welt; noch viel Keinde aber werben bir zum Opfer

dargestellt.

981. met. 22.

Deig uns beine Barmher= zigkeit, wie unfre Soffnung au dir fteht, auf dich bof= fen wir, lieber Berr! in Schanden lag und nimmer= mehr.

2. Du weißt, daß wirs benothigt sind, du warbst ja felbst ein Menschenkind. das arm und blod und un= getroft't in mancher Noth

und Ungft geweft.

3. Wir tragen bir bie Sache bier von beinem armen Sauflein fur, darauf bie Feinde Gottes febn, ob ihm nichts widrigs wird

geschehn.

4. Gie benken manches ungeheur' von beiner Kirch, die dir fo theu'r, verfte= ben bein Gebeimniß nicht, baß du fie felbft haft zu= gericht't.

5. Denn als bu an bem Rreuze bingft, eh bu ins Baters Banbe gingft, haft du die erste Kirch gemacht, und Freund und Mutter brein gebracht.

Soh. 19, 26. 27.

6. Und wenig Wochen nach ber Zeit, da bu bie Ersten eingeweiht, erftrecte fich die Gnadenwahl auf eine taufendfache Bahl.

7. Und diese Rirche fte= het noch, sie gehet noch an einem Soch, fie hat auch noch dasselbe Kleid, Christi Blut und Gerech= tigfeit.

8. Wir

8. Wir banken bir acmeinschaftlich, und jed's in= sonderheit für fich, daß du auch uns bazu erwählt, und mit zur Glieberschaft gezählt.

9. Behalt uns! und er= barme bich nun überhaupt und fonderlich, fo uber un= fern lieben Ort, als alle Bauflein ba und bort.

10. Geleite unfern Dil= gerfuß und mach uns tuch= tig zum Genuß so wol ber Leiben und ber Schmach, als auch ber Berrlichkeit bernach.

982. met. 68.

Gelge Kreuzgemein! danks bem Berrn allein, bag er bich auf fich gegrundet, und man ben bir fublt und fin= bet apostolschen Geist; welcher das beweift.

2. Bleib benm Bunden= schein in dir arm und flein; ob bu ihm gleich angeho= rest: benke, was du ohn ihn warest? freu bich, und behalt feine Kreuzgestalt!

3. Alle beine Kraft ift ber Wundenfaft, überm Wort von Jefu Leiben follst bu halten, und brin weiden, bis der gute hirt wieder= fommen wird.

4. Deine Thranenfaat wachst nach Gottes Rath: wo man erft geftreut mit Beinen, o! ba wachfen Blut= gemeinen ; bag fein Babrlein fen, welches nicht gebeih.

983. Met. 221.

Berr Sefu! bein freund= liches Ungesicht scheine ftets über beiner Kreuzgemein: bie Glieder zusammen, und jedes alleine, lag beiner Gnab empfohlen fenn! erhalt auch bie Diener bes Worts vom Blut, ehrwurdger Berfüh= ner! voll Wundenmuth, und laß beinen theuer erkaufeten Geelen Apostel und Evan= geliften nie fehlen!

984. met. 69.

Der Geift ber Zeugen ruht auf ben Gemeinen, macht fie schweigen, reden, jauch= zen, weinen; also find fie feiner ftets froh.

2. Gnaden und Rrafte gibt er ohne Maage; fein Geschäfte auf ber schmalen Straße gehet, eh man aus=

geflehet.

3. Gefalbte Liebe! wir find beine Leute, beine Triebe reizen uns auch beute: wer doch vor dir blieb wie Senoch!

985. mel. 155.

Lamm! wer wollte fich nicht freun, bers erkennt, was bu an beine Rreuggemeine und an ihren Gnabenstand hast gewandt? wie bu sie mit Blut erkaufet, fie mit beinem Beift getaufet, und fie fubrit an beiner Sand.

2. Bas man bavon fieht und bort, fühlt und bat, und anbern Geelen fann er= gablen, macht in unfrer eig= nen Bruft Schmerz und Luft; Schmerzen über bas Ber= berben, Luft bem gamme nachzusterben, Freuden, bir und uns bewußt.

3. Ifts mit beiner Jun= gerschaft, Berr! noch weis ter bein Gefalle, bag fie walle; fo fen immer beiner Sut bafur gut, daß fein Glied von ihrem Bunde etwas fich zur Beul und Wunde oder gum Unfegen thut.

## 986. met. 16.

Ach du liebevolles We= fen! Schaam und Schmerz nimmt überhand, bag benm Bolt, bas bu erlefen, man= ches dich noch nicht erkannt.

2. Frenlich haft du schon viel Geelen, viele Schaflein beiner But, burch bas Blut der Wundenhöhlen, treu ge= macht, gerecht und gut;

3. Aber ach! ben aller Gnade, die uns machtiglich erfüllt, ist auch noch Berlust und Schade, und noch mancher Stamm ift wilb.

4. Und wenns auch bie meiften waren, gamm! bie fich bir zugethan, und nun leben bir zu Chren, und nun gebn die febmale Babn:

5. D so sinds both noch nicht alle! und boch alle find bein Gut; benn bu haft fie von dem Kalle losgebur= get burch bein Blut.

6. Uch, du ausermablte Liebe! hole, hole boch her= um, mas ben beinem Bun= dertriebe annoch blind und

taub und stumm.

7. Bahme alles Ungejogne, Berr! ben beiner ganzen Schaar; alle Seuch= ler und Verlogne mache ei= lend offenbar.

8. Mile Fleischestraumes reven (benn mas ift bie Luft als Traum?) muffe jebes von fich fpenen: beine Marter full ben Raum!

9. Nach Natur und nach ber Erbe richten seinen eb= Ien Beift, bas ift eine Ungft= beschwerde, die man falsch=

lich Freude beißt.

10. Borts boch alle! fommt zur Liebe, zur ver= mundten Liebe ber! weg mit jedem eiteln Triebe; wer doch gang des Bei-

11. Seine Lieb ift un= fer Gegen, unfer feliger

Ma=

Magnet, unser fruchtbarli= cher Regen, unfre Luft, bie

faufte webt.

12. Kommt, wir wollen niederfallen! unfer Brauti= gam ift ba; lagt aus Berg und Mund erschallen Umen und Sallelujah!

## 987. met. 26.

Was singt man boch vom Gotteslamm, und feinen auserwählten Leuten, ben aus ber Welt erkauften Beuten? wie theur find fie bem Brautigam!

2. Er fen gelobt von groß und flein, was ben uns fein' Erfcheinung liebet, für alle Proben bie er giebet, wie gludlich feine Den=

schen senn!

3. Man fennt fein Berge, bas uns liebt, ift wie im himmel schon auf Er= ben; wie konnt uns ba wol bange werden? wie und marum mar man betrübt?

4. Er gab an feiner Rreug= gemein ber Welt ein fpre= chendes Erempel, wie feine Geifts= und Gnadentempel burchgangia folln beschaffen fenn;

5. Dag uns fein Flecken mehr beschäm, ber an ben Gliedern der Gemeine ben Mugen biefer Welt erscheine; die Bergen fennt er ohnebem. 988, mer. 9.

Gine ift es, bie er fennt, die geliebte fleine, und wie man fie billig nennt. felige Gemeine:

2. Belche ihm bas Rreus nachträgt mit ergebnem Bergen, und die gartste Liebe hegt zu bem Mann

ber Schmerzen.

3. Giner ift auch unfer Berr, unfer lieber Beiland. uns mit Blut verbundener. ewiglich, wie weiland;

4. Der auf feinem Ber= gen tragt Millionen Ber= gen, ihm vom Bater auf= gelegt, \*) mach'n ibm Freud und Schmerzen.

\*) 30h. 17, 24.

5. Rirche Jefu, freue bich über fein Ermablen! benn es wird ihm ewiglich feine Wahl nicht fehlen.

## 989. Met. 189.

Du unfer Konig, unfer weiser Führer, bu treuer Birt und Buter beiner Beerd; bu beilger munder= barefter Regirer bes fleinen Baufleins, bas bir lieb und werth! wir armen Leute. fehns außer Streite, baf wir die Beute bes Birten find.

2. Du hast die Kirche einmal laffen werben, burch

S h Dei= beine große Lieb und Wunbermacht, ihr tausend Siege schon geschenkt auf Erden, und sie durch mancherlen hindurch gebracht, durch Chr und Schande, in welchem Lande sie sich befande, ihr Raum gemacht.

- 3. Wer kann bie Wunder und die Thaten zahlen, die du an beinem Haus und Bolk gethan? feitdem es dir gefalln, und zu erwähzlen, zu dienen bey der heilzgen Kreuzesfahn: der Sachen Menge bringt ins Gestränge; der Sinnen Enge umfaßt sie nicht.
- 4. Drum weiden wir so gern in Sesu Wunden, und kussen das für uns verwundte Haupt: wie sezig sind uns doch die Tag und Stunden, seit uns ser Herz an bessen Gnade glaubt, der seine Armen mit Liebserbarmen nimmt in die Armen und auf den Schoos.
- 5. D Bater! segne, segne bann aufs neue bein Bolk, die Frucht von Jesu Arbeitsschweiß; sein's Geistes Saat begieß und begedene: sein Biel ist boch nur beines Namens Preis. Du wollft uns horen, und viel bekehzren; und seinen Heeren gib steten Sieg!

990. mei. 166.

mer Hand, Herr Jesu! bie uns führet; wir haben bich gefreu erkannt, und haben wohl gespüret, daß, wenn du etwas auf uns legst, gibst du auch Kraft zum tragen, und was du zuzumuthen pflegst, das ist getrost zu wagen.

2. So selig hat bein Gnabenblick bisher uns wollen leiten, und wir begehren nichts zurück von allen Schwierigkeiten: das ist der Kirche Freudenzeit, wenn sie gedenkt der Stunden, darinnen sie so manches Leid gemeinsam überwunden.

3. Gebenk an bein Bersheißungswort, das dir gesfiel zu sagen, du wolltst dein Bolk von Ort zu Ort, die in das Alter tragen: geh mit uns, wenn wir Botschaft gehn, wir dienen deinem Willen; und wenn wir vor dem Altar siehn, wollst uns die Hande füllen!

991. mel. 166.

Du inniglich geliebter Freund, ber uns das herz genommen; bu hafts so gut mit uns gemeint, wir warn sonst umgekommen; wir haben keine Wurdigkeit, bein

bein Erbtheil zu genießen, und grunden uns ben Scham und Leid bloß auf bein Blutvergießen.

- 2. Das ifts, worauf bie Rirche baut, bie's Baters Berge fennet, die fich bem Geifte anvertraut, und die nach bir fich nennet: auf Erben wurdeft bu ein Gaft, und gingft in Anechtsgeber= ben, bu trugft ben Fluch und alle Laft ber Gunder auf ber Erben.
- 3. Allein so balb bein Schmerz vorben, fo folltit bu Samen haben, und auch ber Gaben mancherlen, Die Deinen zu erlaben, und ein getreu ergebnes Bolf zu alle beinem Willen, und eine gange Beugenwolf, bein' Absicht zu erfüllen.
- 4. Db man zu biefer Bahl gehört, erkennt man, fpricht Johannes, am Gei= fte, ben er uns beschert, am Beift bes Schmerzens= mannes, ber bie Gemeine feine nennt, und alle ibre Glieder ben ihrem eignen Namen kennt, und fie ibn alle wieder.
- 5. Nun hor uns an, bu treues Saupt, wir wolln bich etwas bitten, bu hafts ben Deinen ja erlaubt, ihr Berg dir auszuschütten: lag uns bie beilge Gnabenwahl

in beinen Bunben lefen. und von ben Mangeln ohne Bahl burch ihre Kraft aenefen!

6. Wir geben uns in beine Sand, empfehln uns beinem Beifte, bag er bem bruberlichen Banb getreue Bulfe leifte, bag er ben gangen Plan formir, nach dem wir mandeln follen. und unfern Ginn und Bera regir zu einem treuen Bollen.

7. Die Sach ift bein, Berr Jesu Chrift! Die Ehre und die Schande, weil beine Beit gekommen ift zur Beiligung ber Lande. Dein Teftament bringts alfo mit, die Taufe ift gefche= ben; \*) nun geben wir, und bu gehft mit, bein Reuer auszufaen.

\*) Euc. 12, 49, 50.

8. Die Kunken gunden überall von deinen Liebes= flammen; bes Gnabenwor= tes füßer Schall ruft bir ein Bolt zufammen. find auf beinen Ruhm be= bacht, und beinem Will'n zu bienen; gib bu auf unfre Urbeit acht, daß unfre Saa= ten grunen.

9. Wir bitten bich ge= meinschaftlich, fahr fort in kunftgen Jahren, wie bis baber, so anabiglich bein Bauflein zu bemahren; lag

562

ber Gemeine felgen Gang burch nichts geftoret werden, und beiner Liebe Ueber= Schwang erleichtre die Be-

Schwerben.

10. Unbetung, Preis und Berrlichkeit bem Bater, ber fo liebet, bag er ben Gobn, ber feine Freud, fur uns in Tod hingiebet. Wir miffens, wir find theur erkauft: er woll uns rein bewahren durchs Blut, womit er uns getauft, bis wir zu ihm beimfahren.

992. Met. 166.

Gelobt sen Gottes Ma= jeståt in ihren Wunderme= gen, fie find, feitbem bas Rreuzwort geht, ein un= Schabbarer Segen; fie bun= fen unfern Bergen aut, die Jefu Beil gefunden, und machen einen muntern Muth zum Lobe feiner Munden.

2. Wir faffen und im Beifte an, auf fein Blut zu vertrauen, zu gehn bie offne Gnabenbahn im Glau= ben bis zum Schauen; und auf ben Grund, Berr Jesu Christ, wo du der Ecffein beigeft, zu baun, was dir gefällig ift, und du uns felber weifest.

3. Mir fennen beine Ma= gelmaal, und freun uns dei= ner Rrone: die unverdiente Gnadenwahl bengt uns vor beinem Throne; wir prei= fen bich als Gott am Rreuz. bas klingt bem Bater fibo= ne, ber nennt in bir uns allerseits geliebte Tocht'r und Sohne.

4. Mun unfere Gemein: Schaft sen mit bir und bei= nem Bater, bein Geift ber bleibe ftets daben ber Ber= zen ihr Berather, ber führ uns immer Schritt vor Schrift bis zum erwünft)= ten Ende, vom ersten bis gum letten Tritt in unfers Brautgams Banbe.

993. mel. 22.

Go lange Jesus bleibt der Herr, wirds alle Tage herrlicher; fo wars, so ists, fo wird es fenn, ben feiner Blut= und Rreuzgemein.

2. Es bleibt ben bem bekannten Wort, von Beit au Beit, von Ort zu Ort: Chrifti Blut und Gerech= tiafeit bleibt feiner Rirche Berrlichkeit.

3. Wir fogen Ja, mit Herzund Mund; o Lamm! bein Blut ift unfer Grund, der veft und unbeweglich fteht, wenn Erd und Sim= mel untergebt.

4. Du bift und bleibest unfer Berr, ber Leitstern

Dei=

beiner Wanberer, ber Rirche theures Oberhaupt, woran ein jebes Berze glaubt.

5. Dein Geift, ber Beift ber Berrlichkeit, mit bem der Bater bich geweiht, ber rubt nun auch auf ber Bemein, und lehrt uns beine Beugen fenn.

6. Denkt man baran, fo weiß man nicht, wie einem recht daben geschicht, steht nur so da, und sieht dir au, und benft: Gefreugig=

ter, nur bu. 300 an adom

7. Mach beine Boten herrlicher, Lamm! bir und beinem Bolt gur Chr, und aib mit uns an beinem Beil ber gangen Welt aus Gna= ben Theil. Cat nater dun

# 994. Met. 126.

Das Lamm, noch eh es hatte den Leib von Fleisch und Bein, ging ichon bamit zu Rathe, wie fichs eine Gemein aus armen Sunbern fammeln wollt. und hats voraus gefeben, wies geben fonnt und follt.

2. Wie find wir doch fo milbe ben unferm Fall ge= troft't, über bem Gottes= bilde, feit uns bas Lamm erloft! ach aber, munder= bares Lamm! was bich bie Braut nicht foftet; bu Geelenbrautigam !

3. Ihr angenehmen Stun= ben! da Jesu Wunden= ftrahl gemacht, bag wir gefunden ben Beg burchs Sammerthal: bies hat uns alles leicht gemacht; wir wandeln nun im Lichte, bis wir ben Lauf vollbracht.

4. Und unfer aller Bitte zu bir, herr Sefu! ift: ach bleib in unfrer Mitte, wie bu gefreuzigt bift; laß beinen Tob, mein Berr und Gott! ohn Ende ben uns walten, und beine Munden roth.

5. Der Wunden beiligs Bluten erhalt uns ganz allein; das machet Gna= benfluthen, barinnen bie Gemein ihr Element und Wohlseyn findt, den Vor= fchmack emger Freuden, die ihr bereitet find;

6. Bis wir ben Bei= land feben in Brautigams= gestalt; o wie wird uns ge= schehen, wenn er (ach kams nur balb;) fich feinen Gun= bern zeigen wird, ber liebe Bergensbruder, ber große Seelenhirt!

7. Da werden wir ihn fe= ben von nabem, wie er ift, und alles bas verfteben, mas man fcon bier genießt, und feine Wunden, Tob und Blut in Ewigkeit befin= gen, als unfer bochftes Gut.

5 6 3 995. . 9951 mel. 22.

Dem Lamm, bas fich von Ewigkeit für uns zum Opfer hat geweiht, bem banken wir viel taufendmal für unfre felge Gnadenwahl.

2. Gemeine! freu bich inniglich: fein Berg war schon gericht't auf dich, und auf bein Geligfenn bebacht. ch er noch hat die Welt ac=

macht.

3. Er führt mit bir fein Wort zur That, und an= bert nicht ben Gnabenrath; bu bist sein eigenthumlich Gut, erworben burch fein theures Blut.

4. Wohlan, bu grme Sunderin, bu bift nun feines Bluts Gewinn: fo lebe bann und lieb und thu. bis er bich führt in feine

Rub.

996. met. 26.

Wie ist es boch so wohl bestellt um bie Gemein', bie Jefus fennet, bie er aus Gnaben feine nen= net, und fich fo nabe zu ibr balt!

2. Wie heilig wird es da bewahrt, wenn uns der Freund ber armen Gunber, Die feines Baters liebe Rin= der, fein ganges Berge of= fenbart:

8. Wenn die Gemein aus Gnadenwahl, zur immer neuen Liebsentzundung, Die facramentliche Berbindung mit Sefu hat im Abend= mabl:

4. Und wenn es angemer= fet wird, wie uns ber beilge Geift mit Kraften zu ben bestimmten Dienstgeschäften auf unfern Beugenwegen

aurt't;

5. Go benten wir: wie konnte boch an feinem Bolke mehr geschehen? was hats nicht bis baber gefeben! und was erwartets vom ihm noch!

6. Sie redt so viel, die Lammsgemein, fie benft noch mebry fie lacht und weinet; und wenn bas Lamm ein= mal erscheinet, was wirds bernach boch alles fenn!

997 met. 14.

Dou, deß Gute fich noch nie fo groß befchreiben ließ, als felbige fich je und je an beinem Bolf bewies,

2. Un Groß = und Rlei= nen, und an all'ir ben Deis nen, weit und breit, gum Beichen, daß du Boblgefalln baft an Barmbergigkeit:

3. Lag uns noch ferner taufend Guts zu ftetem Wohlergehn, um des Ber: dienstes beines Bluts und Todes willn, geschehn!

998.

998. met. 64.

Muf biefen Mann kommt alles an; Gott last an ibm fich gnugen; auf bem Ectftein foll fein' Gemein fich erbauen und fügen.

999. mel. 58.

Du Saupt und Herr deis ner Kreuzgemein: laß sie durchgängig, zum Behlges beihn, dir und beiner Enade und beinen Bunden, wo unfre Seelen ihr Beil gefuns ben, empfohlen seyn.

2. D halte beine Sand uber ihr! laß beine Kirche zu beiner Zier immer scho ner werben, und immer reisner, und ihre Glieber stets in sich kleiner und feliger.

3. Laß bein Werf unter uns immerfort, und unfer Zeugniß vom Gnabenwort und vom Blutverfühnen, im Segen gehen, und bich mit stetem Beweis erhöhen vor aller Welt! 4. Kirchlein bes Lammes! ich wunfchte schon, bag bu mochtst stehn, bis sein Schmerzenslohn auf ber ganzen Erbe gefammelt ware, und bag bu bliebst seine Freud und Ehre, bis baß er kommt.

5. Bleib nur ben ihm, feinem Blut und Tod, so hats mit beinem Bestehn nicht noth; wisse nie was hohers, als ihn zu lieben, und folge kindlich ben Guadentrieben bes heilgen

Geifts;

6. Was er bich heißet, bas thue gleich; wenn er bich züchtiget, so sen weich: und wenn er bich lobet, so salle nieder, und gib dem Lamm alle Chre wieder, und

scham bich bein:

7. So, wenn bu ihn hast und feine bist; wirst bu wohl bleiben, weil er es ist, ber mit seinem Blute, auf alle Falle, ja vor ber ganzen Gewalt ber Holle, bich sicher stellt.

## Klagelieder der Kirche.

1000. Met. 91.

Unfer Herrscher, unser Ronig, unser allerhochstes Gut! herrlich ift bein gro-

per Name, weil er Wuns berthaten thut, loblich, nah und auch von fernen, von ber Erd bis zu ben Sternen:

5 h 4 2. We=

2. Wenig find zu diefen Zeiten, welche dich von Herzensgrund lieben, suchen und begehren: aus des schwachen Sauglings Mund hast du dir ein Lob bereitet, welches deine Macht ausbreitet.

3. Es ist leider! zu beklagen; ja, wem bricht das Herze nicht, wenn man siehet, so viel tausend fallen
ben dem hellen Licht? ach,
wie sicher schläft der Sunder, und wie schmerzt das

beine Kinder!

4. Unterdessen Herr, mein Beiland! will ich treuslich lieben bich: benn ich weiß, du treues Herze! daß du wahrlich liebest mich; zeuch mich kräftig von der Erden, daß mein Geist mag himmlisch werden.

5. Herr, mein Herrsich ift bein Name meiner Seel; drum ich auch vor beinen Augen mich vertraulich dir befehl: gib, daß mein Herz und Gedanken ewiglich von dir

nicht wanken.

#### 1001. mer. 151.

Dein Schifflein, Jesu Christe! hart umgetrieben wird vom Wind, Sturm, ungewisse von Wellen hin- geführt; durch beiner Ena-

den Fulle troft dein Wolf Tfrael: gib uns bisweilen Stille, zu laben unfre Seel.

## 1002. mel. 132.

Ach Gott vom Himmel fieh darein, und las dich das erbarmen: wie wenig find der Heilgen dein, verslassen find wir Armen. Dein Wort läst man nicht gelten mehr, der Glaub ist auch erloschen sehr unter den Menschenkindern.

2. Sie lehren eitel falfche Lift, was Eigenwitz erfindet; ihr Herz nicht eines Sinnes ist in Gottes Wort
gegründet: der wählet dies,
der andre das, sie brüsten
sich ohn alle Maaß, und
gleißen schon von außen.

3. Gott will ausrotten alle Lehr, die falschen Schein will lehren, dazu ihr Zung stolz offenbar spricht: Troh! wer wills uns wehren? wir habens Necht und Macht allein, was wir segen, das gilt genein; wer ist, der uns soll meistern?

4. Darum spricht Gott: Ich muß auf seyn, die Armen sind verstöret; ihr Seufzen dringt zu mir herein, ich hab ihr' Klag erhoret: mein heilsam Wort

foll

foll auf bem Plan getrost und frisch sie \*) greisen an, und seyn, die Kraft der Urmen.

\*) Die Wiberfacher.

5. Das Silb'r burchs Feuer siebenmal bewährt, wird lauter funden: an Gott 3 Wort man erwarzten soll besgleichen alle Stunden; es will durchs Kreuz bewähret seyn, da wird erkannt sein' Kraft und Schein, und leucht't stark in die Lande.

6. Das wollst du, Gott! bewahren rein, vor diesem arg'n Geschlechte, und laß uns dir beschlen seyn, daß sich beinen micht flechte! du wirst es thun, durch beinen Sohn; davon wird Jakob Wonne han, und

Ifrael fich freuen.

#### 1003. met. 132.

Wo Gott ber Herr nicht ben uns halt, wenn unfre Feinde toben, und er nicht unfrer Sach zufällt, im Himmel hoch dort oben, wo er Ifraels Schutz nicht ist, und selber bricht der Feinde List, so ists mit uns verloren.

2. Was Menschenkraft und Wit anfaht, soll uns billig nicht schrecken: er figet an der hochsten Statt, ber wird ihr'n Rath aufs beden; wenn fie's aufs klugs fte greifen an, fo geht boch Gott ein' and're Bahn: es fieht in feinen Sanden.

3. Uch Herr Gott, wie reich troftest du, die ganzlich sind verlassen! die Enabenthür ist nimmer zu: Bernunft kann das nicht fassen;
sie spricht, es ist nun all's
verlor'n, da doch dein Wort
hat neugeborn, die deiner

Bulf erwarten.

4. Die Feind sind all in beiner Hand, bazu all' ihr' Gedanken; ihr' Unschlag' sind bir wohl bekannt, hilf nur, daß wir nicht wansken! Bernunft wider ben Glauben sicht, aufs kunftge will sie trauen nicht, da du wirst selber tröften.

5. Den himmel und auch die Erben hast du, o Gott! gegründet: bein Licht laß und helle werden, das herz und werd entzündet in rechter Lieb des Glaubens rein, dis an das End beständig seyn: die Welt laß immer murren.

1004. met. 36.

Serr, unser Gott, laß nicht zu Schanden werben die, so in ihren Nothen und Beschwerden, ben Tag und Nacht auf deine Hh 5 Bute hoffen, und zu bir gerftoren, und bein Erbtheil

rufen.

2. Mach alle bie zu Schanben, die dich haffen, und fich allein auf ihre Macht verlaffen. Und febre bich mit Gnaben zu uns Urs men, laß bichs erbarmen!

3. Und schaff uns Benfand wiber unfre Reinde! wenn bu ein Wort fprichft, werben fie bald Freunde: fie muffen Wehr und Baf= fen niederlegen, fein Glied

mehr regen.

4. Wir haben niemand, bem wir uns vertrauen :vergebens ift, auf Men= schenbulfe bauen. Mit bir wir wollen Thaten thun und kampfen, die Feinde bampfen.

5. Du bift ber Belb, ber fie fann untertreten, und bas bedrangte fleine Bauf: lein retten. Wir traun auf bich, wir schreyn in Jefu Ramen: bilf, Belfer!

Amen.

1005. Mel. 165.

Ereuer Birte beiner Beer= be, beiner Glieber ftarfer Schut! fiehe boch, wie Usch und Erde, großer Gott! mit Grimm und Trut tobt und wuthet wi= der dich, und vermißt sich freventlich, beine Rirche zu an verbeeren.

2. Du, Berr! bift ja unfer Konig; wir find bein mit Leib und Geel: Menschenhulf ist hier zu wenig, wo nicht du, Immanuel! zu ber Deinen Rettung machft, und dich felbst zu Felde machft, fur bein mab= res Wort zu kampfen, und ber Feinde Rath zu bampfen.

3. Es trifft beines Ma= mens Chre, beiner Bahr= beit Beiligthum; Sefu! beine Glaubenslehre, beines Lei= bens Rraft und Ruhm, und ben Dienft, ben bir allein wir zu leiften schuldig fenn; dazu kannst du ja nicht fchweigen, beine Machthand

wirft bu zeigen.

4. Lag mit Beten und mit Wachen ftets uns ftehn auf unfrer Sut, und nur bich, Berr! laffen machen: fo wird alles werben gut. Wo Gott felbst Gerichte balt, da wirds anders fenn bestellt. Duß gleich unfer Recht hier schweigen, unfre Sach ift Gottes eigen.

1006, met. 441.

Berr! es bitt't beine Gemein, schaue boch anabia brein; ach bag man mußte fagen, wie in jenen alten Tagen: Gott ist ja mit ihnen, er ist da erschienen, selbst für sie zu streiten, sein'n Ruhm auszubreiten.

2. Indem die Kirch also flagt, antwort't ihr Herr und sagt: en, was fürchtst du dich so sehr! als ob ich dein Heiland nicht war: hab ich doch verheißen, dir stets Hull zu leisten, und hab dir geschworen, ich wollt dich bewahren.

3. Ich bin ja bein Herr und Gott, spricht ber Herr Zebaoth; ich bin allein bein Troster, bein Erbarmer und Erlöser, Schöpfer und Heerführer, aller Welt Regirer; alles kann ich wenden, was

ich will, vollenden.

4. D Herr, König Tesu Christ! ber du mein Brauts gam bist, und trossest mich durch dein Wort, bist auch mein Erlöser und Hort; die will ich Dank sagen, nimmermehr verzagen: behüt durch deinen Namen vor dem Uebel, Amen.

#### 1007. met. 22.

Erhalt uns, Herr! bey deinem Wort, und steure beiner Feinde Mord, die Jesum Christum, deinen Sohn, sturzen wollen von seinem Thron.

2. Beweif' bein' Macht, Herr Tefu Chrift! ber bu ein Herr aller Herr'n bist: beschirm bein' arme Christenheit, baß sie bich lob in Ewigkeit.

3. Gott heilger Geift, bu Troffer werth, gib bein'm Bolf einerlen Sinn auf Erb: fieh ben uns in ber letten Roth, fubr uns ins Leben aus bem Tob.

4. Ach Herr! laß bir befohlen feyn die arm besträngten Christen bein; ben vestem Glauben sie erhalt, und reiß sie aus ber Feind' Gewalt.

5. So werden sie erkennen doch, daß du, unser Gott, lebest noch, und hilfst gewaltig beiner Schaar, die sich auf dich verlässet gar.

#### 1008, Mel. 36.

Christe, bu Bepftand beiner Kreuzgemeine! eile, mit Hulf und Rettung uns erscheine; Friede dem Herzen, Friede dem Gewissen, gib zu genießen!

#### 1009. met. 165.

Zion klagt mit Angst und Schmerzen, Zion, Gottes werthe Stadt, die er trägt in seinem Berzen, die er ihm erwählet hat: ach!

fpricht

fpricht fie, wie hat mein Gott mich verlaffen in der Moth, und läßt mich fo barte preffen; meiner hat er gang vergeffen:

2. Zion, o du Bielge= liebte, sprach zu ihr des Berren Mund: zwar bu bift jest die Betrubte, Geel und Beift ift bir verwundt; doch stell alles Trauren ein! wo mag eine Mutter fenn, die ihr eigen Rind kann haffen, und aus ihren Gor= gen laffen?

3. Und wenn bu gleich modteft finden einen fol= chen Mutterfinn, da die Liebe kann verschwinden; so bleib 3ch doch, ber ich bin. Meine Treu bleibt gegen bir, Bion, o bu meine Bier! bu haft mir mein Berg be= fessen, beiner kann ich nicht vergeffen.

4. Lag bich nicht ben Satan blenden, ber fonft nichts als ichrecken fann; fiebe, bier in meinen San= ben hab ich bich geschrie= ben an: wie mag es bann anders fenn? ich muß ja gebenten bein: beine Mauern will ich bauen, und dich fort und fort anschauen.

5. Du biff mir ftets vor ben Mugen, bu liegst mir in meinem Schoof, wie bie Kindlein, die noch faugen; meine Treu zu bir ift arofi. Dich und mich foll feine Beit, feine Roth, Gefahr, noch Streit, ja ber Gatan felbst nicht scheiden: bleib getreu in allen Leiden.

#### 1010. met. 128.

Treuer Wachter Ifrael! beg fich freuet Leib und Seel, ber du weißest alles Leid beiner armen Christen= beit; o bu Bachter, ber bu nicht schläfst noch schlum= merft, zu uns richt bein hulfreiches Ungeficht.

2. Soberpriefter, Jefu Christ! ber bu eingegan= gen bist in bas Beilige zu Gott, burch bein Kreus und bittern Tod: uns ver= fohnt mit beinem Blut, ausgeloscht ber Sollen Gluth, wiederbracht bas

bochfte Gut;

3. Sigeft jest ins Baters Reich, ihm an Macht und Chren gleich, unfer einger Gnabenthron, Gottes al= lerliebster Cohn, ben er in bem Bergen tragt, beffen Kürbitt ihn bewegt daß er keine Bitt abschlägt:

4. Beig ihm beine Wun= ben roth, beine Marter, beinen Tod; und mas bu mehr haft gethan, zeig ihm unsertwegen an: fage, baß du unfre Schuld hast be= zahlet, zahlet, in Gebuld, und er= langet Enab und Hulb.

5. Andre trauen ihrer Kraft, ihrem Glud und Ritzterschaft: beine Christen sehn auf bieh, und vertraun dir vestiglich. Laß sie werzben nicht zu Schand, als ihr Helfer und Beistand; sind sie dir boch nah verwandt.

6. Jefu! der bu Jestus heißt, als ein Sesus Hulfe leist'ft: hilf mit beis ner starken Hand; Menschenhulfe halt nicht Stand: eine Mauer um uns ban, bag bem Feinde dafür grau, und mit Sittern sie anschau.

7. Jesu, wahrer Friedefürst! ber ber Schlangen
hat zerknirscht ihren Kopf,
burch seinen Tod, Frieden
wiederbracht mit Gott: gib
und Frieden gnådiglich, so
wird bein Volk freuen sich,
und wird immer preisen vich.

## Hoffnungs= und Trofflieder ber Kirche.

1011. mer. 99.

Wenn endlich eh es Bion meint, die hochsterwunschte Stund erscheint, da Gott wird die Ersbfung geben, wenn er die Bande reißt entzwey, und machet die Gefangnen frey, was Freude wird man da erseben!

2. Die plöglich eingesbrochne Zeit und übergroße Seligkeit wird über unfre Sinnen gehen; wir werden fenn als Traumende, bestützt, obs in der That gesicheh und wahr fen, was die Augen sehen?

3. Das Volk, so igo uns verlacht, und unfre Hoffnung gar nicht acht't, wird bann mit Meu bekennen mußfen, baß Tesu Neich nicht Phantasen und sußer Traum gewesen sen, wie sie es ist zu lastern wissen.

4. Die ganze Welt wird Zeuge seyn, wie Gott die Seinen wird erfreun, und wie ihr hirte sie wird weisben. Der herr hat große Ding' gethan an ihnen, wie man sehen kann: bas wird man fagen ben ben heiben.

5. Bielmehr ben feinem Ifrael wird ber Erlöften Leib und Seel dies große Hallelujah fingen: ber Herr hat viel an uns gethan, deß find wir frehlich: jebermann laß dieses ewiglich erklingen!

6. **E**\$

6. Es ist schon so sein Snadenrath, das erst gescheh die Thranensaat, eh man die Ernte seh der Freuden. Jeht tragen wir, nach seinem Sinn, annoch den edelen Samen hin, das Korn der Thranen und der Leiden.

7. Der Winter geht nun bald davon, die volle Blüthe zeigt sich schon: wie wesnig Lage sind zu zählen, so frigt die Kirche Christi Luft, bringt ihre Garben beim, und ruft: ach unsfre Hoffnung konnt nicht fehlen!

#### 1012. Mel. 151.

Man hat mich oft gebranget! so saget Ifrael: man hat mich oft gebranget, muß sagen meine Seel: doch Jesus ist mein Leben, mein Schild und mein Panier: ber kann mir Kräfte geben und belsen für und für.

2. Gewiß, es wird erscheinen, die höchsterwünschte Zeit, die die bedrängten Seinen mit Hulf und Trost erfreut: dann werden ihre Feinde mit Angst und Zitztern sehn, wie jene Gottesfreunde in voller Klarheit stehn.

3. Sie werden sehr erschrecken ob solcher Seligkeit, die Jesus wird ent= becken nach wohl vollbrachtem Streit; bann wird mit Jubiliren die auserwählte Schaar die Harfen frohlich rühren, im angenehmen Jahr.

#### 1013. met. 94.

Unf Leiben folgt die Herrlichkeit; Triumph, Triumph, nach kurzem Streit! fo fingt die kleine Heerde, die bald der allertreuste Hirt mit großer Kraft erlösen wird, von aller der Beschwerde.

2. Ihr Kinder! seyd nur wohlgemuth; denn Gott, der große Wunder thut, hat sich schon aufgemachet: "Ich bin der Herr, Immanuel, und gehe her vor Ifrael, ob dem mein Auge wachet."

3. "Schaut in der Einzfalt nur auf mich! ich führ die Meinen wunderlich durch meine Allmachtshände; ihr Leiden währet kurze Zeit, bis zum Triumph der Herzlichkeit, und nimmt ein sezligs Ende.

#### 1014. Met. 151.

Laß bich durch nichts erschrecken, o du christglaubge Schaar! Gott wird bir hulf erwecken, und felbst bein nehmen mahr: er hat

dich

bich ja gezeichnet, gegrab'n in feine Sand', bein Nam' stets vor ihm leuchtet, daß er fein' Hulf bir fend't.

4. Es thut ihn nichts gereuen, was er vorlängst gedeut't, sein' Kirche zu versneuen, in dieser g'fährl'chen Zeit. Er wird herzlich anschauen ihr Sammer und Elend, sie herrlich wied'r erbauen durchs Wort und Sacrament.

3. Gott folln wir billig loben, ber fich aus großer Gnad uns durch fein' milbe Gaben zu kenn'n gegeben hat, er wird uns auch erzhalten, in Lieb und Einigskeit, und unfer freundlich walten, hier und in Ewigkeit.

1015. Mel. 198.

Sott hat in seiner Hute all, die er hat erweckt, erkauft mit Christi Blute, der, am Kreuz ausgestreckt, (da er uns all erlöset hat von Teufel, Sund und ewgen Tod,) selbst für uns ist gestorben, des Baters Huld erworben, sonst warn wir all verdorben.

1016. met. 11.

Uls Christus mit seiner Lehr versammest ein kleines Heer; sagt er, baß es mit Geduld sein Kreuz ihm

nachtragen follt.

2. "Ich bin euer, ihr fepd mein, wo ich bin, da follt ihr fenn; so ihr bleibt in meiner Lehr, verlaß ich euch nimmermehr."

3. "Euer Clend, Angst und Pein, wird euch dort ein Freude fenn; und die Schande, Preis und Chr vor allem himmlischen Seer."

4. Die Apostel nahmens an, und bezeugtens jedermann: wer dem herrn nachfolgen wollt, daß er beß gewarten follt.

#### 1017. Mel. 1.

Wir sind ein Bolk, das Jesu zugehöret, und seinen Tod, sein Blut und Wun= ben ehret;

2. Wir haben manchen schweren Weg geendet, jestoch ist unser Lauf noch

nicht vollendet.

3. Schickt euch ins Joch, geliebte Arcuzgespielen, cs ist ein fanftes Joch, man kann es fühlen.

4. Bey aller Schmach und Unruh, drin wir stehen, ift unser Umt, ihn herrlich

zu erhöhen.

5. Wir hörten so ein Wort, das war zu merken: wir wurden leiden, und er wurd uns ftarken.

6. Was

6. Was er bort Phila= belphia ließ sagen, erfullt er auch gewiß in unsern Tagen:

7. "Weil du die Lehre treibst von meinem Lei= Beit ben. foll keine bose bich von mir fcheiben!"

8. Was fürchtst bu nun, bes herrn geweihter Game? es ist ja nichts zufurchten, als fein Rame.

## 1018. met. 11.

Wenn es sollt der Welt nach gehn, blieb kein Christ auf Erden ftehn, alles wurd' von ihr verderbt, mas bas Lamm am Kreug ererbt.

2. Doch, weil Scfus bleibt der Herr, wird çs täglich herrlicher; weil der Berr gur Rechten fint, ift bie Sache auch beschütt.

3. Uber wenn fie biefen Mann erft herab geriffent han, dann wirds fchlecht um uns aussehn: ubel wird es mit uns gehn.

4. Aber ich bin gang ge= wiß, daß ber Herre Jefus Chrift ewig figen bleiben wird, und wird bleiben unser Hirt.

1019. mer. 46.

Sefu, bore mich! benn ich hoff auf bich: meinen

Wegen fomm entgegen. leit und führe mich!

2. Meine Rub und Raft auf des Tages Last! mab= rer Friede! wenn ich mube und voll Bergensbraft.

3. Du mein Parabeis, wo ich Rube weiß! Friebensfulle, fuble Stille auf

ben Streiterschweiß!

4. Muerbefter Freund! ber es berglich meint, und ben Geinen, wenn fie weinen, bald mit Troft erscheint.

5. Du mein Beil und Chrift! gegen Gatans Lift. mein Gefahrte gu ber Beer= be, beren Birt bu bift.

6. D mas Geligfeit, Ruh und hoffnungszeit! o was Wonne ben ter Gonne,

die mein Berg erfreut. 7. Mun ich sterb in dir, und bu lebft in mir: lag mich broben bich bald lo= ben; bffne mir die Thur!

#### 1020. met. 16.

Sch hab über ber Er= scheinung Jesu Reichs, ben allem Comera, eine veft= gefette Meinung: es ge= winnt bas liebe Berg!

2. Niemand handelt an uns treuer, als ber Gott, ber uns gemacht, und ber durch fein Blut fo theuer, uns zu feiner Rah ge= bracht.

3. Reis

verlaffen, feiner stieg von feinem Thron, Menfchen, bie in Schande fagen, zu befrenn von Spott und Sohn.

4. Reiner ließ fich fo ver= achten, machte fichs fo un= bequem, feiner hat fich laf= fen schlachten, baß fein Keind

au Chren fam:

5. Darum traun wir un= ferm Bruber, unferm Roab, Jefus Chrift, fo gewiß er an bem Ruber ber alleinae Meister ift.

1021. mel. 155.

Unfre Geele harrt auf ihn, und fie harrt gewiß Beit Le= bens nie vergebens: er ift unfre Gulf und Schild; und wie mild wird burch feine große Gute feines Bolks Berg und Gemuthe, wenn fichs nach ihm fehnt, gestillt!

2. Sieht er nicht fo berg= lich aus? kann er nicht so trofflich reben mit ben Blos ben? sind die Armen nicht direct fein Object? wird in unfern Friedenshäufern nicht im Innern und im Meußern feine Freundlichkeit aeschmeckt?

3. Umen, ja, bas Berg ift voll, und bas Wohlthun feiner Sande nimmt fein Ende; man siehts mit Er=

3. Reiner hat fein Reich ftaunen an: jedermann halt fich ber Barmherzigkeiten zu gering auf allen Seiten, Die ber Berr an uns gethan.

1022. mel. 164.

Die Kirche Gottes blei= bet ftehn, muß fie fich gleich betruben. Es muffe benen wohl ergehn, die bies fein Bion lieben! bas Meer mag wuthend walln, es mogen Berg' einfalln: Die Gnabe Gottes weicht boch nicht; brum bleibt er ihre Buver= ficht.

2. Erweise, Berr, an Bion Gut, erhalte Salems Binnen! lag ben vergeblich fenn bemuht, ber ihr will abgewinnen. Gib Rraft den Gotteslehrn, die brin= nen find zu horn; und nimm, nach wohlgeführtem Lauf, uns in bein emges

Bion auf!

1023. Mel. 121.

Du unser Haupt, Herr Chrift! wir zweifeln nicht, bu bift ftets ein treues Berge; und beine Rirche ift, wenn ihr in Freud und Schmerze wohl und weh geschicht, vol= ler Zuversicht nur auf bich gericht't.

2. Die Sit' ift bald vor= ben: es war auch Lammes=

3 i treu. treu, was ihr widerfahren. (obs noch fo schmerzlich sen) in ihren erften Jahren; fie wird bald fo flein, als ein Würmlein fenn, und fich

ewig freun.

3. Sie bleibet Gunde= rin, bas ift, fie halt im Sinn, wer fie eben ware, und was fie fur Gewinn erlangte, und fur Chre, wenn fie ihr Gerath fchmudte fruh und spåt, und bas. Lamm nicht that.

4. Gin innigs Priefter= berg, und mutterlichen Schmerz, jungfrauliche Gin= nen, Fleiß, Ginfalt, treu wie Erz; ja was von auß= und innen Lob und Tugend ist, gib ihr, mein Berr Chrift! mach fie wie bu bift.

5. Was dir durchgraben ift, ba bu gemartert bift, die gezognen Kurchlein auf beinem Leib, Berr Chrift! bie troften nun bein Rirch= lein über all fein Leid, bier in biefer Beit und in Ewig=

Feit.

1024. met. 23.

Marn wir arm' und blode Gunder nicht des Bei= lands Gnabenkinder; fonn= ten wir gewiß nicht was gen, was er uns hat aufgetragen.

2. Uber fo find feine Wunden uns in biefen

Urbeitsstunden bas, woran wir uns vergnügen, und wodurch wir immer fiegen.

- 3. Drudt uns Rummer ber Gemeine, ftehn wir manchmal wie alleine, wif= fen oft nicht, mas zu ma= chen? so weiß er all unfre Sachen.
- 4. Ders uns hat befeh= len wollen, wird zu allem, was wir follen, uns auch Gnad und Weisheit fchen= fen, bag wir nie vom Gleife lenken.
- 5. Rirchlein! weine, fleh und bete, daß boch unfre gange Statte, Jefu beil= ger Wunden wegen, werd erfullt mit Beil und Segen!

6. Daß fein Berg mehr übrig bleibe, bas nicht an bie Wunden glaube, bas nicht feine Sehnfucht leite zu ber aufgespaltnen Seite.

7. Nun, was foll man ben ben Sachen feines Reiches anders machen? bem, ber feine Rirche tra= get, fen fie an fein Berg geleget!

## Gemeingefänge.

1025. met. 185.

Guten Tag, und Friede und Gesundheit allen Gliezbern der Gemein! heilzger Geist erhalt die Herzwerwundtheit, die entstand aus Jesu Pein. Bater! hilf, zu Christi Wohlgesallen, seinem Kirchlein durch die Zeiten wallen; Marterzlamm, für uns verwundt, segne unsern Brüderbund!

1026, met. 166.

Du unfre gute Liebe bu! wir wolln birs nicht ver= halten: wir sehn bir mit Berwundrung zu, ben deiz nem Liebeswalten: so arm und so gering wir senn, so viel ist von den Tagen der Gnadenzeiten der Gemein zu singen und zu sagen!

2. Wir haben einen gros
ßen Plan, und einen guten Meister, und merken daben um und an den Dienst der seigen Geister. Du selber bist uns niemals fern, und siehst uns Kinder spielen, denn du bist unser Licht und Stern, daß wir es sehn

und fühlen.

3. Wir kussen bich mit Innigkeit, bu Aeltster ber Gemeine! o Lamm voll Gottesherrlichkeit, für uns einmal gar kleine! es zweifelt unser keines bran, du benkst an uns in Liebe, und nimmst bich beines Kirchleins an, aus treuem Gnadentriebe.

4. Wir legen alle Schwierigkeit auf beinen Helbenruden; hingegen wolln wir
uns erfreut zu beinem Joche
schiden: Kron bu uns mit
Barmherzigkeit, und laß
uns nimmer Waisen; Gehorsam und Geschäftigkeit
soll noch ben Meister preisen!

1027, Met. 69.

Sergliebster Heiland! in beß Tod und Leiben, wie birs bekannt, wir so selig weiden, und dich erheben inniglich:

2. Sieh mit Erbarmen auf ein jedes nieder; in bein' Armen sammle uns bir wieder: pflanze uns

alle aufs Ganze!

3. Mach die Genoffen beiner felgen Gnade uns verdroffen auf dem schmas Si 2 Ien Pfade; Segen komm uns stets entgegen!

4. Gibts gleich nicht immer große Jubelzeiten; bleibts boch nimmer ohne Seligkeiten! und so wird man beiner stets froh.

5. Erschein uns allen, bie mit muntern Schritten bir nachwallen; und bie Gnadenhutten siegle, zeich=

ne und verriegle!

6. Dein Haus soll werben und die drinnen wohnen, dein Lob auf Erden: laß da Gnade thronen, Einfalt und kindliche Gestalt!

## 1028. Met. 11.

Serzensherr! wo fang ich an, zu erzähln, was du gethan für ein fündiges Geschlecht, das nun fingt von Enad und Necht.

2. Selig haft du uns geführt, weislich unter uns regirt; gibts gleich oft auch Druck und Pein, hierkanns schon nicht anders feyn.

3. Sollt uns nicht das Loos erfreun, unferm Meister gleich zu fenn, der in Urbeit, Schmach und Muh und Verfolgung lebte hie?

4. Lamm! wir tragen beine Schmach und bein Kreuz dir willig nach; find gern in die Achnlichkeit beines Todes eingekleibt.

5. Sind wir boch für bich geborn, du hast uns dir auserkorn; faß uns nun von neuem an, auf der raushen Pilgerbahn.

6. Lowenmuth und Lammesart gib uns, ben der Pilgerfahrt; gegen dich ein kindlich Herz, Freude ben so manchem Schmerz.

7. Du liebst beine Kreuzsgemein: mache burch bein Blut sie rein; benn sie weiß sonst nichts, als bich: balt sie ben bir ewialich.

8. Denkt so manches Staublein nach, seiner Niebrigkeit und Schmach; und bu laßt es boch als schon unter den Gespielen gehn:

9. D ba beugt sich Berg und Sinn bemuthsvoll vor dir bahin, betet bich, ben Schmerzensmann, kindlich und beschämet an!

10. Nun fo benke'beiner Leut, und gonn jeglichem bie Freud, nach Geift, Seele und Gebein, Zeugen beiner Kraft zu fepn!

#### 1029, Met. 97.

Die ganze heilge Zeugen= wolk, (die Freude von des Heilands Bolk) und un= frer Kirche ganzer Plan, die find ein Werk in Gott gethan, und von des theu= ren Kirchenhauptes Macht nicht nicht wen'ger als die Welt hervorgebracht.

- 2. Eins ist von seiner Allmacht her, bas andre seines Leibens Ehr: brum ward eins gleich, sobald er sprach; bas andre macht sich nach und nach! sein Kirchlein wird von ihm so ausgeschmuckt, daß sichs in Staub für seine Miche bückt.
- 3. Nun wolln wir gerne Kinder fenn, und jeden Tag fein Gerz erfreun; wir mogen ruhen oder ziehn, so fen es alles nur für ihn, mit dankbarer Gemuthsergebenheit, und zu noch vieler Seelen Seliakeit.
- 4. Wir wollen, wo es möglich ist, ben blutvets wundten Jesum Christ, ber ganzen Menschheit um und um, als seinem wahren Sisgenthum, als bem von ihm so theur erkauften Gut, vorpredigen, und zwar in seinem Blut.
- 5. Nun Lammlein, bas geschlachtet war: ba hast bu uns aufs neue gar! wir wollen alle groß und klein, ohn Ausnahm gern bein eigen seyn; benn was wir haben, ist allein von bir: so nimm uns bann, und brauch uns für und für!

1030, met. 29.

Non bir, Herr Jesu! ifts gekommen, bag bu uns in bein Haus genommen, und unter beiner Kreuzgemein läßt felge Mitgespielen seyn.

2. Es kann sich keins bek wurdig schägen: wir wolln uns bir zu Füßen segen, und uns stets besser drein verstehn, mit dir vertraulich umzugehn.

3. Du wirst boch beine beilge Sutten mit beinem Segen überschütten, daß jegliche auf bieser Erd zum Lobe bir bereitet werb.

- 4. Du wirst auch beinen Dienern geben, was sich gehort zum Zeugenleben: ein Auge alles burchzusschaun, im ganzen Haus ein gut Vertraun;
- 5. Bon innen, Ginficht in die Zeiten; von außen, Wohlanstantigkeiten; Ge-hulfen, die es gerne fenn; so wird bein liebes Saus gedeihn.

#### 1031. met. 69.

Daus Jesu! lerne, so lange du eben in der Ferne vom Brautgam mußt lesben, glauben und dich ihm einleiben.

Si 3 1032.

1032, mel. 90.

Thr, meiner selgen Pilzgrimschaft geliebte Mitzgenossen! in die des Heilands Lebenskraft mit seinem Blut geslossen; send mit dem Namen Jesu Christ gegrüßt, gesegnet und geküßt.

- 2. Sein selges Häuslein nehme zu aus seiner Gnadenfülle, und gehe ein in seine Nuh: benn bas ist Gottes Wille. Was noch bedenklich, werd ein Kind, damits, ben Weg zum Lesben sindt.
- 3. Sedwede Seele werb errett't, nach einem kurzen Weinen: die ganze evangeliche Kett hang nur an ibm, dem Einen: ein jedes Kind ergebe sich der Zucht bes herrn unweigerlich!
- 4. Es werbe all's am rechten Ort, auf ihn, ben Fels, gegründet, und von dem felgen Gnadenwort aufs innigste entzündet, die Sünder heilgen sich dem herrn, der armen Sünder Licht und Stern.
- 5. Das ist ber Munsch aus herzensgrund für meis ne Mitgespielen: ber heis land geb uns unsern Bund aufs kraftigste zu fühlen; er mach uns burch bie

Rreuzeskraft zu einer Her= zensbruderschaft!

1033. met. 79.

Sesinde des Getreuen, des sich die Engel freuen, als Königs über sie, er hat sein theures Leben für dich in Tod gegeben: wie dankst du ihm für seine Much?

2. Beweiss es nun mit Freuden, wie hoch sein Tod und Leiden dich ihm verbinden kann; daß du ihn liebst und preisest, und andern dich erweisest so, wie er gegen dich gethan!

3. Ben bem Genuß ber Enade ists fur die Kirch kein Schade, wenn sie sich gern mittheilt: je mehr sie andern frommet, je mehr sie selbst bekommet, und ihre Besserung die eilt.

4. Nimm, was er bir 3um Frieden von feinem Heil beschieden, du selge Christenheit! nimms dankbar an, und freue dich jeden Tag aufs neue der dir bestimmten Kirchenzeit.

5. Du lebst in solchen Tagen, ba was auf ihn zu wagen: sein Wort verspricht birs ja; und was bas Haupt am Leibe hat und vermag, bies glaube! bas ist auch für bie Kirche ba.

1034

1034. met. 121.

Im Friede Tesu Christ, ber unfre Freude ist, wohnen unfre Lieben: send inniglich gegrüßt auch überm Weltmeer brüben! Jesu Ungesicht und sein Inabenlicht bleib auf euch gericht't!

1035. met. 16.

Christi Sunder, Gnaden= finder! die ihr habt seint Blut gesühlt: lebt in Freu= den, durch sein Leiden, wel= ches euer Leid gestillt!

2. Wer im Grunde eine Bunde feines Sundenübels spurt, und nicht findet, was verbindet, ober ihn durch=

aus curirt;

3. Wen das plaget, qualt und naget, daß ihm Tesu Blut gebricht, und benm Klagen und benm Zagen doch nicht weiß, wie er es krigt:

4. Der barf eilen ohn Berweilen zum Lamm voll Barmherzigfeit, zu bem Blute, bas zu gute aller Welt, um Gnabe schreyt.

5. Das Gesichte wird bann lichte, und das herz mit Trost erfüllt; alle Schmerzen in dem herzen werden durch sein Blut gestillt.

6. Wer dann gerne dem nie ferne seyn will, der ihn erst geliebt, und sich nimmer aus dem Schim= mer seines Lichts hinweg begibt;

7. Weffen Freude, weffen Weise, woffen Uig= und Berzeusluft ift, zu figen an ben Rigen ber verwundten

Jesusbruft :

8. Der barf fagen auf Befragen: ich gehör zu Gotztes Bolk; bin zwar wenig, boch vom König mit gezählt zur Zeugenwolk.

9. Sen uns gnadig, mach uns ledig, Herr, von eitler Phantafie! full du beine Kreuzgemeine mit der Blut-

theologie!

1036. met. 151.

Gebanken und Sbeen, seph ihr besprengt mit Blut? ift horen, fühlen, sehen, und was man redt und thut, mit Blut des Lamms geweishet? ists auch sein Martersbild, das unsern Geist erstreuet, das unsre Seel erstült?

2. Laßt unfer Herz sich sehnen, wenns Sesu Blut nicht fuhlt; und laßt das Auge thranen, wenns auf was anders zielt, als seine Lodsgestalten; laßt täglich Geift und Seel Nachfrage

Si 4 bev

ben fich halten: obs wo am Blute fehl?

1037. met. 195.

Last euch ja nichts anders diefes Biel verrucken, bleibt benm glaubgen nach ihm blicen! benft an fein Erlo= fen aus den Todesnothen. druber wir vor Schaam er= rothen: bleibet fo feiner froh, habt in feinen Bun= ben lauter felge Stunden!

1038, met. 185.

Gnad und Beil und Friede fen mit allen, die in Chrifto Sefu find, und die zu bem Sinn, ihm zu gefallen, Lieb und Dankbarkeit ver= bindt: fend gum Dienft und zum Genuffe tuch= tia, bendes ist der Kirche Christi wichtig; bient, als war't ihr Stahl und Erz, liebet wie ein krankes Berg!

2. Rirchlein! folge lau= terlich bem Worte beines Beilands Jefu Chrift, bem man Berg und hand und Suß durchbohrte, da er unfre Schuld gebußt; thue ftets mit Luft, mas bef= fen Wille, ber bir Rrafte gibt aus feiner Fulle; fcham dich, wenn er dich erhebt; freu dich, daß er für dich febt!

3. Hab an ihm, was nur bein Berg begehret, benn er will bir Ulles fenn: wenn bir wo was schmerz= lichs widerfahret, fieht fein freundlich Auge brein; wenn birs wohl geht, beugt bich feine Gnade; wenn bu man= berft, front er beine Pfade, fegnet, mas bu fur ihn thuft, und erquickt bich, wenn bu rubst.

4. Ihm ist nichts zu viel und nichts zu wenig, mas man braucht, warum man weint; er ift unfer Birte, Haupt und Ronig, Schopfer, Bruder, Berr und Freund, Bulf und Rath, und Troft und Fried und Freude, Schut und Haabe, Leben, Licht und Weibe, Soherpriefter, Opferlamm, unfer Gott und Brauti= gam.

1039. met. 155.

Semeine! freue bich; bring bem herrn burch alle Chore Lob und Chre, Ruhm, Unbetung, Preis und Dant, Lebenslang, fur ben nie ge= nug geprief'nen bis baber an bir bewief'nen reichen Gnadenüberschwang!

2. Wahrlich, auf so gro= Bes Beil konnt im Unfang niemand beuten; benn bie Beiten, die bas Kirchlein

in der Welt jego hålt, da es zu des Heilands Kußen fein in Ruhe kann genießen, waren da in weitem Keld.

- 3. Warum hort man gleichwol nicht stets Hallelujah erklingen, sondern singen Kyrie eleison, statt der Wonn, darum, weil wir seiner Gaben uns so sehr zu schämen haben: denn was hat der Herr davon?
- 4. D wie viele Wunder hat seine Treu uns schon gezeiget: wie gebeuget, und wie in den Staub geseht wird man jest, wenn man sieht, wie ben der Flamme, angezündt vom Marterlamme, ein ganz Heer die Wanzeen nest.
- 5. Alfo, Kirchlein! bift bu nun und bift ohne Wibersprechen, bey Gebrechen
  und oft sehr gedrücktem
  Sinn, Priesterin: laß aus
  beinem ganzen Wesen immer
  ben Character lesen: Zesu
  liebe Sunberin.
- 6. Bleib in beiner kleiznen Kraft, Kirchlein! wirk im Glauben Liebe! beine Triebe gehn in einem lautern Sinn nur auf ihn! bleibe im Gefühl ber Gnazbe, im Gefühl ber armsten Mabe, im Gefühl ber Sunzberin! \*)
  - \*) Luc. 7, 47.

1040. met. 166.

- Du Haupt ber armen Sunberschaar, die du mit Blut erworben! wir sehen es ganz offenbar, weil du für uns gestorben, daß du ein treuer heiland bist, der uns das Beste gonnet; und wie ein herz so selig ist, das deine Treue kennet.
- 2. Uch lege beine Segenshand auf unfern kleinen Saufen, ber dir so nahe anverwandt; laß uns in Schranken laufen, wies beisner Jungerschaft gebuhrt, die dir die Ereu geschwosten, da du sie felbst herbengeführt, und dir zum Bolk erkoren.
- 3. Denn bas ist boch einmal gewiß: wir sind bes treuen Lammes, und, seit er uns bem Tod entriß, ein Lohn des Kreuzesstammes: wir sind sein eigenthümlich Gut, leibeignes Hausgesinzbe, und zeugen von dem Bund im Blut, erbaut auf Enadengründe.
- 4. Ists möglich, baß in bieser Welt, bem Sammelplat ber Sünden, noch irgend wo ein Rubezelt fürs Gotteslamm zu sinden? in Wahrheit, daß es möglich
  ist, ist eins der größten Wunder; allein so wahr du
  Ris

unfer bift, fo febn wir bas

jebunber.

5. Nun haben wir noch eine Bitt, die wollst du nicht verfagen: du follst bein Sauflein Schritt por Schritt burch alle Zeiten tragen! nimm uns in beine treue Sut, und gib uns Beugenfegen; erneure un= fern Glaubensmuth zu allen

beinen Wegen!

6. Es fcmucke uns bein Dornenfrang; es troft uns bein Berfühnen; umgib uns mit bem blutgen Glang; lag uns bir froblich bienen; und wenn uns fcmåchtig ift ums Berg, leit uns zu bei= nen Wunden, wo man feit beinem Tobesichmers ftets

Kraft und Beil gefunden. 7. Wir fuffen uns mit Innigkeit im Rabfenn un= fers Birten: ber foll uns in der Gnadenzeit aufs lieb= lichste bewirthen. Wir wolln ihm auf bie Bande febn, gehorchen feinen Binken, und wenn wir aus ber Butte gehn, in feine Urme finten.

1041. Met. 14.

Wir sinken auf den Fels des Beils, so viel der Glieber find, und freun uns unfers guten Theils, auf Chrifti Blut gegrundt.

2. Wir ruhmen uns bes Bluts allein vom Hirten übers Haus; benn alles Beil fur die Gemein fließt ewig da heraus.

3. D Jefu! grund uns immermehr auf bein Ber= bienst und bich, bis wir mit bem vollendten Beer bich preisen ewiglich.

1042, met. 151.

Du gestern und auch beute der Kirche lieber Serr! bich fpuren beine Leute tagtäglich herrlicher, weil fich an jedem Gliede bein treues Berg beweift, und uns bein theurer Friede ben Tag und Nacht umschleußt.

1043. met. 56.

Unfre Beiten find in bei= ner Sand: lebr fie beuten bis zum Baterland; zeig uns ihre Wichtigkeit, ihre Abgemeffenheit, ihre Gra= de, die nur dir bekannt.

2. Du, bef Mamen un= aussprechlich ift, ber bu Umen im Beweise bift, ber bu fchon von Ewigkeit haft bestimmet eine Zeit, ba bein Bauflein fenn und bleiben mußt;

3. Der und Leute feine Anechte nennt, geftern, beute, von uns ungetrennt,

und

und sich in so mancherley schweren Uebungen daben, mehr als jemals sonst zu

uns bekennt;

4. Sieh boch auf mich, ruft in ihrer Hohl herzbeweglich eine jede Seel, segne mich an jedem Tag, daß
ich Früchte bringen mag:
falb, o Jesu! mich mit
Freudenol!

5. D du theurer werther Brautigam! bring bein Feuer völlig in die Flamm, gib mir Abfolution, einen fanften Lobeton, tiefe Wurzel in ben Kreuzesstamm!

#### 1044. mel. 15.

Lamm! benk in Gnaben ber Gemein, bie beiner Kirchlein eines, und zwar von herzen gern will fenn: wenn ists ein treu und reines?

2. Wenn lebts burchaus nach beinem Sinn? wenn ganz in beinem Blute? ach nimm birs ohne Ausnahm hin, und mach es klug aus Gute!

3. Herr Tefu! beine Bunben roth, ber Dornenfrone Fürchlein, bein ganzes Leiben bis zum Tob fegn' unfer Brüderkirchlein.

4. So wolln wir stets geschäftig seyn, bas Wort von beinem Leiben als guten Samen auszustreun, auch unter denen Beiben.

5. Wer weiß, wenn man in einem Thor ber Persen und Mungalen, wo nicht auf Dachern, doch ins Ohr, spricht von den Wundenmaglen?

6. Lamm! wenn du Priefteramtes pflegst, und alle arme Sunder dem Vater an sein Herze legst, als seine lieben Kinder:

7. So benf an bies bein Kirchlein bie, bafur bu auch gestorben, und bas bu bir mit Tobesmuh zum Eigen=

thum erworben.

8. Bollführe beinen Liebesrath, und neige unfre Herzen, zu fehn die Bunber beiner Gnad aus beinem Tod und Schmerzen:

9. Co frigst bu, Tesu Tehova, durch alle unfre Chore, ein untermischt Hallelujah mit Jesu Miserere!

#### 1045. met. 16.

Unser Seisand! beiner Kinder naher und bewähr= ter Freund: du bleibst im= mer Ueberwinder, wo ber Feind zu siegen meint.

2. Du bist weise, wir sind Kinder; bu bist stark, wir schwaches Werk; bu bist heizlig, wir sind Sunden, und sind boch bein Augenmerk.

3. Du

3. Du willst immer gerne geben, beine Lieb ist täglich neu; gib uns Kraft, in bir zu leben, und auch stets zu

thun daben!

4. Gib ber ganzen Kreuzsgemeine, was sie vor dir köstlich macht; benn ihr Nam' und Ruhm ist deine, und bein Blut ist ihre Pracht.

## 1046, met. 102.

Preiswurdigs Lamm! ich ehre dich, und falle hin zu beinen Füßen, und will diefelben inniglich mit taufend Freudenthränen grüßen: so nichtig, untüchtig, als ich immer bin, so weiß ich doch das, ich gehöre dahin.

2. Mein Herze wallt, ich bins gewiß, bu benkst an mich in zarter Liebe: weg alle Sinnenfinsterniß, o daß nichts von ihr übrig bliebe! ich geb mich ganz kindlich in deine Hand hin, mit einem wahrhaftig vertraulis

chen Ginn.

3. D könnt ich es doch jebermann, so wie es ist, verständlich machen; so zeigt ich allen Leuten an die Tief und Höhe deiner Sachen, die allen gefallen, die sich dir geweiht, und die du dir selber zu Tempeln berreit't.

- 4. Mit allen benen magst bu nun, so wie du immer wilst, verfahren; benn sie verehren stets bein Thun und beinen Zweck, ben wunsberbaren: und schlügst du auch gar zu, so wissen sinder, und lieben bein Soch.
- 5. Das hat die kleine Schaar voraus, die dich als ihren Hirten kennet: was andre nennen Kurcht und Graus, das wird ben uns ein Glück genennet; denn wenn wir erst mit dir verzeiniget seyn, so sinden wir bald uns in alles hinein.
- 6. Da du uns nun, du guter Hirt, als deine eigne Schässein kennest, und, daß sich keins von dir verirrt, ein jegliches mit Namennennest; so halte die alte und ewige Treu, und mach sie uns täglich mehr wichtig und neu!
- 7. Bewahre beine kleine Bahl, die sich auf Blut und Bunden gründet, und welzche deine Gnadenwahl bezlebt, erwärmet und entzünzbet; daß sie sich stets mannzlich und kräftig erweis, und alles vollende nach deinem Seheiß.
- 8. So bau'rt man alle Beiten aus, und unfre Wohnung bleibt im Segen; sie

ift

ist ein unbeweglich Haus, ben allem Sturm und Wetzterschlägen: was ist wol, das ihr soll zum Untergang seyn? sie stehet ja auf dem lebendigen Stein.

#### 1047. met. 26.

Serr Jesu! uns von Gott gemacht zu allem, was wir nothig haben, voll Licht und Geist und Kraft und Gaben: bein Tod hat uns bein Heil gebracht.

2. Nun wird dein Absfchiedswunsch erfullt: Gesmeinen haft du laffen bauen,

meinen hast du lassen dauen, die Freund' und Feinde können schauen; sie sind mit deiner Gnad umbult.

3. Du wirst bie armen Schaflein bein, ba uns so manche Wolfe brauen, und mochten uns so gern zersstreuen, mit beiner hirtenstreu erfreun,

4. Daß wir in felger Harmonie ein gleichgefinn= tes Leben fuhren; und über= all baben verspuren, daß wir gebeihn burch beine Muh.

5. Vertraulich, wenn wir zu dir flehn; im Innern stets gebeugt und kleine; im Zeugen vest; im Wan= del reine; erbaulich, wo wir gehn und stehn.

6. Du bift der Berzog übers Beer, und beine Rraft

Fann niemand schwächen, noch beiner Weisheit wider= sprechen: sie ist ein uner= grundlich Meer.

7. Drum follst du stets mein Leitstern seyn; du sollst mein Thun und Ruhn regiren, und Serz und Sinenen dirigiren, dich täglich noch mehr zu erfreun.

8. Gebeut mir, daß ich glucklich sey, und leit mich unter deinen Fahnen, durch alle noch verhaune Bahenen; die Niegel alle brichentzwen!

9. Gib mir und uns Gelegenheit, dich anzupreisen vielen Seelen, daß sie in beinen Bundenhohlen erlangen ewge Seligkeit.

10. So frigst bu eine große Zahl, die jungfrauslich dem Lamm nachgehen: und wenn wir einst auf Zion stehen, da fehen wir uns allzumal.

11. Mit Millionen zählt man sie, die vor dem Stuhl des Alten wohnen: wer kann beschreiben Kron und Thronen? die Sinnen die vergehen hie!

## 1048, met. 140.

Weisheit von oben! man muß dich loben; bein Wort lauft schnelle, lauter und helle, gefund und reine: in ber Gemeine hat jebes Gnabe in feinem Grabe.

2. Schau ber, o Liebe! all unfre Triebe find bir ergeben, bir wollen wir le= ben, dir find wir stille, und unfer Wille bangt aller Enben an beinen Sanden.

3. Es bindt uns eines und fonften feines: Die treue Liebe, die fich ver= Schriebe, uns zu erlofen aus allem Bofen, und hats ae= halten; die mag nun walten!

4. Wir, beine Glieber, finken barnieber zu beinen Bugen, die wolln wir fuf-fen. Schopfer ber Dinge, mach uns geringe! ja mach uns fleine, und in bir reine!

#### 1049. met. 166.

D führe doch ein Feuer aus, von unfers Meifters Munde, und reinigte fein Tempelhaus burchaus, noch biefe Stunde! bag wir nur fabn auf ibn allein, und Gnabe nur begehrten: wir wurden bald fo Beugen fenn, die feinen Ruhm vermehrten.

2. Nun lieber Beiland! wir find hier, burch bich berbengerufen, erzogen und gepflegt von bir zu weitern Gnadenstufen: befuch uns oft aus beiner Soh, gleich andern Friedensstätten, baß unfre Sache aludlich geh! bu wirft barum gebeten.

1050, met. 124.

Shr Geschwister, zum Gebet und jun Thranen! wenn es wohl, wenns übel geht; und jum Gehnen, wenn ber Mund nichts fa= gen fann; Jesus horet. mas bas Berg begehret.

2. Werdet doch aufs Gute flug und recht weise; benkt, ihr fend noch nie genug ibm jum Preife; bort nicht auf, das gute Lamm lieb zu haben, und erweckt

Die Gaben.

3. Wer ba suchet, suche fo, bag er findet, und bes Suchens werbe froh; bann verbindet euch ftets vefter vor bem Berrn, ihm gu leben, ber fich euch ge= geben.

4. Bleibet boch beftan= big treu ben bem Sohne; er macht euch von allem fren, ihm zum Lohne; ba= ben fürchtet euch vor nichts: benn ihr wiffet, Jefus hat gebüßet.

5. Wer lagt nicht um Jefum Chrift alles fahren? ber einmal weiß, mas er ift, und erfahren, mas fur Geligfeit bestimmt feinen Tauben: mehr' uns, Berr! ben Glauben.

1051.

1051. met. 26.

Die Kirche ist ein Gotzteshaus, auf dem sein Sezgen immer bleibet; da hat und fühlt man, was man glaubet, und geht im Krieden ein und aus.

2. Ihr Glieder alle insgemein, send um der Wunden Jesu willen gebeten, seinen Durst zu stillen! sein Durst ist euer Seligsenn.

3. Zugleich fangt stets von neuem an, im Glausben alles fort zu wagen, bem eignen Leben abzusagen, und nur zu gehn auf seiner Bahn.

4. Des Martermannes Ritterschaft sens, durch die jedes überwinde! die Gnas de baue unfre Gründe, und bleibe unfre eigne Kraft.

5. So siegen wir durchs Lammes Blut, und wans bein wurdiglich ber Gnade, und gehn dahin von Grad zu Grade, und haben ims mer guten Muth.

#### 1052. met. 14.

Wir wohnen in ber Kreuzgemein, wo man von Zefu Blut, und seiner Kreuzund Todespein zeugt mit getrostem Muth.

2. Bon diesem Rath ber Ewigkeit, ber felbst ben

wahren Gott, ben Schopfer aller Welt und Zeit, bestimmt zu Schmach und Spott,

3. In unfre Fluchnatur herab, daß er als Mensichensohn für uns in Tod ging und ins Grab, und wieder auf den Thron;

4. Davon barf in ber Rreuzgemein, bem Rirchlein Sesu Chrift, seit jener Zeit kein Schweigen seyn, ba er verschieben ift.

5. So gehn wir bann in neuer Kraft, mit ber Gemeine Geift, und wiederholn ber Jungerschaft, wie ihr Gebieter heißt;

6. Was er für unfre Seelen that, wie er sie burch sein Fleisch erloset, und begnabigt hat, getreu zu fenn und keusch.

7. Wir gehn fo mit eins ander hin, und weinen um ben Freund, wie feine liebe Sunderin, \*) bis daß er uns erscheint.

\*) Soh. 20, 13.

#### 1053. mel. 189.

Mein Heiland! hilf uns überall zum Ganzen, wir sind bein Eigenthum, das weißt du wohl: die ganze Blutgemein famt ihren Pflanzen laß vor dir bluhn und grunen, wie sie soll!

wir find ja Leute von bei= ner Beute: o marn wir

beute noch früchtevoll!

2. Wir find vor dir ein schlechtes Sausgefinde: boch wolln wir gerne beine Ehre fenn; wenn unter uns fich noch ein Glied befunde, bas bir vielleicht nicht ganglich paßte ein; so mach es vol= lig bir wohlgefällig, baß wir einhellig bein Berg erfreun!

3. Lag Lieb und Ginig= feit bein Saus regiren, und banne weg, was unrein und gemein, damit wir beinen vollen Segen fpuren, und inniglich in bir vergnuget fenn : lag Geiftesfluthen und Liebesgluthen und Wunden= bluten uns benedenn!

4. Der Schild bes Glau= bens muffe uns bedecken, ber Belm bes Beils zur Sicher= heit uns fenn: will uns ber Feind verstoren ober schrecken, so sieh du, Jesus, unfer Ronig, brein, und fomme siegen, eh wir erlie= gen, und brings Berfaumte auch wieder ein.

5. Ach heile felbst, o Urgt! Die alten Schaben, und wo sich etwas neues wieder findt: bescham die Weichlichkeit, und gib ben Bloden ben Beldenmuth, der allemal gewinnt! wer wird fich qualen mit lauter Fehlen und Noth erzählen. wo Krafte find?

1054. met. 15.

Fur uns verwundter Schmerzensmann! wir lie= gen bir zu Sugen, fieb uns mit gnabgen Mugen an. wenn wir fie dankbar fuffen.

2. Wir find bein theur erkauftes Theil, mit Blut hast dus erworben, da du zu unfer aller Beil am Rreuze

bift geftorben.

3. Uns ist ganz anders in der Welt, feitdem wir beine Wunden, als unfern Schatz und Lofegeld, fur unfre Geel gefunden.

4. Der Fluch ift weg, bie Schuld geschenkt, wir ftehn auf fregen Fugen: find wir ber Welt gleich wie gehenkt, bas weißt bu zu verfußen.

#### 1055. met. 166.

Du der Gemeine lieber Berr, und einer jeden Geele, bu Beg und Steg der Banderer, bu huter un= frer Soble: wir Urme und fo Schmabliche, und boch burch bein Erbarmen uns felbst zum Bunder Selige, wir liegen bir in Armen.

2. Was folln wir lange unfer Berg mit Ueberlegung

fchmå=

schwächen? du kennest unsern tiefen Schmerz ben mancherley Gebrechen; ben inniglich bewegten Sinn um bich, um bich alleine; sonst geben wir gern alles hin, nur eins nicht, bie Gemeine.

- 3. Sier siehest bu ein kleines Chor, ein Muster wie das große, stells beinem lieben Bater vor, du einger Sohn im Schooße, daß er in dir sich unfrer freu, des Lohns für beine Muhe, und uns den heilgen Geist verleih, der uns für dich erziehe!
- 4. Umfaß uns, schönster Brautigam, mit inniglischem Triebe: wir kennen beine keusche Flamm und immer neue Liebe: für uns am Kreuz in Tod verwundt, für uns erweckt zum Leben: komm her in Geist und Seel und Mund, komm, Weinstock in bie Reben!
- 5. Wir wolln (und was wir wolln, das geht, denn darum sind wir deine; und haben deine Kraft ersleht, und stehn in der Gemeine;) wir wollen deine Diener seyn und beine Dienerin=nen, und wollen gern dein Herz erfreun von außen und von innen.

1056. met. 1.

Wir wollten gern vor Jesu Augen schweben, und was wir leben, für den Hausherrn leben.

- 2. Wenn wir nur alle erft zu feinen Ehren, von allen Banben ganz befreyet waren.
- 3. Wenn wir nur erft recht schmeckten sein Berfuhnen; so ließe sichs ihm bann auch frohlich bienen.
- 4. Allein, so groß bie uns geschenkte Gnade, so sindet sich boch noch Verzust und Schade.
- 5. Drum wollst bu, unsfer hoherpriefter, eilen, und alle Schaben beines Bolkes beilen!
- 6. Thu solches ohne Glieber zu vertreiben, und laß sie lieber bleiben und bekleiben.
- 7. Es wird fich boch tein Schuler Chrifti schamen, die Gnade auf ben Knieen anzunehmen.
- 8. Wir bitten bich, mit findlichem Bertrauen, du wollest dir dein Haus recht veste bauen,
- 9. Und wollst uns also vor dir handeln lehren, daß Wort und Wandel beinen Namen ehren!

Rt 10. Mach

10. Mach bir bein Kirchlein täglich angenehmer, und allen Theilen deines

Dienfts bequemer.

11. Und jebem Glieb in feinem flillen Binkel vergonne flets fein eignes Enabenfunkel.

### 1057, met. 1.

Du treues Haupt ber heiligen Gemeine: wie wohl ift uns ben beinem Enabenscheine!

2. Wir fehen in ber Nahe und von weitem, wie fich bie Gegen über alles breiten.

3. Wo fang ich aber an? was foll ich fagen, von der Gemeine felgen

Gnabentagen?

4. Gebenk ich bran, was mir ben ihr geschehen, wie manchen Gnaventag ich ba gesehen:

5. Da bet ich an im Staub vor meinem Ronig, und lieb ihn viel, boch tau-

sendmal zu wenig.

6. Er hat mich armes Staublein angesehen, und laft mich unter ben Gestpielen geben.

7. Das zeigt nicht im geringsten meine Burbe; ich kenne mich und meines

Elends Burde.

8. Ich kann mich wol in Wahrheit gar nichts

nennen, boch fühl ich auch ein feligs Berzensbrennen.

9. Kommt, betet mit mir an zu feinen Fußen, weil er uns alle läßt viel Guts genießen.

10. Der Herr ift ba, und bleibet uns gewogen; Sinn und Gemuth ift ihm

schon nachgezogen.

11. Und bis er uns wo anstellt, ihm zu dienen, soll unser Berz ihm in ber Stille grunen.

12. Sind wir nur in ber That zu seinem Willen: so wird er seinen Rath mit

Luft erfullen.

13. Er mache feine Rreuzgemeine vollig, bis feine Seel bavon mehr hinterftellig.

## 1058. Mel. 166.

Wir wollen alle, wie wir fenn, bem Haupte Treue schwören; wir wollen ihm, und ihm allein, auf ewig angehören. D unser Fürst! ein jedes weiß, daß du für uns gestorben: so gib uns nun, zu beinem Preis, was uns bein Tod erworben.

1059, met. 208.

Unserm Gott und Camme, ber am Kreuzesstamme uns mit Gott versuhnt,

ber mit Tobesschmerzen uns und alle Bergen fich zum Lohn verdient, dem gebuh= ret alles gar: bem foll unfer Berze brennen, ben wolln mir bekennen.

2. Rirche, beine Bab= ren, und bein Bergbegeh= ren, fieht er gnabig an; er wird auch nicht faumen, al= les wegzuraumen, was bich hindern fann im Genug von feinem Seil, und durch alle beine Reihen fein Berg zu

erfreuen.

3. Bleibe ewig figen an ben Wundenrißen, elend, arm und flein, und fen alle Stunden auf den blutgen Wunden fein arm Burme= lein: diefes fen bein Tage= werk, bas bein Berg fo lange treibet, bis bu aus=

gegläubet.

4. Bis wir Jesum fe= bent und mit ihm einge= ben zu dem großen Mahl, bas er feinen Rindern, fei= nen Ueberwindern, \*) nach ber Gnadenwahl, hat von Unfang zubereit't; o ba wollen wir ihn kuffen, und ihn recht genießen.

\*) Offenb. 12, 11. Rom. 8, 37.

1060. Met. 124.

Jefu Chrifte, burch bein Blut herr der herzen! der du littest uns zu gut so viel Schmerzen: Dant fen bir in Ewigkeit für bie Liebe, die dich dazu triebe!

2. D was fur ein großes Glud ift uns worden, ba bes Baters Gnabenblick uns im Orben feiner ars men Gunberschaft ift er= schienen, burch bes Gobns Verfühnen.

3. Das vermag fein Menschenmund auszuspre= chen; benn wir febn gu je= ber Stund unfre Schmachen: aber boch febn mir uns auch in bem Bunbe. Gnabe liegt zum Grunde.

4. Das erfreut uns über= aus, bag wir wiffen, unfer Beiland hilft hinaus bis zum Schließen, wenn man feine Lection lernt auffagen, und auf ihn was magen.

5. Unfer Meifter ift ein Mann, ber verftehet, wie ers ausführt mit bem Plan, brauf er gehet, nemlich fich ein Gnadenvolk zu bereiten, in ben letten Zeiten.

#### 1061. Mel. 22.

Dolf! bas in noch wenig Sahr'n gar mehr Guts vom Berrn er= fahrn, als bu gebacht zur ersten Zeit: was thust bu ihm zur Dankbarkeit?

2. Wer und ins Berg gesehen hatt, mas ihm bas Rf 2 alles alles hat gerebt! boch uns fer Angesicht wird roth vor Dankschuld gegen unsern Gott.

3. Ach wurds nur auch recht angewandt, und nach des Wunders Werth erskannt! ich meine, was der Heiland that, der uns so hoch begnadigt hat.

#### 1062. met. 79.

Du unfer ewigs Leben, bas fich in Tob gegeben zu ber bestimmten Beit, bie bu bir felbst gesehet, weil bu uns werth geschätzet ber außersten Barmherzigkeit.

2. Es liebt bich unfre Seele; in beiner Wundenhohle wohnt unfer Geift und Sinn; denn wir geringen Leute find beine Rreuzesbeute und bein gehöriger

Geminn.

3. Die Heerde kennt ben Hirten, der sie weiß zu beswirthen, daß es ein Wunsber ist; und beines Geistes Gnade führt sie auf ehnem Pfade; so gehts ihr wohl zu aller Krist.

4. Erleichte' uns alle Dinge, daß man den Plan vollbringe, den du haft übers Haus, daß wir dir brinnen grunen, und drausen frohlich dienen, und aehn im Segen ein und aus.

5. Senunfergnabger Kdnig, fo dunkt uns alles wenig, was man zu tragenhat; fo bient man dir mit Freuben, felbst unter Schmach und Leiden, und ehret dich mit Wort und That.

6. Und bazu fage Umen: verklare beinen Namen in einer jeden Seel: verschlies se uns aufs beste in beiner Wunden Weste, gekreuzigster Ammanuel!

#### 1063. met. 92.

Lamm! o Herzensbrautigam! ich, und die Zweige, die im Stamm mit mir gepfropfet stehn, wir preisen dich mit Innigkeit für so viel Wunder dieser Zeit, die wir mit angeschn.

2. Hindurch zu führn ist beine Urt, badurch hast du bich offenbart, benn steden läßt du nicht; du führst durch gut und bose Zeit, und wen bein treues Auge leit't, der hat im Kinstern

Licht.

3. Es hat von Jahr zu Jahr den Schein, nun wirds aufs hochste kommen seyn; oft dunkts uns schon zu viel: eh man es denkt, ist mehr geschehn, als man sich je zu dir versehn; du hast ein weites Ziel.

4. Nimm

4. Nimm beine Leute ben ber Hand, und führe sie am Gangelband getrost von Ort zu Ort! die Augen seehen nur nach dir, die Oheren hören für und sur nichts als dein gnabigs Wort.

5. Der Mund thu sich mit Segen auf, und rufe dir ein Bolf zu Hauf aus allerlen Geschlecht; die Hande sehn geschwind und leif', so wie dirs eben

recht.

6. Die Hutte bleib bein Tempelhaus, ba geh bu niemals mehr hinaus; und Berz und Seel und Geist fühl und befolg im tiefsten Grund bloß das, was sie bein Gnadenbund thun oder lassen heißt.

## 1064. Met. 1.

Das ifts, was man ber Kirche gerne gonnte, baß Sesus alles mit ihr machen konnte:

2. Und wir in allem uns ferm Thun und Lassen ihm mochten gang in feine Ab-

ficht paffen.

3. Denn unser König hat die Leute gerne, die sich ihm lassen in der Nah und Kerne.

4. Wir waren gerne Leute feines Bergens in

Ueberlegung feines bittern Schmerzens,

5. Den er, und zu bestrepn von allen Banben, an Leib und Seel und Geist bat ausgestanden.

6. Ihm fens gebankt: er wohnt in unfrer Hutte, und triumphirt in feiner Sun-

der Mitte.

7. Was hat sich nicht für eine Menge Wunder hervorgethan, vor diesem und ihunder?

8. Dir schämen uns bey unserm sachten Brennen, und muffen unfre Schnobig=

feit bekennen.

9. Wie wars auch mog= lich, etwas zu verhehlen dem Meister unfers Leibs und unfrer Seelen?

10. Wir wolln es lieber glaubig auf ihn wagen, ihm taglich neue Treue zu=

zusagen.

11. Er wird ben feinen Armen und Geringen gewiß fein Werk noch gang zu Stande bringen.

#### 1065. Met. 167.

Priedenskung, weils bein Wille, daß dein Bolk hier grunen foll: o so gib uns beine Fulle, mach uns alle Geistes voll; uns, die wir dir follen dienen, und find noch so arm und klein: Rk 3

mach uns burch bein Blut= versuhnen, wie wir vor bir

follen fenn.

2. Romm, bu Geift ber Kreuzgemeine, ruh auf uns und mach uns schon, daß fich Berg und Berg vereine, und wir Friedensfruchte febn; rege bich im innern Grunde, geuß auf uns bein Salbungsol: mach uns treu im Gnadenbunde, und ver= siegle jede Geel!

3. Unzubeten, bingufin= fen, bas foll unfre Sache fenn; an bem Wundenquell ju trinfen, uns bem Serrn und ber Gemein gang und vollig hinzugeben, und an einem Joch zu ziehn; nicht mehr für uns felbft zu leben, uns um andre gern zu muhn.

1066. Met. 79.

Won Ewigkeit erkorne, du, Jefu zugeschworne, von ihm geweihte Schaar: bet' an fur fein Regiren und wun= dervolles Kuhren, und nimm auch beiner Arbeit mahr!

2. Es falbe bich aufs neue, das unaussprechlich treue fur uns verwundte Saupt, mit feines Leich= nams Rraften, mit feines Blutes Gaften, wie's unfer Berge municht und glaubt.

3. Go wollen wir be= schließen auf Jesu Blutvergießen, und auf bas theure Pfand, \*) bas er durchs gange Leben zum Benffand uns gegeben, zu einem Sub= rer an der Sand.

\*) Ephef. 1, 14.

1067. met. 121.

Das Wort von Jesu Blut macht feinem Bolke Muth; acht allenthalben Schäflein seiner Sut mit Gnad und Friede falben, die in ber Gemein, ober mo allein, ober Pilger fenn.

2. Der Gang ber Beugen geht, wo Gottes Wind hinsteht, ohne sich zu len= fen, gerade, unverbreht, ohn an was fonst zu ben= fen; weil ber Bachter Rath über ihrem Pfad Friedsae=

banken bat:

3. Das ift bann auch wol wahr; zuweilen hat ein Sahr etwas ganz apartes, der Einfalt ziemlich flar und der Vernunft was har= tes, boch, Gott Lob und Dank! bas geht feinen Gang, und mit Lobgefang.

4. Es geh uns allen gut burch Jesu Tod und Blut in Europa hüben bis an Neuherrenhut; \*) in In= dien \*\*) bort druben, und in Usia und in Ufrica sen uns Jefus nah!

\*) In Gronland. \*\*) Umerica.

Fest:

## Kest = und Versammlungslieder.

1068. Met. 22.

Berr Jesu Christ, bich zu uns wend, bein'n beilgen Beift du ju uns fend, mit Bulf und Gnad er uns regir, und uns ben Weg gur Wahrheit führ.

2. Thu auf ben Mund jum Lobe bein, bereit bas Berg gur Undacht fein, ben Glauben mehr', ftart' den Berftand, daß uns bein Nam' werd wohl bekannt!

3. Bis wir fingen mit Gottes Beer: Beilig, bei= lig ift Gott ber Berr, und schauen bich von Angesicht in emger Freud und felgem Licht.

4. Ehr' fen bem Bater und bem Sohn und beil= gen Geift in Ginem Ibron: ber heiligen Dreneinigkeit fen Lob und Preis in Ewigfeit!

### 1069, Met. 205.

Seht, erhöht die Majestat des Kirchenhaupts mit Preis und Ruhm: er, ber Berr, nimmt gern bie Ehr von uns, als feinem Gigenthum. Seines Bolfs Ergebenheit ftebt in lauter Willigkeit;

bies ift, seit er Sieg er= langt, fein Triumph, mo= mit er prangt. Pf. 110, 3.

2. Liebt den Beren, und bient ihm gern, ihr Beu= gen von ber Gnad im Blut! bringt ihm Dant und Lob= gefang fur alles, was er an uns thut! Gnade, Gnade, welch ein Wort! fie hilft burch bis zu bem Port: wer die Gnade kennt und weiß, ber bat schon ben Siegespreis.

3. Lamm und Saupt! bas felbst geglaubt, \*) als mans auf Erden mandeln fah; fen uns heut und alle= gett mit beiner Gnab und Bulfe nab: benn wir trauen nur auf dich! Zion, wenn er bir entwich, er, ber al= les in dir schafft, warft bu ohne Geift und Rraft.

\*) Gal. 2, 20.

4. Darum bleib, o Saupt! am Leib, verlaß nicht beine Rreuzgemein, die nichts hat als beine Gnad, und lebt aus beiner Full allein! fabre bin, was belfen fann! unfre Bulfe ift ber Mann, bem, fo weit die Schopfung gebt, alles zu Gebote fteht.

R f 4 1070. 1070. met. 208.

Rennt ihr, Gnadenkinder, unfern Ueberminder, geschlacht'te Lamm? kommt in seinem Ramen, sprecht zu allem Umen, was vom Brautigam und ber Chr von feiner Lehr fo geredet als gefungen wird, mit Menschenzungen!

2. Denket auch, mit Sehnen und mit Liebes= thrånen, an die Zeugenwolk. bie die Welt burchziehet, welche niemand fiehet, als bas Gnabenvolk: fen mit ibr, wie fie mit dir, o du ben bem Gnabenscheine froh=

liche Gemeine!

1071. Mel. 37.

Du großer Geelenmann, bu Mann ber Schmerzen! wie lieat dir doch dein Bolk fo nah am Bergen: wer prei= fet gnug bie Treu an beinen Geelen, die unaussprechlich ist und nicht zu zählen!

2. Du kannst, o Bolk des Lamms! dich glucklich Schäßen, und beines Glaubens Buß noch vefter feben: denn bein siegreicher Beld ftebt bir gur Geiten, ber burch bie gange Welt bich will begleiten.

3. Rommt, Bruder, feget euch zu feinen Sugen; und

ift bas Berze weich, laßt Thranen fliegen: ber Ban= bel muß noch mehr vor an= bern grunen, und unferm lieben Berrn gur Freude bienen.

4. Die Liebe mache uns fur ihn geschäftig, im Be= ten glaubensvoll, im Beugen fraftig; Berr! thu bie Bergen auf, lag Rrafte quil-Ien: fo werben wir bas Maag ber Treu erfullen.

5. Kur und verwundtes Lamm! wenn man bich tußte, daß man nichts mehr von sich vor Liebe wußte: bu marft nicht gnug geliebt! mit allen Bungen warft bu in Ewigkeit nicht anug be= fungen!

1072. met. 56.

Sch wills wagen, von der Jesustren mas zu fagen, bie sich taglich neu unter feinem Bolf beweift; und, wie hoch ihm Leib und Geift ber Gemeine brum verbun= ben fen.

2. Wir bie Urmen und fo Schmablige, durchs Er= barmen aber Gelige, moh= nen in fo einer Stadt, ba man nur zu nehmen hat: feiner Gaben find ungahlige.

3. Gollten Beugen feiner Wunderfraft tonnen schwei= gen von bem Lebensfaft,

der

ber aus feinen Wunden quillt, uns mit Freud und Trost erfullt und ein neues Herz und Wesen schafft?

4. Du bist wahrlich eine gute Lieb, und beharrlich in dem Liebestrieb: niemand kann so traurig seyn, daß ihn deiner Augen Schein nicht erfreute, wenn er vor dir blieb.

5. Jefu Kreuze, wo ich ihn erst sah, komm und reize mein Hallelujah: benn wenn ich in Dhnmacht war, und es schalte ohngefahr was vom Kreuze, war ich wieder ba.

6. Gib uns allen, die so herzlich gern mochten wallen nach dem Sinn des herrn, und nur durch dein Blut allein wolln gerecht und se-lig seyn, gib uns diesen heleten Morgenstern!

1073. met. 26.

Mein Heiland! wirf boch einen Blick von beinem Thron auf uns hernieder, burchdringe Geist und Seel und Glieder mit beinen Strahlen inniglich!

2. Du weißt, daß unser ganzer Sinn nur dich und beine Sache meinet; und wenn bein Bolf vor die erscheinet, so heißts: ach nimm uns ganz dahin!

3. Wir wolln auf beiner Gnabe fiehn: bein weiser Wille fuhr uns immer, und leucht uns mit dem Gnabenschimmer, damit wir niemals irre gehn.

4. Halt uns bein Herz stein der, mit Schnsucht unfrer Seele, zum Quell aus deiner Seitenhohle, und laben unfre

Bergen bran.

5. Ein jegliches errothet hier: wir haben keinen Grund zu nehmen, als, weil dus geben willit; wir schamen und beugen und in Staub vor bir.

6. Du, unsere Gerechtig= feit, du, der uns alle Schuld geschenket, und sie in bei= nem Blut, versenket; seh bafur hoch gebenedent!

1074. met. 29.

Dier werfen sich verbundne Glieder, o Lamm! vor deine Füße nieder, und rühmen beine Bundestreu: denn sie ist alle Morgen neu.

2. Wir wissen, daß du uns erwählet, und mit zu deinem Bolk gezählet: so führe du uns felber an, zu dem für uns bestimm= ten Plan.

3. Wir wiffen felber nichts zu machen, befehlen bir all unfre Sachen: bein

Rt 5 Blut

Blut und bein Verdienst als Icin, macht uns so, wie wir

follen fenn.

4. Das hat uns feliglich gerühret: wir haben Kraft davon gespüret; in dieser gehen wir nun hin, und üben uns in deinem Sinn.

## 1075. Met. 4.

feliger Freund! wir find hier vereint, zu lernen von dir: du heiliger Lehrer, geh felber herfur!

2. Eroffne das Buch, auf unfer Gefuch! barinnen das Recht geschrieben zu lezfen fürs Gnadengeschlecht.

3. Zeuch alles empor zum oberen Chor, bu heilisger Freund, der für uns im Ungeficht Gottes erscheint!

## 1076. Met. 167.

Aleltster aller Kirchenreigen, Herr und Haupt des Dienerchors, Borbild aller
treuen Zeugen, Schutz und Wächter unsers Thors; beiner auserwähltenlieben, (benen du ihr Alles bift, seitbem sie an dir beklieben) treuerfundner Herr und Christ!

2. Was fich sonst in Sunden walzte, lieget nun am Liebesthron: manche von Natur bie kaltste un-

empfindlichste Person sühlet deine heißen Triebe, deines heilgen Bluts Gewalt, welche sie ins Bild der Liebe, als zerstoffen Wachs,

gestalt't.

3. Hebe beine Hand bes Segens über alle Seelen auf, welche mit uns unterwegens in dem schönen Glaubenslauf. Gib uns über allen Mångeln volle Abfolution, und mit allen heilgen Engeln einen Heilig-

Beiligton.

4. Hilf uns burch die engen Bahnen der bestimmsten Pilgerschaft, beinen Lohn dir einzumahnen, immerdar von Kraft zu Kraft; daß der Streiter ganzer Handel deiner Helden Spur erzreich, und ihr priesterlicher Wandel allen Gottespriezstern gleich'!

5. Vater! schenke unserm Flehen, da wir schon so manches Herz Christo Freuzbe machen sehen, auch schon mit Wort und That bekennet; daß noch alles übrige, was sich Glied am Leibe nennet, ihn auch so verzherrliche!

## 1077. Mel. 79.

Du herz voll Treu und Liebe! wir merken beine

Triebe und fuhlen beine Rraft, bie uns bas Berg belebet, und beuget und er= bebet, und giebet uns gum Grunen Saft.

2. Mach uns gu beiner Chre; und bas, mas beine Lebre an uns nicht zieren fann, lehr uns burchgangig flieben, bas alte Rleid aus= gieben! bu aber fleid uns

heilig an!

3. Lag unfere Gebanken nie von bem Sauptpunct wanken, bag wir bein eigen fenn, und mit gehorn gum Lohne, ber bir, bem Gottes= -fohne, versprochen ift fur beine Dein.

#### 1078. met. 141.

Da ist bein Gesinde, du geschlacht'tes Lamm! fende boch geschwinde beines Bergens Klamm, und burch= geh die Reihen, die du, nach ber Laft, bein Berg zu erfreuen, von dem Ba= ter haft.

2. Deine Wege geben wir schon manches Sahr; was wir nicht verfteben, macht bein Geift uns flar; finden es fehr billig, nie au fagen Dein: lebr uns auch so willig, Sa zu sa=

gen, fenn!

3. Gelige Gemeine! ber bes Lammes Blut balt bie

Kleiber reine, schwemmt mit feiner Aluth alle Irdig= feiten und Berberben bin; laff bich vollbereiten nach bes Lammes Ginn!

#### 1079. met. 1.

Mein Heiland! jest sind beine Gnabenstunden, es ftromet über uns bas Blut ber Munben.

2. Wenn beine blutge Gegen auf uns regnen, fo wird fich Lieb und Treu

ben uns begegnen.

3. Drum fegne uns mit alle beinem Bluten, und überftrom und mit Ber= fohnungsfluthen!

#### 1080. met. 22.

Chriffi Blut und Gerech= tigkeit fen feines Saufes Berrlichkeit, barin fein Wort und Sacrament gelehret wird und ausgespendt;

2. Damit die hier ver= bundne Schaar des Friebens werde ftets gewahr, ber auf verbundnen Bergen ruht, burch fein Berbienft und theures Blut:

3. Daß jeglicher Ber= fammlungsort ertone von bem Gnabenwort: wie man ben Gobn ber Liebe fußt, ber aller Belt Erlo= fer ift;

4. 2Bie

4. Wie man ber Lehre Jesu Christ, die unfre einge Regel ift, und, bag man nie baneben irrt, bem heilgen Geift gehorfam wird;

5. Wie man vor unfern Bater tritt: man bringet nichts als Elend mit, und febnt fich nach ber Gelig= feit, Die Jesu Blut uns bat bereit't.

6. Die Sauptrecommen= bation, die uns gibt Got= tes einger Sohn, ift: "Ba= ter! bas ift bein Gefchent, baben ich meiner Muh ge= benf.

7. Und mich mit Freud erinnern kann, daß ich fur fie ein Schmerzensmann ge= worden, und aus treuem Sinn in Noth und Tod ge= gangen bin."

8. Der Bater fühlt fein Baterherz, gebenket an bes Sohnes Schmerz, empfangt bie Geel mit taufend Freud, und front sie mit Barm= herzigkeit.

9. Sen hochgelobt zu aller Zeit, bu Bater ber Barmbergigkeit, bag bu bes Sohns nicht hast verschont, bem nun bein Bug\*) mit Seelen lobnt.

\*) Sob. 6, 24.

10. Du inniglich gelieb= tes Berg! anbetungswurd= ger Mann voll Schmerz: wir preisen dich mit Bart= lichkeit fur bein Berbienft zur Geligkeit.

11. Du Geift bes Berrn! wir ehren dich, und ban= fen dir demuthiglich, daß bu fo lang ans Berge bringft, bis du's zur Blutgemein= schaft bringst!

12. D baß an jeber Gna: benftatt uns aus ber Sobe Rraft anthat, um vielen armen Gundigen Bergebung

zu verfundigen!

13. Damit ber felge Beugenbund, auf unfers Lam= mes Blut und Wund, noch Schaaren bringe ohne Bahl ju bem Genuß ber Gnaben= mahl.

14. Wir geben uns bar= auf die Sand, und giehn gu= famm'n ins Baterland, und faen eine gute Saat, Die Jefu Blut besprenget bat.

15. Go lang wir in ber Butte fenn, formiren wir bie Kreuzgemein, bis man und einst im Ewigen bort feinen blutgen Sieg erhobn.

### 1081, met. 1.

Du Hoherpriester beiner Kirchenarche, du Gottes= lammlein, unfer Kreuzmo= narche.

2. Wie herrlich haft bu bich an uns bewiesen; bein

Name

Name fen von Herzensgrund

gepriesen!

3. Romm, Sirte! fomm die Beerde zu bewirthen, die unaufhorlich redt vom qu= ten Sirten.

4. Der Bater bort uns gern um beinetwillen, wenns Berg in Noth fich vor ihm

sucht zu stillen;

5. Daß, wenn wir un= fern Geift zu ihm erheben, ein jeber Feind auf feinen Wint muß beben.

- 6. Doch ifts, ben allen Bundern, außer Streite, was dir bas großte Lob ben uns bereite:
- 7. Man weinet bir ben verwundten Sugen für nichts so froblich vor. als fur bein Bugen.
- 8. Dein Blut, bas bu am Kreuz fur uns vergof= fen, fommt reichlich über die Gemein gefloffen.
- 9. Und wenn fie fich ins Beilige begiebet, und bem vors Berge kniet, ber fie liebet;
- 10. So fagst bu auf ihr Flehn in beinem Namen: ich will bir beine Bitte ge= ben. Umen.

1082. Met. 146.

Mich Schöpfer meiner Geel, Formirer meiner Barlein,

- o du in Freudenol Berwandler meiner Bahrlein, ber Rirche einger Berr. der Diener Principal; ehr= wurdger Weltester des Bolfs ber Gnabenwahl:
- 2. Wenn ich auf bich binfeh und beine Gottes= klarheit, so benk ich, ich vergeh; und schau ich in die Wahrheit von beiner Menschlichkeit: so kann kein Berg fo flein, fo blobe in ber Beit, als bu gewest bist, fenn.
- 3. Un bich, mein Berr und Gott! will ich von Bergen glauben; bein blut= ger Kreuzestod foll meine Beide bleiben; ja beine Marterschon, du Gott = und Menschensohn! foll mir vor Mugen ftebn, bis bin vor beinem Ihron.
- 4. Elgibbor, \*) Burme= lein! bu wunderbarer Sei= land! Gott! unfer Aleisch und Bein: bein Thron schlug Usa \*\*) weiland, bein Rauchfaß Usia \*\*\*) und Marons erfte Kraft: \*\*\*\*) fommt jest fein'm Leichnam nah, fo werd't ihr Jefushaft.

\*) Starker Gott. \*\*) 2 Sam. 6, 7.

\*\*\*) 2 Chron. 26, 16. 19. 20. \*\*\*\*) 3 Mof. 10, 1. 2.

5. Du Rathfel ber Ber= nunft; Stein, ber ein Un= stoß bleibet für die gesammte Bunft, die bein Berdienst

nich

nicht glaubet; wir Sunber, Sunberinn'n, um beinen Seitenschrein, find alle Eins barin, bein Berze zu erfreun.

6. Da wo bein Bußkampfsblut den Boden duftig machte, begrab'n wir allen Muth, der dir unähnlich dachte. Das Fleisch, von deinem Fleisch, das Bein von deinem Bein will famt der Seele keusch durch beinen Leichnam seyn.

#### 1083. Met. 79.

Mit einem zarten Sehnen, mit stillen Herzensthranen, erwart ich deine Flamm, an jedem Segenstage; und wenn ich dir was klage, dein offnes Ohr, o Brautigam!

2. Gib mir ein lichtes Wesen, das völlige Genefen am Geiste des Gemuths; beym Grundgefühl
ber Sünden sey ein gebeugt
Empfinden, kein Sündethun, ach Gott verhüts!

3. Geneigtes Herz zum Staube; ein' unbefleckte Taube zu senn nach Geistesart; zum Mühen unversbrossen, ins Armseyn einzgeschlossen, vor aller fremsben Kraft verwahrt;

4. Mit jedermann im Friede, treu mit bes Lam=

mes Liebe, \*) auch im Gebete treu, fürs Bolk ben bir zu sprechen, des Feinbes Zweck zu brechen; den Freunden Gottes täglich neu;

\*) Dem Evangelio von feiner Berfohnung.

5. Mir immer gegenswärtig; bir alle Stunden fertig zu alle beinem Wink; zum Lauf im Thränenthale gestärkt im Abendmahle, so oft ich von dir eß und trink:

6. Den Feinden Gottes schrecklich, dem Hausgesind erwecklich, der Brüder aller Knecht; im Zuge schnell und glücklich, im Predigen ersquicklich, in allem Wandel schlecht und recht;

schlecht und recht;
7. Den Seelen, die's versitehen, erfreulich anzusehen, was deine Liebe kann; zum Dienste beiner Kinder, zum Segen armer Sünder, mit beinem Sinn ganz angethan;

8. Ganz ernsthaft und boch kindlich, einfältig und boch gründlich, und ein getreues Ohr, ein zuverlässig Herze, gerührt von allem Schmerze, der unter Gliebern so kömmt vor;

9. Dem Satanas ein Schrecken, ben Orten zum Bedecken, wo du mich grade hast; zur Lust ben En=

gel=

gelheeren, zum Troft ben Kirchenchoren, ben falschen

Geiftern ein Laft;

10. Im Umgang febr verbindlich, im Sturm un= überwindlich und unveran= berlich, im Punkt vom Gna= benbundlein ein folch ver= wohntes Kindlein, bas im= mer naber friecht an bich;

11. Der Salbung über= geben, geschickt zum Dilgerleben, gefund an Leib und Seel, vergnügt von auß= und innen, geubt in allen Sinnen, gefalbet mit bem Freudenol!

12. Und was ich für mich bitte, bitt ich auch für die Butte, fur Geele und fur Geift ber anbern, Die fich magen, zu gehn in unfern Tagen, wohin bein Erwählen heißt.

13. D Bater ber Ges meine! freu bich mein, ich bin feine; Beift Jefu, fegne mich! und thu an mir als Rinde; Berfoh= ner meiner Gunbe, nimm und behalt mich ewiglich!

### 1084, met. 166.

Derein, Gefegneter bes Berrn: es fleht bir alles offen; ein jebes hatte berg= lich gern bas rechte Biel getroffen: bu fennest un= fern Unverstand, wir wiffen

nichts zu machen; nimm beine Leute ben ber Sand, und zeig uns beine Gachen.

2. Gott! wie bein Mam, ift auch bein Ruhm: bu wollst dich so beweisen, daß wir bich als bein Gigen= thum mit Wort und Wan= bel preisen; wir find von Bergen drauf bedacht, nach beinem Ginn zu handeln: ach hab in Gnaben auf uns acht, bag wir bir wurdig wandeln!

3. Wir werfen uns in Staub vor bir, erkennen, mas wir waren, wenn bu nicht beine Glaubgen bier beliebteft fo zu ehren; wir ehren beine Todespein, die Urfach unfers Lebens: ber Blutftrom aus bem Geis tenschrein floß fur uns nicht

vergebens.

## 1085. mel. 208.

Was wir immer muffen haben und genießen, wenn uns wohl foll fenn, ift ber Troft im Bergen, ben ber Mann ber Schmerzen uns lagt angebeihn: und fein Blut muß Sinn und Muth, Geel und Leib, bis zum Erfalten, unbeflect halten.

2. Jefu! beine Banbe, die vor beinem Ende, unterm Buffampfefchweiß,

ber noch heilig wittert. unferthalb gezittert: wa= Schen, bir gum Preis, ber Gemein die Ruße rein und, voll Fried aus bei= nem Grabe, trodneft bu fie abe.

1086. met. 166.

Weil unser gottlicher Mo= narch, ber Bert vom Sim= mel wußte, bag er von feiner fleinen Urch in fur= gem fcbeiben mußte: eilt' er, voll ftiller Liebespein, und gleichsam wie verle= gen, ben'n Jungern nicht mehr ba gu fenn, zu feinem Ubschiedsfegen.

2. Was macht bas aus= ermablte Berg, Die Geele voll Berlangen, die Butte von dem Todesschmerz schon zum voraus burchgangen? er geht und holt sich Wasfer zu, und gießt cs in ein Beden, und bittet feine Junger nu, bie Ruge bar-

zustrecken.

3. Dann gehet er von Ort zu Ort und wascht die Rufe reine: bie Geelen ma= ren schon burchs Wort ge= reinigt, bis auf eine; fein letter Wille ift zugleich: "Bie ich bies Baffer gieße; fo gebet bin und maschet euch ein= ander auch die Fuße!"

- 4. Ach Gott! wie ware mir geschehn, mir armen Erd und Afchen, die Band auf meinem Tuß zu febn, die jene hat gewaschen! man fieht ihr zu, auf ihn ge= wandt, mit fast entzuckten Blicken, und machts ihr nach, ber Liebeshand, fo gut fichs uns will schicken.
- 5. Steht auf mit Ehrer= bietigfeit und blober Gun= berschone, thut, wie ihr an= gewiesen fend von unferm Souverane: er fest fein Sun= gervolf in Stand zu bem Er= lag ber Gunden: \*) wie leicht fann nun ber Junger Sand ben Staub ber Ruße finden.

Soh. 20, 23.

- 6. herr Jefu! fen uns felber nah, und schenk uns alle Mångel, und absolvir uns alle ba in bem Geficht ber Engel, erheb die prie= sterliche Sand mit ihrer Magelnarbe, fur uns am Rreuze ausgespannt, fo blag, so tobtenfarbe!
- 7. Bund unfre Brubers flamme an, bemuthge uns von Bergen, mach uns gum Werk in Gott gethan, bu lieber Mann ber Schmer= zen! wir gehn in beinem Jungerjoch, und waschen uns die Fuße; ach, liebste Liebe! mach uns boch bein gang Erempel fuße!

8. So

8. So mahr bu lebst und die Gemein, so mahr wir Staub und Ufchen; fo mahr find wir aus Gnaben rein mit beinem Blut gewaschen: fo mahr bein fleines Rirch= lein bier ber Welt noch ein Spectakel: \*) so wahr ists beinem Beift und bir ein beilges Tabernafel. \*\*)

\*) 1 Cor. 4, 9. \*\*) Butte Gottes.

#### 1087. met. 126.

Chrwurdige Gemei= ne, burchs Blut erkaufte Schaar! geh, leuchte in bem Scheine beg, ber gefreuzigt war. Ihr fend fonst fo ge= ringe Leut: nun fend ihr Gottes Chre; fein Blut macht, bag ihrs fend.

2. Hallelujah! im Mas men bes herrn, ber all's versorgt, auf beffen Sa und Umen die gange Schopfung horcht: das Lamm, das bort Johannes sah, als obs geschlachtet mare, ift Jesus Jehova.

3. Wir wollen Gunder \*) bleiben, rein Berg, gebeugt Gefuhl, und feine Sache treiben, bis zum erwunsch= ten Biel. Er fuhrt fein Schifflein spat und fruh, ber Moah, ber uns troftet in aller unfrer Dub.

## 1088. Met. 9.

Sefus Christus blick bich an, verfohnte Gemeine! er hat all's an bir gethan, barum bift bu feine.

2. Sieht er nicht fo berg= lich aus? er will bich er= quicken; aber lag vom Berrn im Saus bich burch nichts verrucken!

3. Bleib babeim in fei= ner Schul, halte bich fein züchtig: bete an vor fei= nem Stuhl, werbe treu und tuchtig;

4. Dag bie Gnade, bie bu haft, immer weiter fomme; und bleib ben der leichten Last feine frobe Fromme!

# 1089. Met. 14.

Es segne uns Gott, un= fer Gott, nach Jefu Tefta= ment, und burch fein Lei= den, Blut und Tod, bis an ber Tage End'! (ober: im beil'gen Gacrament!)

2. Gemeine, Jefus fegne bich, und fen bein Troft und Theil; er mach' uns, mo

\*) Urme Gunber; b. i. die ihr Glend fennen, und bloß von Jefu Gnabe leben.

wo wir schwach und fiech, burch feine Wunden beil!

3. Mit ihm und in dem Mamen fein fann man al= lein was thun; \*) er fegne feine Blutgemein' \*\*) in ibrem Thun und Ruh'n!

\*) Soh. 15, 5. \*\*) Upoftg. 20, 28.

4. Wir gruß'n uns ehr: erbietiglich als Glieder fei= ner Braut, die theils allhier noch fehnet fich, und theils schon bort ihn schaut.

5. Wir warten alle auf die Zeit, da wir auch zu ihm gehn, und in vollkomm= ner Seligkeit von Ungeficht

ihn fehn.

6. Indeffen werd' uns bie Geftalt, barin er uns befrent von Gund' und Tob, nicht fremd noch alt bis in die Ewigkeit.

7. Von Christnacht und ber Passion soll bier kein Schweigen fenn; und wenn er bort vor Gottes Thron verfammelt die Gemein',

8. Dann ift gefund, an Leib und Geel mas hier noch schwach und frank, und Gottes Lamm, Immanuel, der em'ge Lobgefang.

1090. mer. 184.

dier finkt, o Lamm! zu beinen Fußen die-Rreuzge= meine schaamroth bin; fie laffet Liebesthranen fliegen, und dankt dir mit zerschmolz= nem Ginn, fur die Beweife beiner Gnade, fur alle Pro= ben beiner Treu, auf bem fur fie bestimmten Pfabe; und weiß wohl, was Erbarmen fen.

2. Wir ehr'n bie felige Minute, da uns bein Blut das Herz zerschmolz; wir lagen da in unferm Blute noch tobter als ein faules holz: wir war'n bem Tobe unterthanig, ber Gunbe sclavisch zugethan, ba famft du, unfer Gnadenkonia, uns zu befrenn von allem Bann.

3. Ift etwas, bas bie Liebereizet, so ists die Gna= be, die du schenkft; und bas, was unfer Berg burchheis get. dein Blut, womit du uns besprengft. Doch, Lamm! wir muffen niederfallen, benn bein Erbarmen ift ein Meer: und was foll so ein Burmlein lallen, bas bich erst liebt von gestern ber?

4. Das Wort von Jesu Schweiß und Bluten, bas Wort von feiner Ragel Maal und ber Genuß der Wundenfluthen, verfichert uns der Gnadenwahl; ba= vor erschrickt die ganze Bolle, und barauf rubet bie Ge= mein: fam Gatan auch bis auf die Schwelle, fo lagt das Blut ihn nicht hinein.

5. 2Ber

5. Wer nun mit offnen Mugen fiehet, bem fallt fo= gleich als Wahrheit ein: "baß bie Gemein fo herr= lich blubet, bas muß vom Lamme Gottes fenn!" bem Lamm gebubret alle Ehre, man betet es mit Ibranen an; es fingen alle Rirchen= chore: ber Berr hat viel an uns gethan!

6. Wer bas Gebau fich recht beschauet, ber fieht ein prachtig Meifterftud, und wirft auf ben, ber es ge= bauet, den ehrfurchtsvollften Blid zurud; bas Auge fieht ber Theile Schone, bas Dhr vernimmt bas Freuden= fpiel und ber Gemeine Lob= getone; bas befte lebret bas Gefühl.

7. Go ift die Kreuzge= mein vergnüget, und ruht ben ihrem felgen Loos; fie wird fo lieblich eingewieget, und wachst ben aller Unruh groß; ber Beift bes Lamms, ber fie regiret, bas Blut, bas fie zusammen fügt, bie Gnade, die bas Ruber fuh= ret, macht, baß fie allent= balben fieat.

### 1091. mer. 9.

Sefu Chrifte, Gottes Lamm, voller Beuln und Wunden, beilger Gott und Brauti= gam! was fur felge Stunden

2. Sat man nicht in ber Gemein ben ben Wundens rigen, die berfelben Freude fenn, und ihr belle bligen!

3. Unfer Gotteslammes lein ift in unfrer Mitte. manbelt mit bem blutgen Schrein bier in feiner Butte.

4. Muszubruden ift es nicht, beffer lagt fichs fuh= len, und in biefem Gna= benlicht vor ihm fing'n und spielen.

5. 3ch beschrieb es gar zu gern; aber ich will fchließen, und bie Wun= ben meines Berrn auf ben Rnieen fuffen.

## 1092, met. 26.

Lamm Gottes, heilger Berr und Gott! fen ange= bet't und benedenet, baß bu uns bir jum Bolf ge= weibet, und uns errett't aus aller Noth.

2. Lag unfer Singen bich erfreun, und unfer Flehn bein Berge ruhren, und bei= nen Beift uns ftets regiren, bis bu und wir benfammen fenn!

3. Der Glaube macht uns Raum und Bahn, ge= troft zu dir hinein zu ge= ben; bu boreft ber Gemeine Stehen, weil fie fich beine nennen fann.

4. Sie ist fehr arm, boch 212 reich reich in Gott, weil sie den höchsten Schatz empfangen, mit dem kann sie benm Baz ter prangen; was thut ihr weiter Schmach und Spott?

5. Du selber bist ihr Eizgenthum: in dir liegt Will und Herz begraben: bein Blut ist über alle Gaben; bein Areuz bleibt ihr allein=

ger Ruhm.

6. Du Herzenslamm! so fegne bann, ja segne beine Kreuzgemeine; bein Bunsbenlicht ihr immer scheine; bleib du ihr Haupt und em'ger Mann!

7. Das blutige Berschnungswerk laß unverrücklich benihr treiben, ben dieser Lehre laß sie bleiben; die Freud am Herrn sen ihre Stark!

8. Furst übers Bolf ber Seligkeit! du siehest unfre herzensthranen; so sille bann das heiße Sehnen, ben Seelenhunger beiner Leut.

# 1093. Met. 9.

Sesus Chriftus fegne bich, Bolk ben seiner Fahne! und du halte vestiglich überm Beugenplane,

2. Den er dir hat anvertraut in den legten Zeiten; ruhm' und preis ihn überlaut, bring ihm taufend Beuten!

3. Was er dir hat zuge= bacht, wird er dir auch hal= ten, benn bu fiehst schon jest mit Macht feine Gnabe walten.

4. Wunder ohne Ziel und Zahl, Gnade ohne Schransten, so daß man ber Gnabenwahl nicht genug kann banken.

5. Wer hatt's in der Welt geglaubt, was fich jest beweifet? unfer herr und treues haupt fen dafür gepreifet!

6. Chebem war manche Beit, ba man in ben Rluften einfam feine Seligkeit hatte mogen stiften;

7. Und auf einmal bricht ber Herr aus in alle Weite, und führt seine Wanderer in bie Lang und Breite.

8. Satan hat wol großen Jorn, aber wenig Krafte; \*) Tesu Kreuz ist ihm ein Dorn und bas heilsgeschafte.

\*) 1 Petr. 5, 9. Sac. 4, 7.

9. Doch das bischen Druck und Tort, so ihr dulden mufset, über Jesu Leidenswort, wird euch ganz versüßet.

10. Wenn ber Beiland Seelen frigt fur sein bitter Leiben, und bas Wort vom Kreuze siegt unter Christ'n und Heiben.

11. Jefus, ber zur Seligkeit uns hat auserwahlet, ruht nicht, bis man ihm zur Beut große Mengen zählet.

12. Da=

12. Dazu sind wir aufgespart in die jeggen Zeiten, seinen Ruhm auf alle Art fruchtbar auszubreiten.

13. Lebe nun, du Kreuzs gemein! fieh auf beinem Poffen; schreib die Gnad in Tafeln ein, welche niemals

roften.

14. Saget er zu unferm Wort nur sein Sa und Umen; so geht unser Bauwerk fort, in des Bauherrn Namen.

## 1094. met. 70.

Thr fel'gen Schaaren in unfers hirten hut! ihr habts erfahren, was seine Treue thut: ach seine Treu an den Gemeinen machet uns oftmals vor Freuden weinen.

2. Die Wahl ber Gnaben ist uns verehrungswerth: was sind wir Maden, daß uns der Herr so ehrt! doch wenn der König was will ehren, pflegt er ans Elend sich nicht zu kehren.

3. Zu feiner Stunde hat er sich in der Welt ein Volk zum Bunde und Zeugniß aufgestellt, das als Ein Herz und Eine Seele sein Lob verkündigt mit froher Kehle.

4. Sie fteht noch heute, bie felige Gemein; erwählte

Leute gehn täglich zu ihr ein ; und an jedwedem ihrer Orte hort man die sußen Berschnungsworte.

5. Selge Gemeine! bein Heiland fegne bich; fein Antlig scheine bir taglich fühlbarlich! bu blickst ja boch im Geiste immer nach ihm und seiner funf Wunsten Schimmer.

6. Den Wundenhöhlen wolln wir zu aller Zeit uns anbefehlen bis in die Ewigsfeit. Er gebe uns ben als lem Leide in feinen Wunden bie ewge Freude!

## 1095. met. 22.

Wir warn ein Sunders haufelein, nicht tuchtig, Sesum zu erfreun, gar uns gelehrt und unerfahrn, bis er sich uns kam offenbarn.

2. Wir übten uns in mancherlen, und wo wir follten, nicht so treu, als wo der ungeprüfte Trieb von selbst zuweilen hangen blieb.

3. Da, liebster Heiland! führtest du uns grad auf deine Wunden zu, so daß es unter uns hernach an Heil und Segen nie gebrach.

4. Wir suchten einen Aeltesten, ber Kirchensache vorzustehn, ba zeigte uns El 3

ber beilge Geift, baß bu, und bu allein es fenft.

5. Wer fonnte fonft auch ber Gemeinihr Birte, Saupt und Ronig fenn, als ber Erzältste aller Beit, ber Bater ift ber Ewigkeit?

6. Und von bemfelben Tage an hast du so viel an uns gethan, daß alle Worte bir zu Ehr'n bavon gerebt,

zu wenig warn.

## 1096. met. 79.

Wir freuen uns von Bergen, bag bu, o Mann ber Schmerzen, beg Rame beilig ift, und außer bem nichts großer, Weltschöpfer und Erlofer! ber Weltfte unfers Rirchteins bift.

2. Uns ifts, als wenn bie Zeiten schon von ben Ewigkeiten ein felger Bor= fchmack marn: benn beine liebe Rabe geht über alle Bohe von Wundern, Die

wir fehn und horn.

3. Go geht es uns auch heute, benn bas ift außer Streite, baß Gott thut, was er will: bas weiß bie gange Erde, bas glaubt bie fleine Beerde, drum halt fie ihm so gerne still. 4. Daß aber Gott im

Drben ber Gunber Menich geworden, und bag ber Rirchenfürst ber Meltste beiner Reigen, bas wird dich noch fo beugen, Ges meine! daß du finken wirft.

5. Gott! aller Welten Schopfer; bu eigentlicher Topfer bes beilgen Rirchen= leibs: wir fuffen bir bie Bande gum Treufenn bis ans Ende; fo fen bann un= fer Saupt, und bleibs!

1097. met. 30.

Meltster beiner seligen Ge= meine, die fich freut ben beinem Gnabenfcheine, und bankbar tonet von bem Blute, bas sie hat ver= fohnet:

2. Sebe auf die burchge= grabne Bande über die Gemeine, und vollende alle die Segen, die fich in bein'm Bergen fur uns regen!

3. Dein Blut heilge un= fern ganzen Wandel, und besprenge uns in allem Sans bel! Blut an den Thuren. Blut des Marterlammes!

laß dich spuren!

4. D wurd unter allen unfern Leuten, beinen aus ber Welt erkauften Beuten, boch feins mehr funden, bas nicht lebt' in beinem Blut und Wunden!

5. Ginds gleich ber Ber= nunft verkehrte Sachen, wirds boch ewig niemand anbers machen; brum wolln

min

wir glauben, und ben bei= nem Blut und Wunden bleiben.

6. Dir fen Preis, Ehr, Ruhm, Dank, Macht und Starte, für die unschatba= ren Gnabenwerke, die bu beweisest, und uns immer mehr erwarten beigeft.

7. Die Gemeinen haben bich gebeten, bu wollst fie als Weltester vertreten: mach ibre Chore allefammt zu bei=

ner Wunden Ehre!

8. Sie ergeben fich in beine Pflege, und in alle beine felgen Wege mit tau= fend Freuden; bu fouft fie als Lamm und Birte wei= ben.

## 1098, met. 230.

Souveraner Bergensko: nig! schau, bein gebeugt und unterthanig - bein gu= geschwornes Bolf ift bier; bein Bolk, bas bu felbst gerufen, liegt ba vor beines Thrones Stufen, und ift voll flammender Begier, wie es zu beinem Fest sich schikfen mocht aufs best, um zu zeigen, wie wohl uns ift, Berr Jefu Chrift, wenn du fo fuhlbar nahe bift.

2. Alch zeuch ein zu beinen Thoren, bu findest durchgebohrte Ohren, und Bergen, die bir eigen find; rede felbst in unfern Cho= ren, wir wollen bich mit Undacht horen, weil bein Wort unfer Berge bindt: wir werben kindlich fren und ohne alle Scheu mit bir handeln: und wenn uns Licht in mas gebricht, be= gebrn wir beinen Unters richt.

3. Sonderlich wirft bu gebeten, ftets in die Mitte einzutreten ben beinem ar= men Dienerchor! lag in un= fern Conferengen die Wun= benmaale belle glanzen, und ftell bich einem jeden vor! wir blicken bich brum an; verflare uns den Plan bei= nes Willens; und mache leicht, mas uns schwer beucht't, weil unfre Rraft dabin nicht reicht.

4. D bu Haupt und Berr ber Beerden, die bu gesammelt von ber Erben: bleib unverruckt ben ihnen stehn! schaue, mas fich bier verbunden zu beinem Sir= tenstab gefunden: wie deut= lich ists ihm anzusehn! was wird in funftger Beit nicht noch fur Geligkeit braus entsteben, wenn unfer Birt, was fich verirrt, burch feine Treu nachholen wird!

5. Mocht man boch vor bir zerfließen, und thrå= nend beine Ruge fuffen, wie wir es auch im Geifte

thun: 214

thun: unfer Freund ift un= beschreiblich, wers nicht er= fabrt, bem ifts ungläublich; was lieat baran? wir fub= lens nun, und fagens ohne Scheu: es ift nicht Phantafen oder Traumen: bas Berge nennt ben Mann. ben's kennt, und beffen Klamme brinnen brennt.

6. Also find wir innig frohlich, und halten uns fur ewig felig; bein Sirtenamt ift unfre Ruh! bar= um schallt in biefer Stunde aus unfer aller Berg und Munde: Glud zu bem Melteften! Glud gu! bem Ba= ter aller Beit fen bis in Emigfeit Preis und Chre! ber Gunberschaar ifts Elend flar: brum låft fie fich bem Beiland gar.

1099, met. 166.

Willsommen unter beiner Schaar, und bas mit tau= fend Freuden! bu, ber ba ift, und ber ba mar: fomm ber, bein Bolt zu weiben, bas vest halt überm Wort bom Kreuz, bem Grunde aller Lehre; empfahe von uns allerfeits bie beilge Melt= ftenebre!

2. Wir kuffen bir im Geift die Band mit ihrer Magelnarbe, für uns am Kreuze ausgespannt,

blaß, so tobtenfarbe, bie man, bor beinem Gang ins Licht, die Junger fegnen feben, an beren Geite benm Gericht die Gnabenkinder fteben.

3. Bas fagen wir, um unfern Sinn ein wenig ausaudrucken? wir fielen lieber vor bir bin: benn, ach! wirds uns auch gluden, ber Welt und beinem Baufelein mit Borten zu beschreiben, wie Leuten muß zu Muthe fenn, die lieben, mas fie

alauben?

4. Gefehen haben wir bich nicht; allein wir wolln nicht klagen: Die Sonnenmacht von beinem Licht fann boch fein Aug ertragen; \*) wir werben einft mit Mugen febn, die noch nicht offen stehen; und o wie bald kann bas geschehn: jest liebt man ungesehen.

\*) Dffenb. 1.

5. Gemeine! wie viel haft bu noch, die nicht in Jesu leben, und die fich in fein fanftes Joch noch nicht fo gang ergeben? fommt alle, fommt fo wie ihr fend, fein einigs ausgenommen: ihr fonnt Bergebung, Fried und Freud von ihm gefchenkt befommen.

6. Dur ber Gemeine Gottes Berr, und aller Welt Berfühner! bu Dber=

haupt

haupt ber Wanberer: regir ben Rath ber Diener; bereit aus jeglichem ein Bild für beine Rirchenchore, wie du es felber haben willt, zu beines Mamens Chre!

- 7. Sag beinem Bolf ben Plan ins Dhr; lag recht gelehret werden; fteh ber Gemeine Bandel vor; be= wirth bie Pilgerheerben; gib jedem fein bescheiben Theil; vertritt uns im Ge= richte; bie Rinder fuß; bie Kranken beil; die Kirchen= handel schlichte!
- 8. Du Bergenslamm, bu treuer Mann, bu unser aller Freude! von bem man wirklich fagen kann, baß er fein Bauflein weibe: mas fagt man mehr: wir wissen ja bas Herz kaum auszu= leeren; wer kann bich, Jesu Sehovah! gnug loben, lieben, ehren?
- 9. Du Bater unfers lie= ben Berrn! um feines Leibens willen fieh feine Gun= berkirche gern, und bringe ins Erfüllen, mas beine hand, vor aller Zeit, ihm und auch uns zu Liebe, vom Rathschluß der Dren= einigkeit ins Buch bes Lammes schriebe.
- 10. Du Geift bes Berrn. in Einem Thron mit ibm vor allen Zeiten, und ber

bu ihm, als Menfchenfohn, nie famest von ber Seiten, ber bu ein Freund ber Rirche bift, und haft fo gerne Tem= pel, das Kirchlein, wo er Aeltster ift, bas mache zum Grempel!

11. Wie gern wacht bas liturasche Volk, das Heer ber beilgen Engel, um bie geehrte Beugenwolf, um feis nen Rirchensprengel, bem bas Geheimniß von bem Chrift und feinen fieben Sternen\*) aus Gnaben an= vertrauet ift, baran bie En= gel lernen. \*\*)

> \*) Dffenb. 1, 20. \*\*) Ephef. 3, 10.

#### 1100. mer. 1.

Des Gotteslammes arme Sunderchore, die geben ihm Lob, Preis und Dank und Chre.

2. Gie rühmen feine bei= lige funf Wunden, barin fie Beil und Geligkeit ge= funden ;

3. Die Ragelmaal und aufgespaltne Geite, ben Reingungsborn für feine fundge Leute,

4. Aus welchem Blut und Waffer ift gefloffen, bas unfer Berg zum Gegen übergoffen.

5. Dies ift ber Fels, aus welchem wir gegraben, und

215 mo wo wir Sunder unfre Zu=

flucht haben.

6. Was Wunder, daß wirs nicht verschweigen konnen, wie unfre Gerzen gegen Sesum brennen,

7. Der mit ber Ranzion von Miffethaten uns und der ganzen Welt so wohl-

gerathen.

8. Wir wolln ben seinem Kreuz und Bunden bleiben, unds Wort von der Bersfohnung frohlich treiben.

9. Er helfs uns mit getrostem Muth bekennen, und ihn mit Berzgefühl ben

Seelen nennen!

## 1101, mer. 22.

Derr Jesu! sey an jedem Tag so mit uns, daß mans fublen mag; bein Blut mach unsre Herzen warm, und starte unsern Glausbensarm!

2. Laß alles, was verhans belt wird, in beiner Hand, bu Kirchenhirt! so seig und so herrlich gehn, daß dir muß Lob daraus entstehn.

3. So oft der Mund was von dir redt an dieser ober jener Statt, so sens begleit't mit Geist und Kraft, damit es seige Früchte schafft.

4. Berfammle bir; von Beit zu Beit, fo lange als

es heißet heut, noch mehr Gemeinen überall nach bei= ner heilgen Gnadenwahl.

## 1102, mer. 121.

Lamm! bein Bolk ist ba, sen du ihm innig nah; laß uns vor dir handeln, wie man dich handeln sah; komm, unter uns zu wanbeln, \*) und mach immer mehr uns zu beiner Ehr!:;:

\*) Dffenb. 2, 1.

2. Was uns noch hemmt ben Lauf, bas bede bu uns auf, und raums auf die Seite; und nimm die Hand ist brauf von jedem beiner Leute, daß wir einzig dir folgen wolln allhier.

3. Geh du von Ort zu Ort mit der Gemeine fort, so kann sie was wagen, und bis zum Ruheport, auch ben Lastentragen unter Lobegeton ihre Straße gehn.

4. Gib allen, die wir da, die Enade: daß doch ja die gerade Straße dort über Golgatha kein einiges verzlaffe! fieh du freundlich aus, fo stehts gut im Haus.

5. Mach, daß ein jedes eil, die Treu in seinem Theil redlich zu beweisen, und jedermann das Heil der Wunden anzupreisen; wo und wie das sen, ist uns einerlen.

6. Du

6. Du werther beilger Geift! ber bu am beften weißt, mas an jedem Drte, wo unfer Mund ihn preift, uns eigentlich fur Worte bazu nothig warn: fomm

du fie uns lehrn!

7. D Bater! freue bich fo hoch, fo inniglich, als es bir naturlich, bein's Sohns Bolk liebet fich, und ift gang creaturlich unter ben gebeugt, ber von bir ge= zeugt, \*) und als Mensch uns gleicht.

\*) Pf. 2, 1. Ebr. 1, 5.

8. Nun Lamm! wir fubin und febn, bag mehr an uns geschehn, als wir konnen fagen, und burfens fren geftehn in unfern Gnaben= tagen, bag bein Tob und Blut unfer bochftes Gut.

9. Wie bu gemartert bift an beinem Leib, Berr Chrift! zogen fie dir Furchlein \*) burchstachen beine Seit: troft bich nun an bem Rirchlein, über all bein Leid, in der letten Beit vor ber Berrlichkeit!

\*) Pj. 129, 3.

1103. met. 166.

Berliebter in die felge Schaar ber Gund'r und Gunderinnen, wir ftelln uns beinem Bergen bar, gebeugt von auß= und in= nen: Gott fen gelobt! wir allerfeits find aus bemfelben Orden, bem du zu Liebe an bas Kreuz bift angenagelt morben.

2. Umfaß uns biefen Augenblick, und fegne unfre Geelen, zu einem bauerhaf= ten Gluck fur fie und ihre Sohlen! fo mahr du lebst und die Gemein, so mahr wir vor dir schweben, so gerne wolln wir bich er= freun, und bir zu Ehren leben.

3. Wir halten vor bir Liebesmahl in diefen Gna= benftunden, und freun uns unfrer Gnabenwahl in bei= nen beilgen Bunden. Romm, blutiger Immanuel, wir wollen bein genießen: laß bu burch Geift und Leib und Geel das Del der Freude

fließen!

4. Go ruhn wir unter aller Laft, in beinen treuen Urmen, die du ftets offen fur uns haft, aus Liebe und Erbarmen; fo febn wir bir nur gu mit Luft, in beinem Gnabenwalten, und konnen, weil bu alles thuft, ben schonften Cab= bath halten.

1104. met. 159.

Der Sabbath ift ums Menschen will'n, ba fein Be=

Geschäfte ift, sich bingu= fegen und zu ftilln am Bergen Jefu Chrift; und feine Rirch, fur die er farb, und fie mit Todesmub er= marb, bat nun ben Tag, da er erwacht, zum Rube= tag gemacht.

## 1105. Met. 26.

Der Mensch ist nicht ums Sabbaths willen, ber Sabbath ift ums Menschen halben, um fich bem Brautigam zu falben, und Berg und Sinn an ihm zu stilln.

2. Ben bem Genuffe lagt fichs fcon und lieblich in bie Bufunft feben; bag, bie mit Jefu schlafen geben, mit Freuden wieder auferstehn.

3. Der Schopfer aller Bebaoth, den wir mehr Lamm als Schopfer nen= nen, weil wir uns nicht erfreuen tonnen der Schopfung, ohne feinen Tod,

4. Det lag an einem Sabbathstag und ruhte in ber fublen Erbe, bag die= fer nun ben feiner Beerbe, fein großer Rubtag beißen mag.

#### 1106. met. 159.

Geschöpfe, \*) zur Geburt gebracht in Christi Tobes= ftreit, und als ber Rriegs=

knecht aufgemacht, geborn aus feiner Geit! Die Geele Chrifti beilge bich gu Giner Seel und Geift mit fich : fein Leichnam, ber fur bich ver= wundt, erhalte bich gefund!

\*) Rirche Sefu.

2. Ach mein hergliebes Sefulein! bu haft ein fanf= tes Bett fur beine Rirch. bein Aleisch und Bein: es wird bavon gerebt, ge= bacht, gefungen und ge= spielt, noch vielmal feliger gefühlt, wie gut fichs ruht im Geitenfchrein : Chre bem Geitenschrein!

## . 1107. Met. 10.

Du, beiner Jungerleute, zu aller Beit wie heute, sowol tagliche Weide, als einge Festtagsfreude;

2. Wir banken beiner Treue: baß, wo fur bich zwen, breve verfammelt find auf Erben, fie bich folln

inne merben.

3. Wir wollen beinen Naben kindlich entgegen feben, und, wie wir bier zugegen, erwarten neue Gegen.

4. Das Berg finkt bir gu Fußen, geneußt mas zu ge= nießen, und benfet oft: wenn kann es fo nah fenn wie Johannes? \*)

Sob. 13, 23.

5. Hier

5. Sier haben wir fo Freuden, bie's Weinen noch gut leiben, und bie, wenn Bahrlein fliegen, am beften

zu genießen.

6. Indef, und bis wir broben bich feben, lieb'n und loben, wolln wir bir auch benm glauben von Bergen bankbar bleiben.

7. Ach fegne bas Getone von beiner Wunden Schos ne, in allen unfern Stunben mit Berggefühl ber

Munben!

8. In bein'm Berbienft zu weiben, bas ift bie Summ ber Freuden zu beis nen beilgen Rußen, bis baß wir hier beschließen.

## 1108. mer. 26.

Ein jeder Tag ist gnaden= voll; wir find für unsern Berrn geboren: brum fen ihm überall geschworen, daß er fich unfrer freuen foll;

2. Dag unfere Gemein= schaft bleib zu feines Da= mens Ehr auf Erden, und wir rechtschaffne Glieder werben an feinem ausers

mablten Leib.

3. Du bift ber Sausherr ber Gemein; brum bleibt bie hoffnung immer rege; bein Mug und Berg wird allewege in Gna= ben mit und ben uns fenn. 1109, Mel. 185.

Derr und Heltster beiner Kreuzgemeine! bie bu un= aussprechlich liebst, und fo oft und anadenvoll ihr bei= ne Freundlichkeit zu mer= fen gibst: fuhlest du ihr ftilles Bergensfehnen? fiehest du von Liebs= und Gunberthranen ihre Augen naß und roth? ja, bu boch= geliebter Gott!

2. Soll'n wir bir, bu beilger Soberpriefter! un= fern Lebenslauf erzähln; nun fo bore mich und mein Geschwifter: bu fennst alle

beine Geel'n, bie in Dft und West und Gub und Morden über dir als Saupte eins geworben, an fo un=

terschiednen Stell'n, in fo mannigfaltgen Falln.

3. Dir fen Chre, bn ge= treuer Schopfer! bu Erfin= ber unfers Geiffs, und bes Sterbaebeines meifer Ib= pfer: Dir fen Chre! Berr, bu weißts: bag bein Leich= nam und bein Tobesleiben bas Object ift aller Rir= chenfreuden. D wie man= che Sprache preists! welche große Schaar geneußts!

4. Deine Freunde, welche vor dir wohnen, auserwähl= ter Josua! in so manchen Rirchdivisionen, fich oft fern, bir alle nah, bie reprafentirn sich beine Wunden, wie sie warn in beinen Todesftunden; singen bir, als stundst bu da: Ave und Hallelujah!

- 5. Wenn bey beinem Volk eins manche Stunde, wie du's gut findst, warten muß, eh es Necht frigt an dem Brüderbunde zum gemeinsamen Genuß; und es sieht hernach durch dein Bemühen sich mit der Gemeine auf den Knicen: \*) so krigt dein durchgrabner Fuß manchen Dank= und Sünderkuß.
  - \*) Ben der Aufnahme.
- 6. Wenn bein Kirchlein sich voll Schaam und Freuden nach dem Testamentsverlaß, an dir pflegt im
  Sacrament zu weiden, und
  ein solch Herz siehet das;
  wirds ihm, wie den Jungern seyn mocht weiland,
  im Moment der Himmelfahrt vom Heiland: Sehnsucht, Liebe, Freud und
  Schmerz regt sich und erfüllt das Herz.
- 7. Eine andre Stunde läßt du schlagen für das Kind der Gnadenmahl; da läßt du ihm ohne Worte\*) fagen: komm, und halt das Abendmahl! und ins dem des Candidaten Wans

gen einen heilgen Friedenstuß empfangen, wird fein blodes Gerz gestillt, und mit Zuversicht erfüllt.

- \*) Ben der Confirmation.
- 8. Hilf Gott, laß es meiner Kehl gelingen, wenn sie hier das Meisterstück deiner Menschenliebe \*) will bessingen, daß michs nicht zu Boden drück! es ist nicht mit Worten zu erreichen das theilhaftig werden beiner Leichen, und dein friedensvoller Gruß unterm heilgen Blutgenuß.
  - \*) Das heilige Abendmahl.
- 9. Singen, ja sich aus ber Hutte singen, war bie Inclination berer, die sich ben so selgen Dingen wie im Himmel sinden schon. In dem Sabbath möchten sie ersterben; eingen gluckts, ein andres läßt sich werzben,\*) und verspricht die Folg und Frohn für die ihige Aeon.

\*) Bum Pilger.

10. Ey, was machen bann die fillen Seelen, \*) die zu Hause blieben seyn? was mag sie bewahren, heilgen, stählen vor der Sunde Phantaseyn? dasur wird im Steinrit deiner Wunden Sicherheit, und Kraft und Trost gefunden: wer im Glauben dahin steucht,

fleucht, wird von keinem Reind erreicht.

\*) In Gemeinorten.

11. Und wie geht es beinem Streiterzeuge, ber bald klimmt, bald finkt im Sand, faum vom Nord = und Beftsturm wieder treuge, schon von Gud und Dft ver= brannt? ba hilft meder blos Ben noch bedecken; fondern bich gehabt zum Stab und Steden, zum Panier und Beilsgewand; \*) bas bringt burch zu Gee und Land.

\*) Rôm. 13, 14.

12. Aber was thun ben uns folche Bergen, \*) benen andrer Laft und Dein Urfach wird zu vielen Mutter: schmerzen, bie nicht zu ver= meiben fenn? wenn die ihre Geelen follen schweigen, mußt bu bich bem matten Bergen zeigen, wie bu mit ber Laft tratft ein aller Belt und ber Be= mein.

\*) Treue Arbeiter.

13. Wenn ein Streiter. ber in feinem Panger ehrfam grau geworben ift, ber Er= fahrung nach auch immer ganger, und verwohnt an Jesum Chrift, endlich theil= haft wird vor Gottes Throne der ihm zugedachten Ehren= Frone; wirft fein Patriar= chenblick Schaam und Freud und Dank zurud.

14. Aber, Lamm! wer fanns im voraus fagen, wie es ben Bollendten ift? gib uns nur, bag in ben Sterbenstagen jedes Berg bich fo genießt, bag bie Beit in beiner lieben Rabe frob und gnadenvoll vorüber ge= be; eh mans benft, fo fom= men wir nach einander beim zu dir.

#### 1110. met. 22.

Gemeine, beine Liebes= pein nach Jesu wird bir heilfam fenn: jemehr frank vor Liebe bift, je= mehr bein Berg von ihm genießt.

2. Er zieh bich immer nah'r an fich; die Wunden= fluth bestrome bich, und von aller Buchttrockenheit fen durch bies felge Bad befrent.

8. Das bitten wir in feis nem Saus uns in Gemein= schaft von ihm aus, fürs Gange und fur jedes Chor, und fur die Wachter auf bem Thor.

4. Wir wunschen uns zu aller Zeit ein innerliches Fest= gelaut, bag in bem Bergen immer fumm fein's To= bes Evangelium.

(Dber: bag in bem Ber= gen fumm bas Lieb: bas Wort ward Fleisch; ber Berr verschied!)

(Dber

(Dber: Er neigte fein Saupt und verschied!

1111. met. 164.

Mun Berr! ber bu im Thrånenthal, so oft du auf und blickeft, bein liebes Volk ber Gnadenwahl so inniglich erquideft, daß es ben Vorschmack schon ber Freud um beinen Thron.

ben feiner jeggen Thranenfaat, im Bergen zu genie-

Ben hat:

2. Uch mache dir doch jegliches zum Lobe hier auf Erben, und gang und gar bem 3wed gemåß, ber bort erreicht foll werden, wo man bich sichtbar preift; und gib, bag unfer Geift bis bahin gang, famt Geel und Leib, unftraflich bir bes halten bleib!

# Von der heiligen Taufe.

1112, met. 22.

Sott sen gelobet und ge= preift, ber fur ber Menschen Leib und Geiff auf immerbar mit Rath und That zur Geligkeit geforget, hat.

2. Nun ift, was Chris ftus uns erwarb, ba er am Rreuze fur uns ftarb, ein Segensquell, ber nie ver= fiegt: Wohl bem, ber's zu=

geeignet frigt.

3. Dies unaussprechlich große Beil wird in ber Taufe uns zu Theil; und wer sich glaubig baran halt, ber geht einst felig aus ber Melt.

4. Drum wolln wir unfre Lebenszeit, mit Bergenszu= versichtlichkeit, nur immer dankbar auf ihn fehn; so wird uns lauter Guts ge=

schehn.

5. D wurde boch in je= bem Land fein Evangelium bekannt, und alles Volk, bas er erkauft, mit feinem beil=

gen Blut getauft.

6. Dies munichet feine Chriftenheit, die ihres Gluds fich dankbar freut, und das Berdienst in Ehren halt bes herrn und Beilands aller Welt.

1113. Met. 201.

Chrift, unfer herr, gum Jordan fam, nach feines Baters Willen, von Sanct Johann's die Taufe nahm, fein Werk und Umt zu er= fullen.

füllen, da wollt er stif= ten uns ein Bab, zu ma= fchen uns von Gunben, er= faufen auch ben bittern Tod durch fein felbst Blut und Wunden: es galt ein neues Leben.

- 2. Go hort und merfet alle wohl, mas Gott die Taufe nennet, und mas ein Christe glauben foll, der fich gum Berrn befennet; Gott fpricht und will, daß Waf= fer fen, boch nicht allein schlecht Waffer; sein heiligs Wort ist auch daben mit reichem Geift ohn Maa= Ben, wie's Chriftus hinter= lassen.
- 3. Solch's zeigt die heil= ae Schrift uns flar mit Bildern und mit Worten; bes Baters Stimm gang offenbar man an bem Jor= dan horte. Er fprach: bas ift mein lieber Cobn, an bem ich hab Gefallen, ben will ich euch befohlen han, daß ihr ihn horet alle, und folget seiner Lehre.
- 4. Auch Gottes Sohn hie felber fteht, in feiner zarten Menschheit; ber beil= ge Geift hernieder fahrt und über ihm sich ausbreit't: bag wir nicht follen zweifeln bran, wenn wir getaufet werden, all bren Person'n getaufet ban, bamit ben

uns auf Erben zu wohnen fich begeben.

5. Gein' Junger beift ber Berre Chrift: geht bin, all Welt zu lehren, daß fie verlorn in Gunden ift, und fich brum foll bekehren. Wer gläubet und sich tau= fen läßt, foll dadurch fe= lig werden; ein neugeborner Mensch er beißt, der burch des herrn Erwerben bas Simmelreich foll erben.

6. Das Aug allein bas Baffer fieht, wie Menschen Waffer gießen; ber Glaub im Geist die Kraft versteht bes Blutes Jesu Chrifti, und ift vor ihm ein' rothe Fluth mit Christi Blut gefarbet, die allen Schaben heilen thut, von Adam ber geerbet, auch von uns felbft begangen.

#### 1114. mer. 132.

Gott! Bater, Sohn und beilger Geift, bu Gott von großer Gute: fen ist und immerbar gepreist mit bant= barem Gemuthe, fur bei= ne unverdiente Gnad, die burch bie Tauf, bas felge Bad, uns Urmen wieber= fåhret!

2. Da wascht uns Sesu theures Blut von allen un= fern Gunden; fraft biefer Beils = und Gnabenfluth

91 m muß muß unfer Fluch verschwins ben, ben von Natur wir wohl verschuld't, und wir gelang'n zu Gottes Huld burch Christi Tod und Sterben.

## 1115. met. 106.

Sch bin getauft auf beinen Namen, Gott! Bater, Sohn und heilger Geist; ich bin gezählt zu beinem Samen, zum Bolk, das dir geheiligt heißt; ich bin in Christi Tod versenkt, und bin mit seinem Geist beschenkt.

2. Du hast zu beinem Kind und Erben, mein' liesber Bater, mich erklart. Du hast die Frucht von beisnem Sterben, mein trener Heiland, mir gewährt. Du willst in aller Noth und Pein, o heilger Geist! mein

Trofter fenn.

3. Ich geb bir heut, o Gott, aufs neue Leib, Seel und Herz zum Opfer hin. Erwede mich zu neuer Treue und nimm Besitz von meisnem Sinn. Es sey in mir kein Tropfen Blut, der nicht, Herr, beinen Willen thut!

4. Laß biesen Vorsatz nimmer wanken, o Vater, Sohn und heilger Geist! halt mich in beines Bundes Schranken, bis du mich zu bir kommen heißt: so leb ich bir, so sterb ich bir, so lob ich bich bort für und für.

#### 1116. met. 132.

Du Bolk, bas bu getausfet bist, und beinen Gott erkennest, auch nach bem Namen Sesu Christ bich und bie Deinen nennest: nimms wohl in acht und benke bran, wie viel bir Gutes sen gethan, durchs Bad ber beilgen Zaufe.

2. Der Jorn, ber Fluch, ber ewge Tob, und was in biesen allen enthalten ist sur Angst und Noth, das war auf dich gefallen: dies alles hebet fraftig auf das Wasserbad der heilgen Tauf, und macht bich reich an

Gnabe.

3. Hier ziehn wir Jesum Christum an, und becken unfre Schanden mit dem, was er fur uns gethan, und willig ausgestanden, hier wascht uns sein hochtheures Blut, und macht uns heizlig, fromm und gut in seines Baters Augen.

#### 1117. met. 21.

welch ein unvergleich= lich Gut gibst bu, herr! beinen Kindern: das Was= fer und zugleich bein Blut verehrest du den Sundern. Drey Dinge sind, welch allermeist auf Erden Zeugniß geben, das Blut, das Waffer und der Geist, die können uns erheben zu deinem Freudenleben.

2. Dies Sacrament ist selbst durch dich geheiligt und beschlossen, daß, wie du, herr! bist sichtbarlich mit Wasser übergossen, im Jordan, durch Johannis Hand, so soll auch uns rein machen bein heiligs Blut, das theure Pfand, das lauter große Sachen kann wirsken in uns Schwachen.

3. Du hast uns, burch bies Sacrament, ber Heerbe einverleibet, die sich von Christo Christen nennt, und an denselben gläubet. Ja Christus selber und sein Blut, sein Tod, sein Sieg daneben, ist nunmehr unser eignes Sut, das er uns hat gegeben, mit ihm dadurch zu leben.

## 1118. Met. 15.

Das Auge, bas kein Staubelein bes Anblicks unwerth schätzet, hat immer an den Kinderlein sich sonderlich ergobet.

2. Sie stehn mit solcher Berelichkeit ins Blutge=

wand gekleibet, die auch das Engelheer erfreut, bas sich an ihnen weidet.

3. Co oft ich eins befchwemmen feh, im heilgen Wafferbabe, erneur' ich mich in Jesu Nah, zum Dank fur biese Gnabe,

4. Das Lamm zu lieben bis in Tod, vom Leidens= wort zu leben; für meinen blutgen Herrn und Gott bas Leben herzugeben.

5. Run ich empfehl ihm ewiglich die kleinen Anecht und Dirnen; sein's Blutes Heilgung zeige sich an ih= ren Sunderstirnen!

## 1119. met. 84.

Liebster Sesu! wir sind hier, deinem Worte nachzuleben: dieses Kindlein kommt zu dir, weil du den Befehl gegeben, daß man Kindlein zu dir führe, denn das himmelreich sen ihre.

2. Darum eilen wir zu dir: nimm dies Kind in deine Armen, tritt in deinem Heil herfür, und erzeige dein Erzbarmen, daß es mag bein Kind auf Erden und ein Himmelserbe werben.

3. Wasch es, Jesu! durch bein Blut von den angeerbeten Flecken, und zugleich mit dieser Fluth laß es dein Verdienst bedecken; schenk

Mm 2 ihm

ihm beiner Unschuld Seibe, baß es fich in bich einkleibe.

(Gal. 3, 27.)

4. Hirte, nimm bein Schäslein an; Haupt, mach es zu deinem Gliede; himmelsweg, zeig ihm bie Bahn; Kriedensfürst, schenk ihm ben Friede; Weinstock, gib, baß bieser Rebe vest im Glauben an dir klebe!

5. Höre, Jesu! dies Gebet, laß es die zu Herzen dringen; was wir für dies Kind ersleht, wollst du gnåsbiglich vollbringen! schreib ben Namen, den wir geben, in dein Buch zum ewgen

Leben!

## 1120, met. 11.

Freundlicher Immanuel! beß sich freuet Leib und Seel, welche du mit Blut erkauft und in deinen Tod getauft:

2. Schau, hier liegt vor beinem Thron dieses Kind, ein weicher Thon, draus du ein die ahnlichs Bild gnas denvoll bereiten willt.

3. Du bist auch ein Kind gewest, daß du selbst ers führst und sähst, wie dem lieben Kinderheer jederzeit zu Muthe war.

4. D so laß boch auch geschehn, daß wir an den Kindern sehn, wessen man

sich, vorger Zeit, an bem Jesuskind gefreut.

5. Laß dies Kind, da du gewollt, daß es auf der Welt seyn sollt, laß es dis zu dir hinein, von der Tauf an, deine seyn.

6. Laß bes Feindes List und Trug über ihm nicht Macht und Fug; vor Verführung die er schafft, schübe dus mit Geisteskraft!

7. Dieses ists, was deiner Treu gläubig anempsohlen sen; es gedeih zu deinem Ruhm, und verbleib dein Eigenthum!

#### 1121, met. 56.

Unfre Kindlein die behandigen wir ins Bundlein der Lebendigen: dann erzieh du sie fur dich, und führ jedes seliglich, bis es Zeit ist hier zu endigen.

## 1122. met. 132.

Wir wollen unfre Kinberlein bir in ber Taufe schenken, die Catechismuslehren rein, in ihre Herzen senken, sie, zu bes wahren Glaubens Frucht, in beiner Lieb und Christenzucht als Himmelspflanzen ziehen.

2. Du hast ja selber auf fie acht, o Sesu! Freund ber Sunder; dein lieber

Ba=

Water forgt und wacht für fie als feine Kinder; der heilge Geist erziehet sie; die Englein dienen spät und früh; die Kirche hilft sie pslegen.

## 1123. met. 164.

Ben bem Kirchgang einer Mutter mit ihrem Kinde.

Du Bater über alles bas, was Kinder heißt auf Erzen, laß unfer Herz in volziem Magß dir ausgeschütztet werden: du kennest unsfern Sinn, er geht anjeht dahin, dir dieses Kindlein darzustelln und deiner Treue zu empfehln.

2. Bereite bir in feinem Geift, bie Statte beiner Bohnung, barinnen man bich felbst geneußt, zur felige

sten Belohnung! bie Welt erkenn es nie, und es ver= meid auch sie, bis daß es in der weißen Tracht, vor deinen Thron wird hingesbracht.

3. Insonderheit gedenke iht der Mutter von dem Kinde, die frohlich hie zusgegen sicht mit deinem Haussgesinde: zeuch sie aufs inznigste in deine liebe Nah, und ben des Kindes Darbringung erneure ihre Heislaung!

4. Ergieße bich mit voller Kraft der Lieb in ihre Seele; bein heilges Blut, der Lebensfaft, falb auch die Leibeshohle: daß Geist und Seel und Leib vor dir unstraflich bleib: zeuch beyder Eltern Wandel an, mit allem, was erbauen fann!

# Vom heiligen Abendmahl.

1124. met. 278.

Sefus Chriftus unfer Heiz land, welcher von uns Gottes Born wandt, burch bas bittre Leiben sein half er uns aus ber Holz lenpein.

2. Daß wir nimmer deß vergessen, gab er uns sein'n Leib zu effen, und zu trin= fen fein rein Blut, bas gnug fur unfre Sunde thut.

3. Du follst Gott ben Bater preisen, daß er bich so wohl thut speisen, und fur beine Missethat sein'n Sohn in Tob gegeben hat.

4. Du follst glauben und nicht wanken, daß es sey ein' Speis' der Kranken, so bist du recht wohl geschickt,

Mm 3 und

und die Speise bein Berg

erquickt.

5. Die Frucht soll auch nicht ausbleiben, beinen Rachsten follst bulieben, bag er bein genießen kann, wie bein Gott an dir hat gethan.

## 1125. met. 182.

Lamm! du branntest vor Verlangen nach deinem letzten Passahmahl; da sah man deiner Jünger kleinen Jahl; du ließt aus deinem holden Mund den Strom des Lebens sich ergießen, die Liebe macht' dein Herz zersließen. So thust du dich den Deinen fund.

2. Die Lieb ift groß, ja unermessen, die solche Wunsber an uns thut: den Deisnen gibst du dich zu essen, dim Brod und Wein, dein Fleisch und Blut. War dirs zu wenig, theures Lamm! für unsre Sund am Kreuz zu schweben? du willst gar in und mit uns leben, als unser Herzensbräutigam.

3. Wie machtig ist bie Liebesstamme! sie ist viel starker als ber Tob; aus Liebe ward zum. Opfertamme ber Schöpfer selbst, ber starke Gott; sie hat ben in bas Grab gebracht, vor welchem Erd und Himmel be-

ben, in welchem alle Dinge leben. So wirkt die Lieb in ihrer Macht.

#### 1126. met. 69.

welche Triebe gegen fein' Erlöften! welcher Liebe kannst bu bich getröften, feine felige Gemeine!

2. Der heilge Leichnam in ben Tob gegeben am Kreuzesstamm, baß wir mochten leben, nahret jed's,

bas fein begehret.

3. Sein Blut wir trinfen mit durstiger Seele, und versinken in die Bundenhöhle, da man sich recht erlaben kann.

4. D Quell! ergieß bich bis ins ewge Leben, und halt täglich uns als seine Reben voll Saft zu Wer= ken seiner Kraft.

5. Der Herr ist nahe, eilt, Herzen! auf ihn zu: er empfahe euch in der Sabbatheruh; stille euch aus

feiner Mulle!

6. Sept burchs Erbarsmen beg, ber fo freundlich iff, in den Armen des Brautsgams Sesu Christ, selig, bankbar, froh und frohlich!

## 1127. Met. 205.

Seligs Volk ber Zeusgenwolk, begnabiget zur Pilgerschaft! euer Stab im Wanbertrab, euer Ge= rath und Gurt und Rraft, ift berfelbe Bund im Blut, ben ber Alten Glaubens= muth an die Suttenthuren fchrieb, bag ber Burger

braußen blieb.

2. Altes Bolf ber But= tenwolk! \*) freue dick, üb'r bein Paffahlamm. Die Ge= mein, bas Fleisch und Bein deß, der sich opfert' am Kreuzesstamm, bat ein anber Paffahfest, \*\*) welches er sie feyern läßt; boch die Worte fehlen da; schmedts und fühlts! Hallelujah!

\*) 2 Mof. 33, 9. \*\*) 1 Cor. 5, 7. 8.

- 3. Und auch wir sind barum hier vor dem, ber auf bem Throne fist, vor bem Lamm, bem Brautigam, ber uns mit Blute hat er= schwist; vor bem Bater, Sohn und Geift, ben bas Berg genießt und preift: vor der Gottesheere Zahl und ber Schaar ber Gnaben= mahl.
- 4. Ch wir bann gum Schmerzensmann ins 211= lerheiligste gehn ein, wo er fich facramentlich einleibet feinem Fleisch und Bein, eh das Kirchlein Jesu Christ feinen Marterleichnam ift und trinkt fein Blut durftig= lich: halt man Mahl und liebet fich.

5. Rubt und eft an bie= fem Seft; zu andrer Beit bemunt euch ihm! merfet euch ber Pilger Brauch, und was ben Jungern Chrifti ziem'! wenn ber Sabbath wird angehn, ba wir Jes fum leiblich febn, fommen wir im Sochzeitsaal zu bem

großen Abendmahl.

6. Welch ein Beer gu Gottes Ehr, wird ba in wei= Ben Kleibern ftebn; Lamm und Blut, bu bochftes Gut! bas ift bort ein bekannt Geton. Umen, Umen! wer= ben fie fingen in ber Bar= monie: Eines hat uns burchgebracht, Lamm= lein! daß bu bift ge= fcblacht't.

## 1128. met. 9.

Dis die Stunde kommt beran, brum bas Kirchlein weinet, und bis uns ber Schmerzensmann fichtbar= lich erscheinet;

2. Sat er feinem lieben Bolt fo ein Pfand gefchen= fet, daben seine Zeugenwolk feines Tods gedenket.

3. Das ifts beilge Abend= mahl feines Leibs und Blu= tes: freu bich, Bolk ber Gnadenwahl, diefes hochften Gutes!

4. Denn fein Bleifch= und Blutgenuß gibt uns Mm 4 Rraft Rraft und Starke, muntert Berg und Hand und Fuß auf, zu seinem Werke.

5. Hochgelobtes Gotteslamm! was konnt uns auf Erden von dir, unserm Brautigam, mehr zu Theile werden?

6. Willst du gleich ist sichtbar nicht unter uns erscheinen; so erfreut dein Ungesicht\*) doch das Herz der Deinen.

\* pf. 80, 4.

7. Leib und Seele schickt fich an, vor dir hinzusinken, beinen Leichnam zu em= pfahn, und bein Blut zu

trinken.

8. Laß das Häuflein, dir bewußt, in den Leichnamsnahen dir im Urm und an der Brust Sacrament begehen.

## 1129. met. 141.

Deilger Kirchenfürste! beine Schaar ber Wahl ruft: ich hungr' und durste nach bem Abendmahl, beinem Fleisch und Blute, bas du selbst vermacht, beinem Bolk zu aute, in der letzten Nacht.

2. Ach! bu liebst so herzlich, ohne daß man sich eben lang und schmerzlich mußte muhn um dich; bu trägst uns zum Segen, wie Melchisedech, Brod und Wein entgegen, daß uns nichts gebrech. 8. Lamm! erhalte immer bein'm erworbnen Gut, deinen blutgen Schimmer; so bleibts wohlgemuth, bis es bich wird sehen an der Tage End. Unterdeß begehen wir das Sacrament.

#### 1130, met. 97.

Der wahre Mensch, und Gott von Urt, nahm Nachts, eh er verrathen ward, das Brod, und bankt', indem ers brach, und gabs den Tungern sein, und sprach: Nehmt hin, und eßt, zu eurem ewgen Leb'n, das ist mein Leib, für euch in Tod gegeb'n!

2. Desgleichen nahm er auch hernach den Kelch mit Weine, dankt' und sprach: Dies ist das neue Testament im Blute, das die Welt versschut; nehmt hin, trinkt alle draus, das ist mein Blut, mein Blut, das gnug für

eure Gunde thut.

## 1131. mer. 99.

Sandlung voller Majestät! o Liebe, die aufs
weitste geht! o ihr hochheilgen Festimomente: nun hats
um Seel und Leib nicht
Noth: und wir verkindgen
Sesu Tod, so oft wir nahn
zum Sacramente.

1132.

## 1132, met. 325.

Wir glauben all und be= kennen fren, daß im Abend= mabl ber mabre Leib Chrifti fen, ber fur unfre Sund und Miffethat litt am Rreux ben bittern Tod;

2. Deffelben gleichen nach feinem Wort, fein unschul= big Blut, welch's am Kreuz vergoffen ward, uns und allen Glaubigen zu gut, fo ihm folgen in Demuth.

## 1133, met. 22.

D Jefu! laß uns allezeit au beinem Tisch mit In= nigkeit hinnahen, und bes hochften Guts genießen, bei= nes Leibs und Bluts!

2. Wo wir fraut find, ba beile bu, wo wir unrein, ba reinge nu: weil bu aus Gnaden, uns zu gut, vergof= fen haft bein theures Blut.

## 1134. Met. 14.

Se naber man bem Bei= land fommt; je beffer weiß man brum, was einem schadet ober frommt, ihm Schmach bringt, ober Ruhm:

2. Da ift man vor Ber= langen frank nach ihm und feinem Beil, und war ihm gern aus Lieb und Dank gur Freud in feinem Theil.

3. Und er, ber unaus= sprechlich liebt, horts blobe Berg nie flehn, ohn daß er ihm die Hoffnung gibt: Umen, es foll geschehn!

4. Much fegnet er, fpeift und erkennt fein eigenthum= lich Gut, durchs heilge Leich= namsfacrament und Tefta=

ment im Blut.

#### 1135. met. 83.

Er nimmt mehr fich un= frer an, als ein Birte feiner Beerbe. Geine Rull ift auf= gethan, baß ein jedes fatt braus werbe: wir find Schaflein feiner Sand, an die er fein Blut gewandt.

2. Wer nur nach ihm hungrig ift, und voll Durft nach feiner Freude: o! ein folches Berg genießt unaus= sprechlich fuße Weide, bis es ganz wird fatt gemacht, wenns nach feinem Bild erwacht. (Pf. 17, 15.)

## 1136. met. 36.

Mas konnte wol benm glauben und nicht feben, an feinen Rranten großers je geschehen, als wenn ber Argt, ber alle Schmerzen beilet, fich felbft mittheilet?

2. Dies ift bas bochft und fehnlichste Begehren der Ber= zen, die gern Jesu abnlich

Mm 5 maren waren an Leib und Geift; bas ifts, spricht bie Gemeine, wornach ich weine!

1137. Met. 151.

Mch Bein von meinen Bei= nen: bis wir benfammen find, fo muß ich nach bir weinen, wie ein entwohntes Kind; stillt mich die himmelsspeise gleich unaussprechlich bier, fo wird mir auf ber Reife boch oft gar web nach bir!

1138. Met. 169.

Sch bin verschmacht't und ungefund, du aber kannst mich beiten; brum febrent zu dir mein Berg und Mund. daß du wollst zu mir eilen! dein Blut, o Jesu! ist der Thau, davon grunt meines Bergens Mu; bein Leib für mich gegeben, ift meiner Seelen Leben.

1139. Met. 166.

Mein Beiland! ber du uns zu gut am Rreuze haft ge= hangen; bu Priefter, ber mit eignem Blut ins Beilige gegangen; hier schickt sich beine Rreuzgemein zu effen und zu trinfen; laß fie gang fanft in dich hinein ben die= fem Mable finken.

2. D bag ber mahre Glau= bensmuth bes Beugengeifts

auf Erden in unfer aller Pilgerblut mocht ausgegof= fen werden! fo fcoworn wir bir die Berglichkeit, bie Blutsverwandte fühlen, und wollen unfre Lebenszeit bir bienen und bir fpielen.

#### 1140, met. 22.

Dein Bolt, Berr Jefu! bit= tet dich: in meiner Schwach= beit starke mich; was un= rein ift, bas mache rein, und beilige Seel und Gebein;

2. Daß ich das rechte Himmelsbrod, dich, Jefu, wahrer Mensch und Gott. mit hochfter Chrerbietung eg, und beiner Liebe nie vergeß!

#### 1141. Met. 23.

Ochmucke dich, o liebe Geele in ber franken Leis beshoble: fomm ans belle Licht gegangen, fange berr= lich an zu prangen:

2. Denn der herr, voll Beil und Gnaden, will bich jest zu Gafte laben; ber ben Simmel fann verwalten, will jest Berberg in dir halten.

3. Gile, wie Berlobte pfle= gen, beinem Brautigam ent= gegen, ber bein Saus nicht will verschmaben, freundlich zu bir einzugehen;

4. Deffne ihm die Beiftes= pforten, red ihn an mit scho=

nen Worten: fomm, mein Liebster, lag bich fuffen, lag mich beiner nicht mehr miffen!

5. herr! es bat bein treues Lieben bich vom Thron herabgetrieben, daß du wil= lig haft bein Leben in ben Tob fur uns gegeben,

6. Und bazu ganz unver= broffen, Berr! bein Blut für uns vergoffen, bas uns ist kann fraftig tranten, beiner Liebe zu gebenken.

7. Uch, wie hungert mein Gemuthe, Menschenfreund, nach beiner Gute, ach wie pfleg ich oft mit Thranen mich nach biefer Roft zu febnen;

8. Uch, wie pfleget mich zu burften nach bem Trank bes Lebensfürften; wunfche ftets, bag mein Gebeine fich burch bich mit Gott vereinc.

9. Bendes, Freudigkeit und Bittern, laffet fich in mir ist wittern, benm Ge-beimniß dieser Speise und ber unerforschten Beife.

10. Die Bernunft bie muß bier weichen, fann bies Wun= ber nicht erreichen, bag er fich und felbft befcheret, uns zum ewgen Leben nabret;

11. Und baß mit bem Saft ber Reben uns wird Christi Blut gegeben. D ber großen Beimlichkeiten, die nur Gottes Geift fann beuten!

12. Jefu, mahres Brob bes Lebens, hilf, baß ich both nicht vergebens, ober mir vielleicht zum Schaben fen zu beinem Tifch gelaben.

13. Sier fall ich zu bei= nen Fugen: lag mich wur= diglich genießen diefer beiner Simmelsfpeife, mir zum Beil und bir gum Preife.

## 1142. met. 242.

Go oft wir in Erwartung fteben, bas beilge Rachtmahl zu begeben, weint unfer ar= mes und blodes Berg vor Schaam und Freud und Schmerz: vor Freude über fein schon Erbtheil an Chrifti Beil; vor Schmerz, bag wir fein treu Bemuben, fich Men= schen Gott's aus uns zu erziehen, ihm noch so oft und fehr erschwern, und ihn nicht beffer ehrn; ba benkt bas fundige both glaubge Berg, voll Beh: o baß bie Sand, bie burchgra= bene, uns abfolvirete, und alle fegnete mit Frieden aus ber Sob!

#### 1143. Met. 159.

Wie ofte hat mein Berg geweint, voll Kummer über fich! wenn ich gebacht, mein treufter Freund be= trube fich um mich. Un

wem er schon so viel gethan, und nicht mehr Freude ha= ben kann, der ist, zu seiner Schmach und Schmerz, ein Thor und träges Herz.

2. Der bu ben beinem Wolk und Haus der Gerrim Hause bist, und Gnad und Heil umsonst theilst aus, bem ders bedürftig ist: ach tröste mich dein blodes Kind, das so viel Mångel an sich sindt; ich fühl mich arm, und gläube drum ans Evangelium.

## 1144. met. 141.

Sunderfreund voll Gnade, Burge, Gott und Lamm! ich, dein' arme Made, bete vor dir an, wenn ich deiner Nahe heil und Troft erfahr, und daneben sehe, wer ich bin und war.

2. Enabe, und bie Schmerzen um die Schnebeit, stehen sich im Herzen nahe allezeit: ich hab Born verdienet, heißt es meinerseite; "ich hab bich versühnet," ruft das Lamm vom Kreuz.

#### 1145. met. 52.

Er ist ber Meg, bas Licht, die Pfort, die Wahrheit und bas Leben, wer Reu und Leid sib'r sein Sind hat, und bitt't um Gnad, bem find fie im Glaub'n

vergeben.

2. Er spricht selber: "fommt her zu mir, all, bie ihr send beladen, ich will nach eur's Herzens Begier, das gläubet mir, heil'n all euren Schaden.

3. Nehmt hin und est, das ist mein Leib, den ich euch ist thu schenken; ich verschreib euch all mein Gut daben, das gläubet fren, das ihr mein sollt gedenken.

4. Nehmt hin, trinkt all, bas ist mein Blut, bas für euch wird vergoffen, welch's gnug für eure Sünde thut. So oft ihrs thut, benkt mein, ders euch gelassen!"

5. Die bitten bich, Herr, Jesu Christ! wol burch bein bitter Leiben, weil du fur uns gestorben bist, Herr Jesu Christ! bu wollst nicht von uns icheiden.

## 1146. met 29.

Derr Jefu! bu bift in ber Nahe, und ftehft vor unfers Herzens Sebe, da eben unfer Leib und Geift er= wartet, bag er bich geneußt.

2. Wir öffnen dir die herzenspforten, empfahen bich mit diesen Worten: herein, Gesegneter des herrn! Geift, Leib und Seele hatt bich gern.

3. Hier

3. Sier liegen wir in un= ferm Staube: ber Glaube macht es nicht zum Raube, baß du bich felbst willst zu uns nahn: wir nehmens auf ben Knieen an.

## 1147, met. 22.

Der Hauptcharacter ber Gemein, fo lang fie zum Bollendetfenn noch in ber Bubereitung fteht, ift, baß fie geht und Thranen fat.

2. Bas weinft bu, war= um girrt die Rehl? jammre vor Gebrech und Fehl; ich girr nach Sefu Seitenhohl; ich weine, ach! nach feiner Seel.

3. Ift bies bas einige Db= ject, bas Seufzer lockt, bas Schmerz erweckt unds Huge macht zum Thranenteich: fo troftets auch bein Berg zugleich.

4. Uch! fein erblaßtes Marterbild hat meine Babr'n schon oft gestillt; brum heißts ben mir in aller Moth: gebent'n will ich an Jesu Tob!"

5. Bis ich zu einer gu= ten Beit in feinem Urm und Schoof verscheid, beweg mich feine andre Schon, von Jesu Leiche aufaustehn!

(f. 1 Mof. 23, 3.)

6. Er will, daß die Ge= bachtnißfraft an einer Jun=

gerseele haft', und hat noch in ber letten Nacht uns fein Bedachtniß felbft vermacht.

7. Gemein! fiehs Taflein für bas Berg, bas lan= ger bauern muß als Erz; wir habens fiebzehnhundert Sahr, und ift so neu noch als es war. . . 710 1

8. Weß ift bas Bild und Ueberschrift des Denkmaals, bas er fich geftift't? "bas ist mein Leichnam, nehmt und eft, bamit ihr meiner

nicht vergeßt!

9. Nehmt hin und trinkt, bas ift mein Blut: ge= benket mein, fo oft ihrs thut! die Rirche glaubts, genießts ichaamroth, banft. und verkundigt feinen Tod.

10. Uch aber, was man fingt und fpricht, reicht an bie Bergerfahrung nicht, man hat, man fuhlt, man ift erfreut, und weint vor Lieb und Dankbarkeit.

## 1148. Mel. 23.

Raht heran, ihr lieben Glieber, Chrifti Schwestern, Christi Bruber: fommt. voll Beugung und mit Freuden, euer Berg an ibm zu weiben.

2. Naht heran zum Abendmable, bem, bis gum Bollenbungsfaale, unschab= barften bochften Gute:

fommt

kommt zu Chrifti Fleisch und Blute!

3. Ihm, der sich selbst ausgeleeret, ben uns Men= schen eingekehret, und sich ließ um unsertwegen in bie Rripp und Windeln legen;

4. Der im Elend und in Muben unserthalb fich ließ erziehen, ber nicht hatte, wo er ruhte, und geschwist vor

Schwerem Muthe;

5. Der all unfre Noth und Plagen bat an Geel und Leib getragen, der den bittern Reich geschmecket, und am Rreuz ward aus= geftrecet;

6. Den zulett fein treues Lieben bis zum Tobe hat getrieben, (unter taufend Schmerzempfinden,) Gott und Menschen zu verbinden :

7. Diesem brang bie Lieb und Freude wie durch alle Eingeweide, neue Mittel auszufinden, um mit uns sich zu verbinden.

8. Seine Liebe, feine Reusche, iffet nun von feinem Fleische, trinkt von fei= nem heilgen Blute: o der

feligen Minute!

9. Diese tiefe Beimlich= keiten geben viele taufend Weiten über allen Klang ber Lieber: Geelen, Geelen, finket nieder!

10. Sebet euch ihr gro= ben Sinnen, bebe bich Ber= nunft von binnen! uns beflectes Marterlammlein. bein Bolk martet beiner Alammlein.

11. Itt ift unfer Cabbath fommen, Brautgam, du wirst angenommen, fau= me nicht heran zu nahen, laß dich inniglich umfaben.

## 1149. Met. 14.

Lag, Schonfter! lag. bie Leichnamsluft burch beinen Garten wehn, und lag dich. wie in Sofephs Gruft, ben Geiftesaugen fehn!

2. Uch! unser Berge weint und lacht; er, ber uns feine nennt, hat fich uns felber zugebacht im beilgen Ga=

crament.

## 1150. mer. 54.

Wir halten nach dem Teftament bes Berrn, fein beilges Sacrament; ihr feine Kranken am Siechenteich; bie Krafte feiner Marterleich durchgehen euch!

## 1151. met. 22.

D bag nun Sesu Kreuz= gemein, als Fleisch von fei= nem Fleisch und Bein, mit ihm, der für uns ward zur Leich, fturb alle bem, mas ihm nicht gleich! 2. 5

2. D daß in Seel und Leib nichts mehr von fremdem Leben übrig war, und wir so lang wir lebeten, an ihm, bem Weinstock, klebeten!

8. D blieben wir ohn eigenen Muth, ohn alle fremde Kraft und Gluth, so todt an ber Verdorbenheit, als pormals an Gerechtsakeit!

4. Du, ber durch seines Todes Kraft, ein neues Herz und Wesen schafft: nimm, was noch ist vom alten Sinn, durch beines Leichnams Todtung bin!

5. Gemeine, zittre heilig= lich! der Tod des Lamms durchgehet dich, das unbeflectte Passahsleisch, das macht dir Leib und Seele keusch.

1152, met. 36.

Sein Schweiß im Bußkampf, der fur dich gefloffen, sein Blut am Kreuzeßflamm für dich vergossen, sein Leib, für dich ins Sterben hingegeben, erhält dein Leben!

1153. met. 22.

Gemeine zittre heiliglich, zu gleicher Zeit erfreue dich, wenn du, nach Jesu Testament, haltst das hochheilge Sacrament!

2. Gelobet sen Immanuel! weil wir so frank an Leib und Seel, und in uns elend, arm und bloß: zeigt er uns seine Liebe groß,

3. Und gibet uns von feinem Fleisch, bas halt die Glieder rein und feusch; fein Blut belebet herz und Seel, und wirkt auch auf

die Leibeshohl.

4. Man lebt bann recht von neuem auf, zu gehen ben bestimmten Lauf, und Leib und Seele wagt sich bran, zu all'm was ihn erfreuen kann.

5. Und das geht so von Zeit zu Zeit, bis das wir ganz sind zubereit't, und bis die außre Hutte bricht; dann sehn wir ihn von Un=

gesicht.

6. Nun Amen! theu=
rer Schmerzensmann, mein
Berz ist vor dir aufgethan,
es brennt, und mir ist innig
wohl, daß ich das so ge=
nießen soll.

## 1154. Met. 1.

Wie selig ists, Herr Jes su! vich zu haben, und sich im Sacrament an dir zu laben;

2. Dein Fleisch zu effen und bein Blut zu trinken, und wie in beinen Urm und Schoof zu finken.

3. Ich

3. Ich freu mich beffen jedesmal aufs neue, und schwor dir allemal auch neue Treue.

4. Du haft die Moglich= feit bazu erworben, und auch bie Rraft, ba bu fur

mich geftorben.

5. Uch sab man an mir eins von beinen Rin= bern, wie bu fie machft aus grundverdorbnen Gun= bern!

6. Gah man an mir bie unfehlbaren Beichen, gamm! der Theilhaftigkeit an bei=

ner Leichen!

7. hier wart ich und bein Bolk mit Bergverlan= gen, um Rraft aus beinem Tobe zu empfangen,

8. Bur Todtung alles deffen, was unbeugfam, burch ben fur unfre Noth erblaß=

ten Leichnam;

9. Und neues Leben fur Geift, Leib und Geele, burchs heilge Blut aus bei= ner Seitenhoble.

10. Du weißt es ja, wir wiffen aus Erfahrung pon feiner andern Nahrung und Bewahrung.

11. Wir haben gar nichts Gutes vorzuzeigen; boch bu, ber Gunder Beil, bift unfer eigen.

12. Erhalt uns das als unfern eignen Gegen, um beiner heiligen funf Wun= ben wegen!

1155. Met. 151.

D Haupt voll Beuln und Striemen! erblaftes Ungeficht! o Rucken, von ben Riemen erbarmlich qu= gericht't: wer euch an je= bem Feste so nabe fonnte ftehn, wie dort die Paffah= gafte, \*) und Thomas und Maablen!

\*) Soh. 20, 20.

2. Ud wenn Genuß und Fuhlen uns fehlte, wie bas Gebn; fo mar es un= fer vielen bier kaum mehr auszustehn: doch was ben außern Sinnen noch nicht vergonnt ist bier, ba lebt bas Berg boch brinnen: mit bem genießen wir.

3. Und bazu kann ber Glaube des Beilands Gleich= niß bor'n; fein Sauflein ift Die Traube, Die Glieber find die Beer'n; die Rirche ift ber Rebe, ber Weinftock ift bas Lamm, wenn ber nicht Gafte gabe, verdurbe

fie am Stamm.

4. En, daß uns Gott bewahre, ja der gerechte Gott, vor einer anbern Lehre, als der von Jesu Tod! ber Leichnam von bem Lammlein war tobt, unb lebt nun Gott; bas Berge

fühlt

fublt fein Alammlein, ber Mund preift feinen Tod.

5. Gin armer Gunder fuße im Glauben nur allein auf feines Beilands Buge, fo wird er felig fenn, und febn, baß fein Berfühnen, wenn man an Gliebern flirbt, \*) die nicht-fur Je= fum bienen, uns Glieder Gott's \*\*) ermirbt.

\*) Col. 3, 5. \*\*) Rôm. 6, 13.

6. Willfomm'n ben Je= fu Leiche, was fich im Leibe fehnt, und bem gefunden Reiche noch frank entgegen thrant! benkt euch nie fatt, ihr Seelen, an Jesu To= besnoth: er fteht den Lei= beshöhlen fürs Leben aus bem Tob.

## 1156. met. 79.

Thr Glieber fein, Gott ehr euch, fein, fremdes Le= ben ftor euch, fo lang bies Sterben wahrt; es fommen Beit und Stunden, ba ihr, aus Recht der Wunden. ihn fehn und mit ihm le= ben werd't.

#### 1157. mel. 185.

Druck uns die Empfin= bung beiner Schmerzen, Jefu! tief ins Berg binein, lag uns die durchbohrten Buge bergen, und lag unfre Mugen fein, weil sie leib= lich beine Bundenschönen noch nicht febn, dir froh entgegen thranen; nimm bir unfre Thranelein, und gib uns Blutstropfelein!

- 2. Ach wie ift uns boch fo wohl ums Berge! benn bas hat nun was es will: benm Genuß von beinem Tod und Schmerze hats ae= nug, ift froh und still; thu uns gutlich, lag im Blick ber Leiden unfre Mugen, Berg und Geele weiden! wir find deinem Tod verpflicht't, bis ber lette Ruß geschicht.
- 3. Wenn ber Freund, ber fur uns ift erblaffet, uns schon hier so boch beglückt. baß er uns im Sacrament umfasset; o wie wird bas Berg erquickt! aber faum barf unfer Mund es wagen, viel bavon zu fingen, noch zu fagen, was fein Marter= leib und Blut an uns ar= men Gunbern thut.
- 4. Der Genuß geht über alle Worte, wenn er, wie Elifa, \*) nah und bereit, zu unfers Bergens Pforte einzugehen, stehet da, sich mit feines Tods Berdienst= lichkeiten über fein Fleisch und Gebein zu breiten : ben Gruß gleichen wir dem Ruf. ber uns einft vollenden muß.

\*) 2 Rôn. 4, 32. 85. N n 1158. 1158, met. 71.

Muf. Geele! schicke bich, bein Beiland nahet fich; fall ihm zu Fugen: ber, bem die Belt zu flein, gibt fich im Brod und Wein bir au genießen.

2. D Liebe, Die fich bier in ihrer schonften Bier voll= fommen zeiget! Bulb, ber fein Biel bekannt, die über ben Berftand ber Engel fteiget!

- 3. Was ist, o Lamm! ein Staub, ein Mensch, ber Burmer Raub, ein Menfch, bie Made, bag bu ibn fo ergöhft, daß du ihn wurdig schäbst so bober Gnade?
- 4. Uch wie fomm ich bazu, baß fo ein Berr wie bu, mein Saus befdreitet, baß mir bas bochfte Gut mit feinem Fleisch und Blut ein Mabl bereitet?
- 5. Doch 'da birs fo ge= fallt, hab ich mich einge= ftellt, bu willst es haben; bein Wort versichert mich, ben, diesem balt ich bich: du wirst mich laben.
- 6. Mur Glauben Schenke mir, ber mich, mein Urgt, mit bir genau verbinde, da= mit mein Leib und Geift, wenn er bein Mahl geneußt, Gefundheit finde.

7. Der Beib, ber fur bie Roth ber Welt-fich gab in Tob, fen meine Speife, burch beren Rraft mein Beift, ber fich ber Belt ent= reißt, zum Simmel reife.

8. Lag bein gefegnet Blut, das lauter Wunder thut. mein Berg burchbringen; und biefen edlen Gaft Troft. Beil und Lebenstraft mir Urmen bringen!

9. Dies Pfand von dei= ner Buld, die bich, fur meine Schuld, in Tod ge= trieben, verbinde meinen Sinn, fo lang ich leb und bin, dich treu zu lieben!

10. Die du, o hochstes Gut, bich mir mit Leib und Blut haft übergeben, fo wirke bu in mir, baß ich hinwieder bir allein mag leben.

11. Gib, daß ich als ein Zweig, an Saft und Leben reich, nun an dir bleibe, und, als in dich ver= fest, ftets frisch und un= verlett, viel Fruchte treibe.

12. Du haft an mir ge= than ein Werk, bas nie= mand fann nach Burben preisen: gib, daß ich willig fen, dem Rachsten Lieb und Treu auch zu beweisen.

13. Gib, daß mein Blut, bas bein, zu beinem Rubm allein, o Mittler, malle: baß, wenn mein Berg fich regt, wenn meine schlägt, dein Lob erschalle!

1159.

## 1159. met. 32.

Sch fall in Staub, vor dir, o Jesu! hin, weit ich noch wen'ger als ein Staub: lein bin: doch fußt mein Geist, dem beine Gnade suße, verwundter Fürst, mit Sehnstucht beine Kuße.

- 2. Mein Herz ist wie ein ausgetrocknet Land, sein sehnlich Aechzen ist dir wohl bekannt: beschämt und klein, doch ohne Ausnahm beine, so daß ich zuversichtlich nach dir weine.
- 3. Nimm mich ganz hin, nach beiner Gnabenwahl, ba du mich würdigest, im Abendmahl bein Fleisch und Blut zu essen und zu trinsfen; und laß mich froh in beine Arme sinken.
- 4. So wenig als ich Staublein wurdig bin, um so viel mehr langt beine Liebe hin, ein leer Gefaß in reichem Maaß zu füllen: hier ist mein Herz, um sich an dir zu stillen.
- 5. D tief und hoch, o unbeschreiblichs Gut! wie ist mir doch ben solchem heil zu Muth? du Majestat, und ich, ein Staub der Erden, solln nun nach Seel und Leib vereinigt werden!
- 6. Der Sinn vergehet mir in diesem Nu, ber Berr

zieht ein, ber Geist schließt nach ihm zu, und läßt mich im Geheimen mit ihm leben: welch Lobgeton, welch Beugen und Erheben!

- 7. D wie verwahr ich boch bies theure Gut! ich schwaches Hutthen ben so mancher Fluth! \*) Gott Lob! im Fels bes Heils ist Grund geleget, drauf bleibt es stehn, wenn Sturm und Wetter schläget.
  - \*) Matth. 7, 25.
- 8. Ich eß' und trink, und ruh, und spure Kraft, ich lebe auf vom blutgen Bunbensaft; und will mich dir nur regen und bewegen, und alles Denken dir zu Füßen legen.
- 9. Ich hore auf, mein Lieber! rebe du: und Geist bes Herrn, komm du, und siegle zu, und laß ben Bund auf ewig stehen bleiben, und mich getrost das Wort vom Kreuze treiben.

### 1160. met. 97.

Der Othem, ber bie Tobten regt, und Leben in die Glieber trägt, durchweh dir Geist und Leib und Seel, Gemeine des Immanuel: da ist der Segensbecher angefüllt mit Leben, das im Blut des Lammes quillt.

Nn 2 2. Ge=

2. Semeine Gott's, erhebe dich! des Weinstocks\*)
Kräfte regen sich: empfah
das Blut, das Lösegeld für
dich und für die ganze Welt!
das heilge Blut, das theure
Lösegeld für mich, für dich,
und für die ganze Welt.
\*) Joh. 15, 5.

## 1161, mer. 70.

Dut ber Bunden! das Herz beweget sich: zu diefen Stunden hat und genießt man dich! o Herr!
du unbegreislichs Wesen,
laß uns in Kraft beines
Bluts genesen!

## 1162, met. 23.

D daß ben dem Wundens bache doch der Freudengeist erwache, und die ungestörs ten Triebe einer kindlich frohen Liebe.

2. Daß aus unfern Worts und Werfen lauter Lob und Dank zu merken; und die Niedrigkeit und Treue uns fers Herzens ihn erfreue!

## 1163. met. 146.

Du blutger Todesschweiß, der Jesu Leib durchgangen, als ihm das Antlig weiß, die Seele wie erhangen, das herz in einer Preß,

bas Aug in Thrånen war, und er lautjammerndes Geschren Gott brachte bar;

2. Schweiß, ber vom Saupte fleußt, du Tobsschweiß vor ber Stirne!
Schweiß ber es uns beweist, wie Gott bie Sund
erzurne; du bange Marterangst, die seinen Geist erhigt, und sein Gebein burchbrangst: ach beneden uns ist!

3. Bespreng\*) bas Bolk ber Wahl, daß sichs voll Fried und Freude im heilgen Ubendmahl zum ewgen Lezben weibe, an Jesu Fleisch und Blut, das zu dem selgen End, uns, als das höchte Gut von ihm wird zuzgewend't.

\*) Ebr. 9, 19.

## 1164. Met. 11.

Cefu Wunden thun sich weit zu mir auf, sein Blut das schrent: wen da burstet, der komm her! Sessu, ach mich durstet sehr.

2. Blutiger Immanuel! tranke aus der Seitenhöhl meine hochbedurftge Seel, die ich deiner Gnad empfehl!

#### 1165. met. 184.

beilges Blut des Les bensfürsten, der uns durch feine Bunden heilt, und uns, so oft wir nach ihm durs burften, mit feinem Beil entgegen eilt; o ebler Saft, o Lebensquelle! die uns aus Tesu Bunden quilt: wie oft schon hat sich unfre Seele in großem Durft an dir gestillt!

## 1166. Met. 209.

Du unfrer Seelen Leben, Weinftock ber Reben! du wollst den Reben geben den Nahrungsfast, und unsern Seist erheben durch beine Kraft. Wir wollen an dir kleben, nach Wachsthum streben, und in der Gnade leben, die alles schafft.

## 1167. mer. 79.

Lamm Gottes! beine Bunben find noch zu allen Stunben ein offnes Gnabenmeer; und die fich bahin magen, die konnen frohlich fagen, sie gehn von dir niemalen leer.

2. Nimm beine Kreuzesbeute, und drücke sie auch heute an beine blutge Brust, und laß uns an dir trinken, und ganz in dich versinken, nach aller unsrer Herzenslust!

#### 1168, met. 70.

Bergonn uns stundlich, Camm! beine Wundenhohl, dahin sich kindlich gewöhnt hat Leib und Seel: die Speis und Trankgebeih uns fraftig, mach uns zur Dienerschaft recht geschäftig!

2. Ach bind uns vefte ins schone Bundelein, mach uns aufs beste voll Feuer und voll Schein: nimm uns auf beine treue Urmen, und fahre fort mit dem alten Erbarmen!

## 1169, met. 149.

! bie Seligkeit ist groß, und nicht zu beschreiben: sich in Sesu Arm und Schooß so hinein zu gläuben, daß man satt an ihm hat, und doch kindverwöhenet immer nachihm thränet.

2. Uch wie heilfam ist fein Blut! brum bleibt mein Verlangen, aus ber schonen rothen Fluth Tropflein aufzusangen, barnach achzt, barnach lechzt bie bedürftge Seele in ber irdnen Hoble.

3. Freylich, wenn ich auf ihn seh in der Gottesgröße, und auf meine menschliche Sündigkeit und Blöße; fühlt mein Herz Weh und Schmerz; aber sein Verscheiden machts voll Trost und Freuden!

## 1170. mer. 58.

Sott ward im Fleisch für uns offenbar, da die be-Rn 3 stimm= stimmte Zeit kommen war, daß er uns versöhnte durch Lodesleiden, und uns ers wurde die ewgen Freuden

mit feinem Blut.

2. Der Leib, ihm von Gott felbst zubereit't, ist unfre Speise zur Ewigkeit, und sein Blut, am Kreuze zum ewgen Leben fur unfre Seelen bahin gegeben, ist unser Trank.

3. Drum glaubt und befennt man ben Tod bes
Herrn, und zeugt von seinem Blut so gar gern, bas
er zur Verschnung für uns
gegeben: benn alle Gnade,
von ber wir leben, ist uns
geschenkt.

4. Das bleibt uns täglich und stündlich so: wir find bes Herrn, unsers Königs, froh, der in seiner Schöne, der Hochzeitkrone, und den fünf Wunden auf seinem Throne verehret wird.

5. So werden wir einmal den Heiland sehn, wenn wir durch ihn in den Himmel gehn: dort falln die Erlösten ohn Ende nieder, und wiederholen das Lied der Lieder, wom Lösegeld.

6. Lamm! wenn bein Sauflein, fo schlecht es

Saupein, 10 ichecht es klingt, hier fein Te Deum Laudamus fingt; wenn die Gottesharfen gleich noch nicht klingen: mocht man

fich boch aus der Hutte fin= gen: so wohl ift uns!

7. D heilge Gnadenwahl unfers Lamms! heiliges Leiben des Brautigams! heilige Wunden Jesu! der Sunder Chore bringen Andetung und Ruhm und Chre, Gott und dem Lamm.

8. Du hochftes Sut, Lammesblut, bift es gar, beine Genugfamkeit ift uns flar: heilige Besprengung bes Bundesblutes, mach seine Sunder recht gutes Muthes: Hallelujah!

#### 1171. met. 185.

Sloria des Lammes Wunsbenhohlen! von uns, die wir, groß und klein, arme blutbedurftge Menschenseelen und nicht heilge Engel seyn: wenn man ihn hat, schmeckt und fühlt und liebet; wenn er uns sein Fleisch zu essen gibet, und sein theures Blut einflößt: so ist Seel und Leib getröst?t.

## 1172. met. 97.

Dun effen wir das Ofterstamm, das von dem Hims mel zu uns kam; deß Fleisch der Welt das Leben gibt, deß Blut macht uns ben Gott beliebt; wohl jes dem! das sich gläubig zu ihm ihm halt; hier ift, was ewig uns zufrieden ftellt.

1173, mer. 22.

Gott fen gelobet und ge= preift, ber uns zusammen trankt und fpeift mit feinem Fleisch und feinem Blut: bas aib uns. o Berr Gott, zu aut!

## 1174. Met. 29.

Mein Beiland! feit wir angefangen, nach beinem Leichnam zu verlangen, zu burften nach bem Lebens= trant, find wir erft recht por Sehnsucht frank.

2. Das Berg verehret beine Treue, daß bu uns wiederum aufs neue, aus Buld und Liebe, ber nichts gleicht, bein Fleisch und Blut haft bargereicht.

3. Nun bitten wir bich um bas eine: laß jegliches in ber Gemeine, nach Geel und Leib obn Musnahm bein, und bir zur Ehr und Freude fenn!

#### 1175. Met. 151.

Du uns so nahes Wesen! mehr als mans fagen fann, bift bu uns nah gewefen: wir beten bantbar an! o mocht sichs nun beweisen an uns, bag beine Schaar bein Teftament zu preifen voraus erfeben mar.

2. Berg, Geel und Gin= nen schließen fich in die Bun= ben ein, von sonsten nichts zu wiffen, als feiner Tobes= pein; nur Jefus an bem Rreuze bleibt unfer großer 3wed: fein Marterleichnam beize das fremde Leben weg!

### 1176. mel. 146.

Derr Christ! ich banke bir, ich banke bir von Bergen, fur beine Treu an mir, für alle beine Schmerzen, für beinen bittern Tob, fur bei= nen Leib und Blut, womit bu, treuer Gott! mir labst Herz, Sinn und Muth. 2. Uch laß mich nimmer=

mehr, o Jefu! bein ver= geffen: ich habe ja von bir getrunten und gegeffen : nun fen mein Berg und Ginn fo gang von bir erfüllt, baß sich nichts rege brin, als was von bir berquillt! \*

## - 1177, Met. 107.

Mein Jesu, ber bu vor bem &Scheiben, in beiner letten Trauernacht, uns haft Die Fruchte beiner Leiben in einem Testament vermacht: es preifen glaubige Bemu= ther bich, Stifter biefer bo= ben Guter.

2. So oft wir biefes Mahl genießen, wird bein Mn 4 Gies Gebächtniß ben und neu. Man kann aus frischen Prosben schließen, wie brunftig beine Liebe fen. Dein Blut, bein Tod und beine Schmerzen erneuern sich in unsern Herzen.

- 3. Es wird dem Herzen und Gewissen ein neues Siegel aufgedrückt, daß unser Schuldbrief sen zerrissen: und Leib und Seele wird erquickt, da wir Bergebung unster Sunden in deinen blutgen Wunden sinden.
- 4. Das Band wird vester zugezogen, das dich und uns zusammen fügt; die Freundschaft, die wir schon gepflogen, fühlt, wie sie neue Nahrung krigt: wir werden mehr in solchen Stunden mit dir zu Einem Geist verbunden.
- 5. Dies Brod kann wahre Nahrung geben; dies Blut erquicket unfern Geift. Es mehrt sich unser innres Lezben, wenn unser Glaube dich geneußt, wir suhlen neue Kraft und Starke zu jedem dir gefäll'gen Werke.
- 6. Wir treten in genaure Banbe mit beines Leibes Gliebern ein, mit benen wir in folchem Stanbe Ein herz und Eine Seele fenn: ber Geift muß mehr zusam-

menfließen, ba wir Ein Fleisch und Blut genicken.

7. Dein Fleisch muß uns zum Pfande dienen, daß unfer Fleisch (ist Schwacheheit voll) einst herrlich aus dem Staubegrünen und uneverweslich werden foll; ja daß du uns ein ewig Leeben nach diesem kurzen werdest geben.

werbest geben.

8. D theures Lamm! so eble Gaben hast du in diesses Mahl gelegt! da wir dich selbst zur Nahrung haben; wie wohl ist unser Geist verpstegt! dies Mahl ist unster allen Leiden ein wahrer Vorschmack ewger Freuden.

## 1178. met. 1.

Den himmelsvorschmack hab ich schon hienieden, wenn Tesus mich erfüllt mit feinem Krieden.

2. Wenn ich bedurft'ges Schäflein feiner Geerbe, aus feinem Lebensftrom getran=

fet werde,

3. Und er'mir himmels= manna gibt zu effen, damit ich nimmer moge fein ver= geffen:

4. Wie unaussprechlich bin ich ba beglücket, wenn mich sein Leichnam und sein Blut erquicket!

5. Ich lebe nun, und will mich Gott ergeben; boch foll nicht ich, nein, Christus, in mir leben!

6. So lebe bann in mir, bamit man fehe, was Freuben ich mit bir entgegen

gehe!

7. Ich weiß, daß fo wie broben, auch auf Erden, Barmherzigkeit und Guts mir folgen werben.

## 1179. met, 82.

Weil ich Tesu Schästein bin, freu ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, ber mich sehon weiß zu bewirthen, der mich liebet, der mich kennt, und ben meinem Namen nennt.

2. Unter seinem sansten Stab geh ich aus und ein und hab unaussprechlich suße Weide, daß ich keinen hunsger leide; und so oft ich durftig bin, führt er mich zum Brunnguell bin.

3. Sollt ich nun nicht frohlich fenn, ich beglücktes Schäfelein! benn nach biesen schönen Tagen werd ich endslich heimgetragen in des hirten Urm und Schoof: Umen, ja, mein Glück ist groß!

## 1180. met. 14.

Ach was an meiner armen Seel ben Jesu Krenz geschieht, davon nimmt meine Leibeshohl auch einen Gin=

2. Der allereigentlichste Schmerz, ber mich noch manchmal bruckt, ift, wenn nicht immerbar mein herz auf ihn am Rreuze blickt.

3. Geschwister! ihr erlaubt mirs schon, daß ich mich kurz erklar: des Herzens einge Passion,\*) soll Er senn Er nur Er

Er fenn, Er, nur Er. \*) Seftiges Berlangen.

4. Er, der sich seinem Fleisch und Blut nicht vorenthalten kann, spricht zu
uns: habet guten Muth,
seht euren Bruder an!

5. Wir fuhlen bas bekannte Berg von Liebe ganz entbrannt; er hat zum Lohn fur feinen Schmerz auch mich, auch mich erkannt.

6. Mir ist vergeb'n, ich bin verschnt, es geht bem Burmlein gut, mein Herz, bas bankbar brüber thrant, ist nun besprengt mit Blut.

7. Bon aller Herzensbangigkeit, die mich fonst überkam, hat mich sein theures Blut befrept; deß bank ich meinem Lamm!

## 1181. met. 58.

Lamm Gottes, heiliger Herr und Gott! der du uns trosiest in aller Noth, und gibst dich uns selber im Nn 5 Abendmahle: laß uns bis zu dem Vollendungsfaale ben Blutgenuß!

2. Das Blut, so Sesu vergossen ward, schmelzt unser Herze, wenns noch so hart, und macht es zu seinen verwundten Füßen als ein erhisetes Wachs zerssließen, durch seine Gluth.

3. Sein Blut ists Zeichen an unfrer Thur, das halt der Glaube dem Tode für, das ber Seelenwürger uns nicht kann rühren, wenn er und seine Genossen spüren des Siegels Kraft.

4. Wenn eine Seele begnadigt ift, und du, mein heiland, ihr Alles bift, hat
fie Durft und hunger nach
beinem Blute, und nach
bem Leichnani, ber uns zu
gute ben Tod geschmeckt.

5. Wenn wir nur haben ben ewgen Troft, ber bich bein Leben und Blut ge-fost't; und im Abendmahle bie selge Speise und susen Wundentrank auf die Neise zur Ewiakeit:

6. So bleiben wir unverandert froh, schmeden und feben und fühlen so unsern füßen Heiland. Bor fremben Lehren, die uns von dir, Herr, ab wollten kehren, behüte uns!

7. Und wenn ein Engel

vom himmel kam, und sein' Beredtsamkeit mit sich nahm, wollt uns übers Kreuze hinzüber führen; wollten wir nicht mit ihm disputiren, wir bannten ihn. (Gal. 1, 8.)

## 1182, mer. 22.

Wir banken bir, Herr Testu Christ! baß bu bas Lammlein worben bist, und trugst all unfre Sund und Schuld: hilf, baß wir ruh= men beine Hulb!

2. Dein allerheitigsi's Abendmahl erhalt bey uns, Herr! überall; dein Marterleib und theures Blut komm unserm Leib und Seel

zu gut!

S. Wenn ich gleich fterb, fo fterb ich dir: dein Leib und Blut versicherts mir, und wo du bist, da will ich seyn: hilf, Herr! dem schwachen Glauben mein!

4. Hilf uns burchs bittre Leiben bein, bag wir allzeit, gehorsam fenn, und halten uns an beinen Gib, an bein' Berheißung und Wahrheit.

#### 1183. Met. 23.

D bu Berg voll Gnab und Liebe! wer begreifet beine Triebe? beine Gute macht zerrinnen alle, bie bich lieb gewinnen.

2. Du

2. Du wollft uns beym Schlaf und Wachen beinen Tod recht fühlbar machen, daß dein bittrer Schmerz verzehre, was dir widrig an uns ware;

3. Daß bein Todesblick, so milbe, uns zu Menschen Gottes bilbe, die am Marsterleichnam hangen und von beinem Geist empfangen;

4. Daß wir uns dir frohlich uben, nicht das eigne Leben-lieben, fondern Seel und Leib auf Erden dir ein lieblich Opfer werden!

5. Nimm durch alle unfre Chore, Ruhm und Preis und Dank und Chre, bis wir mit den Heilgen droben bich bereinft ohn Ende loben!

# 1184. met. 220.

Sott sey gelobet und gebenedent, der und felber hat gespeiset mit seinem Fleische und mit seinem Blute: das gib und, herr Gott! zu aute. Kprieleison!

2. Herr, durch beinen heilgen Leichnam, der von beiner Mutter Maria kam, und durchs heilge Blut, hilfft du uns aus aller Noth. Hallelujah!

3. Der heilge Leichnam ist fur uns gegeben in Tod, baß wir badurch leben; fein größre Liebe konnte er uns schenken, baben wir fein folln gedenken. Sallelujah!

4. Herr! bein Lieb so groß bich gedrungen hat, baß bein Blut an uns große Bunder thut, und bezahlet unfre Schuld, daß uns Gott ift worden hold. Hallelujah!

5. Gott geb uns allen seinen Gnabensegen, daß wir gehn auf seinen Wegen in rechter Lieb und brüder-licher Treue; daß uns die Speis nicht gereue. Kyriseleison!

6. Herr! bein heilger Geift uns nimmer laß, ber uns geb zu halten rechte Maaß, baß bein arme Chrisftenheit leb in Fried und Einigkeit. Kyrieleison!

## 1185. met. 22.

Die Frucht vom heilgen Abendmahl, dem hochsten Gut im Thranenthal, soll mit das herzlichste Berein ber bruderlichen Liebe senn;

2. Der Liebe, die ber Herr anpries, eh er die Seinigen verließ; um die er so beweglich bat, eh sich sein haupt geneiget hat.

3. D baß er bies fein Teftament noch ganz an uns erfullen konnt! Gespielen! reicht euch Herz und Hand;

fomm

fomm heilge Gluth, komm bald in Brand!

4. Hier ist bas Herz, hier ist die Hand, zur Wallsfahrt bis ins Baterland: seht, daß sich jedes Tag und Nacht auf seine Zuskunft fertig macht!

5. D blieb am Glauben jed's gefund, bis es ben Herrn, für uns verwundt, ber gegen uns vor Liebe brennt, mit seinen Augen

feben konnt!

6. Nun, unsichtbarer Brautigam! für uns gesichlacht'tes Gotteslamm: fomm bald, du, bem noch alle Welt dereinst mit uns zu Fuße fällt!

## 1186, met. 126.

Bu eben biesen Füßen fiel Sanct Johannes hin, die an dem Kreuze büßten für meinen Sündensinn; er fiel dahin, als war er todt vor dem, der allein heilig, vor seinem Herrn und Gott.

2. Ist das mein lieber Bruder, (gedenkt ein arsmer Staub,) der aller Welten Ruder nicht hielt für einen Raub, und ward ein armer Mensch wie ich, und thut so herzoertraulich? er ist es sicherlich!

3. Gemeine, du Geliebte; durch feines Todes Kraft

erst seliglich betrübte, nun frohe Sunderschaft: was denkst du, daß man mit dem Mann, vor dem Johannes bebte, so nahe werden kann?

4. Er fegnet deine Seele an diesem Enadentag, daß auch die Leibeshöhle es mit genießen mag. Das Blut, das aus den Bunden rann, das tränkt dich, und sein Leichnam wird dir zum süssen Man.

5. Er sprach: mein Leib ist Speife, mein Blut ist wahrer Trank; bas glaubten ihm zum Preise bie Junger Lebenstang. Das glaubt und fühlt noch seine Schaar: wir wissen, wie uns immer baben zu Musthe war.

6. Was thut man? fällt man nieber? ach man geht in ihn ein. Wir wissen, bag wir Glieber an seinem Leibe seyn. Das ist die Urt vom Abendmahl, der Schöpfer aller Dinge verbirgt den Gottesstrabl.

7. Semeine! ists geschehen? hat dich bein Freund
geküßt? was hat bein Geist
gesehen? das Schlachtschaf\*)
Tesum Christ. Uch seine
Zukunst in das Fleisch bewahr ihm nun sein Erbe
an Leib und Scele keusch!

\*) Sef. 53, 7.

8. Mun,

8. Nun, bu von seiner Flamme durchgangner Kirzchenleib: bleib bey bem Marterlamme und seinen Wunden, bleib! dies Gnazbenwunder halt dich flein; er ist der Gott vom himzmel: zu Boden, Blutzgemein!

## 1187. met. 23.

Benn wir armen Sunder fonnten fagen, wie die Berzen brennten; wollten wir der Engel Reigen unfre Freude nicht verschweigen;

2. Sondern mit den Cherubinen, und den heilgen Seraphinen, vor des Gnadenthrones Stufen: Heilig, heilig, heilig! rufen:

3, Aber alle Worte waren unserm Herrn nicht gnug zu Ehren: darum geht es in die Tiefe, als ob Leib und Seele schliefe.

4. Singt, ihr obern Chore, Lieder! unfre Gerzen finken nieder. Mann und Haupt und einigs Leben; o was haft du uns gegeben!

5. Mochte man, du festigs Wefen! uns hinfort an Augen lefen, was bey beisnem Offenbaren unfer armes herz erfahren!

6. Ruhe, Geift ber Areuz= gemeine! in bes Bunden= lichtes Scheine; freu bich

8. Run, du von feiner fein, du treue Seele: muh amme durchgangner Kir- bich ihm du Streiterhohle!

#### 1188. met. 10.

Sch eil in Jesu Armen, und bin durch sein Erbars men und seine Leichnamsnahen schon selig ohne sehen.

2. Ich hang an seinen Wunden. Mich in die Marterstunden beym selgen Meditiren so ganzlich zu verlieren.

3. Ist meines Herzens Sehnen; er weiß auch meine Thranen, ach! vor Gebrech und Fehle, nach seiner theuren Seele.

4. Er hat mich armen Kranken, (o felge Friedsgesbanken!) zu seinem Tisch geleitet, und Abendmahl bereitet.

5. Ifts? ja es ist geschehen, mein Geist hat ihn
geschen, er hat sich eingefunden und sich mit uns
verbunden.

6. Wie dank ichs seiner Liebe, die aus dem treusten Triebe, sich, um mich zu erheben, ins Niedrige begeben!

7. Wie bank ichs seinem Herzen, bas so viel herbe Schmerzen für mich, ber sie verschuldet, aus lauter Lieb erdulbet!

8. Wie

- 8. Wie dank ichs feinem Leiben, dem Urfprung meiner Freuden. Wie dank ichs feinem Stohnen und heiß= vergognen Thranen!
- 9. Wie bank ichs seinem Dursten, ba ihm, bem Lesbensfürsten, bie Zung am Gaumen klebte, auf daß mich Kraft belebte!
- 10. Wie dank ichs seinem Sterben! es hilft mir vom Verderben; sein letztes Ungstgetone klingt meinen Ohren schone!
- 11. Du herzvertraute Liebe! entssamme meine Triebe; damit der Mund, der blobe, von deiner Tugend rede,
- 12. Und beinen Tob und Sterben, und Leben zu erswerben, manch hart gebundsner Seele mit Freudigkeit erzähle.
- 13. Es werd an mir gefehen bein Tod und Aufersteben, bein Kampf und Ueberwinden, dein Suchen und bein Finden!
- 14. Uch hefte alle Stunben auf beine heilge Bunben mein Herz und Augen bende, bis daß ich zu dir scheibe!
- 15. Die Tage bes noch bleibens, nicht sehens und boch glaubens, vergehn in=

deß hienieden in Liebe und im Frieden!

## 1189. met. 121.

Den Frieden Gott's zuvor, dem heilgen Sunderchor und den Sunderinnen;
der Wacht am Kirchenthor,
und den Einwohnern drinnen! Friede komm herein!
so wird die Gemein seines
Heils voll senn.

2. Der Vater fegn' und hut des lieben Sohns Gesbiet! blutigs Angesichte erfreu Herz und Gemuth mit deinem Gnadenlichte! Geift! dein Antlig schein über der Gemein und bring Fried

herein!

3. Da nehmt ben Friebenstuß, mit allem Beilsgenuß, nehmt ihn, theure Berzen, vom blutgen Martermann, bem bort bas Berz vor Schmerzen über unferm Bann wie ein Bach zerrann, als er uns gewann;

4. Bom Bater, ber ben Sohn ins Sterben gab vom Thron, ber bes Sohnes wegen, uns, seinen Schmerzenstohn, wie Kinder weiß zu pflegen, und zählt ben ber Schaar, bie bes Sohns ift gar, jedes Hauptes Haar;

5. Dom lieben heilgen Geift, der uns troft't, un= terweift, und bewahrt vorm

Uebel,

Uebel, bem Geift, ber Sefum preift in feiner ganzen Bibel, und im herzensgrund, und burch jeden Mund, bey bem Wundenbund.

6. Wir gruß'n uns von der Zahl der Tesusschästein all, die so hin und wieder zerstreut im Sammerthal sind, wie vergeßne Glieder, denen mans kaum gonnt, daß sie jemand nennt; doch von ihm erkennt.

7. Gemein' ich gruße bich auch ehrerbietiglich von bem heer ber Engel, bas außerorbentlich liebt Tesu Kirchensprengel, als bas Schutgeleit aller Gottesleut

durch die bofe Beit.

8. Nimm auch ben Friebensgruß und einen treuen Kuß, in dem felgen Namenber lieben Heiligen, die vor uns zu ihm kamen, von bem ganzen Reih'n aus den alt = und neu'n, die baheime

fenn.

9. Die Pilger allzumal; ber ewgen Gnabenwahl und bes Worts vom Kreuze erwählte Zeugenzahl, die führten ein Gereize, wären allzumal gern mit auf bem Saal und beym Abendmahl:

10. Um so erfreulicher, bu allein Heiliger! kuffe sie bein Friede: um so gedeih= licher werd einem jeden Gliebe, das sich zu uns hier sehnet mit Begier, der Ges

nuß an bir!

11. Und so erhebet bann, als wie ein Einger Mann, bie verbundnen Kehlen, und stimmet lieblich an, dem Freunde unster Seelen, mansche Melodie voller Harmonie: Er ift ben uns hie!

# Chorlieber.

a) Für alle Chore.

1190, met., 37.

Seil'ge Dreneinigkeit! bie alles machte, die Welt verfohnete, die Heil'gung brachte: ach segne die Gemein burch alle Reihen, und laß sie, groß und flein, vor

bir gedeihen!

2. Die Schaar ber gottlichen Bucht und Erziehung, habe bes heilgen Geifts treue Bemuhung, bes Beilands Enabennah, und die

Be=

Bewahrung bes Baters in ber Boh ftets in Erfah-

rung!

8. Ihr, Gottes in bem Sohn, geliebte Kinder! benn heil'gen Engeln felbst geehrte Gunder; es fegne euch ber Mann, (der alle Segen für euch mit Blut gewann,) sein's Lodes wegen!

4. Er zeig' euch Gotte an, in seinem Buche, daß ihr erlöset send vom Zorn und Fluche; der Later hab euch lieb als seine Kindlein; der Geist bewahr euch vest

im Lebensbundlein!

## 1191, met. 83.

Nindlein! bleibt ben Sesu Chrift, dem sein Geist euch zugeführet; und erfahrt, was er euch ist: daß ihr nie ben Trost verlieret, warum er vom himmel kam, und eu'r Kleisch und Blut annahm.

2. Er ist uns zur Seligkeit Mensch geworden und gestorben; sein Verdienst erstreckt sich weit; niemand ist ihm zu verdorben: er ertöst aus aller Noth, und vereinigt uns mit Gott.

1192. Met. 141.

ihr Kirchenchore! Sefus Chriftus mach euch zu feiner Chre! ihr fend feine Sach: das erfahret felig eure Lebenszeit; und daben wißt frohlich, daß ihr Sunder fend!

2. Sterbt bem Eigenwillen alle Tage mehr; lebt um Jesu willen zu bes Baters Ehr! send zu Christi Sache vom Geist unterstützt, und mit Engelwache Tag und Nacht beschützt!

1193. met. 185.

Laft uns boch von unsern Kirchengnaben, aus unrichtigen Ibeen keine ein'ge, zu bes Ganzen Schaben, irgend vernachläßigen!
last uns unserm Teltsten
Lob bereiten für ein's jeden
Chores Seligkeiten, und mit
Einem Herz und Mund uns
ihm weihn zu aller Stund!

#### 1194. met. 23.

Sesu! bie Gemeine hanget bir am Herzen, und verslanget, daß sie bir nach beinem Nechte ganz zur Freude werden mochte.

2. Gib ihr allen nothgen Segen, alles Licht auf ihren Wegen, alle Gnade treu zu bleiben, und sich burch bie Welt zu glauben.

3. Ja du wollst gesamm= ten Choren, beinem Helt=

ften=

ftenamt zu Chren, Gifer, Rleiß und Treue geben, um Die Bette bir zu leben!

1195. met. 166.

Wir bitten bich, Gott beilger Geift! bu wollft um Sefu halben, wie bu es felbit am beften weißt, uns reingen, schmuden, falben. 26 geuß burch beine Gnas benfraft von feinem Bun= benole in feine Rirche Lebens faft, und beilge jebe Geele!

2. Allmächtiger und mab= rer Gott, du Schopfer aller Dinge; bu mein Berfohner weiß und roth, hilf, daß es wohl gelinge; so mahr bu lebst, so wolln wir dir und feinem andern leben: wirft es uns, bas glauben wir, nach beiner Treue geben.

3. D Bater! nimm bich unfer an; lag bie Gemeine fteben, bis daß wir vollig beinen Plan febn in Erfullung geben, und bis bu fiehst ben schonften Grad ber Beiligung ber Chore, nach beinem gangen Gnas benrath, bem Sohn zur Freud und Ehre!

1196. met. 147.

Erscheine, großer Freund! in beiner Kreuzgemeine! in Rreuzgestalt erscheine,

errette manchen Feinb, an biefen Gnabenffunben, im Steinrit beiner Bunben. bis er mit uns jugleich ift Mitgenoß am Reich.

Dffenb. 1, 9.

2. Und aber fegne bu, mit einem neuen Gegen, auf unfern Gnabenwegen: gib der Gemeine Rub, ben Jungern Liebesblicke, ben Arbeitern Geschicke: fen un= frer Rinder Birt, und un-

frer Gafte Birth!

3. Gib Mannern Muth jum Streit, ben Beibern beine Bulle, \*) den Bit wen Sabbathsftille, ben Jungfrau'n Beiligkeit, \*\*) ben ledgen Brubern Beugung, ben Schulern neue Beugung, bie Banbrer fub: re bu; bie Muden bring zur Ruh!

\*) 1 Detr. 3, 4. \*\*) 1 Cor. 7, 34.

1197. met. 58.

D bu! bef Gute Mund ausspricht: erhebe täglich bein Ungeficht über die Gemeine und ibre Claffen, bag unfre Saufer und unfre Gaffen voll Friede fenn!

2. Wir bitten alle ge= meinschaftlich : beine Barmherzigkeit rege fich über al= lem Bolfe; bas ben uns

0 0 mob= wohnet, (und in beß Herz zen bie Gnade thronet,) mit Salbungskraft.

3. Dein Blut befpreng unsfer ganges Thun; es fen Geschäftigkeit ober Ruhn; und umgib ein jedes mit beiner Nahe, als ob fein fehnliches Augefahe, wervor ihm fteht.

4. Die Lieb' sey über uns das Panier; und beine Gnade sey die Begier deiener Kinder aller; und deine Liebe zund in uns an die Gemeinschaftstriebe der Glieberschaft.

- 5. Die Kinder alle erhalte du in der mit Wachtern umgebnen Ruh; daß
  fie dein genießen, in einem
  Glauben, der sich die Seligkeit nicht läßt rauben,
  und lebt und liebt.
- 6. Der bu die elenden Mägde bein, die so besons ders lieb lässelt seyn: diese Kreuzverlobten, die sich die schenken, und sonst nicht gerne an was gedenken, erzieh für dich!
- 7. Wecke ben frohlichen Dienersinn, und nimm dir ohne Ausnahme hin unfre Junglingsheerde, die du die Jahre, Konig ber Gnaben, der Wunderbare, gegangelt haft.

8. Laß unfer Ch'volk in seinem Geist taglich er=

fahren, was Freude heißt in den offnen Wunden; und wie das starket, wenn dich ein Sunderherz nahe mer= ket, und dein Verdienst.

- 9. Laß in bem Witwerund Witwenreihn, ein's jeden Wandel im Himmel fenn, von woher sie beiner hienieden warten, und dir mit sehnlichen Beugungsarten entgegen sehn.
- 10. Den Kranken in der Gemeine bleib ein treuer Helfer für Seel und Leib, und laß ihre Kräfte erstattet werden, deine Geschäfte zu thun auf Erden in ihrem Theil.
- 11. Die Boten rufte mit neuer Kraft zu recht gefegneter Zeugenschaft: laß fie ihre Straße mit Freusten ziehen, und sich mit vollem Vergnügen muhen in beinem Dienst.
- 12. Laß beinen Segen beständig ruhn auf allem Denken und allem Thun unster theuren Aeltsten und andrer Diener; setze sie sämtlich, blutger Versühener! zur reichen Frucht.
- 13. D bu nie gnugfam geprief'ner Freund! nach bem sichs wirklich so selig weint, baß man gar zu gerne bie Tag. und Nachte alle mit Sehnsucht nach

dir verbrächte, bis in das Grab:

14. Wir sind ein Werk beiner eignen Hand; herzen, an die du bein Blut gewandt; ein vom heilgen Geiste dir zugeführtes und zu was seligem bestinirtes Enabenvolk;

15. Ein Bolk, da jung und alt, groß und klein, ein lautes Zeugniß von dir foll fenn und von beiner Tugend: drum wollst du geben, daß dir Geist, Seele und Leib und Leben zum

Preise fen!

16. Wir bitten herzlich, weils Bitten gilt: gestalt uns allesamt in bein Bilt! daß die Nachbarschaften auch ohne Worte fuhlen und sehn, daß an unsfern Orte ber Heiland sen;

17. Bis beine ganze ersfaufte Schaar, so in ber Stille als offenbar, aller Welt ein Zeugniß ins Herze hefte ber unbezwinglichen Gotteskräfte bes Worts vom Kreuz.

1198. met. 185.

Unfre groß: und kleine Chorfamilien waren ihm gern schone Ros'n und Liljen, daran sich sein Herz erquickt, wenn sein Auge auf uns blickt! 1199. met. 10.

Der Gartner unfrer Grunbe, ben ich am Delberg finde, hat die Gemein gepflanzet, und ihr Gebiet umschanzet.

2. Durch fein getreues Muhen ist sie vor ihm gebiehen, er machet ihre Chore sich immer mehr zur Ehre.

3. Ihm auf die Hande fehen, hat sie gelernt verstehen, und, ohne gleich zu schauen, ihm immer vest vertrauen.

4. Gott geb ihr burch fein Leiden viel Segen, Fried und Freuden; ach burft sie über keinen verslornen Kindern weinen!

5. Was ihm zum Leib und Schmerze noch ein unvestes Herze, das suche er und find es, und seine Liebe bind' es!

6. Damit wir uns erlaben, an jedes Glud und Gaben', und sehn auf ihren Wegen unaufgehaltne Segen;

7. Daß wir an jedem finden ein Herz bewahrt vor Sunden; dem feine Engel fingen: dich foll kein Feind bezwingen!

8. Im Punct vom Gna= benbundlein so ganz ver= wohnte Kindlein, mit de=

Do 2 nen's

ihm Lob gefungen!

#### 1200. met. 23.

Den gesammten Kirchen= choren ihre jungfraulichen Ehren zu erffatt'n und zu erwerben, mußt erft Gott vom Simmel fferben.

2. Alle unfre Chorbemah= rung, aller Chorplan und Erfahrung, Gunderheilig= feit und Freuden fommen her aus Jefu Leiden.

3. Und wir nehmens an mit Danke; wollen als feine Rranke fernerhin, ju Beil und Segen, an fein treues Herze legen: 4. Daß der Sinn des

Lamms Sinn gleiche; und burch feine Marterleiche Geel und Leib und Geift auf Erden unbeflect erhalten merben :

5. Daß er uns mit Ma= men fenne, jegliches fein Schäflein nenne, und in feinem Tod und Leiben uns aufammen laffe weiben!

#### 1201, met. 106.

Mus Jefu Leiden zu ftu= biren, mas fur uns heilfam ift und gut, und wie man foll fein Berze zieren mit fanftem und mit stillem Muth, bas bringt gewiß

nen's ihm gelungen; fo wird fur Rirch und Chor bie lieblichste Gestalt hervor.

## 1202. met. 215.

D großes Evangelium: Gott ift im Fleisch erschie= nen, die Menschen als fein Eigenthum durch fein Blut zu bersuhnen! o daß nun jegliches Gefchlecht sichs recht zu Nute machen mocht, was er fo faur er= worben, da er in unfer Elend fam, was wir ver-schulbet auf sich nahm, und uns zum Beil geftorben.

## 1203, mel. 1.

Berr! beine Blutgemein und ihre Pflangen, die bringe boch je mehr und mehr zum Ganzen!

2. Du, ber bu unfre Rinder haft gefunden: ach! schließe fie in beine

heilge Wunden.

3. Gib jebem Chore, bei= ner Wunden wegen, ben ihm besonders zugeborgen Segen.

4. Die Knecht und Magbe, bie bir follen bienen, grund allefamt recht vest auf bein

Berfühnen:

5. Gib daß fie nie ben ihrem Werk ermuben, und mitten im Gerausch gib ihnen Frieden!

6. Den

6. Den Kranken wars tern machs zur Freud und Segen, ben Tag und Nacht zur Hulfe sich zu regen.

7. Die Kranken lehr, o Urzt! auf alle Weisen, auch durch ihr Krankseyn beinen Namen preisen.

8. Die Pfleger beiner Armen, Blod- und Schwachen lehr immer gut- und felge Arbeit machen.

9. Denk auch der Boten, die durch Wind und Wellen den Nationen gehn

von dir erzählen.

10. Du, dem als Knech= te dienen alle Dinge, gib, daß dein Zeugenheer viel Kruchte bringe.

11. Und daß es dir zum Lob für dein Bersühnen, in seiner kleinen Kraft, froh moge dienen!

## 1204. met. 70.

Du unfer Leben! bu uns fre einge Kraft: wir, beine Reben, haben sonst keinen Saft, als ber aus beinen Wunden sließet, den unfer Berze von dir genießet.

2. Herr! wir find beine! baher sich alle Seel'n in ber Gemeine dir gläubig anempfehl'n; und du wirsts niemals mangeln lassen, mit neuer Gnade uns anzyusassen.

3. Gib allen Mannern ben heldenhaften Muth, der auf Bekennern der ersten Zeit geruht, ja gib uns, wie bein Zweck gewesen, an ihnen allen bein Bild zu lesen.

4. Du blutge Liebe! segne das Weiberchor; burch beine Triebe zeuch ihr Gemuth empor: verborgen dir im Geist zu leben, musse ihr Ziel seyn, wor-

nach fie ftreben!

5. Ihr ledgen Brüder! mit ganzem Zeugensinn gebt Geel und Glieder zum Dienst des Heilands hin; last seinen Tod und bittre Schmerzen nicht einen Augenblick aus dem Herzen!

6. D welch ein fchoner, o welch ein felger Stand, ganz bem Berfohner ber Welt fenn zugewandt; drum gebe fich ber Jungfernzreigen Jefu mit ganzem Gemuth zu eigen!

Gemuth zu eigen!

7. Fried und Vergeben fen in der Einsamkeit der Witwer Leben, der Witwen Troft und Freud, und seine Nah erquicke bens de in allem innern und außern Leide!

. 8. Du fleine Heerde, bu liebe Kinderschaar! ein jedes werde bem Lamme ganz und gar zu einem Opfer

Do 3 über=

übergeben; der Gottesfriede woll euch beleben!

9. Mein einzigs Flehen ist für mein Volk und mich: o möcht ers sehen durchaus gedeihn für sich, und daß sich bald zu seinen Wunden Seelen die Menge herzugesfunden!

#### 1205. met. 22.

Gemeine! o wie gonnt mans bir, wenn bu ihm wirst zur Ehr und Zier, und wenn die Liebe Tesu Christ recht ben bir angewendet ist.

- 2. In bieser legt'n betrubten Zeit, hat Gott so
  Dertlein bir bereit't, wo
  bich sein Geist in heilger
  Still in alle Wahrheit leiten will;
- 3. Da er die Schästein selbst sortiet, sie in besondre Hurden führt, und jedem Theil, nach seiner Art, den Weg zum Wohlseyn offenbart;
- 4. Wie jedes Glied von Jesu Braut, die ihm verlobt ist und vertraut, ihm unbesteckt von dieser Erd und reine zugeführet werd.
- 5. Das ist der Zweck ben unfern Chor'n: o lagt uns seine Treue ehr'n; send ganz zu seiner Absicht da: er führt sie aus, Hallelujah!

1206. Met. 79.

Mit einem zarten Sehnen, mit vielen Gerzensthranen preist die erlöste Schaar ben blutigen Versühner, und heilgen Kirchendiener, ber fur uns Burg und Opfer war!

- 2. Du', außer Zeit und Jahren, bist Aeltster unfrer Schaaren; bu warbst ein Mensch wie wir, kenn'st Herz, Sinn und Gebanken, und weißt wohl, wie bem Kranken zu Muth, und was ihm aut ist hier.
- 3. Man sett bein wahres Daseyn so veste als bein Nahseyn, und unfre Ueltssten stehn nur da, bein Umt zu preisen, die Seel'n auf dich zu weisen, nicht daß sie beinen Platz versehn.
- 4. Ein jedes geht directe mit kindlichem Respecte stets auf dich selber zu; und du breitst beine Hande aus über alle Stande: du auserkorner Bruder, du!
- 5. So nimm dann mit Erbarmen uns all in beine Armen, und segne jedes Chor; theils sinds getröst'te Herzen, theils fühlen ihre Schmerzen und weinen dir ihr Elend vor.
- 6. D baß boch jeder Reisgen im Denken und Bezeis

gen bir Chr und Freude bracht! ach fegne Jung und Ulte, und beine Gnade walte fort über jeglichem Gesichlecht!

7. Du wollst uns allen geben, bu allerliebstes Leben! ben feuschen Gnabenstranz, ber unfre Seelen schmude unb alle unfre Blide; mit einem Worte, mach uns ganz!

8. Nun erstgeborner Brusber! bu Meister an bem Ruber bes Schiffleins ber Gemein: ba haft bu Berz und Banbe, bag wir bis

an das Ende wolln beine treuen Seelen fenn.

9. Fang immer an von neuen bich über uns zu freuen, vergib was wir versehn; salb uns mit neuer Gnade auf unserm Kirchenspfade! und thu mit unsern Engeln \*) schon!

\*) Den Dienern ber Gemeine.

10. So wird bein Lob auf Erben burch uns ver= mehret werden; so bringt bir jedes Chor und jegliches Gemathe, von beiner Treu und Gute erfüllt, ben schön= sten Dank bavor!

# b) Fur die Kinder.

1207. Mel. 151.

Du Schöpfer unfrer Seele! fen von ber Kinder Geift, wie's in ber irdnen Soble nur möglich ift, gepreift fur alle beine Treue, die du an ihn'n gethan; ach nimm bich ftets aufs neue in Gnaben ihrer an!

#### 1208. met. 22.

Du mein und unfrer Kinber Freund, ders doch am besten mit uns meint, der du der Allgnugsame bist, und dem keins zu geringe ist: 2. Ich bring sie dir mit einem Kuß auf deinen durchgegrabnen Fuß, ich kuffe die durchbohrte Hand, die schon so viel an sie gewandt.

3. Uch bein gefalbter Prieftermund ber fusse sie zu biefer Stund; laß alle unfre Kinderlein durch bein Berbienst gefegnet seyn!

4. Laß sie verbringen ihre Zeit mit die in Herzvertraulichkeit: du liebest uns doch gar zu sehr, drum schämen wir uns immer mehr.

5. Den Kindern schenke Kinderfreud, Kraft deiner heilgen Kinderzeit, und jed's

Do 4 voi

von ihnen werb gewahr ber Salbung eines beiner Jahr.

6. So sollen die Ummunbigen den Tod des Herrn verkundigen, und daß du, der am Kreuz erblaßt, Himmel und Erd erschaffen hast.

# 1209. Mel. 141.

Seligs Chor ber Kinder, Lieblinge bes Herrn! er, ber Freund der Sunder, sen euch niemals fern mit den Lieblichkeiten seiner Wundenmaal, und mach euch zu Leuten seiner Gnadens wah!!

2. Das ist Jesu Freude, Kinderlein zu sehn, die in fetter Weide seines Wortes gehn, die sein herz dagegen suchen zu erfreun, und so seiner Segen stets gewärtig sen.

3. Ihr vom Mutterleibe schon dem Herrn geweiht: jegliches bekleibe zu der Seligkeit durch das Blut der Wunden, ben der theuren Schaar, die er hat gefun-

ben; fend fein ganz und gar!

4. Sesu Geist entzünde euer Herz und Sinn, und sein Blut verbinde euch stets mehr an ihn; daß euch seine Gnade nie entzogen werd: benkt, was für ein Schade! wenn ihr die verlört.

5. Fallet ihm zu Kußen: und er blid euch an; sucht ihn zu genießen, wie ein jedes kann! bittet ihn bethrånet um das höchste Gut; send ihr doch versöhnet durch sein theures Blut.

#### 1210. Mel. 20.

Sesulein! man kann es lesen, daß du auch ein Kind gewesen, und daß wir durch dich genesen, die wir gar verdorben sind.

2. Und darnach so steht geschrieben, daß du Kinder pflegtst zu lieben, und hast immer drauf getrieben, daß man sie dir bringen sollt.

3. Du warst felber auch ein Kindlein, und lagst in geringen Windlein: Jesu! bind ins Lebensbundlein unfrer Kinder Seelen ein!

4. Wasche sie in beinem Blute, halt ben Kindern viel zu gute, was aus einem schwachen Muthe und aus feiner Bosheit kommt.

5. Wie du es fur sie besichieben, Jesu! so laß sie hienieben! ober nimm sie heim in Frieden in das Reich ber Kinderlein!

6. Lag boch alle beine Aleine, Lamm! in beinem Blute reine und ben beines Lichtes Scheine ihre Tage frohlich fenn!

1211.

#### 1211. met. 215.

Das Jesuskind so gnabenreich ist in bie Welt gefommen, ihr lieben Rin= ber! auch fur euch zu eurem Troft und Frommen. Dies foll und in ber Gemein, immer gegenwärtig fenn; Gott Cob, bag wir funden, Chriffnacht und die Paffion zu befing'n in Ginem Ton alle Lebensstunden.

2. Das bat bann ein Rindelein mit Jefu gemei= ne? merkts! ein kindlich Bergelein, ein fferbend Ge= beine, wenn es lernet, flei= Big fenn, leiblich wohl und ubel fenn, wie's fo geht hienieden; barin find bas Jesulein und die kleinen Rinderlein gar nicht unter= fchieden.

3. Aber lieben Chriften: leut! lagt euch auch fein fagen, was bas fur ein Ber= zeleid, wenn ein Rind Behagen trägt an Ungebrochen= beit, wirklicher Leichtsin= nigfeit, Wilbbeit im Geblute: hat bann unfer Jefulein auch bamit etwas gemein? en daß Gott behüte!

4. Rein! bas Jesustin= belein, wußte nichts von Gunde, hatte auch fein Funkelein, braus fo mas entstunde; aber ihr send Sunderlein, da die bofen Kunkelein leichtlich fangen fonnen. Batt ein Rind gern lebenslang einen froh= und felgen Gang, mußts nach ibm nur brennen.

5. Jefus fdid fein Flamm= lein ber, bas im Bergen zunde, bas bas Berge nicht verzehr, und verbrenn die Sunde! heiligt euch ihr Jungfraulein, bis ihr ihn konnt holen ein, mit Bergen voll Klammen. Wer ift Brautgam? Jefulein; wer find feine Jungfraulein? wir alle zusammen.

#### 1212, Met. 122.

D herre Jesu Christ! ber bu erschienen bift ein freundlich und frommes Rind, ganz rein, ohn' Schuld und Sind; wir Rinder begehren, du wolleft uns beine Gut anabiglich aewahren!

2. Berleih, o Menfchen= fohn! daß wir so wie du, thun, fragen und lernen mit Luft, was du befohlen haft; die Wahrheit erken= nen, und mit Bergen, Mund und That bich getroft be=

fennen.

#### 1213. Met. 1.

Du um die Kinder bochftbeforgtes Kindlein, gefegne D 0 5 fie fie auf jedes Lebensstund=

- 2. Uch zeuch sie täglich an mit neuer Gnade; so ist nur Segen ba, so weicht ber Schabe.
- 3. Nimm sie, bu Freund ber Kinder, mit Erbarmen, in deine für sie immer offne Urmen;
- .4. Und halt fie vest, daß fie kein Teufel raube, und daß ihr Herz dich lieb' und an dich glaube!
- 5. Bereite bir ein Lusts
  spiel beiner Augen, selbst
  an ben Kleinen ben uns,
  bie noch saugen;
- 6. Auch an den Kindern noch im Mutterleibe, daß keines von dir unbegnadigt bleibe.
- 7. Gib benen Kindern auf der Mutter Urmen, daß sie von deiner Wundengluth erwarmen.
- 8. Laß bas Geton von beinem Blute schallen aus benen, bie anfangen was zu lallen;
- 9. Und wenn sie ordentslich was sagen konnen, laß sie nichts liebers, als den heiland nennen.
- 10. Mit einem unauss sprechlichen Empfinden bankt dir ein Kinderherz, bewahrt vor Sunden:

11. Drum, wenn fichs Denken ben ben Kleinen findet, und Reizung zu ber Sunde mit verbindet;

12. So brauche du, o Beiland! beine Krafte, zer= ftor in ihnen alle Feinds=

geschäfte!

13. Beug ihre Seel in Staub zu beinen Fugen, und laß bein Blut zum Segen auf sie fliegen!

14. Sen ihnen immer fühlbar gegenwärtig, und mach sie dir zu aller Absicht

fertia;

15. So wirst du Freude sehn an bem Beginnen ber kleinen Sunber ober Sunberinnen.

#### 1214. met. 14.

Sch bin ein kleines Kindelein, und meine Kraft ist schwach; ich wollte gerne selig senn, und weiß nicht, wie ichs mach.

2. Mein Seiland! du bist mir zu gut ein Kindelein gewest, und hast mich durch bein theures Blut von aller

Noth erloft:

3. Mein liebster Heiland! rath mir nu, was ich zur Dankbarkeit für alle beine Liebe thu, und was bein Herz erfreut?

4. Ach nimm mein gan= zes Herz dir hin, nimms

lieb=

liebster Jesu! an; ich weiß boch, daß ich deine bin, du theurer Schmerzensmann!

5. Du hast mich in der Taufe ja mit beinem Heil bekleidt, und eh ich etwas wußt und sah, zu beinem Kind geweibt.

6. Bewahr mir nur mein Berzelein, vor allem was bes flectt, du hafts gewaschen, halt es rein, verhüllt und

augebecft.

7. Müßt ich noch lang hienieben fenn, und nahm an Sahren ju; fo hilf du, Berzensjesusein! daß ich dir auch was thu.

8. Und wenn ich nun im Bund ber Tauf gewandelt feliglich, so schließe meinen

Gnadenlauf, und kuß und hole mich.

## 1215, mer. 16.

Blick in Gnaben auf uns nieber, heiligs Kind, Immanuel! dir gehoren unfre Glieber, dir gehoret jede Seel:

2. Du lagft für uns in ber Wiege, gingst für uns am Gängelband; und wie manche Enadenzüge hast du schon an uns gewand!

3. Laß uns weiden in den Freuden deiner Kindheit, Jesu Chrift! lehr uns ftundlich treu und kindlich fenn, wie du gewesen bift. 4. Lag uns immer vor bir schweben, sterben aller Eigenheit, sterben allem Widerstreben, sterben aller Wichtlichkeit,

5. Sterben allem Fleis fchestringen, Ungehorfam, Beucheley, sterben allen bos fen Dingen! Amen, daß es

also sen!

## 1216. met. 22.

Du edles Kindlein, Jesu Chrift! der du unser Heit und Trost bist: wollst beinen Geist und Kindern schenk'n, und's Herz nach beinem Willen lent'n.

2. Daß wir die Zeit unsfrer Jugend mit dir zubrinsgen in Tugend; und also folgen dein'm Beispiel, thun, was bein lieber Bater will.

#### 1217. met. 15.

Lamm! so heilig, rein und gut: bein' unbesleckte Jugend, und bein fur uns vergosnes Blut helf uns zur wahren Tugend.

#### 1218. Met. 14.

Mein Heiland! du gewefnes Kind! ich bitt dich inniglich: komm, mache diefe Schaar wie dich, so viel als ihrer find!

2. Ein

2. Ein Ding, bas mich am meiften ubt, ift: wie's boch möglich ift, daß eine Seele Jefum Chrift nicht über alles liebt?

3. Ihr Kinderlein, verfteht ihr mich, wovon die Rede ift ? fragt felber: ob ihr Jefum Christ lieb habet inniglich?

4. Bort meines eignen Bergens Ginn: ich fangs von neuem an, als hatt ichs felbft noch nicht gethan, und geb mich kindlich bin.

5. Berr Jefu! diefe gange Schaar, bie foll mein Beuge fenn: ich mare gern ohn Musnahm bein, und

gebe mich bir gar.

6. Salb uns mit beinem Freudenol, fo viel der Glieber fenn: wir raumen bir uns alle ein, mit Beift und Leib und Geel.

## 1219, met. 121.

Thr Kinder! ist euch weh nach Jefu lieber Nah? nach bem treuen Lamme, bas fich fur euch ergab dem rau= ben Kreuzesftamme, untern Richterstab, bis zum Tod ins Grab? schlagt euch ihm nicht ab!

#### 1220. met. 39.

Derr Sefu! bein Bolk, bas bir lieb ift, begehret,

daß du bich ber Kinder, bie bu ihm bescheret, bie bu ihm als Pfander ber. Gnabe gegeben, erbarm'ft und fie fegnest zum ewigen Leben!

2. Lag fie als bein Ci= genthum von uns erziehen, und jedes burch bein Ber= bienft grunen und bluben, nach beinem geheiligten großen Erempel; wenns Beit ist, so mach sie zu . Dienern im Tempel.

#### 1221. met. 70.

Momm, beilger Meifter! besuch das Kinderchor: die beilgen Geifter, bie Bacht an ihrem Thor, die wer= ben sich gar berglich freuen, wenn bu fie bir willft gum Tempel weihen!

2. Ihr lieben Bergen, du liebes Rindervolf! bes Beilands Schmerzen und's Muhn der Zeugenwolf euch in bem rechten Fach zu feben, follt euch niemals aus bem Ginne gehen!

3. Ach gebt euch alle bem theuren Schmerzens= mann, ber euch vom Falle und Fluch befregen kann: laß euch in euren garten Jahren in feine Bunden binein verwahren!

4. Fallt vor ihm nieder mit tiefgebeugtem Ginn;

und Herz und Glieber gebt ihm zum Opfer hin; weint um Bergebung eurer Gunben: so sollt ihr allesamt Gnabe finden!

5. Die ihr noch ferne von Sesu Sinn und Herz; er hatt euch gerne, er suchet euch mit Schmerz: kommt immer, kommt zum Freund der Kinder, werdet noch beute erlösse Sünder!

6. Ach schämt euch herzelich, daß ihr so träge seyd! und fleht ihn schmerzlich: daß er zu seiner Freud euch woll auß Gnaden seelig machen, und euer Seeligseyn treu bewachen.

7. Du Mann der Schmerzen, bring sie boch allzumal nach beinem Herzen zu beiner Gnadenwahl, das ist, zu beinem Bund im Blute; zähl sie zu beinem erkauften Gute!

#### 1222, met. 79.

Du blutverwandte Liebe! errege deine Triebe in unsfern Kinderlein: du Freund der armen Sünder, nimmst ja das Heer der Kinder auch gerne in dein Reich binein.

2. Dein Blut, bas bu vergoffen, komm über fie gefloffen und mach fie neu und rein, auf baß fie Got-

tes Kinder, des Fleisches Ueberwinder, dir, Erstges borner! ahnlich seyn.

3. Hort Kinder! alle Weite und Tief und Hoh und Breite der ganzen Gottesgnad, ist in des Beilands Wunden zu sinden alle Stunden: da holt, was jedes nothig hat!

4. Ein's jeben Bienleins Munde steht offen Sesu Wunde: ist eines unter euch, das gerne wollte trinzfen, und inniglich versinzen, das fomme nur, und komme gleich!

5. Kommt alle, kommt ihr Sunder, und grundvers dorbne Kinder, und fallt vor seinen Fuß, und fleht mit Liebesthranen und aufgeregtem Sehnen, um einen unverdienten Kuß.

6. Zugleich bitt't ab von Herzen, und mit wahrhaftzgen Schmerzen, daß ihr nicht mehr geliebt, und ihn wol gar betrübet, ber euch so sehr geliebet, und noch sein ganzes Herz euch gibt.

7. Wie ist er euch so gunstig! ach liebt ihn alle brunstig, wie seine Blutgemein, und gebt ihm Herz und Hände, daß ihr bis an das Ende wollt sein' und keines andern seyn.

8. 3ch

8. Ich seh bie offnen Armen, vom ewigen Ersbarmen: da nimmt er uns hinein, befrevet uns vom Fluche, und schreibt es an im Buche, daß wir nun Kinder Gottes seyn.

9. Nun, innig guter Heiz land! du hast uns alle weiz land als falt und todt gez fannt: mach unste Kinderz chore zu beiner Freud und Ehre, und gegen dich in

Lieb entbrannt!

#### 1223, mel. 14.

Shr lieben Kinder! die Begier nach eurem Heil macht fatt: wenn, heilger Geift! gelingt es bir? und wenn wird Tesus fatt?

2. Wars möglich, bag wir euch noch heut als selge Kinder sahn, so wurben uns vor Dankbarkeit

bie Mugen übergebn.

3. Ach komm von Tag zu Tage nah'r, du füßer Herzensgast! Herr Sesu! ruh nun schon nicht eh'r, bis du sie alle hast!

1224. met. 58.

Wir banken kindlich, Gott heilger Geift! der du uns führest und unterweist, daß du unfrer Kleinen nicht wirst vergessen, die dir zu Füßen bisher gefessen, but Rinderfreund!

2. Wir freun uns beiner gewaltgen Kraft, die mehr als Worte bey Kindern schafft, die wirds noch vollenden was angefangen, und was wir alle so sehr verlangen; o mach sie ganz!

3. Du heilger Meister! ber Gott von Art, ber ein Sast in ber Welt für uns warb, bem bu alle Kinder pflegst zuzuführen: öffne auch bir ben uns Thor und Thuren; fehr ben uns ein!

4. Mach uns dem Kinde für uns zum Lohn, mach uns zu Steinen in seiner Kron; mache jeden Winztel in unserm Hause voll von durchdringendem Enadensause, voll Geist und Keu'r!

1225. met. 141.

Da find beine Kinder nach Gestalt und Art: wir sind arme Sunder und sind weich und zart; auch ists eine Sache, dran kein Zweisfel ist: wir sind unterm Dache, wo du Wächter bist.

2. Mache beinen Kleinen täglich Kinderfreud: und laß uns auch weinen über unser Leid, daß wir noch nicht immer recht gehorsam seyn; o was ist wol schlim=

mer?

mer? was macht großre

Pein?

3. Inniglieber Heiland! schau auf unser Chor; ach! es kam uns weiland sehr verberbet vor: wurds doch täglich besser, dein Herz zu erfreun; laß uns niemals größer als an Gnade sen!

## 1226. met. 4.

Mein einziges Gut! mein Leben und Muth, mein Alles ist bein, und siehst du was fremdes, mach mich bavon rein!

2. Ein jegliches Kind, bas sich hier besindt, ist bir ja geweiht; du hast auch schon manches aufs beste

bereit't.

3. Du Kinderfreund bu, wir trauen dirs zu, daß sie noch einmal dich werden erfreuen in größerer Zahl.

4. Ein jegliches Reis bas wird ja mit Fleiß ins Erdreich gesetzt, und keines bavon wird geringe geschatt.

5. Ein Schritt ist gethan: ihr Kinder wohlan! hr send auf der Spur, es ist schon die rechte, behaltet sie nur.

6. D! bag man euch hor, bem Heiland zur Ehr, bag euer Begehr auf ihn geh, und feine holdselige gehr!

7. Run, Herr! bas fen wahr: die unmundge Schaar von beiner Gemein, foll beine fenn ewiglich, beine, nur bein!

1227. Met. 39.

(Frage:) Shr Kinder! wo send ihr unsehlbar gesborgen? wo kann man Unsmundge am besten versforgen? (Untw.) Geborgen sind wir in dem blutigen Schreine, versorgt in der Pslege der heilgen Gesmeine.

2. (Fr.) Was hort man, was fagt man, was fingt man in Stunden? (U.) Da hort man, da fagt man, da fingt man von Wunden: und follen die Herzen in Liebe entbrennen; so braucht man uns nur Jesu Wunden zu nennen.

zu nennen.
3. (Fr.) Was habt ihr bann alles am Heiland gesfunden? (U.) Es hing unsfer Schöpfer am Kreuze voll Wunden, hat Wunsben in Seite, in Händen und Füßen; den Rücken voll Striemen, sein Haupt

war zerriffen.

4. (Fr.) Für wen mußt er alle die Marter empfinz ben? (A.) Für aller Welt und auch für unsere Sünzben. Drum ward er ein

Dpfer=

Opferlamm, und ift geftor= ben, und hat uns die Gnabe mit Blute ermorben.

5. (Fr.) Was ift nun ber Rinder ihr liebstes auf Erben? (U.) Des Beilands fein Schäflein und Taublein zu werden: fo Schaflein bie baben bann ewige Weide; fo Zaublein im Felsenris Rube und Freude.

6. (Fr.) Wird Satan und Eigenwill nichts baben ftoren? (21.) Wir durfen ben beiligen Beift nur ftets boren, der wird bafur for= gen, daß wir nicht abkom= men vom Beiland, der uns in ben Schut hat genommen.

7. (Fr.) Wenn aber bie Rinder fein Berge betruben ? (U.) Er hort darum boch noch nicht auf uns zu lie= ben; und wenn wir nur wie= ber bas Kinderherz finden; vergibet ber Beiland uns Rindern die Gunden.

8. (Fr.) Es fommen doch aber die Kinder zu Sah= ren: wer kann sie dann im= mer so findlich bewahren? (U.) Je alter wir werden, je fleiner wirds Berge, wenns groß wird, bemuthigts bes Beilandes Schmerze.

9. (Fr.) So habt ihr bann hier schon bas ewige Leben? (U.) Ja wol! benn er nimmt nichts, was ein=

mal gegeben; und fein und bes Vaters Sand lagt uns nicht fahren, ber beilge Geift pflegt uns, bie Engs lein bewahren.

10. (Fr.) Was wollt ihr bem Beiland zur Dankbars feit geben? (U.) Das Berg foll in feinem Berdienfte nur leben; will er uns zu Beugen ber Wunden bereiten, fo wolln wir ihm bienen. auch unter ben Beiben.

11. (Fr.) Wenn aber die Kinder die Butte able: gen? (U.) Im Mamen bes Lammleins! ift bas nicht ein Segen? Muf ewig zu ruben im Steinrig ber Tauben; zu fehn und zu haben, bas, was wir ist glauben.

12. Mun. wenns euch au thun ift um felige Stun= ben; fo bleibet als Bienlein benn blutigen Wunden, und lagt die Taufanade fein schalten und malten: so follt ihr ftets mehr Rirchenanaben erhalten.

## 1228. mel. 14.

Gin jedes Rind in ber Gemein, foll beren Mitge noß und feliger Theilhaber fenn an ihrem Gnabenloos.

2. Drum theilt ber Berr voll Beil und Enab, weil er- die Kinder liebt, auch ihnen gern von Grad zu

Grad

Grad bas mit, was er uns gibt.

- 3. Wenn sie sich kindlich ihm empfehln, und gern sein eigen seyn, so sind sie burch bes herrn Erwähln schon Glieder ber Wemein.
- 4. Wenn er sie beg versichert nu; was muß ihr Herz ba fuhln? es geht auf lauter himmel zu, um sei= ner Wunden willn.
- 5. Und wie wirds erft in Jukunft fenn dem Kind der Gnadenwahl, wenn Jefus felbst geht zu ihm ein, durchs heilge Abendmahl.

6. Uch lieben Kinder! bankt dem Berrn für feine Freundlichkeit, und werdets inne, wie so gern er Kinzber benedent!

## 1229. met. 185.

bu, aller hulfsbedurft=
gen Sunder Heil und Eroft,
herr Jesu Christ! ber du
auch besonders auf die Kin=
der gnadenvoll gerichtet
bist: laß sie boch in Theis
len und im Ganzen, durch
bein Blut, zu fruchtbarlischen Pslanzen ber Gerechstigkeit gedeihn, die zu deis
nem Preise seyn!

# c) Fur die großen Anaben.

1230. met. 37.

Wenns unfrer Knaben= schaar so gut soll werden, zu seyn, wie Sesus war, auf dieser Erden; so muß sie das Berdienst des heilgen Knaben zum selig= sten Gewinnst im Auge haben.

2. Das muß man speciell zum Trost und Frommen, fur Geist und Leib und Seel geschenkt bekommen, und diesen Heilsgewinn als Kind annehmen, oder sich zu dem Sinn zurück bequemen. 3. D bag wir Kindlein feyn und bleiben mochten, die bloß mit selig seyn die Zeit verbrächten; so wärn wir glücklich dran, und führten eben mit Christo ansgethan ein himmlisch Leben.

4. Allein, man lerne sich nur grundlich kennen, was inn- und außerlich ein Mensch zu nennen: unsehlbar werben dann Leib, Seel und Sinne des in uns wohnens den Verderbens inne.

5. Wohl dem, ber sich nur nicht babey verweilet, vielmehr mit Zuversicht zum Heiland eilet, und weint

Pp fich

fich aus ber Noth ins Glaubensleben beff, ber fich in ben Tob fur uns gegeben!

Gal. 2, 20.

6. Er fann barmbergia fenn, und fehr geduldig: gesteht mans ibm nur ein. und gibt fich schulbig; so ist ber Troft nie weit: bas Freudenole feines Berdienftes weiht Geift, Leib und Geele.

7. Er hutet, forgt und wacht, daß das Gemuthe fein bos Berftandnif macht mit unfrer Butte; und ift zum Wunder aut, ben allen Schwächen, die manchmal unfern Muth wolln unter=

brechen.

8. Wenn man es ihm nur flagt, und, was uns hindert, fein offenherzig fagt: gleich wirds gemin= bert. Und so wird endlich boch fein armes Rrankes. ben allem Elend noch voll Lobs und Dankes.

9. Er wischt die Thran= lein ab; er bebt und traget, bis daß man uns ins Grab gur Rube leget; und lågt das Sterbgebein auch in der Erden noch voller Soffnung fenn, ihm gleich zu wer=

ben.

1231, Met. 23.

War es nothig, daß die Knaben große Zeugentriebe

haben ober Proben mußten zeigen; wurden fie wol muffen schweigen:

2. Uber wenns auf Jefu Leiden, als die Urfach aller Freuden, und ben Frieden Gottes kommet, wo uns nichts als In a de frommet,

3. Wo es Suld gibt ohne. Muhe: fommt aufs Anab= lein der Marie unfer ganzer funderhaft= Knabenhaufen

froh zugelaufen.

4. Beilger Geift! ber Reuschheit Krone bleibt allein Mariens Sohne, ber im Thron der Ewigkeiten Ba= ter ift von allen Zeiten :

5. Doch zum ewgen Un= gebenken, daß Gott wollt bies Knablein schenken, bas im armen Menschenorden ohne Sund uns gleich ift morden.

6. Beilge unfre Anaben= schaaren, in den bedenklichen Jahren; um bes Gingen Knaben halben wollst du

alle Anaben falben!

7. Und damit, so lang Gemeinen in ber Kreuzge= stalt erscheinen, nicht ein ei= nigs Anabenherze Jefu Anabenfinn verscherze;

8. Go gib jedem zum Bermachtniß, dem Rind Jefu zum Gedachtniß, und von feiner Menschheit me= gen, bie burch ihn erworb= nen Gegen!

1232

1232. mer. 10.

So folln auch die Unmundgen den Tod des Herrn verkund'gen, und den unfundgen Anaben allzeit vor Augen haben.

1233. Met. 22.

The lieben Knaben allzusmal! hort! wie's mit euse'n Driginal, bem menschsgewordnen Sesu Christ, in euren Sahr'n gegangen ist:

2. Er wuchs, und nahm in jedem Ru an Alter, Gnad und Weisheit zu, ward ftark im Geift, und war nachstem bey Gott und Menschen angenehm.

3. Das ist für unfre Anabenschaft gewistlich voll Berdienst und Kraft; er hat dadurch auch eure Zeit gefalbt, gesegnet und geweiht.

4. Ihr fend zwar von Natur nicht rein, das bilbe fich kein Knabe ein! auch fehlt euch Weisheit, Geist und Gnad; ihr fend verarmt im hochsten Grad:

5. Allein wollt ihr nur feine fenn, fo kleidet er euch in sich ein; und was ins Wachsthum fremdes schleicht, das wird durch seine Kraft verscheucht.

6. Wie ihr bann wachft, fo macht er euch zu Einem Geift mit fich zugleich, und gegen's Fleisches Oberhand gibt er euch Enad und Heils-verstand.

7. Bringt ihm bafür Lob, Preis und Ehr! benn wahrlich, wenn kein Jesus war, kein Jesus voll Berdienst und Gnad, so war für euch und und fein Rath.

1234. Met. 163.

Wenn doch alle Knaben dachten: lieber Heiland, du bist mein! und ihr ganzes Herz ihm brächten: so vermieden sie die Pein, da die arme Kindheit, die noch in der Blindheit, durch ein wild Naturgeräusch wird unkeusch, übern Neizungen im Fleisch.

2. Denkt boch an ben seigen Knaben, ber in seinem zwölften Jahr angethan mit Geist und Gaben, werth ben Gott und Mensichen war; o welch schön Exempel! in und außer'm Tempel sahe man das Knäbelein Jesulein frommer als ein Engelein.

3. Wenn nun iho feine Gnabe eines Anaben Herz gewinnt, und nimmt ihn mit auf die Pfade, wo die felgen Anaben sind; da ifts

Pp 2 eine

eine Freude, eine Augenweide, wie die großen Rinberlein Gunberlein, und bes Geiftes Mundel fenn.

4. Allen folden lieben Bergen von der Jesuskna= benschaft, beren Glaub an Jesu Schmerzen und feinem Tode haft't, bilft fein Blut und Wunde gu bem Anabenbunde: baß Leib, Seel, Sinn und Geberd, schon auf Erd ihm durch Gnade abnlich merb.

5. Bon derfelben felgen Stunde tragen fie ihr Kaß für ihn; und die Kinder, bie zum Bunde feiner Glieberschaft gediehn, Knaben= chorverwandten, folln Reprafentanten, und so wie ein Wiederschein ben uns fenn von Jefu, bem Rna= belein.

### 1235. Met. 58.

Wie viel zum Vorbild für Berg und Ginn, liegt, o Berr Jefu, fur uns barin, wenn wir auf bich feben und beine Tugend: ach fen fo anadig, mach unfre Ju= gend bir gleich gefinnt!

2. Go wie bein Bang zu dem Gott'shaus war, fo gib ihn auch unfrer Ana= benschaar; wie du voll Be= gierde die Bibellehren bor= test und merktest, so lag uns horen, was bein Geift lebrt.

3. Wie bu verlangteft nach Unterricht, ichamteft bich findlicher Fragen nicht, so gib uns die Gnade auch gern zu fragen, und unfer Berg fo heraus zu fagen, wie du es fennst.

4. Erfull uns alle mit Fried und Freud aus beiner blutgen Gerechtigkeit, fo wird Leib und Geele burch= aus genesen, und überall ein rechtschaffnes Wefen zu

feben fenn.

# 1236. met. 14.

The Knaben! fend um Jefu willn gebeten, groß und klein: ach sucht ihm feinen Durft zu stilln nach eurem Geliafenn!

2. Genießt in feines Bolfes Mitt. fo wie's ein jedes fann, vom ersten bis zum letten Schritt, mas er für

euch gethan.

3. Er macht' und bielt' euch gerne rein im Innern und im Schein: bie Muh an feinen Kinderlein muß' unverloren fenn!

4. Und fend ihr in bie Gliedernoth bereits binein= gegeb'n; fo helf er euch burch feinen Tod im Glauben ihm zu leb'n!

1237.

1 237, met. 164.

Shr lieben Anaben, wenn ihr wollt dem Beiland abn= lich werden, und ihm zu fei= ner Schmach fenn follt ben feinen felgen Beerden; fo feht allein auf ihn: gebt euer Berg ibm bin, bag ers mit feinem theuren Blut beforena und machs gerecht und gut.

2. Dann wirds euch eine Freude fenn, nach Christi Sinn zu handeln, und bem gemäß, mit ber Gemein, ihm wurdiglich zu man= beln; benn alles, was ihn preist, was Lob und Tu= gend heißt, keusch, ehrbar und wahrhaftig ift, bas wirkt ber Glaub an Jesum

Chrift.

3. Der Ginfaltsfinn, bie Herzlichkeit, Fleiß, Treue, Dant und Liebe, Gehorfam und Ergebenheit, aufrichtge, lautre Triebe, find ber Er= folg bavon ben jedem Gna= benfohn, bem Jefu unschaß= bares Beil fur Leib und Geele wird zu Theil.

1238, Met. 214.

Mmen, ja, ihr lieben Kinber! biefes Kleinod ift es werth, daß ihrs als be= burftge Gunder angelegent= lich begehrt. D! daß fich boch feins verweilte, wenns nach Leib und Geel und Sinn feiner Sundigkeit wird inn; fondern gleich zum Beiland eilte, ber fo gern so wohl verzeiht, als vom Gundethun befrent.

2. Bor, o Jefu, unfre Bitten, Die furs Rnaben= chor geschehn: lag uns ftets in ihrer Mitten neue Gna= benwunder febn; lag bein Blut ihr Berg entzunden, bein Berdienst fie benedenn, reine Lieb ihr Triebwerk fenn, sich dir ewig zu ver= binden, jum felbsteignen Geligfenn, und bein Berge

zu erfreun.

## d) Für die ledigen Brüder.

1239, met. 214.

Unserm Herrn sen Preis und Ehre fur ben ledgen Bruderbund, ber, wie alle andre Chore, fein Berdienft bloß hat zum Grund: wo war Meinigung von Guns den, Beiligung an Leib und Seel, außer bem Imma= nuel, fonft furs Menfchen= herz zu finden? ach! er ist in feinem Blut, aller Chore bochftes Gut.

Dp 3 2. Erit 2. Erst wird ihm das Herz gegeben, und die Sund im Blut ertränkt, eh man auf ein heilges Leben, nach den Sitten Jesu, denkt; das find ben uns Grundsgedanken! die des Geistes Siegel führn, und die wir auch attestirn, so viel sich als seine Kranken, zu ihm, als dem Arzt gemacht, und ihm's fündge Herz gebracht.

3. Wer ber Heiligung nachjaget, und hat kein versschines herz; wen's Gewissen noch anklaget, daß die Sünde ihm kein Schmerz; wen der Glaub an Jesu Wunden noch nicht froh und fren gemacht, und zur waheren Ruh gebracht: der hat das noch nicht gefunden, woraus, nach den Chorideen, wahre Menschen Gotts entsstehen.

4. Aber wie ist ber so glücklich, ber an Tesu Wunben gläubt, und von da an
unverrücklich ben dem Günberfreunde bleibt! wären
auch vom Gündenfalle unste Bunden noch so tief, wär
bie Seele noch so schiestein Blut heilt die Schäben alle! Narben bleiben
zwar zurück; aber auch zu
unsern Glück.

5. Wer ben Heiland so erfahren, bem ist dann bas Wort gang flar: bag ein jed's nach seinen Jahren werben soll, wie Tesus war. Sein Verbienst macht uns zu Erben aller wahren Heiligkeit, und wir haben dann die Freud, wenn wir erst mit Jesu sterben, daß nach Hutte und Gemüth, was noch lebt, ihm ahn=lich sieht.

1240. met. 221.

Was ist dann der Ruf unfrer ledigen Brüder, nächst ihrem eignen Seligseyn? fein andrer, als daß sie Geist, Seele und Glieder zum Dienste Jesu Christi weihn: so bald ihr Herz selber entsundigt ist, und Seswießt, so folgt auch, daß sie dann als fruchtbare Reben an ihm, als dem Weinstock, wachsen und kleben, und was sie noch leben, nur ihm allein leben.

2. So sey bann bestånbig, bu munterer Reigen,
voll Geist und Feuer von
bem Herrn, bas Wort ber
Verschnung getrost zu bezeugen, so in ber Nah als
in der Fern, daß bu dich
nicht fürchtest vor Müh
und Noth, bein Leben nicht
liebest bis in ben Tod, mit
ihm durch die Wüsten und
tobende Seen bis zu ben

entfernteften Bolfern zu ge= ben, ben Samen bes emi= gen Lebens zu faen.

### 1241. met. 126.

Du erstgeborner Bruder, ber bu von Emigfeit ber Rirche Steuerruder gu fuh= ren warft bereit, bu famft, fo wie's bestimmet mard, und haft an dich genom= men menschlich Natur und Urt.

2. Du bift ein Rind ge= worden, und nahmst an Alter zu, bu tratst in Ana= benorden, und lebt'ft in ftiller Rub, bis du gu un= fern Sahren famft, und bann voll Geift und Gnabe bein Lehramt übernahmit.

3. Du brachft die Strei= terbahnen, die unfre Jung= lingsschaft nun unter bei= nen Kabnen betritt in bei= ner Kraft, zu beiner Wun= ben Preis und Lohn; bu zeugteft von bem Bater, als

ber geliebte Sohn.

4. Mun preisen beffen Kinder, in beiner Blutge= mein, bich als ben Freund ber Gunder, burch ben fie felig fenn, ben allen Men= schen in der Welt; wozu bann auch befonders bas Bruderchor bestellt.

5. So fen es bann ge= waget; auf! schickt euch

bazu an, baf ihr ben Bolfern faget, mas er fur fie gethan; er laß uns viele taufend febn zum Lohne fei= ner Bunben ins Gnaben= reich eingebn!

#### 1242, mel. 58.

Go oft bu aufstehest, bu Junglingsvolk, benk an bie felige Beugenwolf unfers Berren Jefu, und fprich: bas malte Jefu Berdienft! und fein Beift erhalte mein Berg ben ihm!

2. Und bann so bente, als warest bu Jesus ber Jungling, und nicht nur bu; fo bet und arbeite, fo nimm die Speise, verricht die Nothburft, fo ruh und reife.

fo red und schweig!

3. Und wenn bir biefes nicht beutlich ift, ober bu bruber im Zweifel bift, obs auch fo fenn tonne? fo fuchs im Bergen, bag bas noch nicht durch fein Blut und Schmerzen genesen ift.

4. Frage bich, liebes Berg, fennft bu bich in ber Natur so recht jammerlich? fennest bu bein Elend und Jefu Wunden? haft bu Ber= gebung gefucht und funden, durch ihr Berdienft?

5. Geelen, ich bitt euch um Sefu will'n, wenn ihr wollt euer Berg vor ihm D 5 4 ffill'n :

still'n: last euch absolviren vom Sundenwesen, und sucht nach Seel und Leib zu genesen durch Jesu Blut.

6. Wie geht ein Tungling am gradsten fort? wenn er sich halt an des Heilands Wort: ihr send reine, weil ich zu euch gesaget;\*) wenn was unreines sich an euch waget, sprecht: ich bin sein.

\*) Joh. 13, 10. Cap. 15, 3.

7. Wer nun vom Grunde bes herzens kann singen und sagen: mein Gott und Mann! du weißt alle Dinge, du weißt, es kleben herz, Seel und Sinnen an dir, mein Leben! so wahr du lebst:

8. Wohl bem! wems aber noch nicht so ist, der bet und sprech: o Herr Sesu Christ! ich bin dein Geschöpfe, ich steh und weisne, und bin doch einmal in der Gemeine: erbarm dich,

Serr!

1243. Met. 114.

The Bruder hort: wenn erst die Liebe Gottes, die Tesum für uns in den Tod geführt, in unfre Herzen ausgegoffen wird: so frigt man, wegen dieses seines Todes, der sich daben tief in die Seele schrieb, den

Heiland über alles herzlich lieb.

2. Dann schätzt man sichs für lauter Gnab und Glücke, wenn man von alle dem, groß oder klein, nach Seel und Leib und Geift befreyt kann seyn, was einen irgend von ihm halt zurücke; und alles Wünschen geht dahin allein, nur ihn zu haben, und ihn zu erfreun.

3. Wie konnt auch sonst, wenn so was nicht geschähe, ein Jungling seinen Weg unsträsslich gehn? er hatt auf immer bavon abzusehn: so aber wird ihm durch des Heilands Nähe, vor welcher alle Hinderniß entweicht, der Weg zum Leben täglich

ausgegleicht.

4. D! wer ihn kennt, ihn liebt, und an ihn glaubet, und fich nichts füßers weiß, als Jesum Christ; wovon die höchsterwünschte Folge ist, daß so ein Gnabenkind auch in ihm bleibet: der ist in allen Fällen besser dran, als je ein Mensschenmund es sagen kann.

1244. mel. 217.

Du liebe ledge Bruderschaar! so ofts dein Herz ben sich erwäget: ob Sesu Sinn stets dein Sinn war? und wie du ihn an Tag geleget? ob ben so großer Suld und Treu, bein Berg ibm auch recht bankbar fen? ob taufend unverdiente Ga= ben bich ihm ftets mehr verbunden haben: ob auch nichts anders in der Welt, als er, bein Berg zufrieden stellt?

2. So eile in bemfelben Mu, zugleich bem Biele mehr entgegen, und wein ihm nach, und ruf ihm zu, fein Bild tief in bein Berg zu pragen! fein Gnadenanblick foll allein bein Troft fur Leib und Geele fenn; und burch fein Ster= ben fur bie Gunben foll beren Last und Reiz ver= schwinden, fo bag fein Schmerz und feine Luft bir außer ihm mehr fen be= wußt!

#### 1245. Met. 166.

Was ist ein mahres Jung= lingsherz? ein Berg, bas in ben Wunden bes Marter= manns und feinem Schmerz, Troft, Beil und Rub gefunden, und, weils fo theu'r erkaufet ift, ihm baburch Dank erweiset, daß es ben Mamen Jesu Christ an Leib und Geifte preiset.

2. Gewiß, bas ift ein feliges und gluckliche Creaturlein, zu jedem 3weck bes

Berrn gemåß, wozu ers laffet bier fenn; im Thun und Rubn, wenns trinkt und ift, ehrts Gott in allen Källen, daß man ben Jungling Jesum Chrift fich bran weiß vorzustellen.

3. Uch lieben Bruder! benkt nur an, welch eine Gnad und Chre: ber, bem bie Simmel unterthan, ber herr der Engelheere, ber Schopfer aller Creatur, ift euch im Menschenorben, Die Gunbe ausgenommen nur, in allem gleich geworden.

4. Wie ihr fend, so ward Elgibbor; \*) so ging fein Puls, fein Othem, fo ging Berandrung ben ihm vor, fo bunftete fein Brobem, fo legt' er sich, so stund er auf von feiner Lagerstatte, fo ward er mud und hungrig brauf, so wars auch, wenn er rebte.

\*) Der ftarte Gott.

5. Man weiß zuletzt kaum, wo man ift, vor Freude, Schaam und Beugen; man benft: ach mein Berr Jefu Chrift! ifts fo: bann ift im Reigen ber leb= gen Bruber bier gu ffebn, so schwer nicht, als man bachte; man barf nur glau= big auf dich fehn, fo kommt man schon zurechte.

6. Gott Lob! furs beil= gen Geiftes Licht, und daß

P p 5 er

er nie vergebens mit un= ferm fundgen Bergen fpricht vom Berdienft Jefu Le= bens: er hat fein einzig Wort geredt, fein Tropf= lein Schweiß geschwitet, ging nie gur Arbeit, Tifch und Bett; es hat uns was genütet.

- 7. Das machet Jefus= abnlichkeit, nach Berg, Ge= muth und Ginnen, formi= ret mabre Gottesleut, von auffen und von innen: bann bruckt die Butte nicht fo fehr: bas Berg ift froh und beugsam: kommt wo ein Fleischesregen ber, fo tod= tets Jefu Leichnam.
- Wir fennen unfre Schwächlichkeit und wenige Erfahrung; boch finden wir ben ihm allzeit Troft, Gin= ficht und Bewahrung: benn unfer Beiland Jefus Chrift hat unfre Noth getragen: er weiß, wie einem Rran= fen ift: brum barf fein Mensch verzagen.
- 9. Er weiß bas irbene Gefaß burch feiner Gnabe Walten schon feinem reche ten 3weck gemäß im Gange zu erhalten. Wer nur ein treues Berge hat, ben allen feinen Schwachen, bem wird es nie an Troft und Rath aus Jesu Beil ge= brechen.

10. Go wolln wir bann Leib, Geel und Berg bem Jungling Jefu weihen, ber burchs Berdienft von feinem Schmer, bem Chor gibt bas Gebeihen; im Bergen und im Ungeficht fo Jefushaft zu werden, baß wer uns ins Gesichte frigt, benft: fo war Er auf Erben.

### 1246. met. 1.

Das Herze lacht, indem die Glieber gittern, und fich, vor beffen Gegenwart er= schüttern.

2. Der ehmals unfert= halb ein Knecht gewefen, und ift zugleich bas Wefen

aller Befen.

3. Sein Wink bringt alle Creatur ins Enge; ibn brachten unfre Gunden ins Gebrange.

4. So wahr er in ber Ewigkeit gethronet, so wahr hat er auch in dem Kleisch gewohnet.

5. Go mahr wir feine Keinbe maren weiland, fo mahr ift er nun unfer lieber

Beiland.

6. Wer ihm fein Berg nicht gibt, ber macht ihm Schmerzen: nun fagt, ihr Bruder! wer hat eure Ber= gen?

7. Sabt ihr fie eurem Freunde bingegeben? und

qua=

qualet euch nicht mehr bas

eigne Leben?

8. 3ft allem Fleischesfinn Krieg angekundigt? fend ihr burch bas Blut bes Lamms entsundigt?

9. Bas hått man in ber Welt, wenn bas nicht ware? was machte uns fo fuhn auf

Jesu Lebre,

10. Wenn man nicht fei= nes Geiftes Regung fühlte, und nicht fein Blut die Ber= zen warm erhielte.

11. Drum, lieben Bru= ber! gebt euch alle heute ibm bin, und fend und blei= bet feine Leute!

12. Go wird fein Geist eu'r Berg mit Kraft erfullen, und Jesu Durft nach Geelen durch euch ftillen.

13. So werben sich noch Schaar'n Evangelisten aus euch, zur Blut = und Wun=

benpredigt ruften.

14. Go werd't ihr flei= Big fenn in feinen Gachen, und er euch felbst die Last

erträglich machen.

15. Bas er euch heißen wird, bas konnt ihr magen; ihr burft an feiner Bulfe

nicht verzagen.

16. Durch Klippen, Gisgang, Sturm und Wuth ber Wellen, wird feine treue Sand euch ficher ftel= len.

17. Man fieht ihm gu, und lagt fich von ihm lei: ten, und fragt nicht lange nach Geschicklichkeiten.

18. Man gehts ben Chri= ften und ben Beiden fagen, was Jesu Blut und Tod

uns ausgetragen;

19. Und er brudt einem selbst, zu diesem Ende, ein Siegel auf das Herz und

auf die Bande;

20. Und schenkt uns was von feiner Urt und Wefen, bağ man es fonn' an unfern! Stirnen lefen.

### 1247, Met. 36.

Du Weltster beiner felgen Sausgenoffen, die bu in beine Rirche eingeschloffen, um bein Menschwerden, Tod und Blutvergießen recht zu genießen;

2. Wir fühlen Troft aus beinem bittern Leiden, wir. merken Rrafte, die uns bein Verscheiden erworben hat. und die zu unferm Gegen,

fich machtig regen:

3. Go fraftig aber wir auch bein Erbarmen empfin= ben, und bein treues Liebs= umarmen, fo wirft bu boch noch nicht genug geliebet,

und oft betrübet.

4. Bum Grundgefühl bes ganzen Gunbenwesens und jum Genuß des volligen Ge=

nefens,

nefens, ift oft fo wenig, als zur wahren Beugung, Ge-

schick und Reigung.

5. D kamm: bisweilen können Phantasien sich noch wol vor die klaren Sinnen ziehen, und aus der Sunde alten Eiterstöden setzts auch noch Alecken.

6. Ja, Lammlein, das find alles noch so Sachen, die dir und uns noch Schmach und Schmerzen machen: o möchtst du heute noch von allem Bösen uns ganz ertösen!

7. Uch wurde boch bie Beiligung der Bruder, bie bu uns, kamm! fur alle unfre Glieder burch ihre Uns

nehmung hast zugewendet, bald ganz vollendet!

8. D daß wir alle dich im Geiste küßten, und ben der Liebesgluth zersließen mußten! o möchten wir die Wunden alle herzen, mit

Liebesschmerzen!

9. Und spräche alle Welt: ihr send Phantasten; so bleiben beine Glieber, die erblaßten, uns
doch, bis wir dich einst mit Augen sehen, vorm Herzen
stehen.

#### 1248. met. 1.

Mein Herze fingt bem Bei= land Lobelieder für feine Treu am Chor ber ledgen Brüder!

2. Ich schäme mich, wenn ichs will überlegen, und kann nichts thun, als dansten für die Segen.

3. Lamm Gottes! bu follst alle Brüder haben, und sollst bich noch an unsfrer Einfalt laben.

4. Und was uns bringt aus biefen Gnadenschranken, ben Vorwig und voreilige Gebanken,

5. Das tilge heute noch aus unfrer Mitte, und heilge unfern Geift und Seel und hutte!

6. Gib, daß wir nie gus fammen kommen mögen, da fich nicht follten neue Segen regen.

7. Send deine Engel auch auf die Schlaffale, daß keine fremde Macht im Schlaf uns audle.

8. Anstatt, daß wir was anders phantasiren, soll unser Blick sich stets in dir verlieren.

9. Und weil du weißt, baß mancher war verführet, ber noch an Seel und Leib den Schaden spuret,

10. Und daß der Gin= faltsfinn ihm war genom= men; so bitten wir: ach!laß ihn wiederkommen.

11. Der

- 11. Der wird die Butte in ben kunftgen Jahren un= tabelich und heiliglich be= mabren.
- 12. Du bift, o Lamm! fur und ein Mensch geme= fen: durch dich ist manch verführtes Berg genefen.
- 13. Du haft empfunden alle Menschenplagen. bu haft die Glieder alle auch getragen,
- 14. Go wie wir fie an unferm Leibe finden; warft aber beilig und ganz ohne Sunden:
- 15. Drum sollen auch, au Ehren beiner Glieber, Die Glieder heilig werden beiner Bruber.
- 16. Gib, bag ein jeglicher sich gang aufs neue bem beilgen Geift zu einem Tempel weihe.

### 1249, met. 164.

Gend insgesammt dem Berrn geweiht, ihr lieben ledgen Bruder! der für euch Mensch ward in der Zeit, und traget eure Glieber; benkt, daß ihr feine Leut aus Recht und Gnade fend; und preift ben Berrn, Immanuel, binfort an Geift und Leib und Geel!

2. Ach bleibt ben ihm. und last euch ja nichts in

ber Welt abwenden bon eurem blutgen Josua und feinen treuen Sanden; ber Eindruck feines Tods, als eures Berrn und Gott's, wirk in euch all's, was fich gehort, und feine Lehre giert und ehrt!

- 3. Wer durch sein blut= ges Losegeld sich fren hat machen laffen, fich veft an fein Menschwerden halt und fein fur uns Erblaffen, ibn liebt und an ihn glaubt, ihm folgt, und ben ihm bleibt, und fich in fein'm Berdienste weid't: o was hat ber fur Geligkeit!
- 4. Das erfte ift Begnas bigung in Jesu Tob und Blute: aus dieser folgt die Beiligung, bag man mit frohem Muthe, nach Geift, Geel und Gebein, ähnlich sucht zu fenn, und alle inn= und außre Kraft ihm weiht zu feiner Dienerschaft.
- 5. Erneuert brum ftets euren Bund auf Jesu Blut= vergießen, und schworet ihm mit Berg und Mund, daß ihr (als die zwar wiffen, man barf fich felbst nie traun: die aber auf ihn baun:) ihn lieben und ihm bienen wollt, fo lang ihr bie noch wallen follt.

6. Der herr gefegne und behut euch, als bie lieben Seinen! ber herr laß euch voll Gnad und Gut fein freundlich Antlig scheinen! ber Herr, eu'r Trost und Licht, erheb sein Angesicht aufs ganze Chor, auf jedes Glied, und theil euch seinen Frieden mit.

# e)- Fur die großen Magdlein.

1250, mel. 151.

Biel Gnade, Fried und Freude, dem großen Magdzchenchor, das Jesu Wunzbenweide alleine bringt zum Flor! ach kommt vor ihn mit danken, für sein Berzbienst und Blut, das an euch, seinen Kranken, in Wahrbeit Wunder thut.

2. Ja eure Seele singe, so wie Maria that, bem Schöpfer aller Dinge, und lob' ihn fruh und spat, daß er vom Himmel kommen und in bem Jungfräulein Fleisch und Blut angenommen, zu eurem Seligsenn.

3. Ihr braucht ihn, liebsten Kinder! ihr seht's ben guter Zeit, daß ihr gefallne Sunder und keine Engel send: da macht ihm nur die Freude, daß jedes unter euch mit seinem Heil sich kleide; bitt't ihn: er gibts euch gleich!

4. So send ihr wohl berathen, und wachset selig groß, als frohe Candidaten zu einem schönen Loos: daß ihr auf sein Verfühnen, ihm einst in der Gemein sollt lieblich blühn und grünen, als seine Jungfräulein.

#### 1251. Mel. 23.

Ein groß Mägdlein kann wol eben nicht viel thätge Proben gebeu, die von großer Treue zeugen; sondern muß oft schaamroth schweigen:

2. Aber, Lamm! wenns aufs Erlofen von ber Sund und allem Bofen und aufs Seligwerben kommet, da uns nichts als In ade frommet,

3. Wo es Huld gibt ohne Muhe; kömmt, wie's Jungfraulein Marie, unfer ganzer Magdchenhaufen, froh und fünderhaft gelaufen.

4. Und fo lange Mågde chenchore stehen werden, dir zur Ehre, wird sie beiner Menschheit Segen dir noch oft zu Füßen legen.

5. Nun, zum ewgen Uns gebenken, daß uns Gott hat wolln beschenken mit

bem

bem Sohn, ber Mensch geworden, segne unsern Magd=

chenorden!

6. Laß, so lange die Gemeinen in der Kreuzgestalt erscheinen, keins durch Leichtfinn oder Träumen an dem Kleinod sich versäumen,

7. Dich, bu köstlichste ber Gaben, zu verlangen und zu haben, und an Sin=nen und Geberben Jesus=haft badurch zu werden;

8. Sondern gib uns zum Bermachtniß, der Maria zum Gedachtniß, und um ihres Kindes wegen, jungsfrauliche Gnad und Segen!

# 1252. met. 22.

Mas die gebenedente Magd in ihrem schonen Liede sagt: ihr Herr und Heiland dachte sein an die elenden Magdelein;

2. Das wiederholen wir euch heut. Denn, ob er gleich die Niedrigkeit und Urmuth feiner Magblein kennt; hats boch fein Geranicht ab-

gewend't.

3. Und wenn er fieht, bag eine weint, und fuhlet, bag fie's auch fo meint, und bag fie's vor Gebrech und Fehl nicht aussteht ohne feine Seel:

4. So wird bem herrn ums herze warm, nimmts Kindlein hin auf feinen Urm; da wirds vor Lieb und Shr beschämt, und sein Berder= den liegt gelähmt.

5. Gewiß, versagt er einem Kind, wars noch so schlecht und voller Sund, wenns ihn um Hulf und Trost anspricht, den Unblick seiner Enade nicht.

6. Wir bitten unfern lieben Herrn, er woll uns hinfort mehr bescher'n, und uns von Tag zu Tage sein mehr eingewöhn'n ins Seligseyn,

7. Ihn immer voll'ger zu verstehn, in fein'r Erkennt= niß fortzugehn, zu lernen all's, was sich gehort und seine Lehre ziert und ehrt.

8. Daß wir ihn stets im Herzen suhl'n, in seiner Nähe sing'n und spiel'n; daß jed's ihm arbeit't, schläft und wacht, und seine Wohnung lieblich macht;

9. Damit er unfrer sich erfreu, und gern in unfrer Mitte sen: wenn ihn die Augen gleich nicht sehn, das Herz kann sich schon drein verstehn.

10. Des leiblichen Abwefens Weh ersetzet seine liebe Råh, und das herzrührende Gesicht \*) von seiner blutgen Todsgeschicht.

\*) Gal. 3, 1,

11. Das kann man kaum in Worte fass'in, er kann uns wie vor'n Aug'n erblass'n, und wir verspuren sein Geweh, das im hinscheiben segnende.

12. Uch schönstes Bild, verruck bich nie aus seiner Kinder Augen hie, auch nicht auf einen Augenblick, infonderheit sein letter Blick!

18. Und übers Lob ber Tagesstund'n für alle seine Beul'n und Wund'n, soll einer jeden Aber schlag'n die Nacht hindurch das Sela sag'n.

### 1253. Met. 58.

So bald ein Mägblein vom Schlaf erwacht, hats gleich auf Seele und hutte acht, in nichts unanstanzbigs für Candibaten zu einem Geist mit ihm zu gerathen, nach Seel und Leib.

2. Und eh's des Nachts feine Augen schleußt, so fragts forgfältig den heilgen Geist, der sich und beständig erbeut als Kindern: ward ich auch heute etwa zur Sunder'n am Leib des Herrn?

1 Cor. 11, 27.

3. Wenn er nun irgend sich wo beklagt, unds einem

Magdlein ins Herze fagt; fommt kein Schlaf ins Auge, bis Gnade da ift, und bis ihm Tesus wieder so nah ift, als Leib und Seel.

4. So foll fich bann unsferm Martermann jegliches Mabchen, so gut es kann, und bes Geistes Pflege kindslich empfehlen, daß er ihr ihren Leib sammt ber Seelen soll keusch bewahrn.

### 1254. met. 208.

Ein groß Mägblein brude sich dies notthge Stude tief ins Herz hinein: daß sie immer grade und durch Sottes Gnade mog ein Kindlein seyn, das es meint, just wie's erscheint, und, was man Berstellung nennet, weder weiß noch kennet.

2. Merkt euch diese Sitte; und er selbst behüte euch vorm Gegentheil! denn wer so, wie's wahr ist, nicht gern offendar ist, der verstennt sein Heilz umgekehrt ists wünschenswerth: denn das himmelreich auf Erden hängt am Kinderwerden.

3. Alle eure Schwächen, Mängel und Gebrechen, mußt ihr immer gleich statt sie zu verschweigen, eurem Arzt anzeigen; das ift gut fur euch; benn ba eilt er gern und heilt folder ihm empfohlnen Kranken Berz, Sinn und Gedanken.

1255, met. 185.

Laß, o Tesu! unfre Mågdchenchore durch dein Blut gesegnet seyn: wasch ihr Herz, daß jede dir zur Ehre, als ein wahres Jungfräulein, ihre Zeit verdring in deiner Nähe, und daß man an einer jeden sehe, Einfalt, Beugung, Folgsamkeit, Fleiß und Wohlgezogenheit!

2. D daß jede seines Beils sich freue in der schönen Niedrigkeit, die sein Berz, das unaussprechlich treue, so gern sieht und benedent! geht, erfahrt, auch ben Gedrech und Fehle, welch ein Segen für Geist, Leib und Seele, aus der Fülle Tesu Christ, auf die armen Cünder fließt!

## 1256. met. 9.

Wißt ihr, was bas beste ist, für die Mågdchenheer= ben, die allein sür Jesum Christ solln erzogen wer= ben?

2. Wenn ihr euch fein Marterbild recht ins Berze fasset, wie er an dem Kreuz so mild ist fur uns erblasset. 3. Laft uns boch beym gehn und stehn auf nichts so viel achten, als nur seine Leidensschön innigst zu betrachten!

4. Aug und Dhr fen abgewandt von dem, was beflecket; bleibet unter feiner Hand allem zugedecket!

5. Daß die Glieder, die Gott ehrt, Jesu Mensch= heit wegen, samt der Seel, ihn ungestort an sich preisen mogen!

### 1257. met. 22.

Dem Heiland ist gar wohl bekannt, wie's um bie Mägblein ist bewandt, bie wegen ihrer Sundigkeit vor seinen Augen tragen Leid;

2. Er theilt fich ihnen gerne mit; und wenn ihn eins einfältig bitt't um feines theuren Seils Genuß, fo frigt es Troft im Ueberfluß.

3. Dann kann ihr Geist, Seel und Gebein, sich Gottes ihres Heilands freun; fehlt ihnen was, so ist Er nah und mit allmächtger Hulfe ba.

### 1258. met. 232.

Ja, Umen, ja, ber Herr ist da, der Herr ist da, Hallelujah! er kommt und kommt mit Willen; er Da kommt, kömmt, und ist voll Lieb und Lust, mehr Guts zu thun als uns bewußt, und auch mehr Noth zu stillen. Die Segenshand, für uns verwundt, wird unfern felgen Mägdchenbund (baß unfer Geist famt Geel und Leib ihm unbefleckt erhalten bleib,) gern benedenn, und unfern Reihn durchgängig weihn, zu wahren Jesus= jungfräulein.

# f) Fur die ledigen Schwestern.

1259. met. 15.

Sch weiß ein liebes Blusmelein, mit Gottes Thau begoffen, in einem jungsfraulichen Schrein zu unferm Beil entsprossen:

2. Es hat so lieblichen Geruch, erquicket Leib und Seele, vertreibt das Gift, verjagt den Fluch, und gibt

ein heilsam Dele.

3. Es ist das liebste Sefuskind, das Sohnlein der Jungfrauen, bey dem man Gnad und Wahrheit findt; wohl all'n, die auf ihn trauen!

4. Dies folln die Jungfraun der Gemein erfahrungsvoll beweisen, sich Gottes ihres Heilands freun, und seinen Namen preisen.

1260. met. 16.

bu fußer Jesusname! bessen wir uns ewig freun, bie wir fein geweihter Sa= me, bie wir feine Geelen

fenn.

2. Tebe fühlt sich überwunden, jede sehnt sich, Herr, nach dir; jede hat bas Herz gefunden, jede merkt den Zug an ihr.

3. Tobtet nur, ihr Flammenaugen, tobtet nur durch euren Strahl alle Dinge, bie nicht taugen für ein Herz ber

Gnadenwahl.

4. Liebster Heiland! beine Magde schn auf beine Liebeshand, welche die Gemeine pflegte, seit du dich zu ihr bekannt!

5. Opfert ihm, ihr felgen Dirnen, unter frohem Lobgesang, mit gebeugtem Sinn und Stirnen, euren jungfraulichen Dank!

### 1261. met. 1.

Mas Jungfraun find, die an den Brautgam glauben, die find gluckfelger, als sichs läßt beschreiben.

2. Der

2. Der Brautigam erfreuet ibre Seele, und bei= ligt fie famt ihrer Leibes= hoble.

3. Die Folgen ihrerseits find: frohe Liebe, und reine findliche und muntre Triebe.

4. Go fah es aus, wie wir uns froh erinnern, in der Jungfrau Maria ihrem Innern.

5. D theures Saupt! mer macht uns zu Marien? ach bu, nur bu! benn bu fannft

Leute ziehen.

6. Go nimm uns bann in beine heilge Urmen, ba laß bas Berg von beiner Lieb ermarmen.

7. Lag beinen Geift uns bir zum Ruhm bereiten, und tobt in unfrer Bruft bie

Gigenheiten.

8. Die Absolution von allen Gunben, muß' unfer Berg mit Liebe an bich binden!

9. Das Sacrament in beinem Fleisch und Blute fomm uns fur Leib und Seele stets zu qute!

10. Mach jegliche zur Untwort auf die Frage: warum die Schrift, fur rein Berg, Jungfrau fage.

1262. Met. 121.

I mein Herr Jesu Chrift! ber du so willig bist an

bem Kreuz gestorben: weß Berg jungfraulich ift, bem hats bein Blut erworben. Gen gelobt bavor von bem Jungfernchor, fen gelobt bapor!

2. Ihr Jungfern aller= feits, bie ihr bas Lamm am Rreuz über alles liebet und bie ihr euch bereits in feinem Dienste übet: bleibt doch immerhin wie vom Anbeginn ben Maria Sinn!

3. Eu'r Berg unb Ungeficht fen auf ben Berrn gericht't;\*)mertt aufs Beiftes regen; ges braucht das Recht und Licht ber jungfraulichen Gegen; und, ums Ja und Rein unbeforgt zu fenn, bentt: ich bin nicht mein!

\*) 1 Cor. 7, 25. 34.

4. Ifts Jungfernherz erft fein, burchs Blut ver= fohnt und rein; merben Seel und Sinnen unds fter= benbe Gebein, famt Laffen und Beginnen, ihn gewiß erfreun, und fur feine Dein ihm gur Chre fenn.

1263. met. 79.

Mein Lamm, mein Licht und Conne: mein Alles, meine Wonne: bier bin ich armes Rind, beschamt, ge= beugt und fleine, weiß nichts, als daß ich beine,

292

das schlechtste bin vom

Sausaefind.

2. Dein 3med geht ftets aufs gange mit einer jeben Pflanze, und alfo auch mit mir. Bin ich gleich arm und schmählich, so bin ich dennoch felig, und weiß fein Beil als nur in bir.

3. Dir ist ja nichts ju menia; brum bitt ich bich. mein Ronig, beschame mich auch nicht: aib beinem Kin= be Gegen, und leit auf meinen Wegen mich ftets mit beinem Ungeficht.

4. Die jungfrauliche Tugenb, ber Gegen beiner Jugent, fen mir ins Berg ge= pragt! lag mir durch bein Bewahren nichts schädlichs miderfahren, von dem, mas fich im Menschen regt.

5. Gib mir ein Berz voll Liebe, voll kindlichfrober Triebe, und mahrer Rie= drigkeit; gehorfam fenn und ftille, das bleibe ftets mein Wille, und meine Freud in biefer Beit.

1264. met. 168.

Wräutgam ber jungfräul'= chen Bergen! o bu beiner Magbe Bier: Jesu, unfre Liebeskerzen folln bir bren= nen fur und fur: nimm uns nur in beine Urmen, benn wir brauchen bein Er=

barmen, und lag unfern Jungfernreihn burch bein

Blut gesegnet senn.

2. Bloß auf bich, bein Blut und Bunden, grundt fich unfre Jungfrauschaft; baburch find wir bir verbun= ben, baraus ziehn wir Lust und Rraft, dir allein uns zuzusagen, uns als bir ver= lobt zu tragen und all un= fern Wunsch und lediglich in dir zu stilln.

3. Thu mit uns was dir beliebet, dir fen alles heimgestellt; nimm von uns, was dich betrübet, brauche uns, wie birs gefällt; laß Maria tiefgebeugten Blick aus unfern Augen leuch= ten, und uns bir und ber Gemein gang zur Ehr und

Freude fenn!

#### 1265. Mel 16.

Sungfraun, die bem Lamm nachgehn, find beforgt, daß ihm ihr Leib famt bem Beifte, bis zum Geben, unbeflect erhalten bleib.

2. Und dieweil ber herr ber Welten biesen Stand felbst werth geacht't; wird er auch in unfern Zelten als ein Heiligthum be= tracht't.

3. Beilge Liebe! fur bie Chre, die Marien ange= diehn, danken dir die Schwe=

ftern=

fternchore mit gebeugtem

Berg und Ginn.

4. Mache du fie fo voll= fommen, burchs Berdienft bes Opferbluts, als bie war, die du genommen zum Empfang bes emgen Guts.

5. Ja, ber gange Jung= fernreihen, wo er vor bir geht und feht, muß bich überall erfreuen, bag bein Name werd erhobt!

### 1266. met. 79.

Thr lieben Jungfernchore! werdt eures Brautgams Chre, ber uns. als Gun= ber liebt; ber, wenn wir zu ihm naben, uns freund= lich will umfahen, und burchs Nichtkommen wird betrubt.

2. Lernt euer Glud recht fennen: wollt ihr euch Jungfraun nennen, fo fuchts auch so zu senn, daß man an euch nichts sehe, bas biefen Ramen fchmabe; benn Jefus fieht ins Berg hinein.

3. Bort, wie fie Paulus nennet: was feinen Beiland kennet, und ihm allein hångt an, gehort zu'n Jung= fernschaaren, die sich fur ihn bewahren und thun, was ihn erfreuen fann.

4. Drum gebt euch ihm von Bergen; erkennet, mas

fur Schmerzen bie Gunbe mit fich fuhrt; fie ift ein mahres Qualen für theu'r erkaufte Seelen, Die einmal Christi Geift gerührt.

5. Wer gern bald Rube båtte, ber freuzige und tobte die fundliche Begier, anstatt mit ihr zu streiten: von nahem und von weiten fie aufgesucht, und fort mit ibr!

6. Er hats uns ja er= worben, ber fur uns ift gestorben, bag wir, bavon erloft, nach Berg, Sinn und Geberden ihm abnlich können werden; wer nach ibm weint, ber wird getroft't.

7. Dem Urmen und Elen= ben will er zum Segen wenden, was ihm begegnen fann. Der unfer Beil er= funden, verbirgt in feine Wunden, was ihn um

Bulfe fiehet an.

8. Drum lagt uns zu ihm eilen, und in fonft nichts verweilen; bem Tilger unfrer Schuld ftimmt an im Jungfernreihen gefalbte Melodenen und Pfal= men von der Jesushuld!

9. Entbrennt von feinem Feuer, und werdet taglich treuer bem, welcher euch geheilt, und, weil ihr arme Gunber, aus Lieb um fo geschwinder mit eurem in= nern Schmucke eilt.

- D a 3 10. Lagt

10. Lagt euch ben guten Birten, burch fein Berdienft bewirthen; bis haß wir allgemein bas Beugniß von ihm haben; daß wir zu fei= nen Gaben so fahig als be= burftig fenn.

1267. Met. 166.

Gewiß, ein Herz, das feufch und rein durch Sesu Blut geworden, und als ein treues Jungfräulein im Ur= menfunderorden nur ihm nachgeht, und fur fein Beil ihn über alles liebet; erfreut ihn fo, wie's Gegentheil fein treues Berg betrübet.

2. Daß Menschen ibn noch freuzigen, das hort man mit Entfehen: jeboch von feinen Glaubigen, Die feine Fuße negen mit ih= rem Gunberthranennaß, und trodinen mit den Saaren, \*) kann ihm mit Vorfat fo etwas unmöglich widerfah= ren.

\*) Ettc. 7, 38. 44.

3. Allein, daß ein leicht= finnigs Berg von feiner Un= treu wegen, ihm feines Lei= bens bittern Schmerz von neuem kann aufregen, und daß die Ungezogenheit und anstoßigs Betragen ihm fei= nen Kummer oft verneut; ift, feider! zu beklagen.

4. Du wollst uns, liebes

Herzenslamm, in beine Un-schuld fleiben; bie Demuth nahr' die feusche Rlamm, ben Bormit ftor bein Leiben! wir wollen bir von Bergensgrund Geift, Geel und Glieder geben, und machen mit bir einen Bund. bir, Brautigam! zu leben.

1268, met. 22.

Du, bes menschlichen Ber= zens Gaft, das du fo theu'r bezahlet haft, doch aber ih= rer Orden ein'm fo nah ge= worden als fonst kein'm;

2. Erinn're bich, was beine Magd, die bochae= benedente, fagt: ihr Berr und Beiland bachte fein an die elenden Magde fein.

3. Das ift und bleibet unser Trost, daß du, bem wir fein Blut gekoft't, auch ju uns kommst mit Beil und Gnad, wie's unfre Ur= muth nothig hat.

4. Auch zeuch in unfre Bergen ein, und laß fie beine Wohnung fenn; nimm Seel und Leib zu beinen Gnad'n, bewahre sie vor allem Schab'n!

1269. mel. 185.

Was mit einem gott= verlobten Ginne fur ein Sluck

Gluck verbunden ift; das wird man an einer Jung= frau inne, bie bie gange Welt vergißt über ihres Seilands theuren Freund= schaft und so berzerquicken= ben Gemeinschaft, baß fie mit ihm in ber That ichon allhier ben Simmel hat.

- 2. Sehet also zu, ihr lieben Geelen, daß fich eine jede mag biefen unfern Bräutigam erwählen; so ist immer Sabbathstag. Frenlich wird von jeglicher erfodert, daß ihr Herz von feiner Flamme lodert, und feins an was hangen fann, als an ihm, bem Schmer= zensmann.
- 3. Gin besprengtes Berg mit Chrifti Blute, ba fein Freudengeist regirt, folgt ihm bann, und halt sich nichts zu gute, mas bie Zungfrauschaft nicht ziert; Wort und Werke, Reigung und Gedanken, halt ber Eindruck feines Tods in Schranken, und die Liebe machet leicht, mas uns fonft unmöglich deucht't.
- 4. Mochte boch feins mehr fich felber leben, fon= bern bem, ber fur uns ftarb! laßt uns alle nach bem Rleinod ftreben, bas er uns mit Blut erwarb; bag wir ihn an Leib und Geiffe

preisen, unfre Liebe mit ber That beweifen, und allein in feinem Willn alles unfer

Bunfchen stilln!

5. Unfer Lebenslauf fen wie bas Enbe eines felgen Bergens ift, bas mit Gebn= fucht forteilt in die Banbe feines Brautgams Jefu Chrift; oder wie ber Un= fang war im Bergen ber Bekanntschaft mit bem Mann ber Schmerzen; fo bleib unfer Ungeficht unver= ruckt auf ihn gericht't!

### 1270. met. 22.

Mch Einger jungfraulicher Mann! fieh jebe beiner Magbe an: ob fie gleich arme Gunberlein und Men= fchen, und nicht Engel fenn;

2. Und ob gleich feine ist mehr so, wie die Maria, bein wird froh; so hast du doch ein Wort gebet't, beißt: Ich in ihnen, bas noch rebt.

3. D zeigte bas jedwebe Dirn erfahrungsvoll an ih= rer Stirn, und fah zu jeder Leibeshaus die Elende bes herrn heraus!

4. So konnt man sich wol unterftehn zu fagen: ihr fend wirklich schon, und preift die Wahrheit Jesu Chrift, bem auch mas schlechtes schöne ift!

5. Rein Da 4

5. Kein Clend hinderts und fein Schmerz, furz: nichts, als das untreue Herz; laßt feinem Geift nur frene Hand, er bringts durch Tesu Blut zu Stand.

6. Seit Christi Menschwerdung und Tod, hats mit den Jungfräulein nicht Noth; ihr Ruf ist: daß sie ungestört solln sorgen, was dem Herrn gehört.

7. So last bann Seel und Geist und Seist und Sinn allein gerichtet senn auf ihn, und euer Herz sen guter Ding, als obs ein ewigs Fest beging!

8. Gibts gleich noch Spuren von der Schmach, barüber ihm fein Herze brach; so wißt ihr: ein schmerzhaft Gesicht verstellt ja seine Töchter nicht.

9. Die blobe Liebe, bie fich kaum hinwagt an feines Kleides Saum, bie rührt ben gnadenvollen Mann fo, daß er keins beschämen kann.

10. Wer als ein Kranfes zu ihm cilt, bes Herze
wird gewiß geheilt, und
frigt zugleich die treusten
Lehrn fürs künftige von
ihm zu horn.

11. D was geht da im Herzen vor! wie wachst fein jungfraulicher Flor: wenns mit bem Brautgam

Jesu Christ zu Einem Geist

geworden ift.

12. Wie köftlich ift alsbann bie Spur ber Jefushaftigen Natur, die nach und nach Herz und Gemuth und Seel und Glieder ganz burchzieht.

13. Ein fold begnabigt Menschenkind, des herz und Sesu Herz eins sind, denkt dann mit immerwähr'ndem Trich: was thu ich meinem Freund zu lieb?

14. Da gurten sich die Mägde schön, an ihres Königs Dienst zu gehn; und das, wozu er jeder winkt, ist dann, was ihr das liebste dunkt.

15. Nun ihr Jungfrauen Tesu Christ: er, ber ber Kirche Brautgam ist, blide euch mit Gnab und Friede an, und heilge euren ganzen Plan!

16. Last feines Haufes Sitten nicht zu einger Zeit aus dem Gesicht, und feht, daß, wenn er kommt, der Hirt, keins unter euch zu

Schanden wird.

## 1271, mer. 4.

Welch kostbares Heil wird benen zu Theil, die gern in dem Reihn wahrhaftiger Jungfraun des Lammes nolln seyn!

2. Der

2. Der gläubige Blick ins ewige Gluck, bas uns widerfuhr, durch Zukunft bes Schopfers in unfre Matur,

3. Machts Berze ver= wundt, und's Rrantfte ae= fund; und wandelt fo aar in die Urt, wie's. feusche Lamm Gottes bier mar.

4. Dliebliches Loos! wie schon und wie groß: wer hatt bich nicht gern? er= greift es boch alle, ihr Magbe des Berrn!

### 1272; met. 114.

Beglucktes Chor! du jung= fraulicher Reigen : die Bluts= verwandtschaft mit bem But belebe höchsten bir Geift, Geel und Sinn und Muth, und mach bich im= mer mehr ihm gang zu ei= gen; und du, durch ihn ent= fundigtes Geschlecht, fina ewig ihm zu Ehrn bon Gnad und Recht!

#### 1273. met. 228.

Wir singen frohlich den Gefang: ihr Wunden Jesu habet Dant, daß ihr zu un= fern Beiten, ein folch be= gnabigt Jungfernchor in un= ferm Bruberfirchenthor habt wollen zubereiten. D Lamm! Brautgam: fegne beine Chor=

gemeine; mach fie alle fo, baß jed's dir wohlgefalle!

2. Bas eine mabre Jung= frau ift, bie hat zum Braut= gam Jefum Chrift, und fteht im Jungfernbunde zwar beste, boch unaffectirt; benn dazu nur, wie er fie führt, ift fie geneigt im Grunde. und man fiehts an als ein Regen, Sefu wegen, und die Liebe fegnet folche reine Triebe.

3. D gamm! bein blut= ger Todesschweiß, der einge Troft, bens Berze weiß, erquick uns Leib und Seele; bein beilig benedentes Fleisch bas mach und halt uns alle feusch: bein purpurrothes Dele das heil in Gil alle Glieber, hin und wieber; baß nichts bleibe uncurirt an Geel und Leibe.

## 1274. met. 22.

Die Art des neuen Bergens ift, daß es die Runfflich= feit vergißt, und wieder fo aufrichtig wird, wie's Gott vom Unfang eingeführt.

2. Wenn eine ledge Schwester benkt: ich bin mit Chrifti Blut befprengt, gehor ihm an, und er ift mein: was wird mein funft= ger Ruf boch fenn?

3. Vielleicht braucht mich ber Beiland bie zum Dienst

295 einer

einer Deconomie: vielleicht bien ich im Kinderchor, oder fteb jungern Schwe=

ftern vor;

4. 3ch fomm etwa nach feinem Ginn gum Geelen= dienst wo anders hin; viel= leicht trifft mich bas felge Loos, bald heimzugehn in feinen Schoof:

5. Wenn fie nicht auch ben Ginfall hatt, vielleicht werd ich vereblichet; mars nicht aufrichtig ge= dacht, und eine Runftelen

gemacht.

6. Singegen ben ber Gradigkeit genießt fie Ruh und Fried und Freud; und mas bas beste fur sie ift, bas thut ihr Schopfer Je= fus Chrift.

7. Sie überläßt fich brum dem herrn als feine Magd in allem gern, und bleibt indeß auf ihren Stand ge= rad und andachtia gewandt.

8. Was fonft ibr Freund noch mit ihr will, bas macht fich in fabbathscher Still: und fie verehrt bann jeben Ruf, wozu ihr Beiland fie

erschuf.

9. Er rufet auch fo lieb= lich fuß, daß felbst bie Pein ift fein Berdrieß; er lenkt ja mit verborgnen Sand'n, baß wir uns gerne zu ihm wend'n.

10. Nun bu jungfraul'= cher Reigen! geh in bem Geruche feiner Rah und feines Brautgamsnamens bin, und werde gang nach feinem Ginn!

# g) Fur die Cheleute.

# 1275. met. 29.

Du heilger Brautgam ber Gemeine, die bu mit beinem Gnabenscheine nach Geel und Leib und Geift erfreuft, und alle Glieber bene= . benft;

2. Gen angebet't mit tie= fem Beugen, und hochge= lobt, von jedem Reigen des Bolks, das mit zu beiner Braut erwählt ift, die bu

bir vertraut.

3. Insonderheit nimm bon bem Stanbe, Rubm. Preis und Dank burch alle Lande, ber bier von bir und ber Gemein ein ficht= barliches Bilb foll fenn.

4. Wir ehrn die Gnade unfrer Zeiten, ba bu uns, beinen Cheleuten, ben Weg zum felgen Wohler= gehn fo flar und beutlich laffest febn.

5. D herr! du unser Beilserfinder: wer find

mir?

wir? was find unfre Kinber? wer ift, bers wurdig preisen kann, was bein Berbienft an uns gethan!

6. Wir fuffen bir im Geist, von Herzen, für bein Verdienst und Tob und Schmerzen, und was bu sonst an uns gewandt, mit inn'ger Dankbarkeit bie Hand!

7. Laß dir ein jedes Paar mit Namen, famt unserm gottgeweihten Samen, hinsfort, und jeden Tag von neu'n, zu Gnaden anempsohlen senn!

# 1276. met. 471.

Der Ch' Geheimnis und Bedeutung ist groß zu achten: benn der Heiland giebet allsamt brin zu betrachten, daß die christliche Gemeine sich mit ihm vereine, sey von sein'm Gebeine;

2. Welch er liebet, sich ihr giebet, famt allen Guetern; zu ihr kömmet, die Schmach nimmet von ihren Gliebern; und sie durchs Wort neugebieret, schon schmucket und zieret, und zur Freude führet.

3. Dir fen, herre! Preis und Chre, ber du ben Ch= ftand reichlich fegnest und erhaltest burch bein felbst Beystand. D segne auch ist und all'zeit, beyd' alt und neu Chleut, burch bein heilge Menschheit!

### 1277. met. 116.

Brautigam beiner erloseten Seelen, die du dir selber so kostdar geweiht, daß es kein Redner vermag zu erzählen, wenn es der Geist nicht im Herzen verneut: Menschen, die deinem Feind willig gedienet, hast du am Stamme des Kreuzes verschnet.

2. Blutiger Brautgam! nimm hin unfer Leben, bas du dir felber zu eigen gemacht; komm, uns in Gnaben das Leben zu geben, welches bein Sterben uns wiedergebracht: benn das bleibt ewiglich veste bestehen, wo du nicht lebst, ist kein Leben zu seben.

3. Missen wir gleich auch, so lang wir hie wallen, immer in allerley Kummer hinein: ist es boch nur, baß uns sonst nichts gefallen, sonst nichts als Tesus uns tröstlich soll seyn, und um uns stets bey ber
Aussaat von Thränen, nach ber erfreulichen Ernte zu
fehnen.

4. Eben so gehts auch bem Stande ber Ebe, ben

er mit eigener Sand einge= fest, und, wie vorm Kall und beffelbigen Webe, ibn auch noch ist als ein Bei= ligthum schätt: muß man gleich Gott bafur preisen und loben, gehts boch nicht ab ohne mancherlen Pro= ben.

5. Aber es find doch auch felige Stunden, Tage ber Freuden, die lieblich und fcbon, wenn man gemein= fam in Eines verbunden Je= fu, bem Brautgam, entge= gen fann gehn: Chen ber Art, und ben Kindern mit ihnen, muß auch bas Schwe= re gum Beften mit bienen.

6. Mun fo vergonne, bu theurer Gebieter, Braut= gam, pergonn uns auf un= fer Gebet, (weil in bir, Quelle ber ewigen Guter, all unfer Glucke und Selia= feit steht;) daß wir uns mit bir ins Sterben bege= ben, und mas wir leben. alleine bir leben!

1278. met. 114.

Ein Chevolk in Christi Tod begraben, und bas allein in feinen Wunden ruht, dem nichts fo fehr als Gun= de wehe thut, kann außer ihm nie mahre Freude ha= ben! ber fo, wie er, ber Geele Schmerzen ftillt,

auch die Begier ber Geel allein erfüllt.

2. D Jefu! bu Gott aller ber Geschlechter bes benedenten Bolfs: Die Chgemein empfiehlt fich bir famt ihren Kinderlein: ach fieh fie immer an als Cobn und Tochter, für welche die Berheißung mit gehort, von beiner Gnad und Treu. die ewig wahrt!

1279. mer. 218.

Sur beilgen Ch geborn Personen, nach Jesu Ruf und Gnadenwahl, die felig= lich benfammen wohnen, und leiten fich burchs Sam= merthal; in deren außer= wählten Bunde bie Gnabe Chrifti liegt zum Grunde, und welche ihn und bie Be= mein an fich, als ehrenvol= Ien Bilbern, die Gnade ha= ben so zu schildern, daß fie nicht zu verkennen fenn.

2. Es fommt in all' und jeden Sachen auf rechten Grund im Bergen an; benn ber kann Dinge fteben ma= chen, um die es außer bem gethan. Der du um unfre Geelen warbest, und um das Beil der Menschen ftar= best: wie glucklich wird man burch ben Ginn, ba man fich bir gang anver= trauet, und alles auf bie

Gna=

Gnade bauet, und gibt fich ohne Ausnahm hin.

### 1280. met. 164.

Dier ift ein Sauflein von ber Belt durch bich, Berr Chrift, erworben, bas fich im Glauben an bich halt, weil bu fur uns gefforben; wir fennen beine Treu: ach, trage feine Scheu, ben ei= ner Sochzeit Gast zu fenn, bie wir begehn im Namen bein.

2. Bereite bir an biesem Paar ein Luftspiel beiner Mugen; laß zur Erbauung beiner Schaar auch ihren Wandel taugen! o bringe beinen Rath an ihnen bald zur That, und zeige, baß bein Liebesbund mit ihnen fteh auf Felsengrund!

3. Du aber, Gott er= gebnes Paar, geh, wachfe und gebeihe! ber je und je die Liebe war, sen mit dir, und verleihe, daß du auf schmaler Bahn, von diefem Tage an, wenn bu bich fur ben Beiland magft, bas emge Leben finden magft.

4. Gedenkt ja nicht, ge= liebte Zwen, als wart ihr euch geboren, ihr fend von oben, zweifelsfren, fur Je= fum auserkoren; so unter= stutt euch bann, so gut ein jedes kann; und rich= tet ben verbundnen Ginn ftets auf ben rechten Braut=

-gam hin!

5. Wir wunschen euch Beil, Fried und Gnad, und Theil an beffen Liebe, ber fich fur uns gegeben hat, aus bruderlichem Triebe; wir bieten euch bie Sand im Lauf zum Baterland: wir nehmen euch ins Mit= tel ein, ber treuen Liebe treu zu fenn.

## 1281. met. 102.

Der bich gemacht hat, ift bein Mann; Berr Bebaoth, fo beißt fein Rame: es bete ihn im Staube an fein Chevolt und beffen Same! lagt feine Gemeine in samtlichen Chor'n ben Ruhm unfers Schopfers und Brautigams hor'n!

2. Der Grund zu unfrer Schopfung war in feinem Bergen lauter Liebe; fein Tod für uns beweist das klar: o bag ber Dank nie außen bliebe! fingt alle mit Schalle, und banktihm schaamroth furs Schaffen. Erlosen, Menschwerden und Too!

3. So hat er auch ben Chestand aus Lieb und Beisheit felbft formiret, unds erfte Paar mit eigner Sand zu ihrer Che confe=

criret:

criret: o Pfade voll Gnade! wie fanft mußt fichs gebn, wenn uns fo mas mare von nahem geschehn!

- 4. Gen bankbar froh, bu Volk der Ch'! daß er fie als ein Werk, bas feine, im neuen Bunde heiligte gum Bild von ihm und der Ge= meine: wer follte und wollte fich beffen nicht freun, und weniger bankbar wie's erfte Paar fenn?
- 5. Wie köstlich, o wie fostlich find von jeher feine Friedsgebanken, find fie's fur Mann und Weib und Kind nicht auch noch ist? und ohne Wanken? ach frenlich! und heilig, ja bei= lig und hehr ift alles: warn wir ihm nur ganzer zur Ehr!
- 6. Die heilge Che fett poraus die Geligmachung bon ben Sunden, und daß fich jedes Paar und Haus auf Gnad in Jesu Blut muß grunden; fonft konnt sich unmöglich fein Herz bruber freun; o mocht uns fein Blut ihm jum Beiligs thum weihn!
- 7. hat jenes feine Rich= tigkeit, und ift ber Beiland in der Mitte; fo find die Folgen Fried und Freud, und vefte und gewiffe Tritte: o daß es doch jedes

Gemeinehepaar an fich un= verrudlich so wurde ae= mabr!

8. Was man ben nies mand fonft erfragt, fann man in feinem Umgang lernen; und was fonft Leib und Seele plagt, in seiner Rah gewiß entfernen: drum wunscht fich so sehnlich die Chege= mein im Umgang mit Jesu erfunden zu fenn!

9. Gin Ch'paar, bem fein Nam' und Kreuz im Bergen funkelt, frigt ben wahren Ginn Chriffi, und låßt feinerfeits all eignen Willn und Dunkel fahren: ach bachte und mochte boch feins von uns all'n je fonft etwas, mehr, als was ihm

fann gefalln!

10. Die Chen folln auch fruchtbar fenn, und fonnens fenn auf alle Beife: die einen, ihre Kinderlein ihm bringen und erziehn zum Preise, die andern ihm man= bern, die britten ihm rubn: und alle zusammen ihm thun, mas fie thun.

11. Uch liebes Chor! bein Gnadenloos, und mas bir Gott hat anvertrauet, ist in der Wahrheit schon und groß, im Saufe, bas er felbst erbauet: o mocht sich boch ewig fein Licht und fein Recht erhalten ben seines Volks Chegeschlecht!

12. Ein

12. Ein wahres Jungers volk zu fenn, ohn Ausnahm und mit all'm erbötig zum Dienst des Herrn und der Gemein, ist für das Chechor zwiesach nöthig: brum wollst du, o Iesu! uns taglich von neu'n dir alle zu Tüngern und Jüng'rinnen weibn!

13. So wird ber ganze Cheplan, (und keine Dürfztigkeit kanns hindern,) ein wahres Werk in Gott gesthan, ihm, der Gemein und ihren Kindern. Za, Umen, im Namen deß, ders uns verheißt; das walte der Vater, der Sohn und der Geist!

1282, met. 151.

Bater beines Sohnes! ber unfer Brautgam ist; o Geist des ewgen Thrones! o Beiland Jesu Christ! wir rühmen beine Liebe, wir freun uns beiner Treu: benn beine Gnabentriebe sind alle Morgen neu.

2. Die neuvermählten Beyde, die du erst dein genannt, und nun zu Freud und Leide verbindst mit eigner Hand, die sind zu uns getreten, in gleicher Harmonie zu singen und zu beten; o Herr, erhöre sie!

3. Thu ihrer beider San=

bel mit beinem Sinne an, baß man an ihrem Wandel bein Bildniß sehen kann; mach ihre Augen lichte, baß ihr Geist, Seel und Leib vor beinem Angesichte unsfträstlich sen und bleib!

4. Gott laffe unfer Flehen ben ihm erhöret fenn, daß wir euch wachsen sehen, in Christi Kreuzgemein, und unter uns erbauen ein Haus dem Herrn bequem, daß wir zusammen schauen das Gluck Terusalem.

1283. Met. 155.

Dein Erlöser! kennest du? ja du kennst uns arme Sûnber; beine Kinder lieben uns auch brüderlich, gleich als sich: willt du beinen Gnadensegen nicht auf unsre Ehe legen? Strom der Lieb, ergieße dich!

2. Du bist beiner Kirche Mann; benf an und: wir Cheleute sind fur heute, für gar kurze Zeit gedingt, ba man ringt, sich im Glauben anzusassen, und nicht eher loszulassen, bis ber wahre Zweck gelingt.

3. Was noch hinterstellig ist, wollst du nach Leib, Seel und Sinnen und Beginnen, dir gemäß und der Gemein richten ein, daß bein bein Herze Freude sehe an dem Bild bes Haupts der Ehe, und dem Bilde der

Gemein!

4. Umen, Jefu, das sen wahr: mach und stark in beiner Gnade; unfre Grade nehmen unversehens zu bis zur Ruh; und in unfrer Ch' erscheine Christi Bild und ber Gemeine: Herr, wir bitten, mache du!

1284. met. 159.

Derr Christ! ber du den Chestand ersunden und sormirt, unds erste Paar mit eigner Hand zur Che consecrirt: wir freuen uns der Enadenwahl, durch die wir zu der selgen Zahl gehörn, die Christusbilder seyn und Bilder der Gemein.

2. Uch Gott, ach Herr, ach Brautigam, dem wir fein Blut gefost't! ach wurzbe dir, o Gotteslamm, die Brüdereh' zum Trost! besstünden wir nur gut ben dir, wie froh und selig waren wir! du bist der Stifter von dem Plan: legitis

mir ihn bann!

1285, met. 230.

Unfer von dem herrn begluckter, von ihm oft freundlich angeblickter, im him= mel selbst geknüpfter Bund, hat sein Schaffen und Erlösen, das stets der She Trost gewesen, zum vesten und bewährten Grund; und wie man nach der Schrift die Absicht Gottes trifft, darauf führt er ben unsver Schaar jedwedes Paar, und wir genießens offenbar.

2. Wahrlich, wir und unfre Kinder, sind in uns selbst unwerthe Sunder voll Elend und Verdorbenheit: um so größer wird uns seine an unserm Chor in der Gemeine bewiesene Barm-herzigkeit, den ders an Trost und Licht und treuem Unterricht niemals sehlet; denn seine Nah, die tröst-liche, hringt Fried und Kreud in unfre Eh?.

3. Seine Lieb ist unser Liebe, und der Gemeinstein unfrer Triebe Exempel und Driginal; das macht unfre Chefreundschaft, und geistund leibliche Gemeinschaft ehrwürdig, heilig und real. Die Herzen lieben dich, o Tesu! eigentlich; unfre Liebei fin nur ein Bild, so langes gilt, wie du uns ewig lieben willt.

1286. mer. 79.

Der Heiland ift ber Seelen aus ewigem Erwählen. len, ihr herr und Mann allein; wir find fur ihn ge= boren, und mit gur Braut erforen, die ewig foll fein

Berg erfreun.

2. D unbeflectes Lamm= lein! wie febr bein reines Klammlein dem Chvolf no= thig ift, und beine Blut= bethauung; weißt bu: benn unfre Trauung geschah im Mamen Jefu Chrift.

3. Du prufest Berg und Mieren, und fannst es atte= fliren, ob eins ber Gunde ftarb? lag uns in unfern Chen die Segen alle feben, bie uns bein Blut und

Tod erwarb.

4. Wir leben nicht in Tagen, da man vons Schopfers Klagen und Reue et= was liest; \*) wir hab'n ein Berg erlanget, womit fein Schopfer pranget, weils ibm fo fauer worden ift.

\*) 1 Mof. 6, 6.

5. Ehrmurdiger Gebie= ter ber felgen Brautgemus ther, die du vom Kluch befrent! bein beiligs Bun= benole falb uns an Leib und Geele; benn wir find beine Cheleut.

### 1287. met. 83.

Paltet an, ihr Ch'liche, daß ihr Jesu Kraft nießet, die aus feiner lie= ben Mah euch fur Geel und Leib zufließet, und bringt vor bes Brautgams Thron ben in Gins geftimmten Ton!

2. Werbet immer heili= ger, ehrlicher in aller Mu= gen, immerzu vertraulicher. Jefu Rrafte einzusaugen: alles fen euch kalt und tobt. was nicht kann bestehn vor Gott!

3. Dazu belfe euch ber Berr, und ftill eures Beifts Berlangen! nur als fluge Manberer auf bas Gine zugegangen: bag ihr ihm vest einverleibt, und fein treues Ch'volk bleibt.

4. Denn barauf kommt alles an: barum hats Gott fo beschieben, daß nicht et= wa Beib und Mann mit einander nur zufrieden, fon= bern in ihm allermeist Eins folln fenn nach Leib und Geift.

# 1288, Met, 16.

Sefu Chrift! du Haupt der Che, welche heilig ist und rein: beine gnaben= volle Rabe segne unste Chorgemein!

2. Deine blutige Ge= ftalten muffen unfern Cheftand in bem rechten Gang erhalten; benn wir find bir

nah verwandt.

3. Das

3. Das bisherige Verfeshen überschwemme mit dem Blut, das für aller Welt Vergehen gnug und übersslüffig thut.

4. Laß hinfort uns also handeln, was noch hinters stellig ist, daß wir stets im Lichte wandeln, gleichwie du

im Lichte bift.

5. Laß mit beinem bluts gen Glanze unfern Stand umgeben fenn, und ein jestes Kind zur Pflanze ber Gerechtigkeit gebeihn!

6. Lag und nicht beschämet stehen, wenn bu zum Gericht einziehst, sondern mit zur Dochzeit geben, die

ben dir bereitet ift.

# 1289. mer. 15.

Wir beten an vors Konigs Thron mit heiligem Erbeben: welch eine hohe Lection hat er uns aufgegeben!

2. D ließen wir durch feine Kraft, die machtig ist in Schwachen, der wahren Kindereigenschaft uns recht theilhaftig machen!

3. D wurd uns in dem Augenblick der Nebenfinn benommen, den wir als Satans Meisterstück vom Sundenfall bekommen!

4. D brachte unfer Gin= ger Freund burch fein Ber= bienft die Glieder, die ju bem Bunde nothig fennd, in ihre Unschuld wieder!

5. Wir leben zwar in Einem Fleisch, boch nicht als Fleisch ber Gunden; sein Blut macht Leib und Seele keusch, unds Denken und Empfinden.

6. Denn bas gewahrund innewerd'n, bas allen Leben eigen, sie machen was es sen auf Erd'n, muß keine

Lufte zeugen.

7. Gelobet fen ber Martermann, ber unfre Glieber träget, von heiliger Menschwerdung an, und noch nicht abgeleget.

8. Hångt boch ber ganze Chestand an Sesu Marters gången; brum foll er unser Ebeband mit feinem Blut

befprengen!

## 1290, met. 75.

Derr Christ! bie Ch'gemein will so gesegnet senn von dir, bem Freund ber Sunder, daß auch zugleich die Kinder, die unterm Herzen liegen, fühln, was die Mutter frigen.

#### 1291. met. 124.

Du, der ehemals im Fleisch lieben lehrte, und das ohne viel Geräusch: niemand horte den, der in Ma= ria schlief, und sein Dringen macht Johannem springen:

2. Lob fep beinem Bunbergang in die Seele, der Clisabeth durchdrang! unfre Seele offnet sich mit Innigkeit: fen so gnabig, full uns! wir find ledig.

#### 1292. met. 114.

Maria war die gnadenreiche Esther, der du dich undeschreiblich nah gemacht, und sie der größten Ehre werth geacht't; Maria war die benedente Schwester: man nahm an ihr nichts sonderliches wahr, als daß sie still und arm und herzlich war.

### 1293. Met. 16.

Chre mit gebeugter Stirne, unserm Gott von seiner Schaar, daß die benedente Dirne Sesum Christ ins Fleisch gebar.

2. Sie blieb eine fundge Mabe; und ihr anvertrautes Pfand, das alleinge Kind ber Gnabe, war uns Menschen nah verwandt.

3. Cy mit welch ehr= wurdger Stirne und boch tiefgebeugtem Sinn trug die auserwählte Dirne dies ver= borgne Kleinob hin.

4. Knecht' und Magbe unfers Furften, in ber Che-

chorgemein: hort nie auf nach ihm zu durften, und euch feines Beils zu freun!

5. Sein Menschwerben in bem Leibe ber Maria, beneden jeden Mann samt Kind und Weibe, daß ihm alles heilig sen!

#### 1294. met. 22.

Wenn wir bas Korn bes Segens få'n, bas unser Schöpfer läßt aufgehn, und sein Verbienst zur Geistessaat geheiligt und gestalbet hat:

2. So ernten wir die Leisbesfrucht in Gnade, Niedrigkeit und Bucht, und weils ihr so höchstnöthig thut, wird sie besprengt mit Jesu Blut.

3. Denn obgleich unfre Korperlein bes heilgen Geisftes Tempel fenn, und Chrisfti Zukunft in das Fleisch und macht an Leib und Seele keusch;

4. Und obgleich unfre Beiligung kommt zu ber Stunde in ben Schwung, ba Befus uns die Sunde schenkt, und an das alte nicht mehr benkt:

5. So find wir doch einfündigs Bolk, und, eh das Zeichen in der Bolk, das uns versöhnte, prediget, des Elends nicht entlediget.

Rr 2 6. Und

6. Und barum fehlt uns in der Zeit die wesentliche Beiligkeit; und blieb auch Leib und Seele rein, so wurds doch unvollkommen fenn.

7. Wir fühlen unfre Schmählichkeit; und hatten wir kein fren Geleit im Blut, durchs Jammerthal zu walln: fie wurd uns mehr als lästig falln.

8. Wir brauchten einen solchen Mann, mit eigner Unschuld angethan, und ber Trost, Leben, Heil und Gnad ben Sundern mitzutheilen hat.

- 9. Der war uns feyer= lich geschworn, vorher schon, eh er ward geborn, und da die Zeit ersüllet war, ward er im Fleische offenbar.
- 10. Er wurde für die ganze Welt das Opfer, welches ewig gilt; und was er dachte, that und sprach, davon folgt uns der Segen nach.
- 11. Denn was das als lerliebste Berg empfand an Leibs: und Seelenschmerz, fein Weinen, fein Gebet, fein Ruhn, fein Wachen und fein Bunderthun;
- 12. Sein Krank : und Matt : und Unwerthfenn, bie innerliche Ungst und Pein, der blutge Schweiß,

ber Tob, bas Grab, ber fau'r erworbne hirtenftab:

13. Dies alles, und was fonst noch mehr vom Elend zu erzählen wär, barein sich unfer Gott gekleid't, ist für uns voll Verdienstelichkeit.

14. D kamm, bas man zu allem braucht, bem alles Ultarfeuer raucht: gebenk bes heilgen Cheftands! er ift boch beine eigne Pflanz.

15. Komm, Geist des Lamms! auf Mann und Weib; sein Leichnam heilge jeden Leib; und seiner Leute Treu und Fleiß gedeih durch feinen Arbeitsschweiß!

### 1295. met. 4.

Derz! innig geliebt, burch Leiben geubt, vom Bater verklart, und uns, beinen Glaubgen zum Brautgam beschert:

2. Wir beten bich an, und benken baran, baß wir ber Gemein, die bein ift, zum Knecht und zur Magd gesetzt feyn.

3. Wir wissen gewiß, ber blutige Riß der heiligen Seit steht offen fur alle ver=

fohnete Leut.

4. Ein feliges Paar ftellt heiliglich bar, wie's Haupt ber Gemein und feine Gemeine vereiniget fenn.

5. Sie

5. Sie find ein Gefäß ber Gnade gemäß, die er ihnen thut, und schwören ihm Treu auf sein heiliges Blut.

6. Sie bleiben ihm feufch, und werden Gin Fleisch, Ein Geift, Gine Seel, in ihm, der fie liebt ben Ge-

brechen und Kehl.

7. Der Knecht und die Magd snd beyde gewagt zum Kirchengebrauch; der Wille ist da, das Lollbringen gib auch.

1296, met. 205.

Sefu Christ! ein Herr bu bist ber ganzen Schaar ber Gnabenwahl: bie Gemein, bein Fleisch und Bein, bie Ehre beiner Bunbenmaal, banket bir für jede Seel, seys ein helb in Ifrael, ober sonst ein gutes herz, und ein Lohn für beinen Schmerz.

2. Denke boch ans Chejoch und jedes Paar in diefem Stand; mache sie bey
dieser Muh recht auserwählt
und treu erkannt! mach uns
dir recht angenehm, und zu
beinem Dienst bequem: laß
das Chvolk der Gemein lauter Priester Gottes sen!

3. Us bein Bild mit Gnad erfüllt, steh jedes da und halt sich keusch, durch

bein Blut, bas hochste Gut für Seel und Geist unds kranke Fleisch: laß und seine mach Herz und Sinn beine Anecht und Dienerinn'n, die dir auf die Hande sehn, und froh zu Gebote stehn.

1297. met. 242.

Seilige dir unfre Che, segne sie mit deiner Nahe! laß doch kein einiges unter uns seyn, das dich nicht sollte erfreun, das sich nicht nach deinem ganzen Sinn, dir gabe hin. Du weißt, wie lieb wir dich haben, der du die Sunde mit dir begraben; o Haupt voll Blut, Speichel und voller Beh: segne die heilige Ch'! :::: ja der durchgrabenen Hande Weh segne die heilige Ch', mit Trieden aus der Hoh'!

1298, met. 10.

Bor Jesu Angesichte, in feinem Gnabenlichte, ben Stand ber Che fuhren, bas heißt ihn ehrn und zieren.

2. Und er, ber niemals ferne, laßt folchen Ehen gerne, die ihn von Herzen meinen, fein freundlich Ant-lig scheinen.

3. Ihr Augen in ber Mahe! feht her aufs Chor

Rr3 ber

ber Che; ihr feht verfohnte Sunder und fehet Gnadens

Einder!

4. Du Brautgam der Gemeine, wir find aus Gnaben beine: ach laß fichs fo beweisen, und unsern Stand bich preisen!

5. Laß uns, bis zum Berfcheiden, bie Segen beisner Leiben und bes Bersbienfis umgeben von beis

nem Menschenleben!

6. Damit, was wir bes ginnen mit Wort und That und Sinnen, in beiner liesben Nahe und Aehnlichkeit geschehe!

7. Dein Weg für uns ift richtig; du seibst machst uns auch tüchtig, ihn würs biglich zu wandeln, und treu

vor dir zu handeln.

8. In Gnaden Ninder zeugen, sie trag'n, gebarn und faugen, und sich mit Kreuben muhen, sie für dich

zu ergiehen;

9. Das find uns heilge Sachen, die tiefe Chrfurcht machen. Salb uns mit Bluteskräften zu allen Ch'zgeschäften!

#### 1299. met. 14.

Laß beine Seele Schritt vor Schritt mit jedem Paare ziehn; und komm selbst allewege mit in unfre Liturgien! 1300. Mel. 83.

bu Stifter von bem Plan, ben du uns haft anvertrauet: unfre Seele bet't bich an, wenn sie vorund rudwarts schauet: welch ein überschwanglich Heil ward und wird uns doch zu Theil!

2. Deine Rabe macht uns Muth, und gibt Troft in allen Fällen; dein Berdienst das hochste Gut, ist für uns voll Segensquellen; bein Crempel zeigt uns an, wie man durch dich werden kann.

3. Du allein bists, bessen Kraft in uns ansångt und vollendet, du bists, der bas Gute schafft, und bas Bose von uns wendet: so erfahrn wirs seliglich, so kennts Herze sich und bich.

4. Du gibst uns burch beinen Geist beine felgen Grundibeen, wie der Cheftand bich preist, klar und beutlich einzuschen; und wie gerne machst auch du unser Gerg geneigt dazu!

5. Nun, wir bitten bich, Herr Christ! ber bu ewig beiner Leute Gott, und Herr und Heiland bist: sen so gnabig, und bereite beinem Bater an uns all'n, und bem Geist ein Wohlgefall'n!

6. Wib

6. Sib ben Mannern Henochs Geiff, und Maria Sinn ben Weibern; daß bein Nam' und Wort gepreist werd an unfern Seel'n und Leibern; und die Kinster groß und klein laß mit uns für dich gedeihn!

## 1301, met. 185.

Dun, ihr Tefusstamme und Familjen! so gedeiht ihm benn zu solchen Litjen, bran sein Berze sich erquiett, wenn sein Auge auf euch bliett.

# 1302, mer. 79.

Der Heiland, bem bas Ganze von feines Vaters Pflanze fo fehr am Herzen liegt, und der in feinen Kindern, ben ungeschickten Sundern, zu aller Welt Verwundrung, fiegt:

2. Der senbe seine Blide, zu einem ewgen Glude, auf unsern Chestand, und segne auch nicht minder die uns geschenkten Kinder mit feiner burchgegrabnen Sand!

3. Ein jedes, bas ihn liebet, und ihm zum Dienst sich giebet, weils Jesus so geschafft, das starte seine Gnade auf diesem seinem Pfade, mit noch nie wahrzgenommner Kraft!

4. Geht, sept ein gut Erempel, für andre Enabentempel, ihr Wohnungen des Geists! wir wolln euch sehen wandeln, und Sesu ähnlich handeln, ihr sept des Lammes: so beweists!

- 5. Ihr follt ber Kirche bienen, und von des kamms Berfühnen foll euer Mund voll feyn: ihr follt die Heerde lieben, und euch mit ihr betrüben, und wiester einmal mit ihr freun.
- 6. Ihr sollt nicht mube werden, so lange ihr auf Erben zum Dienst bestimmet send: bleibt seiner stets gewärtig, und wenn ihr einmal fertig, so gehet ein in seine Freud!

# h) Fur die Witmer und Witmen.

1303, met. 79.

Sesu! unfre Freude, und Troft in allem Leide, bas uns begegnen kann: bu nimmst dich beiner Ar-

men, aus Enade und Erbar= men, mehr, als ein Freund

des andern, an!

2. Du bist bas treufte Berze, von dem wir Freud und Schmerze annehmen,

Mr 4 mis

wie es kommt, weil wir in beinem Willen uns glaubig konnen stillen, und bu nichts thuft, als was uns frommt.

3. Wenn zwen, die Gins auf Erben, burch bich ge= trennet werben, fo fchnei= bets frenlich tief, unds ift nicht zu vermeiben, baß eines unter benden dem nach= weint, bas in bir entschlief:

4. Du aber trofteft mach= tig ein Berze, bas andach= tig auf bich gerichtet bleibt: iffs auf ber Welt gleich ein= fam; lebts boch mit bir ge= meinsam und hat ftets, mas es wunscht und glaubt.

5. Go ftelle bann bienie= ben ein jegliches zufrieden, ben bem so was kommt vor: ja fegne aus der Sobe mit beiner lieben Dabe bas Witmer= und das Wit=

wendor.

# 1304. met. 22.

Dem Brautgam, ber am Kreuze starb, wo er sich feine Braut erwarb, ein Lied zu fing'n im reinen Ton, bas ist ber Witwer Lection.

2. Ihr weintet um ein Taubelein, bas beimflog, wo die andern fenn, in Jefu Friedenswohnungen; und ihr mußt noch zurucke

ftehn.

3. Gein freundlich Berge aber macht, baß ihr mit naffen Augen lacht; und ber gebrochnen Augen Blick gibt feinen Bieberfchein gurud.

4. Es troft euch feine felge Rah, er mag euch wie= der in die Ch' gurud ver= langen, ober euch als Wit= wer nehm'n ins ewge Reich!

5. Was ift alsbann bas End vom Lied? baf ibr heimfahrt in feinem Fried, und eures Dienftes Gna= bentohn von ihm empfangt vor feinem Thron.

6. Bie felig ift, wie eh= renwerth, mas, für nun ausgedient erflart, auf wei= ter nichts mehr warten muß. als auf bes Freundes let= ten Ruß!

7. Dies Barten wirket fußen Schmerz, und ift zugleich voll Troft furs Berg, bas fich auf feine Bukunft schickt, und ihm baben ftets naber ruckt.

8. Wer aber, anftatt aus= zuruhn, noch bies und jenes hier foll thun; ber benft: ich überlaß mich bir, Berr, wie du willt, fo schicks mit mir!

9. Dein gnadenvolles Un= geficht bleib nur auf meinen Gang gericht't, so geht es bis zum letten Ru, mit bir auf lauter Simmel zu.

1305.

#### 1305, met. 58.

Unfrer Witwer Simmel ichon bier auf Erben ift, baß fie Chrifti theilhaftig werden, und leben ihm.

- 2. D bag jebes Berge, voll feiner Gute, ihm mit Leib, Geele, Ginn und Bemuthe ergeben mar!
- 3. D baß fie burchgangig, zu allen Beiten, fich ihres Gottes und Beilands freuten, wie Simeon;
- 4. Und ber ganze Reisgen voll Dank und Liebe fo unverrudt vor ihm fte= ben bliebe, wie Abraham!
- 5. D mocht ihre Geele vest an ihm hangen, bis er fie-fichtbar bort wird em= pfangen mit feinem Ruß!
- 6. Nun ber Ruß bes Friebens von feinem Munbe vollende bich, bu ben unferm Bunde geehrtes Chor!

## 1306. Met. 14.

D bu, der Witwer hoch= ftes Gut, ber Witmen Freud und Troft; ber'n Wohlergeben bich bein Blut und Leben hat gefost't:

2. Ihr Berg fen ftill und froh in bir, ihr Mund fen aufgethan zu beinem Lobe fur und fur; und du hab' Freude bran!

- 3. Wird noch manch Sahr bier burchgeweint nach bir und beinem Beil; fo bift bu's, ber bem Geift er= scheint als Rath und Troft und Theil.
- 4. Reins ift fo blobe, bem bu nicht gern beine Bande reichft; welch Glend fommt vor bein Geficht, ba bu nicht Bulf erzeigst?

5. Wenn eins in feinem Bergen redt und faum bie Lippen regt; fo mertft bu bald auf fein Gebet, und bein Berg wird bewegt.

- 6. Bon dir bleibt nichts unangemerkt, so arm und schlecht es fen; was ein zerschlagnes Berge ftartt, bas legft bu felbst ihm ben.
- 7. Du zahlst, wie oft ein Witwer wein, und was fein Rummer fen; fein Witmen= zährlein ift fo flein, bu nimmft und legft es ben.
- 8. Du fegeft unfrer Za= ge Bahl, wiegst unfre La= sten ab; du führst uns selbst durchs Sammerthal, legft uns auch felbit ins Grab.
- 9. Drum fußt bir jeg= liches die Sand und die verwundte Bruft, im Bit= wer = und im Witwen= ftand; benn bu bleibst bev= ber Luft.

Rr 5 1307. 1307. met. 146.

Das eine Witwe ift, bas ist uns unverhalten, bie wir mit Jesu Christ hier seliglich haushalten; man sahe unsern Herrn so schon mit ihnen thun, drum sehn auch wir sie gern in unsern Hutten ruhn.

2. Herr Tefu! mach sie so, wie dich ihr Herz schon kennet, der Gnade täglich froh, die dein Herz ihnen gonnet; es komm im ganzen Chor verwitweter Jungsfraun nie einger Schade vor, noch sep Berlust zu schaun.

# 1308. met. 22.

Der Herr verläßt die Witwen nicht; drum können sie mit Zuversicht, mit kindlich und getrostem Sinn all ihre hoffnung stelln auf ihn.

2. Dank sey bafur bem lieben herrn! er macht baneben jede gern in bieser ihrer Sabbathszeit balb fertig zu ber herrlichkeit.

3. Drum dankt man ihm, und freut sich sehr, wenn sich die Witwen mehr und mehr einander im Gesicht ansehn ein jungfräuliches Wohlergehn.

4. Wir wunschen euch mit Innigkeit an ihm be-

ståndig Trost und Freud; und wenn ihr Sabbath halten könnt, so ists euch herzlich gern gegonnt!

5. Der hauptberuf ift, lieben ihn, ber andre, feinem hause bien'n: kann man was Guts thun, man thuts schon, sein freund-licher Blick ift gnug Lohn.

6. Der bleibe euch auf alle Zeit ber Tage ber Berganglichkeit; und euer Freund, ber Schmerzenssmann, bind euch an fein Herz ewig an!

1309. met. 58.

D bu einigs Herze! voll Gnad und Gute, für jede Witwe, die ihr Gemuthe zu dir erhebt:

2. Dein verdienstlich Leisben, und bein Verscheiben, segne mit Trost und mit Fried und Freuden, bas

Witwenchor!

3. Lag fie taglich fchmeden im Inn= und Ueußern fo wol im Herzen als in den Haufern, bein Freundlich= fenn!

4. Eine wahre Witwe wirft alle Sorgen auf dich, deß Treue sich alle Morgen

neu offenbart.

5. Der bas größre gibet, bas ewge Leben: wird ber uns nicht auch bas

flein=

fleinre geben? fo benkt ihr

Serz!

6. Und wie's Berge glau= bet, so wirds geschehen; es wird die Berrlichkeit Gottes sehen und froblich fenn.

7. Mun fo freut euch fei= ner; und jed' empfehle ibm ihren Geift gang, famt Leib und Seele, auf ewig an.

# 1310. mer. 26.

Hallelujah! gelobt fen Gott, ber gnabenvolle und gerechte, ber fur uns, feine Magb' und Knechte, aus Liebe ging in Moth und Tob.

- 2. Nun zweifelt unfer feines bran, er benft an uns mit emger Gute: und unfer bankbares Gemuthe ift froh und betet bafur an.
- 3. Sein Berg ift mahr= lich gut und treu; fein Witwenthranlein fließt vergebens, fein Schmerz noch Leid bes Witwerlebens geht ohne Trost von ihm vorben.
- 4. Gewiß, ber Herr ver= låßt uns nie, beg freut sich Geift und Leib und Geele; ob uns auch dies und jenes fehle; wir haben ihn ja ben uns bie.
- 5. Und ach! nichts macht fo kindvergnugt, im Inn=

und Meußern fo zufrieden, als wenn ein armes Berg bienieden fein Freundlich= fenn zu schmecken frigt.

6. Die immermahr'nde Durftigkeit, in der wir ftehn; vermehrt bas Geh= nen ums findliche an ibn gewohnen, und um Genug, bers Berg erfreut.

7. D würden wir boch taglich mehr von Jesu Liebe fo erfullet, und fo in fein Berdienst gehüllet, baß je= ber Blick beg Beuge mar!

8. Er felbft geftalt uns alle fo, durch feine gnaben= volle Rabe, bag man uns niemals anders febe, als findlich und andachtig froh!

## 1311. met. 16.

Welch ein frohes sußes Leben liegt in ber Berbor= genheit, wenn ein Berg. bem herrn ergeben, ihm all feine Stunden weiht:

2. Wenn bie Creatur ver= schwindet, und wir nur auf Jesum sehn: wenn ber Blick die Wunden findet, bie uns immer offen ftehn.

3. Berr! gib ben einfa= men Choren, hievon ein Be= weis zu senn; daß wir bei= nen Ramen ehren, und bein ganzes Bolf erfreun.

4. Sa, lag du uns alle Sachen gang aus ben

Se=

Gebanken gehn, die nur Schmerz und Unruh machen, und beym Sabbath

nicht bestehn.

5. Sep du unfre einge Freude, durch die ganze Lesbenszeit! du, nur du bleib unfre Weide, hier, wie dort in Ewigkeit!

#### 1312. Met. 185.

Christe, du Lamm Gottes! beine Nahe, die vormalger Zeiten zwar (wie vor Simeons und Handgreislich war; aber drum im iggen Glaubensleben sich nicht minder kann zu fühlen geben: beneden den Witzwerreihn und die Witwenschorgemein!

2. Ja, heb du, Herr Jesu! ohne Ende über dies zwiefache Chor, deine für uns durchgegrabne Hande heil= und segensvoll empor: mache ihnen stets an deinen Wunden selge und wahrhafte Sabbathsstunden, daß ein jedes schon allhier wie im himmel sen

mit bir!

3. Laß es benen Schwäch= lichen und Alten beyder Chore wohl ergehn! du, ben sie für ihre Stärfe halten, thue ihren Herzen schön; troste sie in ihrem Warteschmerze mit die selbst, du ihr so nahes Herze, dis dich jedes droben grüßt und dich siehet, wie du bist.

- 4. Werb auch an ber jungern Chorgespielen Leib und Geiste hoch gepreist! laß sie beines Blutes Ardste fühlen; und ben lieben heilgen Geist sie zu beinem Zweck nach allen Stücken reingen, pflegen, heiligen und schmucken, und sie, bein Herz zu erfreun, jungsfrauliche Herzen seyn!
- 5. Nun, ihr lieben Reisgen, dankt ihm beyde! und da euch durch Jesum Christ, ihm zu leben, ihm allein zur Freude, Gnad und Kraft geschenket ist: so bessleißigt euch wie um die Wette, daß eu'r ganzer Wandel eine Kette von Beweisen lasse sehn, welche seinen Ruhm erhöhn!
- 6. Wenn ber Glaub an ihn im Herzen lodert, ber aus Tesu Wunden stammt, wirds zu bem, was Dank und Liebe fodert, unausbleiblich angestammt: daß ber Sinn dem Sinne Christis gleichet, und alsdann so Tugenden darreichet, die des Glaubens Folge seyn, Gott und Menschen zu erstreun.

1313.

1313. Met. 37.

Babt eure Luft am Herrn burchs gange Leben! er wird euch alles gern und reichlich geben, mas euer Berg begehrt; er ift ber Treue, und halt euch lieb und werth: bas fublt aufs nene!

2. Sat feine Gute nicht fcon euer Soffen und eure Buverficht oft übertroffen? wohl euch! daß Jefus Chrift ber Witmer Freude - ber Witwen Soffnung ift, und

gnug fur bende.

#### 1314. Met. 167.

Ruhm und Preis und Dank bem Mamen unfere Beilands Jefu Chrift! ber ein Erofter ber Ginfamen und ber Wimen Benftand ift, ber bie Waifen mit Erbarmen fcutt, verforgt und auferzieht, und auf alle Blod= und Urmen mit befondrer Gnabe fieht.

2. Seine Gnabenfulle wahret immer, und auf Rindeskind, die uns um fo mehr bescheret, je bedurf= tiger wir sind: seine Ero= ftungen ergogen, fie ge= wahrn uns fuße Ruh; und wenn wir bie Wangen ne= gen, fpricht fein Mund uns Frieden zu.

- 3. Gine Witme, die ben Beiland fo zum Sauptobjec= te hat, wie bie Tempelhanna weiland, die ift gludlich in ber That! und ein Witmer, voll Berlangen, wie einst Simeon gewest, feinen Se= fum zu umfangen, bat ein immermabrend Reft.
- 4. Ja, in weffen Berg er thronet, wen fein freund= lich Muge leit't, und fein Sinn und Geift bewohnet. ber hat mabrlich aute Beit; ba vergehn die Dunkelbei= ten, ba wird felbit bie Gin= famteit froblich, und mit Lieblichkeiten Gott zu loben benebent.
- 5. Rindlichkeit, vergnüg= te Blicke, und Undachtig= feit gum Beren, diese bochft= erwünschten Stude, (ach wer hatte fie nicht gern?) folln in benberfeitgen Rei= gen unser Sauptcharafter fenn, Glaub und Lieb und Soffnung zeigen, und fich jeden Tag verneun!
- 6. Lagt uns frohlich Sab= bath halten, wenn der Berr uns Sabbath macht! ihm und feinem Gnabenwalten. wollen wir ben Zag und Nacht uns von außen und von innen überlaffen, und erfahrn, baß er unfer Berg und Ginnen weiß in Krieben zu bewahrn.

1315.

1315. met. 66.

Stud zu, Stud zu, :,: zu eurer Ruh; wie gut ists, euren Sabbath anzusehen! wie gonnt man euch solch gnadenreich =, folch seliges und sanftes Wohlergehen!

1316. met. 205.

Mmen, ja, Hallelujah! Herr, unfre Hoffnung, Freud und Erost: unfer Heil und schon Erbtheil hat dich dein theures Blut gekost't; und, da diese Wunderthat lauter selge Folgen hat: o wie dankbar heben wir unfre Augen auf zu dir!

1317. met. 30.

Derr, Herr Gott! bu Freund in unfrer Mitte; unaussprechlich groß von Gnad und Gute: beine Einfamen loben dich; und preisen beinen Namen,

- 2. Kur die Huld, Barmherzigkeit und Treue, die du jeden Tag bisher aufs neue an sie gewendet, und baß sich dein Wohlthun niemals endet;
- 3. Sonbern, daß du's auch in kunftgen Jahren, so an ihnen wirst veroffensbaren, daß bende Chore

fenn und bleiben werden beine Ehre.

- 4. Deine Kraft ift in ben Schwachen machtig; bas verspürn sie bankbar und andächtig, und warn brum gerne beinem treuen Herzen niemals ferne.
- 5. Du kennst ihre stilleften Gebanken; und die deinen, welche niemals wanken, gehn ihrentwegen allezeit auf Friede, Beil und Segen.
- 6. Auch das Aermste der einsamen Classen, kann sich auf dein treues Herz verslassen, und seines Ortes traun auf die Erfüllung deines Wortes;
- 7. Deines Worts: dich ihrer anzunehmen, und ihr Angesicht nie zu beschämen; nichts soll sie schrecken: bu willst sie mit eigner Hand bedecken.
- 8. Sie solln frohlich konnen Sabbath halten, und dich zuversichtlich lassen walten, bis daß die große Ruhe kömmt, in deinem Urm und Schooße.
- 9. Nun, da wird, ihr felgen Tesusheerden! euer Wohlstand sehr vermehret werden: benn alles Hoffen wird zuletzt unendlich übertroffen.

Schluß

## Schluß der Chorlieder.

1318. met. 14.

So lang wir hier im Sammerthal noch unvollkommen fenn, so werden wir der Gnadenwahl uns stets mit Thranen freun,

2. Bis an ber Chore Seligkeit und funderhaften

Schon', ber Menschensohn wird feine Freud und Wonne fonnen fehn.

3. Ihn zu beschreiben, ist zu groß, das Herz wird mir zu voll: einst offensbarts sein Urm und Schooß, was uns noch werden soll!

# Von den Dienern des Herrn und seiner-Gemeine.

1319. Mel. 228. Ceift, Seel und Leib ift dir gemeiht. Herr unfer

ist dir geweiht, Herr unseit, sich dir geweiht, Herr unseit, sich dir zum Dienst zu geben; seit wir dich für unseichen sahn, so will nun von der Stunde an, keins mehr sich selber leben; o nein! laß seyn, daß wir schwäckslich und gebrechlich dazu waren; unsre Treu soll dich doch ehren!

2. Wir nehm'n und feines Lobes an, und hatt'
auch jemand was gethan zu
beinem Wohlgefallen; so
heißts: ich bauf es meinem Herrn, kann ich was Guts
thun, ich thu's gern! bein
Blut wirft all's in allen:

fonst mar es schwer, von ber Seite sundger Leute zu vermuthen, daß sie willig warn zum Guten.

1320, met. 146.

Die Ernte ist sehr groß und wenig sind Arbeiter, bie aus Lieb' ohn Berbruß warn rechte treue Leiter: brum Christe! bitt'n wir bich, baß bu wollst Diener send'n, die dein Werk feliglich ben beinem Bolk vollend'n!

2. Gebenke, lieber Herr! gebenk' an bein' Berheis gung; fuch beine Heerbe heim, laut beines Worts Bertroftung; fuhr zur heils famen Weib' auf beinen grunen Au'n, (ben Glaubigen

bigen zur Freud,) die fo Berr und Gott! gefällt, auf bich vertraun.

1321. met. 132.

Schau an, o Mensch! den Berrn der Welt, ben wir beleidigt haben, wie freund= lich er sich zu uns halt, beut uns an edle Gaben, fend't aus fein' Botschaft, wirbt um Fried : mer hat boch so ein trag Gemuth. ber fein Gut nicht follt loben.

2. Mun find bie treuen Diener all, an Chriffus fatt, Botschaften, verfundgen Fried mit großem Schall, wo ihre Pred'gen haften. D Jefu Chrift! ub' beine Start, fchleuß auf, und fordre felbst bein Werk, baß fie Frucht mogen schaffen.

3. Weil du fie nennft ein Licht ber Welt, bazu bas Salz ber Erben, und bei= ner Rirch' haft vorgestellt; lag fie ein Borbild werden im Wort, im Bandel, 'in ber Lieb, im Glauben, Bucht und Geiftestrieb, und in auten Geberben.

1322. Met. 146.

Lag mich in meinem Loos, bagu bu mich befchieben, in beiner Liebeskraft, recht treulich und im Frieden arbeiten, fo wie birs, mein und baß es Fruchte bring hier und in jener

2. Es ift mir Lohns genug, daß du mich magst erwah= Ien zum Dienst in beinem Saus, an beinen theuren Geelen, und bag bu mein' Arbeit, o Gott! in bir gethan, mit Bohlgefallen fiehft, und nimmft in Gnaben an.

1323, met. 89.

Dankt bem Beren, ihr Cottesfnechte, fommt, er= bebet feinen Ruhm! fingt getroft von Gnad und Rechte: preift fein Evangelium und macht jebermann befannt feine Berrlich, feit und Sand!

2. Saltet euch in allen Dingen nur an eures Got= tes Treu! laßt euch nichts zur Freude bringen, eh euch euer Gott erfreu! fucht in aller eurer Noth nichts zum Troft, als euren Gott.

3. Die nur, die bem Berrn vertraun, gehen auf ber rechten Bahn; die in Ungft, in Kurcht und Grauen ibn alleine rufen an: benen wird allein bekannt feine Berriichkeit und Sand.

1324. met. 29.

Sollt ich aus Furcht vor Menschenkindern, des Gei= ftes strieb in mir verhin= bern, und nicht bis in mein Grab hinein ein treuer Beu=

ge Jesu fenn?

2. Du kennst mich ja, bu Menschenhuter! daß mirs nicht um die schnoden Gueter zu thun, noch um die Gunst der Welt, die manachen so gefangen halt.

3. Die Liebe Chrifti, die mich bringet, die ists, die mich im Geiste zwinget; sen du mir nur ben John und Spott, nicht schrecklich, du

getreuer Gott!

4. Hier ist mein Blut, mein armes Leben! soll ichs ben beinem Dienst hingeben; ja herr, bein Will gescheh an mir! bring nur badurch viel Guts berfür.

5. Ach stårke mich boch, Herr, mein Retter! bamit burch alle Trübsalswetter mein Zeugniß fest und freubig sen. Es ist gewagt! Gott steh mir ben!

1325. Mel. 175.

Seht, was der Herr für Bunder thut! er giebet seinen Knechten Muth, und Kraft den Wahrheitszeugen, die er aussendet spåt und früh; was sie geshört, posaunen sie und könnens nicht verschweigen. Sie breiten aus, zu seinem

Ruhm, das ewge Evan=

gelium.

2. Des Satans Reich wird untergehn, und Christi Reich wird veste stehn, und ewig, ewig währen. Denn Gott wird alles Teusels-werk, durch seiner Wunder Macht und Stärt, verstören und verheeren. Er wird sein Haustein machen fren, und lohnen seiner Diener Treu.

1326, Met. 107.

Was litten nicht bie Martrerhelben! sie wagten manchen sauren Streit; wie manche lebten in ben Walbern, und haßten bie Gemachlichkeit? gleichwie auch Jesus manche Nachte gebetet, baß er Segen brachte.

2. Mit Eifer nach bem Biele laufen; und, weil die Beit so furz nur ift, dieselb aufs fleißigste auskaufen, daß man sich felbst baben vergißt; verleugnen Ehre, Gut und Handel: das war ber ersten Streiter Wandel.

1327. Met. 14.

Der du um unfre Selig= feit mit blutgem Schweiße rangst, durch Arbeit, Muhe, Kampf und Streit dem Sa= tan uns abzwangst;

S & 2. Ud

2. Uch hilf bem aufgeweckten Sinn, burch beinen Arbeitsschweiß verdienstlich, aus ber Trägheit hin jum schönen Dienersleiß.

1328, Mel. 209.

Die Liebe wird uns leiten, ben Weg bereiten, und mit den Augen deuten auf manscherlen: obs etwa Zeit zu streiten, obs Rastag sen? wir sehen schon von weizten die Grad' und Zeiten von unsern Seligkeiten; nur treu, nur treu!

2. Wir find nicht einfam blieben; wir folln uns üben mit größern Gnadentrieben, als Eins allein: wir find am Stamm beklieben ber Kreuzgemein; brum gilts gemeinfam lieben, fich mit betrüben, und unfre Laften fchieben, bie Chrifti feyn.

3. Wir wolln uns gerne wagen, in unfern Tagen der Ruhe abzusagen, die's Thun vergist; wir wolln nach Urbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Umt verzazgen, uns frohlich plagen, und unfre Steine tragen aufs Baugerust.

4. Gespielen, send zufrieden, wir gehn in Glieben: die Last, die uns beschieden, hat ihr Gewicht, das Joch ist einem jeden brauf eingericht't: geht, laßt bas Fleisch hienieden zu Tod ermüden, so wird sein Gift versieden; so sterbt ihr nicht.

1329. met, 70.

Sind wir dann dazu, daß wir das Lamm erhöhn? o Lamm! wer bist du? wie herrlich und wie schon! wer sind wir, die es unternehmen? Sünder und häßlich, man muß sich schämen.

2. Dies foll geschehen, so oft wir auf uns sehn: auf eignen Sohen kann keine Seel bestehn. Das macht uns freudig, daß wir wissen, daß bich nur Staubelein verehren muffen.

3. Nun, unfer König! ba hast bu Herz und Sinn! wir können wenig; boch bringe uns bahin, das man in unserm ganzen Wesen möge dein heitiges Bildnis lesen.

4. Dank sey bem Blute, bas nun burch alles wallt! benn alles Gute ift uns wie tobt unb kalt, wenns nicht aus beinem Blut geflossen, bas bu aus Liebe für uns vergossen.

5. Alleine stammet was aus den Wunden her, das brennt und flammet, und man empfindt es sehr; es

ist

ift was fanftes und boch traftigs, was niederbeugen-

bes und geschäftigs.

6. Und damit sind wir zu beinem Zweck gemäß, und stehen vor dir als ein geweiht Gefäß, das sich zu beinem Dienst läßt brauchen, darin die Opfer der Liebe rauchen.

7. Wir fagen Umen, und bas bleibt ewig wahr, daß wir dem Namen geweiht find ganz und gar, der uns mit Liebe überwunden, und bazu haben wir uns ver-

bunden.

# 1330, met. 70.

Wir find nur bazu, daß wir das kamm erhöhn, ben aller Unruh und Schmach barin wir stehn; wir has bens doch dem kamm gesschworen, und sind aus Enaden dazu erkoren.

2. Nur fein begehret, was dazu nothig thut: wer sich nicht nahret von Christi Fleisch und Blut, das uns allein kann Kraft verleihen, berkann unmöglich am Geist

gebeihen.

3. Ift man gestärket burch feine Gnad und Macht, so daß mans merket: dann sich nicht lang bedacht! Wie kann ein Pfeit bas Ziel zersplittern, wenn feinem Schützen bie Hande zittern?

4. Dir wollen ziehen: Herr Tesu, zeuch voran! wir wolln uns muhen benm Werk in Gott gethan: soll aber unser Fuß nicht gleisten, muß uns der Blick beiner Augen leiten.

5. Ich wollte lieber, daß alles völlig war; gerath ich drüber, so fällt mir mansches schwer; gedenk ich aber, sinds boch Glieder, Kinder der Gnade, so gibt sichs wieder.

6 9

6. Ihr Zionsthore! ich gehe zu euch ein; bey-Christi Chore will ich sein Diener seyn: brecht immer ein, Vernunftsgebaude! Jes su Gemeine bleibt meine Freude.

7. Des Baters Pflanzen find niemals ohne Saft; ihr Trieb zum Ganzen geht aus der Gottesfraft; sonst wissen wir, daß wir nichts haben: haben wir etwas, so sind es Gaben.

8. D Jaupt am Leibe, o großer Seclenmann! schau, ich bekleibe und seh die Glieber an; wie schon sind boch die Gnabensohne! Buter! ach mache mich auch

so schöne!

9. Die felgen Reigen war'n gern mit Berg und

S & 2 Sinn

Sinn nur Jesu eigen: Luft, Chre und Gewinn find all= zuniebertrachtge Sachen, ci= nem Berlobten zu thun zu machen.

10. Und wo wir fehlen. weiß Jesu Geift schon Rath, ber unfre Geelen in feiner Pflege hat; er weiß, wie leicht wir uns betrogen, wenn folche Rinder fich felber zogen.

11. Was macht ein Kin= bel? es kommt, und weiß nicht wie? da liegt die Win= bel, die Wiege stehet bie, bort martet Leibs = und Gee= lenpflege: waren wir Rin= ber, batts aute Bege!

12. Go gings mit Gegen in vollem Laufe fort auf unfern Wegen, bis zu dem Ruheport: der Berg= genuß bes Blicks ber Gnade machet auch mannlich im Streiterpfade.

13. Dann werden Ber= zen begierig aufgesucht, und unfre Schmerzen find nur um Segensfrucht: man ist ben seinem Loos nicht froh= lich, bis eine Menge von Seelen felig.

1331. Met. 206.

Lamm, Lamm, o Lamm, :,: fo wundersam, geubt, be= trubt, und bennoch :,: auch geliebt: mein Berg ift boch

nicht mein, :: nein, nein: es ist bes Lamms, bes Kreuzesstamms, ber Wun= benfluth, :.: ein Lohn für Jesu Blut. :,:

2. Der blutge Schweiß. ber dir so heiß herunter floß, die Erde mit begoß, und was im ganzen Buch für Kluch droht unferm Ropf, mit jedem Tropf, ber aus bir brang, auf emiglich ver=

fcblana.

3. Der belfe mir burch das Revier, da man dich nennt, und gleichwol gar nicht kennt. Du allerlieb: ftes Berg, was Schmerz bringt ber Gemein burch Mark und Bein, wenn fie bedenkt, wie bitter bich bas Frankt!

4. Der reine Geift, ber Jesum preist, führt Berg und Ginn ber Menschen ftets auf ihn, und gibt im neuen Bund auch Grund, was Gunbe fen; und faget frey: Die Gunbe ift. nicht glauben an ben Christ.

5. Fur biefen Mann warb er mich an, und zeugete, baß ich mich beugete. So= bannes wies aufs Lamm. das kam: so steht es da: das Berg fpricht Ja, Bernunft spricht Nein; da mengt sich Jefus brein.

6. Der=

6. Derfelbe Blick, ber Petri Glud gewesen ift, der zeigt bir, wer bu bist. Die arme Geel ficht ba, spricht Ja, weiß keinen Rath, viel wen'ger That für ihre Schuld, da troft't fie Jefu Suld.

7. Es heißt geschwind: bu armes Kind! ich war ja tobt, mit bir bats feine Noth: wer mich um Bulf anspricht, flirbt nicht; nur wers nicht acht't, was felig macht, ber ftirbt als= bann, fein Bille ift fein

Bann.

8. Horts alle Welt! ber Gottesheld, der zu uns fam und alles auf fich nahm, und lebte dreißig Jahr, für= wahr, arm und veracht't, und ward geschlacht't, gabs Lofegelb für uns und alle Belt.

9. Daben ich bleib, mag But und Leib: er helfe mir, daß ich das Zeugniß fuhr, und viele zu dem Ginn ge= winn und biefes Wort will ich hinfort baß predigen; er mags verthabigen.

1332. Mel. 185.

Sinigs Herze! bas foll meine Weibe und schon bier mein himmel fenn, bir zu leben, bir allein zur Freube, Leib und Geele bir zu weih'n; bin ich gleich fein Beld, viel auszustehen, mag mirs barum gleichwol immer geben, blutigs Ber= ze! wie bu willt, bis ich

meinen Lauf erfüllt.

2. Db ich bienen, ober nur genießen, weinen, ober lacheln foll? bas wirst du mich immer laffen wiffen; benn mir thut es bendes wohl. Ich bin ja in beiner Rabe felig, ob mein Unge= schicktsenn gleich ungablig; benn so oft mir was ge= bricht, schenkt bein Geift mir Buverficht.

3. Und weil bir nach beinem Tob und Leiben. alle Beifteskinderlein, Die ihr Herz an beinen Wun= ben weiben, gern in all'm zur Freude fenn; will ich mich in Lebre und im Leben ohne einige Ausnahm ergeben Gott bem werthen beilgen Geift, ber mich führt

und unterweist.

## 1333, met. 71.

Mein Heiland, schaffe mir zu wirken fur und fur und dir zu bienen; thu mir die Thure auf und fordre meinen Lauf und mein Er= fühnen.

2. Der Wille ift wol gut; nur mache Christi Blut die Sinnen beiter: bamit man

6 3 3 fas fagen kann, bie Rraft ift ben zu beinen Erloften ins wie ber Mann, ber Beld Buch.

bat Streiter.

3. Raum weg in aller Still, was bich verhindern will ben ber Gemeine; baß fie bein fen und bleib, und nach Geiff, Seel und Leib dir leb alleine!

## 1334. met. 4.

Zund an und entflamm uns; liebliches Lamm! bein holdes Geficht bleib immer auf unfere Bergen gericht't.

2. Wir waren fo gern bir, unferem Berrn, ge= fallige Knecht': o mach uns durchgangig in allem bir

recht!

- 3. Gemeine! wohlan, bies bleibe bein Plan: recht felig zu fenn, und durch alle Reigen fein Berg zu erfreun!
- 4. Genieße so viel als nur bein Berg will, und biene dem herrn baneben aus Liebe bein lebenlana gern!
- 5. Mein Gott und mein Mann! welch Dberherr kann fein Bolt fo erfreun, daß jeglichen luftet, fein Die= ner zu senn?
- 6. Weg alles Gesperr: ba haft bu uns, Berr! er= rettet vom Fluch, geschrie=

1335, mei. 59,

Du innig geliebter Erlos fer ber Gunder, wie haltst bu nicht über begnadigte Rinder! mas hattst du uns fonften dem Tobe entriffen ? was gabst bu uns soult so viel Guts zu genießen?

2. D lag uns von Beiten zu Beiten erfahren, mas Gnade, mas Liebe, mas treues Bewahren, mas Gifer furs Saus ber gefreuzigten Liebe, mas gottliche Züge, was himmlische Triebe!

3. Gib, bag wir ein mannliches Befen erlangen, und eine gefalbete Stirne empfangen, und all unfre Glieber von beiligem Beus gen, von innigem Wefen und Munterkeit zeugen.

4. Go werden wir bir ju gludfeligen Streitern, Boten und Dienern und Wegebereitern, und all beis nem Zwecke gemäß gemacht werden, auf dieser nun eins mal gesegneten Erben.

1336. met. 26.

Was sag ich dir, du treuer Mann! bu, ben ich vielmal suchen gebe, und wenn ich bann nun vor bir ftehn, stabe, so beißt es erft: wo

fang ich an?

2. Das weiß ich wohl, verliebt zu senn, das ganze Berze voll zu haben von bir, bu Brunnquell aller Gaben: ber Ausbruck fehlt mir ganz allein.

3. Satt ich mit niemand umzugehn, als nur mit meinem treuen Freunde, und fah mich keiner feiner Reinde, und burft in feinem Umte ffehn;

4. Go hatt ich wol mehr Freud als Leid: ich weiß es ja, an wen ich glaube, auch weiß ich, daß ich in ihm bleibe; er kennt auch meine Bartlichkeit.

5. Go aber mußich man= cherlen auch oftmals schwere Ding' erwägen, dies da= und jenes borthin legen, und for= gen, obs getroffen fen?

6. Gib mir, was bu ver= ordnet haft, bas beine Die: ner haben sollen, wenn fie bir nuglich werden wollen: ein Joch, das meinem

Salse paßt;

7. Gebuld und Uner= schrockenheit, das Thun und Ruhn in gleichem Grabe, und Beugung ben ber großten Gnabe, und bein Ber= dienst zum Chrenkleid;

8. Gin inniglich vergnüg= tes Berg, ein schwimmend Berg in beinem Blute; bas nothigfte vom Belbenmuthe; benm Lieben einen maggen

Schmerz;

9. Gin Auge rein und fonnenklar; ein treues Dhr für alle Schaden; gerührte Lippen, recht zu reden; Gemeinschaft mit ber obern Schaar.

#### 1337. Mel. 166.

Du, mehr als meine Menschlichkeit in Worte weiß zu bringen; bu ein= ger Frost und einge Freud ber Urmen und Geringen! ich wüßte mir kein größer Glud in diefer Welt zu fin= ben, als wenn du mich ben Augenblick konntst vollig an dich binden!

2. Thu alle beine Treu an mir, bu allertreuftes Berze! ich opfre beiner Liebe bier, mich felbst mit allem Schmerze, mit aller Liebe, Luft und Rraft, Er= wartung und Bergnugen, mit aller meiner Beugen= schaft, und fanftem Stille= liegen.

3. Saft du mich auf ber Welt gewollt, auf eine solche Beife, baß ich bein Diener beißen follt zu beines Ma= mens Preife, und bin ich, wie ich etwa bin, nicht ohne Gnad und Gabe; fo

gib 6 8 4

gib mir auch in meinem Sinn, was ich zu machen

habe.

4. D daß ich ohne Phantasen zum innigsten Gewöhnen an meines Heilands Hirtentreu, nach meines Herzens Sehnen, den Eindruck von dem Schmerzensmann, den meine Noth durchwühlte, dis ich ihn einmal sehen kann, in meiner Seele fühlte!

#### 1338. met. 1.

Du unser Freund! wir fallen dir zu Fußen, und wollen sie in tiefster Des muth kuffen.

2. Ad lehre beine Schaar bich frohlich lieben, und fich ums Mangelhaftigfenn be-

truben.

8. Ja schaue her zu beinen Blob- und Armen, denn unfre Durftigkeit braucht bein Erbarmen.

4. Was bringt uns fonst auf wahre Segenspfade, als bein Verbienst und beine frene Enabe?

5. Wir leben durch bein blutiges Versühnen: wir haben auch Erlaubnis bir

zu bienen.

6. Und zu bemfelbigen glückfelgen Ende fen du uns felbst ein Salbol auf die Sande;

7. Und gib uns immers bar recht muntre Kehlen, die Wunder beiner Treue zu erzählen,

8. Damit wir überall bein Lob verbreiten, auch mitten unter Schmach und

Schwierigkeiten.

9. Misch bu nur immer etwas Honig brunter, so bleiben unfre Kräft und Augen munter.

1 Sam. 14, 27.

10. Bey unvermeiblichen Arbeiterschmerzen gib bu uns stets in bir vergnügte Bergen.

11. Du haft fie uns bis biesen Tag erhalten; fahr fort, so gnabig uber uns zu

walten!

#### 1339. met. 4.

Sch elendes Kind, das sich so oft windt ums Brautisgams Fuß, ich nah mich zu ihm mit dem innigsten Kuß.

2. Ich schließ mich in Schrein der Wundenmaal ein; das ist mein Revier, wenn ich weder Bahnen noch Wege mehr spur.

8. Doch bitten mit mir noch mehrere hier von einerlen Stamm, bu heilige Liebe! um Keuer und Klamm.

4. Wir ziehen ja boch an einerley Joch, bran bu uns

gespannt, und bieten ein= ander die hulfliche Sand.

5. So gib uns bann heut ein Herze zum Streit, bas tapfer und treu, ein Lamm-lein im Hause, und braußen ein Leu.

6. Ein freudiges Herz benm Leiden und Schmerz; die Art und den Geist, darin sich dein heiliges Wesen beweist.

7. Gib beinem Bolf hier bie stete Begier, nicht frohlich zu seyn, es gehen bann Schaaren zum Leben binein.

8. Es weigre fich keins; fleht alle fur eins: auf! nahe und fern, zum Dienste bes unüberwindlichen herrn.

1340. met. 155.

Refu! unfer Herz und Mund ist zum Dank für alle Triebe deiner Liebe und für deinen Friedensplan aufgethan; und wir wünschen nichts so schnlich, als: mach uns dir völlig ähnlich, nimm dich treulich unsrer an!

2. Mache uns zu beinem Dienst, auf der gnadenvollen Erde, ben der Heerde, bie sich zu der Herrlichkeit zubereit't, und der beine Sache wichtig, willig, munter, treu und tüchtig aunoch in der Gnadenzeit.

3. Umen, Jefu, bas fen

wahr, laß und in ben kunftsgen Sahren stets erfahren, baß bu beinem Bolk Gebeihn willst verleihn: ber Genuß von beinem Heile werbe jeglichem zu Theile; so wirds Ganze bich erfreun.

#### 1341. met. 97.

Du treuer Hausherr ber Gemein, tritt selber unter uns herein; daß jede Seele dich erblick, und sich zu deinem Willen schick; auch ruf bir deine Diener namentlich, und sprich zu jeglichem: ich segne dich!

#### 1342. met. 58.

Du, beiner Anechte ihr Herr und Mann! nimm und zu beinen Gehülfen an, in bem großen Werke, das bu felbst treibest, und unsveränderlich daben bleibest, bis du's vollend'st.

2. Laß keinen unter uns frage feyn; muntre auf Herz, Sinn und das Gebein! laß uns alle Dinge von statten gehen, die in Kraft beines Befehls geschehen in Kindlichkeit.

3. Bewahre bein Haus und beine Heerd, die ihrem Hirten fo lieb und werth; baue sie von außen und auch von innen; und ber

S & 5 Gin

Einwohner ihr gang Begin= nen bas geb auf Grund.

4. Erhalte jedem ben gangen Sinn auf bich und beine Gemeine bin, bag es brin= und braugen, im haus und Felbe, burch Wort und That beinen Rubm vermelde; so gehts uns wohl.

1343. Met. 69.

Des Heilands Sachen find wol Geligkeiten, mer gu machen und bran zu ar= beiten bie Gnad und bobe Ebre bat.

2. Nur unverzaget, wie wird angefangen! fortge= waget, Jefu nachgegangen! fein Leib, an ihm, bem

Saupte, bleib!

#### 1344. Met. 14.

Mur Giner ift aus aller Babl, der liebenswurdig ift: ich gebe meine ganze Wahl bir, mein Berr Jefu Chrift!

2. Dir, meinem Berrn und Gott allein, ift meine Geel geweiht! mein Berg foll bir ergeben fenn und

willig und bereit.

3. 3ch habe an bir, was ich will, in allem Ue= berfluß, und lebe stets aus beiner gull im feligften Genuß.

4. Anf beine Gnabe geb ich fort und weiche keinen Schritt; es folget mir von Drt zu Drt dein guter Gegen mit.

1345. mer. 221.

Mein Beiland! bein fe= liges Beugengeschäfte richtst du burch arme Gunder aus: du schenkst ihnen dazu ge= heiligte Krafte, bamit er= fullen fie bein Saus; bas Wort ihres Mundes bringt in bas Herz; es schläget, verwundet und machet Schmerz, es locket und füh= ret birect zu ben Wunben, wo fie ihre Gnade und Le=

ben gefunden.

2. Go führen ihr Umt beine Boten und Knechte mit Gnade, Salbung, Kleiß und Treu; fie benken auf Geelen von allem Geschlech= te, wie jede balb zu retten fen; fie ftoret nicht Dube, nicht Noth und Schmach. fie folgen in allem bir freu= big nach, burch Ehr und durch Schand, in der Ma= he und Ferne, und leuch= ten bereinst wie die bligen= ben Sterne.

3. Wie so bann? wer machet die Leute fo helle? fie wuschen fich ins Lam= mes Blut, und gingen als Gunder dir nicht von ber

Stelle.

Stelle, bis bu sie machtst gerecht und gut: was hulfs auch den Menschen, seyn engelrein, und doch nicht im Blute gewaschen seyn? bein Blut macht die Sunsber zu seligen Leuten: ach frigtst du doch überall Schaaren zu Beuten!

1346. met. 37.

Wir find bem blutgen Lamm zum Dienst sversbunden, und stehen ihm bezreit zu allen Stunden; bald gilts daheime fenn, bald auf der Reise, man gehet auch zur Ruh mit Lob und Preise.

2. D Jefu! fegne du all beine Diener und richt' fie felber zu, dich, den Bersfühner, ben Menschen kund zu thun; gib ihnen Gnade, gefalbtes Thun und Ruhn

in gleichem Grade.

## 1347. met. 79.

Ach mein verwundtes Lesben! konnt ich dich so ersheben, wie dich mein Serze kennt: mit Lieben und mit Beugen will ich es wohl bezeugen, ich fuhl auch, daß bas Innre brennt;

2. Allein, mich auszus brucken, das wird mir doch kaum glucken, der Sachen

find zu viel: ich hab in meinen Sahren unzähligs schon erfahren, boch hab ich noch ein weitres Ziel.

3. Ich fühl es, ich bin beine, und kann ben der Gemeine an beinen Wunden ruhn: nun fen mein Blut und Leben dir ganzlich hingegeben, um auch etwas

für dich zu thun.

4. Beym Zeugnis rühr bie Lippen; beym Wansbern burch bie Klippen stärt meinen Pilgerfuß; laß mich bir ähnlich hanbeln, wie Henoch vor bir wansbeln, und gonn mir stets ben Blutgenuß.

5. Sollts aber auch gefchehen, balb zu dir heimzugehen: so fegne meinen Gang. Ich geh die Bunben schauen, auf die ich mein Vertrauen gesetzet habe

lebenslang.

6. In meines Bergens Grunde foll funkeln jede Stunde, bein Nam' und Kreuz und Blut; das Blut aus beinen Wunden, das macht zu allen Stunden dem Zeugenheere guten Muth.

7. Lamm! fegne meine Codgefange, und meine Lobgefange von deinem Lofegeld. Die Urmen follens wiffen, daß bein rein Blutvergießen geschehn für sie und alle Welt.

8. So

8. So fleht mein Sinn und Berge, ich will in Freud und Schmerze nur meines Beilands fenn; ibn will ich ewig lieben, ihm bleibe ich verschrieben, und feinem Bolt. ber Blutge= mein.

9. D Lamm! bu woust mich leiten, burch alle meine Beiten, und halten unbefleckt; bu wollest mich be= wahren, und bich in mir verklaren; und halt mich

bir stets aufgeweckt.

10. Berbirg jedwede Gees le in beine Wundenhohle. bie immer aufgethan, und da sich durch die Zeiten, bis in die Ewigkeiten, bas Volk des Lamms verschlie= Ben fann.

#### 1348. met. 141.

Unfers Lammes Bunden, und ber offne Geitenschrein, find es alle Stunden, beg fich feine Diener freun, und wohin sie feben, unter Mubn und Rubn, wenn fie stille fteben, wenn fie Urbeit thun.

2. Wenn es ihm beliebet, baß fie in die Stille gehn, weil er fie betrubet, und fie laßt ihr Elend fehn; schlie= Ben fie fich gerne in die Wunben ein, und wolln lieber ferne von der Urbeit fenn.

- 3. Ruft er ihnen wieber zu ber armen Geelen Beil: freun sich Berg und Glie= ber, tragen munter ihren Theil an ben Umtsgeschaf= ten feiner Kreuzgemein, an= gethan mit Kraften aus bem Wundenschrein.
- 4. Alle rauhe Pfade bun= fen ihnen dann nicht schwer; Sefu blutge Gnade regt fie auf zu feiner Ehr, und machtihnen leichte, was wol anbre qualt, beren Berg noch seichte, weils an Blute feblt.
- 5. Eines macht uns war= ten, und in allem fanft und facht; weil der Herr vom Garten felbst die Probe fo gemacht: binnen achtzehn Jahren ließ er fich kaum fehn, daß man nicht erfah= ren, was mit ihm geschehn.
- 6. Wie fein Bater wollte, daß er sich vor allem Volk endlich zeigen follte, und bie apostolsche Wolk zu bem Streiterlaufe felber prapas rirn, ließ er fich zur Taufe von bem Geifte fubrn.
- 7. Muf ben Berg= unb Bugeln fucht' er fein gefa= tes Wort mit Gebet gu fie= geln; und bas trieb er im= merfort: wenn er Tages lehrte, hat er oft die Nacht, ba ihn niemand ftorte, mit Gebet verbracht.

8. Ulle

- 8. Alle Zeugen eilen unsferm guten Führer nach; können nicht verweilen, wenn nur die geringste Sach wo für ihn zu maschen, da hüpft schon ihr Herz: alle Nebensachen bringen ihnen Schmerz.
- 9. Was er aufpofaunet, kann fein Zeugniß munter führn; jedermann erstaunet, wenn sich seine Zeugen rührn: die geringsten Anaben, die das Bundesblut an ber Stirne haben, fühln getroften Muth.
- 10. Aber zu ber Stunzbe, da er uns die fündge Art, und die tiese Wunde unsers Falls mehr offenzbart; gehet man mit Beuzgen auf die Seite hin: eine Weile schweigen dient für herz und Sinn.
- 11. Mich erfreut bie Beugung in bes heilgen Geistes Schul, und die Liebesneigung vor des Lammes Gnadenstuhl; der Blick in mein Herze und aufihn gericht't: jener wirket Schmerze, dieser Zuversficht.
- 12. Beibes ift benfam= men: wenn wir unfer Elend fehn, konnen auch die Flam= men feiner Liebe uns durch= gehn; und bann fagt man wieder, was er uns ge=

- than; fingt ihm neue Lie= ber auf ber Gnadenbahn.
- 13. Und das geht so lange, bis die außre Hutte bricht, nach vollendtem Gange, da wir dann im Wungenlicht ben den obern Chözren, von der Arbeit ruhn, bort sein Lob vermehren, und uns gütlich thun.
- 14. Er hat uns erwählet, lange vor ber Zeiten Lauf, und zum Dienst gezählet: wir find der erforne Hauf seiner frohen Anechte, die die Areuzgemein lehren seine Mechte, fein Herz zu erfreun.
- 15. Drum folln unfre Hande willig, treu und hurstig feyn; und welch Ort und Ende er bestimmet zur Gemein, bahin wolln wir gehen, und mit Fuß und Hand bem zu Dienste sichen, bem wir anverwandt.
- 16. Db bie Meereswels len irgend über unferm haupt wo zusammenschwelzien ober ob bie Erde staubt unter unfern Füßen, wenn man pilgern muß; er wirds uns versüßen burch ben Blutgenuß.
- 17. Dank sey unserm Hirten, der den Unterhirztenstab, sein Bolk zu bezwirthen, treuen Dienern übergab! die er bald verstehweiz

schweiget, wenns ihm fo gefällt, und auch wieder zeiget vor ber ganzen Belt.

18. Daß wir alle Stun= den konnen unfer Lamm er= hohn, und die blutgen Wun= ben ferner fleißig predgen gehn, wolln wir gern bie= nieden brauchbar fenn für ibn, bis wir einst im Frieden nach ber Beimath ziehn.

# 1349, Met. 121.

Du liebes Gotteslamm! bas auf die Erbe tam. uns fich zu verbinden als Deelenbrautigam, indem du unfre Gunden bufteft und versühntst und uns Beil perdientst:

2. Wie gerne war'n wir dir nun bankbar fur und fur, und in beinen Wunden. bem feligen Revier, von eigner Wahl entbunden, dir nur angenehm, und zum Dienst bequem!

8. Mun fo verleih uns alln, daß wir dir wohlge= falln, unfer Saupt und Birte! wir ruben oder walln, fo fean' uns, und begurte beine Streiterschaft ftets mit beiner Rraft!

4. Bermehre beine Schaar ber Beugen immerbar; mach viel taufend Geelen die Gegen offenbar in beinen Wundenhöhlen, und wie man baben fo begnabigt

fen.

5. Ruft bu uns felber aus zum Dienst in beinem Saus; fpeife uns aufs beffe. und laß uns bann binaus, zu laden andre Gafte zu dem großen Mahl in dem Soch= zeitsaal.

6. Und beine Wunden fenn uns immer überein offne Felfenlocher; uns felbst laß Pfeile fenn in beinem Belbenkocher; triff bamit zum Biel, und mach unfrer viel!

#### 1350. met. 151.

Rommt, kommt ihr felgen Beiten, Die uns ber Berr voll Gnad hat wollen zu= bereiten; fein Beil ift, in der That uns tief ins Berz gedrungen, brum gehn wir gerne bin, und dienen un= gezwungen: wir haben Chriflus Ginn.

#### 1351. mel. 1.

Sch schwöre hier vor allen Jesusengeln: so mahr ich gebe durch der Gnade Gangeln;

2. So mahr will ich ein Diener Jesu bleiben, und will die heilge Marterlehre

treiben.

3. Låßt er mich nur stets feinen Frieden fuffen, und

fein

sein Verdienst mich fühlen

und genießen;

4. So werd ich ihm auch immer frober bienen, und zeugen von bem blutigen Berfühnen:

5. Denn ba nur weiß. man recht, wozu man ba iff, wenn er bem armen Bergen freundlich nah ift.

# 1352, Mel, 167.

Deiland! willst bu mit mir geben? fonften geh ich keinen Schritt! willst du aber ben mir fteben; o fo geh ich kindlich mit: will benn Laften frohlich bleiben, blobe, geht mirs noch fo schon; und will beine Sache treiben, bag bu beine Luft follst febn!

# 1353. met. 32.

Sefu! falbe mich mit Freubenol, bein's Geiftes Kraft burchdringe meine Geel; bereite mich, fo wie bu mich willft haben; er= weck in mir felbft beine Gnabengaben.

2. Dein Wort vom Rreug, bas Beift und leben ift, und zeigt, bag bu ber Belt Ber= sohnung bist, richt auf durch mich zum-Glauben an bie Wunden, durch welche ich bie Geligkeit gefunden.

3. Der herr ift ba; ich bin fein Rind und Knecht, aus Gnaben ichenkt er mir fein Licht und Recht; was er befiehlt, das find mir alles Sachen, ich foll, ich will, ich barf, ich kann sie machen.

4. Ich weiß nun schon, wie er mir alles ift, Beil, Leben, Rraft, Entstindiger und Chrift; in Schwach= beit ift bie Gnade meine Starte, und ruftet mich zu

alle feinem Berfe.

5. So glaub, und red, und bien ich meinem Berrn; er ist mein Licht und mein ge= treuer Stern, ber mir im Grund bes Bergens aufge= gangen, und meinen Lauf des Lebens hat umfangen.

# 1354. met. 4.

Du treuester Freund! so mit mir vereint, als niemand fonft ift: mein em= ger Gebieter, und Bruber und Chrift:

2. Go mahr bu mich liebst, mir taglich vergibst; fo mahr bu mein Beil: fo mabr bift und bleibst bu mein Troft und mein Theil.

3. Go will ich auch bein ohn' Ausnahme fenn, mit Leib und mit Geift, und willig zu allem, was bein Wort mich heißt.

4. Er=

4. Erhalte bein Rind all: zeit so gefinnt: es wisse von nichts als von dem gefreu= zigten Konig bes Lichts!

5. Wenn ich in ber Still bedenke, wie viel von Gnade und Treu ich von dir erfah= ren in taufenderlen;

6. So falle ich bin, mit dankbarem Sinn, voll Freud und voll Schmerz, bor bir, mit mir inniaft vereinigtes Derz!

7. Was war boch bein Rind? wie war ich so blind, fo elend, fo bloß, bis daß mich bein Beil und bein Friede umschloß.

8. Mun bet ich bich an, so gut als ich kann; ich bin dir noch schwer, bas weiß ich, und schame mich bef= fen gar febr;

9. Doch fühl ich auch wohl, von Lieb und Dank voll: die Schuld ift ge= fchenkt, die Gunde ins Meer beines Blutes verfenkt.

10. Gelobet senst bu. du Urfach der Ruh! ich fuffe die Sand, die fo viel Barmberzigkeit an mich ge= manot.

11. Ich Gunder und Staub bin nunmehr bein Raub; durch blutigen Schmerz ward bein Berg mit meinem ein Giniges Derg.

12. Mein Geift fen bir heut aufs neue geweiht, regire barin, nach bei= nem verborgensten Rathe und Sinn!

13. Dein heiliges Blut durchgeh Berg und Muth, und jeder Gedank fen um ben Genuß beiner Innig=

feit frank!

14. Much sen bir mein Leib geheiligt, und bleib ein Gnabengefaß, zu all beinem Willen und 3wede gemåß!

15. Der Bund ift ge= macht: mein Berr ift be= bacht, mein Bitten zu thun; und ich will ihn lieben, ihm dienen und rubn.

# 1355. met. 79.

Mein Beiland! beine Liebe regt alle meine Triebe au beinem Lobe auf; ich bin burch Gnade beine, bu bift aus Gnaben meine, und for= berft meinen felgen Lauf.

2. Satt ich auf mich zu feben, fo wurd es nie weit geben: benn ich gefteh es gern, ich bin gang voller Schanden, ben mir ift nichts vorhanden: ich weiß nichts als den Tod bes Herrn.

3. Mit biefem Ginne trete ich in bem Beilsge= rathe, \*) bu mir fo nahes Berg! zu beinen heilgen Füßen, Füßen, sie inniglich zu kussen, für beine Mich und blutgen Schmerz.

\*) Sef. 61, 10.

4. Du hattst mich gerne reine, im Innern und im Scheine, das fühlt meine Herze wohl: drum dankt es für dein Mühen, fürs Pflegen und Erziehen, und ift von Lieb und Beugung voll.

5. Hier haft du Herz und Sinnen, o Lamm! regire brinnen; das Sunderpunctlein bleib stets unser aller Sache; behalt uns in ber Mache, als Glieder an

bem heilgen Leib.

6. Der heilge Geift, mein Kuhrer, mein Trofter und Regirer, ruht nicht, bis ich vollendt; ist helf er meiner Kehle, daß ich der Welt erzähle, wie sehr dein Herznach Sundern brennt!

#### 1356, met. 166.

Du inniglich geliebtes Haupt ber Seelen in der Gnabe, die, seit ihr Inneres an dich glaubt, so gerene in dem Pfade der Wahreheit und der Treue gehn, weil du sie selber leitest, und alle, die dein Herz verstehn, zum Werk in Gott bereitest.

2. Ich banke dir fur al= les bas, und was ich schon vergessen, und was ich übershaupt nicht faß; denn du bist unermessen, und beine Liebe die besteht aus Langen und aus Breiten, aus Tiefs und Höhen, und sie geht auf lauter Seligkeiten.

3. Nimm mich von neuem in die Hand, der nimmer nichts entfallen, die alle Sieger ausgespannt, an der die Streiter wallen: mit dieser Nechten führe mich durch alle deine Wege, und beiner Gnade wurdiglich, zur Freude deiner Pflege.

4. Ich gebe mich mit Hand und Mund dir, dem ich zugehöre, und suche, daß ich jedes Pfund nach beinem Sinn vermehre. Laß aber meine Seele nie aus deinen treuen Armen, und thu nichts anders spåt und früh, als meiner dich ersbarmen.

# 1357. met. 79.

So wahr du lebst, mein Fürste, nach dessen heil ich durste; so wahr du König bist und meiner Seel Gebieter, so wahr bein Geist mein Huter, dein Vater auch mein Vater ift:

2. So wahr bin ich ein Sunder, wie andre Menschenkinder und jene Sunberin; \*) benn wahrlich,

Et mein

mein Erlofer! ich kenne nies mand bofer, als ohne beine Gnad ich bin.

\*) Buc. 7, 37. 2c.

- 3. Doch, feit es bir gefallen, baß ich bir nach
  foll wallen; fo feh ich, daß
  ich kann. Ich kenne beine
  Segen, durch beiner Hand
  Auflegen: ach fo erhalte
  mirs fortan!
- 4. Daß ich ben Last und Ruhe nichts anders denk und thue, als was ein Brautherz thut, das mitten in dem Schlummer und ben dem Liebeskummer, in seines Heilands Urmen ruht.
- 5. Du liebst mich unbeschreiblich, und mir ists
  selbst kaum glaublich, wie
  sehr ich dich geubt; es hat
  mich auch von Herzen und
  mit recht bittern Schmerzen, seit meiner Gnadenzeit betrübt.
- 6. Da ist wol nichts zu sagen, als dich erstaunt zu fragen: ists möglich? Gotetessohn! baß du so eine Made erhöhst zu beiner Enade und beiner sauren Arbeit Lohn?
- 7. Sa, ja, ich muß beken=
  nen, so wenig ich zu nennen,
  so bin ichs boch einmal: ich
  bin im Blute reine, und fin=
  be mich als beine, im Buch
  ber heilgen Gnabenwaht.

8. Ich foll auf biefer Erzben bein ganzes Opfer werzben, und beine Freude fenn; ich foll dir lieblich grünen, und dir auch frhhlich dienen, du König beiner Kreuzzgemein!

9. Sey mir zu biesem Enbe ein Salbol auf die Hande, ein Balsam auf mein Haupt, ein Segen für mein Herze, die Flamme meiner Kerze, so lange

bis ich ausgeglaubt.

10. Gib mir und bem Geschwister, das du in Ein Register\*) mit mir hinein verfaßt, aus Gnaden solche Triebe, wie du, dreyeinge Liebe! sie ewiglich selbststandig hast.\*\*)

- \*) Euc. 10, 20. Phil. 4, 3. Offenb. 20, 12.
- \*\*) Soh. 17, 22.

1358. met. 75.

Mit inn'ger Berzens= freud, mein Lamm! will ich mich heut an beine Treu erinnern im Aeußern und im Innern, mit ber bu mich getragen, seit mei= nen ersten Tagen.

2. Du fondertest mich aus zum Dienst in beinem Saus, zu allerlen ben beinen begnabigten Gemeinen, und baß ich vom Verschnen mocht überall ertonen.

3. Das

- 3. Das acht ich nicht für Raub; die Gnade beugt in Staub: ein Blick auf deine Sachen kann so zum Gunder machen, daß man sich milder Zähren baben nicht kann erwehren.
- 4. Auch fallts nicht eben schwer ben beiner Lehr und Ehr, Gefundheit, Leib und Leben und alles hinzugeben, man sammelt bir von Herzen ben Lohn fur beine Schmerzen.
- 5. In wie fo manchen Schoof fallt jest bies felge Loos; sie gehn in Jesu Namen und streuen edlen Samen, es triefen ihre Pfade von evangelicher Gnade;
- 6. Der Bater schützet sie ben aller Noth und Müh auf ihren Friedensposten; er gibet alle Kosten zu ihrem Kirchgebäude, und macht sich durch sie Freude.
- 7. Das theure Bunbes= blut entzündet ihren Muth; und bringt der Arbeit Men= ge zuweilen ins Gedränge, so thauen Balsamssäfte auf die erschöpften Kräfte.
- 8. Der heilge Geift verschafft bem Wort gewisse Kraft; ber Tert, ber imsmer währet, wird überein erkläret, und boch wird niemand mude ber Predigsten vom Friede.

9. Regt fich ber Feinbe Schwarm, so regt sich Gottes Urm; sie wegern sich, sie spotten, sie braun, sie machen Rotten: allein ihr Weg vergehet, und Christi Weg bestehet.

10. Lamm! hor mein findlich Flehn: laß alle Beugen fehn in ihren Gnabentagen, so viel sie konen tragen in ihrer irdnen Hulle, von beiner Gottesstülle.

# 1359, Mel. 155.

Aeltester ber Zeugenwolf, bie du auf bem Herzen tragest und verpslegest, und in bieser beiner Schaar immerdar alles inn- und außre kennest, und mit seinem Namen nennest, wies bisher vor Augen war:

2. Willst du gleich nicht sichtbarlich unter der Gemeine handeln; ist dein Wandeln unter deiner Junger Kreis gleich so leif und verborgen, daß die Sinne es nicht leiblich werden inne, und mans nur im Herzen weiß;

3. So hat beine Kreuzgemein unterdeffen viel Vergnügung an der Fügung,
daß du ihr in diefer Welt
manchen Held, den du aus
Erbarmen liebest, gnaden-

Tt 2 reich

reich zum Engel gibeft, ber bein Werk ben ihr bestellt.

4. Und bu beiner Rirche Saupt, der du ohne 3mei= fel gerne, beiner Sterne je= bem gibst bas nothge Licht: faume nicht, bich in allen unfern Choren an ben Die= nern zu verklaren, die bein Licht und Recht gefrigt.

5. Wir begehrens innig= lich, laß aus beinem Blut= vergießen auf fie fließen, was ihr Berge fegnen fann; blick fie an, und gib ihnen Umtsgeschicke, Kleiß und Treu und Dienerglude, bis ibr Bert in Gott gethan.

6. Umen! ber Gemeine Herr, die fich freut benm Wundenschimmer; lag uns immer neue Gnabenwunder febn b'raus entstehn, daß du felber mit uns handelft und in unfrer Mitte mandelft; thu mit unfern Engeln fcbon.

1360. met. 166.

Wir banken bem, ber uns erschuf, für feine Rirchen= engel, und fur berfelben Gnadenruf zu bem und je= nem Sprengel; bie felgen Liebeszährelein, die wolln uns oft nicht laffen bie Bunfche feiner Kreuzgemein in laute Worte faffen.

2. Ihr Bergen unfers Brautigams, aus Gnabe und aus Rechte, mit Schweiß und Blut des Marterlamms geweihte Anecht und Magde: Die Wunden Jefu, in ber Geit, an Su-Ben und an Banben, fen'n euer feliges Geteit bier und an allen Enden!

- 3. Daburch muß an jed= wedem Drt, wo feine Beugen wallen, in Oft und West, und Gub und Dorb. bas Meich bes Satans fallen. Das thut allein bas Losegeld, das thun die theu= ren Wunden, Die Gott ber Berr für alle Welt am Kreuze hat empfunden.
- 4. Gemeine! bas bleib allezeit bein und ber Deinen Sache, bamit bein Zeugniß weit und breit ihm Ehr und Freude mache, aus Dantbarkeit, weil bu es gut weißt, wer bu fonst gewe= fen, und wie bu burch fein theures Blut von Sund und Tob genesen.
- 5. Mun bift bu fein mit Leib und Seel, fein Will ist auch ber beine; ber Bater bes Immanuel ift ber Gott ber Gemeine: \*) ber Seitenhohl, ber Ragel Maal, bem beilgen Wun= denole und Leichnam dem Kreuzespfahl, empfehl ich Leib und Seele.

\*) 30h, 20, 17,

#### 1361. mel. 15.

Derr Jesu! beine hirten= treu und unsers Baters Segen, wird unserm her= zen täglich neu auf unsern Zeugenwegen.

2. Da gibts manch un=

aussprechlich Glud fur uns fre eigne Geelen und auch in bem und jenem Stud manch schweres zu erzählen.

3. Das Glude ift, fein eigen Berz, wie bu es kennft, zu finden, unds vester noch auf beinen Schmerz und Blut und Tod zu grunden.

- 4. Der Druck und Rums mer im Gemuth entsteht, wie leicht zu rathen, wenn man nicht üb'rall Früchte sieht von unsern Thranens saaten.
- 5. Rein ein'ges unfrer Bahrelein, o Bater! wird indessen in beinem Thra-nenkrügelein aufzubewahrn vergessen.
- 6. Und wenn es scheint, als war es nichts, was Sesu Zeugen machen; so machen sie im Glanz bes Lichts mit ihm boch ganze Sachen.
  - 7. Gedenke nicht an unsfern Fleiß; gedenk an Jesu Narben, der nun des Lohns für seinen Schweiß nicht langer mehr will barben.

#### 1362. met. 58.

Du blutigs Lamm, unfer lieber Gott! wurden wir gleich aller Welt zu Spott; foll bein Zeugniß fortgehn: brum, Gotteslämmlein! fomm und entzunde recht heiße Flämmlein in beiner Schaar.

2. Bon beinem Leiben und Tob und Pein foll in ber Gemeine kein Schweisgen feyn; barauf folln bie Beugen, wenn fie vollenbet, wozu du fie auf der Welt gefendet, bich fehen gehn.

3. Lamm, Lamm, o Lamm! in ber Wunden Schein fuhr du bein Hauflein stets aus und ein; du wollst bis ins Alter heben und tragen, was seine Seele geht für bich wagen im beilgen Streit.

4. Und wenn die ganze Gefellschaft dort, die hiergehalten am Leidenswort, sich mit sußen Psalmen wird lassen hören; so wird es schallen in allen Choren

vons Lammes Blut.

# 1363. Met. 97.

Sott! der du uns so hoch geliebt, daß, da dich unser Fall betrübt, du beis nen Sohn für unfre Noth dahin gegeben in den Tod:

Tt3 wir

wir beten all im Staube an vor bir, und banken bir

berginniglich bafur!

2. Er ift nicht mehr auf biefer Belt; bie Junger find babin geftellt: er hat fie, Bater, bir empfohln, nicht um fie von ber Welt zu holn; nein: fondern fie in allerlen Gefahrn, bag fie fein Un= fall treffe, zu bewahrn.

#### 1364, met. 29.

Die Engel ber Gemeine muffen erft felbft ber Gna= be recht genießen, bann bringt ihr koftlich Umt burchaus auch Fried ins Berg und Fried ins Saus.

2. Nicht ihrer eignen Burbe megen; nein: alles fommt von Gottes Gegen, weil unfer Freund mit Da= men Rath, für fein Bolk

Friedsgedanken hat.

3. Ein Kubrer muß vor andern Gaben felbft ein ge= horsam Berge haben; wie konnt er fonft fein Saus regirn? wie fonnt er Got= tes heerzug fuhrn?

#### 1365. Met. 79.

Du Knecht der Knechte Gottes! du Zielstand alles Spottes und alles Frevelmuths, ber bu bein eigen Leben haft in den Tod ge=

geben, zur Rettung alles Menschenbluts:

2. Gib uns ben emgen Segen, von beiner Bunben megen; beblute jebes Berg; erreg auf unfre Bits te, in ber Gemeine Mitte, nach beinen Wunden man= chen Schmerz.

3. Die Banbe fühlen Rrafte jum nothigen Geschäfte, und jedes Umt er= fahr, wie gut fichs in Ge= meinen lagt leben, freun und weinen; die Birten weiben beine Schaar.

4. Und weil man Gnab und Gaben zu beinem Dienft muß haben; bu theilft fie felbst auch aus: fo bitten bich bie Bruder um viel geschickte Glieder zu treuer Bulf in beinem Saus.

5. Solln wir der Rirche nuben; mußt bu uns un= terftuben: bein Geift muß auf uns rubn; ber zeigt uns, was ihr Freuden fann brin= gen, ober Leiden, und mas wir laffen folln und thun.

6. Wenn man nicht wolls te benfen, ftets voraus ein= zulenken, ehs Bofe Macht bekommt; fo fonnt es uns leicht binden: ach lehr uns alles finden, und zeitig ab= thun, was nicht frommt!

7. Du Richter aller Gee= Ien, bie beinen Wundenhoh=

len

len nicht einverleibet seyn: \*) gurt uns mit beinen Sitten, bu, ber ben Tob gelitten, uns vom Gerichte zu befrenn.

\*) Weil sie nicht gewollt ha= ben. Matth. 23, 37.

8. Vertritt bein Hauflein stundlich; machs folgfam, treu und kindlich, ben beines Heils Genuß, und laß es bald geschehen, baß, wenn wir Glieder sehen, der ganze Leib sich freuen muß.

## 1366. met. 14.

Wie lieblich ift ber Boten Fuß, die von dem Berge fam'n, und brachten Bion einen Gruß in feines Ko-nigs Nam'n!

Sef. 52, 7.

2. Der Schöpfer liebt bas Zionsthor; was Wunber saget man den Burgern ber Stadt Gottes vor! fagt immer mehr, sagt an.

Pf. 87, 2. 3.

3. Manch Gotteskind wird ba geborn, \*) manch armes Bögelein hat sich sein Restehen ba erkorn, \*\*) wo's kann in Ruhe senn.

\*) Pf. 87, 6. \*\*) Pf. 84, 2.

4. Gott öffnet feiner Boten Mund, ihr Zeugniß hat Respect; auch wird ben fruher Tagesstund ber Junger Ohr geweckt. Ses. 50, 4.

5. Du, ber du unfer Sonnenlicht und Schirm und Schatten bift, sieh, wie ber Deinen Angesicht mit Schmach bebedet ift.

6. Wohl benen, die in Miedrigkeit vor dir gehn ein und aus; \*) man lernt daben von Zeit zu Zeit, was Sitt' in beinem Haus.

\*) Pf. 84, 12.

7. Wie felig ist bein Hausgesind, wie preist bichs, Sehova! \*) Was nicht ber Glaub an bich gewinnt! Kraft über Kraft ist da.

\*) Pf. 84, 5. 6. 8.

# 1367. met. 22.

Des Herrn Bolk bringt fein Leben zu, daß es den Willen Gottes thu, ist inniglich vergnügt und still,
wenns nur kann thun, was
fein Gott will.

2. Herr! mache boch, ich bitte bich, aus mir auch, inn= und außerlich, was bein haus, bem ich froh= lich bien, erwarten kann für

mein Erziehn.

3. Laß uns bir folgen allzumal, nichts wolln noch thun nach eigner Wahl; und Inn= und Ueußres tref= fe- fein vor beinen Augen überein!

2 t 4 1368.

1368, met. 14.

Wer Geist der Offenher: gigkeit ift eine edle Gnad, durch die ein jedes Berg gebeiht, bas fie empfangen hat.

2. Mein Beiland, mach nach beiner Luft, burch bei= nes Geiftes Sand ein Fenfter h'rein in meine Bruft: \*) bir ift mein Berg befannt.

\*) Eph. 4, 25. Jac. 5, 16.

- 3. Da wohnt ber Geift ber beilgen Schaam, und gibt mirs Atteffat, so wol vom Sundenstand und Gram, als von dem Troft ber Ginab.
- 4. Kaum hab ich armes Menschenkind mich Adams ausgeschämt; so fürcht ich mich erft recht ber Gund. weil fich mein Gott ge= aramt.
- 5. Bar ich auch ledig meiner Schmach, hieltst du mich gar fur schon: die Schmach, bie bir bein Berze brach, ift mir boch anzusehn.
- 6. Es fallt mir oft mit Nachbruck auf: ich mocht ein Kindelein - und fo durch meinen ganzen Lauf von bir gegangelt fenn.
- 7. Der ewig troffliche Gebank, baß ich bein eigen bin, macht, daß ich mich

und meinen Gang bir gang=

lich gebe bin.

8. Und wenn bein Ruf mich in ber Beit auf einen Doften ftellt: zeuch mich nur an mit Freudigkeit; fo bin ich auch ein Held.

9. Da bitt ich bich nur allezeit ums Fühlen beines Frieds, und ftete Gegen= wartigfeit bes Beiftes bes

Gemuths:

10. Um Beisheit und ben beitern Blick in alle Wahrheith'nein; ber Rreuz= verstand brings ins Ge= schick, wie's fur bie Beit foll fenn!

11. Mir wird zu Theil von Chriffi Saupt fein Freudenol, ber Geift; weil er, an ben mein Berge glaubt, ben Jungern ibn

verheißt.

- 12. So schrecklich als es fonst gebligt, und Straf und Tod gedroht, \*) fo fanfte Wonne bringt uns jest fein Morg'n= und Abendroth. \*\*)
  - \*) 2. Mof. 19, 16. 18. Cap. 20, 18, 19.
  - \*\*) Der menschlichen Geburt und des Todes Chrifti. Euc. 2, 7. 10. 11. 12. 30h. 19, 30.
- 13. Gin Engel Gottes bin ich nicht, ein Mensch voll Elend nur: ich habe aber Engelpflicht und bazu nothge Spur.

14. Und

14. Und mas ein Priefter haben muß, wenn feine Lippen wolln die Lehre bringen gum Genuß, bie fie bewahren folln.

15. Denn, feit der Got= tesmartertert die ganze Welt burchfliegt, woraus noth= wendig bas erwachst, baß Chriffus Bruder frigt;

16. So fabrt man nicht ins himmelslicht, die Tiefe läßt man ftehn, \*) und man burchreift die Erbe nicht, Schifft über feine Geen:

\*) Nôm. 10, 6, 7.

17. Man bittet nur ben lieben Berrn, um feiner Nähe willn, er foll die Diener nah und fern mit feinem Geift erfulln.

18. Es barf nur feine Priefterhand zum Segnen fich erheb'n; er kann uns ja zum Jungerftand fein Licht und Recht bald geb'n.

19. Er, ber burch hun= bert Schlöffer geht, wenn er ben Frieden bringt, und augenblicklich ben bem fteht, des Berg ihm sehnlich winkt,

20. Der kann fich feiner Kirche nahn, wenn wir ihn gleich nicht febn, fein freund= lich Auge blickt sie an, das Berg kanns wohl verstehn.

21. Wenn bie Gemein ben Lebenslauf bes auten Meisters liest; so sprech er zu den Jungern: auf! und werdet wie der Chrift!

1369, met. 10.

Du Priefter ohne glei= chen, in allen Gottesrei= chen; Berr! aller Welt Berfühner, und ber Ge= meine Diener :

2. Die Allmacht ohne Schranken, der Tugend Grundgedanken, die sieben Gottesgeifter \*) ruhn auf bir, unferm Meifter.

\*) 3ef. 11. 2.

3. Wollst auch bie Die= ner falben, um beiner Anechtschaft halben, auf ihr und unfre Bitte, in ber Gemeine Mitte.

4. Lag ihrem Bergen wohl fenn; schenk ihrer Geele voll ein; ber Blick auf bein Berfühnen leucht. ibn'n aus allen Mienen!

5. Lehr alle beine Anechte aus Gnaben beine Rechte, und laß fie, gleich ben Alten, mit Treue bruber balten.

6. D baß wir aller Dr= ten, uns ffets, mit Bert und Worten, im Genn fo wie im Leuchten, als Jesu Junger zeigten!

7. Es gab im atten Tem= pel auch Magbe zum Erem= pel, die mit hervorgetre= ten, wenn Rath und That von nothen.

8. Go T t 5

8. So gibts auch iho Dirnen, an deren Sunderstirnen zu manchen selgen Werken die Gnabenwahl zu merken;

9. Den'n er ben feiner Seerbe auf biefer Segenserbe, wo Garten Gottes grunen, geboten hat zu bienen.

10. Herr! fegne das Bez ginnen ber Dien'r und Diez nerinnen, mach uns auf alz Ien Seiten zu guten sleißz gen Leuten;

11. Und schenke unsern Seelen samt unsern Leibesshihlen, auch in den trüben Stunden, gnug Freudol aus

ben Wunden!

## 1370. met. 146. fein Geift gurud.

Weils der Hausvater will, so wirds der Kinder Neizgung, daß jedes in der Still, zu dankbarer Bezeuzgung der Liebe, oft aufs best für seine Anecht und Magd, die er ohndem nicht läßt, ein gutes Wort einlegt.

2. Der Heiland segne sie, bespreng auch alles Gute, die Frucht von ihrer Muh, mit seinem theuren Blute; so wird man fur und für sie in der Schone sehn, die droben gilt und hier: send

allerdinge schon!

3. Er lasse eure Seel nach seiner Seel verlangen, und auch die Leibeshohl an seiner

Snade hangen, daß jedes, bis es sich im Friede schlafen legt, sich ihm so würdiglich als sunderhaft beträgt.

4. Was jedes in der Zeit foll werden, heißen, haben, das alles liegt schon heut in seinem Sinn begraben; und in der That, es sind Gedanken gut und hehr: ist man nur ein gut Kind; furs andre stehet Er.

## 1371. Met. 14.

Uch wenn ein Junger feinen Lauf nimmt wie in einem Blid, und sinnet mit Bebacht barauf; so tritt fein Geist gurud.

2. Wo thu ich, heißts, bie Wunder hin? wie schutt ichs herze aus: was war ich? ward ich? und was binich nunin seinem Haus?

3. Die Freude an dem Heil des Berrn ift seiner Leute Stark; und schaam-roth ihn dafür zu ehrn, ihr liebstes Tagewerk.

4. Mehr bent'n als fasgen für die Zeit, andeten, und dem Freund vorweinen über Freud und Leid, bis daß man nicht mehr weint;

5. Das ist es, was man machen kann, wenn sichs vors Herze stellt, was Sesus that und hat gethan: o wußts die ganze Welt!

Von

# Von der Ausbreitung des Reiches Christi durch seine Boten und Zeugen auf Erden.

## 1372. met. 1.

Derr! beine Knechte bulfen alle gerne bein Bion bauen in der Rah und Ferne.

- 2. Sie wunschten, daß es balb was Ganzes ware, und fahen Bion gern in feiner Ebre.
- 3. Dennihnen ift bekannt, was du gebenkeft, und baß bu gerne alles bazu lenkeft,
- 4. Damit ber Bau balb fertig moge werben, bagu bu Steine fammelft hier auf Erben.
- 5. Wir wissen, baß es keine irbsche Hutten, bie Menschenhande bauen und gerrutten;

6. Du willft zu ewgen Zeiten brinne wohnen, und in ber Mitte beiner Kirche

thronen;

7. Drum fühlt ein jeber, ber in feinem Berzen wie David benkt, \*) in feinem Innern Schmerzen,

\*) 1 Ron. 8, 18.

8. Und kann nicht ruhig nach der Hauptstadt mallen, eh er mas zugebracht zu Bions Hallen.

## 1373. met. 1.

Thr Bruder, lagt euch alle wohl bereiten: wir haben noch viel Orte zu besichreiten.

2. Der Heiland gibt in biefen Gnadentagen uns den Beruf, fein Wort her-

umzutragen;

3. Sein Seil zu vieler Nationen Besten zu predigen, und sie damit zu troften.

4. Wir lassen einen Boten nach bem andern barum in alle Theil' der Erde mandern;

5. Und freuen uns, benm Abschied solcher Bruder, die uns so theuer sind, auf

neue Glieder:

6. Die folln bem herrn und feinem Blutverfühnen bann auch zum Ruhm, zur Ehr und Freude bienen.

7. D! baß ber blutige Berfohner fahe, wir kamen feiner Bukunft, feiner Rabe,

8. Mit einem freudigen Gemuth entgegen; er geb

uns

uns bagu feinen beilgen

Segen!

9. Wir wolln uns ibm nur alle redlich schenken, und nie auf zwenerlen zu=

gleich gebenken;

10. Go wird es ihm ge= wiß mit uns gelingen, und jedes wird von Gnad und Treue fingen.

## 1374. met. 58.

Wenn wir uns umsehn in manchem Land, wird und manch Wunder ber Gnad bekannt; manches flei= ne Rirchlein voll Geligkeiten febn wir bem Beren in ber Still bereiten. Sallelujah!

2. Als unfre Borfahrn fich ihm geweiht, bachten fie wol nicht zur felben Beit, baß fo viele Beugen braus folgen follten, die Sefu Reich gern vermehren wollten: Gott bats gethan.

## 1375. mel. 201.

Es woll uns Gott genabig fenn und feinen Gegen ge= ben! fein Untlig uns mit bel= lem Schein erleucht zum em= gen Leben! bag wir erfennen feine Werk, und was ihm lieb auf Erden; und Jefus Christus Beil und Stark bekannt den Beiden werde, und fie zu Gott befehre.

2. So banken, Gott! und loben dich die Beiden überalle, und alle Welt bie freue fich, und fing mit großem Schalle, daß du auf Erden Richter bift, und last die Gund nicht malten; dein Wort die Sut und Weide ift, die alles Volk erhalten, in rechter Bahn zu wallen.

3. Es banke, Gott! und lobe dich, das Wolf in qua ten Thaten! das Land bring Frucht und beffre fich, bein Wort lag wohl gerathen! Uns feane Bater und ber Sohn, uns fegne Gott der heilge Geist, dem alle Welt die Ehre thut, vor ihm sich fürchtet allermeist: nun fprecht von Bergen Umen.

#### 1376. met. 22.

Erschienen sind die herrl'= chen Tag, bran fich nie= mand gnug freuen mag, ba unser Ronig triumphirt, und fein Wolf aus ber Gunbe führt.

2. Uch war ein jeder Puls ein Dank, und jeder Othem ein Gefang! fo benkt in ihrer Leibeshohl die nun

erlofte arme Geel.

(Dder: Ach fchlug ein jeder Puls fein Sterb'n, fang jeder Othem fein Er= werb'n!)

3. Geit=

3. Seitbem bas Reu'r von Jesu Christ auf Erden angezündet ift, wird alles mit Gerechtigkeit als wie mit Funken überftreut.

4. Man febe bin, man febe ber; was fieht man, bas nicht feine mar? wo ift ein Berg vom Menschen= stand, an bas er nicht fein Blut gewandt?

5. Drum gibt man fich fo gerne ber zu feinem Dienst, zu Gottes Chr, und bankt es bem Beren Jesu Chrift, daß alle Welt erloset ift.

6. Das wilbeste, bas kaltste Land, fest bie und da sein Blut in Brand: manch Bolt, bas fonften noch fo bumm, begreift bas Evangelium.

7. Und war ein Berg fo vest als Stein: lagts nur bie felge Botschaft ein, fo fühlts bie Kraft von Jesu Blut, und achtets für fein hochstes Gut.

8. Ein Berg, bas feinen Beiland fennt, bas er bin= wieder feine nennt, und bas ber heilge Geist regirt, und Vormundschaft darüber führt;

9. Das zu bem Bater fagen kann: bein Gohn hat gnug fur mich gethan, und das ben ihm fich als sein Rind, burch Sesum, werth geachtet findt:

10. Das weiß nichts hohers auf der Welt, als Sesu theures Losegeld, und stimmt schon gerne hier mit ein ins Lied ber oberen

Bemein.

11. Wir banken bir. Berr Jefu Chrift! daß bu fur uns Mensch worden bist, und schreiben unfre felge Rub allein bem Gna= benwunder zu,

12. Und bag bu fur uns littst und starbst, und und zum Eigenthum erwarbst: nun find bes Satans Pfei= le flumpf und unfer Berg ift bein Triumph.

13. Jest friegest bu ins Baters Thron so nach und nach ben Schmerzenslohn, ben bir bein Blut verdienet bat: ber Menschen Beil macht bich nun fatt.

14. Gend immer treue Diener aus, bie in beinem Beinberg und Saus zu aller Urbeit willig fenn, und fich aus Dankbarfeit bir weihn.

15. Wem war fein Leben noch zu lieb, baß er mit Ruh zu Saufe blieb, wenn, auch mit noch fo viel Be= fchwer, nur ein Berg zu gewinnen mar?

16. Gin fleiner Unfang ist gemacht, die Erde ist

noch

## 670 Non der Ausbreitung des Reiches Christi

noch febr voll Nacht: ach brich bervor zu unfrer Beit, bu Conne ber Gerechtigfeit!

17. D waat euch alle fur ihn dran, und lauft bie angewiefne Bahn, und geu= get in ber gangen Welt von Sefu blutgem Lofegeld.

18. Mur legt ben Grund gur Gottesfraft in einer wahren Gunderschaft, und gangen Singegebenheit, weil ihr felbst unvermogend fend.

19. Werft euch in feinen blutgen Urm, und fingt: o Sefu! bich erbarm; wir wollten gern gang beine fenn, und uns in bir er= freun allein.

20. So geht ihr euren Pilgergang in Rlarheit und mit Lobgefang, und helft ihm in bem Sammerthal vermehren feiner Rinder

Bahl.

## 1377. Met. 15.

Du hochgelobtes Gottes= lamm! ich fuffe beine Bun= ben, bu bift mein Gott, mein Brautigam, ich bin mit bir verbunden.

2. Du schiekst mich in die Ferne fort, ich foll bein Pilger werden: begleite mich an jeden Drt, als eins von beinen Beerden.

3. Den Rundschaftsbrief laß bu mir fenn bas Wort bon beinem Leiben; bas fcreib mir tief ins Berg hinein, und lag mich ftets

brin meiben!

4. Dein Marterleichnam nahre mich, daß ich nicht fraftlos werde; bein Opfers blut ergieße fich in meines Bergens Erbe.

5. Dein Kreuz fen ftets mein Stern und Licht, bas mit ich niemals gleite; bein blaffes Tobtenangesicht mein treues Beimgeleite.

6. Die Bande, die burch= graben find, lag mich beståndig führen; und fommt Gefahr, fo lag bein Rind bald Bulf und Rettung

fpuren.

7. Werd ich vom Wanbern mud und matt, fo zeig die blutgen Fuße, und ftarke mich auf meinem Pfab, bis ich ben Lauf beschließe.

Dein Buffampfs fchweiß, die Ungft und Pein, bein Bluten und bein Sterben, laß meinen Text gur Predigt fenn, wenn ich foll

Seelen werben.

9. Das Licht ter Wunben scheine mir recht hell in meinem Bergen; fo red ich auch mit Kraft von bir, und beinem Tob und Schmerzen.

10. Lag mich in beines Bergens Schrein, als eines

Dei=

beiner Rinber, ftets ficher eingeschloffen fenn: brauchs, ich bin ein Gunber.

11. Weg Ehre, weg Ge= machlichkeit, weg alles eig= ne Leben! nur bu, o Lamm! bist meine Freud, an bir

nur will ich fleben.

12. Es bleibt baben: bu bift mein Gott, mein Berr, mein Sirt, mein eigen; und wurd ich aller Welt zu Spott, so will ich von Dir zeugen.

1378. mel. 103.

Es kostet viel ein Beuge fenn, und als ein treuer Streiter Jefu leben; benn der Natur geht es boch fauer ein, fich gur Gemein= Schaft feiner Leiben geben; und ift gleich bies und bas gut ausgericht't, bas machts noch nicht.

2. Doch ist es wol ber Mube werth, wenn man bie große Geligkeit ermaget, Die man zugleich ben Christi Dienst erfahrt, indem man ihm die schone Schmach nach= traget; es hat wol Muh; die Gnade aber macht, daß

mans nicht acht't.

3. Drum auf, mein Geift! ermube nicht, burch alle Schwierigkeiten burch= zureißen! was forgest bu, daß dirs an Kraft gebricht?

bebenke, was fur Kraft uns Gott verheißen! wie gut wird sichs doch nach der Arbeit rubn, wie wohl wirds thun!

1379. met. 206.

Wir flehn ben Herrn, ber nah und fern die Berrs schut hat, der Zeugen Schutz und Rath: er foll ber Junger Pfad aus Gnab verthädigen, benm predi= gen von feinem Blut, bem allerhochsten Gut. :,:

2. Geht immer bin und weist auf ibn, ben lieben Gott, und feinen Gegens= tod! er offn' euch fur und fur die Thur ins Berg ber Belt; vom Lofegeld für alle Geel'n, mit Eingang

zu erzähl'n!

3. Du lieber Berr! bie Wanberer, die hier vereint au beinem Dienste fennt, bie wolln nun allerseits bein Kreuz, bein Martersthum, und ganzen Ruhm ber Wundenschon, mit Berg und Mund erhohn.

1380, met. 166,

Die Seelen, die fich von ber Welt ganz unbefleckt behalten, und in ber Liebe. die sie halt, zu keiner Beit erfalten; bie folgen bloß bloß bem Lamme nach, woshin es immer gehet, ihr Trieb wird durch Gefahr und Schmach auf biefer

Bahn erhöhet.

2. Zwar setzet sich bie Finsterniß mit Macht bem Licht entgegen, und hindert bessen Lauf, gewiß nach außerstem Bermögen; es setzet Unruh, Zank und Streit, der Friede ist entwichen, und die sind nun voll Bitterkeit, die sich sonst wohl verglichen:

s. Doch sind die Zeugen Sesu da, ein Feuer anzuzünden, ihr Herze saget willig ja, (mag sich doch Unruh sinden) wie wün=
schen sie, es brennte schon! sie sehen mit Verlangen, ob nicht der Gott= und Men=
schensohn zu zünden ange=

fangen.

1381. met. 58.

Ein evangelischer Bote weiß nichts theu'r= und wer= thers als Jesu Schweiß, als bes Marterlammes Strie= men und Wunden, die eine ewge Erlösung funden für alle Welt.

2. Bleibt unverruckt ben bem Wundenbund, ben ber Upostel und Seher Grund, ben bem Opferlamme, ben seinen Seelen, benen so wohl ist in Wundenhöhlen, benm Seitenschrein.

3. Befind't euch wohl ben ber Gnade Spiel und im beständigen Blutgefühl! laßt die Bölker murren, die Teufel toben: hort ihr deshalben nicht auf zu loben die Rägelmaal!

1382, Met. 221.

Die Herrlichkeit Gottes ist offenbar worden, so weit der Kreis der Erden geht; die überall hin sich zersstreuete Horden der Dienerschaft, die vor ihm steht, die eilen mit Freuden dem Schalle nach, und bringen den Heiden von mancher Sprach das Zeugniß der himmlischen Gnadengeschäfte, in Schwachheit, gestärstet durch göttliche Kräfte.

2. Sen herzlich gelobet, bu heilige Liebe: dein Name werde hoch erhöht! die lediglich dir nur geweiheten Triebe des Bolks, das dir zu Dienste steht, die mussen bezeugen, daß unsern Sinn ein ewiges Beugen nimmt ganz dahin: denn wer hat die Gnade nach Würden geschätzet, daß du uns zu deiner Gemeinschaft gesetzt.

3. Was gibt man bem theuresten Fürsten der Herz zen? womit bezeugt man

fei=

feinen Dank? Die Schulben ber Liebe bie machen uns Schmerzen, die Dienstbe= gierde macht uns frant. Berr Jefu! wir haben nie viel gehabt; mit eigenen Gaben wirft bu begabt. Sier haft bu uns! willft du was bessers; so eile, und mach aus uns reine und treffende Pfeile!

## 1383, met. 11.

Liebster Beiland! maren wir boch so glucklich für und fur, baf wir Fruchte bir zu Ehr'n brachten, Die ba bleibend mar'n!

2. Jesu, Licht ber Se= ligkeit, stell in dieser letten Beit, noch manch Berg nach beinem Ginn andern zum

Eremvel bin.

3. Tag und Macht be= gehreft du alle Geel'n zu dir herzu; und wer hat bich je gekannt, und ift nicht nach dir entbrannt?

4. Mun, in biefem lau= tern Sinn beines Beiftes, gehn wir bin: Bolf, bas noch so haßlich ift, bu wirst schon in Jesu Christ!

## 1384. met. 37.

Das Bolf in feiner Sut, bie Zeugenwolke, wo Ses fus Wunder thut por al=

lem Bolke, hat eine kleine Rraft; wohl allen benen, die fich mit Berg und Ginn

an ihn gewöhnen.

2. Der Ronig, ber fich nicht an Regeln bindet, wenn er zuweilen mas ge= schicklich findet, hat oft die schwächlichsten von allen Brudern jum Feldzug auf= posaunt: wer kann fich mi= bern ?

3. Die Gnabe, bie er schenkt, ift unaussprechlich. und war bie Butte nicht noch zu gebrechlich: es murd in feinem Dienst noch mehr gefcheben, und unfer Beugentrieb nie ftille fteben.

4. Wir werben vollig fren vom Dienst ber Gun= ben, und laffen unfer Berg mit Lieb entzunden, burchs Wort von Chrifti Rreug: ba wird es lichte, und Je= fus tritt und recht vor bas Gefichte.

5. Dann geht man im= mer um mit Friede machen; die Gnade wickelt aus die schwerften Sachen; balb gilts daheime fenn, bald auf der Reife, man gebet auch zur Ruh mit Lob und Preise.

6. Berr, ber bu beine Schaar burchs gange fen= neft, Berr, ber bu jeg= liches ben Namen nenneft: ruf alle die herben zu dei= u u nen nen Zelten, ben benen Zug und Trieb von dir was gelten!

1385. Met. 217.

Der König ruht und schauet boch, wie sich die theuren Seelen mühen, wie sie an seinem sansten Joch nach ihren treuen Kräften ziehen. Da zeiget sich die ganze Welt als ein erstaunlich weites Feld; da kann man manche rauhe Höhen ben benen tiessten Ihalern sehen; und wo nicht Dorn = und Disteln stehn, da kann man doch nichts Grünes sehn.

2. Drum läßt sich eine große Schaar ber Knecht und Mägbe Sesu schauen, bie von ihm ausersehen war, das Land des Herren anzubauen. So bald sie Gottes Wort gesät, begiessen sie es mit Gebet und vielen tausend heißen Thränen; ihr Sinnen, Lichten, Trachten, Sehnen, ist diesses einzig und allein: den Herrn mit Früchten zu erfreun.

3. Bey biefem ihrem Urbeitsfleiß laßt Sesus Gnabenftrome regnen; wie follt er ihren fauren Schweiß, nach feiner Gutigkeit, nicht fegnen? o bu, ben unfer Herze liebt, und sich bir völlig übergibt: laß deine Gnadenquelle fließen, und wie in Stromen sich ergiesen, und unfre Arbeit wers be bir zum ewgen Nuhme, Preis und Zier!

4. Gib vor uns eine offne Thur, die nimmer jemand könne schließen! ach laß uns, Jesu, für und für die große Seligkeit genießen, daß wir als Pfeiler vor dir stehn, und nie aus beinem Tempel gehn! Herr, gib uns einen neuen Namen, erfreue uns mit vielem Samen; so wollen wir auch fleißig senn, dich alle Stunden zu erfreun.

1386. met. 166.

Die Wanderschaft in diefer Zeit hat manche rauhe Wege, und dem nur, der sich Tesu weiht, gezeigte Friedenöstege; da stärket unser lieber Herr, der Herr voll Gnad und Liebe, durch guten Weg, dem Wanderer die mattgewordnen Triebe.

2. Du bift ber hochgeliebte Fürst ber Schwachen und ber Aleigen, nach welchem unfre Seele burst't, du Einigs Gut ber Deinen: hilf uns burch alle Schwierigkeit, und auch burch alle SchwäSchwächen, in gläubiger Erwegenheit, mit Sieg und

Segen brechen.

3. Wir opfern bir mit Hand und Mund, Leib, Seel und Geist aufs neue, versprechen bir ben unserm Bund unweigerliche Treue: du aber halte beinen Eid, und laß dein Werk nicht liegen; hilf beiner armen Christenheit auch im Erliegen siegen!

## 1387. mel. 67.

Der Zeugenstand hat schon, so wie's bekannt, sich mit Gebet und Thranen durchzusechten: so ging es selbst dem Fürsten, dem gerechten, bis er zuleht das Siegsgesschrep gemacht: es ist vollsbracht!

2. Die ganze Welt und was sie in sich halt, ist weister nichts als eine Durchsgangshutte; ein Pilger macht geboppelt große Schritte, baß ihn auf seinem Wege zum Erbtheil ja

nichts verweil.

3. Held! ohne dich versliert man sicherlich: du aber läß'st die Deinen nicht ersliegen; mit deinem Arm soll unsre Schwachheit siegen, bis daß wir, wenn bein Wille ist geschehn, zur Ruhe gehn.

1388, Met. 15.

Mus unfrer ersten Thrånenfaat ist manche Frucht entstanden, durch unfers Heilands Gnadenrath, in nah und fernen Landen.

2. Es wurden viele außgefat, als waren sie verloren; auf ihren Beeten aber steht: "das ist die Saat

ber Mobren."

3. Seyd inniglich gebenedeyt, ihm, unfrer treuen Liebe, die ihr davon geschieden seyd in eurem Streitertriebe.

## 1389, met. 90.

Mo gingt ihr hin? wo kamt ihr her? ihr grunenben Gebeine! bir nach, je langer und je mehr, du Herzog ber Gemeine! sie kamen aus der Friedensstadt, von Seelenhunger mud und matt.

2. Gelobt fen euer muntrer Gang und eurer Füße
Rauschen: nun wollt ihr
Frenheit gegen Iwang, Ruh
für die Unruh tauschen:
geht hin! der euch gerusen
hat, rust ander aus an
eurer Statt!

3. Ihr Zeugen! fennt ihr euren Weg? er geht ins Todes Nachen: bas ist ein gar gemeiner Steg für

Uu 2 Die.

bie, so Friede machen, daß bem, der Christum prediget, es so, wie seinem Meister

geht.

4. Nur haltet euch aus bem heraus, was Christi Ehre schändet: ber Feind bemüht sich überaus, das mit ers also wendet, daß, wers mit Christo treulich meint, um Uebelthat zu leiden scheint.

5. Geht hin, ihr Zeugen, geht ins Feld des Bischofs ohne gleichen! der Ueber-winder aller Welt, der Herr von allen Kirchen, der tro-ste euch ben Freud und Schmerz, als das getreuste

Bruderherz.

6. Dem Kaiser gebt, was seine ist, und Gott, was Gott gehoret, ben Brübern Herzen ohne List, wie's Jesu Namen ehret; ber Heilgen ihre Bande kust, und fahrt einst hin, wo Zesus ist.

1390, met. 58.

Wir banken Gott bem heiligen Geist, ber uns Sesum Christum im Herzen preist, baß er alle Zeugen (in Gott verschieden,) zu ihm gepredigt hat ohn Ermuden; Hallelujah!

2. Wir zweifeln anch im geringsten nicht, baß bu,

großer Meister im Unterricht, seinen Kreuzgemeinen, die ihn gefunden, taglich verklaren wirst seine Wunden: es ist dein Umt.

- 3. Der an bem Kreuze ist wahrer Gott! wurden wir gleich aller Welt zu Spott; das ist unfre Loosfung, baran man spuret, ob uns ber Name ber Brüber gebühret, das Schisboleth.
- 4. Sesum verloren am Kreuzesholz, wo er aus Liebe für uns zerschmolz; Sesum aus ben Augen und aus dem Herzen machet die Seele voll Höllenschmerzen; ja das weiß Gott.
- 5. Es ist boch nichts als bes Herrn Gebuld Ursach an aller ber Enab und Huld bes gerechten Vaters, bem auf bem Throne alles erträglich wird in dem Sohene, das wissen wir.
- 6. Darum so stehn wir zu dieser Stund in einem Liebes: und Friedensbund, sind durch Iesum zu ihm verschnte Sünder, Gott ist der Bater, und wir die Kinder, Brüder des Lamms.
- 7. D wir Clende, wo blieben wir? was hielten wir sonst bem Tobe für? und burch welche Thure sind wir entrunnen? durch bie Erz

Eroffnung ber Wunbenbrunnen. Sallelujah!

8. Ihr Zeugen alle vom Rreuzesreich! um Jesu Bunben willn flehn wir euch: lagt die erfte Liebe nicht aus bem Bergen, benn man vermißt fie mit tau= fend Schmerzen und To= besangft.

9. Wollt ihr Posaunen ber Gnade fenn; raumt euch ber Gnade erft felber ein. werbet burch bie Bunben, die ihr verfundigt, felbst mit Gott ausgefohnt und ent= fundigt: barnach bekennt!

10. Wir, mit ber famt= lichen Blutgemein, wolln unaufhorlich beg Beugen fenn, daß im Opfer Jesu allein zu finden Gnade, und Frenheit von allen Gunben. fur alle Welt.

11. Jefu Gemeine rubt feliglich an ihrem Freunde, ba lehnt fie sich, wo sie Fried und Freude, und alle Stunden Nahrung und Bu= flucht in feinen Wunden furs Berge findt.

12. Lebt man, fo zeugt man mit einer Rraft, Die mit Widerhafen im Bergen haft't; geht man aus ber Butte bas Lamm zu fuffen, wird noch der lette Blick zeugen muffen, bag wir geglaubt.

1391. met. 39.

Gefinde des Beilands! bes feligen Gottes, ihr Orbens= genoffen bes ehrlichen Spot= tes, ihr Sproffen des Rreu= ges, bes grunenben Stam= mes, ihr Beugen ber Wahr= heit ber Marter bes Lam= mes:

2. Ihr von Natur alle verlorene Sunder, nun aber ins Erbe genommene Rin= ber; ihr burch bes Erlofers verdienftliche Schmerzen, nach Maag eures Glaubens gludfelige Bergen:

3. Rommt, werft euch jun Rugen bes Beilands darnieder, der Aeltester ift aller Schwestern und Bruber, und nehmet umfonst aus ber Fulle ber Gnabe; dann dient ihm und gehet getroft feine Pfade!

4. D Gnade! wie bist bu so leicht zu ergreifen; man laßt fein Berderben mit Blute wegschweifen, und gehet bem Beiland nicht aus bem Gesichte, bis baß er fein Gegensgeschaf= te verrichte.

5. Sier haft bu uns alle zu beinen Befehlen! je mehr bu befiehlft, je mehr Siege wir zahlen; benn beine Befehle sind so viel Bersprechen, durch alle Uu 3 per= verhauene Bahnen zu bre-

chen.

6. Geschwister! wir geben uns Herzen und Hande, zum Treusenn ben Jesu, durch alle Gewende, wo er uns und unfre verbundne Gesellen zum Saen und Ernten hat wollen bestellen.

7. Wir gehn in die Ferne und kommen zurucke; er fron unser Zeugniß mit Segen und Glücke! du aber, du heilige Gottesgemeine, gedenke der Zeugen, und brenne und scheine!

#### 1392, Met. 234.

So geht dann bin, ent= fundiget Immanuelis feine Lande: Friedsboten geht, verkundiget bas Dofer: lamm, ben Spott und Schande. Wir wunschen, daß der blutge Stern euch glanzen mag zu allen Stun= ben: es fubre euch die Sand bes herrn; im Banbern bleibt ben feinen Wunden! Die Arbeit munter thun. und daben in ihm ruhn. hat feinen unfehlbaren Ge= gen: man treibt fein Werk mit Fleiß, und fann, bem Berrn gum Preis, fein Pfund fur ihn auf Wucher legen.

2. Der Gegen ber Gemein behut euch allezeit auf

eurer Reife! fie leget auf euch ihren Fried nach alter apostolicher Weise. Wenn Jesu Wort in Bergen bringt, und fie gleich einem Schwert durchschneibet, baß Geel und Berg vor ibm binfinkt, und Licht und Rin= fterniß fich icheidet; fo rubre bann gur Stund fich eure Sand und Mund zur Ub= solution und Segen, auf bag ber aute Birt mit Geel'n erfreuet wird, die ihm gehorn fein's Todes megen.

#### 1393. met. 26.

Gelobet sen die Enadenzeit, in der auch ungeübte Knaben Befehl und Macht erhalten haben, zu werben auf die Ewigkeit.

2. Der liebe Heiland gab uns Muth, zu gläuben, wo noch nichts zu sehen: und endlich ist doch viel geschehen, durchs Wort von seinem Tod und Blut.

3. Nun gehn wir frohlich unfern Schritt, mit bem Geleit ber heilgen Engel; bas Lamm vergibt uns alle Mångel, auch geht ber Kirche Segen mit.

4. Wir find des Lammes Eigenthum, in ihm liegt Will und Herz begraben, fein Blut iff über alle Ga-

ben,

ben, fein Rreug bleibt un= fer bochfter Ruhm.

## 1394 met. 70.

Preis sen dem Blute, das burch die Erde mallt, benn alles Gute ift ohne bas nur falt; nichts gilt, als was baber gefloffen: wa= rum war Jefu Blut fonft vergoffen?

2. Daran gebenke, bu liebe Kreuzgemein! und ba versenke bich immer mehr binein; barauf find wir gu= fammen fommen, und auf fein Blut find wir ange=

nommen.

3. In feiner Liebe fann unfer Berge rubn, und feiner Triebe gebrauchen wir, jum Thun! bas haben wir, wenn Proben tommen, bunbert= und taufendmal wahr= genommen.

4. Wie gehts so willig bem treuen Lamme nach! wie ifts fo billig, bem fei= ne schone Schmach hinaus vors Lager nachzutragen, ber sich fur uns ließ ans

Kreuze schlagen.

5. Die Streitertreue will, baf fein Arbeitsfleif noch Duh uns reue, fein langer Weg noch Schweiß; jum Wach'n und Kaften fauer feben, macht einen leichtlich vom Poften geben.

6. Wir wolln mit Freuben ihm zu Gebote ftebn; wenn wir auch scheiben, in ibm zusammen gebn : brum durfen wir nie Abschied nehmen, als ob wir nicht mehr zusammen kamen.

#### 1395, met. 121.

Der Friede Gottes geh mit euch, zu Land und Gee, liebe Pilgerbergen! er wende alles Web; und Jefu Tod und Schmerzen fullen eure Geel mit bem Freudenol! :,:

2. Ja, Jefu! fegne fie und ihre Tren und Muh; laß ihr Thun gelingen: laß fie bort, und uns bie, dir reichlich Früchte brin= gen, Fruchte überein, bie ba bleibend fenn und bein

Berg erfreun.

3. Beuch fie mit Wahr= beit an, leit fie auf ebner Bahn; alles, was fie schaf= fen, bas fen in Gott ge= than; ihr Bachen und ihr Schlafen beilge burch bein Blut! fo geht alles gut.

4. Bas frant ift, pfle= ge bu, was mub ift, leg zur Rub; fiegle felbst die Bergen vor aller Gunde au; lag feins fein Loos verscherzen; geh nicht ins Gericht; lag bein Sauflein nicht!

Uu 4 1396. 1396. met. 20.

1398, Mel. 155.

Serr Jesu Christ! wir bitten: bleibe bu in unfrer Mitten; in ber Spur von beinen Tritten laß uns unfre Straße gehn.

2. Halt uns all in Einem Banbe, und laß keines bir zur Schanbe fenn in irgend einem Lande, sonbern zur Verherrlichung.

3. Daß ber Feind ben Beugenkronen unter benen Nationen, wo die Bruder brunter wohnen, gar nichts abgewinnen mag.

1397, met. 124.

Sute Liebe! benke boch, benk in Gnaben beiner Junger, bie bein Joch aufgelaben, und bie, bir bie leichte Last nachzutragen, sich mit Freuben wagen.

2. Liebst bu nicht, bu hochstes Gut! unfre Suteten, wo bein Segen Wunder thut! ja! wir bitten, wo bu unsern Jungersus hin wirst führen: gib ihm offne Thuren!

3. Laß ben Gang begnabigt fenn, ben wir gehen, und bas Wort zur Kraft gedeihn, bas wir saen; mach uns Herresspitzen gleich, auch itzunder; bu thust ja wol Wunder.

Schieße nieder, Thranenbach, ums Bermehrn von Christi Heerde auf der Erde! und du hol' fürs Lossegeld, Kreuzesheld! die von dir so theu'r erkauften und in deinen Tod getauften Erstlinge aus aller Welt!

2. Du bist herr ber Areuzgemein, und das Einzge Haupt ber Anechte und ber Mägde, die sich dir mit willgem Sinn geben hin; und du siehst mit Wohlgefallen auf ihr Thun und Ruhn und Wallen um ben schönen Areuzgewinn.

3. Jesu! fegne beine Wolf, und begleit sie mit ben Schaaren, die bewah= ren; laß sie auch bem fernssten Land seyn zum Pfand, daß ihm Heil soll widersfahren, \*) in den jeggen Gnadenjahren, Herr, durch beine Segenshand.

\*) Buc. 19, 9.

4. Liebste Herzen! gehet hin, gehet hin in Sesu Namen; euer Samen falle auf ein gutes Land, ihm bekannt; zeuget von des Hirten Blute: sagt es, wies euch war zu Muthe, da sein Herz euch such tand.

5. Ihr wist alle, wer wir find; Leute, die auf

fich nichts magen, fonbern fagen: Jefu! ba bu bene= denst, mas du heißt: wol= len wirs mit Freuden ma= chen, gib uns nur zu allen Sachen beinen beilgen gu= ten Geift!

1399, met. 14.

Du forderst beiner Boten Bahn, bu fuhrst fie bin und ber, und machest, daß bem Beugenplan zu Dienst ift Wind und Meer.

## 1400. mer. 221.

Sen ewig gelobet, bu hei= lige Liebe! fur bie Gemein, bein Bolf und Saus, für alle barinnen sich regende Triebe: zulett wird boch was ganges braus. Sind beffen Einwohner nicht darum fren. bag jeder bie Beute bes Belben fen, ber Frenheit und Leben, uns Beil zu er= werben, freywillig verwech= felt mit Dienen und Sterben?

2. Wo fend ihr, ihr Schuler ber ewigen Gnabe? ihr Rreuzgenoffen unfers herrn! wo fpuret man eure geheiligte Pfabe, ba= beime ober in ber Fern? ihr Mauerzerbrecher, wo sieht man euch? die Felfen, die Löcher, die wilden Strauch, bie Infeln ber Beiben, die to:

benden Wellen, find eure von Alters bestimmete Stellen.

- 3. Sier rubet ihr, um einmal Laften zu tragen, hier est ihr, daß ihr fasten fonnt, bier lernet ibr, um Lectionen zu fagen : ihr mar= tet, bis bas Feuer brennt, bas Feuer von oben, wor= nach der herr, zur Beit feiner Proben, verlangt fo febr; gebt Uchtung, es ift auf die Erbe gefallen, bas Beichen erscheinet, ber Beer= zug foll wallen!
- 4. Du unfer an Siege und Gegen Gewöhnter, mit taufend Kronen Prangen= ber, du uns durch dein ei= genes Opfer Berfohnter. mit uns Busammenhangen= der, zum Wohlthun und Gegnen recht aufgelegt, ber uns wie die Jugend zu fuh= ren pflegt; hier haft du uns ! wenn auch nicht alle, boch viele; und alle find boch bein' unfehlbare Biele.
- 5. Sen berglich gelobet, bu blutige Liebe! fur bein Erbarmen, Treu und Sut! erhalt beinen Anechten bie freudigen Triebe, und grund fie ftets mehr auf bein Blut; du wollest fie leiten nach bei= ner Gnad! fteh ihnen gur Seiten mit Rath und That; erfreue sie täglich benm blu= tigen Scheine: bas bittet,

U u 5

bas flehet bie ganze Ge= meine!

1401. Met. 97.

Der Berr Schickt feine Diener aus, wir bienten gerne überaus. Dunfer allge= meines Haupt! aib, daß man unferm Beugniß glaubt; bas Rufen bring in Dhr und Bergen ein, und wenn wir auf bich weisen, fo erschein!

1402. met. 73.

Mein Zeugniß in der Welt bleibt ben der Gottesfraft, benm Blut, dem Lösegeld von ber Gefangenschaft, und wie man schon hier auf Erden reichlich folle bankbar werben.

2. Mein Name gebe bin und meine Chre mit, famt zeitlichem Gewinn; Gott thu mir meine Bitt, über bem Gefchaft au fterben, Scelen fur bas Lamm zu

merben!

3. Daben behaupt' ich bies: bas Bolf ber Gnaben= mahl; die Kirch, ift zwar gewiß verstreut im Jam= merthal; boch bie Glieber, die sich finden, follen fich genau verbinden.

4. Die Welt foll Beuge fenn, daß Jesu Bolk fich

liebt, und jedem bas, mas fein, voraus bem Raifer, gibt, aber auch, ben Druck und Spotte, bas mas Got= tes ift, nur Gotte.

#### 1403. met. 70.

Verwundtes Leben! ich gabe bir fo gern; boch, mas zu geben fo einem auten Berrn, macht Leuten Rum= mer, die nichts haben als bei= ne eigene Gnabengaben.

2. Was foll ich fagen? bu Held in Israel! ich will mich wagen, und weih bir Leib und Geel, mein gamm, dn Priefter ohne Mangel, du Patriarche der Kirchen= engel.

3. Romm ber und binde bein Bauflein an bich an; tomm, überwinde, wie bu bisher gethan, wo bu als Saupt dich haft bewiesen, und fich bein Ram mit ber

That gepriesen.

4. Der Beiden Tage find auch berzugebracht; nun ist die Frage, wie man fie fe= lig macht? ber Reind bat fie noch an ber Kette; Dei= fter zu belfen, komm und errette!

5. Da lacht mein Ber= je, wenn alle Bolfer eins; mein Liebesschmerze ver= mifte gerne feins: und bin ich noch fo wenig nute, fo

ift

ift ber Glaube boch meine

Stuße.

6. Noch eins begehr ich von bir, mit Berg und, Mund, mein Beiland bor mich: eh' ich ben unferm Bund in beiner Sache was verdurbe, baf ich aus Gna= ben boch lieber fturbe!

## 1404. met. 79.

Sch will es findlich wa= gen, mich Jefu zuzusagen, und thun, was er mich beißt; bem Brautigam gu leben, mich gang ihm zu ergeben, versprech ich bir, Gott beilger Geift!

2. Silf bu mir immer weiter, bu machtger Bahn= bereiter, und gurte mich jum Lauf, jum Streit jur Recht = und Linken; und will ber Muth verfinken, fo bilf ihm immer wieder auf.

3. Lamm! fchent mir bei= nen Segen auf allen mei= nen Wegen, und in jeb= wedem Land, wo ich bein Pilger beiße, und unterm Streiterschweiße mein Brod befomm aus beiner Sand.

4. Besonders will ich bit= ten: befuchst du andre But= ten, bag bu mich nicht ver= schmähft, und gehest nicht vorüber: ach einen Gruß, mein Lieber! bes Friedens, eh bu weiter gehft.

5. Muß ich die Welt durchgeben: wenn bu mit beinen Raben mir nur ftets trofflich bift; fo will ich bich bekennen, und oft ben Namen nennen, der mir ber liebste Name ift.

#### 1405, mer. 58.

Lamm, Lamm, o Lamm= lein fo wunderfam! bas auch fur mich auf die Schlachtbank fam, wo bu baft den Blutftrom für uns vergoffen: bich hab ich tief in mein Berg gefchloffen; ba funkelft bu.

2. Berbirg boch nun bei= nes Rindes Geel in beine offene QBundenbohl, thu's aus lauter Gnaben : ich fann nichts geben in biefem ar= men elenden Leben: Gins

will ich thun:

3. Ich lege ben in mein armes Berg bein'n unermeß= lichen Todesschmerz: laß aus meinen Sinnen mir nie verschwinden, was bich bie Bablung fur meine Gun=

den gekostet hat!

4. D theurer Leichnam am Rreuzesstamm, o bu geschlachtetes Opferlamm; du verwundte Liebe! es fomm'n bie Stunden, bag ich bein' Mugen und Mund und Wunden mit Mugen feb.

5. 3n=

## 684 Von der Ausbreitung des Reiches Chrifti

5. Inbessen lebst bu ins Herzens Grund; von dir geht über ber treue Mund; und die Sünderstirne die hat ein Siegel, kaum sichtsbar hier, doch auf Salems Hügel siehts jedermann.

6. D kamm! ich rufe bich findlich an, rust mich zum Werke in Gott gethan; lehre mich ben Wölkern von allen Sorten, mit den durchdringenbsten Gnaden= worten bich predigen.

7. Wo ich nur hinkomm in bieser Welt, da find ich Acker von beinem Feld; denn die Erd ist beiner drum will ich säen! du magst zu beiner Zeit kommen mähen; kamm, kamm, o kamm!

## 1406. met. 14.

Du, beiner Zeugen Trost und Licht: die Wundens herrlichkeit leucht' ihnen immer ins Gesicht, in hells und trüber Zeit.

2. Dein blutiges Berfohnungswerk das Heil für jedermann, beweise seine Kraft und Stark; wir wis-

fen, mas es fann.

3. Es hat ja beines Blustes Kraft, du siegesreicher Helb! dir schon manch Eizgenthum verschafft: o wars die ganze Welt!

4. Gefegne beiner Boten Bahn, nach beiner Sache Zweck, auf Infeln, See'n und veftem Plan; raum alle hindrung weg.

5. Berlangre ihrer Tage Lauf, daß fie noch vielen Seel'n von deinem theuren blutgen Kauf, jum Seligs

fenn, erzähln.

6. Ruft einer unter seiner Last: wenn ich im Grabe war! weil du dazu die Schluffel hast, so gib du sie nicht her.

7. Kommt aber beiner Beugen Beit, nach beinem weisen Rath, ber beiner Boren Freudigkeit jum fte-

ten Beichen bat:

8. So zeige ihnen als im Blick, ihr Werk in Gott gethan, und gonne ihnen noch bas Gluck, zu segnen ihren Plan!

## 1407. met. 58.

Das walte euer und unser Lamm! geht in der Freude am Brautigam, selge Mitgenossen ben seiner Heerde: die ihr verkundsgen sollt auf der Erde den Tod des Herrn.

2. Geht, Kirchendiener, vom Lamm erwählt, und zu derkleinen Kraft mitgezählt; bleibet feine Sunder, euch wirds gelingen, daß ihr bem

Sei=

Beiland fonnt Fruchte brin= gen. Walts Gott am Rreug!

1408, met. 79.

Send inniglich gegrüßet jum Abschied, und gefuffet, mit ber Gemeine Geift, Die ihr aus unfrer Mitte und felgen Friedensbutte zum Dienste unfers Berrn ver= reift :

2. Bieht bin, in beffen Namen, deß Wort uns Sa und Umen in allen Sachen ift, und offnet bas Ber= ständniß der Menschen, zum Erfenntniß ber Gnab im

Blute Sofu Chrift.

3. Wir wolln ihm Treue Schworen, und feine Gnade ehren; zieht nur mit Gnade bin! fend arbeitsam und lichte; behaltet im Gefich= te, daß ihr fein faurer Blutgewinn.

4. Das fen euch stete Beibe, bas mach euch tau= fend Freude, das reig eu'r Lobgeton; und überall, wo Geelen euch born von ihm erzählen, ba laß er euch

auch Früchte fehn!

5. Du aber, unfre Freu= be! breit aus die Alugel bende, nimm biefe Richlein ein; daß du, wenn wir die Bruder einft ben uns feben wieder, dich unfrer Pfal= men fannst erfreun.

1409. met. 206.

Er ists boch gar, so wie ers war; benn was er fpricht, mahrhaftig das ae= schicht. Wer sonst von Ne= gern hort, und schwort, die Menschen senn nicht gur Gemein; ber benf: bas Lamm ward auch ein Kluch fur Sam!

- 2. Mein Berr und Gott! was hat der Tod der Zeu= genschaar, die aus auf Moh= ren war, für Frucht durch Christi Kraft geschafft? Die Mugen fahn fich blobe bran, mas Gottes Stadt für schwarze Lammer bat.
- 3. Das Lamm, mein Gott, ber in den Tob ge= gangen ift, ber Gottmenfch. Sefus Chrift, nimmt fei= nen Kreuzgewinn fo bin. als mare ber nicht fein vorher; \*) benn er ward flein, fein Berg fann flei= ner fenn. \*\*)

\*) Pf. 2, 8. 30h. 17, 6. 9.

11. 12.

\*\*) Matth. 11, 29. Rom. 15, 3.

4. Die Cherubim und Seraphim, die stehn so ba vor Sesu Sehova, und gon= nens ihrem herrn fo gern; ein jeder war wol gerne ber, am Dienft zu fenn. ben folchen Baufelein.

5. Was

## 686 Von der Ausbreitung des Reiches Christi

5. Was thun bann wir? wir singen hier mit ihrem Chor Gott Lob und Dank davor; manch wilder Heisbenstamm kennts Lamm: bas sehen wir, und danken dir, Herr Tesu Christ! daß du gekreuzigt bist.

#### 1410. Met. 155.

Seit- uns Gottes Geift ben Zug zum Bersohner unfrer Sunden ließ empfinden, und uns Jesu Heilsnatur half zur Cur unfrer armen fündgen Herzen, durch die Krankheit und die Schmerzen, die er unserthalb erfuhr:

2. Seitbem suchen wir stets mehr Sunden zum Genuß der Gnaden einzuladen, die er schenkt; ja unser Sinn geht dahin: über dem Geschäft zu sterben, Seelen für das Lamm zu werben; und das ist für uns Gewinn.

3. Unfre Seelen nahren sich aus ben Kräften seiner Wunden alle Stunden; das macht ein vergnügtes Herz allerwärts, und zusgleich machts muntre Kehlen, seine Treue zu erzähzlen, seinen Tod und blutzgen Schmerz.

4. Aber, o du theures Haupt deiner liebenden Ge-

meine: wie so kleine, wie so nichtig kommen wir uns doch fur! aller Selbstruhm wird zunichte, Herr! vor beinem Angesichte: und auch bafur bankt man bir.

5. Unterbessen geht bein Werk unter uns doch fort im Segen; und wir legen dir Geist, Leib und Seele dar; blobe zwar, aber ohne trube Sorgen, benn wir sind in dir geborgen, und du bist uns alles gar.

6. Ruhmet unfers Meisters Werk, das sich auch
von felbst wol preiset, und
beweiset, daß nichts seinem
heilgen Blut Einhalt thut;
daß sichs segensvoll mittheilet, daß es reinigt,
salbt und heilet Seel und
Leib, Herz, Sinn und Muth.

7. Herr und Saupt, Immanuel! o bu Berz voll Gnabentriebe! beffen Liebe uns durch Mark und Abern geht: bein Gebet, ehe du zum Bater gangen, muß zu feinem Zweck gelangen, bis die Erbe nicht mehr fieht.

## 1411. met. 189.

Seist! bu Prediger von Jesu Schmerzen, vom Gotsteslamm, das sich geopfert hat: erweck und öffne doch viel tausend Herzen, daß unser Zeugniß von ihm fins

finde Statt; daß er empfange, was er verlanget: er ift noch lange nicht Seelen satt.

## 1412. met. 95.

Sefu burchgegrabne Banbe firecen bis ans Erbenenbe fich nach armen Sundern aus; Nationen aller Arten, bie auf feine Buffe warten, führt er in fein heilig Haus.

## 1413. mel. 1.

Gelobet sen bas Lamm! es hat uns funden: gelobet sen die Kraft der theuren Wunden!

2. Es wird und Jefu Sinn nun taglich klarer, und alles eigne wird uns

immer schwerer.

3. Wir tragen unfern Theil aufs Baugeruste, und keines thut baben, als ob es mußte.

4. Wir find ben unferm Loos nicht eh ganz frohlich, bis eine große Schaar von Seelen felig.

#### 1414. Met. 70.

Du Heidenheiland, du liebes Gotteslamm! wie ward doch weiland am rauhen Kreuzesstamm bein theurer Leichnam so zerrif-

fen, ba bu fur unfre Schulb wolltest busen!

2. Du Troft ber Båter! bie heilge Schrift sagts klar: bu bist Erretter ber ganzen Menschenschaar; und folgzich haben auch die Heiben Untheil an beinem Verdienst und Leiben.

3. Ihr lieben Heiben! fommt boch zum kamme her; laßt euch mit Frenden taufen im Gnadenmeer: ber Heibenheiland hats er- worben, als er am Kreuze für euch gestorben.

4. Dewig schöner, verwundter Schmerzensmann! theurer Verföhner: befreye sie vom Bann, und mache diese wilden Leute zu deiner seligen Kreuzesbeute!

5. Gib beinen Knechten bes Geistes Beldenmuth, das mit sie mochten ihrleben, Leib und Blut, im Kampsen ges gens Reich ber Gunden gerne verlieren, das heißet finden.

6. So wolln wir laufen ben beinem Gnadenschein, zu allen Haufen, wie ihre Namen seyn; bu haft bich nicht mehr laffen martern fur unfre Brüder, als für die Tartern.

1415. met. 221.

Bring beine Berheißung nun balb ins Erfullen, weil bu ja boch nicht eher ruhft, wer kann bir bein Sebnen und Wunfchen fonft ftillen, wenn bu nicht felbst zur Sa= the thust? ach, ben beinen Beerden ift febr viel Raum, benn bier auf der Erben nennt man fie faum; man wunschte, fie wuchsen zu fo einer Menge, daß Surben und Stall' ihnen wurden

zu enge.

2. Die Beerde der feli= gen himmlischen Pflege, bie freuet sich recht innig brauf; Die Sehnsucht wird immer mehr unter ihr rege, und Berlangen bort nicht ibr auf: Gefellschaft zu ba= ben ift ihr Begehr! allein fich zu laben das fällt ihr schwer; fo kommt bann mit findlichem Bergen gelaufen, und lagt euch ins Meer ber Erbarmungen taufen!

#### 1416, Met. 166.

Die Beerde freut fich treu= er Sirt! und das von gangem Bergen, wenn ihre Bahl vermehret wird zum Lohn fur beine Schmerzen, und man mit einem Mund und Muth bich preifet und erhohet, und zeuget von bem Bund im Blut, barauf die Rirche ftebet.

2. Drum eilet alles mas du sendst, ins Nahe oder Kerne: weil bu fo viel an Geelen wendft, und hatteft fie fo gerne; und fpareft feine Mube nicht, die Belt zu überzeugen, bis fich vor Deiner Wunden Licht Die Mationen beugen.

## 1417. met. 238.

Eroft ber Beiben! nimm uns mit unter beine Beugenheere; aber bein Erbarmen febre fich zugleich zu unfrer Bitt: baß bie fconen Beibenfaaten allenthalben wohl gerathen!

#### 1418, met. 141.

Deil der Menschen! bringe alles ber zu bir, mas zum Siegelringe noch wie wir; fet fie bir gu'n Füßen, sammle fie Bund, bein Blut zu genie= gen aus ber Seitenwund!

### 1419. met. 121.

Gein Leib \*) du Gottes= full: \*\*) warum bist du so ftill, ben fo manchem Sau= fen, ber biefe Erbe will mit Beereskraft burchlau= fen? follte bas nicht gehn mit Posaungeton?

\*) Die Gemeine Sefu. \*\*) Die Menge des Haufes Gottes, oder Versammlung feiner Glaubigen. Eph. 1,28.

2. Mich deucht, ich weiß marum: benn febe ich mich um nach bem Saupt ber Glie= Glieber, deß Evangelium verfundgen unfre Bruder; fein Geton mar facht, \*) und ward boch gemacht.

\*) Matth. 12, 19.

3. Wenn bie und ba bie Welt bem Lamm zu Fu-Ben fallt; wenn bie Mau= ern fallen, die Jefu Bolt umftellt: geschichts nicht mehr burch Schallen, fon= bern burch bie Rraft aus bem Wundenfaft.

4. Go muffe bann bin= fort zu jeder Beit und Drt mahr befunden werden, baß unfer Gnabenwort, auf bie= fer Segenserben, barum geht und fangt, weils mit

Blut besprengt.

5. Uch fah boch jeder= mann bon biefem Zage an, baß bes Bolfs ber Bruber fein Gnabenruf und Plan ift: Beift und Geel und Glieber willig herzuleihn, Jefum zu erfreun!

6. Du aber, Gottesfull! bleib fcon in beiner Still; bete, weine, bente, mas weiter werben will, wie fich das Kreuzgeschenke noch vermehren foll, bis bie Summa voll.

7. herr Jesu Chrift! bein Tob, bie Ragelmaal fo roth, die durchgrabne Geite, der Schweiß in bei= ner Roth, behalte beine

Leute, bis du fommen wirft. blutger Rirchenfurft!

### 1420. Met. 79.

Sufriedene Gemeine, in Sefu Blute reine und felge Sunderschaft! was gibst bu beinem Fursten, fur ben uns burch fein Dur= ften fo theu'r erworbnen Lebenssaft?

2. Geht, Beugen, Je= fum mablen, wie er uns zu bezahlen, am Solz in Tod verfant: tragt, o ihr Rreuzesbeuten, burch aller Erben Breiten, bas Bort von Jesu Todesgang!

3. Willfommen theure Beiden, willtommen ben den Weiden an Jesu Bunden= bach: er starb, euch zu erkau= fen; bas glaubt und laft euch taufen : fommt ber, bier ift fein Sausmann fcwach. \*)

\*) Sef. 33, 24.

4. Die Wilben, die erstau= nen, wenn wir vom Rreug posaunen: und wie so manch Gebiet bort unfrer Blutsver= mandten ihr Wort von bem Bekannten, ber nach bem Rreuggang Geelen gieht.\*)

\*) Soh. 12, 32.

5. Was wird bann nun gefaget, wenn man uns weiter fraget, wo fend ihr bann zu Saus? wir wolln durch Tief = und Hohen,

ær: burch burch Lang : und Breiten gehen; an Tesu Wunden rubn wir aus.

6. Ein evangelfcher Bote, gewöhnt zum Lebensbrode, erzogen an der Hand, getränkt mit Blut des Bundes, gerührt vom Geist des Mundes, hat gnug an seinem Kreuzverzstand.

7. Wir hatten viel zu fagen, in diesen Gnadentagen, das in der Ewigkeit
bem Meister unsrer Sachen
noch erst wird Ehre machen,
weils unaussprechlich in der
Beit.

8. Uch auserwählter Heiland! wir sind dir jeht wie weiland als Sündervolf bekannt; du willst nun, daß wir bleiben und deine Sache treiben, und hast die Seile weit gespannt.

9. Gib, daß wir Thaten thuen, und feins, um auszuruhen, sich nach dem Sabbath fehn', es habe dann vollendet, wozu du es gefendet, es sen dann all bein

Rath geschehn.

10. Sest wolln wir gehn und schweigen, und und zur Erbe neigen vor unserm Lamm und Saupt; und wolln uns lassen leiten durch alle unsre Zeiten, und wagen was der Fürst erlaubt.

1421, met. 209.

Da ist ein Häuslein Seelen, durchs herrn Erwählen, die alle Stunden zählen, wenn er in Eil es ihnen wird besehlen, dem Heidentheil die Inade zu erzählen, und sein Erwählen und sein für alle Seelen erwordnes Heil.

- 2. Wir haben schwere Zungen; boch ists gelungen; boch ists gelungen: bas hat ber Glaub erzwungen! nur kommt bas brein: bie Alten mit ben Jungen sind hart wie Stein. Noch mehr Verhinderungen sind vorgedrungen; ja wärn wir nicht gedungen, wir ließens seyn.
- 3. Mein Gott! bu siehst sie weiden, und bich versmeiden, durch Satans blosses Reiden, und dir zum Hohn; bedenke Tesu Leiden, es ist dein Sohn: kann man ihm seine Freuden noch so beschneiden? ist nicht die Kull der heiden sein faurer Lohn?

(Bufat in fpatern Sahren :)

4. Die Welt mag immer lachen ben unfern Sachen, und fragen, was wir Schwaschen benn Heiden thun? wir wollen unfern Nachen nicht lassen ruhn, und vor der List

bes Drachen bas Haus bewachen, und heiden felig machen: sie wollen nun.

5. Es hat an unserm Theile keins lange Weile: man redt in jeder Zeile vom Lösegeld, und setzt manch Cherensaule dem blutgen Held; des Lammes Wund' und Beule, mit ihrem Heile, sind unfre Spieß' und Pfeile ins Herz der Welt.

1422, met. 205.

Werther Tod und Bunben roth und Blut, du theures Lesegeld, das mein Lamm am Kreuzesstamm bezahlt hat für die ganze Welt: du bist meine Wissenschaft; machst, daß ich mit Gotteskraft Nationen kund thun kann, was das Lamm für sie gethan.

2. Wist ihr was, so heist der Pas, den man in aller Welt ver uns liest: Hier ist wer, der weiß nichts mehr, als daß sein Schöpfer sein Heiland ist. Wer sichweiter hin versteigt, und sich unser nennt, der leugt. Sep gelobt, Herr Tesu Christ! Saß du Mensch geboren wist.

3. Uebentl, mit Einem Schall, ber an die Thore der Bolle stoßt, machs bein Bolf, die Zeugenwolf, be-

kannt: daß du uns haft erloft! und an unfrer Pileger Thur steh geschrieben: Blutrevier! daß uns der Gott dieser Welt keine heisben vorenthalt.

4. Denk an sie und ihre Muh, Heiland! sie haben ben rechten Paß; wo sie gehn, laß Gnade wehn, und der Verkläger verliere was, in der alt = und neuen Welt, wo dein Ruf sie hingestellt; bein vergoßnes Blut so mild, bleibe stets ihr Schirm und Schild!

1423. met. 166.

Sin Lamm stellt sich zur Bahlung bar fur alle arme Sunder; weil keine andre Huffe war zur Nettung dieser Kinder: es gab fur uns zum Lösegeld bas Blut aus seinen Wunden, und hat daburch die ganze Welt erslost und sich verbunden.

2. Nun gehen wir auf Werbung aus, es jeder= mann zu sagen, daß sie ge= horn in Jesu Haus; er lasset burch uns fragen: ob sie ihm wolln zum Lohne senn, zum Lohn für seine Schmerzen? denn unserm Marterlamme= lein gehören alle Herzen.

3. D könnten wir in kunft= ger Frist, mit englischem Berstande, und was unend= Xr 2 lich bruber ift, mit Bluts= Fraft, alle Lande zur Junger= Schaft, zum beilgen Rreuz, au Jefu Bunden reigen, und fo die Bergen allerseits auf emmauntisch \*) heizen!

\*) Euc. 24, 32.

## 1424. Met. 155.

Bundestamm! manch ar= mes Bolk, das du doch mit Blut erkaufet, fieh', das lau= fet in so großer Err herum, blind und dumm, und weiß nichts um bein Berbienen burch bein theures Blutver= fühnen, noch ums Evan= gelium.

2. D wie werden wir er= freut, wenn wir barum Bot= fchaft geben, und bann feben, wie ber treue Geelenfreund, eh mans meint, Bauflein fammelt, fich zur Freude, und Die Stellen ihrer Beibe felbft beschüßet und verzäunt.

3. Uch! umsonst ift Jesu Schweiß auf die Erde nicht gefallen; barauf wallen feine Beugen in bie Fern froh und gern. Beilger Beift! auf ihrem Wege mache viele Bergen rege; benn fie find versohnt vom Beren.

1425. met. 16.

Majestatsche gute Liebe! bu baft viel an uns ge= mandt! anabenreich find beine Triebe, groß bie Ber= fe beiner Hand.

2. Blide- auf bas Beer ber Beugen, bas fich beiner unwerth schatt, und mit einem tiefen Beugen fich zu beinen Fugen fest.

3. Rron es mit Barm= bergigkeiten, gib ihm Un= erschrockenheit, lag es tag= lich weiter schreiten, bis gur

frohen Emigkeit.

4. Galbe uns mit bei= nem Dele, welches Beift und Keuer hat, und ermuntre unfre Reble, wenn fie von bem Zeugen matt!

#### 1426, met. 205.

Wilgervolk, bu Beugen= wolf! gesegnet fen bein Wandertrab! fam boch er, ber Welten Berr, vom Sim= mel boch zu uns herab, baß er uns die Bahnen wief' burch bas Kreuz zum Pa= radies; Schmach und Ur= muth war fein Weg, und boch wars ein felger Stea.

2. Unfre Reif' burch Schnee und Gis, geht auch um eine Geel allein, manche Stund, um fie zum Bund bes blutgen Lamms zu la= ben ein: und wenn uns nur bas gelingte bag bas Bort ins Berge bringt, und bas Berg wird weich und und beiß; fo reut uns fein Streiterschweiß.

3. Unverzagt, auf ihn gewagt! bas ist ber Zeu= gen Wehr und Schild. Im= mer nach, dieweil es Taa: (fpricht Jefus, der vor al= len gilt,) wenn ber Abend bricht berein, bann ftellt man bas Wirken ein; weil ber Berr wirkt, wirkt man auch; bas ift fo ber Sun= ger Brauch.

4. Das ist wahr und offenbar, bag Tesus Chris ftus fommen ift, Gunber groß zu machen los von Gunbe, Belt und Satans Lift: barum Schickt er Bot= schaft aus, bie ruft immer: "fommt heraus, kommt aus eurem Rerker vor, gehet ein zum Gnadenthor!"

5. Drum wohlauf! im Pilgerlauf; es zieht voran ber starke Selb. Er gibt Kraft der Jungerschaft, wo fie hinzicht durch alle Welt. Kuhlt euch arm im Ber= zensgrund, wenn fich offnet euer Mund; und fend bis in Staub gebeugt, wenn ihr Sefu Kreuz bezeugt.

6. Umen ja, Sallelujah! bas Reich ift Gottes und Tesu Christ; ihm gehör Preis, Lob und Chr, weil er aller Welt Beiland ift! bie Gemein fein Erb und Theil, weiß von keinem andern Beil; und in Jefu Wundenhohl ift ihr unaus= sprechlich wohl.

## 1427, met. 29.

Berr, unfer Meifter! lehr uns glauben, bag wir auf bich gegrundet bleiben; und pflang in bich, als Wein= ftod, ein, was jest noch wilde Zweige fenn.

2. Rein Bolk noch Sprach ift zu geringe, bir, Gott und Schopfer aller Dinge. und beine treue Gnabenband ift uber alles ausgespannt.

3. Drum hoffen wir von Grund der Seelen' noch beine Treue zu erzählen, in manchem fernen Erben= theil; ber du bist auch ber Beiden Beil.

4. Wer weiß, in welcher wuft= und rauben Beltge= gend, die man fonft mit Grauen fur Fleisch und Blut pflegt anzusehn, in furgem Deine Sutten febn!

## 1428. met. 126.

Der Berr führt die Gemei= ne im Gegen aus und ein: fie freut fich, daß fie feine und geht vom Gnadenschein bes Berrn geleitet ihren Weg, und was fie von ihm bittet, ift ohnedem fein 3med.

Xr3 2. Man

## 694 Von der Ausbreitung des Reiches Christi

2. Man sieht im Geist bie Mengen, die er zur Beute krigt; und fliegt durchs Meeres Langen, als war man eingewiegt, zu'n Heiben in die neue Welt; da sagt man den Gefangenen, von unserm Lose geld.

3. Kommt immer armer wieder, und durstger als zuvor; so ruft man neue Glieder aus unserm Streisterthor. Der Fürste über Gottes Heer geb, daß sich sein Gesinde zu seinem

Dienst vermehr!

## 1429, Met. 1.

Mein Heiland wolle sich herunter neigen, und woll euch segnen zu getreuen Zeugen!

2. Er lasse euch sein gnastig Untlitz leuchten. D daß boch alle seinen Zweck er-

reichten!

3. Geht hin und fammelt immer mehr zum kamme, zum kohn für feinen Tod am Areuzesstamme.

4. Er öffne felbst ber Lande Thur und Thore, bem ihm zum Dienst geweihten

Streiterchore!

5. Sein Volk fen allents halben da zum Leuchten: es muß ihm alle Muhe Freude beuchten!

1430. met. 58.

Du, ber nicht hatte, wo man sich legt, obgleich bein Wort alle Dinge tragt: unfre gute Liebe! ber alles eigen, ob birs gleich uns beine Pracht zu zeizgen, noch nicht beliebt:

2. Gib beinem Bolf auf bem Erbenplan überall Thusen, die aufgethan, Wohsnungen bes Friedens, Hutsten voll Segen; und bring uns bann auch von unfern Wegen zuruck ins haus.

3. Wir predigen bein Bersfohnungswerk; das hat hinsreißende Kraft und Stark, daß die rauhen Sinnen der Nationen, wo unfre Brüsder schon drunter wohnen, nicht fühllos sind.

4. Laß beine Kirche je mehr und mehr gesammelt werden zu deiner Ehr, über See und Erde: geuß aller Orten über die wildesten Menschensorten, die blutge Kluth!

- 5. Unser Beysammenseyn segne du, und unfern Berzen gib Fried und Ruh; heilge unsre Sinnen, salbe bie Worte, laß und nichts reden an ein'gem Orte, als was du benkst.
- 6. Bewahr bir überall bie Gemein, wo ihre Bur=

ben

ben und Ställe fenn, breite deine Flügel auf unfre But= ten; und werden wir ir= gendwo bestritten, so gib uns Gieg!

1431. Met. 230.

Du haft bich bisher be= wiefen, Berr Jefu, fen ba= fur gepriesen, wie's die Ge= mein begehret bat. Denn du gableft ihre Bahren, die= weil bein Geift all ihr Begebren ihr felbst erst vorge= betet hat. Es ift auf bich gewagt; wie bu es zugefagt, fo beweif' bich! foll einer ziehn, geleite ihn, und mach ibn auf bein Umen fubn.

2. Pilger von ber Jefus= beerbe! menn ihr benm Bal= len durch die Erde vom lan= gen Weg ermubet fend : ober wenn fich Sturm erhoben, und über euch Gewitter to= ben; wo findt ihr Ruh und Sicherheit? ach in dem Kelfenrit, der Taublein Jesu Gig: feine Bunden fenn euer Saus! ba rubet aus; bann giebt getroft ins Keld. hinaus.

1432. Met. 178.

Shr Pilger, die ihr wan: bern mußt, und lagt euch an bem Geile gangeln, bas nur ein Geil ber Liebe ift: geht im Geleit von taufend Engeln; zieht in ber naben Gegenwart des Got= tes mit uns eure Strafe! es brudt euch ja fein Joch nicht hart, es hat die Ur= beit ihre Maaße.

1433. Mer. 166.

Go reifet bann ihr Bruber, reift zu den zerrignen Beiben, und fucht fie, weils ber Beiland beifft, ben fei= nem Rreug zu weiden. Er geht voran, ber gute Sirt, und macht euch Bahn und Stege: was euch baran zur hindrung wird, bas raumt er aus bem Bege.

2. Das Lamm, bas uns erkaufet hat, das wolle euch begleiten! es fteh euch im= mer, fruh und spat, mit Gnabe an ber Seiten: und geb euch ein recht feligs Berg, vergnugt in feiner Lie= be, fo daß euch Muh und Noth und Schmerz nicht

ftore noch betrube. 3. Der Beiland führ in Gnaben aus, mas er felbft angefangen, und baue über= all fein Saus nach unferm Bergverlangen. Bir find, Gott Lob! fein Gigenthum, und gehn auf feinem Pfa= be: wir lebten gern zu fei= nem Ruhm, und wußten nichts als Gnade.

4. 60 Xr4

## 696 Von der Ausbreitung des Reiches Christi

Land und Gee, die Engel werden wachen; feht ihr kommen wirft. bas Meer, bas schreckliche, hort ihr die Maften frachen, bieweil die Winde fich er= bohn, die Bellen graulich braufen; fo wird in ber Gefellschaft wehn ein fanf= tes Friedensfaufen.

## 1434. met. 79.

Shr, die zu See und Lanbe in eurem Beugenstande oft benkt, wie uns boch mar? und ichidt uns eure Gruße und heilge Liebes= fuffe, wer weiß burch welchen Engel ber:

2. Ihr habt, was wir genießen, burch Jesu Blut: vergießen; ihr eft und trinft ben Freund. Wer weiß, wer auf ben Wogen bes Meers fommt hergezogen ?\*) man hat ihn, wo man um ibn weint.

\*) Marc. 6, 48. 50.

3. Mas benft ihr, wie mans nahme, wenn unfer Bert jest fame: vielleicht erschräcken wir? o nein, mit Thranenguffen fiel' alles ihm zu Fußen und fprache: Brautgam, wir find bier!

4. Dein Todeskampf und Sterben, bein blutiges Er= werben, bein Schweiß, bu Rirchenfürst! und die durch=

4. So geht bann über grabne Seite, behalte beine Leute, bis bag bu fichtbar

#### 1435. met. 15.

Wir wollen bir, o Got= teslamm! bie Beugen an= empfehlen, die beinen Tob am Kreuzesstamm ben Men= schen gehn erzählen.

2. Geleite fie von Ort au Drt, bis in bie Friebensplate: fie halten überm Leidenswort: benn bas ift

ibr Gefete.

3. Dein Blut, bein theu= res Gottesblut, bas fie bis= her erhalten, laß ferner über ibrem Muth und Berg und Gliebern malten.

4. Gibft bu zu ihren Wegen Glud, und mehrst die Kreuzesbeuten; o! fo begehrn fie nichts zuruck von allen Schwierigkeiten.

#### 1436. met. 121.

Wiel Glud zur Pilger= reif'! es ift bes herrn Ge= beiß; wer fonnts unterlaf= fen, bas, mas zu Jefu Preis, mit Freuden angu= faffen? gerne wirds gethan; und bu, herr vom Plan! nimmfis auch gerne an.

2. Wie glucklich schatt man fich, wenn man bein Rreuz und bich foll verfund= gen konnen: ben Leuten fon= berlich, die's noch nicht bo= ren nennen; und bein theu= res Blut ift uns bafur gut, baß mans fruchtbar thut.

3. 3ch fann nun anders nicht nach meiner Chriften= pflicht; als dich kindlich bit= ten: Berr Chrift! mein's Lebens Licht: lag bu auf allen Tritten beiner Wunben Schein unfre Leuchte fenn!

## 1437. met. 203.

Geschwifter! euren Arbeits= fleiß gefegne Jefu Dub und Schweiß, bem ihr zu Liebe-Beugen worden, und euch be= aabt in Streiterorben. Bir find mit unferm Geift baben; ihr wißt, wer Jefus Chriftus fen, und feine beilige Gemei= ne : geht immer, ihr geht nicht alleine; er feht euch ben! :.:

#### 1438. Met. 206.

Berr, unfer Gott! bein Schmach und Spott, bein Stillesenn, bein Alebn fur bie Gemein, barin bu manche Nacht verbracht, und beine Muh, begleite fie: wird ihnen beiß, erquide fie bein Schweiß!

#### 1439. mer. 22.

Go geht bann in bes Berren Freud, und macht gesegnete Arbeit; ihr fend gleich borten ober ba. Gott, ber Drevein'ge, ift euch nah.

## 1440. met. '4.

Die Nabe und Fern hat einerlen herrn; und wo ihr nur fend, ba zeucht er vor= an in bem beiligen Streit.

2. In jeglichem Stand, zu Waffer und Land, wo= bin er uns bringt, und Gute und Treue einander

umschlingt,

3. Da geht es uns gut, wir find wohlgemuth, ver= schloffen im Schrein ber beiligen Wunden, mit feis ner Gemein.

#### 1441. Met. 575.

Der freundliche Heiland ist heute, wie weiland, noch nah feinen Leuten; ob wir gleich der Zeiten ihn leib= lich nicht feben: wir fubln feine Raben mit Beben ber Barlein, mit Bangen voll Bahrlein.

2. Die beugende Gnabe behutet die Pfade, ber alten und neuen, von fei= nen Getreuen in gehren= ben Gluthen, burch ffur= mende Fluthen, in Rlip= pen und Gife, auf einerlen Beife.

Ar5 3. Drum

## 698 Bon der Ausbreitung des Reiches Christi

3. Drum fen ihm ergeben Leib, Geele und Leben! fein gnabiges Walten wird uber uns halten; und ob mans verlore: fo fens! ihm zur Chre; man bleibt boch beständig fein, tobt und

lebendig.

4. Herr Tefu! sprich Amen, und laß beinen Ramen auf all unsern Reisen sich herrlich erweisen, in Schwachheit und Starke, durch Wort und durch Werke, durch leichtes und schweres der Erd und des Meeres!

## 1442, Met. 68.

Sefu! komm herein in bein Schiffelein! so mags Meer bie Well'n erhoben, fahrn wir boch in beinen Raben, fürchten keine Roth; bu warst fur uns tobt.

2. D wie sinkt man hin, mit gerührtem Sinn, zu den Füßen den durchbohrten, die nun stehn an allen Dreten, und uns machen Bahn, daß man gehen kann.

3. Und in diesem Blick fahrt mit Arcuzesglück seine Tungerschaft voll Freuden zu den schwarz und braunen Beiden, die der Wundenstuß noch beströmen muß.

4. Unfre Reifen gehn in bes Freundes Nahn; manch-

mal gibts contrare Winde, bann gehts wiederum geschwinde; aber unser Muth liegt am Kreuz und ruht.

## 1443. met. 79.

Lamm! ich bitt bich findlich, erhalt ben Zeugen stündlich ein recht vergnügstes herz, ein priesterliches Wesen, braus die Gestalt zu lesen, wie du warft, unster allem Schmerz.

2. And mir, du gute Liebe! gib, daß ich mich dir übe! du bist mein Lohn und Schild! gibts manchmal schwere Stunden; an beinen heilgen Wunden werd ich mit neuem Muth erfüllt.

3. Der Trieb, burch unsfer Stammeln die Seelen einzusammeln, macht, daß wir Botschaft gehn ins Nahe und ins Ferne; wir mochten alles gerne ben dir, Herr Tesu, selig fehn!

4. D könnt man allen Arten ber Bolker, die bein warten, die Gnade predigen, und in den Segenszeiten viel tausend Kreuzeszbeuten aus ihrer Grub erzledigen!

5. Und wenn auch beine Beerbe fo groß wird auf ber Erbe, wie Sand ist an dem Meer; so bauest du ihr hutten, und wohnst in

ibrer

ihrer Mitten, und bist ber

Bergog übers Beer!

6. Gib uns, herr aller Welten! in unfern Kirchen= zelten bein blutigs Licht und Recht, zu einem Gluck ber Erden, wo wir auch woh= nen werben, wir und bas funftige Gefchlecht.

7. Go gebe bann, Gemeine! in Chrifti Friedens= scheine, im Trieb des Blut= gefühls getroft umber, unb heiter, und bring es immer weiter, bis gur Erreichung

beines Biels.

8. Dent, bag ber Kurft ber Zeugen, die sich vorm Throne neigen, (bas Mar= terlamm, ber Leu, ber un= ter ihnen thronet,) auch ben der Kirche wohnet; \*) Ge= meine! feb und bleib ibm treu!

\*) Matth. 28. 20.

## 1444. Mel. 140.

Du unser Treuer: laß Beift und Feuer ins Berge fahren, um vielen Schaaren vom Kreuz zu zeugen, daß fie fich beugen vor Gottes Lamme, bem Brautigamme am Rreuzesstamme.

1445, Met. 1.

Lamm Gottes! bas am Rreug fur uns geftorben, und und und aller Welt das Beil erworben:

2. Uch mach es unferm Bergen recht zu eigen, fo wird ber Mund gewiß bald

bavon zeugen.

3. Wir kennen dich, ben treuen Zeugen Umen; nenn bu und nur ber Bolfer ib= re Mamen.

4. Und beiß uns bann getroft zu ihnen geben, ben Samen beines Wortes aus=

aufåen:

5. Go wird es uns burch beine Rraft gelingen, bir in der Rah und Ferne Frucht zu bringen.

6. Das eine, welches wir baben verlangen, ift: daß wir dir nur immer vest

anhangen!-

7. Mun, fo ermannt euch bann bagu, ihr Bruber! und wenn ihr mube wer= det, farkt euch wieder;

- 8. Und fend ihr schwach, zieht an des Beilands Starke; und fonnt ihr nichts, der Beiland thut bie Werke.
- 9. Und wenn fein tausendfacher Sieg zu Ende, fo laufen wir ihm endlich in die Bande;
- 10. Da rubn wir aus von allen unfern Werken, und laffen uns mit emgem Leben ftarken.

## 700 Von ber Ausbreitung des Reiches Christi

1446. met. 9.

Betet unsern König an! Herz und Augen rinne: ber so vieles schon gethan, hat noch mehr im Sinne.

2. Wo fonst niemand wils lig war, ihm fein Herz zu ges ben, sieht man nun so manche Schaar ihm zur Krende leben.

3. Wird hinfort bem Geist bes herrn nur nicht wis berstanden; so wird sich sein Reich vermehrn noch in alsten Landen.

1447. met. 241.

Ach blutiger Immanuel! erblickte boch auch Ifrael dich balb in beiner Tobsgestalt: fie murben burch bes Blicks Gewalt gewiß in Staub ge= beugt, und gottlich über= zeugt, daß, ber gefreuzigt worden ift, ihr Beiland fen, ber Berr und Chrift, auf ben fie hoffen. Ich weiß, bas Rirchlein unfrerBeit tragt um bas alte Kirchlein Leid, und feufat: ach mar bie Gelig= feit des Bolks Ifrael nicht mehr weit! ich wunsch es auch mit Gebnen und oft mit beißen Ebranen.

1448. met. 36.

Mch liebster Beiland! wenn fommt beine Stunbe? wenn

rufst bu auch bem alten Volk zum Bunde? wenn wird die Decke Mosis weggenommen? wenn wirst du kommen?

2. Dein Blut, das sie auf ihre Seel genommen, laß ihnen endlich noch zum Segen kommen: bein an bem Kreuz für sie geschehnes Beten muß sie vertreten!

1449. met. 30.

Derr! auf ben so viele Juden hoffen, da ihr Bunschen doch langst eingetroffen; benn du bist kommen,
und hast unser Fleisch an
dich genommen:

2. Wenn bieh boch bas arme Bolf erkennte, und bich seinen Gerrn und Beiland nennte! bie armen Seelen burften sich gewiß nicht langer gualen.

3. Nimm die Decke boch von ihren Augen, daß sie bich im Geist zu sehen taugen, sich die ergeben, und in beinem Tob und Leiben

leben.

4. Herr, erhöre doch ber armen Deinen sehnlichs Bitten, Seufzen, Flehn und Weinen fur dies Geschlichte, und brings bald nach unserm Wunsch zurrechte.

5. Wir

5. Wir find ftill, und warten brauf mit Freuden; bu, ber Gott ber Juben und ber Beiben, fennft alle Bergen : mache fie gum Lob= ne beiner Schmerzen!

# 1450. met. 1.

Menn? liebster Jesu! wenn fommt beine Stunde. gur Geligkeit bes Volts pom alten Bunde?

2. Menn wird es fich an beffen Beil erlaben, ben ihre Båter burchgestochen

haben?

3. Uch! wenn bie auser= wahlte Stunde fame, bie ihre Decke von ben Augen nåhme:

4. Und fie erführn, mas Thomas bort empfunde, als Jefus mit ben Wunden por ihm ftunde:

5. Go hatten wir die erstgebornen Bruder in un= fers lieben Baters Saufe mieber.

6. Das wurde bann ein Sallelujah geben, ein Lob bes Lamms, bis in bas emge Leben!

#### 1451, met. 155.

Welch ein Lied im höhern Ton wird von ben Er= loften allen einst erschallen: und wie wird fich Groß und Rlein bruber freun, wenn ben allem Bolk ber Erbe nur Gin Birt und Gine Seerde offenbar zu

febn wird fenn.

2. Umen, Jesu Wort ift wahr! er wird fein Berfprechen halten; lagt ihn walten; nehmt bran Theil, und helfet gern nah und fern, unter aller Urt von Leuten Gottes Gnabenreich ausbreiten, ihr Erlofeten bes Berrn.

# Bon Bitte, Gebet und Rurbitte.

a) Ueberhaupt, fur sich und andere.

1452. met. 110. Dir, dir, Jehova! will ich fingen: benn wo ift boch ein folder Gott wie bu? bir will ich meine

Lieber bringen, ach gib mir beines Geiftes Rraft ba= gu! baf ich es thu im Da= men Jefu Chrift, fo wie es bir burch ihn gefällig ift.

2. Zeuch mich, o Bater! zu dem Sohne, damit bein Sohn mich wirder zieh zu dir; bein Geist in meinem Herzen wohne, und meine Sinnen und Verstand regir, daß ich den Frieden Gottes schmeck und fühl, und dir darob im Herzen sing und spiel.

3. Dein Geist kann mich ben dir vertreten, mit Seufzern, die ganz unaussprechzlich sind; der lehret mich recht gläubig beten; gibt Zeugniß meinem Geist, daß ich dein Kind und ein Mitzerbe Sesu Christi sen; dazher ich, Abba, lieber Vater! schrep.

4. Was mich bein Geist seihrt bitten lehret, das ist nach deinem Willen eingezricht't, und wird gewiß von dir erhöret, weil es im Namen beines Sohnsgeschicht; du giebest und thust übersschwänglich mehr, als ich verstehe, bitte und begehr.

5. Wohl mir! ich bitt in Sesu Namen, der mich zu beiner Rechten selbst vertritt: in ihm ist alles Ja und Amen, was ich von dir im Geist und Glauben bitt: wohl mir, Lob dir, jest und in Ewigkeit! daß du mir schenkest solche Sezligkeit.

1453. Met. 96.

Bater unfer im himmels reich! ber bu uns alle heis geich Bruber fenn und willt bas Beten von uns ha'n; gib, daß nicht bet allein ber Mund, hilf, baß es geh aus herzensgrund!

2. Geheiligt werd ber Name bein: bein Wort ben uns hilf halten rein, daß wir auch leben heiliglich, und beinem Namen wurdiglich: behut uns, Herr! vor falscher Lehr; das arm verführte Bolk bekehr!

3. Es komm bein Reich zu dieser Zeit und dort herznach in Ewigkeit: der heilge Geist uns wohne ben mit seinen Gaben mancherlen: des Satans Zorn und groß' Gewalt zerbrich, vor ihm bein Kirch erhalt!

4. Dein Will gescheh, Herr Cott! zugleich auf Erben, wie im himmelreich: gib und Gedulb in Leidenszeit, Gehorsamseyn in Lieb und Leid; wehr und steu'r allem Fleisch und Blut, das wider beinen Willen thut.

5. Gib uns heut unfer täglich Brod, und was man barf zur Leibesnoth: behut uns vor Unfried und Streit, vor Seuchen und vor theu-

rer Beit; baß wir in autem Frieden ftehn, ber Gorg und

Beiges mußig gebn.

6. Ill unfre Schuld ver= gib uns, Berr! bag fie uns nicht betrube mehr: wie wir auch unfern Schuldigern ihr' Schuld und Rebl ver= geben gern; zu bienen mach und all' bereit, in rechter Lieb und Giniafeit.

7. Kubr uns, Berr! in Versuchung nicht: wenn uns ber bofe Geift anficht, gur linken und zur rechten Sand; bilf uns thun ftarfen Wi= berftand, im Glauben veft und wohlgeruft, und burch bes beilgen Geiftes Troft.

8. Von allem Uebel uns erlof'! es find die Beit und Tage bos; erlof' uns von bem ewgen Tob, und troft uns in der letten Roth, be= fcher uns, Berr! ein feligs End, nimm unfre Geel in

beine Sand.

9. Umen! das ift, es wer= be mabr! ftårf unfern Glau: ben immerbar: auf bag wir ja nicht zweifeln dran, mas wir hiemit gebeten ha'n: auf bein Bort, in bem Ma= men bein, fo fprechen wir bas Umen fein.

1454. met. 115.

Es hilft dein Geist felbst meinem Beifte beten, ber in

mir Abba ruft, und ftartt bein Rind; er lagt nicht ab. mich ben bir zu vertreten mit Geufzern, die gang un= aussprechlich find; daß mein Gebet, gu bir gericht't, ein lieblich Rauchwerk wird vor beinem Ungeficht."

1455. met. 155.

Mein Verföhner, Jesu Christ! wenn ich bankbar überlege und ermäge, mas bu theurer Schmerzens= mann haft gethan, baß fich arme Gunber fonnen beines Baters Kinder nennen; bet ich bich im Staube an.

2. Wenn du Priefteram= tes pflegft, und vertrittft au's Baters Rechte bein Ge= schlechte; so gebenke auch an mich namentlich : bag bein Beift mich unterweise, wenn ich beine Bunben preife, wie ichs thun foll wurdiglich!

3. Chrifte, meines Ber= gens Luft! allerfußefter Ber= fohner! taglich schoner, herr= licher, magnetischer, feli= ger, naber, und bem Geift bequemer, inniger und an= genehmer wirft bu mir, mein

lieber Berr!

1456, met. 155.

Wahrlich, liebes Got= teslamm! bas ift meine ein'= ein'ge Freude, daß ich weibe feliglich am Wundenbach; meine Sach ift, in allen meinen Schmerzen mich zu ftilln an beinem Bergen, bas fur mich im Tode brach.

2. Lamm! bu baft bie Welt gemacht: ich bin auch bein Creaturlein und bein Thierlein \*) bas bich um bie Wunden liebt, und fich gibt deinem Kreuz zu einem Loh= ne, beiner Band zu einem Thone; bas bich gar nicht gern betrubt.

\*) f. Pf. 73, 22.

3. D wie bank ichs mei= nem Lamm, bag es meine tiefe Feindschaft (durch bie Freundschaft, ba es, als ber Schmerzensmann mich gewann,) ben mir, ihm ent: fernten Gunder, hat getob= tet viel geschwinder, als bie Soffnung brauf, begann.

4. Nun fo fahre ferner fort, mich so gnabiglich zu führen; laß mich fpuren, baß noch alles burch bein Blut werbe gut; laß mich an ben Wunden saugen, schwemme weg, was nicht mag taugen, gib gur Ur= beit Geift und Muth.

1457. met. 22.

2 Lamm! ich kost dich tausend Schmerz: ba hast bu mich, bu liebes Berg! gu beiner Freude ober Leib: am allerliebsten boch zur Freud!

2. Ich bin ja beine eigne Geel, gefalbt mit beinem Freudenol, weil du mich am Rreuze farbit. und mir bie Reugeburt er= marbit.

3. Du hast bes Tobes Macht zerstort, bir eine Rirch erbaut auf Erd, und mich ber Muserwahlten Bahl mit einverleibt aus Gnaben=

mahl.

4. Du nimmft bich mein fo heralich an, bag ich birs nie gnug banten fann; bu horft mein Flehn, und thuft noch mehr als ich versteh, bitt und begehr.

#### - 1458. met. 136.

Das ift mir lieb, baß meine Stimm und Fleben mein treuer Gott nicht pfleget zu verschmahen, baß er fein Dhr aus Gnad und Liebestrieb, ber Durftigkeit bes armen Wurms gunei= get, daß er nie Ueberdruß an feinem Bettler zeiget; daßich ihn kenn und feinen Trich: das ift mir lieb!

2. Mein Lebenlang will ich nicht unterlassen, ihn bald ben bem, bald jenem Wort zu faffen; denn wenn ich mich an seine Treue

bang,

hang, und seine Wunder mir vor Augen halte, ihn lob, ihm dankbar wein', die schwachen Hande salte; erscheint sein Gnadenübers schwang, mir Lebenslang.

3. Es kommt noch schon bem Wartenden das Ende, das bringt ihm lauter Nuten in die Hände: ich bin erlöst! (spricht so ein Glaubenskind;) der mich geliebt von Anbeginn der Zeiten, wischt meine Thränen ab, errett't den Fuß vom Gleizten: und ob ich noch nichts seh davon, es kommt noch schon.

# 1459. met. 132.

Serr Jesu Christ! bu bist allein mein Hoffnung und mein Leben: drum will ich in die Hande bein mich ganz und gar ergeben. Du stehst mir ben in aller Noth, und hilfst im Leben und im Tod, barauf ich mich verlasse.

2. Herr Tesu Christ! bie Seufzer mein, die ich bem Bater bringe, besprenge mit dem Blute bein, daß jeder zu ihm dringe, und neig mir zu sein Baterherz, daß er abwend all Ungst und Schmerz, so mich von bir will trennen.

1460, mel. 136.

Sebenke mein in allen meinen Wegen, und leit o Sesu! mich mit beinem Sezgen! schwing bein Panier ber Liebe über mich, daß ich auf dich getrost all mein Thun wage, und im geringssten nicht an beiner Treu verzage: verbirg mich stes in dich hinein: gedenke mein!

- 2. Gebenke mein, ich trinske oder effe, daß ich daben ja beiner nicht vergeffe: laß mich bein Mäßigfenn recht üben aus! regire du mein Schlafen und mein Bachen, laß, wenn ich wachen foll, mich ja nichts schläfrig machen! laß immer mich gestenken dein; gebenke mein!
- 3. Gebenke mein, so kann ich an dich benken, und Leib und Seist auf dich hinlenken. Gebenke meiner schwachen Hutte auch, so viel du, Herr! mir wirst für nöthig halten; ich laß dich lediglich, mein Gott! in allem walten. Komm, komm in meines Herzens Schrein! gedenke mein!

#### 1461. met. 11.

Bem es wohl ben Sesu geht, der gedenk auch im Gebet fleißig andrer, groß und Nn flein klein, und der Mothdurft ber Gemein!

1462. met. 169.

Ach fegne, Jesu! meinen Stand und alle meine Thaten; laß alles unter beiner Hand und Aufsicht wohl gerathen, gedenk und dichte felbst in mir, gib, daß ich alle Zeit aus dir die Worte moge führen und Nuten davon spuren!

2. Geuß beinen Segen reichlich aus, so weit die Wolken gehen! laß Kirche, Regiment und Haus in gutem Stande stehen! gib Frieden in der Christenheit; laß Gottesfurcht und Einigkeit in allen Ländern grünen, und alle Welt dir dienen!

1463. Mel. 22.

Sesu Christe! wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht, und bringe fie zu beiner Beerd, auf bag ein jeber felig werb!

2. Bekehre, die im Irrthum fenn, durch beinen Geist und Gnadenschein; auch die, so in geheim sicht an in ihrem Sinn ein falscher Wahn;

3. Und was fich sonst verlaufen hat von dir, das suche du mit Gnad, und sein verwundt Gewissen heil; am Himmel laß sie haben Theil!

4. Den Tauben offine das Gehor, die Stummen richetig reden lehr; auf daß fie alle fagen fren, daß ihr Herz an dich gläubig fen.

5. Erleuchte, die da sind verblendt; bring her, die sich von uns getrennt, versammele, die zerstreuet gehn; hilf allen, die im Zweifel stehn;

6. So werden sie mit uns zugleich auf Erden und im Himmelreich, hier zeitz lich und dort ewiglich, für solche Gnade preisen dich.

# 1464.

# Die Rirchenlitanen.

Ryrie, Eleison! \*)
Christe, Eleison!
Kyrie, Eleison!
Christe, Erhore uns!

Berr Gott, unfer Bater im Simmel,

Dein

<sup>\*)</sup> Bas mit gesperrter Schrift gebruckt ift, betet bie gange Gemeine, alles ubrige aber ber Liturgus.

a) Ueberhaupt, für sich und andere. 707

Dein Name werde geheiliget; Dein Reich komme; Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel; unser täglich Brot gib uns heute; und vergib uns unsre Schulden, wie wir unsern Schulbigern vergeben, und führe uns nicht in Versuchung; sondern erlöse uns von dem Bosen.

Ch. Denn dein ist das Reich und die Kraft und

die Herrlichkeit, in Ewigkeit.

Umen!

herr Gott Sohn der Welt heiland, Bekenne Dich zu uns!

Berr Gott, heiliger Geift,

Bleib ewiglich ben uns!

Gef. Du heilige Drezeinigkeit, wir loben bich in Ewigkeit! Amen, Hallelujah! Hallelujah! Amen, Hallelujah!

Unfer Berr Jesu Chrifte,

Sen uns gnabig!

D bu Gott und Bater der Gemeine, Sabe uns lieb!

Du Herzenskundiger, Gott heiliger Geift, Behalte deinen Tempel in Beiligung und Chren.

Gef. Lamm Gottes, heil'ger herr und Gott, nimm an die Bitt' von unfrer Roth, erbarm bich unfer aller!

Bor Gleichgultigkeit gegen bein Berbienst und beinen Tod.

Vor allem Frrthum,

Bor ber Schmalerung bes Ruhmes an bir.

Vor unseligem Großwerden,

Vor aller Gelbstgefälligkeit,

Vor unnothiger Verlegenheit,

yn 2

Bor

# 708 Bon Bitte, Gebet und Furbitte.

Vor Verwirrungen,

Vor Migverstand und Verstellung,

Vor leichtsinniger ober finsterer Schwarmeren,

Vor Tumult und Aufruhr,

Vor Belials Mordgeift und Tucken,

Vor dem Betrug ber Gunde,

Vor aller Sunde,

Behut' uns, lieber herr und Gott!

Deine menschliche Geburt, Deine verdienstlichen Ihranen. Mue Muhfeligkeit deines Lebens, Deine große Armuth. Deine Knechtsgestalt. Dein Berachtet = und Unwerthsenn. Deine Schwachheit und Schmerzen. Deine Bersuchungen. Alle Bekummerniß und Angst beiner Seele, Dein Todeskampf und blutiger Schweiß, Deine Bande, Schlage und Berspottungen, Deine Beißelung und Dornenkronung, Deine schmähliche Kreuzigung, Deine beiligen Wunden, Dein theures Blut, Dein werther Tod. Deine Wiederkunft zu uns, ober Unfre Heimholung zu dir

Deimholung zu dir Troft' uns, lieber Herr und Gott!

Gef. heiliger herr und Gott! heiliger ftarker Gott! heiliger barmherziger heiland, bu ewiger Gott! Laß uns nie entfallen unfern Troft aus deinem Tod'. Aprie eleison!

Mit dem ganzen Berdienste beines Lebens Segne uns, lieber Berr und Gott! a) Ueberhaupt, für sich und andere. 709

Mit beinem findlichen Gehorfam,

Mit deinem Fleiße ben der Arbeit,

Mit beiner Demuth, Sanftmuth und Gebuld,

Mit beinem Wachen und Beten,

Mit deinen letten evangelischen Worten,

Mit beiner Ruhe im Grabe,

Mit beiner siegreichen Auferstehung,

Mit den letten Menschensohnes = Tagen,

Mit beiner glorreichen Simmelfahrt,

Mit deinem Sigen zur rechten hand Gottes,

Mit beiner fraftigen Furbitte,

Mit beinen heiligen Sacramenten,

Mit deiner lieben Mabe

Segne uns, lieber Berr und Gott!

Wir armen Sunder bitten, du wollest und erhoren, lieber Herr und Gott! Und beine heilige driftliche Nircheregieren und führen;

Des Verstandes am Geheimnisse Christi mehr und des Nisverstandes weniger machen;

Den Schwachen im Glauben aufnehmen lehren, und die Gewissen nicht verwirren lassen; 38m. 14, 1.

Das Wort vom Kreuze unter benen, die nach beinem Namen genennet sind, allgemein machen;

Ulle Kinder Gottes zu einem Geifte vereinigen,

Ihr einiger Sirte, Soherpriefter und Beiland bleiben;

Treue Arbeiter in beine Ernte fenden;

Deinen Geift und beine Kraft zum Worte geben;

Das Wort von der Verschnung bis ans Ende der Tage unter uns erhalten;

Und durch den heiligen Geist dein Verdienst und beine Wunden täglich verklaren:

Daß wir dein Wort und Sacrament rein behalten bis an unser End'.

yn 3

Sin=

710 Bon Bitte, Gebet und Kurbitte.

Hindere oder brich allen Rath und Willen bes Satans.

Tritt ihn unter unfre Fuße, und nimm uns in

Schut gegen seine Unklage.

Lag und um des Friedens Willen, den wir mit bir haben, auch Frieden ben den Menschen finden. (Rom. 12, 18. Ebr. 12, 14.)

Lag uns fegnen, die uns fluchen, und wohl thun

denen, die uns haffen;

Unsern Verfolgern und Verläumdern behalte ihre Sunde nicht.

Allen Rotten und Aergerniffen wehre; Alle Verführer entferne von deinem Volke; Bringe alle Verirrte und Verführte wieder. Berleihe Liebe und Ginigkeit allen unfern Gemeinen. Bilf uns bein Testament \*) glucklich ausführen: Daß wir uns von Herzen einander lieben, und im Friede auf einem Ginne bleiben.

\*) Soh. 17.

# Erhor' und lieber Berr und Gott!

Du aller Heiden Licht und Trost! Halte über beinen Boten zu Land und See; Lege Geist und Keuer auf das Wort ihres Zeugnisses von beinem Blute;

Segne unfre lieben Gemeinen aus den Beiden, Behute sie wie einen Augapfel im Auge;

Gef. Will Satan fie verschlingen, fo lag die Engel fin= gen : fie follen unverletet fenn!

Und wie du diese Reger und Wilden besuchet haft, fo suche auch heim alle übrige Seiden!

Erhor' une, lieber Berr und Gott!

Ch. Lobet ben Berrn, alle Beiden, G. Und preiset ihn alle Bolfer!

Erlose das Bolk Ifrael von seiner Blindheit! Bringe noch Biele aus ihnen vorher zu beiner Erfenntniß, bis endlich die Fulle ber Beiden ein= gegangen ift, und also bas ganze Ifrael se= lia werbe.

Uch, daß auch Ismael leben follte vor dir! (1 Mof. 17, 18, 20.)

Erhor' uns, lieber Berr und Gott!

Du wollest beinem Volke Hutten zu wohnen, und offne Thuren fur bein Evangelium geben,

Und es dir zum Lobe feten auf Erden.

Mulen Muffehern, Pfarrern und Rirchendienern beilsames Wort und heiliges Leben verleihen und bewahren;

Alle Diener beiner Gemeine mit beinem Blute be-

sprengen;

Alle Aeltesten wohl vorstehen lassen;

Unser Bischofsamt köstlich vor dir erhalten, zu weiden die Gemeine Gottes, welche du durch bein eigen Blut erworben haft.

Die Beschützer und Pfleger beiner Kirche sammt ih=

ren Gehulfen fegnen und behuten;

Ueber allen Regenten ber Bolker gnadiglich machen. Ihnen Gedanken des Friedens und der Eintracht verleiben und erhalten.

Und unfre Furbitte fur fie Alle erhoren!

Unfre liebe Landesobrigkeit \*) und alle ihre Beam= ten \*\*) leiten und schuten,

Daß wir unter ihnen ein geruhiges und stilles 9) n 4 2. Leben

\*) Sier wird ber Landesobrigkeit namentlich gebacht.

<sup>\*\*)</sup> Dier wird die Ortsobrigkeit, wo sich bergleichen findet, ein-geschlossen mit ben Worten: "und insonderheit unfre liebe Ortsobrigkeit leiten" u. f. w.

# 712 Von Bitte, Gebet und Furbitte.

Leben führen mogen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit!

Erhor' uns, lieber Berr und Gott!

Mache uns unterthan aller menschlichen Ordnung um deinetwillen.

Lehre uns der Statten Bestes suchen, wo du uns hast, Laß es ihnen wohl gehen;

Wehre allem Kriege und Blutvergießen;

Bewahre uns vor Feuer= und Wassersnoth, vor Hagel und Ungewitter, vor Pestilenz und theurer Zeit!

Laß diese Erde ein Feld seyn, das der Herr segnet; Gott! gib Fried' in deinem Lande, Gluck und Heil zu allem Stande!

Erhor' uns, lieber Herr und Gott!

Die mit Schiffen auf dem Meere fahren, laß erfahren deine Wunder;

Unfre Reisenden zu Land und See segne und behute. Ges. Besiehl bein'm Engel, daß er komm', und bir bemach' bein Eigenthum.

Nimm auch die Nothdurft der Gemeine auf dich;

Segne unsre Diaconien;

Laß es redlich unter uns zugehen, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen; Laß Handlung und Gewerbe unter uns dir gehei=

liget senn;

Segne den Arbeitsschweiß und die Handwerkstreue; Daß sich aber keines in Handel der Nahrung verflechte,

Und man in keiner Muhe finde Rachschmack ber

Sunde!

Erhor' uns, lieber Herr und Gott! Daß wir stets bereit waren, Liebe zu beweisen gegen

a) Ueberhaupt, für sich und andere. 713

gegen Jedermann, und wohl zu thun und mit= zutheilen nie vergäßen!

D daß wir keinem Durftigen sein Verlangen ver=

sagen durften,

D daß feines feinen Biffen allein age,

D durfte man keinen Urmen ohne Decke feben,

O waren wir die Augen der Blinden, und die Fuße ber Lahmen,

D daß wir gern das Herz ber Bloden erfreueten,

Und Gutes thun ware unfers Berzens Luft!

Gef. Kann man was Guts thun, man thuts gern, und dankt es unserm lieben Herrn.

Du Liebhaber der Menschen!
-Hilf allen, die in Noth und Gefahr sind.
Unschuldig Gefangene mache los und ledig;

Alle Gefangene um des Wortes Gottes willen laß durch das Wort leben, das dich in der Wuste erhalten hat.

Trofte alle Betrubte und Blode;

Unterftuße bas Alter;

Pfleg' auch ber Kranken als beiner Geliebten;

Und wenn du die Menschenkinder sterben lassest, so gedenke daran, daß du nicht allein für unsre Sünde, sondern für der ganzen Welt Sünde gestorben bist.

Ja, bu Gott über alles, gelobet in Ewigkeit!

Erbarme dich aller beiner Creatur! Werbe allen Menschen ihr Heiland:

Denn du hast Alles durch dich verschnet zu dir selbst, es sen auf Erden oder im Himmel.

Erhor' une, lieber herr und Gott!

Gedenk' an deinen bittern Tod, sieh' an dein' heil'ge Wunden roth, die sind ja fur die ganze Welt die Zahlung und das Losegeld.

Dy 5

Ges.

714 Bon Bitte, Gebet und Fürbitte.

Gef. Deg troffen wir und allezeit, und hoffen auf Barmherzigkeit.

Du beines Leibes Beiland!

Gib, daß man an deinen Gemeinen erkenne, daß bu ein Gott ber Ordnung bift;

Wandle unter ihnen mit Wohlgefallen;

Leite sie in allem mäßiglich. (Rom. 12, 3. Weish. 9, 11.) Lehre uns allesammt, einander unterthan senn in

ber Liebe. (1 Petr. 5, 5)

Werde allen Choren zur Heiligung, durch die mutterliche Pflege des heiligen Geistes:

Segne und heilige ben Chestand;

Bereite bir ein Lob aus bem Munde der Unmunbigen und Sauglinge \*);

Laß unsre Kinder in der Zucht und Vermahnung

zu bir auferzogen werden;

Das Berdienst deiner unbesleckten Jugend mache

bie Knaben und Mägdlein keusch;

Laß die ledigen Brüder und ledigen Schwestern nur sorgen, was dem Herrn angehort, daß sie heilig seyn am Leibe und am Geiste;

Sen der Witwer und Witwen Freude und felige

Hoffnung.

Geuß deinen heiligen Geist über alle beine Knechte und Magde aus;

Mache keusch unfre Seelen im Gehorsam der Wahr= heit, durch den Geist, zu ungefärbter Bruderliebe.

Erhor' uns, lieber Berr und Gott!

Erhalte uns mit der ganzen vollendeten Gemeine in ewiger Gemeinschaft,

Und

<sup>\*)</sup> hier wird bas zulest getaufte Kind ins Andenken gebracht, mit den Worten: "Insbesondere unsern (unfre) N. N." und ihm ein Segensvers gesungen.

a) Ueberhaupt, für sich und andere. 715

Und laß uns bereinst von unsrer Arbeit zusammen ausruhen an beinen Wunden!

Erhor' uns, lieber Berr und Gott!

- D du Gotteslamm, das der Welt Sunde tragt, Erbarme bich über uns!
- D bu Gotteslamm, das der Welt Gunde tragt, Bekenne bich zu uns!
- D bu Gotteslamm, bas ber Welt Gunde tragt, Lag uns beinen Frieden!
- \*) Dem Lamme, das geschlachtet ist und hat uns erkauft aus allen Nationen der Erde,
- Dem Herrn, ber sich unse Seelen erworben hat, Dem Freunde, der und geliebet hat, und gewa= schen von Sunden mit seinem Blute,
- Der fur uns gestorben ist zu einem male, auf daß wir der Sunde fturben,
- Der fur uns auferstand, auf daß wir auch auferftanden,
- Der für uns gen Himmel gefahren ist, uns die Statte zu bereiten,
- Und find ihm unterthan die Engel und die Gewaltigen und die Rrafte,
- Dem sey Ehre zu aller Zeit in der Gemeine, die auf ihn wartet, und die um ihn her ift,

Bon Ewigfeit zu Ewigfeit, Umen!

Kindlein! bleibet ben ihm, auf daß, wenn er offenbaret wird, wir Freudigkeit haben, und nicht zu Schanden werden vor ihm in seiner Zukunft. Gef.

<sup>\*)</sup> Der: Lamm! fur uns geschlachtet, nimm Preis und Shre und Cob und Dank durch viel taufend Chore: benn bu bift's werth!

716 Bon Bitte, Gebet und Furbitte.

Gef. \*) Er, Er ist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine.

Liturgus.

Der Herr segne dich und behåte dich!

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, und seh dir gnadig!

Der Herr erhebe sein Angesicht über dich, und gebe dir Friede!

Ch. In Sesu Namen, Amen.

1465. met. 218.

Serr Sesu hore unser Witten! du wollest unser aller Geist mit deinem Frieben \*) überschütten, der sich bereits in uns erweist; es bleiben alle, die dicht lieben, dir zum Gedachtniß angeschrieben, und an dein treues Herz gelegt! man seh in allem, was man handelt, daß Jesus selber mit uns wandelt, und alle seine Glieder trägt!

\*) Sef. 48, 18.

1466. met. 36.

Du Haupt bes Leibes beiner Kreuzgemeine: sieh auf bein Bolk, dein Fleisch und bein Gebeine; wir sinsgen bir bankbare Freudenslieder, und sinken nieder.

2. Wie ruhn wir boch fo fanft an beinen Wunden! wir haben beines Todes Kraft empfunden; wir besten an, mit einem tiefen Neisgen und heilgem Beugen.

3. Wir ehren bich, bu himmlischer Gebieter, versichließe bir nun beine Brautzgemuther; verbirg in beine Seit = und Wundenhöhlen all unfre Seelen!

4. Du, ber bu in bas Heilige gegangen, und ber bu Gaben für bein Bolk empfangen, bu großer Hoperpriester, sleißger Beter,

emger Bertreter:

5. So viele Tropfen Bluts von dir geflossen, so viele Thranen du fur uns vergoffen, so viele sind der Stimmen, die dort beten und uns vertreten.

\*) Ober: Ach, gib daß ich mich halte zu dir und deiner Areu', und wenn ich einst erkalte, in dir mein Ende sen! Ober: Er laß doch unsre Seele nie aus seinen treuen Armen und thu' nichts anders spat und früh, als unser sich erbarmen.

6. Uch nimm bein Bolk, und laß es vor dir gru= nen, in beinem ewig gulti= gen Berfühnen; verherrl'che an uns beinen großen Mamen, aus Gnaben! Umen.

### 1467, Met. 29.

Erscheine allen Auserwähl= ten , erfreu o Jefu, die Ge= qualten, und lag bein's Bor= tes Licht und Stern aufge= ben all'n, die bein begehr'n;

2. Daß fie mit herglichem Bergnugen fich mogen nah zu dir verfügen, und meis ben Untugend und Gund, baß Satan fein Recht an

fie find';

3. Daß fie bein' Burd und Joch im Leiben, ge= bulbig tragen, und mit Freu= ben; und daß ihr Geift und Geel und Leib bein Gigen= thum fen und verbleib;

4. Ja baß fie bir, bu ewigs Leben! But, Ehr und alles gang beimgeben, und nur zu bir, bu bochftes Gut! hinwenden Berg und Ginn und Muth.

#### 1468, met. 141.

Brautgam ber Gemeinen, Priefter beiner Leut! lag bein Bild erscheinen, bas uns all erfreut; mach uns immer flarer beiner Mun= ben Licht, wir find ja Bereh= rer beiner Todsgeschicht.

- 2. Wenn wir vor bich treten, beine Majeftat find= lich anzubeten; beilge bas Bebet: unfre Opfer fleigen zu dir himmelan; wenn die Lippen schweigen, bor bas Berze an!
- 3. Lag uns bich auch boren aus bem Beiligthum. fo oft wir in Choren beines Namens Ruhm beiliglich befingen, und mit Berg und Mund dir Dankopfer brin= gen fur ben Wundenbund.
- 4. Dank fen bir, o lamm= lein! fur bein heilig Blut; mach und neu bein Klamm= lein; laß uns fühln die Gluth, die aus beinen Bun= den von dem Kreuze flammt: wir find bir verbunden für bein Mittleramt!

### 1469, Met. 79.

Du großer Soherpriefter! gib beinem Kreuzgeschwi= fter viel Rauchwerk zum Gebet; recht kindlich frohe Bergen und belle Gnaben= fergen, die keine frembe Luft verweht.

2. Ein Dhr, bas Gnabe boret, ein Muge, bas nichts ftoret, dich kindlich angu= febn, und priefterliche Lip= pen und Buge, die die Mlip= pen ber Welt mit bir getroft

durchgehn.

3. Die Sande muffen fegnen, ber Geel ihr Freund begegnen, ber Leib ein Gotts'haus fenn, ben Geift beleb ein Wehen, das niemand kann verstehen, als er allein und die Gemein.

### 1470. met. 206.

Du Schmerzensmann! ach hor mich an: nimm hin die Hand zu einem Unterspfand: mein Herz gehört nur dir, du mir, und die Gemein, die ewig dein, bleibt meine Freud in gut und böfer Zeit.

2. Ach segne sie und ihre Muh, du führst sie fort bis zu dem Ruheport; du zie-hest selbst voran, machst Bahn; und sie folgt nach, durch Spott und Schmach: wie dies gefällt, so geht sie

burch bie Welt.

3. Mach beine Knecht dir selber recht zu beiner Sach, im selgen Zeugenfach; dann segne ihren Schweiß und Fleiß, ihr ganzer Sinn gibt sich dir hin: drum lab die Seel und stark die Leibesshöhl.

4. Erhore mich, bas bitt ich bich! ich weiß, du thusts: weil du nicht eher ruhst, bis du, was du gedacht,

vollbracht. Hier bin auch ich, bent auch an mich ben beiner Schaar: vergaß nur ich mich gar.

### 1471. met. 79.

Ein Kind ber guten Snabe, geführt von Grad zu Grade, lebt im Geficht bes Lamms, bleibt seine treue Seele, und weiht die Leibeshohle zum Opfer seines Kreuzesstamms.

2. Wir wolln ihn findlich loben für alle Liebesproben, für alle Gnad und Kraft, die er in unsern Jahren sein Kirchlein läßt erfahren, das bloß an seinem

Rreuze haft't.

3. Gib du uns nur, du Treuer! von beinem Geist und Feuer auf unsern Råuchaltar: so wird bein Lob ertonen von Töchtern und von Söhnen; benn du bist uns boch alles aar!

4. Gch mit uns, wo wir gehen, fleh mit uns, wenn wir flehen, und fegne, was wir thun; so wird uns nichts mehr qualen, noch etzwas Gutes fehlen, bis wir an beinen Wunden ruhn.

#### 1472. Mel. 1.

Serr Jesu! leite und auf allen Wegen, und uber= überschutte uns mit beinem

Segen.

2. Ja lag bein Bolt bir aller Orten grunen, und beines Tempels Beiligkeit bedienen!

3. Uch bring uns immer mehr burch alle Grade zu einem volligern Genuß ber

Gnade:

4. So werben alle Sa= chen, die bich freuen, in unfern Banben feliglich ge= beiben.

### 1473, mel. 11.

Uch mein blutigs Lamme= lein, fegne beine Rreuzge= mein, die bich über alles liebt, und bein Berg nie gern betrubt.

2. Gruß uns oft fo, baß mans merkt, und fich Leib und Geele ftarft; überftrom uns mit ber Fluth von bein'm theuren Gottesblut!

## 1474. met. 79.

Der Gott von unferm Bunde, ber fein Lob in bem Munde ber Sauglinge bereit't, geb fich uns fo zu fuhlen, bag wir ihm fing'n und fpielen aus Lieb und Bergensbanfbarfeit.

Eph. 5, 19.

2. Er geb uns muntre Rehlen, die Bunder zu er= gablen, die feine Treue thut, ein an ben Bunben Trinfen. ein inniges Berfinken, und einen kindlich froben Muth.

3. Du unfer Freund, bu treuer, fomm, fchutte Beift und Keuer auf jedes Rirchen= chor! so oft wir vor dich treten, gib Rauchwerk zu'n Gebeten, halt unfre Banbe felbst empor!

4. Unds Beer ber heilgen Engel, bas freubenvoll ben Sprengel ber Rinderlein be= wacht, und immer fieht im Lichte bes Baters Unge= sichte, das nehm uns alle

gut in acht.

5. Ben Jefu Bunden= scheine, ba wolln wir ber Gemeine Umftande beutlich febn, und ftets als begre Kinder, und in ihm Ueber= winder, aus allen unfern Stunden gebn.

### 1475. Mel. 121.

Gefegnet fen ber Tag und jeber Stundenschlag, ba man mit bem Freunde ver= traulich umgehn mag, ber fich fur feine Feinde von bem Thron herab in den Tod unds Grab williglich bingab.

2. Oft wird man auch bewegt, und dazu aufge= regt, in bes Sohnes Da= men, ber alle Dinge tragt, und in dem alles Umen,

bid

dich brum anzustehn, wie es foll ergebn, Bater in ben Sob'n!

3. Man thuts, und gibt fich bin mit einem Rinder= finn, bem, ber bie Bemeine, des Beilands Rreuz= gewinn, pflegt, als die liebe Seine, fie beschutt und ftablt, ihre Haare gablt, und gibt, was ihr fehlt.

4. Im Ramen Sefu Chrift, ber unfer Meltster ift, und ber Kirche Bei= land, weil bu ihr Bater bift, und ihr zu gute wei= land, wie allen Menschen, ibn, bag er uns verfühn, in ben Tob gabst bin;

5. Begehre ich von bir, und wiederhol es hier: laß fie nicht, die liebe, in eini= gem Revier, wo fie nach bei= nem Triebe ihren Suß hin= fest, und def Ruge nest, der ihr Herz ergöst!

6. Mun Lamm, bu bo= rest mich, und wie ich mich auf bich, als mein treues Berge, berufe offentlich, du mir in Freud und Schmerze innig naber Mann, ber's benm Bater kann; nimm bich unfer an:

7. Dag die Gemein, bein Leib, unüberwindlich bleib. daß fie ihre Kinder dir alle einverleib; lehr auch mich armen Sunber, wie ich

beine Bahn von bem Tage an froblich laufen fann.

8. Erhalte uns fo lana in unferm Rreuzesgang, und gib uns fo Beiten, die bir viel Lob und Dank ben bei= nem Bolf bereiten, bis bie Rirche bich wieder frigt zu fich: deß erinnre dich!

## 1476. met. 30.

Mimm bein Bolk in beine treue Banbe, nimm und halts bedeckt bis an bas Ende vorm Beltgetummel. und bewahr ihm feinen ftillen Simmel!

#### 1477. Mel. 121.

D mein Herr Jesu Christ-! der du so willig bist an bem Kreuz gefforben: bag die Gemeine ift, haft bu mit Blut erworben; fen ge= lobt dafur, von uns allen hier, und fo auch von mir!

2. Mein Berg ift ewig= lich verpfandet. Lamm! an dich und die Kreuzgemeine, und ich getrofte mich, wir find niemals alleine, b'Im= manuel! unfer Beift und Geel eilt zur Bundenhohl.

3. 21ch nimm uns alle ein in beines Bergens Schrein! daß wir bis ans Ende in dir verwahret fenn, und feins fich von bir wende, fondern

alle

alle Chor immer mehr und mehr werden beine Ehr.

4. D Menschheit unfers Berrn, bu blutger Mor= genstern! funtle der Ge= meine, und fen ihr niemals fern mit beinem Gnaben= fcheine, baß fie baraus lieft. was bu, o Berr Chrift! ihr fenn willft und bift!

# 1478. met. 9.

Deilig= und geschlacht'tes Lamm, beines Bolks Ber= fühner! der auf Erden zu uns kam als ber Rirche Diener:

2. Blide ber auf beine Schaar, die bich innig lie= bet, und fich gerne gang und gar bir zu eigen gie= het.

3. Beig uns beine offne Seit und die Ragelmaale, wie bein Blut in Ewigkeit gnug fur uns bezahle:

4. Und wie bu in beine Band uns haft eingegra= ben, bamit bu uns unver= wendt, mochtst vor Augen haben.

5. Mehr uns ftets bie Buversicht, die du felbst uns schenkeft: unfer Berge zweifelt nicht, bag bu un= frer benteft.

6. Gib, aus Recht ber Bundenmaal, wo ein Sauf= lein ftebet, Berr! nach bei= ner Gnabenwahl, baß es ibm wohl gehet!

7. Segne jegliches Re= vier, wo wir eingezogen, und verbleib uns fur und

fur auch daselbst gewogen. 8. Mache uns zu Lam= melein unter beinem Dache,

aber auch zu muntern Leu'n. in ber Beugenfache!

9. Lehre unfern Wan= derfuß ruhn und fich be= wegen, und zum Thun wie gum Genuß gib uns bei= nen Segen!

10. Lag uns all aufs feligste schmeden bein Ber= fuhnen! und bie Bachter aus der Soh uns mit Freu-

ben bienen.

11. Dimm uns in bie Bunden ein, in die offne Hohlen; halt im Lebens= bundelein unfre arme See= Jen!

## 1479, met. 1.

Du hast die Kirche ein= mal laffen werden zu bei= nem Ruhm und Preis auf Diefer Erben.

2. Ein Rirchlein arm und fcblecht in feinem Grabe, boch hoch erhaben burch bie

treue Gnade.

3. Uch lehr uns treulich fur dies Rirchlein bitten, baß bu es wollst mit Gaben überschütten!

4. Gen 3 \*

# 722 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.

4. Sen Haupt und Furst von diefer beiner Hutte; beweif' dich auch in beiner Diener Mitte!

5. In allen Dingen gib bie nothge Klarheit zu vollem Sieg ber uns geschenk-

ten Wahrheit.

6. Erfreu bie bir erges bene Gemeine mit beinem blutgen Glanz und Friedenss fcheine!

7. Bewahre sie in beiner zarten Liebe; stark ihren Urm, und segne ihre Triebe.

- 8. Daben vergonne ihr zu allen Stunden den offnen Weg zu deinen heilgen Wunden;
- 9. Das Ohr, bas alle Nothburft von den Choren fo willig, gern und glucklich pflegt zu horen;
- 10. Das Auge, das für beine Kinder wachet, und ihre Kinder friedevoll ans lachet;
- 11. Den Mund, ber zu ben Elenben und Bloben zu rechter Zeit fo troftlich weiß zu reben;

12. Den Fuß, ber fur uns burchgestochen worden, und geht voran ben beinem Beugenorden;

13. Die hand, bie unsermubet ist zu fegnen, so oft ihr beine Seelen nur begegnen;

14. Den Leib, ber uns fer Opfer, und die Speise ber Bandrer ift, auf ihrer himmelsreise;

15. Das Blut, so du für unfre Schuld vergoffen, und das zum Segen auf

uns ift gefloffen;

16. Das herz, bas lieben kann, wie niemand liebet, und es an ber Gemein besonders übet:

17. So wird es beiner Gnab und Treu gelingen, bein Werk mit beinem Sauf-lein zu vollbringen.

# 1480. mer. 119.

Gerzensherr!:,: unfre Seelen lieben dich; wir sind beiner Gnad ergeben, und wolln gerne lediglich, Herr, nach deinem Willen leben: selig ist, wer dir, der uns versühnt, lebt und bient!:,:

2. Hilf uns burch, wo wir bein benothigt find, wenn sich Elend und Verzberben — wenn sich Noth und Trübsal findt, wenn wir um die Seelen werben; bis wir einst, nach treuem Samenstreun, mude feyn.

3. Du bift herr, beine Knechte bleiben wir; beines Reichs unzählge Weiten, beiner Krafte offne Thur, beine ewgen herrlichkeiten,

mer=

werben uns von Beit zu Beit mehr klar: bas ift mahr!

#### 1481. met. 1.

Lag die Gemeinen eine Rubrung feben, baruber fie gebucket vor bir fteben.

2. Die Urt und Beife bleibt bir übergeben; lag uns nur gang nach beinem

Millen leben!

3. Gott Lob! bag uns nun die Erfahrung lebret. wie man bein Blut an Leib und Geele ehret,

4. Und wie die Gnabe biefer Beit regiret, und fich an jeglichem legitimiret.

- 5. Wir bitten um ber Gnade ganze Fulle; wie broben, fo gescheh auch hier bein Wille!
- 6. Mach jed's ben Mu= genblick zu einem Rinbe, fo ift es ficher por der Macht ber Gunbe.

## 1482, Met. 205.

Ochmerzensmann! ach hor mich an; mein arm Ge= bet ich zu bir schick, um ben Geift, Berr! ber bich preift: baß er uns naber zu bir ruck, und allzeit mit fimme ein in bas Lob ber Rreuggemein, welches bir schuldig ift, und ewig wurdig bift.

2. Du bift ber von 211= ters ber und in ber Beit er= fchien'ne Belb; gurtft bein Schwert fur beine Beerd. gegen ben Satan, Gunb und Welt; habe Dank von ber Gemein beiner armen Rinderlein, daß bich beine große Lieb zu uns ber ins Elend trieb!

3. Theures Lamm, am Rreuzesstamm geschlachtet fur die gange Welt! bie Gemein, bein Fleisch und Bein, die lebt nur burch bas Lofegelb: Blut und Striemen find fo viel an= gewandt an bein Rirchfpiel; barum fenr'n wir immerbar beiner Wunden Jubeljahr.

4. Deine Leut find in der Beit benfammen mit ver= bundnem Fleiß; aber bu, leg ihnen zu die Treue ben bem Streiterschweiß: Beift und Keuer brauchen wir, Gnad und Troft und Kraft von bir, Beugung in bes Bergens Schrein, bag wir beine Diener fenn.

5. Jefu! nu, schicks Berge gu: baß jedes beinen Tod mit Schall predige; er= ledige, was sich läßt ret= ten von bem Fall. Sammle, fammle felbit aufs beft, Sir= te! was fich fammeln lagt, und fich mit ber Rreuzge= mein beiner Wunden will erfreun.

3 1 2 6. Dei=

6. Deine Schmach trägt man dir nach, mit einem frohlichen Kindersinn; man wagt sich, o Lamm! für dich, gerne in allerlen schweres hin! denn dein theures Gottesblut macht unendlich frohen Muth gegen alle Schwächlichkeit, und in aller trüben Zeit.

7. Umen, ja, Hallelujah! es lebt das kamm und sein Geschlecht; Sunder sind, was sich hier findt, die es im Blute macht gerecht. Unserm Glauben an sein Wort that der Teusel gerne Tort; aber unsers kammes Schweiß läßts nicht zu: dem kamm sey Prei3!

#### 1483. met. 115.

Sotteslamm! wie lieblich ift bein Name; wie herzerquickend für die Gunberschaft; ein jedes, das im Elend zu dir kame, ward von der Gunde frey durch beine Kraft, und ward mit zu der Schaar gezählt, die du von Ewigkeit zu deiner Braut erwählt.

2. Du Haupt und Herr bein's Leibes, der Gemeine: ernahr und pflege sie zu aller Beit! sie ist zwar elend, unsansehnlich, kleine; doch ist sie bein, und bleibts in Ewigkeit: bilf beinem Bolk, herr Bes

fu Chrift! erhalte und beschut bas, mas bein Erbtheil ift.

3. Erbarm dich unser, o du Gottestämmlein! ersbarm dich deines Reichs und beiner Sach: zund in uns an die heitgen Liebesstämmslein, und hilf uns allen in das rechte Fach: erheb auf uns dein Ungesicht, laß deinen theuren Fried von uns ja weichen nicht!

# 1484. met. 23.

Fürst und Priester in ber Mitten aller unfrer Gnabenhütten! Aeltster unter unsern Choren! bessen Umt wir tief verehren:

2. Heilige dir deine Leuste, mache sie zur Kreuzessbeute, und burchgehe beine Glieder: so erfreuen sie bich

wieder.

3. Habe mit uns beinen Armen stets ein gnäbiges Erbarmen: hilf uns durch auf dieser Erben, daß wir dir zur Ehre werden!

4. Salt uns in der Gnabe vefte, uns und alle unfre Gafte, die mit uns in diefen Zeiten zeugen von Barm-

bergiafeiten.

5. Seg uns beinem gans zen Bolke, herr! zu einer lichten Wolke, und zu einem Gnadenbogen, daß du noch ber Welt gewogen.

6. Laß

6. Lag und unfre Zag beinem Willen, bis wir alles bas vollendet, wozu du uns haft gefendet.

7. Go foll in den Gna= denzeiten sich manch fro= her Schall ausbreiten; fo

wolln wir uns berglich lieerfüllen, daß wir bienen ben und in Freudenpfalmen üben.

> 8. Mun dir fen in mah= rem Glauben alle Nothburft beiner Tauben zuversichtlich anempfohlen, bis bag bu uns beim wirft holen.

# b) Infonderheit fur die Obrigkeit.

#### 1485, Met. 97.

1486. met. 155.

Wenn die Gemeine Jesu Christ ihr unschabbares Glud ermist und was uns schon fein Birtenftab fur Proben feiner Treue gab; fo reigt und Lieb und Dank, von unferm herrn für alle Men= fchen gleiches zu begehrn.

- 2. Wir flehn auch bant= bar allezeit für unfre liebe Dbrigfeit; ber Berr, beg Gute fie uns gab, wend allen Schaben von ihr ab. verleih ihr Glud und Beil und Wohlgebeihn, und lag ihr Herz und Land voll Friede fenn.
- 3. Berr! burch bef Gna= be fie regirn, lag fie ihr Umt im Gegen fuhrn, gum Schred und Troft, fur Bof' und Fromm'; auf daß fie einst den Lohn bekomm, ben eine jede wohlgemeinte That von beiner Gnade zu gewarten hat!

Treundlicher Immanuel! Schopfer himmels und ber Erde: Sirt ber Beerde, an bie bu bein Blut gewandt: beine Sand fegne mit Barmberzigkeiten, unfre liebe Dbrigfeiten, ihre Bau= fer, Stadt und Land!

2. Bore beiner Rinder Flehn! Umen, ja, du wollst es geben, bagibr Leben voll von Glud und Friede fen, Gut und Treu fich auf Erben ftets begegne, Gnad und Recht vom himmel regne, und bein Beilihr Berg erfreu!

## 1487, met. 132.

Begnad, o Gott! die Chris ftenheit, nach beinem Boblgefallen, mit weiser frommer Dbrigkeit, daß bein Lob mog erschallen, verleih, daß fie ihr' Macht und G'walt von bir annehm, und recht verwalt, mit Gut und Ernft in allem.

3 3 3 2. Ber=

2. Berleih auch, bag bie Unterthan'n fromm und ge= borfam werben; bir fein' Pflicht leifte jedermann, bar= nach fein'm Berrn auf Er= ben; und leben all in Lieb und Fried, bas Saupt, ber Leib und alle Glied, bir, Gott! gu Chren, Umen.

1488. met. 168.

Unfre Dbrigfeit erhalte, gib ibr Weisheit, Kraft und Fleiß, daß sie wohl das Umt verwalte, so sie traat auf bein Gebeiß; Rrieg und Un= ruh wollst bu stillen, allen guten Rath erfullen; fron und fegne auch das Land, thu ihm wohl burch beine Sand!

1489. met. 150.

Beschirm die Policenen, bau unfers Furften Thron, baß er und wir gebeihen: schmuck als mit einer Rron Die Alten mit Berftand, mit Frommigkeit die Jugend, mit Gottesfurcht und Tugend bas Bolt im gangen Land.

1490. mel. 150.

Webet einer driftlichen Obrigfeit nach bem 101. Pfalm.

Sch will von Gnade singen und von Gerechtigkeit; ich

will Dankopfer bringen bir, Berr ber Berrlichkeit. ber mich mit Macht belebnt, bas Regiment zu führen und bein Bolt zu regiren. das Jesus hat verfohnt.

2. Berr! wer ift biegu tuchtig, als ber, bem beine Macht, zu handeln flug und richtig, die Tuchtigkeit ge= bracht: drum gib Borfichtig= feit, auf daß ich weislich handle, auch treu und red= lich wandle in meinem Saus

allezeit.

3. Lag meine Mugen feben nach Treuen in bem Canb. die mir gur Geite fteben in bem Regierungsftand; gib fromme Diener zu, durch be= ren Dienst fich muffen ftets Recht und Friede fuffen in Gottesfurcht und Rub!

1491. Met. 132.

D großer Gott von Gut und Gnad! von bem ber Stand und Orden ber Dbrig= feit, nach beinem Rath, ift eingesette worden, und ber bu ihn als bein Gestift felbst haft beståtigt durch bie Schrift, in beinem beilgen Worte:

Rôm. 13, 1.

2. Lag unter ihrem Re= giment uns guten Frieden fpuren, der nimmermehr fich von uns wend; bamit mir wir konnen führen geruhig= lich zu aller Beit bas Leben in Gottfeligkeit, zur Ehre

deines Namens.

3. Gib mir ein recht gehorfam Herz, samt allen Unterthanen, daß jedermann, und allerwarts, wie du uns läßt ermahnen, die Obrigkeit und ihren Stand, und die, so von ihr sind gefandt, allzeit in Ehren halte.

4. Hif, daß ich geb von Herzen gern, zu rechter Zeit, und richtig, was ich hier meinem Oberherrn mich seh zu geben pflichtig, immasen es dein Wort gebeut, und sagt: gebt, was ihr schulbig send, Schoß, dem der Schoß zehöhret

der Schoß gebühret.

5. Bekehre all aufrührs
sche Leut; und hilf vor als
len Dingen, daß wir dir,
Gott! zu aller Zeit, die
Ehr am ersten bringen, und
dann der Obrigkeit nach dir,
bis Jesu hand uns alle führ
zum ewgen Reich und Erbe.

### 1492. met. 9.

Gott! du hast ein Wort geredt, guten Herrn zum Segen: mach für sie ein sanstes Bett, beym zur Ruhe legen!

2. Gib, wenn fie fich burch die Zeit fatt und matt geschritten, ihnen, in der Ewigkeit Theil an Salems

Butten!

# c) In allgemeiner Roth.

1493. met. 96.

Serr! ber bu Gnab und Sulf verheißst, Gott Bater, Sohn und heilger Geist, bu heiligste Drepeinigkeit; erbarm bich beiner Christenheit, erbarm bich,
herr, bu treuer Gott, erbarm bich, herr, in aller
Noth!

2. Wir bitten bich, o Bater! hoch, um Christi willen, hilf uns boch: durch fein Geburt, Blut, Schweiß und Noth, durch feine Wunben, Kreuz und Tod, auch Auferstehn und himmelgang, hilf uns all unfer Lebensang!

3. D heilger Geist! ben reiner Lehr die Liebe Gottes in uns mehr, daß man die Jugend wohl erzieh, all Aergerniß und Sunden flich; gib heilsam friedlich Regiment, und alles Uebel von uns wend!

4. D Jesu Christe, Gottes Sohn; o Jesu Christ,

3 3 4 bu

du Enadenthron! o Jesu Christ, du Gottes-Lamm! das aller Welt Sund aufsich nahm; erbarme dich, hor unfre Bitt, erbarme dich, gib deinen Fried!

1494. Met. 129.

Du Friedefürst, Herr Sefu Christ! wahr'r Mensch und wahrer Gott; ein starker Nothhelfer du bist im Leben und im Tod: brum wir allein im Namen bein zu beinem Bater schreyen.

2. Gebenk, Herr, igo an bein Amt, daß du ein Friedsfürst bist, und hilf uns gnäsbig allesamt allhier zu diesser Frist; laß uns hinfort dein göttlich Wort im Fried noch länger schallen!

3. Es ist groß Elend und Gefahr, wo Pestilenz regirt; aber viel größer ists stumahr, wo Krieg geführet wird, ba wird veracht't, und nicht betracht't, was recht und löblich ware.

4. Da fragt man nicht nach Chrbarkeit, nach Zucht und nach Gericht; bein Wort liegt auch zu folcher Zeit, und geht im Schwange nicht. Drum hilf uns, Herr, treib von uns fern Krieg und all schädlich Wesen! 5. Berbient haben wir alles wohl, und leibens mit Gebuid; boch beine Gnad größer fenn foll, bann unfre Sund und Schuld! barum vergib nach beiner Lieb, bie du veft zu uns trägeft.

6. Erleucht auch unfer Sinn und Herz durch ben Geist beiner Enad, daß wir nicht treiben draus ein'n Scherz, der unfrer Seelen schad. D Jesu Christ! allein du bist, der solch's wohl kann ausrichten.

1495. met. 531.

Berleih uns Frieden gnabiglich, Herr Gott, zu unfern Zeifen, es ist doch ja fein andrer nicht, der für uns könnte fireiten, denn du, unser Herr Gott, alleine.

2. Gib unserm Fürsten und aller Obrigkeit Fried und gut Regiment, daß wir unter ihnen ein geruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Amen.

1496, Mel. 23.

Sott! gib Fried in deisnem Lande; Gluck und heil zu allem Stande, und vergib, was wir verschulstet, weil bein Sohn die Straf erdulbet.

1497, ma. 429.

großer Gott von Macht und reich von Gutigkeit! willst du das ganze Land strasen mit großem Leid? vielleicht möchten noch Fromme seyn, die thäten nach dem Willen dein: drum wollest du verschonen, nicht nach den Werken lohnen.

2. D großer Gott von Treu! weil vor dir niemand gilt, als bein Sohn Jesus Christ, ber allen Zorn gestillt: so sieh boch an die Wunden sein, sein' Marster, Ungst und schwere Pein; um seinetwillen schone, und nicht nach Sunden lohne!

### 1498. met. 36.

Vergib, Herr! gnadig, unfre große Schulden, bu schonst ja gern und kannst dich mit uns bulben; laß übers Necht stets beine Gnabe walten, uns zu erhalten.

2. Sieh an bein's Sohnes Kreuz und bitter Leiben, ber sich eröffnen ließ sein herz und Seiten; gebenke feines Tobs in seinem Blute, ber Welt zu gute!

1499. met. 96.

Mimm von uns, Herr, bu treuer Gott! bie schwere

Straf und große Noth, die wir mit Sunden ohne Zahl werdienet haben allzumal: behut für Krieg und theurer Zeit, für Seuchen, Feu'r

und großem Leib.

2. Erbarm bich beiner bofen Knecht, wir bitten Gnad, und nicht bas Recht; benn so bu, Herr, ben recheten Lohn uns geben wolltst, nach unserm Thun, so mußt bie ganze Welt vergehn, und könnt kein Mensch vor bir bestehn.

3. Ach Herr Gott! burch die Treue dein, mit Troft und Nettung uns erschein; beweis' an uns dein große Gnad, und straf uns nicht nach unsver That; wohn uns mit deiner Gute ben, dein Jorn und Grimm fern von uns sey.

4. Gebenk an bein's Sohns bittern Tob, sieh an sein' heilge Wunden roth! die sind ja für die ganze Welt die Zahlung und bas Lösegeld; deß troffen wir uns allezeit, und hoffen auf Barmherzigkeit.

5. Leit uns mit beiner rechten hand, und fegne unsern Ort und kand; gib uns allzeit bein heiligs Wort, behut furs Teufels List und Mord: bescher ein selges Stundelein, auf daß wir ewig bey dir seyn.

3 7 5 Mor=

# Morgenlieder.

1500. met. 10.

Un einem jeben Tage ich bir Lob und Dank fage, und beinem Namen finge, bu Schopfer aller Dinge!

2. Herr, da wir Zu= flucht finden, von Kind zu Kindeskinden, Herr, sprech ich, hab Erbarmen, Er= barmen mit mir Urmen!

3. Herr, heile meine Sees le; denn meine Sundenfehs le find dir allein geschehen; erhore drum mein Flehen!

4. Uch lehr mich thun und wallen nach beinem Wohlgefallen! benn bu nur, Gott! kannst geben bie Enabe, bir zu leben.

5. Allein in deinem Lichte wird Herz und Angesichte erfüllt mit Lust und Alarbeit zum Wege deiner Wahrheit.

1501. met. 152.

Christe, wahres Seelenlicht, beiner Christen Sonne, o bu klares Ungesicht, ber Betrübten Wonne! beiner Gute Lieblichkeit ist neu alle Morgen: in dir bin ich recht erfreut, barf nicht ångstlich sorgen. 2. Bleib boch allezeit mein Licht, Tesu meine Freude! bis der frohe Tag anbricht, da nach allem Leide, drunzter ich in dieser Zeit sehnzlich nach dir blicke, ich mich bort an beiner Seit ewigzlich erquicke.

#### 1502. met. 45.

Die Nacht ist hin, mein Geist und Sinn sehnt sich nach jenem Tage, vor bem vollig weichen muß Finsterniß und Plage.

2. Der Menschen Schaar, die ruhig war, greift ist zu ihren Werken: laß mich, Herr! ben meinem Werk bein Werk in mir merken.

3. Ich will bann auch nach meinem Brauch zu meinem Werke greifen; aber laß aus beiner Ruh mein Berg nimmer schweifen!

4. Halt mich in acht durch beine Macht, daß mich kein Leid berühre; diefes ganzen Tages Lauf beine Hand regire!

5. Eleison! en war ich schon, wo meine Sonne wohnet, wo die Arbeit diesfer Zeit reichlich wird bestohnet.

1503.

1503. Mel. 49.

D Chrifte, Morgenstern! leucht' und mit hellem Schein, schein und vond Simmels Throne, an diesfem dunkeln Ort, mit beisnem reinen Wort.

2. Du hast für mich vers goffen bein rosinfarbnes Blut, das laß mich, Herr! genießen: trost mich durch beine Gut, hilf mir, das ist

mein' Bitt.

3. D Jesu! Lob und Chre sing ich dir allezeit. Gott helf, daß mirs gelinge im Leben und im Tod, durch Christi Wunden roth!

1504. Met. 109.

Er ist mein himmel, meine Sonne, mein Licht und Lesben, Tag und Wonne, mein Morgen = und mein Abendstern; er macht mir Leib und Seele munter, und geht dem Herzen niesmals unter, wenn ich mich ihm nur nicht entsern.

1505. Met. 22.

Des Morgens, wenn ich fruh aufsteh, und Abends, wenn ich schlasen geh, sehn meine Augen, Herr! auf dich: Herr Jesu! bir befehl ich mich.

2. In ben heilgen funf Wunden bein, ba kann ich ruhn und ficher fenn, mit Seel und Leib, Herz, Sinn und Muth; mein Schatz ift bein heiliges Blut.

3. Ich leb od'r fterb, fo bin ich dein; empfehle drum die Seele mein dir, bis ans Ende aller Noth: nimm fie zu dir, o treuer Gott!

1506. met. 89.

Sott bes himmels und ber Erben, Bater, Sohn, heiliger Geist! der du Tag und Nacht läßt werden, Sonn und Mond uns scheinen heißt; dessen flarte hand die Welt, und was drinnen ift, erhalt:

2. Gott! ich danke dir von Herzen, daß du mich in dieser Nacht vor Gefahr, Angst, Noth und Schmerzen, hast behütet und bewacht, daß des bosen Feinzbes List mein nicht machtig worden ist.

3. Laß boch alle Nacht ber Sunden, so wie diese Nacht, vergehn; o Herr Jesu! laß mich sinden deine Wunden offen stehn, da alleine Hust und Nath ist für

meine Diffethat.

4. Führe mich, o Herr! und leite meinen Gang nach beinem Wort; fey und

blei=

bleibe bu auch heute mein Befchuger und mein Gort: nirgends als ben bir allein kann ich recht bewahret fenn.

5. Deinen Engel zu mir sende, der des bosen Feinzdes Macht, List und Anschlag von mir wende, und mich halt in guter Acht; der auch endlich mich zur Ruh trage nach dem Himsmel zu.

## 1507. met. 79.

Wir wollen beym Auffteben nach Jesu Bunden sehen: in dem Blick alles thun; und dann zum Abendsegen, uns ihm ans herze legen, und an der heilgen Seite ruhn.

1508, met. 184.

Mein Morgensegen sind die Wunden, die bringen mich vom Lager an, durch alle meine Tagesstunden, die daß ich nicht mehr wachen kann: dann hol ich meinen Abendsegen im Geist aus jener Ruhestätt, wo Tesu Leichnam hat gelegen; das machet mir ein sanstes Bett.

2. Uch mochten keine Augenblicke mir ohne Blutgenuß vergehn, gib mir im Geift ein jedes Stucke von beiner Marter anzusehn; und laß in beinem ganzen Leiben, bis zu ber letten Ugonie, ben Lag und Nacht mich felig weiben: bas fen mein Segen fpat und fruh!

## 1509, met. 151.

Das walten beine Wunben, o bu mein Gott und Herr! die Nacht ist nun verschwunden; den Tag mir auch gewähr, warum ich dich thu bitten, und was dein Will mag senn: Leit mich in deinen Sitten, und brich den Willen mein.

2. Den Glauben in mir starke, Bater! an Fesum Christ, auf Gnad ohn alle Werke, weil er gestorben ist: bu wirst mirs nicht versagen, wie du verheißen hast, daß er mein Sund thu tragen, und lös' mich von ber Last.

3. Die Hoffnung mir auch giebe, die nicht verberben läßt; dazu ein' treue Liebe zu allem, was mich haßt, daß ich ihm Guts erzeige, such nicht darin das mein', und lieb ihn als mich eigen, nach all

bem Willen bein.

4. Dein Wort lag mich bekennen, vor diefer argen Welt, auch mich bein'n Diener nennen, nicht furch= ten G'walt noch Gelb, bas mich balb mocht ableiten von beiner Wahrheit flar; wollst mich auch nicht absscheiben von ber christlichen Schaar.

5. Herr Christ! bir Lob ich sage für deine Wohlthat all, die du mir all mein Tage erzeigt hast überall, dein'n Namen will ich preisen, der du allein bist gut; mit beinem Leib mich speisest, trankst mich mit deisem Blut.

6. Dein ist allein bie Chre, bein ist allein ber Muhm; bein Antlig zu uns kehre, bein Segen zu uns komm, bis wir im Fried einschlafen! mit Snaben zu uns eil; gib uns bes Glaubens Waffen vors Teufels liftgem Pfeil!

1510. met. 146.

In Jesu Namen bin ich heute aufgestanden, in ihm verbring ich heut was mir kömmt unter Handen; in seinem Namen ist der Ansfang schon gemacht, das Mittel und der Schluß wird auch durch ihn vollbracht.

1511. met. 151.

Dank sen Gott in ber Hohe, in biefer Morgen=

stund, durch den ich wied'r aufstehe vom Schlaf frisch und gesund. Zugleich thu ich dich bitten, o Schusherr Ifrael: du wollst treulich behüten den Tag mein'n Leib und Seel.

2. Gib mildiglich bein'n Segen! daß wir nach bein'm Geheiß wandeln auf guten Wegen, thun unser Umt mit Fleiß; daß ein jeder sein Nege auswerf, und auf dein Wort sein'n Trost mit Petro sege, so geht

die Arbeit fort.

S. Was dir gereicht zu Ehren und der Gemein zu Ruh, das will der Satan wehren, mit Lift und grospem Trutz, doch kann ers nicht volldringen, weil du, Herr Jesu Chrift, herrschest in allen Dingen, und unser Beystand bist.

4. Wir find die zarten Reben, der Weinstod felbst bist du, daran wir wach?'n und kleben und bringen Frucht dazu; hilf, daß wir an dir bleiben und wachsen immer mehr; bein guter Geist uns treibe zu Werken

beiner Chr.

1512. met. 14.

Macht auf, ihr meine Sinnen wacht, und fend mit Munterkeit auf Got=

tes Lob und Preis bebacht, benn es ist Dankens

Beit.

2. Wie foll ich bir, Herr Tesu Chrift, zur Gnüge bankbar senn, daß du mein Schutz und Huter bift? Geift, Seel und Leib sey bein!

3. Dein treues Aug hat mich bewacht, und beine Liebeshand hat allen Schaben in ber Nacht von mir

hinweggewandt.

4. In beinen Armen schlief ich ein: brum konnte mir ber Feind mit feiner List nicht schädlich seyn, so bos er es gemeint.

5. Hab Dank, o Tesu! habe Dank, für deine Lieb und Treu; hilf, daß ich dir mein Lebenlang von Herzen

bankbar sen!

6. Gebenke, Herr! auch heut an mich, an diesem ganzen Tag, und wende von mir gnabiglich, was dir misfallen mag!

7. Erhor, o Jesu! meine Bitt, und nimm mein Seufzen an: ach gebe mit mir Schritt vor Schritt auf meiner Lebensbahn!

8. Gib beinen Segen biesen Tag zu meinem Werk und That! bamit ich frohlich sagen mag: wohl bem, ber Jesum hat! 1513, Mel. 184.

Im Schatten beß, so ich begehret, genoß ich einer sanften Ruh, in feinem Frieben ungestöret schloß ich bie müden Augen zu; in seiner Nah erwach ich wieder, ich sühl es, er ist ben mir da: beß freun sich Geist und Seel und Glieder, und singen ihm Hallelujah!

#### 1514, met. 10.

Mach auf, mein Berg! und singe dem Schöpfer aller Dinge, dem Geber aller Guter, dem treuen Menschenhuter!

2. Heunt, als die dunfeln Schatten mich ganz umgeben hatten, war ich in seinem Schoose, sein Flügel mich umschlosse.

3. Er sprach: mein Kind, nun liege, trot bem, ber bich befriege; schlaf wohl, laß bir nicht grauen, bu sollst bie Sonne schauen!

4. Sein Wort das ist geschehen, ich kann das Licht noch sehen; von Noth bin ich besreyet, sein Schutz hat mich verneuet.

5. Du willst ein Opfer haben; hier bring ich meine Gaben: mein Weihrauch und mein Widder sind mein Gebet und Lieber.

6. Die

6. Die wirst bu nicht verschmaben: bu fannst ins Berge feben, und weißt wohl, daß zur Gabe ich ja nichts beffers habe.

7. Nun wollst du, Berr! pollenden bein Werk an mir, und fenden, ber mich alt biefem Tage auf feinen

Sanden trage!

8. Sprich Ja zu meinen Thaten, hilf felbst bas Befte rathen, ben Unfang, Mitt'l und Ende, ach Berr! jum

Beften wende.

9. Mit Gegen mich be= fchutte; mein Berg fen beine Butte, bein Wort fen meine Speise, ein Licht auf meis ner Reife!

## 1515. met. 146.

D Jefu, füßes Licht! nun ift die Nacht vergangen, nun hat bein Gnabenglang aufs neue mich umfangen. nun ift, was an mir ift, vom Schlafe aufgeweckt, und hat nun in Begier gu bir fich ausgestreckt.

2. Bas foll ich bir bann nun, mein Gott! fur Dofer fchenken? ich will mich gang und gar in beine Gnabe fenten, mit meiner Geel und Geift, beut biefen gan= gen Zag: bas foll mein Opfer fenn, weil ich fonft nichts vermag.

3. Da sen bann auch mein Leib gum Tempel bir ergeben, zur Wohnung und zum Saus: ach allerlieb= ftes Leben! ach wohn, ach leb in mir, beweg und rege mich! fo bat Beift, Geel und Leib mit bir vereinigt fich.

4. Lag mir boch biefen Tag vor Herz und Augen schweben, bag bein' Allge= genwart mich wie bie Buft umgeben; auf bag mein ganges Thun burch Berg, durch Sinn und Mund bich lobe inniglich, mein Gott!

zu aller Stund!

5. Ach fegne, was ich thu, ja rede und gedenke; burch beines Geiftes Rraft es also führ und lenke, daß alles nur gescheh zur beines Namens Ruhm, und baß ich unverrückt verbleib bein Gigenthum.

### 1516. met. 55.

Dallertreuster Menschen= buter, ou unbegreiflich gro= ges Gut! ich will bir opfern Berg und Muth; stimmt an mit mir, gebenkt ber Guter, all ihr Gemuther!

2. Dein Ungeficht mich heilig leite, bein Muge fraf= tig auf mich feb; ich reife, geb, fit ober fteb, mich zu

ber Emigkeit bereite, und

mich begleite.

3. Lag Geel und Leib, fo bu gegeben, ftets fenn in beiner Furcht bereit, als Waffen der Gerechtigkeit, bis in den Tod bir angu= fleben, o Seelenleben!

4. Uch segne mich auf meinen Wegen, mein Thun und Laffen lenke bu! in Unruh bleibe meine Rub. bis ich zulegt mich werde legen in Fried und Segen.

## 1517. met. 22.

Du heilige Dreneinigkeit! Gott, bochgelobt in Emig= feit, o Bater, Cohn und beilger Geift: beut biefen Tag mir Benftand leift!

2. Berr, fegne und behute mich, erleuchte mich, Berr, gnadiglich! Berr, heb auf mich dein Angeficht, und beinen Frieden auf mich richt!

# 1518. mer. 15.

Sch dank dir schon durch beinen Cohn, o Bater al= ler Gute, daß du mich heunt in dieser Nacht so gnadig haft behutet.

2. Du wollest mich auch biefen Tag in beinem Schut erhalten, daß mir ber Feind nicht schaben mag mit Liften

mannigfalten.

3. Regir mich nach bem Willen bein; laß mich in Sund nicht fallen : auf baß bir mog bas Leben mein und all mein Thun gefallen.

4. Allein Gott in ber Bob fen Preis, bem Bater und bem Cohne, bem beil= gen Geifte gleicher Weif' ins hohen himmels Throne.

#### 1519, met. 22.

Bor beinen Thron tret ich hiemit, Gott Bater! und bemuthig bitt': wend von mir armen Gunber nicht bein gnabenvolles Un= aesicht!

2. Gott Sohn! bu hast mich durch bein Blut erlofet von ber Sollen Gluth; haft bas Gefetz fur mich erfullt, und bamit allen

Born gestillt.

3. Du bift mein Furfprach allezeit; mein Beil, mein Troft und meine Freud; ich fann, burch bein Ber= bienft allein, bier rubig und

bort felig fenn.

4. Gott beilger Geift! bu hochste Kraft! bef Gna= be in mir alles schafft: ist etwas Guts am Leben mein. so ist es wahrlich lauter dein'.

5. Drum bank ich bir mit Berg und Mund, o Gott! in biefer Morgen= stund, ftund, fur alle Gute, Treu und Gnad, die meine Geel

empfangen hat.

6. Und bitt, daß heine Gnadenhand bleib über mir heut ausgespannt: mein Umt und Chr, Freund, Leib und Seel, in beinen Schut ich dir befehl!

## 1520. mer. 396.

Das walt mein Gott! Bater, Sohn und heiliger Geist, der mich erschaffen hat, mir Leib und Seel gegeben, im Mutterleib das Leben, gesund ohn allen Schad.

2. Ach treuer Gott: ber du bein'n Sohn vons Himmels Thron für mich gegeb'n in Tod; der für mich ist gestorben, das Him= melreich erworben mit sei= nem theuren Blut:

3. Dafür ich bir aus Herzens Grund mit Jung und Mund lobfinge mit Begier, und banke dir mit Schalle für beine Wohlthat alle, früh und fvåt, für

und fur.

4. All Tritt und Schritt in Gottes Nam'n, was ich fang an, theil mir bein' Hulfe mit, und komm mir früh entgegen mit Glücke, Heil und Segen: erhore meine Bitt.

5. All mein Arbeit in Gott's Nam'n, was ich fang an, gereich zur Nutz-barkeit! mein Leib, mein' Seel, mein Leben, und was du mir gegeben, lob dich in Ewigkeit.

## 1521. met. 10.

Muf, auf, ihr meine Lieber, mein Herz, mein Geist und Glieder! bem Hochsten Lob zu fingen, und Opfer ihm zu bringen.

2. Er hat die Nacht gewendet, das Licht herabgefendet; ich schlief ohn alle Sorgen, er weckte mich am

Morgen.

3. Mein Leib und Seel und Leben sen serner ihm ergeben! hilf, Herr, auch heut, und fende den Ben=fand beiner Hande!

4. Begleite mich mit Segen auf allen meinen Wegen! beglude meine Thaten, und lag fie wohl gerathen!

5. Erhöre mein Gebete, womit ich vor dich trete; sen gnäbig mir und allen, nach beinem Wohlgefallen!

1522, Mel. 150.

Mus meines Herzens Grunde sag ich dir Lob und Dank in dieser Mor= genstunde, dazu mein Le= Uaa benlang, o Gott! in beinem Thron, dir zu Lob, Preis und Ehren, burch Christum unsern Herren, bein'n eingebornen Sohn;

2. Daß bu mich haft aus Gnaben, in ber versgangnen Nacht, vor G'fahr und allem Schaben behüstet und bewacht; und bitt demuthiglich, wollst mir mein Sund vergeben, womit in diesem Leben ich je betrüsbet bich.

3. Dein'n Engel laß auch bleiben, und weichen nicht von mir, ben Satan zu vertreiben; auf baß ber bos' Feind hier in biesem Jammerthal sein Tuck an mir nicht übe, Leib und Seel nicht betrübe, und bring mich nicht zu Fall.

4. Un meinem Geift mich ftarte, fo wie auch an dem

Leib, daß ich mein's Umtes Werke mit allen Freuben treib, und thu nach meiner Pflicht so viel als mir befohlen, bis daß du mich wirst holen zu beinem bellen Licht.

5. Gott will ich lassen rathen, ber alle Ding versmag: er segne meine Thaten, mein Vornehm'n und mein' Sach; ihm hab ich heimgestellt mein'n Leib, mein' Geel, mein Leben, und was er soust gegeben: er machs wie's ibm gefällt!

6. Darauf so sprech ich Amen, und zweisle nicht daran, Gott wird es all's zusammen ihm wohl gefallen la'n. Drauf streck ich aus mein' Hand, greif an das Werk mit Freuden, dazu mich Gott bescheiden in mein'm Beruf und Stand.

# Amts = und Berufslieder.

1523, Mel. 165.

Non mir felbst bin ich untüchtig, zu befördern meine Sach; die Gedanken sind nicht richtig, der Berstand ist vielzu schwach; schwach ist meiner Scelen Kraft, und der Leib oft mangelhaft, meine Wege find gefährlich, die Berrichtung oft beschwerlich.

2. Drum fey all mein Thun und Lassen bir, o Herr! ganz heimgestellt: führe mich auf rechter Straßen, machs mit mir, wie birs gefällt; segne ben geringen Fleiß, lehre mich, mas ich nicht weiß, zeige mir was ich nicht sehe, leite mich, wohin ich gehe.

3. hierauf fang ich mit Vergnugen meine Arbeit wieder an: bu, o Bater! wirst es fügen, bag sie wohl gerathen fann; Jefu Chrifte, fegne du! heilger Beift, fprich Ja bazu! Berr, in beinem großen Namen, fen mein End und Unfang. Umen.

#### 1524. met. 22.

Die Bande Jesu segnen mich, fein Priefterberg nehm mich auf sich, sein Beten und fein Arbeitsschweiß begleiten meinen Arbeits= fleiß!

- 2. Go wirk ich im ge= treuen Ginn, und lieb und glaub mich zu ihm hin, und biene in bes Berren Saus, und geh im Segen ein und aus.
- 3. Souft ift wol mein Berberben groß; ohn fei= nen Schut ftund ich ihm bloß, daß es mich aus ber Einfalt Gluck durch allerlen Berblendung ruck.
- 4. Drum follft bu Jefu! mir allein gur Butte und gur Dede fenn, wie eine Mutter treuer Urt ihr

schwaches Kind mit Kleiß bemabrt.

5. Thust bu an mir, o Liebe! so, bann werd ich aller Arbeit frob, fo baff ich brunter ruben mag, als hielt ich immer Sabbathstag.

6. Da ist die Arbeit ohne Muh, da ftarfest du bie muben Rnie; ber Gegen kommt von beiner Kraft, Die felber alles in mir schafft.

7. Bom Schweiße beines Ungefichts vergeht mein Kluch und schad't mir nichts; beg bin ich froh und guten Muths, und troft mich ewig beines Bluts.

#### 1525. met. 55.

In Jesu Ramen gang alleine fang ich ist mein Berufswerk an: o mocht ichs thun, wie ers gethan! fein' Urbeit beilige Die meis ne, so ift fie reine.

2. Es ift die Folge von ber Gunbe, bag man mit Mube wirfen muß: brum thu ichs lieber ohn Ber= brug; benn wenn ichs wi= bermartig finde, schmed ich bie Gunbe.

3. Berr, hilf! ohn bich geht es nicht richtig; brum halt mich, daß ich bleib an dir; du felbst mir rath', mich ftart' und fuhr': benn ich bin fraftlos, unvor= 21 a a 2 sich=

sichtig, arm und untüch=

- 4. In allem ich mich bir ergebe; mach mich vom Eigenwillen fren, damit ich nur dein Werkzeug sen, dir nach den Augen seh, dir lebe und vest anklebe.
- 5. Herr! ein einfältigs Aug mir giebe, benm Werk, ohn Geld und Weltbegier; daß ich, nur zu gefallen dir das meine thu; und beine Liebe sey mir zum Triebe.
- 6. Laß michs, durch folchen Trieb bewogen, mit fanftem stillem Wesen thun, in Unruh heimlich in dir ruhn, bedachtsam, treu und eingezogen, kindlich gebogen.
- 7. Bewahr du felbst mein Herz und Glieder vor Leichtssinn und Berdriestlichkeit, vor Unlust, Sorg und Heftigkeit; und sinkt mein Muth zu tief darnieder, so stark ihn wieder!
- 8. Zu merken auf bein's Geistes Ruhren, laß unter ben Geschäften mein, allzeit mein Hauptgeschäfte seyn; und ihn auf grader Bahn mich führen und mich rezgiren.
- 9. D baß ben allen Othemzügen ein stiller Seufger aufwarts ging', ber

fraftig in bein Herz eins bring; möcht ich, so oft bie Abern schlügen, mich vor bir biegen!

- 10. Du, Herr! mir Rath und Weisheit giebe, wenn ich mit Menschen soll umgehn, laß es in beinem Geist geschehn, in Sanstmuth, Demuth, Einfalt, Liebe, aus reinem Triebe.
- 11. Dein Tesusbild aus mein'm Gesichte, bein Licht aus Wort und Wandel leucht, daß auch des Nachesten Herz erweicht, dir, Herr! und beinem Werk beppstichte, bestraft vom Lichte.
- 12. Laß kein Unkleben mich verhindern, von bem, was bey der Arbeit mir dein' Hand zuwirft, auch mit Begier zu geben dir in beisnen Kindern, ja felbst ben Sundern.
- 13. Bey aller Arbeit und Befchwerde befordre du bein Werk in mir: mein Ziel few das alleine hier, daß ich mit bir vereinigt werde, noch auf der Erde.
- 14. Bis ich ber Unruh überhoben, und, fren von Muhe, Furcht und Pein, dies einzig mein Geschäft wird sen, die sen, ehr'n und loben, auf ewig droben.

1526.

1526, met. 146.

Romm Segen aus ber Sob, begleite meine Berfe; gib, Jesu! Wachfamkeit, bem Beift und Leibe Starke! Gehorfam ift fo fuß: nur bleibe es baben, baß, wenn ich wirken muß, bas Berg doch ben dir sen!

2. Lag alles freundlich fenn, voll Demuth, was ich fage, es fen groß ober flein; und daß ich lieber trage, als meinem Rachsten sen aus eigner Schuld zur Laft, auf daß du Rubin daben an dei=

nem Rinde haft.

3. Wo meine Fuße gehn, mas meine Band arbeiten, ba muß ich bich ansehn, bu mußt mir fenn gur Geiten, es muß bein guter Beiff mich lehren, was du willt, und wer du bift, du bleibst mein Kubrer und Borbild.

1527. Met. 121.

Meun, ich verlasse mich auf bein Berdienst und dich, auf dein Blut, das heiße: bas falb und fegne mich, und helfe mir zum Fleiße, benn auch aller Muth, daß mans feine thut, fommt von beinem Blut.

1528. met. 22.

Wir opfern uns dir, Herre Gott! bag bu unfer Berg,

Wort und That ftets leifen wollst nach beinem Muth, wies vor dir fen rechtschaffen gut.

2. Gib, bag wir verbrin= gen mit Luft alles, was bu befohlen haft, daß durch bein Berk in uns beweift, du werdest gelobt und ge= preist!

3. Wir find in Jesu Christ geschaff'n zu lebendi= gen Gotteswaff'n, und je= bes Glied an uns bereit zum Berfzeug ber Gerech=

tigfeit.

4. 3ch geh nun an mein Tagewerk, die Freud am Berrn ift meine Start: es liebt mich mehr mein Je= fus Chrift, als außerlich zu feben ift.

5. Ich mag bes Morgens fruh aufstehn, zur Arbeit und zu Bette gehn: fo febn die Augen, Lamm! auf bich und beinen Leib.

wie er verblich.

6. Die Banbe, bie burch= graben sind, führen mich armes schwachlichs Rind, und beine Ruge geben mit, wo ich hingebe, Schritt vor Schritt.

1529, Met. 14.

Mun dann, so fange ich mein Werk in Jesu Ra= men an : er geb mir fei= Maa 3 nes nes Geistes Stark, daß ichs vollenden kann.

2. Die Zeit ift sein, und jeder Tag, wie er ihn haben will, daß er vollendet werden mag; drum ift der Wille still.

8. So wenig man verrichten kann, man thut boch gerne bas, was er am liebsten hatt gethan, und bas heißt uns erst was.

1530. met. 23.

Wir thun unfer Werk mit Freuden, wozu Gott uns hat bescheiden; sind wir manchs mal wo verlegen, troft't er uns mit feinem Segen.

2. Sein Gebot ift lauter Gute fur ein kindliches Gemuthe; und er kann ben allen Sachen uns ben himm'l auf Erben machen.

1531. Met. 84.

Unfern Ausgang fegne Gott, unfern Eingang gleiz chermaßen; fegne unfer taglich Brod, fegne unfer Thun und Lassen, triefe mit dem Thau der Wunden über uns zu allen Stunden!

# Tischlieber.

a) Bor bem Effen.

1532, Met. 22.

1533. Mel. 75.

Derr Gott, Bater im Simmelreich, wir beine Rinber allzugleich, bitten bich ist aus herzensgrund, speif' uns gnabig zu biefer Stund.

2. Thu auf bein' reiche milde Sand, die schon so viel an uns gewandt; bewahre uns fur theurer Beit und gib uns Kried und Einigkeit.

3. Damit wir leben sez liglich; bein Reich besitzen ewiglich, in unsers Herren Christi Nam'n: wer bas bes gehrt, ber spreche Um'n!

Serr! alles ist bein Gaft, was du geschaffen hast: so oft wir vor dir tischen, so wollst du uns erfrischen mit beinen edlen Gaben, und auch die Seele laben.

2. Still' unfers Leibes Noth, und gib uns Kleid und Brod, durch deinen reichen Segen, dran alles ist gelegen; laß uns dein Wort erfreuen, so wird der Geist gedeihen.

1534.

1534, met. 22.

Sperre Gott! wir bitten bich, durch Jesum Chrift, demuthiglich: mach uns durch seine Wahrheit fren; daß alle Speif' uns heilig sen.

2. Speij' und ernahre unsern Leib, boch baß ber Geift nicht hungrig bleib; erfull uns so mit beiner Gab, daß auch die Seel ihr' Nothdurft hab!

1535. met. 94.

Es warten alle, Herr! auf bich, ber bu sie speisest milbiglich, daß sie nicht Hunger leiben; bu thust die Hand auf spat und fruh, bu giebest gnug, so sammlen sie, und werden satt mit Freuden.

1536. Mel. 70.

Die auf dich sehen, o Herr! bie machst du satt; erhor mein Fleben, und gib durch beine Gnad mir auch zur anverstrauten Saabe; hausliches Wesen und Wirthschafts-gabe!

1537. met. 228.

Gib Gnab, o Hetr! daß ich mein Brod genieße, wies dem Leib ift noth, nach beinem heilgen Willen, und so, daß auch mein Neben-

christ mit dem, was durch bich meine ist, mag seine Nothdurft stillen. Alles, als les was mir beine hand in meine will bescheren, laß mich brauchen dir zu Ehren!

2. Ach laß dein Wort mein Leben seyn: benn Speis' und Trank kann boch allein mir kein Gebeihen geben; auch sprichst du:,, wer mein Fleisch nicht ißt, und nicht mein Blut zum Trank genießt, derselbe hat kein Leben:" en nu, laß du dein Verscheiben, Blut und Leiden, mich mit Freuden bis ins ewge Leben weiden!

1538. Mel. 119.

Eaglich Brod; :,: unentschrlicher Genuß, du bift von bem Simmel kommen, weil die Seel erhungern muß, die dich nicht zu sich genommen: meine Seele hungert nur nach bir, gib bich mir!;;

1539. met. 23.

Lag uns, Jefu! ben bem Effen, beines Tobes nie vergessen; lag uns, Jefu, ben bem Trinken, ganz in beine Wunden sinken!

1540. Met. 285.

Romm Herr Jesu, sey uns fer Gast; und segne, was du bescheret hast! Umen. Uaa4 b) Nach

# b) Rach bem Effen.

1541, met. 150.

für ist beschertes Effen, und fur gefchenkten Trant, wolln wir dir nicht ver= geffen, o Gott! gu bringen Dant, fur beine mannig= falt - uns mitgetheilte Gaben, die wir genoffen ba= ben zu unferm Unterhalt.

2. Du forberft fein Begablen, bu nimmft ben Dant fur gut, ba boch viel tau= fendmalen bein Berg uns Gutes thut; o Berr! wer ift wie du? ber Gaben ift bie Kulle, du gibft uns Deck und Bulle und Sattigung bazu.

3. 3ch fpure beine Tritte in allem, was du gibst, mein Gott! mehr als ich bitte, weil bu mich herglich liebst: bu labst Berg, Ginn Muth, du bist ber reichste Geber, der Selig= keit Urheber, der Seelen bochftes Gut!

#### 1542, mel. 1.

Muf! laffet uns bem Berren frohlich singen; was an uns ift, foll ihm Dantopfer bringen!

2. D milber Gott! in beinen reichen Schaben fann unfer Leib fich nahren und

ergögen.

3. Das himmelbrod, bie frische Lebensquelle, find unfre Luft und Start auf alle Kalle.

4. Wir preisen bich bafur. und unfer Leben fen dir allein aus Dankbarkeit ergeben !

5. D lag mit Dant und rubigem Gewiffen uns bei= ner Gut und Friedens ftets aenießen!

6. Auf daß wir dich und beinen beilgen Namen von Bergen lob'n und preifen mogen. Umen.

## 1543. Met. 125.

Berr Gott! nun fen ge= preifet: wir fag'n bir gro= Ben Dank, bag bu uns hast gespeiset, und geb'n einen guten Erant, bein Mildigkeit zu merken, und unfern Glaub'n zu ftarten, baß du fenft unfer Gott.

2. Du wollst auch allzeit nahren, Berr! unfer Geel und Beift, in Chrifto un= ferm Berren, ber ewig fen gepreift; bag wir uns an ihm weiden, fart fenn in allem Leiden, und leben ewiglich.

1544. Met. 10.

Mun laßt uns Gott bem Berren, bankfagen und ibn ihn ehren, von wegen seiner Gaben, die wir empfangen baben!

- 2. Den Leib, die Seel, das Leben hat er und felbst gegeben; dieselben zu beswahren, wird er auch nie was waren.
- 3. Nahrung gibt er bem Leibe; forgt, daß die Seel auch bleibe; wiewol todt: liche Munden find kommen von ber Sunde.
- 4. Ein Arzt ist uns gegeben, ber selber ist das Leben: Christus für uns gestorben, hat uns das Heil erworben.
- 5. Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl dient wider allen Unfall: der heilge Geist im Glauben, lehrt uns darauf verstrauen.

6. Durch ihn ist uns vergeben die Sund, geschenkt bas Leben; im himmel folln wir haben, v Sott! wie große Gaben!

7. Wir bitten beine Gute, baß fie uns stets bebute, die Großen mit ben Kleinen: bu kannsts nicht

bofe meinen.

8. Erhalt uns in ber Wahrheit, gib ewigliche Freiheit, zu preisen beisnen Namen, burch Tesum Chriftum, Amen.

1545. mei. 22.

Wir banken Gott für feine Gab'n, die wir von ihm empfangen hab'n; und bitten unfern lieben herrn, er woll uns hinfort mehr beschern.

2. Er woll uns speis'n mit seinem Wort, daß wir satt werden hier und dort. Uch lieber Gott! du wollst uns geb'n, nach dieser Zeit,

bas emge Leb'n!

#### 1546, met. 122.

Den Bater, bort oben wollen wir nun loben, der uns, als ein milder Gott, gnadiglich gespeißt hat, und Christum seinen Sohn, durch welchen der Segen kommt auf uns, vons Himmels Thron!

2. Sprechend in ber Wahrheit: bir sep Preis und Klarheit, Danksagung und Herrlichkeit, o Gott von Ewigkeit! ber du dich erweiset, und uns heut mit beiner Gnad reichlich hast

gespeiset.

3. Nimm an unser Loben, o Gott Bater! droben, das wir deinem Namen thun, in Christo deinem Sohn: o laß dirs gefallen, weil er mit seinem Berdienst zahlte für uns alle.

Maa 5 4. Denn

4. Denn nichts ist zu melben, bas bir mocht verzgelten alle Gnad und Gutigzfeit, erzeigt unfrer Schwachzheit. En, wie mag auf Erzben, weil alles bein eigen ist, bir vergolten werden?

5. herr! nimm an unsfern Dank, famt diesem Lobgefang; und vergib, was noch gebricht bey unsfrer Danksagungspflicht. Dmach uns dir eben, daß wir hier in beiner Gnad und dort ewig leben.

## 1547. mel, 1.

Danket bem Herren, benn er ist fehr freundlich, und feine Gut und Wahrheit bleibet ewiglich.

2. Singt ihm aus Berzgensgrunde mit Innigkeit: Lob und Dank fen bir, Gott Bater! in Ewigkeit,

3. Der bu uns als ein reicher milber Bater fpeifest und kleibest, beine elenbe Kinder.

4. Berleih, baß wir bich recht fernen erkennen, und anns nach bir und beiner Gnabe sebnen.

5. Durch Jesum Chriftum, bein'n allerliebsten
Sohn, der unser Mittler ift
worden por beinem Thron.

6. Der helf uns allesamt frohlich zugleiche und mach

uns Erben in fein's Bas, ters Reiche.

7. Zu Lob und Chren beinem heilgen Namen; wer bas begehrt, ber fprech von Herzen! Umen.

## 1548. Met. 128.

Singet Gott aus Herzensgrund, lobet ihn mit frohem Mund; ber fein' Gut an uns beweift, und uns reichlich hat gespeist; Gott, ber Thier und Bogel ernahrt, hat uns gnästig auch beschert, was wir ihund hab'n verzehrt.

2. Wir danken sehr und bitten ihn, daß er uns geb des Geistes Sinn, daß wir\*) solches recht verstehn, stets nach sein'n Geboten gehn, seinen Namen machen groß, in Christo ohn Unterlaß, so sing'n wir recht das Gratias.

\*) Ober: (daß wir Segu Gerz verstehn, in die Wunden wohnen gehn, die Berföhnung predgen baß, und bas Lamm ohn Unterstaß; bas ists rechte Gratias.)

3. Das Gratias das finz gen wir: herr Gott Baz ter, wir danken dir, daß du uns reichtich hast gez speist, dein Treu und Lieb an uns beweif'st; gib auch das das Gebeihn bazu, unferm Leib Gefundheit und Ruh: wer das begehrt, sprech Umen dazu.

## 1549. met. 36.

Lobt und erhöht bes großen Gottes Gute, bie uns erzeigt fein vaterlich Gemuthe; auch bafur, daß er uns fo wohl gespeiset, sen er gepreiset!

2. Wie follte das nicht uns fre Hoffnung mehren? weil er uns pflegt fo treulich zu ernähren, daß wir, nach Wunsch, auch von ihm werden haben des Geistes Gaben,

3. Die uns im Glauben vefte werden grunden, bas Berg mit Liebe gegen ihn

entzunden, und unfern Trieb zum Guten fraftig ftarten, bag wir es merten;

4. Daß wir im Bors fcmack feiner Ruh genies fen, bis wir in Chrifto unsfern Lauf beschließen, und dann aus Gnaden, zu ihm aufgenommen, ins Leben kommen,

5. Das er bereitet benen, bie ihn lieben, das er uns felbst hat durch fein Blut verschrieben, darauf wir einzig und alleine bauen und vest vertrauen.

6. Nun, ihm, famt Baster und bem heilgen Geiste, bem Gott, bem alle Welt Anbetung leifte, fen ist und ewig Lob und Dank gefunsgen mit Herz und Zungen!

# Reiselieber.

## 1550. met. 22.

In Gottes Namen wallen wir: fein Sulf und Enad begehren wir, bes Baters Gut behut uns heut, bewahr auch unfer Seel und Leib.

2. Chriftus fen unfer Geleitsmann, und bleibe ben uns auf ber Bahn; er wend von uns bes Feinbes Lift, auch mas fein'm Wort zuwider ift.

3. Der heilge Geist auch ob uns walt mit seinen Gazben mannigfalt; er troft und stark uns in ber Noth, und führ uns seligheim zu Gott!

1551. met. 106.

Wer nur mit feinem Gott verreifet, ber findet

immer Bahn gemacht; weil er ihm lauter Wege weiset, auf welchen stets sein Auge wacht. Hier gilt die Loosung früh und spat: wohl dem, der Gott zum Kührer hat!

2. Er leitet uns mit seisnen Augen, er gängelt uns mit seiner Hand, bewahrt vor Dingen, die nichts tausgen, bedeckt uns mit dem Heilsgewand, und kann bey Sturm und Sonnenschein der beste Schirm und Schatsten senn.

3. Wir reifen, Herr! in beinem Namen, sey du Gesfahrte, Weg und Stab; die Helben, die zu Jakob kamen, send auch zu unserm Schutz herab; mach Ausund Eingang so beglückt, daß uns kein Fall das Ziel verrückt.

4. Bleib ben uns, wenns will Abend werden, gib Licht durch beine Gegenwart. Sen unfer Leitstern hier auf Erden, bis zu der felgen Himmelfahrt, so heißts bis in die obre Stadt: wohl bem, der dich zum Führer hat!

1552. Met. 132.

Sott! im Namen Sesu Christ reif' ich nun meine Strage, mein huter und

mein hirt bu bift: mit hulf werlasse! mein'n Leib und Seel besfehl ich bir, mein' Ehr und Gut, und was du mir auf dieser Welt bescheret.

2. Gib mir, mein Gott! auch dies daben, daß ich behutsam wandle; und immerdar vorsichtig sen in allem, was ich handle: durch deines heilgen Geistes Enad gib rechte Zeit, Verstand und Rath zu meinem Thun und Lassen.

3. Schick vor mir her bein' Engelein, ben Weg mir zu bereiten; laß sie mir stets zur Seiten senn, und immer mich begleiten; und laß mich bann, wenn birs gefällt, nach bieser Unruh in der Welt, ben bir bort Ruh erlangen.

1553, met. 165.

Unergründlichs Meer ber Snaden, Abgrund aller Gutigkeit: Gott! beschütze mich por Schaben, leite mich in Sicherheit! führe, wie du stets gethan, mich bie recht und sichre Bahn, so, daß auch an meiner Reise beine Huld sich herrslich preise.

2. Herr! zu bessen Ruhm und Ehre, jeder Eropf bes Wassers rinnt; ftarker Gott,

bem

bem Wind und Meere, Blig und Sturm gehorsam sind: ninm durch beiner Engel Wacht Seel und Leib und Sut in acht; führ das Schifflein durch die Wellen, und hilf mir in allen Fällen.

3 Laß mich so die Reis' vollschren, daß ein jeder, wo ich bin, mog an meisnem Wandel spuren, daß ich gern nach deinem Sinn will verbringen meine Zeit, bis ich einst in Ewigkeit nach ertragnen Pilgrimslaften bey dir werd im Friede rasten.

1554. met. 14.

Es ift furwahr nicht Menschenkunft, auf fichern Wesgen gehn: führt' uns nicht Gott und feine Gunft, wurd's oftmals feltsam stehn.

2. Es zeucht ber heilgen Engel Schaar, mit Waffen ausgeruft't, und wehret hier und wehret bar bes bofen Feindes Lift.

3. Im Schutz bes herrn steht unfre Ruh, er sichert unfre Bahn, und nimmt, baß uns nichts Schaben thu, sich unser berglich an.

4. Er beckt uns zu mit feiner hand, wie eine Mutzter thut, in beren Schoof bas theure Pfand ber keusichen Liebe rubt.

5. Er raumt aus unfern Wegen weg so manchen scharfen Stein, und schafft, baß unfre Bahn und Steg' fein schlecht und eben senn.

6. Er führt uns über Berg und Thal; und wenns die rechte Zeit, so führt er uns in seinen Saal zur stillen Ewigkeit.

#### Abendlieder.

1555. mel. 165.

Werbe munter, mein Gemuthe, und ihr Sinnen geht herfur! daß ihr preisfet Gottes Gute, die er hat gethan an mir: da er mich den ganzen Tag, vor so mancher schweren Plag,

burch sein gnabenvolles Walten hat beschützet und erhalten.

2. Lob und Dank sey bir gesungen, Bater ber Barmherzigkeit! daß mir ist mein Werk gelungen; daß du mich, vor allem Leid und vor Gunden mancher Urt, so getreulich hast bewahrt, auch die Reind' hinmeg getrieben, baß ich unbeschädigt blieben.

- 3. Reine Rlugheit fann ausrechnen beine Gut und Wunderthat; ja fein Red= ner fann aussprechen, mas bein' Buld erwiesen hat; beiner Wohlthat ift zu viel. fie hat weder Maak noch Biel; und du haft mich fo geführet, daß kein Unfall mich berühret.
- 4. Sab ich gleich oft Born verdienet, willst du mir doch anadia fenn; benn bein Sohn hat mich ver= fühnet burch fein' Ungft und Tobespein; ich' verleugne nicht die Schuld; aber beine Gnad und Huld ift viel größer als bie Gunbe, bie ich in und an mir finde.
- 5. D bu Licht ber from= men Seelen, o bu Glanz ber Ewigkeit! bir will ich mich gang befehlen, biefe Nacht und allezeit: bleibe boch mein Gott! ben mir, und erhalt mein Berg ben bir; ich empfehl mich bei= ner Liebe, baß bie Nacht mich nichts betrübe.
- 6. Wenn mein' Augen schon sich schließen und er= mudet schlafen ein; soll mein Berg bich boch ge= nießen, und auf bich ge=

richtet fenn: meine Geele mit Begier traume ftets, o Gott! von bir, bag ich veft an bir bekleibe, und auch schlafend bein verbleibe.

7. Lag mich diefe Nacht empfinden eine fanft und füße Ruh; alles Uebel laß verschwinden, decke mich mit Segen zu. Leib und Seele, Muth und Blut, all bie Meinen, Saab und Gut, Freunde, Feind und Saus= genoffen fenn in beinen

Schutz geschloffen.

- 8. Lieber Bater! ach er= hore, was bein Kind ge= beten hat! Jefu, ben ich ftets verehre, bleibe du mein Schutz und Rath! und bu werther beilger Beift! ber du Freund und Erofter heißt : hore boch mein febnlich Flehen! Umen, ja, es foll geschehen.

# 1556. mel. 164.

Der lieben Sonnen Licht und Pracht hat nun ben Tag vollführet, die Welt hat sich zur Ruh gemacht: thu, Geel, was bir gebuh= ret: tritt an die himmels= thur, und bring ein Lied berfur, lag beine Mugen, Herz und Sinn auf Se-fum fenn gerichtet hin.

2. Berfchmabe nicht dies schlechte Lied, das ich dir,

Sefu!

Sesu! singe; in meinem Herzen ist kein Fried, bisich es zu dir bringe: ich
bringe was ich kann, ach,
nimm es gnåbig an, es ist
boch herzlich gut gemeint,
o Sesu, meiner Seelen
Kreund!

3. Mit bir will ich zu Bette gehn; bir will ich mich befehlen; bu wirst, mein Huter! auf mich sehn, zum Besten meiner Seelen. Ich fürchte keine Noth, nicht Hele, Welt noch Tod; benn wer mit Jesu schlafen geht, mit Freuden wieser aufersteht.

4. Ihr Höllengeister! paffet euch, hier habt ihr nichts zu schaffen: bies Haus gehort in Tesu Neich, laßt es nur sicher schlasen; ber Engel starke Wacht halt es in guter Ucht, ihr Heer und Lager ist sein Schutz, brum sag ich allen Teufeln Trut!

5. So will ich bann nun schlasen ein, Jesu! in beinen Armen; bein Aussicht foll die Decke seyn; mein Bette bein Ersbarmen; mein Aissen beine Brust; mein Traum die süße Lust, \*) die aus der Seitenwunde fleußt, und bein Geist in mein Herze geußt.

\*) Oder: (am Leichnam, der für mich verwundt, der halt mich Tag und Nacht

gesund.)

6. So oft die Nacht mein Aber schlägt, soll dich mein Geist umfangen; so vielmal sich mein Berz bez wegt, soll dies seyn mein Berlangen, und damit schlaf ich ein: Herr Fesu! ich bin dein: ja, Fesu du bist mein, und ich bin auch und bleibe dein.

1557, mel. 151,

Dor Jesu Augen schwes ben, ist wahre Seligkeit, ein unverrücktes Leben mit ihm schon in der Zeit: nichts können, und nichts wissen, nichts wollen und nichts thun, als Jesu sols gen mussen, das heißt im Frieden ruhn.

2. Man steht aus seinem Schlafe in Christi Freundsschaft auf; man fürchtet feine Strafe im ganzen Lebenslauf; man ist und trinkt in Liebe, man hunsgerte wol auch, und halt im Inabentriebe beständig

einen Brauch.

3. Wenn man ben Tag vollendet, so legt man sich zur Ruh; von Christo un= verwendet, thut man die Sinnen zu, und wünschet

felb?

felbst den Traumen, (wenns ja getraumt muß fenn,) nichts anders einzuraumen, als Christi Wundenschein.

4. Gewiß, wer erst die Sunde in Christi Blut ertrankt, und dann, gleich einem Kinde, ihm unverrückt anhängt; der wird auch heilig handeln, und kann dann anders nicht: \*\*) herr Sefu! lehr uns wandeln in deiner Augen Licht!

\*) 1 30h. 3, 8.

1558, Met. 14.

Ach mein Herr Jesu!
gib, daß ich die Ned' in Wahrheit führ: "Ich bin
beym Schlafengehn
um dich, des Morgens
noch bey dir."

Pf. 63, 7.

1559. met. 22.

Christe, ber bu bist Tag und Licht, vor dir ist, herr verborgen nichts: bu vaterliches Lichtes Glanz, lehr uns ben Beg zur Wahrheit ganz.

2. Bir bitten bein' gottliche Macht, behut uns heut in dieser Nacht, bewahr uns, Herr, vor allem Leid, Gott Vater ber Barmherzigkeit!

3. Bertreib ben fchme= ren Schlaf, Berr Chrift! daß uns nicht schab des Feindes List, das Fleisch in Züchten reine sen, so sind wir mancher Sorgen fren.

4. Wenn unfre Augen schlafen ein, laß unfer herz doch wacker feyn: beschirm uns, Gottes rechte Hand, und loss uns von der Sun-

ben Band!

5. Beschirmer, Herr ber Christenheit: dein' Huss allzeit sen uns bereit! hilf uns, Herr Gott, aus alz ler Noth, durch dein' heilge fünf Wunden roth!

6. Gedenk, Berr! ber Beschwerlichkeit, von biefer kurzen Lebenszeit; ber Geele, die du hast erlöst, gib, o herr Jesu, beinen

Troft!

7. Dem Bater fen Lob, Chr und Preis, und feinem Sohne gleicher Beif', unds heilgen Geiftes Gutigkeit, von nun an bis in Ewigsteit!

1560. met. 1.

Wir opfern biefe Nacht uns beinen Handen, hilf, bag wir fie nach beinem Willn vollenden.

2. Gib fanfte Ruh nach Nothdurft unferm Leibe, unds Gerz regire, daß es

ben bir bleibe!

1561.

Ja Gene

al

Ro

1561. met. 14.

Dan sich ber Tag geendet hat, die Sonne nicht mehr scheint, schläft alles, was sich abgematt't und was zuvor geweint.

2. Nur bu, mein Gott! bift ohne Raft, bu ichläfst noch schlummerst nicht, weil bu es niemals nothig baft,

und felber bift das Licht.
3. Gedenke, Herr! doch auch an mich, in diefer finstern Nacht, und schenke mir genådiglich den Schutz von deiner Macht.

4. So thu ich meine Uugen zu, und schlafe frohlich ein: mein Gott der wacht in meiner Nuh, wer wollte

traurig senn?

5. Soll diese Nacht die lette fenn, in diesem Sam= merthal; so führe mich in himmel ein, zur Auser=

wählten Zahl!

6. Und also leb und sterb ich bir, o Herr Gott Ze-baoth! durch Tod und Leben hilfst du mir aus aller Ungst und Noth.

1562, mel. 35.

Cob fen dir, herr, du Heiland der Elenden! Lob fen dir hier und auch an allen Enden; gib, daß bein Lob hoch ausgebreitet werd,

im Himmel, und hier auf

ber ganzen Erd!

2. Wie gnabenreich hat biesen Tag bein Walten, bie List bes Feindes von mir abgehalten! ber Engel Heer umgab mich um und um; denn Jesus sprach: dies ist mein Ciagenthum.

3. Nun will ich auch in bir getrost einschlafen, du wirst mir beiner Engel Schutz verschaffen; damit mein Lager in der bunkeln Nacht versehen sen mit eis

ner farten Bacht.

4. Es ruhe auch bie heislige Gemeine in bir, o herr! benn sie ist ja bie beine; bewahre sie vor aller Feinde Tuck, gib in ber Nacht ihr manchen Enabenblick!

5. Und nach bem Schlaf erweck sie selber wieder, baß sie bir singe Dank- und Lobelieder, im neuen Licht und frohen Sonnensschein; benn bir gebührt Lob, Preis und Dank allein!

1563. Met. 49.

Sch fing in Abendstunden dem Herrn ein Lobgedicht, und schlaf in Christi Munden, alsbann mir nichts gebricht, o Herzenszuverssicht!

2 b b 2. Gib,

2. Gib, baß ich Morgens wieder, wenn ich vom Schlaf auffteh, bir finge neue Lieder, und stets in beiner Rah erwach und schlafen geh!

#### 1564. Met. 22.

Uch mein herzliebstes Jefulein, gib uns ein fanftes Bettelein, zu ruhn in beines herzens Schrein; fo schlafen wir und ruhen fein.

2. Ch sich die Augen wirklich schließen, solln ein paar Liebesthranlein fließen. Gott ehre euch, ihr Glieber sein, und überm Blick nach

ihm schlaft ein.

#### 1565. Met. 9.

Seilge dir, Immanuel, unfre Ruhestunden; wir empsehln uns beiner Seel und Leichnam voll Wunden.

#### 1566. Mel. 141.

Selige Gemeine! leb ins Lammes Blut, wasch dich darin reine, bleib des Lam= mes Gut; schließ dich in die Wunde von dem Speer ge= macht, die dem Volk vom Bunde Gnad und heil ge= bracht.

2. Leg bich schlafen nies ber in bem blutgen Urm; gib ihm Herz und Clieber, bager sie erwarm, daß sie bich umfasse, seine Segenshand; sein Gesicht, das blasse, bleib auf bich gewandt!

3. Schlaf im Schut bes Lammes, traum von feinem Kreuz, von bes Brauztigammes Marterschonheit Reiz, von ben Dornenschrieden, von ben Weiffelschwuln, bie fein haupt und Rucken fur uns mußte fühln.

4. Denk ber Någelschmerzen seiner Hand und Füß, samt ber Wund im Herzen; und bann schlaf so süß, wie ber liebe Heiland auf ber See so tief und so stürmisch weiland in bem

Schifflein schlief.

5. So erwach am Morzgen, als ein Taubelein in der Gruft geborgen von dem Seitenschrein: die bekannten Narben an dem Leichnam sein, stehn mit Todesfarben vor den Augen dein!

6. Bleibe angebunden ewiglich an ihm: das Revier ber Wunden schließ dich um und um! beine einzge Sache sey des Lammes Blut, das durch wird bein Wachen und bein Schlafen aut!

1567. Met. 94.

Mein Konig fegne beine Ruh und weh bir Gna= denlufte zu, du feine liebe Taube: du Bolk von feiner Innigkeit, gebeugt, gezogen und erfreut, fein Luftpiel,

wie ichs glaube!

2. Erwach dann in ber Enade deß, der unfer ift, bes Koniges, der für die Seelen lebet, und der sich alle Tage freut, wenn unsfer Herz mit Innigkeit und kindlich vor ihm schwebet.

1568. Met. 185.

Un ben Plat, wo Sanct Johann gelegen, \*) legen wir uns jest zur Ruh, und erbitten ben Hausvatersegen von dir, liebstes Herze du! ber Diaspora ber lieben Deinen, Haus und Ortsund pilgernden Gemeinen: beine unschätzer Ach segne sie zu kand und See!

\*) 30h. 13, 25.

1569. met. 68.

Blutger Schmerzensmann! nimm dich unfer an: wenn wir uns nun schlafen legen, so sprich du den Abendsegen; beneden vom Thron beinen Schmerzenstohn!

1570. met. 79.

Wenn ich mich schlafen lege, mein Beiland! und

ermage, was bu an mir gethan, so preist bich mein Gemuthe; und du, voll Gnad und Gute, nimmst auch bes Nachts bich meis ner an.

2. Ich gehe nun zu Bette; bu weißt, was ich gern hatte: im Traum bein Marterbild, im Schlafen beine Nahe; wenn ich bich gleich nicht fehe, sey boch mein Herz mit bir erfüllt!

3. Schleuß biese Nacht mich Armen, aus Enabe und Erbarmen, in beine Urme ein; gib, daß kein Feind mich schrecke: bein Heil sey meine Decke, bein Licht in Kinsterniß mein

Schein!

#### 1571. Mel. 14.

Dbgleich ber Sonnen=
schein bahin, bas Licht ent=
wichen ift: glanzt doch bem
Herzen ein Rubin, ber hei=
fet Tesus Christ.

2. Wie konnt es da wol finster senn, wo du bist selbst das Licht? ben dir ist alles hell und rein, ben dir kein

Tag gebricht.

3. Mit deinem Lobe schlaf ich ein, und damit wach ich auf; du wollst nur allzeit ben mir senn: Herr, ich verlaß mich drauf.

B b b 2 1572.

1572, mel. 54

Christ, ber bu bist ber helle Tag, vor dir die Nacht nicht bleiben mag. bu leuch= test uns vom Bater ber, und bist bes Lichtes Prediger. :.:

2. Ach lieber Berr, be= -hut uns beunt in diefer Nacht vorm bofen Keind, ber ftets nach unsern Gee= len tracht't, daß er an uns

hab feine Macht.

3. Wir find ja bein er= erbtes Gut, erworben burch bein theures Blut: war auch beines Baters Rath, als er uns bir gefcbenfet bat.

4. Befiehl bein'm Engel, daß er komm, und uns be= wach bein Eigenthum; gib uns bie lieben Bachter gu, baß wir vorm Satan ha=

ben Rub.

5. Go Schlafen wir im Namen bein: Die Engel werden um uns fenn: bu beilige Dreneinigkeit, wir loben dich in Ewiakeit! :.:

1573. Met. 51.

Mit meinem Gott geh ich zur Ruh, und thu im Fried mein' Augen benn Gott ins himmels . fen legen: lag mich dir em= Throne über mich wacht ben Tag und Nacht, auf daß ich sicher wohne.

2. Mit meinem Jefu schlaf ich ein, so schlaf ich wohl und rube fein, boch baß mein Berge machet; weil mich die Lieb und be= ren Trieb nicht matt und mude machet.

3. Erkennst bu mich fur beinen Freund: fo wirst bu mir auch schlafend beunt ben Jakobssegen geben; ich mochte bir so gerne bier Zag und Nacht felig leben.

1574. Met. 167.

Berr und Gott ber Tag und Machte, der du schläfst noch schlummerst nicht: schaue, wie bein arm Ge= machte ist nach feiner Rin= despflicht, da es Abend ist geworden und ber Tag fich hat geneigt, famt ber Dei= nen ganzem Orben, fich vor beinem Throne beugt.

2. Bater! ich bin zu ge= ringe aller Treu und Gutigfeit, die du, Schopfer aller Dinge, mir in meiner Lebenszeit, und auch heute baft erwiesen: o baß ich recht dankbar mar! Berr, bein Nam fen boch gepriefen! dein Berg ferner zu mir kehr!

3. Ist will ich mich schla= pfohlen fenn. Bater! gonne mir ben- Segen! ber, am Leib und Geiffe rein mich

auch

auch in der Nacht bewahre: beine Gnade fen mein Schild, bis ich bin zu Jefu fabre, und erwach nach feinem Bilb.

## 1575, met. 36.

Die Nacht ift kommen, brin wir ruben follen, Gott walts zu frommen, nach fein'm Wohlgefallen, baß wir und legen in fein'm G'leit und Segen, ber Rub zu pflegen.

2. Lag uns einschlafen mit auten Gebanken, froh= lich aufwachen und von dir nicht manten; lag uns in Buchten unfer Thun und Dichten zu bein'm Preis

richten.

3. Pfleg auch ber Rran= fen, als beiner Geliebten ; hilf ben Gefangnen; troffe Die Betrübten; pfleg auch ber Kinder, fen felbst ihr Bormunber; bes Keinds Deid hinder.

4. Bater! bein Rame werd von uns gepreifet, bein Reich zukomme, bein Will werd beweiset; frist' unser Leben; wollst die Schuld vergeben; eribf' uns! Umen.

## 1576. mer. 22.

D Sefu! treuer Beiland mein; ich geh in mein Schlaffammerlein, und lea mich nieder zu ber Rub; schließ binter mir die Thu-

re zu.

2. Und schlaf ich, so wach bu fur mich; wend alles Un= gluck binter mich : lag mich zu beinem Lob aufstehn und froblich an mein' Arbeit gebn.

## 1577. met. 36.

Ach beine unschatbare große Gute, die trofte je= ben Morgen mein Gemu= the, und sen bes Abends auch benm Augenschließen. mein fanftes Riffen!

#### 1578. Met. 167.

Mein Verlangen und Ge= weine nach ber Rabe Jefu Chrift, mabre fort, wenns Sterbgebeine auch im tief= ften Schlummer ift! ja fo in= nia fen die Sache fein= und meines Bergens bier, baf es beißt: wenn ich erwache. Berr! fo bin ich noch ben bir.

## 1579. Met. 14.

Liegt gleich bie außre Butte noch fo mube hingestreckt, ber liebe Beiland bleibet boch des Bergens fein Dbject.

2. Ich wickle mich benm Schlafengehn in fein Er= barmen ein, und laffe frub 25 b b 3 benm benm Auferstehn mir neues

Beil verleihn.

3. So bring ich Tag und Nacht beglückt in seiner Nähe zu, und bin durch sein Berdienst geschickt zur Arbeit und zur Ruh.

## 1580. mel. 45.

Der Tag ist hin; mein Geist und Sinn sehnt sich nach jenem Tage, ber uns völlig machen wird frey von aller Plage.

2. Der Sonnen Licht uns igt gebricht: o unerschaffne Sonne! brich mit beinem Licht hervor, mir zur Freud und Wonne!

3. Was sich geregt und vor bewegt, ruht ist von seinen Werken: laß mich Herr! in stiller Ruh, bein Werk in mir merken.

4. Ich will bann auch nach meinem Brauch itst in mein Bettlein steigen: laß mein Herz zu beinem sich, als zum Bettlein, neigen.

als zum Bettlein, neigen.
5. Halt du die Wach, das mit kein Ach noch Schmerz den Geist berühre! sende beiner Engel Schaar, die die Aussicht führe.

bie Aufsicht führe.
6. Wenn aber foll ber Wechsel wol der Tag und Nachte weichen? wenn der Tag anbrechen wird, bem kein Tag zu gleichen.

7. Alsbann wird nicht ber Sonnen Licht Ferusalem verlieren; benn das Lamm ist selbst das Licht, das die Stadt wird zieren.

8. Hallelujah! en war ich da! wo alles lieblich klinget, da man ohn Abwechselung Heilig, Heilig

finget.

9. D Jesu bu, mein' Hust und Ruh! las mich bahin gelangen, daß ich mög in beinem Glanz vor dir ewig prangen.

## 1581. Met. 88.

Ach mein Jesu! sieh ich trete, da der Tag nunmehr sich neigt und die Finsterniß sich zeigt, hin zu deinem Thron und bete: neige du zu deinem Sinn auch mein Herz und Sinnen hin.

2. Laß mich meine Tage zählen, die du mir noch gönnen willt, mein Herz fen mit dir erfüllt, so wird mich nichts können qualen: denn wo du bist Tag und Licht, schaden und bie Nächte nicht.

3. Nun, mein theurer Heiland! wache, wache du in dieser Nacht; schütze mich mit beiner Macht; beine Liebe mich anlache;

las

laß im Geist mich wach= fam fenn, ob ich gleich itt schlafe ein.

## 1582. met. 22.

Serr Jesu, meines Lebens Heil, mein Seelenschatz, mein Herzenstheil: mein Leib und Seele freuen sich, mein Mund und Junge preiset bich!

2. So leg ich mich ins Bett hinein, du follst mein Abendsegen senn: so wird, in stiller Sicherheit, ber Leib erquickt, ber Geist

erfreut.

## 1583. Met. 165.

Unfre muben Augenlieber schließen sich ist schläfrig zu, und des Leibes matte Glieber grußen schon die Abendruh: Gottes Engel starke Wacht halten und in guter Acht, daß kein Uebel uns berühre, und der Leib Erquickung spure!

2. Uch bebenke, vor bem Schlafen, bu, o meines Leibes Gast! ob bu ben, ber bich erschaffen, heute nicht betrübet hast? wo ist Christi schmaler Weg? wo ist meines Umtes Zwed? sprich, Herr! bir ists unverholen, besser war mirs wol besohlen.

3. Bater! lag mich Gnad erlangen, gib mir nicht verzbienten Lohn; lag mich deine Hulb umfangen; sieh an beinen lieben Sohn, der für mich hat gnug gethan, den geb ich zum Bürgen an: dieser hat für mich erdulbet, was mein' Unart hat verschulbet.

4. Laß mich, herr! von bir nicht wanken; in bir schlaf ich sanft und wohl: gib mir heilige Gedanken; und bin ich gleich Schlases voll, so laß doch den Geist in mir zu dir wachen für und für, bis die Morgen=roth angehet und man aus

bem Bett aufstehet.

5. Bater, broben in ber Sobe! beffen Ram' uns theu'r und werth: bein Will Reich fomm, bein geschehe, unfer Brod werd uns beschert, und vergib uns unfre Schuld, lehr uns heilige Geduld, nicht in Sichtung fuhr, erlofe uns hingegen von bem Bofen.

## 1584. met. 40.

Mein' Augen schließ ich ist in Gottes Namen zu, dieweil ber mübe Leib begehret seine Ruh. Ihr Sorgen, weichet hin; du aber, Herr! verleihe den

Bbb 4 Glie=

Gliebern ihre Ruh, daß mir der Schlaf gedeihe.

2. Regire mein Gemuth und richt es ganz zu bir, baß feine bose Lust burch Traume mich berühr: auch beinen Engel mir zu meisner Seite sehe, daß mich ber Satan nicht betrübe noch verlete!

## Wiegenlieder.

1585. Met. 14.

Rindelein! und thu bein' Aeuglein zu, benn Gott ber will bein Bater senn; brum schlaf in guter Ruh!

2. Er schenkte bir sein'n lieben Sohn, gab ihn fur bich in Tob: ber kam auf Erb vons Himmels Thron, half bir aus aller Noth.

3. Hor, was dir Christ erworben hat, mit seiner Marter groß: die heilge Tauf, das felge Bad, macht bich von Sunden los.

4. Mit feinem Geist er bich erfreut, aus lauter Lieb und Treu, ber in bein'm Herzen Abba schreyt, und macht es weich und neu.

5. Er fend't bir auch fein' Engelein zu Hutern Tag und Nacht, baß sie ben beiner Wiege fenn, und halten gute Wacht;

6. Damit ber bose Feind fein Theil an beinem Seelschen findt. Das bringt bir

alles Christi Beil, brum fen ein feligs Kind!

7. Dein Herr und Beis land segne dich; bewahr bich allezeit; sein heilger Nam behute dich, schutz bich vor allem Leib.

8. Ja, Amen, Amen, das fen wahr! ber Bater, Sohn und Geift geb bir, baß bu von Jahr zu Jahr ein felges Herze fenft!

## 1586. Met. 22.

Ochlaf fanft und wohl, schlaf liebes Kind! dieweil die Engel ben dir find, die sehen Gottes Angesicht, sie wachen bier und schlummern nicht.

2. Du schläfft, und liegest weich baben: bein Beiland lag auf Stroh und
Beu, im finstern Stall,
auf Holz und Stein; du
liegst in beinem Wiegelein.

3. Was Sefus ift, und heißt und thut, das ift und thut er dir zu gut: dein grosses Elend macht allein, daß er ein Kind, wie du, mußt seyn.

4. Dein

4. Dein Gott verklare für und für fein liebes Tesuskind in die, daß deine Seel erkennt und faßt, was du am Jesuskindlein baft.

5. Wer es mit diesem Kinde halt, für diesen ist sein Reich bestellt, der nimmt, er sen klein oder groß, mit ihm dort gleis

ches Erb und Loos.

6. Wie balb ift auf ber Welt verricht't, wozu uns unfer Gott verpflicht: es ift nur um ein kurzes Nun bis zu bem letten Schlaf zu thun.

7. Schlaf, liebes Kind, schlaf unbetrübt: wenn Sott Verstand und Jahre gibt, so wachs im Geiste Tag und Nacht, bis dich Gott ewig selig macht.

## Schluß der Abendlieder.

1587. mei. 79.

Dun ruht und schläft im Friede, von Tagsgeschäften mude, ein großer Theil der Welt: ihr aber, meine Sinnen, auf, auf, ihr sollt beginnen, was eurem Schöpfer wohlgesfällt!

2. Ift gleich ber Tagvergangen, indem der Sonne Prangen bem Aug entwichen ift; scheint boch voll Trost und Wonne mir eine andre Sonne, in meinem Herzen:

Sefus Chrift.

3. Den will ich findlich loben für die ungählgen Proben von seiner Lieb und Gnad, die er mir, seinem Armen, auch heute aus Erbarmen, wie Lebenslang, bewiesen hat.

4. D baß für seine Treue, bie alle Morgen neue, mein Herz so bankbar war, baß ich in allen Sachen, im Schlasen und im Wachen, ihm brächte Ruhm und Preis und Ehr!

5. Gott Lob! bag ich bem Biele gemage hoffnung fuhle; und meinem funftgen Gluck, ba ich mich werde feben an seiner Seite stehen, mit jedem Tage naber ruck!

6. Itt eilt ber Leib zur Ruhe, legt von sich Kleib und Schuhe, bas Bild ber Sterblichkeit: die hort einst auf; \*) bagegen wird Chrissius mir anlegen bas Kleib ber Unverweslichkeit.

\*) f. 1 Cor. 15. 2 Cor. 5.

7. Nun geht, ihr matten Glieder, geht hin und legt euch nieder, der Ruhe B b b 5 ihr begehrt: es fommen Stund und Zeiten, ba man euch wird bereiten zur Ruh ein Bettlein in ber Erd.

8. Mein' Augen stehn verbrossen, bald sind sie zugeschlossen: wo bleibt dann Leib und Seel? nimm sie zu beinen Gnaben, sen gut fur allen Schaben, du Aug und Wächter Ifrael!

9. Breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Kreu-

be, und nimm bein Kichtein ein! will Satan auf mich bringen, so laß die Engel fingen: dies Kind soll un=

verleget fenn!

10. Auch euch, ihr meine Lieben, foll heute nicht bestrüben ein Unfall, noch Gefahr! Gott laß euch felig schlasen, stell euch die gulonen Waffen ums Bett, und seiner Engel Schaar!

# Won ben heiligen Engeln.

1588. Met. 125.

Es stehn vor Gottes Throne, die unfre Diener sind, der in fein'm lieben Sohne liebt aller Menschen Rind, daß er auch nicht ber'r eins veracht't will hab'n, wie klein es auch jemals ift geborn.

2. Sie sehn sein Angessichte, und haben sleißig acht, was er ihn'n auszusrichten besiehlet Tag und Nacht, da sind die lieben Engel geschwind, reg'n ihre Flügel, zu sahren hin und ber.

3. Wo Christenleute wohnen in Häufern groß und klein, ba fie felber nicht fonnen vor Feinden sicher fenn, da wird ein englisch Lager um sie her aufgeschlagen, zu steter hut und Wach.

1589. met. 165.

Derr Gott! bessen starke Rechte Zuslucht, Schirm und Schatten gibt, ber das menschliche Geschlechte wie ein treuer Vater liebt, ber in dieser großen Welt alles, was er schus, erhålt, ber als Herr ber Engelschaaren, alles kann und will bewahren:

2. Herr! was find wir, bag bu Engel uns zu uns fern Bachtern gibft? Mens fchen find wir, voller Mans

gel,

gel, Menschen, die du ben= noch liebst. Engel, die bich allzeit febn, follen uns zu Dienfte ftebn; Engel buten uns als Rinder; beilge En= gel schuben Gunder.

3. Gott ber Engel, Berr ber helben: ach, mas find wir Menschen doch, daß wir so viel vor dir gelten! o wie haltst bu uns fo boch! beine Engel bienen uns, find bie Beugen unfers Thung: laß und auch mit biefen Choren ewig bich im himmel ehren!

## 1590, met. 264.

Es hebt sich, spricht Got= tes Cobn, große Freud im Simmel, wenn die Gunber Bufe thun, und fich an= bern, frobloden die Engel.

2. Denn fie lieben unfer Beil allefamt über maagen, und munfchen uns bas Erb= theil, wolln, daß wir fenn ihre Mitgenoffen.

#### 1591, Met. 22.

Berr Gott! dich loben alle wir, und follen billig banken bir, fur bein Ge= schopf ber Engel schon, die um bich schweb'n in beinem Thron.

2. Sie glanzen hell und leuchten flar, und feben bich gang offenbar, sie bo=

ren beine Stimm allzeit, und find voll gottlicher Meisheit.

3. Sie fenern auch noch schlafen nicht, ihr Fleiß ift gang barauf gericht't, bag fie, Berr Chrifte! um bich fenn, und um bein armes

Saufelein.

4. Gie schuten beine Christenheit, und wehrn bes Teufels Liftigkeit, bemah= ren uns ben Racht und Zag vorm Uebel, und vor mancher Plag.

5. Darum wir billig lo= ben bich, und banken bir, Gott! ewiglich; gleichwie die liebe Engelschaar bich preiset beut und immerbar.

6. Wir bitten bich, bu wollst allzeit dieselben bei= Ben fenn bereit, zu schuben beine fleine Beerd, die bich und bein Wort liebt und ehrt.

## 1592, met. 14.

Es muffen ja noch im= merfort die Mahanaim gebn, und Gottes Bolf, auf Got= tes Wort, zu Dienst und Willen ftebn.

Wenn Gott uns unfrer Augen Licht auf ein= mal offnen wollt, als wie bem Satob, ber fich nicht vor Efau furchten follt;

3. Uch mas fur Wunder wurden wir auf unfern

We:

Wegen fehn: boch unfer Blick foll fur und fur aufs Marterlammlein gehn!

1593. met. 214.

Ehr und Dank fen bir gesungen, großer Gott mit sußem Ton! alle Bolker, alle Zungen muffen bich vor beinem Thron unaufhörlich bafur loben, baß du beiner Engel Schaar, die uns schützt vor Gefahr, beinem Bolklein gibst von oben. Uch! wer kann boch wurz biglich, herr ber Engel, preisen bich?

2. Also sorgst du für die Deinen, und hast ihnen durch die Welt, wenn sie wo in Nothen weinen, Engelein zur hut bestellt. Ihnen ists die größte Freude, deinem Volk zu Dienst zu stehn; und, wie gerne sie es sehn, wenn ein Sunder träget Leide, und sein Berz sich zu die kehrt! ach! das ist Gedenkens werth.

3. Du kannst burch sie Husch sie hulf ertheilen, wenn es scheint, als sollten wir unterliegen wo zuweilen; gleich siehn beine Engel hier, daß sie uns so unterstützen, wie sie Christo selbst gethan, als er auf ber Leidensbahn mußte Blut für Kummer schwigen. Uch wie kann

man würdiglich, Herr ber Engel! preisen bich.

1594. met. 132.

Sott! ber bu aus Herzensgrund bie Menschenkinder liebest, und als ein Vater alle Stund uns sehr viel Gutes giebest; wir danken bir, daß deine Treu ist ben uns alle Morgen neu, in unserm ganzen Leben.

2. Wir preifen bich ins sonberheit, daß bu bie Ensgelschaaren zu beinem Lobe hast bereit't, auch uns mit zu bewahren, daß unser Fuß an keinem Stein, wenn wir auf unsern Wegen senn, sich stoße und verlege.

3. Laß beine Kirch und unfer Land ber Engel Schutz empfinden, daß Fried und Seil in allem Stand ein jeder möge finden; wie bis daher, thus immerfort, befiehl, daß sie an allem Ort sich um dein Bolk her lagern.

1595. met. 70.

Die felgen Schaaren, bie zu bem Dieneramt ersehen waren, wo alles facht und flammt, seitbem ber Erben Grunbe stehen, seitbem bie Råber ber Zeiten gehen,

2. Sind treue Wachter von unferm Kindervolk,

ber Sohn und Tochter von Jesu Zengenwolk; und ihre heilgen Angesichter schaun beren Bater, den Gott der Lichter. Matth. 18, 20.

3. Die freyen Knechte des Herrn der ganzen Welt, aus Gnad und Rechte zu seinem Dienst bestellt, erinnern sich der Wegbereiter Jakobs, des Pilgers, und ihrer Leiter.

1 Mof, 29. 12.

4. Bey'n Jungfernschören ift ber Maria Glud noch stets in Ehren, und daß ihr dies Geschick durch einen aus der Engel Orden heilig und frohlich bekannt geworden.

5. Manoah Frauen und ihrem Cheherrn erschien im Thauen ein solcher Morgenstern: und siehe, da erguhren beide eine geheiligte Chefreude.

6. Wer diese Erde durchwallt in Einsamkeit, hat aus der Heerde der Engel sein Geleit; der Glaube sicht noch dieser Tagen Berge voll seuriger Roß und Wagen.

7. Die Gotteshelben verrichten mancherlen; benn
bald vermelben sie Gottes
Gnad und Treu, und bald
wird ihnen aufgetragen,
baß sie zu tausenden Feinbe schlagen.

8. Ihr fallet nieder vor dem, der euch gebeut, ihr heilgen Brüder! mit einer Beusgung ohne gleichen, die wir mit keinem Ausdruck erreichen.

9. Nimm biese Stunde, ehrwürdes Wachterchor, von unserm Bunde im Brüderkirchenthor, mit einem matten Gruß vorwillen, bis unfre Stimmen den Tempel füllen.

#### 1596. met. 151.

Mein Gott! fen hoch gepriesen, daß du der armen Wett die Wohlthat hast erwiesen, und Engel uns bestellt, die hier auf meinen Wegen, wo sich ein Anstoß sindt, die Hand mir unterlegen, und treue Wächter sind.

2. Die Zeit wird auch noch kommen, da ich verskärt und rein, von aller Angst entnommen, bey Enzgeln werde seyn, und mit den Seraphinen, in deinem hellen Licht, dir ewig werde dienen, und sehn bein Angesicht.

#### 1597. mel. 39.

Wir bankens bem Beiland und feinem Berfühnen, bag uns feine Engel fo williglich bienen, uns, die wir voll Mangel, Gebrechen und Tabel, ba fie boch fo beilig und berr=

lich von Abel.

2. Sie fommen mit Freu= ben berab aus ben Soben, um feinen Erloften gu Dien= fte zu fteben, feitbem ber Schovah im menschlichen Orben ein Rind, und in allem uns abnlich geworben.

3. Gie febn uns in menfch= lich armfelgen Geschäften, und fie thun bas ihre mit bimmlischen Rraften; fie fin= gen ihr Beilig in gottlichen Choren, ba unfer Te Deum faum wurdig zu horen;

4. Und boch, wenn bie Rirche den Berren erhebet. fo fuhln fie gewiß mas, bas fie mit belebet, und mogen, wenn unfre Loblie= ber erschallen, vielleicht wol gar mit uns aufs Untlig binfallen.

1598. met. 159.

Wenn wir in dulci Subilo bas Gotteslamm erhobn, und singen ihm gebeugt und frob; klingts gar zu wunderschon: bas Chor ber lieben Engelein stimmt ohne Zweifel auch mit ein, und melbet unfer Frohlichsenn der oberen Gemein.

1599. mei. 23

Lagt uns mit ben Geraphinen, die mit tiefac= beugten Mienen por Thron ber Gottheit ten, \*) unfer Rirchenhaupt anheten!

\*) Sef. 6, 2. 3.

2. Schwingt euch über eure Butte mit bem Geift in ihre Mitte, zu ben Gna= benluftlein faufend berer vielmal bunderttaufend!

Dffenb. 5, 11. Dan. 7, 10.

3. Sier find, wenn wir alle Namen von bem blut= befreundten Samen unfrer Rechnung einverleiben, me= nig Taufend aufzutreiben.

4. Ach wie schamt sich unfer Dorflein vor ber Stadt! ein folmes Scherf= lein, follte bas ber Muh verlohnen unter Gottes Millionen!

5. Allerdings! ber En= gel Ginnen muffen wol baben gerrinnen, wenn bie fürstlichen Gebanken in bie Gottestiefen manten,

6. Dag ber Berr, vor beffen Wittern alle Creatu= ren gittern, ber bie Sim= mel und die Erbe burch fein Bort erschuf: Es werbe;

7. Dag ber felbft vom Simmel tommen, Fleisch und Blut hat angenommen,

uns

uns bas emge Beil ermor= ben, und am Rreug fur

uns geftorben.

8. Das gibt feiner Got= tesmache Grund und Auf= fcbluß von ber Sache, bag wir unferm Schopfer gelten mehr als viele taufend Welten.

9. Denn nun barf auf unfre Geele und auf unfre Leibeshohle nur bas Licht ber Wunden ftrablen, fo . find wir nicht zu bezahlen.

10. Darum, o ihr Got= teslichter! becft ihr eure Un= gefichter: und ein Mensch, bie schnobe Mabe, schaut ins Ungeficht ber Gnabe.

11. Jefaias fab bie Schaaren, die am Thron versammelt waren, eh ber Leu zum Camm geworben: febt, da fab er Kurften= orben;

12. Und Johannes, Jefu Diener, fah den blutigen Berfühner unter feinen Sundern wohnen, und ba fah er Ronigsthronen.

Dffenb. 1, 6. Cap. 5, 10.

1600. met. 249.

Die Gottesferaphim erhe= ben ihre Stimm machtig und froh vor ihm; ihr hei=

lias Chor, voll Glanz und Licht, fingt mit bedecktem Ungeficht: Beilig, heilig ift Gott, beilig ift Gott, der Berre Bebaoth!

2. Und Jesu Brautge= mein, fein Fleisch und fein . Bebein, fingt froblich Umen brein; ihr Lied, das bier und broben tont, ift: Dant fen bem, ber uns verfohnt! Chre bem Gotteslamm am Rreuzesftamm; Ehre Gott und bem Lamm!

3. Bur Bied'r = Erfchei= nungszeit bes herrn in Berrlichkeit mit ber burch= ftochnen Geit, bie aller Belt zum Schreck wird fenn. fingt feine felige Gemein, in ungahlbarer Bahl, mit fro= hem Schall: Ehre bem Sei= tenmaal!

1601. met. 164.

Thr Schaaren vor bes Lammes Thron: ihr mun= tern Flammenwagen, ibr. die ihr habt ben Menschen= fohn zur Berrlichkeit getra= gen; und die ihr aus ber Beit ihm nachgefahren fend: fommt, tretet in die Bar= monie, tont Jefu broben! wir thuns bie.

# Von Lob und Dank, und Anbetung Gottes.

1602. met. 151.

Du, meine Seele, singe, wohlauf, und singe schon, bem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn! ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd, ich will ihn herzlich loben, so lang ich leben werd.

2. Wohl bem, ber einzig schauct nach Jakobs Gott und Heil! wer bem sich anvertrauet, ber hat das beste Theil, das höchste Gut, erlesen, den schönsten Schatz geliebt: sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig unbetrübt.

3. Hier sind die starken Rrafte, die unerschöpfte Macht; das zeigen die Geschäfte, die seine Hand vollbracht: er weiß viel tausend Weisen, zu retten aus der Noth; drum soll mein Herzihn preisen, im Leben und im Lod.

4. Hier find die treuen Sinnen, die niemand unsrecht thun, die allen Gutes gonnen, mit Wohlthun niesmals ruhn. Er halt fein

Wort mit Freuden, und was er spricht, geschicht; und wer Sewalt muß leiden, den schützt er im Gericht.

5. Er ist das Licht der Blinden, erleuchtet ihr Gesicht; und die sich schwach besinden, die stellt er aufgericht't; er liebt die armen Gunder; und die das wahrlich seynd, ersahrn um so geschwinder ihn als den

beften Freund.

6. Er ist der Fremden Hutte; die Waisen nimmt er an; erfüllt der Witwen Witte, wird selbst ihr Trost und Mann; kurz ich bin viel zu wenig, zu preisen seinen Ruhm, der Herr allein ist König, und ich sein Eigenthum.

## 1603, met. 48.

Lobet ben Herren!:,: benn er ist sehr freundlich; es ist sehr köstlich, unsern Gott zu loben, :,: sein Lob ist schön und lieblich anzuhören. Lobet den Herren!:,:

2. Singt geg'n einanber :,: bem herren mit

Dan=

Danken! lobt ihn mit Harben, unfern Gott den werzthen, :; ben Herrn und Herrscher Himmels und der Erden. Lobet ben Herren!::

3. D Jefu Christe, :,: Schöpfer und Bersöhner! gib uns die Gnade, deinen theuren Namen :,: hier und in Ewigkeit zu preisen, Umen. Lobet den Herren!:.:

#### 1604. met. 168.

Last uns unsern König loben, daß von Kind auf Kindeskind er werd überall erhoben, wo nur Bölker wohnhaft sind! alles musse vor ihm knieen, und in Liebesflammen glühen, was im weiten Himmel schwebt, und was hier auf Erden lebt.

2. Alles muß mit vollem Amen Lob, Ehr, Weisheit, Nuhm und Preis, Kraft und Stärke seinem Namen opfern auf die beste Weis'! Dank sey Gott in seinem Sohne, als dem Lamme in dem Throne! Hallesujah singen ihm Cherubim und Seraphim.

#### 1605, mel. 1.

Mohlauf, mein Geist! sen stets zum herrn erhoben,

das höchste Gut aus aller Kraft zu loben.

2. Gebenke boch ber vie len großen Thaten, und wie dich feine Huld mit Beil berathen.

3. Dein Konig ist von wegen seiner Liebe wol wurdig aller Dank= und

Liebestriebe;

4. Drum magst du nun, anstatt dich einzuschränken, mit lautem Ruhme seiner Enabe benken.

5. Und, bich zum Lob bes Herrn recht aufzuwekfen: so lerne ihn burch viel Erfahrung schmecken!

#### 1606. met. 226.

Dun lob mein' Seel ben Herren, was in mir ist, den Namen sein! sein' Wohlethat thut er mehren, verziß es nicht, o Herze mein! hat dir dein Sünd vergeben, und heilt dein' Schwacheheit groß; errett't dein armes Leben, nimmt dich in seinen Schooß; mit reischem Trost beschüttet, verziüngt dem Adler gleich: der König schaft Recht, behütet, die leiden in seinem Reich.

2. Er hat uns wissen lassen sein beilges Recht und sein Gericht, bazu sein' Gut ohn Maaßen; es mangelt an sein'r Erbarmung nicht;

Ccc fein'n

fein'n Born låßt er balb fahren, straft nicht nach unfrer Schuld; die Gnad thut er nicht sparen, den Bloden ist er hold: sein Gut ist hoch erhaben ob den'n, die fürchten ihn; so fern der Ost vom Abend, ist unfre Sund' dahin.

- 3. Wie sich ein Bat'r ersbarmet üb'r seine jungen Kinderlein: so thut der Herr uns Armen, so wir ihn kindlich fürchten rein. Er kennt das arm' Gemächte, er weiß, wir sind nur Staub, gleichwie das Gras zu rechenen, ein Blum' und fallenzdes Laub, der Wind nur drüber wehet, so ist es nimmer da: also der Mensch vergehet, sein End, das ist ihm nah.
- 4. Die Gottesgnad alseine steht vest und bleibt in Ewigkeit ben seiner lieben Gemeine, die steht in seiner Bund behalten. Er herrscht im Himmelreich. Ihr starken Engel waltet sein's Lobs und bient zugleich dem großen Herrn zu Ehren, und treibt sein heilges Wort. Mein' Seel soll auch vermehren sein Lob an allem Ort.
  - 5. Sen Lob und Preis mit Ehren Gott, Bater,

Sohn, heiligem Geift! ber woll in uns vermehren, was er aus Gnaden uns verheißt, daß wir ihm vest bertrauen, uns ganz verlaß'n auf ihn, von Herzen aus ihn bauen, daß uns'r Herz, Muth und Sinn ihm tröstlich mög anhangen; brauf singen wir zur Stund: Umen! wir werd'ns erlangen, gläub'n wir aus Herzensgrund.

#### 1607. met. 61.

Lobe den Herren, ben machtigen König der Ehren, meine begnabigte Seele! das ist mein Begehren. Kommet zu Hauf, Pfalter und Harfe wach auf! lass set die Musicam horen. :;:

- 2. Lobe den Herren, der kunstlich und sein dich bezreitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet: in wie viel Noth hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet!
- 3. Lobe den Herren, der beinen Stand fichtbar gesfegnet, der aus dem Himmen mel mit Stromen der Liebe geregnet: denke daran, was der Allmächtige kann, der bir mit Liebe begegnet!
- 4. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen,

men, alles, was Othem hat, lob ihn mit Abrahams Samen! \*) er ist dein Licht; Scele, vergiß es ja nicht! lobend beschließe mit Amen. \*) Gal. 3, 7.

## 1608. met. 226.

Man lobt bich in der Stille, du hoch erhadner Zionsgott! des Rühmens ist die Hülle vor dir, o herr Gott Zebaoth! du bist doch herr auf Erden, der Frommen Zuversicht; in Trübsal und Beschwerden läßt du die Deinen nicht; drum soll dich stündlich eheren, mein Mund vor jedermann, und beinen Ruhm vermehren, so lang er lallen kann.

2. Es mussen, herr! sich freuen von ganzer Seel, und jauchzen schnell, die unaushörlich schreyen: geslobt sen der Gott Israel! sein Name werd gepriesen, der große Wunder thut, und der auch mir erwiesen das, was mir nug und gut. Nun das ist meine Freude, daß ich an ihm stets kleb, und niemals von ihm scheibe, so lang ich leb und schweb.

3. Herr! but haft beisnen Namen fehr herrlich in ber Welt gemacht; wenn

Schwache zu bir kamen, hast du mit Gnaden sie bebacht; hast mir auch Gnad
erzeiget; nun, wie vergelt
ichs dir? ach bleibe mir geneiget, so will ich für und
für mit Dank bein Heil
erheben, und preisen weit
und breit dich, Herr, mein
Gott, im Leben, und dort
in Ewigkeit.

## 1609. met. 132.

Sen Lob und Ehr bem hochsten Gut, bem Bater aller Gute, bem Gott, ber große Wunder thut, bem Gott, ber mein Gemuthe mit seinem reichen Trost erfüllt, bem Gott, ber allen Jammer stillt: gebt unserm Gott die Ehre!

2. Es banken bir bie himmelsheer, o herrscher aller Thronen! und die auf Erden, Luft und Meer in beinem Schatten wohnen, bie preisen beine Schopfersmacht, die alles hat so wohl bedacht: gebt unserm Gott bie Chre!

3. Was unfer Gott erschaffen hat, das will er auch erhalten, darüber will er früh und spat mit seiner Gnade walten. In seinem ganzen Königreich ist alles recht und alles gleich: gebt unserm Gott die Spre!

Ccc 2 4. 3ch

- 4. Ich rief zum herrn in meiner Noth: ach Gott! vernimm mein Schrenen; ba half mein helfer mir vom Tod, und ließ mir Arost gedeihen: drum dank, ach Gott! drum dank ich dir; ach danket, danket Gott mit mir: gebt unsferm Gott die Ehre!
- 5. Der Herr ist noch und nimmer nicht von seinem Bolf geschieden; er bleibet ihre Zuversicht, ihr Segen, Beil und Frieden; mit Mutzterhanden leitet er die Seinen steig hin und her; gebt unserm Gott die Chre!
- 6. Wenn Troft und Hulf ermangeln muß, die alle Welt erzeiget; so kommt, so hilft im Ueberfluß der Schöpfer felbst, und neiget sein Vaterherz dem freundlich zu, der sonsten nirgends findet Ruh: gebt unserm Gott die Ehre!
- 7. Ich will dich all mein Lebenlang, o Gott! von nun an ehren; man foll, Herr! deinen Lobgesang an allen Orten horen; mein ganzes Herz ermuntre sich, mein Geist und Leib erfreue sich: gebt unserm Gott die Ehre!
- 8. Ihr, die ihr Chrifti Namen nennt, gebt unferm Gott die Ehre! ihr, die

ihr Gottes Macht erkennt, gebt unferm Gott die Chre! die falschen Gotten macht zu Spott, der Herr ift Gott: gebt unferm Gott die Ehre!

9. So kommet vor sein Angesicht, ihm Preis und Dank zu bringen; bezahlet die gelobte Pslicht, und laßt uns frohlich singen: Gott hat es alles wohl bedacht, und alles, alles recht gemacht, gebt unserm Gott die Shre!

#### 1610, Met. 1.

Sch will bem Berren, meinem Gott, lobsingen, und meinem Schopfer ein Dankopfer bringen.

2. Dod, mein Erbars mer! wie foll ich bich preis fen? was kann ich Urmer bir für Dank erweisen?

3. Ich habe nichts, mein Gott; und kann nichts geben: es ist schon alles bein, mein Leib und Leben.

4. Daß bu mich mache test zum Gefäß der Ehre, kommt nicht daher, daß ich des wurdig ware:

5. Die Liebe ists, die mich dem Tod entrissen, und mich den Weg zum Leben lassen wissen.

6. So laß mich bann, fo lang ich leb auf Erden,

in

in beinem Preis, o Gott!

1611. Met. 146.

Dun banket alle Gott, mit Herzen, Mund und Handen! ber große Dinge thut an uns und allen Enden; ber uns von Mutterleib und Kindesbeinen an, unzählig viel zu gut und noch igund gethan.

2. Der ewigreiche Gott

woll uns ben unferm Leben

ein immer frohlichs Herz und edlen Frieden geben: und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort; und uns aus aller Noth erlos sen hier und dort.

3. Lob, Ehr und Preis fen Gott, dem Bater und dem Sohne, und auch dem heilgen Geift, im hohen Himmelsthrone; dem dreyeinigen Gott! der ohne Anfang war: der ift, und bleiben wird igund und immerdar.

1612. met. 235.

Das Te Deum Laubamus.

Derr Gott, dich loben wir, Herr Gott, wir danken dir! Dich, Gott Vater in Ewigkeit, Dich ehrt der Weltkreis weit und breit. All' Engel, alle Himmelsheer' Und was da dienet deiner Chr', Auch Cherubim und Seraphim Singen immer mit hoher Stimm'! Deilig ift unser Gott!

Deilig ist unser Gott! Deilig ist unser Gott! Deilig ist unser Gott! Der Herr ber Zebapth!

Der Herr ber Zebaoth!
Dein' göttlich' Macht und Herrlichkeit Geht über Erd' und Himmel weit.
Der heiligen zwölf Boten Zahl,
Und die lieben Propheten all',
Die theuren Märt'rer allzumal
Leben dich, Herr, mit großem Schall.
Die ganze werthe Christenheit
Rühmt dich auf Erden allezeit.

Dich,

Dich, Gott Vater, ins himmels Thron, Deinen rechten und ein'gen Sohn, Den heil'gen Geift und Trofter werth Mit rechtem Dienst sie lobt und ehrt.

Du Chrenkönig, Jesu Christ!
Gott Vaters ew'ger Sohn du bist:
Der Jungfrau Leib nicht hast verschmaht,
Zu retten das menschlich' Geschlecht.
Du hast dem Tod' zersiort sein' Macht,
Die Christen all' zum Himmel bracht.
Du siest zur Rechten Gottes gleich
Mit aller Chr' in's Vaters Reich.
Ein Richter du zukunftig bist
Alles, was todt und lebend ist.

Mun hilf uns, Herr! ben Dienern Dein, Die mit bein'm Blut erlöset seyn: Laß uns im Himmel haben Theil Mit ben Heil'gen am ew'gen Heil. Hilf beinem Bolf, Herr Jesu Christ! Und segne, was bein Erbtheil ist, Wart' und psleg' ihr'r zu aller Zeit, Und heb sie hoch in Ewigkeit!

Täglich, Herr Gott, wir loben bich, Und ehr'n Dein'n Namen stetiglich. Behut' uns heut', o treuer Gott, Bor aller Sund' und Missehat. Sen uns gnadig, o Herr und Gott! Sen uns gnadig in aller Noth: Beig' uns beine Barmherzigkeit, Wie unfre Hossung zu dir steht. Auf dich hoffen wir, lieber Herr! In Schanden laß uns nimmermehr.

1613, Met. 341. für; bir, o Tesu! woll'n wir geben Ruhm, Preis, dich, Tesu! loben wir, Dank und Herrlichkeit, bich ehrn wir für und hier, burch unser ganzes Leben,

Leben, und barnach in Ewig-

- 2. Du bist bas ewge Licht, und hast bich uns verpslicht't, auf die Erde bist du fommen, ba du, wesentslicher Gott, unsre Menscheit angenommen, uns zu retten aus der Noth.
- 3. Du hast herum geeilt, \*) und unfre Sucht geheilt; unfre Last hast du getragen, \*\*) und mit unerhorter Huld aufgenommen
  alle Plagen, die die ganze
  Welt verschuldt.

\*) Upoftelg. 10, 38.

\*\*) Sef. 53.

- 4. Du bift ins Vaters Reich ihm und bem Geiste gleich; alles ist die übergeben von bem Vater, du allein bist, ber über Tod und Leben soll der einge Richter fenn.
- 5. Dich ehrn die Seraphim, dich ehrn die Cherushim; dir zu Ehren schrenn die Chore: Heilig, He
- 6. Die Våter allzumal, auch die Propheten all, und die Funger, deine Liezben, danken deiner Gutigskeit, daß sie sind beständig blieben, dir zu Ehren in der Zeit.

7. Die ganze Christenheit ist, dich zu ehrn bereit; die Bekenner helfen alle deines Namens Ruhm vermehrn, und die Kinder schreyn mit Schalle das Hosanna dir zu Ehr'n.

8. Der ganze Erbenfreis ift voll von beinem Preis; und ber himmel, ba bu sigeft, flammt von beiner Herrlichkeit; dir, ber bu bein Bolk befchuteft, weischet alle Keinblichkeit.

9. Komm, nimm bich unfer an, bu ftarker Kriezgesmann! hilf und felig überwinden, daß wir unzfern Lauf vollführn, und mit dir, befreyt von Sunzben, unaufhörlich triumphirn.

## 1614. Met. 14.

Sch singe bir mit herz und Mund, herr, meines herzens Lust! ich sing und mach der Erde kund, was mir von dir bewußt.

2. Ich weiß, daß du ber Brunn ber Gnad, die emge Quelle fenft, daraus uns allen fruh und spat viel Heil und Gutes fleußt.

3. Was find wir doch? was haben wir auf diefer ganzen Erd, das uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben werd?

Ccc 4 4. Wer

4. Wer gibt und Leben und Geblut? wer halt mit feiner Sand ben gulonen, werthen, edlen Fried in

unferm Baterland?

5. Uch Berr, mein Gott! bas kommt von bir. bu. bu, mußt alles thun; bu haltst bie Wach an unfrer Thur und lant uns ficher rubn.

6. Du nahrest uns von Sahr zu Sahr, bleibst im= mer gut und treu, und ftehft uns, wenn wir in Gefahr gerathen, treulich ben.

7. Du strafft uns Gun= ber mit Gebuld, und schlägft nicht allzusehr; am liebsten nimmst du unfre Schuld und wirfft fie in bas Meer.

8. Wenn unfer Berge feufet und schrent, wirst bu gar bald erweicht, und gibst uns, was uns boch erfreut und bir zu Ehrn

gereicht.

9. Du zahlst, wie oft ein Christe wein', und was fein Kummer fen, kein Babr= und Thrånlein ist so klein, bu hebst und legst es ben.

10. Bas frankt ihr euch in eurem Sinn, und gramt euch Tag und Nacht? nehmt alle Gorg und werft fie bin auf ben, der euch gemacht!

11. Sat er uns nicht von Jugend auf verforget und ernahrt, und bis das her in unferm Lauf manch

Ungluck abgekehrt.

12. Er hat noch niemals mas verfehn in feinem Re= giment; nein, was Er thut und lagt geschehn, bas nimmt ein gutes End.

13. En nun, fo lagt ihn ferner thun, und redet ibm nichts brein, fo konnt ihr bier im Frieden rubn, und ewig frohlich fenn.

## 1615. met. 132.

Bringt her bem Herrn Lob, Preis und Ehr, mit frohlichem Gemuthe; ein jeder feinen Ruhm ber= mehr, und fchmede feine Gute, die er beweift in aller Welt, baburch er alle Ding erhalt, und unfre Geelen

fegnet. 2. Es loben ihn die Ge= raphim, die Furftenthum und Thronen, es loben ihn mit frober Stimm, die bier auf Erden wohnen! es lob und preis ihn fruh und spat, mas lebet, und mas Othem hat, und ruhme fei=

nen Namen!

## 1616. Met. 1.

Was Lobes solln wir dir, Bater! bringen? fein Mensch fann beine Thaten gnug befingen.

2. Du

2. Du haft uns wahre Siegel aufgedrucket, daben wir beine Gut und Gunft gefchmedet;

3. Dazu ein'n ewgen Bund mit uns gemachet: wohl bem, ber mit bem

Herzen barauf achtet!

4. D Bater! beine Reden sind beständig, Gericht und Wahrheit, Werke bei-

ner Sande.

5. Theu'r, schrecklich, unvergänglich ist bein Name, und wer ben fürcht't, ber wird in Schutz genommen.

6. Lob und Chr muffe bem Dreveingen werben, in Ewigfeit und hier auf

dieser Erden!

## 1617. met. 14.

Dun banket all und bringet Ehr, ihr Menschen in ber Welt, dem, dessen Lob ber Engel Heer im himmel stets vermeldt.

2. Ermuntert euch, und fingt mit Schall Gott, unsferm hochften Gut! der feine Wunder überall, und

große Dinge thut.

3. Der uns von Mutsterleibe an frisch und gestund erhalt, und wo kein Mensch nicht helfen kann, sich selbst zum Helfer stellt.

4. Der, ob wir ihn gleich hoch betrübt, boch bleibet treuen Muths, die Straf erläßt, die Schuld vergibt, und thut uns alles Guts.

5. Er gebe uns ein frohlichs Herz, erfrische Geist und Sinn, und werfe Sorgen, Angst und Schmerz ins Meeres Tiefe bin.

6. Er laffe feinen Friesben ruhn in Ifraclis Land; er gebe Stud zu unferm Thun, und Heil zu allem

Stand!

7, Er laffe feine Lieb und Gut, um, ben und mit uns gehn, was aber angstet und bemuht, gar ferne von uns stehn.

8. So lange bieses Lesben währt, so sen er uns ser Heil; und wenn wir scheiben von der Erd, vers bleib er unser Theil!

9. Er bruck uns, wenn bas Herze bricht, bie mus ben Augen zu; und zeig uns brauf fein Angesicht in seiner ewgen Ruh.

## 1618. Met. 70.

Dun preiset alle Gottes Barmherzigkeit! lob ihn mit Schalle, bu werthe Christenheit! er läßt bich freundlich zu sich laden; freue dich, Ifrael, seiner Gnaden! :::

Ccc 5 2. Der

2. Der Herr regiret fiber bie ganze Welt; was sich nur ruhret, ihme zu Füsen fällt; viel taufend Engel um ihn schweben, Pfatter und Sarfen ihm Ehre geben.

3. Wohl auf ihr Heisben! lasset bas Trauren sein; zu'n grünen Weiden stellet euch willig ein! ba läßt er uns sein Wort verstünden, machet uns ledig von allen Sünden.

4. Er giebet Speife reich= lich und überall, nach Ba= tersweife fattigt er allzumal, er schaffet fruh und spaten Regen, fullet uns alle mit

feinem Gegen.

5. Drum preif' und ehre feine Barmherzigkeit, sein Lob vermehre, du werthe Christenheit! uns soll hinsfort kein Unfall schaden: freue dich, Ifrael, seiner Gnaden! :,:

#### 1619, met. 225.

Singt bem Herrn nah und fern, rühmet ihn mit frohem Schall! bas Alte ift vergangen, bas Neue angefangen; \*) laßt bie erneu'rten Sinnen ein neues Lied beginnen: es vermehre feine Ehre, was da lebet, was da schwebet auf der Erden überall!

\*) 2 Cor. 5, 17.

2. Was nur kann, skimme an, daß Sehovah werd ershöht! laßt euren Lobspruch wandern, von einem Tag zum andern, bie Menschen ohn Aushören von seinem Heil zu lehren. Sagt mit Freuden auch den heiden alle Werke seiner Stårke, die ihr seine Wunder seht.

3. Saget an auf bem Plan, ber von Heiden wird bewohnt, daß er allein regiret, daß er daß Zepter führet, daß er sich läßt auf Erden ein Reich bevestigt werden. Gögenknechte! eu'r Gemächte wird zu nichte im Gerichte deß, dem alles un-

terthan.

4. Dieser ist Jesus Chrift, ber von Gott bestimmte Mann, durch den der Kreis der Erden einst soll gerichtet werden, in Licht und Recht und Klarheit, nach Billigkeit und Wahrheit. Die Erquickung und Beglückung wird den Seinen bald erscheinen: stimmt das Hosianna an!

#### 1620, met. 106.

baß ich tausend Zungen hatte und einen tausendsachen Mund! so stimmt ich damit um die Wette vom allertiefsten Herzensgrund ein Loblied nach dem anders

bern an, von bem, was Gott an mir gethan.

2. Ach! alles, alles, was ein Leben, und einen Othem in sich hat, soll sich mir zum Gehülfen geben; benn mein Vermögen ist zu matt! ach! war ein jeder Puls ein Dank, und jeder Othem ein Gesang!

3. Dir sen, o allerliebsster Vater, unendlich Lob
für Seel und Leib! Dank
sen dir, mildester Berather!
daß ich dein Kind und Ers
be bleib; Preis, Dank,
Kraft, Ruhm und Herrs
lichkeit, gehört dir ist und

allezeit.

4. Mein treuster Sesu! fen gepriesen, daß bein ers barmungsvolles Herz sich mir so hülfreich haterwiesen, und mich burch Blut und Todesschmerz von Satans Sclaveren befrent, zu beinem Eigenthum geweiht.

5. Auch fen bir ewig Ruhm und Ehre, o Gott! bu werther heilger Geist, für beines Trostes süße Lehre, die mich ein Kind des Lebens heißt: ach! ist was Guts am Leben mein, so ist es wahrlich lauter bein.

6. Ber überftromet mich mit Segen? bist bu es nicht, o reicher Gott? wer schützet mich auf meinen Wegen? du, du, o Herr Gott Zebaoth! du trägst mit meiner Sundenschuld unsäglich gnädige Geduld.

7. Ich will von beiner Gute fingen, so lange sich bie Zunge regt; ich will bir Freudenopfer bringen, so lange sich mein Berz bewegt; ja wenn ber Mund wird fraftlos seyn, so stimm ich noch mit Seufzen ein.

8. Ach nimm das arme Lob auf Erden, mein Gott! in allen Gnaden hin: im Himmel foll es besser werzben, wenn ich wie Gottes Engel bin; da sing ich dir im höhern Chor viel tausfend Hallelujah vor.

## 1621. Met. 211.

Lobe, love, meine Seele! ben, ber heißt Herr Bebaoth, aller Herren Herr und Gott! seinen großen Ruhm erzähle:,: singe: groß ist seine Batertreu, sie ist alle Morgen neu; ich :,:; ich will rühmen solche Starke: viel, gar viel, ach viel zu klein :,: aller Barmherzigskeit, die beinem Armen erzwiesen seyn! :,:

2. Deine Hand wars, bie mich machte und for= mirte wunderlich, deine

21u=

Augen sahen mich, ehe mich bie Mutter brachte. Gott! bein Gang mit uns ist richtig: scheinet er uns manchemal frumm, kommts daher, daß wir zu dumm: wer :;.; wer ist ihn zu fassen tuchtig? viel, gar viel, ach viel zu klein :; ic.

3. D wer bin ich, Herr ber Herren? und was ist mein Haus vor dir? daß du so viel thust an mir! ja du willst noch mehr gewähren, als ob das zu wenig ware, was du hast bisher gethan, das ich doch nicht zählen kann: dir :,:; dir sen dasur alle Ehre; viel, gar viel, ach viel zu klein :,: aller Barmherzigskeit, aller erwiesenen Gnaben und Treu'n!

#### 1622. Met. 227.

Laffet uns den Herren preisen, und vermehren :,: seinen Ruhm! stimmet an die süßen Weisen, die ihr seyd sein Eigenthum! ewig währet sein Erbarmen, ewig will er uns umarmen, mit der süßen Liebeshuld, nicht gedenken unsrer Schuld. Preiset ewig :,: seinen Namen, die ihr seyd von Abrams Samen, \*) rüh= met ewig seine Werke; ge-

bet ihm Lob, :,: Chr und Starke!

- \*) 'Gal. 3, 7.
- 2. Che noch ein Mensch geboren, hat er uns zuvor erfannt, und in Stristo auserkoren, seine Huld uns zugewandt. Selbst der Himmel und die Erden müssen und zu Dienste werden, weil wir durch sein liebstes Kind seine Kinder worden sind. Ewig solche Gnade währet, die er uns in ihm bescheret: ewig wolzlen wir uns üben, über alles ihn zu lieben.
- 3. Ja, wir wollen nun mit Freuden zu dem lieben Bater gehn, uns in seiner Liebe weiden, wie die thun, so vor ihm stehn; Heilig, Heilig, Heilig, Heiligh foll erklingen, unserm Gotte und dem Lamm, unserm holden Brautigam. Lasset seinen Nuhm erschallen, und erzählt sein Werk vor allen, daß er ewig unserwählet, und zu seinem Bolk gezählet.
- 4. Lernet euren Jesum kennen, ber euch theu'r erskaufet hat; lernet ihn sein lieblich nennen euren Bruzber, Freund und Rath, euren staten beld im Streizten, eure Lust zu allen Zeizten, euren Trost und euer Beil,

Heil, euer allerbestes Theil! Ewig solche Gute währet, die euch durch ihn widersfähret: ewig soll das Lob erklingen, das wir ihm zu Ehren singen.

5. Tretet nur getrost zum Throne, da ber Gnadensstuhl zu sehn: es kann euch von Gottes Sohne nichts als Lieb und Huld geschehn. Er erwartet mit Verlangen, bis er könne uns umsfangen, und das allerhöchsste Gut uns mittheilen durch sein Blut. Große Gnad ist da zu sinden, er will sich mit uns verbinden; und soll niemals etwas können uns von seiner Liebe trennen.

6. Er hat nunmehr felbst die Fulle seiner Gottheit aufgethan, und es ist seine ernster Wille, daß nun komme jedermann: keiner soll sich hieben schämen, sondern Gnad um Gnade nehmen: wer ein hungrig Herze hat, wird aus seiner Kulle satt. Ewig solche Fulle währet, die uns so viel Guts bescheret; Wollust, die uns ewig tränket, wird uns daraus eingeschenket.

7. Nun du Liebster! uns fer Lallen womit wir dir dankbar seyn, laß dir gnastig wohlgefallen, bis wir alle insgemein ewig beine

Gutigkeiten mit gesamtem Lob ausbreiten, da wir werden Gloria singen und Hallelujah! Preis, Ehr, Ruhm, Dank, Macht und Starke, und was ruhmet seine Werke, werde unserm Gott gegeben: last uns ihm zu Ehren leben!

## 1623. Mel. 101.

Preis, Lob, Ehr, Nuhm, Dank, Kraft und Macht sey dem geschlacht'ten Lamm gesungen, das uns zu seinem Reich gebracht, und theu'r erkauft aus allen Zungen! in ihm sind wir zur Seligkeit bedacht, eh noch der Grund der ganzen Welt gemacht.

2. Ihm, ber ba lebt in Ewigkeit, sey Lob, Ehr, Preis und Dank gesungen von seiner Braut der Christenheit; ihn loben Menschsund Engelzungen; es jauchze ihm der himmel heiligs Heer, und was das Wort je ausgesprochen mehr!

3. Ihr Schaaren vor bes Lammes Thron, und all ihr felgen Freudengeister, erhebt mit Jauchzen Gottes Sohn, ber unser Konig, Hirt und Meister: lobt ihn mit uns gesamt in Ewigkeit; sein's Namens Nuhm erschalle weit und breit! 1624. Mel. 188.

1625. met. 101,

Uuf, auf, mein Geist, und du, o mein Gemuthe! auf, meine Seel; auf, auf, mein Sinn! auf, auf, mein Beib, mein Herz, und mein Geblute! auf, alle Kraft und was ich bin! sepd frehlich, jauchzet, daß es klingt, froblockt und rühmet, preist und singt; erzeigt euch voller heilgen Freuden, zu Lob und Ehre seiner Leiden!

- 2. Es mussen bir, zu Ehren beiner Wunden, stets wachend meine Sinnen seyn; so wird gefühlt all meine Tag und Stunden der Eindruck beiner Todespein; das Aug gericht't aufs Marterbild, mein Ohr vom Leidenswort erfüllt; laß du mich die Berschnung schmeksten, und das mein Herz dur Lieb erwecken!
- 3. Es loben bich, Lamm, mein Berstand und Wille: Herr, mein Gebächtnis ruhme dich! mein Leib und Seel sey in den Wunden stille; mein Geist verliere darein sich; mein Othem singe für und für; mein Puls schlag' stets das Heilig dir: es rühren sich all meine Glieder, als sängen sie dir Lobelieder!

Romm, beug dich tief, mein Herz und Sinn, vors Lammes Thron, in Staub darnieder, leg dich zu seinen Füßen hin, und wiesderhole deine Lieder; erkenne, wie du selbst aus dir nichts bist, wie er in dir und allen Alles ist.

- 2. Wer hat uns von dem Strick befreyt, das Leben dem Verderb entriffen? wer that an uns Varm- herzigkeit, und ließ uns seine Nechte wissen? wer stillt' das Herz, das ungegtume Meer; und wer bezwang das ganzehöllenheer?
- 3. Bist du es nicht, Immanuel? der wider Denken
  und Verhossen uns hat errett't von Sünd und Holl,
  daß wir das Ziel der Ruh
  getrossen, und daß wir reichen Frieden um uns her
  genießen stets, von Furcht
  und Zweifel leer!
- 4. Du überschüttest uns mit Lieb, und reinigst herz und Muth und Sinnen, daß wir, aus beines Geisstes Trieb, je mehr und mehr bich lieb gewinnen. Du brückest uns der Reinheit Siegel auf, daß uns kein Koth besteck in unserm Lauf.

5. Mimm

5. Nimm bu, o Lamm! jum Opfer bin uns felbst mit allem, was wir haben: nimm Geift, Geel, Leib. Berg, Muth und Sinn zum Cigenthum fatt andrer Ba= ben. Bereite bir ein Lob felbst aus dem Mund ber Sauglinge; mach beinen Mamen fund.

6. Gib uns ein Berg und einen Mund, balt uns in einem Ginn gufammen, bag wir ben unferm Liebes= bund bir ftets zuschicken rei= ne Klammen. Gott und bas Camm, bas uns erfau= fet hat, wird hier gepreist und in ber Mutterstadt. \*)

\*) Gal. 4, 26.

#### 1626. Met. 221.

Erhebe ben Berren, ber Mles in Allem, o meine Geele und mein Beift! lagt berrlich, mit freudigem Rub= men, erschallen bie Wohlthat, die er mir beweist! die heilfame Gute lagt ih= ren Schein in meinem Bemuthe gar helle fenn, weil Jefus, die Conne der Gna= ben, aufgehet, und gott= lich Erkenntniß im Herzen entstehet.

2. Bollführe, o Jefu! in ftetiger Gute, mas bu felbst angefangen hast; ver= flare bich herrlich in mei=

nem Gemuthe, und gib ber Seele Ruh und Raft: fo will ich im himmel, wenn ich die Erd und irdisch Getummel verlassen werd, bem beiligen, beiligen, beiligen Namen lobfingen und preifen, in Ewigkeit. Umen.

1627, Mel. 416.

Lobe ben herren, o meine Seele! ich will ihn loben bis in Tod; weil ich noch Stunden auf Erden gable, will ich lobfingen meinem Gott: und weil fein Mensch mir belfen fann, ruf ich nur ibn um Gulfe an. Sallelujah! ::

2. Selig, ja selig ist ber zu nennen, des Sulfe der Gott Sakob ift; welcher vom Glauben fich nichts lagt trennen, und hofft ge= troft auf Jefum Chrift: wer biefen herrn zum Benftand hat, findet am beften Rath und That. Sallelnjah!

3. Diefer hat himmel, Meer und die Erden, und was barinnen ift, gemacht. Alles muß punktlich erful= let werden, mas er uns ein= mal zugebacht. Er ifts. der Berricher aller Belt, welcher uns ewig Glauben halt. Hallelujah! :,:

4. Siehet er Menschen, bie Unrecht leiben; er ifts,

ber ihnen Recht verschafft. Sungrigen will er zur Speif' bescheiden, mas ihnen bient aur Lebensfraft; fein Mufficht ift der Fremden Trus: Witwen und Waisen balt er Schut. Sallelujah! :.:

5. Gebende Mugen gibt er den Blinden; erhebt, die tief gebeuget gehn. Wo er fann willige Geelen finben. die laßt er feine Liebe fehn. Der Berr ift Ronig emig= lich: Bion, bein Gott forgt ftets fur bich. Sallelujah. :,:

6. Rubmet, ihr Men= ichen, ben boben Ramen bef. ber fo große Wunder thut! alles was Othem hat, rufe Umen, und bringe Lob mit frohem Muth! ihr Kinder Gottes, lobt und preift Later und Cohn und beil= gen Geift! Sallelujah. :,:

1628. Met. 230.

Preis, Chr, Herrlichkeit und Starke fen bir, herr aller beiner Berke, o Gott. du allerhochstes Gut! dich. du Gotteslammlein! loben, die du zu beiner Ehr er= boben: haft und erkauft mit beinem Blut. Die werben wir erquickt und an bein Berg gedruckt, fu-Ber Jefu! Gott ift uns nab. welch Beil ist da! lobt un= fern Gott, Sallelujah!

1629. met. 195.

Sott ist gegenwärtig; laffet uns anbeten, und in Chrfurcht vor ihn treten! Gott ift in ber Mitten: alles in uns schweige, und fich innig vor ihm neige! er allein foll es fenn, unfer Gott und Berre; ihm ge= buhrt die Chre!

2. Gott ist gegenwar= tig, bem die Geraphinen Zag und Nacht gebeuget bienen; Beilig, Beilig, Beilig fing'n die Engel= chore unablaffig ihm zur Chre. Berr! vernimm un= fre Stimm, ba auch wir Geringen bir Dankopfer bringen.

3. Majestätisch Wefen! mochten wir bich preisen, und im Geift bir Dienft erweisen; mochten wir wie Engel immer por bir fte= hen, die dich gegenwärtig sehen: laß uns dir fur und fur, liebfter Gott! in allem, trachten zu gefallen.

4. Mache uns einfaltig, innig, abgeschieden, fanfte und voll flillen Frieden: wie die zarten Blumen willig sich entfalten und ber Sonne flille halten; baß wir fo ftill und froh beine Strahlen faffen, und bich wirken laffen.

5. herr!

5. Herr! komm in uns wohnen, und laß uns auf Erben dir zum Heiligthume werden. Komm, du nahes Wefen! dich in uns versklaren, daß wir dich stets lieb'n und ehren; laß das Herz allerwarts sich zu dir ersheben, und in dir nur leben.

#### 1630. mer. 90.

Ceht, werft euch vor die Majestät des Königes der Liebe, der euch mit Gnad entgegen geht, ihr meiner Seelen Triebe; ihn, ben man hier nicht fehen kann, blickt mit des Glaubens Augen an.

2. Du bift, o Seelens brautigam! ein allgemeines Wefen: wer frank auf Ers ben zu bir kam, ben ließest bu genesen. Ich habe bich auch angerührt und beine Wunderkraft verspurt.

3. Ich mache mich im Geist bereit, beym Tone stiller Lieder, und werfe deiner Heiligkeit mich vor die Küße nieder. Komm Priester aus dem innern Chor, und bete meiner Seele vor!

4. Gib, daß ich fpreche, was dein Mund dem Bater fagen mochte, wenn er ihm unfern Liebesbund ins Angedenken brachte. Nun, weil ber Geist ist Abba

sprach, so lall ich ihm bas andre nach.

5. Ich bins versichert, bag bu mich zu beinem Bolk gezählet, mit beinem Herzen ewiglich verbunden und vermählet, und wenn bu ben dem Bater stehst, auch mit für meine Seele stehst.

6. Hier ist mein sehr geringes herz, bas bir bein
herz gebrochen, als bu's
burch unverdienten Schmerz
an holl und Tod gerochen:
so fomm, und blase beine
Flamm im herzen auf, o
Brautigam!

7. Mein Salomo! verbinde dich mit meinem Herz und Sinnen; beherrsche mehr als königlich mein samtliches Beginnen: so werd ich dir je mehr vereint, je mehr dein Licht ins Herze scheint.

8. Inbessen soll, auf beisnen Ruf, mein Herz bir willig bienen; und beinem Dienste zum Behuf, soll auch bie Hutte grünen: es wisse, wer es wissen kann, ich bin bes Heilands Unsterthan.

9. Der an bem Kreuz geschändet ward, von sei= nem Bolk \*) verleugnet, und der, nach seines Rei= ches Urt, mit Schmach die

Dbb Gei-

Seinen zeichnet, ist mein und meiner Bruder Haupt, an welches unfre Seele glaubt.

\*) Soh. 1, 11.

1631, mer. 58.

Gott Lob! baß unser herr Jesus Chrift, (ber an bem Kreuze gestorben ist zwisschen Uebelthatern,) ber Mann ber Schmerzen, uns offenbart ist in unserm herzen, als mahrer Gott.

2. D Wahrheit, aller Unbetung werth! die's Herz mit tiefem Respect verehrt: daß vor Sesu Christo zu Gottes Rechte, die Knie aller und jed'r Geschlechte

fich beugen folln!

3. Drum bleibts daben, fowol in der Zeit, als in der feligen Ewigkeit: daß er, der hienieden am Kreuze hinge, als Gott und Herr über alle Dinge zu ehren ist.

1632. met. 206.

Derr Zebaoth, du maherer Gott der Creatur, Gott Schopfer der Natur! Gott, der die ganze Welt erhalt, und was verdarb, mit Blut erwarb und heiliget: fen von uns angebet't.

2. So wahr du lebst, und bich erhebst auf Cherubim, und blendst die Seraphim, und ber Ichova bist und Christ: so bleibt bein Blut bas hochste Gut ber Sünderschaar; bu bist uns alles gar!

1633, mer. 56,

Seelen singet, spielt ein neues Lied; Harfen klinget, stimmet das Gemuth; singt dem König Sehova: Heilig! Gloria!
Lauter Wunder sind es, die er thut.

2. Sind die Werke seiner rechten hand, seiner Starke ben euch unbekannt? habt ihr nicht zu sehn gekrigt, wie er streitet, wie er siegt mit bem Urme sei-

ner Beiligkeit?

3. Er gedachte seiner ewgen Gnad, und vollzbrachte seinen Liebesrath; und durch ihn wirds noch geschehn, daß der Erden Ende sehn das heil Gotztes, ja das heil des herrn.

4. Nun verfundigt allen, bie an ihm fich verfundigt, feiner Boten Stimm Gnade und Barmherzigkeit, burch bie Blutgerechtigkeit, bie in Jesu offenbaret ift.

5. Menschenkinder: welch ein Wort ist das! o ihr Sunder: wist ihr, wist ihr mas? dieses Heil geshört auch euch; jauchze,

was

was zu seinem Reich in ber Beit und Ewigkeit gehort.

1634. mer. 20.

Merkt man auf des herrn Regiren, wunderbar boch felges Fuhren; o welch Lieben kann man spuren, das fein treues herze regt!

2. D wie viel Gelegens heiten, die ihm Lob ben uns bereiten, haben sich zu diefen Zeiten uns vor Augen

bargelegt!

3. Nun so schlaget boch, ihr Flammen, die aus Chrissii Gerzen stammen, helle über uns zusammen, bis wir feine Chre sen!

4. Segensströme, schieget nieder, Krafte, regt euch hin und wieder, und beweget alle Glieder, die sich ihrem Haupte weihn!

5. Regt euch auch, ihr Engelchore, bringt bem Lamm Lob, Preis und Ehre, daß es alle Schöpfung höre: tont ihm droben, wir thuns hie.

6. Alle, die wir Jesum kennen, hier im Glauben nach ihm brennen, und ihn unser Alles nennen, machen mit euch Harmonie.

1635. mer. 208.

Dihr Gottesheere! stimmt zu Christi Ehre allenthal=

ben ein; unfre Singeweisfen follen täglich preisen Gottes Lämmelein, bas uns all' vom Sündenfall, durch sein blutiges Verstühnen, sauer wolln verstienen.

- 2. Fallet vor ihm nieber, feines Leibes Glieber! und lobfinget ihm; unfern Auserkornen, Gottes Eingebornen, lobt mit heller Stimm! ihm allein bankbar zu fenn, ift zu allen Lebensffunden Seel und Leib verbunden.
- 3. Er nimmt ja das Tő=
  nen und die Liebesthranen,
  eins wies andre an: wer
  fein herzerfreulich Heilig,
  Heilig, Heilig! vor ihn
  bringen kann, der erschein
  gebeugt und klein: er ver=
  steht der Augen Tropsen,
  und des Herzens Klopfen.
- 4. D bu Herz voll Liebe! schenk uns beine Triebe, wir sind innig da: beine Gluth entzündet, warmet und verbindet uns, Halle-lujah! ift eins matt, starks beine Gnad; laß es Freyheit von den Sünden in den Wunden finden.
- 5. Blutiger Versühner! schenke jedem Diener ein solch Feyerkleid, das bein Blut gewaschen; ihre Zährn und Uschen wandle du in D b b 2

Freud. Wir sind bein Fleisch und Gebein, und wir sinds durch beine Bunden, wo wir heil ge=

funden.

6. Nimm bich beiner Kinder, beiner armen Sunsber, bein's erworbnen Guts, täglich an aufs neue, daß sich jedes freue, und Kraft beines Bluts dir hinfort (bis daß es bort Heilig, Heilig, Heilig, Heilig, Heilig, Heilig, Heilig,

#### 1636. met. 10.

Dem Berrn ber Berrlichkeiten ein Loblied zu bereiten, begehrn wir feine Gaben, weil wir felbst keine haben.

2. Wir loben beinen Namen, du A und D und Amen! und preisen beine Wunden, darin wir Heil

gefunden.

3. Und so wird beine Bufe vom Saupte bis zum Fuße, ben Seelen vorge= mahlet, wie bu fur fie be=

zahlet;

4. Und wie bein heilig Leben ein Vorbild uns gegeben, und auch ein Recht, auf Erden so, wie du warst, zu werden.

5. Dem Bater aller Kinber, bem Sohn, bers Bilb ber Sunder an feinem Fleisch getragen, sen Lob in unsern Tagen!

6. Dem Geift ber Berrlichkeiten, ber uns muß Tesum beuten, sen Dank in unsern kleinen begnabigten Gemeinen!

#### 1637. mel. 195.

Sallelujah bringe, wer ben Hersen kennet, wer ben Hersen Tefum liebet; Hallelusjah finge, welcher Christum nennet, fich von Herzen ihm ergiebet: o wohl dir! glausbe mir; endlich wirst du droben ohne Sund ihn loben.

#### 1638. Met. 164.

Selobt sen Tesus, Gottes Lamm, und ewig angebetet! wie machtig und wie wundersam sind wir durch ihn errettet! ach preiset seine Gnad, was lebt und Othem hat, und laßt im Himmel und auf Erd sein Lob ersschalln; er ist es werth!

#### 1639, Met. 39.

D daß ihn doch jedes mit frohlichem Geiste sein Lebenlang liebte und lobte und preiste! o ware doch jeglicher Pulsschlag ein Dank, und jeglicher Othem ein Freudengesang!

2. Das

Blut unfre Seelen erwor= ben, ber Freund ber aus Liebe fur uns ift geftorben,

2. Das Lamm, bas mit ifts ewiglich wurdig: bemfelben zu Ehren sprech alles Bolk Umen! und lobe ben Berren.

# Von Christi Wiederkunft in Herrlichkeit, und unfrer Erwartung derselben.

1640, met. 29.

Unbetung, Ruhm und Preis und Chre, fen bir, o Jefu, Berr ber Beere, bie bein Blut selig hat ge= macht, in Beit und Ewig= feit gebracht!

2. Du bist zu uns vom Simmel fommen, und wieber babin aufgenommen. von wannen du, verklarter Kurft! einst wieder zu uns

kommen wirst.

3. Du sigest und gum Beften broben: o brachten wir mit Lieb'n und Loben die Zeit zu, bis du wieder famft, Berr! ober uns zu bir beim nahmft!

4. Run, bu wirst um bes Rirchleins willen, eins wie bas andre schon erful= len; doch ist mirs so, als hort ich bich; "send ihr bann auch bereit für mich ?"

5. Uch! halt du uns in ber Gemeine nur allesamt. fo Groß als Rleine, nach beinem Ginn ftets auf ber Bacht! du kommft gewiß, eh mans gedacht.

## 1641. Met. 31.

Wollet ihr euch, o ihr lie= ben Chriften, auf bes Ber= ren Jefu Bufunft ruften; so bedenket fruh und spat biefen guten Rath:

2. Laffet fenn umgurtet eure Lenden, und die Lich= ter brennen in ben San= den; opfert ihm, bem boch= ften Gut, Geel und Leib

und Blut!

3. Thut mit Lust, was euch zu thun gebühret, und wie euch bes Berren Wort anführet; wer dies brauchet als ein Licht, ber wird irren nicht.

4. Send ben Menschen gleich, die alle Stunden werden wacker und bereit erfunden, daß, wenn ihr

20003

Herr klopfet an, ihm werd

aufgethan.

5. Hilf, Herr Tefu! daß wir alle wachen, und all Uugenblick und fertig maschen, daß wir vor dir wohl bestehn, und in dein Reich gehn.

6. En ja, Herre! steh uns ben auf Erden, und bereit uns, daß wir wurs big werben, zu schauen in Ewigkeit beine Herrlichkeit.

#### 1642, Mel. 132.

Es ist gewislich bald bie Beit, da Cottes Sohn wird kommen in seiner grossen Herrlichkeit, zu richten Bossund Frommen. Dann wird das Lachen werden theu'r, wenn alles wird verzgehn im Feu'r, wie Petrus davon schreibet.

2. Posaunen wird man horen gehn, an aller Belsten Ende, darauf bald wersben auferstehn die Todten gar behende; die aber noch das Leben ha'n, die wird der Herr von Stunde an verwandeln und verneuen.

3. D Sefu! hilf zur felben Beit, von wegen beiner Wunden, daß ich im Buch der Seligkeit werd eingezeichnet funden, auf daß ich, famt den Brüdern mein, mit dir geh in den himmel

de.

ein, ben du mir hast er=

1643. met. 540.

Lieber Herre Gott! wecke uns auf, daß wir bereit feyn, wenn bein lieber Sohn kommt, ihn mit Freuden zu empfangen, und dir mit reinem Herzen zu dienen: burch benselben deinen Sohn, Jesum Christum, unsern Herrn.

#### 1644. met. 211.

Liebster Sesu! liebstes Leben, ber du bist das Gotteslamm, das die Sunde auf sich nahm: dir hab ich mich ganz ergeben, :; dich will ich den Bräutgam nennen, als ein Glied von deiner Braut, die du ewig dir vertraut! nichts :,;; nichts soll unfre Liebe trennen! Selig, selig, selig sind :;; die zu dem Abendmahl der Hochzeit des Lammes berufen sind. :;:

Dffenb. 19, 9.

2. Laß ben Schlaf nicht überwinden meine Augen, sondern gib, daß durch deines Erieb du mich wachend mögest finden, ;; und mit herzlichem Verlangen wartend, wenn der Engel ruft hoch aus der gestirn=

ffirnten Luft, auf! : :.: auf! ber Brautigam kommt ge= gangen. Gelig, felig, fe=

lig find zc.

3. Lag mich bir entgegen geben, wenn bu mir entgegen kommst, baß bu mich zu bir einnimmft, baich bich foll ewig feben. :,: Se= fu! bu wollst mich verneuen, baß ben beinem Abendmahl in ber auserwählten Bahl ich :,:,: ich mich ewig konn' erfreuen. Gelig, felig, felia sind zc.

## 1645, mer. 16.

Wohl bem! welcher seine Lenden immer läßt umgur= tet fenn, und bes Licht in feinen Sanden nie verlieret feinen Schein.

2. Wohl bem, ber ben Beit versiehet feine Lampe mit bem Del, wenn ber Brautigam verziehet; ber

ist eine kluge Geel.

3. D bu Buter beiner Rinder, der du schläfft noch schlummerst nicht: mache mich zum Ueberwinder, wenn michs Tragefenn an= ficht.

4. Sen du Becker mei= ner Ginnen, bag fie bir stets wachend senn, und wenn bu mich rufft von hinnen, ich in dir bann schlafe ein.

1646. Mel. 254.

Alles, was je geschaffen ward, ein jeglich Ding nach feiner Urt, preifet feinen Schopfer.

2. En nun, Menfch! bu edle Natur, o du vernunft= ge Creatur, fen nicht fo

verbroffen.

3. Gen munter, bet mit Fleiß und wach, fieh, daß bu ftets in beiner Gach werbest treu erfunden.

4. Und liebest ihn aus Bergensgrund, auch ihn be= fennest mit bem Mund,

fein also genießeft.

5. Du weißt nicht, wenn ber Berre fommt, benn er bir feine Beit bestimmt, sondern stets heißt machen. . 6. Drum folge feinem

Wort und Geift; und weil bu feiner Gnab geneußt, fo bank ihm von Bergen.

## 1647. met. 161.

Dihr auserwählten Kin-ber, ihr Jungfrauen allzu= mal! o ihr tragen Ueber= winder, wer ift unter eurer Bahl, ber ba faumet, schlaft und traumet? wißt ihr nicht, was euch gebuh= ret, und mas euren Braut= stand zieret?

2. Bachet, wachet! fau= fet Dele ist in dieser Mit=

2004 fer: ternacht; schmuckt bie Lam= pen eurer Geele, habet auf ben Brautgam acht! wird fommen, bort, ihr Frommen, was die Friebensboten fagen: ibo fommt

ber Sochzeitwagen. 3. Da wird Leib und Geel genesen, und ich werd in vollem Glang Friede, Freude, lieblich Befen er= ben mit bem Siegesfrang. Weil das Soffen eingetrof= fen, bie Erquidungszeit er= schienen, muß nun alles

wieder grunen.

4. En, wie lieblich wirds ba klingen in ber selgen Ewigkeit! Engel werben mit brein fingen, bie fich långst barauf gefreut; ba bie Schaaren, Paar ben Paaren, werden ihre Sar= fen ruhren, und die Soch= zeit prachtig zieren.

5. Bort ihrs nicht von ferne schallen? ach, bas ift ein reiner Ton! feht, die Barfenfpieler fallen nieber, vor bes Lammes Thron; und die Bruder, feine Glies ber, die sich legen ihm zu Bugen, laffen Freudenthra=

nen fliegen.

6. Ruhme, jauchze, lebe frohlich, Zion, Braut und Ronigin! beine Freude mah= ret ewig, in dem Chor der Geraphim, ba bu weiben follt mit Freuden, in viel taufend Lieblichkeiten; laß bich bazu wohl bereiten!

1648. met. 380.

Muf, Zion! auf; auf, Tochter! faume nicht; bein Ronia fommt, dich freund= lich zu umarmen, er brennt aus Lieb, aus Mitleid und Erbarmen. Salt bich bereit, bamit nicht Del ge= bricht; laß allezeit die Glau= benslampe brennen: bein Muge muß ist feine Schlafsucht kennen.

2. Komm, edler Held! du Held aus Davids Stamm, komm, komm zu uns, die wir so sebulich hoffen! dir ftehet Berg und Beift und alles offen. Romm, fomm, o Berr! fomm. werther Brautigam! wir wollen dir ein Hallelujah fingen, und ewig Lob und Preis und Chre bringen.

## 1649, met. 71.

D herr ber herrlichkeit! gib, bag ich ftets bereit, voll Bergverlangen auf beine Bukunft fen, und Tag und Nacht mich freu, bich zu empfangen.

2. Bewahre meine Geel, o mein Immanuel! bag fie nicht traume, und ja an ihrem Theil ben bem er=

morb:

worbnen Heil sich nicht versaume.

3. Thu mir die Augen auf, damit ich meinen Lauf im Lichte führe: daß deisnes Geiftes Nath und seine Zucht und Gnad mein Thun regire.

4. Du holber Jesu bu! laß mir doch keine Ruh in Nebendingen; und laß mich emfiglich, bis daß ich habe bich, mich zu dir schwingen!

5. D Jeju Jehova! Ruhm, Preis und Gloria fen die gefungen! hier thu ich was ich kann, dis wir dort stimmen an mit neuen Zungen.

1650. met. 121.

Ach gib, baß auf bie Frag, an beinem Zukunftstag, um bie Liebestriebe? bein Kirchlein rufen mag: ich lieb, ich lieb, ich liebe! bas ists, was ich kann, und was ich gethan, herzenskundger Mann!

1651. Met. 32.

Sch wart auf dich und febne mich nach dir, mein Heil, mein Licht! ach wenn erscheinst du mir? du willst, daß ich in reiner Liebe wasche: ich will; ach hilf, daß mich nichts schläfrig mache!

2. Schau boch, mein Herr! dem nichts verborzgen ist, wie wachsam sich erzeigt des Satans List; ach starte mich im Glauzben recht zu wachen, daß nicht mein Schlaf dem Feind erreg ein Lachen.

3. Des Knechtes Aug fieht auf bes Herren Hand: zu beinem Wort mein Auge bleibt gewandt. Du bist mein Herr, nach bem ich immer blicke; bein Gnabenblick komm stets auf mich zurücke!

4. Bilb jede Stund mir als die letzte ein, bamit ich klug und wachsam möge seyn; so werbe ich, wenn meine Zeit verloffen, von dir bereit, mein Bräutgam,

angetroffen.

5. Ach komm! mein Berg fragt: bist du, Jesu, nah? mir schallt die Stimm aus beiner Hohe: Sa! o Trost! ich wart in sehnlischem Verlangen, bich meinen Gott und Heiland zu umfangen.

1652. mer. 75.

Die Zeit ist nunmehr nah, bald bist du, Zesu da: die Wunder, die den Leuten bein' Ankunft sollen beuten, läßt du, so wie wir sehen, schon hie und da geschehen.

D b b 5 2. 21ch

2. Ach Jesu! wie so schon wird mirs ben dir ergehn! bu wirst mit Friedensblicken mich durch und durch erquicken, wenn ich einst von der Erde mich zu dir schwinzarn werde.

3. Uch was wird boch bein Wort, o füßer Seestenhort! was wird boch seyn dein Sprechen, wenn bein Herz wird ausbrechen zu mir und meinen Brüdern, als beines Leibes Gliebern?

4. "Komm her, komm, und empfind, o auserwählstes Kind, komm, schmecke, was für Gaben ich und mein Bater haben; komm, wirft du fagen, weibe bein Herz in ewger Freude!"

5. Werd ich bann auch vor Freud, in folcher Gnasbenzeit, ben Augen ihre Zähren vermögend seyn zu wehren? baß sie mir nicht mit Hausen auf meine Wansen laufen?

6. Dein' Augen, beinen Mund, ben Leib für mich verwundt, ba wir so vest brauf trauen, bas werd ich alles schauen, und innig herzlich grüßen die Maal au Hand und Küßen.

7. Uch wie ist mir so weh, eh ich dich, Jesu, seh vom Himmel zu uns kommen! ach, daß zum heil und Frommen du meinen

Bunsch und Willen noch heute möchtst erfüllen!

8. Nun, du weißt beine Zeit; mir ziemt nur, ffets bereit und fertig da zu stehen, und so einher zu gehen, daß alle Stund und Tage mein Herz mich zu dir trage.

1653. met. 91.

Muf! ermuntert euch, ihr Christen: auf! der Brautigam ist nah. D daß es
boch alle wüßten, daß nunmehr die Zeit bald da!
freuct euch, den Freund zu
sehen! o wie wohl wird
uns geschehen!

1654. mer. 230.

Wachet auf, ruft uns die Stimme der Wachter sehr hoch auf der Zinne; wach auf, du Stadt Jerusalem! Mitternacht heißt diese Stunde; sie rusen uns mit hellem Munde: wo send ihr klugen Jungfrauen? wohlauf, der Bräutgam kommt, steht auf, die Lampen nehmt, Hallelujah! macht euch bereit zu der Hochzeit! ihr musset ihm entgegen gehn.

2. Zion hort die Bachter singen; das herz thut ihr vor Freuden springen, sie machet und steht eilend

auf.

auf. Ihr Freund fommt vom himmel, prachtig, von Gnaden fart, von Wahr= beit machtig: ihr Licht wird bell, ibr Stern geht auf. Mun fomm, bu werthe Rron! Berr Jefu! Got= tes Cohn! Sofianna! wir folgen all zum Freudenfaal, und balten mit bas Abend= mabl.

3. Gloria fen bir gefun= gen mit Menschen = und mit Engelzungen, mit Sar= fen und mit Combeln schon; von zwolf Perlen sind bie Pforten an beiner Stabt, wir find Conforten ber En= gel boch um beinen Thron. Rein Mug hat je gefpurt, kein Dhr hat je gehort solche Freube. D Geligkeit! für biefe Beit und fur bie gange Ewigkeit.

## 1655. mel. 151.

Ermuntert euch ihr From= men, zeigt eurer Lampen Schein! ber Berr wird nun bald kommen: drum schlafet nicht mehr ein; es hat sich aufgemachet ber Brautigam mit Pracht: auf! wartet, bet't und wachet, bald ift es Mitternacht.

2. Macht eure Campen fertig, und fullet fie mit Del; und send bes Beils gewartig; bereitet Leib und Geel; bie Bachter Bions schrenen: ber Brautigam ift nah! begegnet ihm in Reiben, und fingt Sallelujah!

3. Begegnet ihm auf Er= ben, ihr bie ihr Zion liebt. mit freudigen Geberben, und fend nicht mehr be= trubt! es sind die Freuden= ftunden gekommen, und ber Braut wird, weil fie uber= wunden, die Krone nun vertraut.

4. Die ihr Gebulb ge= tragen, und mit gestorben fend, foult nun, nach Kreuz und Klagen, in Freuden fonder Leid, mit leben und regiren, und vor des lam= mes Thron mit Sauchzen triumphiren, und in ber

Siegesfron.

5. Bier ift bie Stadt ber Kreuben: Berufalem, ber Drt, wo die Erloften weiden; bier ift die fichre Pfort; hier find die guldnen Gaf= fen, bier ift das Sochzeitmahl; hier foll sich nieber= laffen die Braut im Freubenfaal.

6. D Jefu, meine Won= ne, komm bald, und mach dich auf, geh auf, verlangte Conne! und forbre beinen Lauf. D Jefu, mach ein Ende, und fuhr uns aus dem Streit: wir heben haupt und Sande nach der Erlofungszeit.

1656.

## 1656, Mel. 14.

Der Herr bricht ein zu Mitternacht: ist ist noch alles still. Wohl bem, der sich nun fertig macht, und ihm begegnen will!

- 2. Er hat es uns zuvor gesagt, und einen Tag bestellt: er kommt, wenn niemand nach ihm fragt, noch es für möglich hält.
- 3. Wer leget, als ein treuer Knecht die Haushaltrechnung ben? daß wenn sein Herr kömmt, schlecht und recht ben ihm zu sehen sey.
- 4. Sind eure Lampen rein und voll? brennt euer Glaubenslicht? wenn nun der Aufbruch werden isoll, daß ihm kein Del gebricht.
- 5. Sey immer wach, mein Geist und Sinn, und schlummre ja nicht mehr! der Brautgam kommt, schief dich auf ihn, er kommt mit seinem Heer.
- 6. Geh hin, o Seel! geneuß dein Loos, das er dir zugedacht: dein Theil und Heil ift schon und groß, das dir dein Brautzgam bracht.

## 1657. mel. 58.

Die Braut bes Lammes bereitet sich, balb kommt ihr Brautigam sichtbarlich, in der Kraft der Gottheit, auf seinem Bogen, herrlich und prächtig einher gezogen, mit Tausenden.

- 2. Die ihn nicht lieben, erschrecken sehr vor seinen Wunden und seinem Heer; sagen zu den Felsen: mocht't ihr uns becken! laßt uns in eurer Alust wo verstecken! doch was geschicht?
- 3. Die Erb und ber Simmel entfliehn vor ihm, konnen nicht stehen vor seinem Grimm, noch wird eine Statte fur sie gefunben: was nicht geborgen in Jesu Wunden, bem gehts nicht gut.
- 4. "Weicht alle von mir;" o fchrecklichs Wort! so wird er sagen zu benen bort, die nicht hier im Glauben zu ihm gekommen, und sein Verschnen nicht angenommen zu ihrem Heil.
- 5. Frohlich und felig wird bie Gemein feiner Erloften zu der Zeit fenn: an dem großen Tage steht das Geleite feiner Erkauften ihm an der Seite, voll Fried und Freud.
- 6. Ihr Seelen, erkennt eure Gnabenwahl, lehnt euch ben Zeiten and Kreuzzes Pfahl; selige Gemeine bes Brautigammes, weibe bich

bich ftets in bes Gottes= lammes Berdienft und Tod!

7. D bu mit Dornen gekrontes Haupt! seit beis ne Braut bie Verfohnung glaubt in bem eingen Opfer am Kreuz gefchlachtet, hat sie bein Leiben mit Fleiß betrachtet zur Seligkeit.

8. Sie wartet sehnlich, zu bir zu gehn, mit Augen beine Gestalt zu' sehn, und freut sich von Herzen, dereinst zu kussen die Wunzbenmaale an Hand und Küßen und in der Seit.

1658. Met. 146.

Die Gnade diefer Zeit, wenn wir in Jesu Bunden ben Grund der Seligkeit, und Fried und Troft gefunden, nimmt Herz und Sinn so ein, baß uns nichts schöner dunkt, und Geift, Seel und Gebein ihm froh entgegen singt.

2. Wie wars, wenn ber Gefang, o Brautgam! bich erbate? und beiner Füße Gang betrate biese Statte? bu fandst uns biod und arm, um mancherlen betrübt: mach unser Herz nur warm und sehr in bich verliebt!

3. So werden wir uns freun, und nicht vor dir erschrecken, wenn du einst brichst herein; vielmehr die Hand ausstrecken nach dir, als unserm Freund, an den wir hier gegläubt, nach dem wir oft geweint, und uns

ihm eingeleibt.

4. Du hochgelobter Fürst! laß uns im Fried einschlafen; und wenn du kommen wirst, zu lohnen und zu strafen, nach beiner Lieb und Macht: so gib, daß wir uns sehn nach beinem Bilb erwacht, zu beiner Rechten stehn.

Von dem Wandel im Himmel, und Verlangen ben Christo zu senn.

1659. Met. 106. Mein Hein Simmel broben, da ist mein Theil,

bas Jesus mir hat aufgehoben, bort ist bas mir versprochne Heil, dort sind ich es in seiner Hand; bort ist mein rechtes Baterland.

2. Dir,

2. Dir, Jefu! hab ich mich ergeben, bir, beffen Zob und Leben bie unum= Gigenthum ich bin; bu, liebster Jesu, bist mein Leben, und Sterben bleibet mein Gewinn, ich lebe bir, ich sterbe dir, bift du nur mein, so gnüget mir.

-3. Willt du mich hier noch långer lassen, so geb ich mich gebuldig brein; barf ich in beinem Urm erblaffen. fo wird mirs eine Gnade fenn: wer beinen Rath er= fennt und ehrt, der ift zum himmelreich gelehrt.

1660. met. 180.

Es halten eitele Gemus ther die Erde fur ihr Bater= land: wer aber Jesum bat erkannt und die wahrhaften Simmelsguter, beß Fuß mag gleich bie Welt beruh= ren, fo ift bas Berg boch in der Boh: er fucht den Man= bel fo zu führen, baß Geel und Ginn im himmel fteb.

2. Da hat ein Paulus Luft zu scheiben, ein Ubra= bam ift lebensfatt; ein Siob wird gang mud und matt, vor langer Gehn= fucht in bem Leiben; Glias wunscht ben feinem Man= bern, die Geele beim in Gottes Sand; von einem Morgen bis zum andern erwartet Simeon fein End.

3. Der Berr, ber über schränkte Berrichaft bat. wird feinen Rindern nie gu spat bie lang verlangte Frenheit geben. Gin felias End muß alles wenden, mas fonst noch so beschwerlich war, und Jefus reicht mit eignen Sanden bem Gie= ger feine Palmen bar.

1661. Met. 230.

Lag dich bald, o Jefu! feben, wir wollen bir entge= gen geben: o liebster Braut= gam! beine Braut, bie fich nach dir herzlich sehnet, und beren Auge zu bir thranet, die rufet, fomm, fomm! überlaut, daß es im Sim= mel schallt; du sprichst: ich fomme bald! fomm, Herr Jefu! gum Friedensgruß, zum Liebsgenuß, und mache also ben Beschluß!

1662, Met. 11.

Mch wenn kommt die Zeit heran, daß ich moge schauen an meinen liebsten Jesum Chrift, ber mein ein'ges Leben ift!

2. Das ift unfre Lebens= zeit? Tage voll Mühfelig= feit, Stunden, bie man oft beweint, wenns auch noch fo herrlich scheint.

3 Und

## und Verlangen beh Christo zu sehn. 799

3. Und was ift ber Beils gen Tod? nur ein Ende aller Noth, und, nach übers standner Pein, wahrer Freus be näher senn.

4. Dihr Freuden in bem herrn, meine Seele hatt euch gern. Freuden inn- und außerlich! auf die Freuden

freu ich mich.

1663, met. 422.

Bergnügter Sinn! wo geht dein Wünschen hin? ich sinn und trachte nur nach dem, was droben; da, wo mein Schat, wählt sich mein Herz den Platz, weit über alles Irdische erhoben: was drunter ist, und was die Welt verspricht, vergnügt mich nicht.

1664. mel. 134.

Es ift genug; fo nimm, Herr, meinen Geist zu ben Bollend'ten hin! lof' auf bas Band, bas allgemahlig reißt! du kennest meinen Sinn, ber fich nach seinem Brautgam sehnet, ber täglich feufzt, und nachtzlich thranet: es ift genug!

2. Es ift genug, wenn nur mein Jesus will: er kennet ja mein Herz, ich harre sein; und halt indesfen still, bis er von allem Schmerz, ber mich allhier noch oftmals naget, mich ganz befrent, und zu mir faget: es ist genug!

1665, Met. 83.

Guter Hirte! willt du nicht beines Schasseins bich erbarmen, es nach beiner Hirtenpflicht tragen heim auf beinen Armen? hol mich boch bein Schaffelein in ben ewgen Schasstall ein!

2. Mich verlangt, dich mit der Schaar, die dich lobet, anzuschauen, die da weidet ohn Scfahr, auf den schönen himmelsauen, die nicht mehr in Furcht darf fiehn, und nie mehr kann irre gehn.

5. D herr Tefu! lag mich nicht, laß mich nicht von beis ner Seite; bu bift meine Buversicht: beine hand mich führ und leite, bis bu mich aus aller Noth heim wirst holn zu bir, mein Gott!

1666. met. 75.

Sm himmel ist mein Freund, ber mich recht herzlich meint, der mir sein Herze giebet, und mich so brunstig liebet; mein Theil kann nicht vergehen, so lang er wird bestehen.

2. D du, mein hochstes Gut! du machest rechten

Muth:

Muth: was werden wir für Gaben ben bir, Berr Jefu, haben! mit mas fur rei= chen Schaben wirst bu uns bort ergoben!

1667. Met. 136.

Erwünschte Zeit! wenn wirst du boch erscheinen, daß ich mit allen Auserwählten Seinen, ben Beiland feh? ich mache mich bereit, weil ich nicht weiß, kanns heute noch geschehen, daß ich dem Brautigam darf froh ent= gegen geben; wenn bringft bu mir bie emge Freud? erwunschte Beit!

1668, Met. 124.

Ach wenn werd ich schauen bich! liebster Jesu! wenn wirst bu umfangen mich, liebster Jefu! mein Berg nach dir fehnet fich, liebster Sefu! Sefu, liebster Sefu!

2. Alles ift nur Ungft und Dein, Bergens Jefu! was nicht himmlisch, was nicht bein, Herzens Jesu! ich bin bein und du bist mein, Bergens Jefu! Sefu, Bergens Jefu!

3. Liebstes Berg! er= scheine mir, holber Sefu! meine Geele burft't nach bir! blutger Jefu! beiner wart ich fur und fur, lieb= fter Jefu! Jefu, bolber Sefu!

1669. mel. 298.

Tefu! du Hoffnung all beiner Geliebten, Conne der Ewigkeit, brich doch berfür, troftlicher Freund als Ier Gottlichbetrubten, fomm boch: wir fehnen uns herze lich nach dir.

2. Traufelt ihr Simmel. und bringet uns Segen, vom herrn, ber unfre Gerechtigkeit ift; freue bich Erbe, mit neuem Bewegen, zu dem Empfange bes Berrn Jefu Chrift!

1670. met. 192.

Gott Lob! ein Schritt zur Ewigkeit ift abermals voll= endet; zu dir, im Forts gang biefer Beit, mein Berg fich sehnlich wendet: o Quell, baraus das Leben fließt, und alle Gnade fich ergießt in meine Geel zum Leben.

2. Ich zähle Stunden, Tag und Sahr, und wird mir allzulange, bis es er= scheine, daß ich gar, o Le= ben! bich umfange: brum schreit ich hurtig weiter fort, bis ich gelange an die Pfort Jerusalems dort oben.

3. Romm! ift die Stim= me beiner Braut; fomm!

rufet

rufet beine Fromme: sie ruft und schreyet überlaut: komm bald! ach Sesu, komme! so komme! so komme bann, mein Bräutigam! dukennest mich, o Gotteslamm! daß ich dir bin vertrauet.

Oder: (fo komme bann, wenn birs beliebt, bu weißt ja, daß du wirst geliebt, und kommit uns nie zu balbe.)

4. Ich bin vergnügt, daß mich nichts kann von beisner Liebe trennen, und daß ich frey vor jedermann dich darfden Bräutgam nennen, und daß du, theurer Lesbensfürft! mich einst zu dir heimholen wirst, und mir bein Erbe schenken.

5. D Tefu! meine Seeste ist zu dir schon hinges gangen; und du, der du voll Liebe bist, hast sie mit Fried umfangen. Fahr hin, was heißet Stund und Zeit! man ist schon in der Ewigkeit, wenn man in

Jesu lebet.

#### 1671. mer. 494.

Sch bin nun fren gemacht, burch Sesum Christ, und habe Necht zur Stadt, die droben ist: das Erbe ist auch mir schon bengeleget, zu dem mein Herz gewisse Hossmung träget; doch hab ich noch den Weg vor

mir, daß ich von hinnen geh zu dir, und das, worauf ich igt vertraue, im himmel offenbaret schaue. Drum bin ich ein Burger und Pilgrim zugleich, und walle nach jenem verheißenen Reich.

2. In Christi Blut hab ich Gerechtigkeit; ber beilge Geift bringt mahren Fried und Freud; ich bin erloft von Teufel, Belt und Gun= ben, und fann im Glauben alles überwinden: boch fehnt mein Berg fich nach ber Ruh, nach meiner rechten Beimath zu; benn weil ich diese Butte trage, fühl ich noch manche Noth und Plage: drum bin ich ein Burger und Pilgrim gu= gleich, und walle nach jenem verheißenen Reich.

#### 1672, Met. 71.

Mein Sesu! ber bu mich zum Lustspiel ewiglich bir hast erwählet: sieh, wie bein Eigenthum von bir und beinem Ruhm so gern ersählet.

2. Bernimm, wie beine Braut, \*) auf die bein Auge schaut, zu beinen Chren dir froh entgegen singt, wie ihr das Herze springt, bein Lob

zu mehren.

\*) Die Kirche Christi.

Cee 3. Dein

3. Dein Bort! o Braufigam, bu Belb aus Da= vids Stamm! lag balb er= geben: bag ich als Glieb ber Braut, mit ber bu bich vertraut, dich dort foll feben.

4. Lag es nur bald ge= schehn, ber, die du haft er= fehn, bich zu verbinden: ift bie Verlobung ba, fo muß die Sochzeit ja fich auch mohl finden.

1673. met. 94.

Defu, da du mich schon bier fo felig laffest fenn in bir; so bent ich oft mit Freuden: welch hobe Luft, welch flarer Schein wird nicht im ewgen Leben fenn, mo die Vollendten weiden!

2. Uch nimm mich in bein Parabeis; und laß mich bis zur letten Reif' von beiner Marter zeugen! o war ich bort, o stund ich fchon, bu liebstes Berg, vor beinem Thron mit meinen Palmenzweigen!

1674. met. 70.

Sch ware gerne mit mei= nem Bergen nah, und nie= mals ferne, dem Jefu Jeho= bah, ben man fur mich ins Grab verfentte; ber fur ben Tod mir bas Leben fchenkte.

- 2. Denfelben febn' ich mich inniglich, zu fehn, und meinen Ronig mit Lobe zu erhohn, fur feine beili= gen funf Bunden: und o wie bald sind sie da, die Stunden!
- 3. Dann werden alle, bie in ber Gnabenzeit (von ih= rem Kalle burch feinen Tob befrent) ihr Berg ben ihm bewahret haben, an feiner Liebe sich emig laben.

1675. mer. 209.

Berfohner meiner Gunde! gib beinem Rinde, ben bei= nem Sausgefinde, ber Rreug= gemein, mit ber ich mich verbinde, dir tren zu fenn, daß ich auf dich mich grun= be, hier überwinde, und bald, wo ich bich finde,

mich moge freun!

2. "Ift Jefus bein Begehren; fo ftill die Babren! ibn wird dir niemand weh= ren: bu baft ben Berrn! der Beld ift von den Bees ren gewiß nicht fern, ber Priefter von den Choren, das Korn von'n Aehren, der Saft von feinen Beeren, vom Reim ber Rern."

3. Wohlan, so will ich schweigen; ich bin fein ei= gen, und feh mit Lieb und Beugen indeffen zu, was er an feinen Reigen bienie=

den

ben thu: er wird sich zu mir neigen, fein Beil mir zeigen, und meine Secle schweigen mit Fried und Rub.

## 1676. met. 146.

Wenn die Gemeine mußt noch taufend Sabre bleiben, hått fie an Jefu Chrift noch immer gnug zu glauben; und dennoch, wenn wir ihn in wenig Tagen febn, fo wird es ber Gemein auch nicht zu fruh geschehn.

2. Er ist nicht unsicht= bar; fur uns nur ungefe= ben, und bas lagt feine Schaar gern auf fein Wort geschehen, weil glauben und nicht fehn ist felger für uns ift, bis wir einft gu ihm gehn, und er uns broben fußt.

3. Indeffen mags noch lang, es mag auch furzer mabren: gereicht nur unfer Sang ihm überall zu Ch= ren, da er so herzlich liebt und uns aus feiner Full ftets Gnad um Gnabe gibt: so find wir froh und fill.

## 1677. met. 156.

Dou theurer Schmer= gensmann, ber fur mich in Tob gegangen, fill aus Gnaben, wenns fenn fann, mein fo fehnliches Berlan= gen, nicht nur, bag mein Berg schon hier felig fen burch bein Erbarmen, fon= dern bald in beinen Urmen emia lebe bort ben bir!

2. Wenn birs aber noch gefällt, meinen Beimruf gu verschieben, und ich foll dich auf ber Welt ungefehn noch långer lieben: o fo laf boch feinen Zag beinen Tod für meine Gunben mir aus bem Gesicht verschwinden, ber fo viel aufs Berg vermag!

## 1678, Met. 244.

Sch bleibe nabe fteben, mein Marterlamm! ben bir, bich mir recht angu= feben: ach wie gefällst bu mir! ich halt mit meiner Sand bein liebes Rreux umspannt, feh beine Mu= gen brechen, bor beinen Sterbgefang.

2. Dein Geufzen und bein Stohnen von meiner Gundenlaft, und die viel taufend Thranen, die bu vergoffen haft, die folln mich bis ans End, in beinen Schoof und Band, ben Tag und Nacht begleiten, fo werd ich schon vollendt.

3. Ich werd mich innig schämen und unaussprech= lich freun, wenn bu mich beim wirft nehmen, um

ftets Gee 2

ftets ben bir zu fenn; wie Marie Magdalen, so werd ich zu bir gehn, bir beine Bufe fuffen, und, wie du

bift, bich febn;

4. D fomm in aller Gile! boch, Brautgam, wenn bu willt: wenn bu uns nur berweile bein blutias Mar= terbild, bein Consumma= tum eft, \*) vor Berg und Mugen lagt, und bein Berdienst zur Beide; fo find wir schon getroft't.

\*) Es ift vollbracht.

1679. met. 14.

Mein Geist verlangt zu Sefu hin; ftort nicht, laßt ibn in Ruh: mein Berge wird bes Beilands inn, und eilet auf ihn zu.

2. Indeffen, und folange ich noch foll hienieden fenn, fo unterhalt mein Berge fich mit feiner Todespein.

3. Sein Leichnam blut'te jammerlich aus allen Aeder= lein: ihr Tropflein, trau= felt auch auf mich, fein ar= mes Burmelein!

4. D bu in Mothen um mein Beil! ach wie begegn' ich dir? ich kann nichts: nimm bu nur berweil mein armes Berg von mir!

5. Salt beine Wunden aufgethan, daß ich zu aller Beit mir Bulfe baraus bo= len fann, fur meine Gun=

biafeit!

6. Da hab ich alles, was ich will und mein Berg nothia hat; ich nähre mich aus beiner Kull, und nehme Gnad um Gnad.

7. Bis endlich alles, mas beschwert, kommt unter meinen Kuß, wenn meine Geele zu bir fabrt; bann fing ich jum Beschluß:

8. Nun schlägt mein Stundlein, nun ifts aus! bein Blut vollendet mich; nun fomm ich beim ins Vaters Saus, und hab

dich sichtbarlich.

9. Dann liegt bas Taub= lein in der Ruh, und schlaft im Frieden ein; es eilt aufs Brautgams Urme gu: wo konnt es felger fenn?

1680, met. 37.

Bier bleibt indeg mein Loos, ihm nachzuwallen; und meine Gorge bloß, ihm zu gefallen: und baben wart ich fein, mit Bergverlan= gen, bis er in'n obern Reibn mich wird empfangen.

1681. Met. 244.

May Bein von meinen Beinen, bu ebles Unge= ficht! wie bald du wirst er= scheinen, leibhaftig, weiß

10)

ich nicht, so wie die Elf einmal dich sahn in ihrem Saal: indeß komm und erscheine im Geist uns taufendmal.

2. Wir feten veft bane= ben: bu wirft von beiner Schaar balb dies balb jen's erheben, zu schaun bein Untlig klar. D Martersmann, so schön! bem wir entgegen gehn: stark uns so lang im Glauben, bis wir dich alle sehn.

# Von dem Heimgange zum Herrn, und der Auferstehung des Leibes.

1682. Mel. 151.

Serzlich thut mich verlangen nach einem selgen End, weil ich hie bin umfangen mit Trübsal und Elend. Ich hab Lust abzuscheiden zu Christo von der Welt; sehn mich nach ewgen Freuden: o Jesu, komm nur bald!

2. Zu bir will ich mich wenden, zu dir, Herr Chrift allein; hilf mir felig vollenden, fend' mir bein' Engelein, führ mich ins ewge Leben, das du erworben hast, durch bein Leiden und Sterben und blutiges Berzbienst.

3. Hilf, baß ich ja nicht wante von bir, Gerr Sesu Chrift! ben schwachen Glaus ben stärke in mir zu aller Frift. Hilf mir ritterlich ringen, bein' Hand mich halte vest, baß ich mag frohlich singen bas Consum= matum est.

1683. met. 36.

Was fann mir armen Sunder Troft im Leben, und was dereinst im Tode Hoffnung geben, daß ich, wie Simeon, in Fried und Freube, von hinnen scheibe?

2. Uch niemand kann mich vor des Todes Schreden, so wie vor Sund und Satan hier bededen, als Jesu du, in dessen Blut und Wunden ich heil gefunden.

3. Fur alle Sunben, bie ich je begangen, haft bu, mein Beiland, an bem Kreuz gehangen; baß mir geholzen wurde bestermaßen, warbst bu verlassen.

Cee3 4. Auf

4. Auf baß ich ewias Le= ben konnte erben, baft bu für mich am Kreuze muffen fterben; bu lagft, bamit mir Raum im himmel werde, bier in ber Erbe.

5. Der bu zur Ruh ins Grab bich haft gewendet, als mein' Erlofung ganglich war vollendet: gib, baß mein Leib bereinst mit bei= nem Grabe Gemeinschaft

habe.

6. Gib fuße Ruhe, durch bein bittres Leiben : nimm meine Geele auf in beine Freuden, die du, indem bu mich mit Blut verfub= net, mir hast verdienet.

## 1684. met. 96.

D Berre Gott! in meiner Roth ruf ich zu bir, bu bilfest mir: mein Leib und Geel ich dir befehl in beine Band, bein'n Engel fend, ber mich bemahr, wenn ich beimfahr aus biefer Belt, wenn birs aefallt.

2. D Jefu Chrift, acftorben bift am Kreuzes= famm. bu Gotteslamm! bein' Wunden roth in aller Noth. Dein theures Blut. fomm mir gu gut; bein Leid'n und Sterb'n mach mich zum Erb'n in beinem Reich, und Engeln gleich!

3. D beilger Geift! ber Trofter beißt: an meinem End beinen Troft mir fend, verlag mich nicht, wenn mich anficht des Teufels G'malt, Des Tobs Geffalt. D Berr, mein Sort! nach beinem Bort, wollst bu mir geb'n bas emge Leb'n.

## 1685. Met. 22.

Derr Jesu Christ, mahr'r Mensch und Gott, ber bu littst Marter, Ungft und Spott, fur mich am Rreug auch endlich farbit, und mir bein's Baters Bulb er= warbst;

2. Ich bitt burchs bittre Leiden bein, bu wollst mir Gunder anabig fenn, und treulich mir zur Geiten ftehn, wenn ich einft foll

von hinnen gehn.

3. Wenn mir vergebet mein Geficht, und meine Ohren boren nicht, wenn meine Bunge nicht mehr fpricht, und nun mein Berg im Tobe bricht;

4. Wenn mein Berftanb fich nicht befinnt, und mir all menschlich Bulf gerrinnt: fo fomm, o Berr Chrift. mir bebend zu Gulf an mei= nem letten End.

5. Und fuhr mich aus bem Jammerthal, verfurgi mir auch bes Todes Quaal;

bie bofen Beifter von mir treib, mit beinem Geift ftets

ben mir bleib!

6. Wenn fich die Geel vom Leibe trennt, fo nimm fie, Berr, in beine Band, ber Leib hab in ber Erd fein Rub, bis beine Bu= funft naht berzu.

7. Da wirst bu felbst mit ftarfer Sand mich reigen aus des Todes Band, und zu bir nehmen in bein Reich. damit ich dort mit dir zu=

aleich

8. In Freuden lebe ewig= lich: dazu hilf uns ja gnabiglich! ach Berr, vergib all unfre Schuld: bilf, baß wir warten mit Geduld.

9. Bis unfer Stundlein fommt herben, bag unfer Glaub ftets mader fen. bein'm Wort zu trauen ve= fliglich, bis wir einschlafen felialich.

1686. Met. 575.

Derr Jesu! bir leb ich; Berr Jefu! bir fterb ich: Berr Jefu! bein bin ich todt und lebendig.

1687. Met. 132.

Ein Burmlein bin ich arm und klein, mit Roth und Tod umgeben; fein'n Trost weiß ich in Mark

und Bein, im Sterben und im Leben, als, bag bu felbft, Berr Jefu Chrift! ein armes Burmlein mor= ben bift. Lag mich nur an bir bleiben.

2. Gedenk, Berr! an ben theuren Gib, ben bu felbst haft geschworen: fo wahr bu lebst in Ewigkeit, ich foll nicht fenn verloren; ich foll nicht kommen ins Gericht, ben Tod auch ewig schmecken nicht; bein Beil wollst bu mir zeigen.

3. Ach Gott! lag mir ein' Leuchte fenn bein Wort jum emgen Leben, wollst mir ein felges End verleihn, ich hab mich bir ergeben, und will bir traun, mein Berr und Gott! benn bu verläßt in keiner Roth, Die beiner Gulf erwarten.

(4. D herr! bilf mir in Leibespein zu leidlicher Beschwerde; gib mir, in= dem ich schlafe ein, ein' fauberlich Geberde. daß ich felig zu dir geh, Berr, burch bein bitter Todesweh, das du für mich empfunden.)

5. Drauf will ich nun befehlen dir mein Geel in beine Sande. Uch treuer Gott! fteh veft ben mir, bein'n Beift nicht von mir wende; und wenn ich nicht mehr reden kann, so nimm

Gee 4 mein mein lettes Seufzen an zu bir, herr Jesu! Umen.

1688. met. 79.

Denn kleine himmelsers ben in ihrer Unschuld sterben, so bust man sie nicht ein: sie werben nur dort oben vom Bater aufgehoben, das mit sie unverloren senn.

2. Sie sind ja in der Taufe, zu ihrem Christen= laufe, für Christum eingeweiht, und noch ben Gott in Gnaden: was follt es ihnen schaden, daß ihnen Sesus aufgebeut?

3. Wie leichtlich geht bey Kindern, wie bey erwachfnen Sundern, das fremde Feuer an! o Glucke, wenn wir wissen, daß nichts mehr einzubußen, daß sie kein

Tob mehr tobten fann!

4. D wohl auch biefem Kinde! es stirbt nicht zu geschwinde; zeuch hin, du liebes Kind! du gehest ja nur schlafen, und bleibest ben ben Schafen, die ewig unsers Sesu sind.

1689, Met. 52.

Sch hab mein' Sach Gott heimgestellt; er machs mit mir, wie's ihm gefällt; es sind gezählt all' Saretein am Saupte mein, es fallt keins ohn ben Wilsten fein.

2. Es ift allhier ein Jammerthal, Angst, Noth und Trubfal überall: boch weiß ich, daß mein treuer Gott für mich in Tod sein'n lieben Sohn gegeben hat.

3. Derselbe mein Herr Sesus Christ fur all mein' Sund gestorben ist, und auferstanden mir zu gut, ber Höllen Gluth gelöscht mit feinem theuren Blut.

4. Dem leb und sterbich allezeit: von ihm mich auch ber Tod nicht scheidt: ich weiß, daß ich an seinem Tag, ohn alle Klag, werd auferstehn aus meinem Grab,

5. Und mit ben Selgen allzugleich werd komm'n und bleib'n in feinem Reich, allwo ich ihn von Angeficht, bran zweifl' ich nicht, werd schaun in ewger Freud und Licht.

6. D Tefu Chrifte, Gottes Sohn! ber bu für mich hast gnug gethan: ach schleuß mich in die Wunden bein! du bist allein der einge Trost und Helfer mein.

1690, Mel. 132.

Wenn mein Stundlein vorhanden ist, und ich barf fahrn mein' Straße, so g'leit du mich, herr Tesu Sefu Chrift! mit Gulf mich nicht verlaffe: mein' Geel an meinem letten End be= fehl ich, Berr! in beine Sand, bu wirst fie wohl

bemahren.

2. Wollt mich bie Gun= be franken fehr, und mein Gewiffen nagen, (benn ihr ift viel, wie Sand am Meer;) so will ich nicht verzagen; gedenk'n will ich an beinen Tob, Berr Je= fu! beine Wunden roth, bie werben mich erhalten.

3. 3ch bin ein Glied an beinem Leib; beg troft ich mich von Bergen; von bir ich ungeschieden bleib in Tobesnoth und Schmerzen; bu bleibst in mir, und ich in bir, ein emges Leben haft bu mir burch beinen Tob erworben.

4. Weil du vom Tob er= ftanben bift, werd ich im Grab nicht bleiben: mein bochfter Troft bein' Muffahrt ift. Todsfurcht fannft bu ver= treiben : benn wo bu bift, ba komm ich hin, daß ich stets ben bir leb und bin: brum fahr ich bin mit Freuden.

5. So fahr ich hin zu Sefu Chrift; mein' Urm' thu ich ausstrecken: so schlaf ich ein, und mein Gebein, bas kann kein Mensch auf= weden, als Jesus Christus, Gottes Cobn, ber wird bie

himmelsthur aufthun, mich führn zum emgen Leben.

### 1691. Met. 83.

Sefus, meine Buverficht, und mein Beiland ift im Leben; biefes weiß ich; follt ich nicht barum mich zufrieden geben? mas bie lange Tobesnacht mir auch fur Gebanken macht.

2. Jefus, er mein Bei= land lebt; ich werd auch bas Leben Schauen, fenn, wo mein Erlofer schwebt: warum follte mir bann grauen? laffet auch ein Saupt fein Glieb, welches es nicht nach sich zieht?

(3. Rein, ach nein, er lagt mich nicht! beffen freut fich meine Geele mit lebend= ger Zuversicht; und auch meine Leibeshohle nimmt ben Troft ins Grab mit h'nein, daß fie ihm wird ahnlich senn.)

4. 3ch bin durch ber Soff= nung Band fo genau mit ihm verbunden; meine ftarfe Glaubenshand wird in ihn gelegt befunden, daß mich auch fein Todesbann emig von ihm trennen fann.

5. 3ch bin Fleisch, und muß baher auch einmal zu Ufche werden; biefes weiß ich, boch wird er mich er= weden aus ber Erben, bag

Gee 5 ich

ich in der Herrlichkeit um ihn senn mog allezeit.

6. Dann wird eben biefe Saut mich umgeben, wie ich glaube. Gott wird werden angeschaut bann von mir in diefem Leibe, und in die= fem Fleisch werd ich Jesum sehen ewiglich.

7. Diefer meiner Augen Licht wird ibn, meinen Beiland, fennen: ich, ich felbft, fein Fremder nicht, werd in feiner Liebe brennen; nur die Schwachheit um und an wird von mir fenn ab= gethan.

8. Mas hier frankelt, feufat und fleht, wird dort frisch und berrlich geben: irdisch werd ich ausgesat; himmlisch werd ich auferste= ben; bann wird Schwach= beit und Berdruß liegen un=

ter meinem Kuß.

9. Send getroft und hoch erfreut, Jesus tragt euch, meine Glieber, gebt nicht ftatt ber Traurigfeit : fterbt ihr, Christus ruft euch wieber, wenn einft feine Stimm erklingt, die auch burch die Graber bringt.

10. Nur bag ibr ben Beift erhebt von ben Luften biefer Erben, und euch bem bier gang ergebt, bem ihr zugefellt wollt werden. Schickt bas Berze ba bin=

ein, wo ihr ewig wünscht zu senn.

1692. Met. 149.

Schickt das Herze da hin= ein, alle feine Kranken, wo ihr ewig wünscht zu fenn; Sinnen und Gedanken, wei= chet nicht von bem Licht, bas bort broben fcheinet, wo man nicht mehr weinet!

2. Wo bas Pamm mit Wunden roth, bas für uns geschlachtet, bankbarlich für feinen Tob ewig wird be= trachtet. Huch hier gilt nur bas Bild feiner Tobs= gestalten, bis wir Beimfahrt balten.

1693, Met. 106.

Berr Jesu Christ! ber bu bein Leben fur meines haft geopfert auf; mir bein Ber= bienst zum Troft gegeben, bein Blut zu meiner Gee= len Rauf, und mich burch beine Tobesnoth errettet von bem ewgen Tod:

2. 3ch bitt mir aus bein' beilgen Wunden zu meiner Start und Urzenen, bein's Leidens Rraft zur letten Stunden, bes Baters Berg, bes Trofters Treu, bein Blut zum Schmuck und Sterbefleid, jur Ruhe beine

offne Geit!

3. Auf

3. Muf biefe Beije mag ich fterben in furgem, ober über lang: mir ift als einem Simmelserben und Gottes= finde gar nicht bang; bie Gotteslieb, bas Sefusblut machts schon mit meinem Ende aut.

1694. met. 132.

Gefreuzigter Berr Jefu Chrift, vertritt uns burch bein Leiden, und fteh uns ben zu aller Frist, bis bag wir zu bir scheiben; und geben wir bann aus ber Beit, fo gib uns felber bas Geleit, in beine emgen Kreuben.

2. Du gingst in Tob zu unferm Beil, und lagft fur und im Grabe, bag unfer Leib auch in bem Theil mit bir Gemeinschaft habe; und wie bein Leib, für uns ver= wundt, verberrlicht wie= ber auferstund, so ists auch

uns verheißen.

3. Rein' Frucht bas Bai= zenkornlein bringt, es fall bann in bie Erben: fo muß auch unfer irbscher Leib zu Staub und Ufchen werben, eh er fommt zu der Berrlich= feit, bie bu, Berr Chrift, haft uns bereit't burch bei= nen Gang gum Bater.

4. Bir machen ober fchlafen ein, fo find wir

boch bes Berren, auf Chri= ftum mir getaufet fenn, ber fann bem Gatan wehren. Durch Abam auf uns kommt ber Tod; Chriffus hilft uns aus aller Roth: brum loben wir ben Berren.

1695. mel. 26.

Berr! beine Gute, Die fo groß, bie in uns anfangt und vollendet, und sich noch nie von uns gewen= det, erhalt uns unfer lieb= lichs Loos,

2. Wozu wir uns bern= fen fehn: als Glieder bei= ner Braut auf Erden er= funden und bereit zu wer= ben, gur Sochzeit mit bir

einzugehn!

1696. met. 151.

Balet will ich bir geben, bu arge falsche Belt! bein fundlich bofes Leben burch= aus mir nicht gefällt. Im Simmel ift gut wohnen, hinauf feht mein Begier; ba wird Gott ewig lohnen bem, ber ihm bient allhier.

2. Rath mir nach bei= nem Bergen, o Jefu Got= tes Cohn, foll ich hier bul= ben Schmerzen, hilf mir, Berr Chrift! bavon; ver= fury mir alles Leiben, fart meinen bloden Muth: lag. mich felia abscheiben, fet mich in bein Erbaut!

- 3. In meines Bergens Grunde bein Ram' und Rreuz allein funkle all Zeit und Stunde: brauf fann ich frohlich fenn. Erschein mir in bem Bilbe, wie bu fur meine Noth, Berr Christe! dich so milde geblutet hast zu Tob.
- 4. Berbirg mein' Geel aus Gnaben in beine offne Geit; rud fie aus allem Schaben in beine Sicher= beit. Wer bier zu Saus gewesen in beines Namens Schloß, \*) ber ift ewig ge= nesen, und kommt in beinen Schoof.

\*) Gpr. 18, 10.

5. Schreib meinen Nam'n aufs beste ins Buch bes Lebens ein ;\*) und bind mein' Geel fein vefte ins fchone Bundelein der'r, die theils hier noch grünen, theils ben bir leben fren: \*\*) so will ich ewig ruhmen, baß bein Berg treue fen.

\*) f. Offenb. 3, 5. besgl. 2 Petr 1, 10.

\*\*) 1 Theff. 4, 17.

### 1697. Met. 22.

Defu Chrift, mein's Lebens Licht, mein bochfter Troft und Buverficht: mein' arme Seele schrent in mir:

Berr! hol mich beim, nimm mich zu bir!

- 2. Uch ftart mich burch bas Leiden bein in meiner letten Todespein! bein Blutschweiß mich troft und erquick, mach mich fren burch bein' Band' und Strict!
- 3. Durch beine Schlag und Ruthen frisch ber Gun= de Striemen mir abwisch! bein Sohn und Spott, bein' Dornenkron, lag fenn mein' Ehre, Freud und Wonn!
- 4. Dein Durff und Gal= lentrank mid lab, wenn ich fonft feine Starfung hab! bein Ungftgeschren fomm mir zu gut, bewahr mich vor der Höllengluth!
- 5. Die heiligen funf Wunden bein lag mir rech= te Kelslocher fenn, barein ich flieh als eine Taub, daß mich ber hollsche Weih nicht raub.
- 6. Wenn mein Mund nicht kann reben fren, bein Geift in meinem Bergen schren; bein lettes Wort laß fenn mein Licht, wenn mir ber Tob bas Berge bricht.
- 7. Dein Kreuz laß fenn mein'n Wanberftab! mein' Rub und Raft bein beilges Grab: bie reinen Grabe-

tumer

tucher bein lag meine Ster-

bekleider fenn!

8. Lag mich in beiner Någelmagl erblicken meine Gnabenwahl: burch beine aufgespaltne Seit mein' ar= me Seele beimgeleit!

9. Muf beinen Abschieb, Berr! ich trau, barauf mein' felge Beimfahrt bau au bir ins rechte Bater= land, weil bu bein Blut

an mich gewandt.

10. Wie werd ich bann so frohlich fenn, werd fingen mit ben Engelein, und mit ber Auserwählten Schaar ewig schauen bein Untlit flar.

### 1698. met. 8.

Christus der ift mein Le= ben, Sterben ift mein Be= winn, dem thu ich mich ergeben, mit Freud fahr ich babin.

2. Mit Freud fahr ich von bannen zu Chrift, bem Bruder mein, bag ich mog zu ihm kommen, und ewig ben ihm fenn.

3. Nun hab ich über= wunden Rreug, Leiden, Ungft und Roth : burch fein' beilge funf Bunden bin ich verfohnt mit Gott.

4. Uch lag mich an bir fleben, wie eine Klett am Rleid, und ewig ben bir leben, ins himmels Wonn und Freud.

### 1699, met. 22,

D Sefu, Gotteslamme-lein! ich leb od'r fterb, fo bin ich bein: ich bitt, lag mich mit bir zugleich ein Erbe fenn in beinem Reich.

2. Denn mas mar fonft bein' Sterbensnoth, fo viel Striemen und Bunben roth, wenn ich nicht auch ber Seligkeit genießen follt

in Ewiakeit?

3. Warum hatt'ft bu bein Leibesleb'n ins Grab verschloß'n und aufgegeb'n, wenn nicht mein Tod durch beinen Tod wurd abgethan, bu treuer Gott!

4. Darum, o Jefu! fteb mir ben, gewissen Eroft und Sulf verleih: verlaß ben nicht, Berr Jesu Chrift, ber mit bein'm Blut be= fprenget ift.

5. Laß so was fenn mein Sterbgebet, wie bu gulegt am Rreuz geredt; und baß ich meine theure Geel ge= rad in beine Sand befehl.

6. Im Friede lag mich schlafen ein, und in dir haben Rube fein. Sch bitt burchs bittre Leiden bein, lag bies Gebet erboret fenn!

1700.

Wer weiß, wie nahe mir mein Ende, bag meine Butte geht in Tod; ach wie geschwinde und behen= be kann kommen ihre lette Noth. Mein Gott, ich bitt burch Chriffi Blut. mach bu's mit meinem Enbe gut!

- 2. Es kann vor Nachts leicht anders werden. als es am fruben Morgen war: benn weil ich leb auf diefer Erden, bin ich in taglicher Gefahr. Mein Gott, ich bitt burch Christi Blut, 2c.
- 3. Ach Bater, beck all meine Gunben mit bem Berdienste Christi zu: bar-auf allein will ich mich grunden; bas gibt allein mir mahre Ruh. Mein Gott, ich bitt burch Christi Blut, 2c.
- 4. Ich weiß, in Jesu Blut und Wunden hab ich mich recht und wohl gebett't. da find ich Trost in letzten Stunden und alles, was ich gerne batt. Mein Gott, ich bitt burch Christi Blut, zc.
- 5. Nichts ist, das mich von Jesu scheide, nichts, es fen Leben oder Tod; ich leg die Sand in feine Seite, und fage: Mein Berr und mein Gott! fein

1700. mel. 106. Leiben, und fein theures Blut bleibt ewiglich mein

bochftes Gut.

6. Ich habe Jesum an= gezogen schon langft in meis ner heilgen Tauf;\*) du bist mir auch baber gewogen, haft mich zum Rind genom= men auf. Mein Gott, ich bitt burch Chrifti Blut, zc.

\*) Gal. 3, 27.

7. Ich habe Jesu Kleisch gegeffen, fein Blut bab ich getrunken bier; nun kann er meiner nicht vergeffen; ich bleib in ihm, und er in mir. Sein Marterleichnam und fein Blut bleibt ewiglich mein hochftes But.

8. Go fomm mein Enb heut oder morgen, ich weiß, bag mirs mit Jefu gluckt: ich bin und bleib in feinen Sorgen, durch ihn verfohnt, von ihm geschmudt; ja fein Berdienft, fein Tob und Blut, das macht mein End und alles aut.

1701. Mel. 175.

Wen hab ich, Herr! als bich allein, ber mir in. meiner letten Dein mit Rath und Troft benfpringe? wer nimmt fich meiner Gee= Ien an, wenn ich, ber ohne= bem nichts fann, nun mit dem Tode ringe, da aller Sinnen Rraft gebricht? thust

thuft bu es Gott, mein

Beiland, nicht?

2. Berr Jefu! ich bein theures Gut bezeug es burch bein eigen Blut, bag ich nur bir gebore; brum bleibft bu meine Buverficht, und fchubeft mich vorm Bornge= richt, ju beines Leidens Ehre: bu haft zu viel an mich gewandt, und gibst mich feiner fremben Sand.

3. Ich weiß und glaubs gewiß, mein Beil! bu laffest mich, als bein Erbtheil, in beinen Wunden liegen: darinnen acht ich keine Moth, weil weder Solle. Keind noch Tod ben Glau= ben fann befiegen. Dieweil ich lebe, bin ich bein, und fann im Tod fein's andern fenn.

1702. Met. 151.

Su bir, bu Furft bes Le= bens, herr Jefu! ruft mein Berg, dem ich noch nie vergebens geflaget meinen Schmerg: Du Tilger mei= ner Gunden! ich weiß in Doth und Tod fonft feinen Troft zu finden, als nur ben dir, mein Gott!

2. Uch ftarte meinen Glauben, und nimm mich wohl in acht: will mir ber Feind ihn rauben, fo fprich: "es ift vollbracht! ich hab es ausgestanben, mas biefer leiden foll; bier ift mein Blut vorhanden, hier ist die Zahlung voll."

3. In meinem größten Bagen, foll, Jefu! beine Dein, die du fur mich ge= tragen, mein größtes Labfal fenn; bein Blut foll mich erquiden, bas bu bergoffen haft, und ich will nach dir blicen, bis Berg und Mund erblaßt.

4. Mun, Jefu! beinen Banben empfehl ich meinen Geift, bilf mir felig vollen= ben, fo wies bein Wort ver= beißt: bu wollst ben nicht beschämen, ber bein bedurf= tig ift, und ihn einst babin nehmen, wo bu, o Jefu!

bift.

5. Mein Korper mag in= beffen im ftillen Grabe rubn ; bu wirst ihn nicht vergef= fen, nichts barf ihm Scha= ben thun: benn, Berr! burch bein Begraben und fiegreich Auferstehn foll ich ibn wieder haben und bich bann leiblich febn. \*)

\*) Siob 19, 26.

1703, met. 165.

Freu bich fehr, o meine Seele! und vergiß all Noth und Quaal, weil bich nun Chriftus bein Berre, ruft aus diefem Jaminerthal:

aus Trubsal und großem Leid follt du fahren in die Freud, die fein Ohr je bat gehoret, und die ewialich

fortwåbret.

2. D Berr Chrift, du Morgensterne! ber bu uns schon hier aufgehft: fen von mir niemalen ferne, weil mich bein Blut bat erloft! bu bist ja mein Licht und Sort, Troft und Leben, Weg und Pfort; du wirst mich felig regiren und gerad in Simmel führen.

3. In bein' Seite will ich flieben an mein'm let= ten Todesgang; durch bein' Wunden will ich ziehen ins himmlische Baterland! in bas ichone Paradeis, drein ber Schacher that fein Reif', wirft bu mich, Berr Chrift, einführen, und mit emger

Klarheit zieren.

### 1704. met. 4.

In Christo gelebt, vest an ihm geklebt, daß nichts von ihm trennt, macht frohlich und bringet ein feliges End.

2. Ber lebet im Berrn, ber flirbet auch gern; und fürchtet fich nicht; benn wer an ihn glaubet, fommt

nicht ins Gericht.

3. Gin Schlafriges Rind ist auch gar geschwind und leichtlich beredt, daß es fich

zum Schlafen läßt legen ins Bett.

4. Ein Chrifte ftirbt nicht. ob man schon so spricht; fein Glend flirbt nur; er aber fteht ba in ber neuen

Matur.

5. D heiliger Gott! tobt in mir den Tod; bas fter= bende Theil durchdringe bein gottliches Leben und Seil!

### 1705, mel. 160.

Sott sen gelobt! wir find verfühnt, durch unfers Mitte lers Dulben; ber Tob ift bin, ben wir verdient mit unfern schweren Schulben: getroft bingu, gur emgen Ruh! Gott ift voll Gnad und Sulden durch unfers Mittlers Dulden.

2. D fuße Luft, o fanfte Ruh, verfohnter Geelen Weide! mit ihm fehließ ich die Augen zu, wenn ich im Fried abscheide bin, da mein Birt mich leiten wird, befrent von allem Leide, zum Brunnen emger Freude!

### 1706. Met. 45.

Mein Freund ift mein und ich bin fein: o wie werb ich ihn broben fur fein Leis den, Blut und Tod, einft ohn Ende loben!

2. Mein

2. Mein lieblich Loos ift schon und groß, und wird es emig bleiben; ja, mas mir noch vorbesteht, ift nicht

zu beschreiben.

3. 3ch werd ihn fehn, ben Freund, fo schon, ber mir bas Berg genommen, und bann ewig ihm nicht mehr von ber Seite fommen.

### 1707, met. 83.

Bis mir Berz und Auge bricht, steht auch Jesu Berz mir offen; und ich kann mit Zuversicht tobt und le= bend auf ihn hoffen: benn was er hat, bas ift mein, und wo er ift, foll ich fenn.

2. Lebet Chriftus, unfer Saupt, und erfteht aus fei= nem Grabe, daß ein jed's, bas an ihn glaubt, emgen Troft und Hoffnung habe: o fo folgt auch jedes Glied feinem Saupt, wo bas bin=

zieht.

3. Jefus ift mein Lebens= licht, Jefus ift mein Muf= erfteben; Jesus lebt, brum sterb ich nicht; nein: ich werde zu ihm geben. Se= fus ift mein Paradeis, meine Wonne, Ruhm und Preis.

4. Jefum, meiner Gee= len Beil, werd ich einst mit Augen feben, ibn, mein Gut und mein Erbtheil: o wie wohl wird mir ge= schehen, Jefu! wenn Geel und Gebein einmal bort wird ben bir fenn!

### 1708, met. 35.

Du Lebensfürft! bein Durchbruch macht Ber= trauen; ber Tod ift tobt; drum werd ich ihn nicht schauen, bu fuhreft felbst burchs furze finstre Thal. und machst zur Ruh, was andern eine Quaal.

2. Gin Uebergang, ein Ausgang aus bem Sam= mer; ein hingang in bie ftille Friedenskammer: ein Aufenthalt, bis mein ge= treuer Sirt den Leib verklart gur Geele bringen wird:

3. Go heißt ber Tob. der tausend Menschen schrekfet, mich aber nur ermun= tert und erwecket; ber meine Thranensaat zur Reife bringt, wofur mein Mund einst Freudenlieder fingt.

4. Du hast mir ja fo theu'r und oft verheißen. daß mich gar nichts aus beiner Sand foll reißen: und ftellte mirs ber Feind auch anders für; fo hang und fleb ich bennoch veft an bir.

5. Ich sinne schon auf Dank= und Lobelieder, bren= einger Gott! fur mich und meine Bruber: bag bu mit

3 ff uns uns burchs Tobes Schat= ten bringft, und uns ben bir zum emgen Leben bringft.

1709, met. 164.

Die Christen gehn von Ort au Drt burch mannigfaltgen Sammer, und kommen in ben Friedensport, und rubn in ihrer Rammer: Gott nimmt fie nach bem Lauf in feinen Urmen auf, und's Weizenkorn wird in fein Beet auf Soffnung ichoner Frucht gefat.

2. Wie fend ihr boch fo wohl gereist, gelobt senn eure Schritte! bu allbereits befreiter Geift, du ist ver= lagne Sutte! bir nabrt die Liebesflamm, ber bolbe Brautigam; bich beckt ben ungestörter Rub ber Liebe

ftiller Schatten zu.

3. Wir freun uns in Ge= laffenheit, ber großen Df= fenbarung; indeffen bleibt bas Pilgerfleid \*) in heili= ger Bermahrung: wie ift das Gluck so groß, in Tesu Urm und Schooß! die Liebe fuhr uns gleiche Babn, fo tief hinab, so hoch hinan!
\*) Der Leib.

1710. met. 188.

Wer diese Welt einst will im Berrn verlaffen, ber find

in ihm fein Wohlfenn nu: benn wer verlangt ben Braut= gam zu umfaffen, ben bringt er auch in feine Rub; ba wird ber Geift burchaus er= quicht, ber bier gepreffet, und gebuckt, in einem morfchen Buttlein bebte, wiewohl er burch bie Gnabe lebte.

### 1711. met. 208.

Sel'ge Lebensstunden, bie man ben ben Wunden un= fers Berrn verbringt! an= genehmes Tonen, wenn man fein Berfohnen bis ins Grab befingt! und wie schon mit Lobgeton werden bort ibm feine Rranten furs Benesen banken!

### 1712. Met. 166.

Thr Bunden meines lieben herrn! fann man ben euren Blicken, noch etwas nahe oder fern, sich ins Gemuthe bruden? gewiß nicht, benn allein Schmerz und blutiges Er= werben, gibt Fried Freud und Troft furs Berg, im Leben und im Sterben.

2. Im Leben bringt uns nichts zur Ruh, als Jesu Blutvergießen: bas becket unfre Schulden zu, und reinigt bas Gewiffen; bie Folge ift, man frigt ihn

lieb.

lieb, ben blutigen Berfoh= ner: ber Blick auf ihn ver= mehrt ben Trieb, er bunkt uns immer fconer.

3. Und fommet man aufs Rrankenbett, und zu ben Abschiedsstunden, ba sichs bon nichts fo felig redt, als von bes Cammes Bun= ben; fo wird bas Berge wie entzuckt zu feinen Wundenspalten, daß fich ber Beift mit Freuden schickt jum felgen Beimfahrthalten.

### 1713. Met. 58.

Wie wohl, o Tefu! wird uns gefchehn, wenn wir bich, den wir jest unge= febn über alles lieben, und an dich glauben, und gern in Lieb und im Glauben bleiben, einft werden febn!

2. D was find wir Ur= men alsbann gewartig: mach bu, Berr Jefu! uns nur balb fertig zu beiner

Freud!

3. Offne Urme Jefu! bie emges Leben schon bier voraus zu empfinden geben:

ach nehmt uns ein!

4. Blaffe Lippen Jefu! bie Beil verfundgen, und wen fie anruhr'n, zugleich entfundgen: tußt uns aufs Serz!

Segenshanbe Sefu, mit Ragelnarben: weiset uns, wo wir mit blutgen Farben gefchrieben ftebn!

6. Durchgebohrte Rufe! belfet uns Siechen euch im= mer nach und ftets naber friechen, bis wir euch febn! 7. D ihr Bunden Jefu!

macht feine Rranten an Leib und Secle, Sinn und Ges banken beil und gefund!

8. Beilges Sterben Je= fu, und Blut ber Wunden: fen unferm Bergen zu allen Stunden lebenbaer Troft!

9. Beilger Leichnam Sefu! fur uns begraben; laß einst im Grab uns auch Untheil haben an beiner Rub!

10. Auferstandner Jesus! nach allem Leibe lag uns mit bir einst voll Fried und Freude auch auferstehn!

11. Berr! der in bie Sobe fur uns gefahren; bu wollst im Glauben uns bir bewahren nach Seel und Leib;

12. Bis wir, wenn bu wieder erscheinst auf Erben, beinem verklarten Leib abn= lich werden. Sallelujah!

### 1714. Mel. 337.

Mas gern fein' Rube hatt', legt man zu Bett': legt es nur ins Freundes Urmen, in bas ewige Er= barmen, bas es fanbe, Sff2 nahm

nahm und trug, fo liegt

es fanft genug.

2. D Beiland! wir find wol Berwundrung voll, wie bu Gunder felig macheft, ihre Seligfeit bewacheft, fie nach Leib und Seele pflegft, und endlich schlafen leaft.

3. Wir banken bir auch heut, ben dem Geleit ei= nes unfrer lieben Glieder: Berr! bu gabst es, ba ifts wieder, und fo gut mans liefern kann! nimms gna= bla auf und an!

4. Dies liegt nun ba und ruht; es istihm aut! andre, Die dir hier noch paffen, haft du annoch hier gelaffen, und auf beine But bestellt jum Beugniß in der Belt.

5. Kaß alles noch in Gins, lag unfer feins, bis bu noch vor allen Gunbern, wie ben beinen Gnadenfin= dern offenbar und herrlich wirft, bu bochgelobter Furft!

### 1715. Met. 155.

Ehmals sollt's gestorben fenn, \*) und bas Sterben mar die Strafe berer Schafe, bie sich von des Hirten Hand abgewandt; boch, welch unverschuld'te Tod= tung (wir bekennens mit Errothung) ward bem Sir= ten zuerkannt!

\*) 1 900 (. 2, 17.

- 2. Geit ber Beit ift un= fer Biel, bas bie Menfchen Sterben nennen, bie's nicht fennen, nur ein feliger Be= fchluß vom Berbruß, nur ber lette Schritt bes Ban= ges, ben man burch bas Thal bes Dranges hinter Chrifto geben muß.
- 3. Nun und bann gefällt es ihm, einem mattgeword= nen Rinde Gnadenwinde (heim in Jefu Schoof gu gehn,) zuzuwehn. Gollten wir es unternehmen, feine Liebe zu beschamen, und zu fprechen: laß es ftehn?
- 4. Fahret bin in Jesu Berg, inniglich geliebte Glieber, Schwestern, Bruber! wir verbleiben noch zurud, weil bas Gluck, broben fei= nem Ruhm zu bienen, un= fer keinem noch erschienen, und erwarten Christi Blick.
- 5. Der gefegne euch ben Schlaf! benn auf Arbeit folget Ruhe: diese thue euch nach manchem rauben Beg, schmalen Steg, nun recht wohl, sie zu genie= Ben: Jefus muß bie Ur= fach wiffen, baß er eins zu Bette lea.
- 6. Geligs Bolf ber Beugenschaft! legt nun die ent= schlafnen Glieder, legt fie nieber: ba ber Geift hielt himmelfahrt; und bewahrt

fein

fein Gedachtnif in ben Choren. bis ihr nachkommt und konnt boren, was ihm Gott bat offenbart.

### 1716. met. 209.

Es wird uns auf ber Reife, Die Streiterspeife, nach Patriarchenmeife, oft bargereicht; bie ftartt uns, bem gum Preise, ber mit uns zeucht; boch gehn wir oft auch leise, wie auf bem Gife, bis jed's in feinem Gleife bas Biel erreicht.

### 1717. Met. 14.

Des Lebens abgestecktes Biel mag furg fenn ober lang; fo ift es an sich selbst nicht viel, und nur ein llebergang.

2. Wer aber jeden Le= benstag, fo lang es heute beißt, dem Beren der Tage opfern mag, ber ift ein fel= ger Beift;

3. Der bringet feine Berrlichkeit, die er in Chri= fto bat, aus biefer arbeits= vollen Zeit mit in die Ru= hestadt.

4. Da ift ber eble Got= tesfohn, bas auserkorne Lamm, felbst feiner Anechte Gnadenlohn und Sirt und Brautigam.

auf fein End ein Simeons=

Gemuth, bas feinen Berrn von Alters fennt, und feine Treu und Gut.

6. Bis babin ift es bie Natur von einer unferm Berrn gum Dienft ergebnen Creatur: fie mubt fich. und thuts gern.

### 1718. Met. 9.

Menn ein Berze merten fann, baß fein Stundlein ba ift, langt es nach bem Martermann, ber ihm im= mer nah ift.

2. Und spricht zu ihm: Berr, du weißt, die Glieber find mude; fomm und hol bir meinen Geift, nimm mich beim in Friede!

3. Und fo zeucht die Geele fort, an ben durch fein Lei= ben ihr erwordnen, felgen Drt, zu ben emgen Freuden.

4. Nach dem großen Mu= genblick bes Sabbaths ber Glieder, frigt fie einst ben Leib zurud, und bewohnt ihn wieber;

5. Wenn ber frohe Tag anbricht, da wir auferste= hen, und den herrn von Angesicht, auch im Leibe feben. Siob. 19, 26.

### 1719, Met. 230.

5. So freut sich endlich Wo seit so viel hundert Sahren, die Glaubgen alle bin= hingefahren, geht jung und alt und groß und klein, was ben Beiland liebt und ehret und ihm zu eigen angehoret, noch ist ins emge Leben ein, allwo ein jedes ben von na= bem frigt zu febn, ber aus Liebe vom Thron herab in Tod und's Grab, sich wil= liglich fur uns bingab.

### 1720. Met. 11.

Miler Glaubgen Sammel= plat ist da, wo ihr Herz und Schat, wo ihr liebster Befus Chrift, und ihr Berze bier schon ift.

2. Ein's geht ba, bas andre bort, in die emge Beimath fort, ungefragt, ob die und der uns nicht bier noch nublich war?

3. Uber wenns nun ichon geschehn; (und er kann nie was verfebn.) hat man nichts baben zu thun, als zu schweigen und zu ruhn.

4. Manches Berg, bas nicht mehr ba, geht uns frenlich gar fehr nah; aber, gamm! du bift uns mehr, als das eigne Leben war!

### 1721, Met. 23.

Laufend Dank, bu gute Liebe! Dank fur beine Lie= bestriebe, und bie Lang= muth ohne gleichen, die

mein Sinn nicht kann er= reichen.

2. Du verlangest mich hinuber: fiehe, ich bin ba. mein Lieber! ja mein Jefu. ich erscheine, boch beschamt, gebeugt und fleine.

3. 3ch empfehl bir beine Glieber, meine Schwestern, meine Bruder, die ich, (du fennst meine Triebe,) Die ich alle herzlich liebe.

4. Gar fein Migveranu= gen, keines hab ich wider irgend eines, und beschließe nun bienieden meinen Lauf mit ihrem Frieden.

5. Sen bu gnabig bei= nen Leuten, fron fie mit Barmbergigkeiten, auch in meinem armen Namen, um ber Liebe willen, Umen.

#### 1722. Met. 114.

So wird bann nun bie But= te abgeleget, (die Sutte, die ben treuen Geift umschloß, in ben fich Christi Liebe bier er= aofi;) und wird nunmehr von Schlacken rein gefeget. Der Beift wird fren, bringt mun= ter in die Bob, und fraget faum, wie's feiner Butte geb.

### 1723, Met. 68.

Seele, en wohin, mit so fanftem Sinn? zu ber ftil= len Friedenshutte, in ber Mus= Auserwählten Mitte, zu bem Marterlamm, unferm Brautiaam!

1724. met. 483.

Chlaf liebes Kind!:,: mit ber Gemeine Jesu Frieden! hienieden erlangtest du dein Erb und Necht mit Gottes Hause und Geschlecht; drum trugen deine Seele nu die heilzgen Engel heim zur Ruh.\*) Da segne dich der Bater seiznes Sohnes! es segne dich der Geist des ewgen Thrones! es segne dich der Gert des ganzen Kreuzeslohnes!

\*) Luc. 16, 22.

1725, met. 151.

Beuch hin in Sesu Armen, entschlafnes Richenglied: wo du durch sein Erbarmen genießest ewgen Fried: zeuch hin du seige Seele, zu dem, der dich erlöst, bis auch die Leibeshohle durch seine Kraft genes't.

1726. met. 95.

Zahren sahen wir dich saen, sahen auch das Gnadenwehen über beiner Thranensaat: sah'n dichs auf die Gnade wagen, Gnade krigen, Früchte tragen, wie's der Gartner gerne hat. 1727. Met. 22.

Nun Bruber, (Schwester,) von der Kirch auf Erd im Herrn geliebet und geehrt: laß dein Huttlein im Tiezgel hier; geh zum Meister, er rufet dir!

1728. met. 14.

En, wie fo fanft entschlafest du nach manchem schweren Stand, und liegst nun
da in sußer Ruh, in deines heilands hand.

2. Du laft bich zur Berwandelung in diese Felder fa'n, mit hoffnung und Bersicherung, viel schoner aufzustehn.

3. Berbirg bich unferm Angesicht im kuhlen Erbenschooß, bu hast bas beine ausgericht't, und frigst ein feligs Loos.

4. Wir wiffen, baß ber Brautigam und allerliebste Birt, bich, fein schon hier geliebtes Lamm, bort schon empfangen wirb.

5. Er führe seine ganze Heerd, die sich zu ihm gefellt, und die ihm boch so
theu'r und werth, auch
vollends burch die Welt.

1729, met. 185.

Ruht, ihr heimgeflognen Wundenbienen; freut euch beg,

beß, ber euch nun labt! Sesus wird sich rusen, ihm zu bienen, wo ihr es gelassen habt, noch manch anders schon bazu bestimmtes und von seinem Feuer angeglimmtes, williges und treucs Herz: ruh, du Lohn von seinem Schmerx!

### 1730. met. 68.

Laß, o Sesu! mir auf Erden, meinen Ruf und Gnadenwahl alle Tage vester werden, daß ich mit der Deinen Zahl — die ihr schönes Erbtheil kön=
nen ewig unverwelklich nen=
nen, — dis zu dir, durch Gottes Macht, werd im Glauben durchgebracht.

2. Bey bir, Tesu! will ich bleiben; halte selbst bein schwaches Kind, bis durchs selge an dich glauben Seel und Leib geheiligt sind; alle Noth will ich dir klagen, alles dir ins Herze sagen, bis du endest meinen Lauf: und dann hort mein Weinen auf.

### 1731. Met. 58.

Sch werd mich über mein Seligseyn doch niemals ansbers, als schaamroth freun; denn's ist lauter Gnade: und bleibt ein Wunder

feiner Barmherzigkeit, wie ibunder, fo allezeit.

2. Amen, ja, bas werb ich zu Sesu Fußen mit ew'ger Beugung bekennen muffen, weils Wahrheit ift.

3. Herr! bein Blutvergießen, bein bittres Leiden, und bein am Areuze fur mich Berscheiben hat mirs perbient.

4. Darauf ganz alleine will ich vertrauen, und will beym Glauben bas felge Schauen erwartend fenn.

5. Laß mich nur, Herr Jesu! bis zum Erblassen bich unverrücklich ins Auge fassen zu meinem Trost,

6. In bem ewig schönen Berschnersbilde, wie bu am Kreuze bein Blut so milbe vergossen baft.

7. Und wenn ich im Frieben, in beine Banbe, einst werde burfen aus bief'm Elende von hinnen fahrn;

8. So wird mich am Ende bein Todeskummer fanfte einwiegen zum letzten Schlummer, als wie ein Kind.

9. Und bu wirst die Ausgen überm Hinbliden nach dir, Verwundter! mir felbst zudrücken; deß freuich mich.

10. D! wer wird da wiffen, wie ihm geschiehet, wenn man dich endlich von nahem siehet, so wie du bist!

11. 2!

11. D! wie wirds fo wohl thun, an beinen Wun= ben von unfern itigen Ur= beitsfrunden fanft auszu= rubn!

12. Und welch Lobgetone wird bann erschallen, wenn bir von beinen Erloften allen gesungen wird:

13. Lamm! fur uns ge-Schlachtet; nimm Preis und Chre, und Lob und Dank, burch viel taufend Chore: benn bu biffs werth!

14. Alles fage Umen, ben Berrn gu loben, bier auf ber Erd und im Simmel broben, mas Othem bat.

### Von der vollendeten Gemeine, und Herr= lichkeit des ewigen Lebens.

1732, met. 152.

Liebet Gott, o. lieben Leut, und gebt ihm bie Chre, bet't ihn an mit In= nigkeit alle Simmelsbeere! en erkennt, wie munderlich führt er bie auf Erben, feine lieben Beiligen, Die ba felig werden!

2. Durch Chriftum, fein'n lieben Sohn, eh dann sie geboren, vor der Welt ben ihm felbft schon aus Genad erforen: baß fie follten bei= lig fenn, haben die Erlo= fung, burchs Geliebten Blut allein, aller Gund Berge= bung.

3. Siehe! die finds, bie da recht heilig gepreist wer= ben, die versiegelt' Gottes= fnecht, Erstlinge ber Er= ben; berer die Welt nicht

werth war, hatt' sie boch gemieben; ihrer find ein' große Schaar nun im

Berrn verschieden.

4. Ihr Gedachtniß ewig bleibt; das zeugen die Na= men, die Gott in fein Buch einschreibt, liest ihr Thun zusammen: er weiß ihre Thrånen all, die von ibn'n gefloffen, und ber Blutes= tropflein Babl, die fie ba'n vergoffen.

5. Sind burch viel Trub= fal und Noth in die Frend eingangen, hoffend, biefelb nach dem Tod völlig zu erlangen; haben in des Lammes Blut ihr Meid rein gewaschen, stehn vor ihm ist wohlgemuth, als fein' Mitgenoffen,

6. Ungethan mit weißem Rleid, Palmen in ben San=

Fff 5 den; ben; ihre große Herzensfreud niemand kann abwenden: Hunger, Durst, noch einge Moth kann sie nicht beleiden; benn das Lamm und unser Gott wird sie ewig weiden.

- 7. Sintemal zu biefer Beit, Chriftus uns aus Gnaden eben zu der Seligsfeit auch hat eingeladen: laßt uns gehn den schmasten Weg, welcher führt zum Leben, und nicht seyn im Glauben träg, den er uns hat geben.
- 8. Laßt uns nehmen zum Benfpiel Christi heiligs Lesben, welch's ist unser Bild und Ziel, daß wir darnach streben; laßt uns stets an unserm Leib umtragen sein Sterben, daß sein Leben drin bekleib, wir die Freud ererben.
- 9. Lasset uns auch schauen an das End aller Frommen, in der Welt, vor jeder= mann, ihrem Glaub'n nach= kommen, daß wir auch nach dem Clend ben ihm mögen weiden, als des Glaubens Biel und End, in ewigen Freuden;
- 10. In welch ber herr gangen ift, und barin regiret; seiner Dien'r er nicht vergißt, sie gar herrlich zieret: hilf uns, o herr Sesu

Christ, durch bein'n wers then Namen, daß wir, wo du selber bist, einst hinkoms men, Amen.

1733. ma. 30.

Alle Seelen, die auf diefer Erben, und ben ihren mancherlen Beschwerden, die sie empfunden, durch des Lamms Blut haben überwunden,

2. Alle biese theu'r erkauften Seelen, nehmen Theil, bey Jesu Wundenhohlen, an ihren Gliedern, ben bienieden noch gedruckten Brudern.

3. Darum werfen sie sich mit uns Armen, voller Anbacht in sein Liebserbarmen, zu seinen Füßen, die auch wir im Geiste dankbar kusten.

4. Nun, ihr Glaub: und Lieb: und Hoffnungswesen soll man auch in unserm Wandel lesen; ihr feligs Ende leucht uns vor, bis in bes Brautgams Hande!

5. Jesu Chrifte! einger Mensch in Gnaden, der du felber bich mit uns beladen, verbinde beine streitende und fiegende Gemeine!

6. Lag uns dich hienies ben, wie sie broben, tags lich mit verneuter Undacht loben, für beine Wunden,

ba=

baburch wir, wie fie, bas

Beil gefunden;

7. Lag bies Beil aus bei= nem Blutvergießen mit ber= felben Beugung uns genie-Ben, fo lang wir wallen, womit fie vor dir aufs Unt= lis fallen;

8. Lag und einst wie fie bon binnen icheiben, auf's Berbienst von beinem Tob und Leiden, als bein' Er= loften, die fich bein alleine

freun und troften.

9. Alle Thranlein, die wir hier noch weinen. laß fich schon mit jenem Dank vereinen, ben fie bir brin= gen, bis wir bort ihr neues Lieb mit fingen!

### 1734. met. 151.

Wir werden einst mit Freuden ben Beiland schauen an, ber burch fein Blut und Leiden den Simmel aufgethan; und mit ben Beilgen treten gur Rechten Jesu Chrift, und Gott in bem anbeten, ber unfer Bruder ift.

2. Rein Dhr hat je ge= boret, fein menschlich Mug gefehn die Freud, fo ben'n beschehret, die Gott ihm auserfehn: fie werden Gott anschauen und fehn von Un= geficht mit ihres Leibes Mu= gen, bas emge mabre Licht.

3. Sein Licht wird uns bescheinen, fein Untlit blitfen an; und Elend, Ungit und Weinen wird ba fenn abgethan; da wird Die Braut fich zeigen mit Chrifti Blut geschmuckt und fich porm Brautgam neigen, ber fie so boch beglückt.

### 1735. met. 97.

Wie schon ist unsers Ko= nigs Braut, wenn man fie nur von ferne schaut! wie wird fie nicht fo herrlich fenn, wenn sie mit ihm einst bricht berein! Triumph! wir seben fie, wir fingen ibr: wohl bem, ber mit bazu ge= hort schon bier.

Dffenb. 21. u. 22.

2. Ich gruße bich, bu gulone Stadt, bie lauter Thor von Perlen bat! fubr beine Mauern boch hervor, fie beben beine Pracht em= por; bein Licht ifts Lamm, es bedt bich feine Nacht: o war ich nur bald auch dahin gebracht!

3. Wie freut fich boch mein ganger Ginn, baß ich schon eingeschrieben bin in ber verlobten Glieber Bahl, burch meines holden Konigs Wahl! wie gerne mach ich mich mit nichts gemein, weil ich ein reines Glied ber

Braut will fenn.

4. Drum

4. Drum überwindt mein Glaube weit im Beift Die alte Nichtigkeit, er wartet auf die neue Stadt, die lauter neue Sachen hat. Im Blut bes Lamms ererb ich alles mit: bas ift ber Sieg, darum ich sehnlich bitt.

5. Uch wundre sich nur niemand nicht, daß ich bar= auf allein gericht't: ein Brautherz kann in fonft nichts ruhn, es hat mit fei= nem Schmud zu thun. Wer feinen Sochzeittag schon vor fich fieht, ber ift um andern Tand nicht mehr bemuht.

6. Wenn ich nun vollends umgekehrt, und flein als wie ein Kindlein werd: fo ist Jerufalem auch mein: benn folche Burger muffens fenn. Da bin ich bann babeim in Gottes Saus, und darf nun ewiglich nicht mehr binaus.

7. Dann ift bas Ulte vollig bin, bas Neu ift ba nach Beiftesfinn. Willfommen, allerliebstes Lamm! fomm ja fein balb, mein Brauti= gam! Triumph, Triumph, Triumph, Victoria, und ewig ewiges Hallelujah!

1736. mel. 205.

Deligkeit in Ewigkeit, fingt man ben Gliebern ber Gemein; Berrlichkeit und Wonn und Freud wird uber ihrem Saupte fenn: wenns geschlacht'te Mar= terlamm, das das Leben wieder nahm, unfer außer= wahlter Sirt ihre Augen trodinen mirb.

2. Gebet bar! bie aroffe Schaar, die aus viel Trub= fal fommen ift, gehet ein in Salems Schein, zu ihrem Brautgam Jesu Chrift: wie ift birs, bu wartend Chor, haußen vor bem Freuden= thor? und wie wird birs brinnen fenn? o bu felige Gemein!

3. Umen, ja, Sallelujah, fen hochgelobt, herr Sesu Christ! bag auch mir, burch bich, ben dir, die Statte schon bereitet ift. D! es freu fich jegliches feines Bolks, und troft fich deß, daß wir in ber Ewigkeit folln benm herrn fenn allezeit.

4. Umen, ja Sallelujah! fend ftets auf ihn bereit, und wacht, \*) harrt bes Berrn, ber nicht mehr fern; ist wird zum Sabbath \*\*) zurecht gemacht, zu bem großen Abendmahl, da ihn im Bollenbungsfaal feine Braut von nabem schaut; fomm, Berr Jefu! ruft bie Braut.

\*) Matth. 25, 13.

\*\*) Ebr. 4, 9.

### 1737. met. 22.

Chud zu der theuren Braut bes Lamms, der Kirche ihres Brautigams, die er mit seinem Blut erlöst, und die sein Geist lehrt, führt und trost't;

- 2. Auf bie ber Bater herzlich blickt, ihr Fürsten zur Bedienung schickt; alle Engel und himmelsheer wundern und freun sich iherer Ehr,
- 3. Daß bie so schlechte Creatur theilhaftig wird ber Gott'snatur; \*) und auf Befehl von ihrem Herrn bedienen sie die Braut gar gern;

\*) 2 Petr. 1, 4.

- 4. Bis alle Glieber ber Gemein beym Brautigam baheime fenn, wo unzählbare Schaaren schon ansbetend stehn vor seinem Thron.
- 5. Denen fährt nun mit Fried und Freud, was an ihn gläubt, nach, aus ber Zeit, den Bräutgam und die Braut zu sehn, und unter ihrer Schaar zu stehn.
- 6. Er helf uns armen Sundern nach, bis wir alle find unterm Dach. Das Aug' und Wächter Ifrael bewahr uns Geist und Leib und Seel!

1738. Met. 235.

Die Kirche \*) freuet sich im Geist gar inniglich

\*) Die Kirche Christi auf Erben.

Auf die Gemeine Sesu Christ, die schon daheim versammelt ist, und ihn dort schau't von Angesicht in ew'ger Freud' und sel'gem Licht.

Die Engel um ben Thron bes Herrn fehn fie in ihrer

Schonheit gern,

Die sel'ge Braut des

Christ,

Salem, das droben ist, Die durch sein Blut allein Vollendete Gemein'.

Was hier im Frieden Sesu Christ gelebt hat und entschlasen ist, das half erfüllen ihre Zahl, nach seiner ew'gen Gnadenwahl;

Und was ihn liebt und an ihn glaubt, wird nach und nach ihr einverleibt.

Sein ganzes Erbtheil finget ihm Lob, Preis und Dank mit froher Stimm'; im himmel und auf Erzben tont in harmonie: Wir sind versöhnt! Amen.

Mel. Lob fen dem allmächti= gen Gott!

Der Sohn des Baters, Gott im Thron,

Voraus bestimmt zum Menschensohn,

Er,

Er, bem ber Beltfreis unterthan.

Bog unfre fchmache Menfch=

2. Bernieder fam in diefe Beit, ber Bater mar ber Ewigkeit: und er, ber mahre Mensch und Gott, ging bin fur und in Noth und Tob.

Mel. Berr Jefu Chrift, mein's Lebens Licht.

3. Warum ward boch ber Brautigam ein Men= schensohn und Opferlamm? es fen der Braut gur Schmach bekannt, fie hatte fich von ihm gewandt:

4. Und war in feines Fein= bes Macht, versunken tief in Todesnacht, bis ber UU= macht'ge Gelber fam und fie bem Starken wieber

nahm.

Mel. Veni Creator Spiritus.

5. Gott, die felbstiftand'ge Majeftat, ber Geift, ber aus bom Bater geht, und ben ber Braut zum Troft und Rath ihr Brautigam ge= geben bat,

6. Bemüht ichon bier fich ftets mit ihr und ihrer boch= zeitlichen Bier, verwandelt die Berlegenheit in gott=

liche Erwegenheit.

Mel. Berr Gott. bich loben alle wir.

7. Nun schaut fie felig, Braut'gam! bich, und schamt

sich ihrer ewiglich, je mehr bu, ber bu ewig lebft, fie troffest und zu bir erhebst.

- 8. Sie wartet in ber Geligkeit bis zu ber Meuge= burt ber Beit, baß, wenn dieselbe ift geschehn, sie fich vollendet fonne febn.
- 9. Denn eh' bes Lammes Sochzeit wird, und Braut'gam die Braut beimführt, muffen auch wir voll= endet fenn: benn es nur eine Gemein'.

Mel. Chrift, ber bu bift ber helle Tag.

- 10. Der heil'ge Beift erhalt mit ihr auch uns in Beifts= gemeinschaft bier; und wir vergeffen nie ber Stadt, die Jesum sichtbar ben fich hat, ber Gottesftadt.
- 11. Wir wenden uns mit Berg und Ginn oft febnlich nach der Sauptstadt bin, wo der Mann mit funf Wunden roth der Tempel ift, bas Licht und Gott; ba ift kein Tob.

Mel. Te Deum.

12. Die Kranken fein am Siechenteich tomm'n Alle ins gefunde Reich; ein Theil erwart't in biefer Beit bes Berrn Bukunft in Berr= lichkeit. Umen!

1739.

1739. Mel. 119.

Satten wir :,: nichts, als biese Sterbenszeit, ba wir unfre Glieder pflegten, und auf jene Ewigkeit keine Frucht zurechte legten; hoffsten wir auf Christum hier allein, was wollts fenn?:,:

- 2. Aber nein! hier ist eine Thranenfaat; borten soll bie Ernte kommen; wer hier treu gewirket hat, wird mit Ehren angenommen, und geht ein in seines Herren Freud, nach der Zeit.
- 3. Freue dich! das lagt Tesus fagen dir; freue dich, erlöste Seele! igt eröffnet sich die Thur, igt fahrst du aus dieser Hohle: er, der Brautgam kommt, er nahet sich; freue dich!
- 4. Nun wirds licht: :,: fingt boch mit Hallelujah, o ihr Lichteskinder alle, und ihr Engel, die ihr da! o begleit't die Braut mit Schalle; ruft, Glud zu! fomm, Tesu, saume nicht! nun wirds Licht. :,:

1740. met. 168.

Serusalem, bu schöne, ach, wie helle glanzest bu! ach welch lieblich Lobgetone hort man ba in stolzer Ruh!

o der großen Freud und Wonne: endlich gehet auf die Sonne, endlich gehet an der Tag, der kein Ende nehmen mag.

2. Christus ist für mich gestorben, und sein Tod ist mein Gewinn; er hat mir das heil erworben: brum sahr ich mit Freud dahin, wo die Scraphinen prangen, und das hohe Lied anfangen: Heilig, Heilig, Heilig heißt Gott, der Bater, Sohn und Geist!

3: Bo bie Patriarchen wohnen, die Propheten allzumal, wo auf ihren Chrenthronen siget der Apostel Zahl,
wo in so viel tausend Sahren
alle Gläubgen hingefahren,
da wir unserm Gott zu
Ehr'n ewig Hallelujah horn.

4. Unaussprechlich schoene singet Gottes auserwahlete Schaar; Heilig, Heilig, Heilig, Heilig, Heilig, Heilig! flinget in dem himemel immerdar! Zeit, wenn wirst du boch andrechen, daß ich werde sehn und sprechen meinen Schönsten für und für? Stunden, ach! wenn schlagt ihr mir?

1741. met. 208.

Selige Gebanken! Hoff= nung ohne Banken! gro= pes Biel furs herz! wor= nachs nachs alaubia reichet, und bavon nicht weichet unter Freud und Schmerg: Je= fum febn und zu ibm gehn, das ifts Trostwort burch die Zeiten; o ber

Berrlichkeiten!

2. Jefum anzuschauen, und in bem genauen Gun= berliebesband, bas hier ward gebunden, feine beil= gen Wunden in Seit, Fuß und Sand leiblich fehn und fuffen gehn, und benm Berrn fenn unabwendlich: Freude, die unendlich!

### 1742. met. 30.

D wie selig send ihr doch, ihr Frommen, die ihr durch ben Tob zu Gott fend kommen! ihr fend entgan= gen aller Noth, die uns noch halt gefangen.

2. Nunmehr rubet ihr in eurer Rammer, sicher und befrent von allem Jammer: fein Rreug und Leiden ift euch hinderlich an euren

Freuden.

3. Chriftus wischet ab all eure Thranen; ihr habt schon, wornach wir uns erft fehnen; euch wird gefungen, mas in feines Menschen Dhr gebrungen.

4. Lobt ihr Menschen, lobt ihr Simmelschore: ge= bet unferm Berrn allein

die Ehre! die Emigkeiten werben Gottes Lob erft recht außbreiten.

### 1743. met. 71.

Wie wird mir einst doch senn, ben den vollendten Reibn, in emger Wonne? es blist ber flare Schein mir ichon ins Berg binein, von Galems Conne.

2. Ich hor im Geifte schon bas Lied im hohern Ton, im emgen Leben, be= rer, die, um den Thron, Gott und dem Menschen=

sohn die Ehre geben. 3. Getroft! es wahrt nicht lang, so hab ich mei= nen Sang vollendt hienie= ben; ba bring ich meinen Dank zu jenem Lobgefang, und bin im Frieden.

4. Da wird die trube Beit, bas leicht und furze Leid, im Licht verschlun= gen; und ber Dreneinigkeit, nach hier vollbrachtem Streit, Triumph gefungen.

5. Da ruft der frohe Sauf: ber Glaub in fei= nem Lauf bat ausgeglau= bet; (o Geele! freu bich brauf) die Soffnung boret auf, die Liebe bleibet.

6. Der werthe Saufe geht weiß angethan, und fteht vor Gottes Throne, ben er gewurdiget auf fei=

nem

nem Chrenbett, ber Dars trerfrone.

7. Mun ift es ausgeweint; ber Brautigam erscheint mit Fried und Freude; er ift mein treufter Freund, genau mit mir vereint: Eins find wir benbe.

8. D Lamm! vergonne mir, im himmlischen Revier bich zu begleiten; ich fomm, und weiche bir nunmehro fur und fur nicht von ber

Seiten.

9. Wie ift mir nun fo mohl! da bin ich freuden= voll zu beinen Fußen, und gebe dir den Boll, den ich bir bringen foll, in taufend Ruffen.

10. Vorzeiten hielt ich mich im Glauben, ber nicht wich, an bein Erbarmen; und iho liege ich fo fanft, so feliglich, in beinen Urmen.

### 1744. Met. 97.

Sch zieh mich auf ben Sabbath an, so eilig als ich immer kann, benn mei= ne Geel' gehort zur Braut, die ihrem Manne ist ver= traut: nun kommt Brautigam und holt mich ein, wo ich in Ewigkeit werd ben ihm fenn.

2. Mein Brautigam! ba fomme ich zu bir beim, ach umfasse mich vor bei=

nem majestatschen Thron, als beinen fauren Urbeits= lohn; hier fteh ich nun, be= frent von aller Laft, weil bu fie mir felbst abgenom= men haft.

Ihr Engel! fuhret mich herum, ich bin bes Konigs Eigenthum, und alles meines Clends quitt. Hallelujah! nun sing ich mit: fo zeiget mir bann alle Herrlichkeit, die mir mein Brautigam bat zu= bereit't.

4. Auf! lagt uns mit einander gehn, ber Gaffen Berrlichkeit zu fehn: nun bin ich in der Ewigkeit. auf die ich mich so oft ge= freut; boch, ach, mir ist bie Balfte nicht gefagt von bem, was ibo meinem Geift behagt.

5. Wie lange währt ber schone Tag, daß man sich recht brein schicken mag? hier find ich wahrlich große Ding; mein Aug und Dhr ift zu gering, zu febn, zu hor'n; ja zu bewundern nur, erreichen meine Gin= nen kaum bie Spur.

6. Den Tag beschließet feine Nacht, fo lange Got= tes Auge wacht; fo lange Jefus bleibt ber Berr, wirds alle Tage herr= licher: was ifts, baß ich von Tagen reben mag: bier

Ggg

ist nicht mehr als nur ber=

felbe Zag.

7. Auf Thabor war es auch wol schon, o Liebe! bich verklart zu fehn; allein die felge Ewigkeit geht über Thabors furze Beit: bier mabrt bie Freud und Wonne ohne End. Wohl bem, ben ewig nichts mehr von bir trennt!

8. Hier fall ich bin vors Lammes Thron, da lieget por ihm meine Kron. Preis, Lob, Ehr, Ruhm, Dank, Rraft und Macht sen dem geschlacht'ten Lamm ae= bracht! das ist das Lamm, bem ich gefolget bin; fo fieht es aus, mein Berg, ichau ewia bin!

### 1745. met. 435.

Gieh bas erwurgte Lamm, wie herrlich geht es bort auf Zions Auen, und wie frohlockt in folchem frohen Schauen bie Schaar, bie bier zu beffen Burben fam! Da hort man, als mit Donnerstimmen, singen bas auserwahlte Beer, an jenem glafern Meer, und's neue Lied mit Gottesharfen flingen.

2. Du werthe Bionsstadt! wenn werd ich einmal bei= nen Ronig grußen, und fei= ner Liebe fichtbarlich genie=

Ben, die mich schon bier fo oft erquicket hat? Das Berze hupft, das Blut in Abern mallet, ber Geift fpricht mit Begier: war ich nur ben bir! die Stimme fehnfuchtsvoll ba= von erschallet.

### 1746. mer. 9.

D Jerusalem! bu Stabt uber uns bort oben, bie nun fieht und fuhlt und hat, was uns aufgehoben:

2. Wie muß bir zu Mu= the fenn, die ba nun ge= nießet; da die vorge Ungst und Dein bir fein Blick

versußet!

3. Gelge Glieber, lebet wohl, ruht in stillem Frieben! bis einmal die Gum= ma voll, die zu euch be= schieden.

4. Wir find noch im Kreuzrevier, wallen auf ber Erden; folln ihm bier gur Ehr und Bier und zur Freude merden.

5. Doch fallt uns zu= weilen ein: wenn wir ben euch waren! mochten gern in obern Reihn euer Lamms= lied horen.

6. Wir gehn euren Schrit= ten nach, die ihr vorgegan= gen, tragen feine schone Schmach: die euch vor um= fangen.

7. Unb

7. Und eh ihr es etwa glaubt, werben wir euch grußen; und fo balb ers uns erlaubt, feine Wunden fuffen.

8. Da wolln wir ben= fammen fenn, Gine Statte haben, und uns an bem Seitenschrein mit einander

lahen.

### 1747. Met. 15.

Dier stehen wir auf un= frer Sut, ihr Geifter ber Gerechten, und laffen un= fers Lammes Blut für uns ben Sieg erfechten.

2. Wie muß euch boch zu Muthe fenn, vollendete Ge= schwister; ihr Glieder von ber Siegsgemein, aus un=

ferm Rreugregifter!

3. Uch Jesu, was er= blicke ich, was sieht mein Beift für Dinge, ba ich mich ehrerbietiglich zur obern Rirche schwinge?

4. Da figet fie, die Rur= stenreih, die biefes aufre Leben, auf mas fur Urt es immer fen, fur Jesum auf:

gegeben.

5. Der eine ift fur ihn verbrannt; der andre ift er= froren; der dritte hat sich bin verbannt aus Liebe für die Mohren;

6. Der vierte macht die Meeresbucht zu einem Denkaltare! ben funften legt die Menschensucht\*) mit ih= nen \*\*) auf die Babre.

> \*) Das Muffuchen ber Men= fchen fur ben Beiland.

\*\*) Ben einer ansteckenben Rrantheit.

7. Bald hie bald ba wird ist und bann vor feines Thrones Stufen ein Glied, bas ihn nun feben fann, in Gnaden heimgerufen.

8. Send wo ihr wollt, send noch so weit, den Mu= gen unerblicklich, ihr nun ben ihm vollendten Leut! ihr send unendlich glücklich.

9. Gehabt euch in der Beimath aut, wir, die noch braußen wallen, erwarten mit gebeugtem Muth, bis wir ihm auch gefallen.

10. herr! warum ift bein Streiterthor nicht fo voll Gnadenflammlein, als bein bort triumphirend Chor? wir haben ja Gin Lammlein!

### 1748. met. 16.

Baus, bas vor bem Bei= land stehet, \*) ihm zu ew= gem Dank sich regt, und wenns feinen Ruhm erho= bet, Bater, Sohn und Geift bewegt;

\*) Die vollendete Gemeine.

2. Fürstin aller Kreuzes= zeugen, von bem Lamm dazu gemacht, Vorbild aller

andern Ggg2

andern Reigen: bu bist werth ben uns geacht't.

3. Weiter kann man bir nichts fagen, taufenbfach Gefegnete! Er, ber bir in beinen Tagen, so wie uns begegnete;

4. Der bich ehmals lehr= te wagen beinen Glaubens= gang zu gehn; ber bich ben bem Laftentragen lehrte

unbeweglich ftehn:

5. Der wird uns auch Rrafte geben, zur Bewah= rung unfrer Treu, ihm und ber Gemein zu leben, bis zur Harfenspielerreih.

1749, met. 184.

angenehme Augenblicke! brin fich bie fuße Soff=

nung regt, daß einst auch uns zum ewgen Glücke, die benedente Stunde schlägt, da wir zu den vollend'ten Schaaren, wo's Heilig, Heislig, Heilig! tont, Erlaubeniß krigen heimzufahren, und den zu schn, der uns versohnt.

2. D welche Freud und welche Wonne, welch unsaussprechlich heller Schein von aller Himmel Himmel Sonne, \*) wird über unserm Haupte seyn, wenn wir das neue Lied mit singen, wo Gott sich sichtbar offenbart, und Ruhm und Preis und Ehre bringen dem Lamme, das geschlachtet ward!

\*) Offenb. 21, 23, 25.

### Shluflied.

1750, met. 10.

Men! Gott, Bat'r und Sohne, sey Lob im Him= melsthrone: sein Geist stark uns im Glauben, :,: und mach uns felig! Umen. 2. Umen! Uns ewig wah=

2. Amen! Uns ewig wah= re die Freude, Gott die Ehre! Bringt alle Sprach'n zusammen in Einem Glau= ben. Amen.

3. Umen! Rein Tob foll schrecken, Christus will uns

erwecken, ber felbst, zubor begraben, nun lebet ewig. Umen.

- 4. Amen! Es wird geschehen, wir werden Chris
  flum sehen in den Wolken
  herkommen uns mitzunehmen. Umen.
- 5. Amen! Gott sen gepreiset! Der Geist auf Christum weiset, der helf uns all'n zusammen ins ewae Leben, Amen!

über alle in diesem Gesangbuche enthaltene Verse.

(Die Bahlen weifen auf bie Rummern ber Lieber.)

| 6  | C                                                |      |                               |      |
|----|--------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|
| 4  | Lber ach! ben aller Gnade<br>ber ach! wenn wirds | 986  | Uch bl. ben und Gr. Jef. Chr. | 4    |
| U  | ber ach! wenn wirds                              | 211  | bleib mit beinem Glanze       | 951  |
| ,  | alle Worte waren                                 | 1187 | bleib mit beinem Segen        | 951  |
|    | Chrifte! beine Beulen                            | 335  | bleib mit beinem Worte        | 951  |
|    | bas hebt brum nicht auf                          | 728  | bleib mit beiner Gnabe        | 951  |
|    | bein beilfam Wort bas                            | 333  | bleib mit beiner Treue        | 951  |
|    | die Bemeine, die bein Fl.                        | 603  | bleib uns immer fo            | 635  |
|    | es find boch auch fel. St.                       | 1277 | bleibe ben ihm, und laßt      | 1249 |
|    | frenlich kann nichts tauger                      | 838  | blieb ichs und wurds          | 851  |
|    | ich als Mensch und Gott                          | 33   | Blut, ach Lammleinsblut       | 376  |
|    | ich bin gang gewiß                               | 1013 | blutiger Immanuel             | 1447 |
|    | Lam! wenns aufs Erlof.                           | 1251 | bring uns immer mehr          | 1472 |
|    | Lam! wer fans im voraus                          | 1109 | Chriftn. und fein Leiden      | 85   |
|    | liebe Chriftenleut                               | 1211 | bas brenmal heilig            | 227  |
|    | nein : hierift eine - Saat                       | 1739 | daß ber herr aus Bion         | 70   |
|    | o du theures Haupt                               | 1410 | baß ich bich so spåt          | 674  |
|    | fo find feine Bunden                             | 1024 | daß sich um dein Kreuz        | 794  |
|    | unfer Gotteslamm, bas                            | 779  | dein Advent im Fleische       | 87   |
|    | was thun ben uns folche                          | 1109 | dein gefalbter Priefterm.     | 1208 |
|    | wenn fie diefen Mann                             | 1018 | deine unschätbare-Gute        | 1577 |
|    | wenns auf Jesu Leiden                            | 1231 | beines Gnabenangesichtes      | 449  |
|    | wens nun schon geschehn                          | 1720 | denkt boch an den, der        | 887  |
|    | wer sich so drauf steift                         | 515  | der lautre Jesussinn          | 856  |
|    | wie ist der so glücklich                         | 1239 | bir ift im Leiden bein Berge  | 559  |
|    | zu der Stunde, ba er                             | 1348 | dies Geheimn. gib du mir      | 330  |
| 20 | ch aber, Herz voll Liebe                         | 812  | drucks und imer tiefer ein    | 562  |
|    | aber, was man singt                              | 1147 | du auserwählte Liebe          | 986  |
|    | alles, alles, was ein                            | 1620 | du holder Freund vereine      | 713  |
|    | auserwählter Heiland                             | 1420 | du liebevolles Wesen          | 986  |
|    | bedenke vor dem Schlafen                         | 1583 | du liebst so herzlich         | 1129 |
|    | Bein von mein. Bein. bis                         | 1137 | ein jedes armes Herz          | 652  |
|    | Bein von mein. Bein du                           | 1681 | einem Thomasglücke            | 208  |
|    | bind und veste ins schone                        | 1168 | einger jungfraul. Mann        | 1270 |
|    |                                                  |      | S g g 3                       | May  |

|                             |      | `                           |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| Ach Freude meiner Freuden   | 688  | Uch Jesu, was erblicke ich  | 1747 |
| gebt euch alle dem theuren  | 1221 | Jesu, wie so schon          | 1652 |
| Geift der Gnaden! fomm      | 302  | ihr theuren, lieben Rinder  | 716  |
| gib an beinem foftb. Seil   | 446  | Konig, groß zu aller Zeit   | 597  |
| gib daß auf die Frag        | 1650 | konnt ich nur recht bankbar | 795  |
| gib daß fein's auf diefer   | 643  | font ich wie Wachs vor b.   | 773  |
| gib es uns; fo schworn      | 574  | fomm, bu ffiger- Gaft       | 434  |
| gib ihr Henochs Geift       | 517  | fomm! mein Berg fragt       | 1651 |
| gib uns blobe Augen         | 831  | komm von Tag zu Tage        | 1223 |
| gib uns und vermehre        | 267  | lagre bid beständiglich     | 897  |
| gib unfern Ohren nur Gn.    | 868  | laß auf allen Tritten       | 380  |
| ginge mein Ginn boch        | 443  | lag auf bein Berfühnen      | 861  |
| gonn uns alle Tage          | 624  | lag bein Wort mein Leben    | 1537 |
| Gott, ach Berr, ach Braut.  | 1284 | lag beinen Geift mich ftets | 696  |
| Gott bu bift noch heut      | 237  | lag bie Lehr von beinem     | 379  |
| Gott, es hat mich gang      | 32   | lag in jed. Prufungsftand   | 893  |
| Gott, lag mir ein' Leuchte  | 1687 | lag mich an bir fleben      | 1698 |
| Gott vom himmel fieh        | 1002 | lag mich beine Beisheit     | 359  |
| Gott! was hat fur Berrl.    | 275  | laß mich mit dir geben      | 167  |
| Gott! wie noth ift bem      | 25   | lag mid nimmerm. o Jefu     | 1176 |
| Gott! wie ware mir gefch.   | 1086 | lag mich taglich beine Sulb | 124  |
| großer Konig! groß zu       | 124  | laffet uns ihn lieben       | 681  |
| hatt mein Aug bas Gluck     | 175  | laßt uns einander erinnern  | 712  |
| halt bu und in der Gem.     | 1640 | lege beine Segenshand       | 1040 |
| halt in beiner treuen Sut   | 962  | lehre beine Schaar bas      | 1338 |
| hefte alle Stunden          | 1188 | lehre boch ein Glied bas    | 709  |
| heile felbst o Arzt         | 1053 | lehr mich thun und wallen   | 1500 |
| Berr, bu Schopf. all. Ding  |      | lehr uns treulich bitten    | 1479 |
| Herr gib acht               | 897  | lieben Bruber! benft nur    | 1245 |
| Berr Gott, burch die Tr.    | 1499 | lieben Rinder, bankt bem    | 1228 |
| Berr Gott, wie reich troft. | 1003 | lieber Berr, behut uns      | 1572 |
| Berr Jefu! konnt ich bich.  | 792  | liebes Chor! bein Gnab.     | 1281 |
| Berr lag bein' lieb' Enget. | 689  | liebste Lieb, wenn du       | 682  |
| Berr, lag bir befohlen fenn | 1007 | liebster Seiland, wenn      | 1448 |
| Berr mein Gott, bas fomt    | 1614 | mache bir boch jegliches    | 1111 |
| hilf dem aufgeweckten       | 1327 | mach es unfern Bergen       | 1445 |
| hilf uns beinen Schwachen   | 896  | mach mid alle Stunden fo    | 582  |
| hochverdienter Seelenfr.    | 113  | mein blutigs Lammelein      | 1473 |
| holder Freund! wir haben    | 892  | mein Gott! meines Lebens    | 262  |
| Buter unfers Lebens         | 101  | mein Gott! wie machtiglich  | 233  |
| ja, bu weißift ben Bund     | 676  | mein Beiland, fegne meine   | 761  |
| ja er hemmt ber Wunder      | 554  | mein Berr Jefu! bein        | 446  |
| ja, es ift mein Jefulein    | 145  | mein Berr Jefu, der du bift | 180  |
| ja, ich merke mirs          | 170  | mein Berr Jefu! gib, daß    | 1558 |
| ich ware gern ein Rindlein  | . 19 | mein Berr Jesu, wenn ich    | 343  |
| Jefu beine Treue!           | 571  | mein herzl. Sefulein, du    | 1106 |
| Jefu brucke meinem Berg     | 823  | mein herzl. Tefulein, gib   | 1564 |
| Jefu, meiner Geelen Freude  |      | mein herzl. Jefulein mach   | 54   |
| Jefu, neige beine Gute      | 369  | mein Jefu, nimm boch bin    | 232  |
| Jesu, sieh, wie wir als     | 868  | mein Jesu, sieh ich trete   | 1581 |
|                             |      |                             | 2Cd) |
|                             |      |                             |      |

| a  | d mein verwundter Kurft                           | 577         | Ach waren unfre Triebe                         | 732  |
|----|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------|
|    | mein verwundter Fürfte                            | 774         | was an meiner armen                            | 1180 |
|    | mein verwundtes Leben                             | 1347        | mas für Wunder würden                          | 1592 |
| 00 | modten feine Augenblicke                          | 1508        | was ich bin und thu                            | 847  |
|    | niemand fann mich vor b.                          | 1683        | was find wir ohne Jesu                         | 733  |
|    | nimm bas arme Lob auf                             | 1620        | was wird boch bein Wort                        | 1652 |
|    | nim bein Bott und lag es                          | 1466        | wasche mich mit beinem                         | 340  |
|    | nim mein ganges Berg b.                           | 1214        | wem er feinen Ruß gegeben                      | 673  |
|    | nim mein Berg bir gangt.                          | 434         | wen bes Lames Blut nicht                       | 611  |
|    | nimm mich in bein Parab.                          | 1673        | wen die auserw. Stunde                         | 1450 |
|    | nimm uns alle ein                                 | 1477        | wenn ein Junger feinen                         | 1371 |
|    | noch einen Liebesblick                            | 168         | wenn Genuß und Fühlen                          | 1155 |
|    | ohne Jesu Liebe, dem                              | 848         | wen kommt die Beit heran                       | 1662 |
|    | rett uns von dem Widerf.                          | 369         | wenn werd ich schauen                          | 1668 |
|    | fåh boch jedermann                                | 1419        | wenn wir nur bedachten                         | 240  |
|    | fåh man an mir eins                               | 1154        | wer waren wir? wer                             | 854  |
|    | schamt euch herzlich, daß                         | 1221        | wie gut ift es zu weiben                       | 354  |
|    | schaumich, bein Geschopf                          | 743         | wie heilsam ift sein Blut                      | 1169 |
|    | Schönster unter allen                             | 647         | wie hungert mein Gem.                          | 1141 |
|    | schönstes Bild, verrück                           | 1252        | wie ist mir so weh                             | 1652 |
|    | Schöpfer meiner Geele                             | 1082        | wie ist uns boch so wohl                       | 1157 |
|    | schwemme ganzlich weg                             | 676         | wie komm ich bazu                              | 1158 |
|    | segne bas Getone                                  | 1107        | wie pfleget mich zu durft.                     | 1141 |
|    | fegne Jefu meinen Stand                           | 1462        | wie schämt sich unser                          | 1599 |
|    | segne mich auf meinen                             | 1516        | wie theu'r sind wir erw.                       | 530  |
|    | segne sie und ihre Muh                            | 1470        | wiederholt m. Jesu Leiden                      | 164  |
|    | fegne uns mit alle beinen                         | 281         | wir haben Gnade funden                         | 716  |
|    | segne, was ich thu                                | 1515        | wurde doch die Beiligung                       | 1247 |
|    | sehet, mein Jesus kommt                           | 693         |                                                | 1061 |
|    | sehet welche Lieb und                             | 481         | wurds nur auch - angew. wundenvoller Marterman | 179  |
|    | fein erblaßtes Marterbild                         | 1147        |                                                | 1735 |
|    | fein huldreiches Angesicht                        | 146         | wundre sich nur niemand                        | 1098 |
|    |                                                   | 825         | zeuch ein zu beinen Thor.                      | 1268 |
|    | felig und gar heilig ist fen willkomm'n hienieden | 87          | zeuch in unfre Herzen ein                      | 323  |
|    |                                                   | 783         | zeuch mich felbsten - zu dir                   | 1213 |
|    | fend getrost u. hodjerfreut                       | 690         | zeuch sie täglich an mit                       | 339  |
|    | fo laß mich deine bleiben                         | 881         | zunde deine Liebe                              | 707  |
|    | stårke, Herr! das Wollen                          | 1702        | zunde, o Zesu! die Herzen                      | 1359 |
|    | starke meinen Glauben                             | 1324        | Aeltester der Zeugenwolk                       | 1076 |
|    | starte mich doch, Herr,                           | 1697        | Aeltster aller Kirchenreigen                   | 1097 |
|    | ftårk mich durch das Leid fucht doch den, laßt    | 848         | deiner fel. Gemeine                            | 387  |
|    |                                                   | 885         | Mengstet sich bein Berg in bir                 |      |
|    | treuer Freund! wenn                               | 1520        | All deine Gut wir preisen                      | 99   |
|    | treuer Gott, der du dein'n                        | 3           | Engel alle Himmelsheer                         | 274  |
|    | trofte mich, sonst want                           | 767<br>1424 | Engel alle himmelsheer                         | 315  |
|    | umsonst ist Jesu Schweiß                          |             | mein Arbeit, in Gottes                         | 1520 |
|    | unser Gluck ist inder That                        | 898 -       | Sund ift nun vergeben                          | 394  |
|    | unser Herze weint und                             | 1149        | Tritt u. Schritt, in Gott.                     | 1520 |
|    | Bater! deck all meine                             | 1700        | unfre Bergen geloben dir                       | 306  |
|    | verschmäh mich nicht                              | 1976        | unfre Schuld vergib uns,                       | 1453 |
|    | war ein jeder Puls ein                            | 1376        | Alle deine Angst und Pein                      | 820  |
|    |                                                   |             | (9 g g 4                                       | Mue  |

|   | Alle beine Gaben können 463      | Mis Chriftus im Rleifch gelit. | 220     |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------|
|   | beine Kraft ist der 982          | Chriftus mit feiner Lehr       | 1016    |
|   | die ihr zu den Leuten 266        | bein Bild mit Gnad erf.        | 1296    |
|   | bie wir Jesum fennen 1634        | er am Rreuz fein Blut          | 144     |
|   | die wir seine senn 381           | er erwachsen, und dreißig      | 89      |
|   | diese theu'r erkaufte 1733       | er fich bingaba. Rreuzesft.    | . 89    |
|   | eure Schwächen 1254              | Ewigvater wirst du             | 281     |
|   | Fleischesträumerenen 986         | Gott fold groß Siechth.        | 38      |
|   | Frenheit geht in Banden 835      | ich in ben erften Gnabent.     | 370     |
|   | Gemeinen, nah - verb. 966        | ich mich nun zu dir wandt      | 435     |
|   | Gnadenkinder werdens 438         | ich noch etwas wollte fenn     | 851     |
|   | Rraft' u. Ginnen werben 463      | Sefus auferstanden war         | 206     |
|   | rauhe Pfade bunken 1348          | nun der Berr auferstanden      | 190     |
|   | Seelen die auf dieser 1733       | dffnete ber Kriegsknecht       | 154     |
|   | Tag' im Jahre 227                | so arme schlechte Maden        | 375     |
|   | Thranlein die wir hier 1733      | unser Josua zulegt             | 213     |
|   | unfre Chorbewahrung 1200         |                                | 1374    |
|   | unfre Stunden heilige 756        | unfre Vorfahrn sich ihm        | 47      |
|   | Beugen eilen 1348                | Alsbann sieh gar eben          | 1580    |
|   | 3 3                              | wird nicht der                 | 47      |
|   |                                  | wirst du froh senn             | 101     |
|   |                                  | Also auch und nicht minder     | 370     |
|   | daß ein leichtsin. Herz 1267     | Alfobald ward meine - Geele    |         |
|   | Gottinder Soh sen Ehr 248        | Alfo geliebteft. Schmerzensm   | . 704   |
|   | Gottinder Soh sen Pr. 1518       | gewint das Berg Lieb und       | 520     |
|   | in beinem Lichte 1500            | haft du die Welt geliebt       | 274     |
|   | man lerne sich nur 1230          | hat das Herzenslamm            | 731     |
|   | mich auszudrücken 1347           | hat Gott die Welt geliebt      | 262     |
|   | nach dir steht mein Beg. 687     | herr Chrift, mein Buflucht     |         |
|   | so bald sein Schmerz 991         | ist auch mein Verlangen        | 501     |
|   | so groß die - Gnade 1056         | Rirchtein, bift du nun         | 1039    |
|   | wollt ihr nur seine senn 1233    | find wir innig frohlich        | 1098    |
|   | Bu dir Herr Jesu Christ 834      | follt man dir begegnen         | 120     |
|   | Alleine, stammet was aus 1329    | forgft du fur die Deinen       | 1593    |
|   | Allen meinen Rummer stillt 176   | wie kommt man bazu             | 403     |
|   | Allen folden lieben Herzen 1234  | wird der Konig bein beg.       | 936     |
| , | Aller Glaubgen Sammelpl. 1720    | wurde durch sein Blut          | 552     |
|   | Aller Weisheit hochfte Fulle 501 | Altes Bolf der Buttenwolf      | 1127    |
|   | Allerbester Freund 1019          | Um Tag bes Gerichts            | 863     |
|   | Mulerbings: b. Engel Ginen 1599  | Umen, Abba, Jehovah!           | 269     |
|   | Alles, alles singe 75            | bas ift, es werde wahr         | 1453    |
|   | Beil wird und zu Theil 592       | der Gemeine Herr               | 1359    |
|   | ift nur Ungft und Pein 1668      | es wird geschehen              | 1750    |
|   | laffen, fliehn und haffen 956    | Gott sen gepreiset             | 1750    |
|   | muß mit vollem Umen 1604         | Gott Bat'r u. Sohne            | 1750    |
|   | sage Umen, den Herrn 1731        | herr Gott heilger Geift        | 314     |
|   | was je geschaffen ward 1646      | ja, das Herz ist voll          | 1021    |
|   | wird versenkt 447                | ja, das werd ich               | 1731    |
|   | Allmacht, kräftigl. erwiesen 964 | ja, du theures Haupt           | 843     |
|   | Allmächtig. u. wahrer Gott 1195  | ja du treuer Zeuge             | 798     |
|   |                                  |                                | 1426    |
|   | Alls aber unser Herr 938         | ja, Hallelujah, das Reich      | lmen,   |
|   |                                  | 4                              | initil, |

| Amen, ja, Ballelufah, es lebt     | 1482 | Auch denken wir in Wahrheit                            | 972                 |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| ja, Halleluj. Herr unf.           | 1316 | ber Bater treue Schaar                                 | 536                 |
| ja, Hallelujah fen hochg.         | 1736 | burft ihr nicht erschrecken                            | -52                 |
| ja, Hallelujah fend stets         | 1736 | euch ihr meine Lieben                                  | 1587                |
| ja, ihr lieben Rinder             | 1238 | fällts nicht eben schwer                               | 1358                |
| Sefu! das fen wahr                | 1340 | Gottes Sohn hie felber                                 | 1113                |
| Jefu! bas fen mahr, mach          | 1283 | ift die kleine Kraft                                   | 949                 |
| Sefu Sehovah                      | 105  | fann ich hier mein Beit.                               | 460                 |
| Jesu Wort ist wahr                | 1451 | mir, du gute Liebe                                     | 1443                |
| in benberlen - Gemein             | 581  | fegnet er, fpeift und                                  | 1134                |
| kein Tod soll schrecken           | 1750 | fen dir ewig Preis und                                 | 1620                |
| nun will ich schließen            | 875  | fen bir mein Beib gebeit.                              | 1354                |
| theures Umen                      | 749  | finet mein ganger Ginn                                 | 492                 |
| uns ewig mabre                    | 1750 | gum Gingang in die Freud.                              |                     |
| zu aller Stund                    | 880  | Muf, auf gib deinem Schmerze                           |                     |
| Un bein Berge fich gewöhner       |      | auf, ihr meine Lieber                                  | 1521                |
| bem Geheimniß bes                 | 249  | auf, mein Geift! Gott                                  | 231                 |
| bem Moment, da bir                | 175  |                                                        | 1624                |
| den Plat, wo Sanct Joh.           | 1568 | auf, mein Geift! was                                   | 496                 |
| bich, mein Berr und Gott          | 1082 | auf, mein Berg mit Freuder                             | -                   |
| bir mein Berg hat feine Lu        |      | auf, weil der Tag erschiene                            |                     |
| einem jeden Tage                  | 1500 | Berg'n, in Buften                                      | 524                 |
| Groß= und Kleinen und an          |      | Bruder! laffet uns bas                                 | 611                 |
| Sefum benten oft und viel         | 666  | Chrifti himmelfahrt allein                             |                     |
| Sesum, meinen Gott                | 378  | danket ihm mit Herz                                    | 180                 |
| meinem Geift mich ftarte          | 1522 | bas Wort bes Vaters                                    | 227                 |
| Schmach und Toben wird            | 613  | daß alles was an ihn                                   | 274                 |
| Seel und Geberden als             | 227  | baß er die Feind überwünd,                             | 44                  |
| feiner Seite mich zu legen        | 639  | baß er unfer Beiland                                   |                     |
| Anbet., Preis u. Herrlichkeit     | 991  | daß ich ewigs Leben                                    | 46<br>1683          |
| Ruhm und Preis                    | 1640 | daß sie glauben an Gottes                              | 16                  |
| Undacht über Jesu Leiden          | 864  | daß wer unser Zeugniß                                  | 315                 |
| Undre trauen ihrer Kraft          | 1010 | daß wir dich und beinen                                |                     |
| Ungethan mit weißem Kleid         | 1732 | daß wir, so wir beinethalb.                            | 1542                |
| Unmuth gibt es in der Luft        | 232  |                                                        | 89 <b>6</b><br>1344 |
| Und Kreuz genagelt und            | 150  | beine Gnade geh ich fort<br>beinen Abschied, Herr, ich |                     |
| Kreuz ward er geschlagen          | 651  |                                                        | 1697                |
| Unstatt daß wir was anders        | 1248 | dem ewgen Felsen stehen                                | 518                 |
| ber Weisheit                      | 25   | bem lag alle Sünde                                     | 267                 |
| zu Ehren ben Gottlos.             | 941  | den Berg und Hügeln                                    | 1343                |
| Untlig unsers Königs,             | 977  | dich fehich mein Vertrauen                             | 129                 |
| Unzubeten, hinzusinken            | 1065 | bie der Bater herzl. blickt,                           | 1737                |
| Urm, das heißt, man siehet        | 403  | diese Weise mag ich sterb.                             | 1693                |
| Urm ist er geboren                | 75   | diesem Fleckchen steh ich                              | 173                 |
| Urmes Bion, Gott ift bein         | 956  | diesen Mann kommt alles                                | 998                 |
| Urzt, voll Lebenssaft für         | 205  | fold Christs unform Sols.                              | 1653                |
| Much an den Kindern noch in       | 1213 | folgt Chrifto unserm Helde<br>hinauf das droben suche  |                     |
| das armste der                    | 1317 |                                                        | 915                 |
| dem heilgen Geifte fen            | 657  | hinauf zu beiner Freude                                | 915                 |
| denke ich daben                   | 705  | Tesum sind alle Gedanken                               | 693                 |
| Tonot they bushes, and the second | 703  | Jesum sind unfre Gedanker                              |                     |
|                                   |      | <b>Ggg5</b>                                            | Muf                 |

| Auf ihn will ich vertrauen     | 903  | Bedenk ich Jesu Buß          | 114  |
|--------------------------------|------|------------------------------|------|
| ihr Chriften! überwindet       | 905  | Bedenket, wie herzlich der   | 707  |
| ihr Gefpielen! helft mir       | 564  | Befiehl bein'm Engel, baß    | 1572 |
| ihr Junger Jefu! feht          | 536  | du deine Wege                | 243  |
| ihr nahverbundne Sefush.       |      | Befindt euch wohl ben ber    | 1381 |
| laffet uns bem herrn fr.       | 1542 | Befordre dein Erkenntniß     | 339  |
| lagt uns mit einander          | 1744 |                              | 789  |
| Leiden folgt die Berrlicht.    | 1013 |                              | 1655 |
| meinen lieben Gott trau        |      | ihm ein Weib                 | 454  |
| o meine Seele                  | 75   |                              | 1475 |
| Seele auf und faume nicht      |      | Begleite mich mit Segen      | 1521 |
| Geele! schicke bich            |      | Beglückter Stand getreuer    | 485  |
| Thabor wares auch wohl         | 1744 | Beglücktes Chor! du          | 1272 |
| Thabor war wol Gloria          | 140  | Herz! du bist wohl           | 633  |
| unfers Cammes Bundesbl.        |      | Begnad, o Gott! bie Chrift   | 1487 |
| Bion, auf! auf, Tochter,       |      | Behalt uns, und erbarme bid  | -    |
| Zion, und hor                  | 957  |                              | 1141 |
| Muferstandner Jesus!           | 1713 | ift benfammen                | 1348 |
| Mufe Berd, ber beil. Wunden    |      | Bekehre all aufrührsche Leut | 1491 |
| Mufs Berdienft ber Zeiten      | 603  | die im Irrthum fenn          |      |
| Mug und Ohr fen abgewandt      |      |                              | 1280 |
| Mugenblicklich fteht ber Fürft |      | bir ein Luftspiel            | 1213 |
| Mus beinem Leben, Leiben,      | 778  | bir in feinem Geift          | 1123 |
| beiner Augen Paare             |      | Befchirm bie Policenen       | 1489 |
| dem Tod wir konnten            | 28   |                              | 1559 |
| herzlicher Brunft              |      | Beschrankt ihr Weisen biefer | 433  |
| Sefu Leiben zu ftubiren        |      | Beschwemm auch heute ber     | 615  |
| ihm entspringt Gnad            |      | Befinnet euch boch, wie      | 423  |
| meines Bergens Grunde          | 1522 | Besonders will ich bitten    | 1404 |
| puren Gnaben ist               |      | Befpreng bas Bolf ber Bahl   |      |
| feinen Wunden gum ewiger       |      |                              | 1446 |
| tiefer Noth Schren ich zu dir  |      | Betracht'n wir all zu biefer | 94   |
| unbegreiflicher Lieb und       | 531  | Beug ihre Seel in Staub      | 1213 |
| unfrer erften Thranenfaat      |      |                              | 413  |
| unfrer Thranenmelodie          |      | Bewahr bein Erb in Rreug     | 69   |
| welchem Blut und Waffer        |      | bir überall bie Gem.         | 1430 |
| Muszudrücken ift es nicht      | 1091 | du felbst mein Berg          | 1525 |
| Mve, bu Schmerzensmann!        |      | mir nur mein Bergel.         | 1214 |
| bu Bater, Gott!                | 163  | uns bir - unbefleckt         | 810  |
| für die blaß und bleiche       | 160  | Bewahre bein Saus und        | 1342 |
| Gott beilger Geift!            | 163  | beine kleine Bahl            | 1046 |
| Gott Schopfer mein!            | 163  | meine Seel, o mein           | 1649 |
| zum Heraustritt aus ber        | 205  | fie in beiner - Liebe        | 1479 |
| 03                             |      | Beweif' bein' Macht, Berr    | 1007 |
| Bald hie bald ba wird          | 1747 | es nun mit Freuden           | 1033 |
| Balb scheinst bu uns was       | 246  | Bewohn mich gang, bein       | 299  |
| Band und Striemen find une     | 537  |                              | 1525 |
| Barmherzig, gnabig, gebuldi    |      | aller Schmach und Unruh      | 1017 |
| Barmherziger ewiger Gott       | 31   | bem froben liebl. Gefange    | 618  |
| Barmberzigkeit und Gutes       | 894  | bem Genuß ber Gnabe          | 1033 |
| , 00                           |      | , , ,                        | Ben  |
|                                |      |                              |      |

| Ben bem Genuffe läßt sichs 1105 wir den Heiland sehen                                                        | 994   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Diesem Grunde will ich 866 wir Jesum sehen                                                                   | 1059  |
| Diefem ihrem Arbeiteft. 1385 Bis wir fingen m. Gott. Beer                                                    | 1068  |
| bir gilt nichts bann Gnad 331 wir, wenn du wieder                                                            | 1713  |
| die, Jesu, will ich bleiben 1730 Bift du es nicht, Immanuel!                                                 | 1625  |
| bir ift gar kein Unterschied 612 Bitt ihn, und sprich: mein                                                  | 353   |
| dir ist kluger Rath die 228 Blasse, aber rothgestr. Leiche                                                   | 178   |
| bit the traget orang or                                                                                      | 1713  |
| 1/2/ 2011                                                                                                    | 526   |
|                                                                                                              | 1551  |
| tight the Gutter the tag                                                                                     | 982   |
|                                                                                                              | 1088  |
| Benm Blick auf seinen blut, 568 baheim in seiner Schul Beuanif rubr die Lippen 1347 boch allezeit mein Licht | 1501  |
| Stagnit the styles                                                                                           | 602   |
| Dety it Saingletingeren                                                                                      |       |
| Bienlein hor ich singen 176 Sesus, ach bleib                                                                 | 441   |
| Bith jede Stunde mir als 1651 in beiner kleinen Kraft                                                        | 1039  |
| Bin ein Fürsprecher in Roth 33 mir, o gamm! bleib immer                                                      |       |
| ich ein fundigs Menschenk. 357 nur ben ihm, seinem Blu                                                       | 1 999 |
| ich gleich nicht Marie 206 Bleibe angebunden                                                                 | 1566  |
| ich gleich so arm u. schnode 623 ewig figen an ben                                                           | 1059  |
| ich frank, und ift fein Man 276 unverwandt uns im                                                            | 548   |
| ich nackend, arm und bloß 276 Bleibet doch beständig treu                                                    | 1050  |
| Bind uns vefter an dein Joch 548 Bleibt unverrückt ben dem                                                   | 1381  |
| zusammen herz und herz 711 Blick in Gnaden auf uns                                                           | 1215  |
| Binde mich mit Herz u. Sinn 800 fo lieblich auf mich her                                                     | 168   |
| Bis alle Glieder der Gemein 1737 Blicke auf bas Heer der                                                     | 1425  |
| an der Chore Seligkeit 1318 her auf beine Schaar                                                             | 1478  |
| ans Ende unfrer Tage 867 meine Geele an                                                                      | 329   |
| dahin glaube ich 600 Bloß auf dich, dein Blut                                                                | 1264  |
| bahin ift bas die Natur 1717 Blutbrautigam, bein Sohn                                                        | 177   |
| bağ ber Blick, ber Tagui. 175 Blute, o Lamlein, auf unfer                                                    | n 650 |
| baß ich einst die blutgen 599 Blutge Leiden meines einge                                                     |       |
| daß ich heimgeh, und 443 Wunden Jefu!                                                                        | 657   |
| beine Braut vollendt wird 290 Wunden, in bem Leber                                                           | n 98  |
| beine ganze erk. Schaar 1197 Blutger Schmerzensmann                                                          | 1569  |
| bereinst mein Stundlein 640 Blutiger Brautigam, nimm                                                         | 1277  |
| bie kurzen Tebensstunden 876 Immanuel!                                                                       | 1164  |
| bie Stunde kommt heran 1128 Berfühner! ber                                                                   | 576   |
| bu wirst als Brautgam 480 Berfühner! schenke                                                                 | 1635  |
| einmal die Schaar benfam. 480 Blutigs Lam! bein Rreuzes                                                      |       |
| endlich alles, was beschw. 1679 Brautgam ber Gemeinen                                                        | 1468  |
| er, der treue gute hirt 784 ber jungfraulich. Berg.                                                          |       |
| ich der Unruh überhoben 1525 Brautigam, das Werkist                                                          | 803   |
| ich ihn dort umfasse. 173 beiner erlöset. Seelen                                                             |       |
| ich mich beiner sichtbar 606 Breit aus die Flügel bende                                                      |       |
| ich zu einer guten Zeit 1147 Brich durch mein angef. Her                                                     |       |
| in das Meer der Ewigkeit 949 herfür, Zion, brich                                                             | 958   |
| mir Herz und Auge bricht 1707 immer mehr - hervor                                                            | 938   |
| unser Stündlein kommt 1685 Bring deine Berheißung                                                            | 1415  |
|                                                                                                              |       |
| willtommen, du edler Gaft 54 uns völlig in die Sch                                                           |       |
|                                                                                                              | Bring |

| , i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bring und von Grad zu 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da bleibt mein Auge mir nicht 165                            |
| Bringt Ehr und Ruhmzu 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | banket alles Gott, mit 364                                   |
| her dem Herrn Lob 1615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ber Herr Christ zu Tische 107                                |
| ihm dafür Cob, Preis 1233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ber Tag sein Ende nahm 117                                   |
| Brüderkirchlein! hore 970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bu ihn wieder auferweckt 274                                 |
| Brunnquell aller Geligk. 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | du une nun du guter hirt 1046                                |
| Bruft voll Todesmuhen 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er die Schäflein selbst 1205                                 |
| Bundeslam! mand, armes 1424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fall ich auf mein Angesicht 836                              |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fall ich vor ihm nieder 171                                  |
| Chrift, der du bist ber helle 1572<br>fuhr gen himmel 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | findest du das Lebensbrod 78                                 |
| fuhr gen Himmel 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fleußt der Fried aus Chr. 706                                |
| ist erstanden 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fragt m. nicht nach Ehrb. 1494                               |
| lag in Todesbanden 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | geht er dann und trägt 165                                   |
| unfer herr zum Jordan 1113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | geht es uns gut 1440                                         |
| Chrifte, der du bist Tag und 1559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gehts gut, das macht 724                                     |
| du Benstand 1008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | geschahe mir, wie ich gebet. 370                             |
| du Lamm Gottes! dein 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gibts manch unaussprechl. 1361                               |
| du gamm Gottes! beine 1312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gott feinen tr. Knechten 905                                 |
| bu Lamm Gottes! ber bu 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gottes Cam am Kreuze 154                                     |
| bu Lamm Gottes-gib 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | greift er zu; und in der 369                                 |
| Gottes Sohn 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gurten sich die Magde 1270                                   |
| meines herzens Luft 1455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hab ich alles was ich will 1679                              |
| wahres Seelenlicht 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hab u. nehm ich mir-Zeit 170                                 |
| Christen sind ein gottlich 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | haft du liebr. mich gezogen 371                              |
| sind nicht auf der Welt 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hast du uns du gutes 829                                     |
| Christi Blut u. Gerecht, das 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hat ein Paulus Lust zu 1660                                  |
| Blut und Gerecht. sen 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hatt' er all's bensamen 208                                  |
| Rraft ist dauerhaft 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | horet nun und merket recht 88                                |
| Schäflein, schlaf im 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hort und sah und fühlt er 208                                |
| Sunder, Gnadenkinder 1035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jamert' Gott in Ewigkeit 30                                  |
| Unschuld ist mein Ruhm 874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ich noch nicht geboren war 72                                |
| Christum wir soll. lob. schon 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jesus an dem Rreuze stund 137                                |
| Christus aber nahm unfre 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ist das Herz, da ist die Hand 783                            |
| der ist mein Leben 1698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ist dein Gesinde 1078                                        |
| der lebendge Gott 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ist der edle Gottessohn 1717<br>ist die Arbeit ohne Muh 1524 |
| der uns selig macht 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
| der wahre Gottess. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| ist auf Erd erschienen 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| - in the interest of the inter | ist ein Häuflein Seelen 1421 ist Leib u. Sinnu Muth 702      |
| ist für mich gestorben 1740 fen unser Geleitsm. 1550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ist man vor Verlangen 1134                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| unser Haupt u.König 284<br>unser Heiland sist 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ist mein Herz und meine 422 ist mein Theil und Erbe 901      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ist wol nichts zu sagen 1357                                 |
| wischet ab all eure 1742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ists Baters Herz geschäftig 480                              |
| a aber fam bie rechte Beit 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kanst du theurer Schmerz. 379                                |
| bekommt man so 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | frig ich einen Kinderstinn 836                               |
| bet ich an im Staub vor 1057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lacht mein Herze 1403                                        |
| bin ich nun ben meinem 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | läuft dan Herz u. Mund 574                                   |
| bitt ich bich nur allezeit 1368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | liebster Beiland, führtest 1095                              |
| otte to oth the margest 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Att last Bereman I I what la Your                            |

Da liegt bes Teufels Macht 434 machen fich bin bie 941 399 macht ich feinen Disputat man hat zur Befperzeit 117 nehmt ben Friedenstuß 1189 ruft ber frobe Sauf 1743 ruhn wir aus von allen 1445 schicket Christus seines 706 Schließen sich die Ginnen 490 feh ich, daß ich Urmer 167 712 febet, wie felig wir haben fen ban auch mein Leib 1515 fie ihn von den Banden 208 fie famt andern biefe Ding 181 find beine Rinder 1225 find die Altar', die 941 find wir, o Immanuet 829 fingt ber Bater Ubraham 399 figet fie, die Kurftenreih 1747 fprach die Liebe: fieh' da 40 ftirbt fie bin, die Kluchnat. 810 tratst du herfür 397 wafcht und Jefu th. Blut 1114 weint das Sunderh. nach 452 werden alle Beilgen sich 399 werden wir ihn feben 994 wird die trube Beit 1743 wird gelehret bie geiftl. 941 wird Leib u. Geel genesen 1647 wirft du felbft mit ftarter 1685 wo bein Buffampfeblut 1082 wo man wahre Liebe 719 wohnt ber Geift ber heilg. 1368 wolln wir benfamen fenn 1746 wund er fich mit Wehflag. 344 Daben behaupt ich dies 1402 bleibte, wenn bu mich 467 bleibts; die Bunge tr. 592 ich bleib, wag Gut und 1331 vergonne ihr zu allen 1479 Dadurch muß an jedwedem 1360 93 richt't er auf feine Gem. Dafür danke ich ehrerbietial. 638 728 danken inniglich ich bir aus Herzensgr. 1520 will ich ist hier, und 9 Daher haben wir Friede 29 Dahin eilet unfre Liebe 284 fehn ich mich 941 Damit der Bau bald fertig 1972

Damit ber bblekeind fein Ih. 1585 1080 ber felge Zeugenbund bie hier verbund. Schaar 1080 1252 er unfer fich erfreu geht die Geele über 395 ich nur mit Wort und That 893 1298 was wir beginnen wir allhier bir leben 804 1532 wir leben seliglich 1338 wir überall bein Lob wir uns erlaben 1199 495 wir manbeln in bein. Licht 1308 Dank fen dafür dem lieben 1329 fen bem Blute, bas nun fen bir, bu gefcht. gamm 392 fen bir bu Gottestamm 792 fen bir Berr fur ben 310 fen bir, o gammelein 1468 fen bir th. Gotteslamm 599 1511 fen Gott in ber Sobe fen Jesu Suld, welche 565 1348 fen unferm Sirten Weisheit, Starf und 710 Danfet bem Berren, benn 1547 feinem großen Ramen 961 Dankt bem Berrn, ihr 1323 ibm mit Mund und 444 Dann barf man fie nicht 848 gehet er von Ortzu Ort 1086 geht man immer um mit 1384 ist das Alte völlig bin 1635 ift gefund an Leib und 1089 kann ihr Geift, Seelund 1257 liegt bas Taublein in 1679 schät man sichs für 1243 schmeckt des Simels-Roft 508 weiß man nichts als Gnab 478 werden alle, die in der 1674 werden Bergen begierig 1330 will ich dich recht genießen 667 wird das Wolf vom 643 wird ber harte Ginn 508 wird ber Tag - freudenr. 215 wird ber Bunden Schein 644 wird eben diese Saut 1691 wird Lob und Dank, Berr 733 wirds euch eine Freude 1237 zeugt bes beilgen Beiftes 481 zeugt man auch von seinem 725 Daran gebenke, bu liebe 1394

Daran ich feinen Zweifel trag, 389 Darauf ganz alleine will ich 1731 so sprech ich Umen 1522 ward er nackt und bloß 117 Darein will ich mich glaubig 366 Darfnun mein armes Berg 177 Darin ich bleib, ob hie der 355 Darinen fteht mit beinem 743 Darüberjauchzen diefe beila. 396 Darum allein auf bich 332 auf Gott will hoffen ich 331 bleib, o Saupt, am Leib 1069 bankt bir bie Gemein 314 bu Gott ber Gnaben 339 du, o Berze ohne aleichen 166 eilen wir zu bir 1119 o Jefu, fteh mir ben 1699 o ihr Gotteslichter 1599 ob ich schon dulde 903 306 fo geben wir dir die Sand 70 fo hab ich guten Muth 477 so offenbare dich fo ftehn wir gu biefer 1390 fpricht Gott: ich muß 1002 traun wir unf. Bruber 1020 werfen fie fich mit uns 1733 wir billig loben bich 1591 wirst bu angebet't 578 wolln wir loben 28 480 wolln wir sonst nichts Das acht ich nicht für Raub 1358 alles wollst bu geben 101 angenomene Rleisch und 89 568 Unliegen ist eigentlich 754 Untlig wird bald - roth 1113 Aug allein das Wasser Huge blickt noch überwarts 226 Muge, bas fur beine 1479 Muge, bas fein Staubel. 1118 457 Auge diefer Butte bleib aus fein'm Stam entfpr. 59 Band wird vefter zugez. 1177 bindet, das macht Bruberf. 725 bisherige Berfehen 1288 bitten wir in feinem Saus 1110 bleibt uns täglich und 1170 1479 Blut, so du für unfre Blut, fo Jefus vergoffen 1181 blutige Versöhnungswerk 1092 eigne Mühn und Rampfen 475

Das eine, welches wir baben 1445 Ginige Nothwendige, fo 692 Einige Nothwendige ift 429 Elend das die gange 580 Elend bas mir, eh ich mar 580 er bereitet benen, die ihn 1549 erfreut uns überaus 1060 erpreffet beiße Thranen 395 erfte Blut, fo Jefus verg. 150 erfte ift Begnadigung 1249 ewge Licht geht da herein 56 725 faffet badurch - Muth findt man durchgangia 652 Gemuth in Todesmuh 168 Gesichte wird dan lichte 1035 Gesprache feines blaffen 619 gib uns Bater, burch Chr. 198 gibt feiner Gottesmache 1599 gibt und einen folden Plan 725 glaube ich von Herzen 655 Gluce ift, fein eigen Berg 1361 Gnad und Friede fand 281 Gotteslamm, das heilge 579 Gratias bas fingen wir 1548 hab ich an mir wahrgen. 422 hat also gefallen bir 54 hat der Beiland ber 306 hat die kleine Schaar 1046 hat er alles uns aethan 56 hat uns seliglich gerühret 1074 Beil aus beinem Tob 360 605 beilge unbefleckte Lamm beilige unschuldge Lam 399 heißt feine Probe machen 924 1479 Berg, das lieben fann 299 Berg erquick, entzunde Herz im Leibe wallt 177 Berg im Leibe weinet 262 Berg finkt bir gu Rugen 1107 Berg verehret beine 1174 Berze bort den fachtsten 457 1246 Berze lacht, indem die Berze sehnet sich 635 580 Berge wird mit feinem Berze zittert heiliglich 477 hilf und nun auch predigen. 399 Himmelbrod, die frische 1542 Jesuskind so gnadenreich 1211 ift auch unfer Beimgeleit 398 ist dann auch wol wahr 1067

| Das | ift bas Evangelium 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dasmacht unsliebesschmerzen 575  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     | bas schone Bild 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | machtigste Gereize 647           |
| 151 | ber große Zweck 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mag ein gutes Berze 235          |
|     | ber Grund allein 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | muß ein treues Herze 734         |
|     | der Wunsch aus 1032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | muß man speciel 1230             |
| ilt | der Zweck ben unsern 1205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | neugeborne Kindelein 95          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ohr, das alle Rothdurft 1479     |
|     | 044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,000 000 2000                 |
|     | 200 000,000 00,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|     | bes Waters Wille 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 a literage to the              |
| ilt | die rechte Ofterbeut 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Outrament in transfer            |
| ift | es, was man machen 1371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | schreib dir in dein Herze 52     |
| ist | für unfre Knabenschaft 1233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schuldbuch ward damit 89         |
| ift | Jesu Freude, Kindl. 1209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | schweb mir immer vorm 209        |
| ift | ihre Stärkung 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fechst' war gar ein kräftig 137  |
| ift | mein eigentlicher Trieb 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | felge Sünderloos 610             |
|     | meine Lust, so viel 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sen dir täglich zum Lob 405      |
|     | mir anzuschauen 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fen euch stete Weibe 1408        |
|     | mir lieb, daß meine 1458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sen unser Tagwerk 227            |
|     | mir nicht verborgen 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Silb'r burche Feuer 1002         |
|     | mir sonnenklar 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | find uns beilge Gachen 1298      |
|     | unbeschreiblich, wie 756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | foll und will ich mir zu 118     |
|     | und bleibet ewig wahr 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | theure Bundesblut 1358           |
| 111 | und dietoet einig with 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | totale Camerous                  |
|     | u. bleibet unser Trost 1268<br>mahr und offenbar 1426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | titige tytelet the til the       |
|     | to the difference of the state | 000                              |
|     | s allein, was er von uns 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vernunftlicht kann das 1828      |
|     | s heilge Abendmahl 1128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vierte Wort, das unser 137       |
|     | 3, verwundte Liebe 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Volk am Wundenbach 635           |
| ift | 3, was man der Kirche 1064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Volk in seiner Hut 1384          |
| iff | es, was uns zusamen bindt 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bolk, so ito uns verlacht 1011   |
|     | es, worauf die Kirche 991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wahre Christenthum ist 826       |
| fa  | nn man kaum in Worte 1252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | walt mein Gott 1520              |
| 8   | imlein ift der große Gott 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | walte euer und unser 1407        |
|     | immlein ist geschlacht't 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | walten beine Wunden 1509         |
| 2   | imlein u. fein Schmerze 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | war ein Blick, so jämerlich 179  |
|     | ft fich beffer fuhlen 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | was wir noch iso machen 480      |
|     | amm, bas mit Blut 1639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wasser, welches auf den 793      |
| 2   | amm, bas uns erkaufet 1433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | weiß ich wohl, verliebt 1336     |
| , 2 | am, der Gott der Areuzg. 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | weiß nichts höhers auf 1376      |
|     | amm, mein Gott, ber 1409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | werden Gemeinen des 959          |
|     | amm, noch eh es hatte 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wiederholen wir euch 1252        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400                              |
|     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|     | eben Christi unsers Herrn 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wildeste, das kältste Land 1376  |
| 50  | eben, das aus Jesu Geist 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wollst du, Gott, bewahren 1002   |
|     | eben nicht lieben, ist 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wort, das Gott und ben 392       |
| Te. | eiden dieser kurzen Zeit 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|     | icht der Wunden scheine 1377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wort des Herrn ist recht 5       |
|     | ieben meine ich 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wort, Gott felbst, von 46        |
|     | eblichste Gedichte 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wort ist Amen und ja 306         |
|     | achet Jesusähnlichkeit 1245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wort sie sollen lassen stahn 902 |
| m   | achet seine Leut 849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wort von Jesu Blut 1067          |
|     | 6 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |

Das Wort von Jesu Schweiß 1090 Wort war felbst ber mahre 88 wurde bann ein Sallelui. 1450 zeigt dir einen andern Weg 78 zeigt nicht im geringsten 1057 zu dem Bater fagen kann 1376 Dag Abba deffen Cohn du bift 290 1096 aber Gott im Orden aus meinen Augen leucht 629 aus unfern Bort= und 1162 außer Chr. fein Gnadenm. bein Jefusname fich 103 bein Todesblick fo milbe 1183 bem Marterlamme Lob 720ber Keind den Zeugener. 1396 ber Berr, vor beffen 1599 ber felbft vom Simmel 1599 ber Sinn bes Lams Sinn 1200 bie Gemein bein Beib 1475 die Glieder, die Gott ehrt 1256 bie Gnade, die bu haft 1088 265 bie Liebe, mit der du 1737 Die fo fchlechte Creatur bu bem Bam die Priefter 315 274 bu den heila. Geift gefandt bu bie Melteften im Bolf 315 bu mich haft aus Gnaden 1522 bu mich machtest zum 1610 bu famt feinen Feuerflamen 44 bu uns das Jefustind 314 bu, wenn er einst vor dich 274 burchs Kreuz vollenden 536 er uns mit Ramen fenne 1200 954 euer Leib ganz lichte fen-Evam bort bie Schlang 88 1357 ich ben Last und Ruhe ich das rechte Simelsbrob 1140 ich bich ben mir finde 419 419 ich bich frohlich liebe ich von bem Tage an 779 jeglicher Berfamlungsort 1080 330 Sefus uns gerecht gemacht 309 in unferm Ungeficht 11024 kein Herz mehr übrig Leib und Geele bein Berd. 449 man mich bein eigen nenne 123 Mensch. ihn noch freuz. 1267 fie bein Burd' u. Joch fie ben Satan, Welt und 344 fie mit herzl. Bergnügen 1467

Daß und fein Klecken mehr 987 uns nichts mehr als bu 477 uns zeitlebens feine 796 unfer Beiland liebt. ift 704 unsere Gemeinschaft bleib 1108 unfre gange Lehr Chriftus 2 wenn der Brautigam 815 wenn bu, o Lebensfürst 51 wen ich meine Lebenszeit 821 wenn wir unfern Beift 1081 wir alle Stunden unfer 1348 wir alle Tag u. Stunden 375 1199 wir an jedem finden wir die Beit unfr. Jugend 1210 wir ihn durch nichtsbetr. 428wir ihn stets im Bergen 1252 wir im Borfdmack feiner 1549 wir in feiner Liebe rubn 203 wir in selger Harmonie 1047 wir nimer deß vergeffen 1124 wir und dir frohlich üben 1183 Davon barfin ber Kreuzgem 1052 foll in der Gemein foll unfer Mund Zeuge 310 Dazu belfe euch der Herr 1287 find wir aufgespart 1093 Dein Abschied und mas ba 224 allerheiligstes Abendmahl 1182 Ungesicht mich beil. leite 1516 Mugen, beinen Mund, ben 600 1652 Mugen, beinen Mund Blut bespreng unser 1197 Blut bas dir vergoffen 682 1081 Blut das du am Rreux Blut bas du fur uns 574 1222 Blut das du vergoffen 1448 Blut, das sie auf ihre Blut, bein Blut bas hats 599 1435 Blut, bein th. Gottesbl. Blut, ber eble Saft 332 1097 Blut beilge unfern 778 Blut ift unfrer Urbeit 791 Blut, mein Urgt Blut, mein Schmuck 604 blutiges Berfohnungsw. 1406 397 Mutstrom so roth Brautigam und Freund 957 Brautigam, bas Gottest. 157 Durft und Gallentrank 1697 Erwähl, reuet bich nicht 31

Dein

|                                                              | the same of the sa |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dein ewgeliebe bringet mich, 555                             | Dein Will' gefcheh, herr G. 1453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ewge Treu und Gnabe 243                                      | Wort ift ja die rechte Lehr 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| feuriger Glanz 804                                           | Wort ist unsers Herzens 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fleisch muß uns zum Pf 1177                                  | Wort laß mich bekennen 1509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Steile an offen and Sain 1154                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fleisch zu effen und bein 1154                               | Wort, o Brautigam 1672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geift, ber Geift der Berrl. 993                              | Wort vom Kreuz 1353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geist kann mich ben dir 1452                                 | Bion streut dir Palmen 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Geift sen mein Mahlschat 420                                 | 3weck geht stets auf 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Glaubenslicht zu beiner 17                                   | Deine blutige Gestalten 1288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gnadenvolles Angesicht 1304                                  | Demuth hat gebüßet 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| anabig Ohr neig her 899                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| göttlich Licht schutt in 412                                 | ganze Lebenszeit 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gottlich Macht u. Berrl. 290                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| göttlich Macht u. Herrl. 290<br>göttlich Macht u. Herrl. 274 | Hand wars die mich 1621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| göttlich Macht u. Lehr. 315                                  | Kraft ist in den Schw. 1317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gott verklare für und für 1586                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Haupt von Dornen gang 859                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Haus soll werden 1027                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| heiliges Blut durchgeh 1354                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| heiliges Blut gib Gottesk. 150                               | Nahe macht uns Muth 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| heiligs Blut, bas mir 347                                    | rothgefarbte Wunden 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berr und Beiland fegne 1585                                  | Schmach trägt man 1482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berg in Lieb entflammt 644                                   | Seele weih die meine 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sefusbild aus mein'm 1525                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sesus reicht die Arme 795                                    | Todsgeftalt 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| inn= und außerliches Weh 357                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ist allein die Ehre 1509                                     | Wege gehen wir schon 1078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ist der Ruhm, du hast 405                                    | Wunden sinds, die 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ift Geist und Seele 415                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ronig ist von wegen 1605                                     | Wunden will ich kuffen 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kreuz, die Schmach 677                                       | Deinem freudenr. Strahl 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kreuz laß fenn mein'n 1697                                   | Namen wiederfahr 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rreuz fen ftets mein 1377                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leben zeigt mir meine 524                                    | Dein'n Engel lag auch 1522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marterleichnam nahre 1377                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schifflein, Jefu Chrifte 1001                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seufz. u. dein Stohn und 130                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| theures Blut, das du 797                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Todeskampf u. Sterben 1434                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| treues Aug hat mich 1512                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| treues Auge, das in 772                                      | Dem Armen und Elenden 1266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| troft ich mich ganz sicherl. 911                             | blutgen Lamme, das 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Water forbert nur bas 496                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berdienst und beine liebe 450                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| verdienstlich Leiden 1309                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Both ergibt fich beinen 966                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bolf, Berr Jefu, bittet 1140                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Weg für uns ist richtig 1298                                 | Carrier Garren, area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wes'n erstreckt sich 292                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              | H Dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 0 | em Heiland ifts gar wohl 1257   | 1 | Den Leib, ber unser Opfer    | 1475  |
|---|---------------------------------|---|------------------------------|-------|
|   | beilgen Blut des herrn 150      |   | Leib, die Geel, das Leben    | 1540  |
|   | herren mußt du trauen 243       |   | Liebes = u. Gemeinschaftsf.  |       |
|   | herrn ber herrlichkeiten 1636   |   | meine Seele liebt            | 432   |
|   | herrn ift fein Ding verb. 898   |   | Menschen schuf er rein       | 88    |
|   | hilft er immer herrlich 850     |   | Mund, ber gu ben             | 1479  |
|   | Zesu, der am Kreuz 973          |   | rechten Segen bringt er      | 69    |
|   | Kaiser gebt, was seine ist 1389 |   | Seelen, die's verstehen      | 1083  |
|   | lasset man die Chr 705          |   | so viele Majeståten          |       |
|   |                                 |   | stolzen Geistern wehre       | 45    |
|   |                                 | • | Tag beschließet keine        | 4     |
|   | Lamm, das sich von Ewigk. 995   |   |                              | 1744  |
|   | Lamm gebühret alles gar 399     |   | Tauben öffne das Gehör       | 1462  |
|   | Lamm gebühret doch alles 601    |   | tiefen Eindruck, was         | 821   |
|   | Lamm ift nichts zu schlecht 577 |   | Tod niemand zwingen          | 185   |
|   | leb und sterb ich allezeit 1689 |   | Bater dort oben              | 1540  |
|   | Satanas ein Schrecken 1083      | 5 | will ich kindlich loben      | 1587  |
|   | follen alle Beiden 973          | 5 | Wundenhöhlen will ich        | 1094  |
|   | follen alle seine Zeugen 973    |   | zulett fein treues Lieben    | 1148  |
|   | sollen die Gemeinen 973         | 3 | Denen fahrt nun mit Fried    | 1737  |
|   | follen seine Schaflein 973      | 3 | Den'n er ben feiner Beerde   | 1360  |
|   | Teufel ich gefangen lag 30      | ) | Denk an sie und ihre Muh     | 1422  |
|   | Vater aller Kinder 1556         | 6 |                              | 1203  |
|   | Bater in bem bochft. Thron 46   |   | bag ber Fürst ber            | 1443  |
|   | Bater fen Bob, Ehr und 1559     |   | ber Ragelschmerzen           | 1566  |
| 3 | en allerarmsten Gundern 267     |   | ich an seine Hulb            | 780   |
| - | aller Welt Kreis nie beschl. 56 |   | ich der Zeit, da unsrer      | 154   |
|   |                                 |   | Denke doch ans Chejoch       | 1296  |
|   |                                 |   | Denket auch mit Sehnen       | -     |
|   |                                 |   |                              | 1070  |
|   | er dir hat anvertraut 1093      |   | Denkt aber auch ans bittre   | 137   |
|   | er, uns zu befrehn 106g         |   | boch an den sel. Knaben      | 1234  |
|   | Feinden Gottes schrecklich 1083 |   | man daran, so weiß           | 993   |
|   | Frieden Gott's zuvor 1189       |   | fo mandjes Stäublein         | 1028  |
|   |                                 |   | Denn allda wohnst du         | 941   |
|   | Gartner hab ich am 150          | ) | als du an dem Areuze         | 981   |
|   | gesamten Kirchenchoren 1200     |   | ben der Gnad und ihren       | 1 396 |
|   | gewiffen Geift, mein 865        | ó | da leucht't der Herr         | 941   |
|   | Glauben in mir starke 1509      | ) | da nur weiß man recht        | 1351  |
|   | Glauben mir verleihe 935        | 5 | barauf kommt alles an        | 1287  |
|   | großen hirten, ber fein 203     | 3 | dafelbft verheißt der Herr   | 711   |
|   | halt fie im Glauben veft 484    | L | bas gewahr und innew.        | 1280  |
|   | Band und Fugen wollt ich 165    |   | bas ift boch einmal gewiß    |       |
|   | Beiland lieben ift nicht 457    |   | bas nur, daß er fur uns      |       |
|   | beilgen Geift fendt er 221      |   | bas find in Wahrheit         | 563   |
|   | heiligen zwolf Boten 274        |   | daß dich unser Herze         |       |
|   | Himmel und auch die 1008        |   | bein, oBater, ift das Reich  | 477   |
|   |                                 |   | deine Seele geht immer       |       |
|   | 0                               |   | beiner Nägelmaal             | 442   |
|   | 6 8 1 6 61                      |   |                              | 610   |
|   | Kranken in der Gemeine 1197     |   | der Herr, voll Heil und      |       |
|   | Krankenwärtern mache 1203       |   | die rechtschaffne Seiligkeit | 0-    |
|   | Kundschaftsbrief laß du 1377    |   | du bist der Tröster          | 293   |
|   |                                 |   |                              | Denn  |

| Denn bu, bu bift mein Beit 413  | Der darf eilen ohn verweil. 1035 |
|---------------------------------|----------------------------------|
| du mein Gott bift Sonn 886      | barf fagen auf befrag ich 1035   |
| bu zeigst bem Bater an 105      | barf fagen auf befrag., wer 596  |
| eben drum hat er den 73         | bas größre gibet 1309            |
| eh bes gammes Hochzeit 1738     | ben man durch ben Kreuz. 204     |
| er ist es ewig werth 640        | der hat ausgeloschet 901         |
| fåhrest du nur fort 826         | bich ehmals lehrte wagen 1748    |
| Gott ift nicht ein Mensch 825   | dich gemacht hat, ist dein 1281  |
| Hoherpriester! jedes 615        | dir so viel Guts hat gethan 44   |
| Sesus betrachtet die 693        | Druck und Rummer im 1361         |
| ihnen ist bekannt, was 1372     | bu Mus in Muem bist 105          |
| nicht unfre Gerechtigkeit 58    | du ben beinem Volt 1143          |
| nichts ist, das uns näher 796   | bu bist bem Vater gleich 41      |
| nichts ist zu melden 1546       | bu der Herzen Konig bift 967     |
| nun barf auf unfre Seele 1599   | bu die elenden Mågde 1197        |
|                                 | du in dem Himmel bist 269        |
|                                 |                                  |
|                                 | du in dem Thranenthal 811        |
|                                 | bu Lam Gottes Jesus Chr. 289     |
| seit d. Gottesmartertert 1368   | du noch in der letten 714        |
| seit ich ihn im Geiste sah 154  | du um unfre Seligkeit 1327       |
| seitdem ist beine Lust 314      | du uns als ein reicher 1547      |
| sie lieben unser Seil 1590      | du von dem Himel kamst 811       |
| unser König hat d. Leute 1064   | du zur Ruh ins Grab 1683         |
| was das allerliebste Herz 1294  | edle Hirte Gottes Sohn 34        |
| was ist ist kurze Plage 877     | Ch' G'heimniß und Bed. 1276      |
| was war sonst dein' 1699        | ehmals unserthalb ein 1246       |
| wenn ich hungrig werd 648       | eine ist für dich verbrannt 1747 |
| wenn ich wein ums 665           | Einfaltssinn, die Herzl. 1237    |
| wer dich nicht im Herzen 871    | Einigkeit, die Jesum Blut 726    |
| wie von treuen Müttern 101      | erste Ruf erwecket 365           |
| wir haben keine Fromig. 326     | Erstgeborne erscheinet 40        |
| Denfelben sehn ich mich zu 1674 | Erst = und Eingeborne 87         |
| Der Aeltsten ganze Schaar 710   | ewigreiche Gott                  |
| all unfre Noth u. Plagen 1148   | ewigtröstliche Gedank 1368       |
| allereigentlichste Schm. 1180   | Feind, da er fah, was 397        |
| an dem Rreuz geschändet 1630    | Feind bacht uns auf ewig 80      |
| an dem Kreuze ift wahrer 1390   | Keinde Buthen ift 102            |
| arme Sunderstand 849            | fleußt wie ein Wafferstrom 943   |
| auch begraben ward 378          | Fluch ift weg, die Schuld 1054   |
| auf feinem Bergen tragt 988     | Freund ber armen Gunder 770      |
| bleibe euch auf alle Zeit 1308  | freundliche Beiland 1441         |
| Blick in beine Wunden 655       | Friede Gottes, ber bamit 580     |
| Blick in feine Ragelmaal 636    | Friede Gottes geh mit 1395       |
| blutge Schweiß, der 1331        | Friede Gott's, bas hochfte 398   |
| Blutstrom, welcher auf 643      | für mich gen Himmel 211          |
| Brautigam ersreuet ihre 1261    | für mich im Grabe lag 211        |
| bringet seine Herrlichkeit 1717 | für seine Kreuziger 731          |
| Burge hat unsere 200            | für uns sein Leben in 188        |
| Bund ist gemacht 1354           | Gårtner unsrer Gründe 1199       |
| da lag begraben 188             | Sang der Zeugen geht 1067        |
|                                 | 5 h h 2 Der                      |
| J                               | 200                              |

Der gange Erbenkreis Geift der Offenbergigkeit 1368 Geift der Zeugen ruht auf 984 Genuß geht über alle 1157 gesegne euch den Schlaf 1715. glaubige Blick ins 1271 (Maube bricht durch Stahl 920 Glaube macht uns Raum 1092 Glaub findt All's in Jefu 352 Glaub gebiert ein rechte 352 Blaub ift ein' lebendae 352 Glaub ifts, der die Weltluft 510 Glaub wirkt im Gewiffen Gott am Kreuz und sein 310 Gott des Friedens declarirt 203 Gott des Friedens heilge 971 Gott von unferm Bunbe 1474 große Reichthum feiner Grund, wo ich mich grunde goi Grund zu unfrer Schopf. 1281 hat fich zu der beftimt. Beit 89 Sauptberuf ift: lieben ihn 1308 Bauptdyarafter ber Gem. 1147 Beiden Tage sind auch 1403 Beiland dem das Ganze 1302 Beiland, der im Grabelag 203 Beiland führ in Gnaden 1433 Beiland gibt in diesen Beiland hat feiner Junger 306 Beiland ift der Geelen 1286 Beiland nahm mich, wie 507 Beiland fegne sie 1370 Beiland war fo todtbetr. 115 beilge Geift auch ob uns 1550 heilge Geift erhalt mit ihr 1738 beilge Geift, mein Führer 1355 beilge Beift verschafft 1358 beilge Leichnam in den 1126 beilge Leichnam ift für 1184 Beilgen Leben thut ftets 198 helf uns allesamt froblich 1547 belfe mir durch bas 1331 Berr bricht ein zu Mitter. 1656 Berr Christus dich felbst 292 Herr, der aller Enden 894 Berr, ber über Tod und 1660 Berr führt die Gemeine 1428 Berr gefegne und behut 1249 Berr, Gott der heil. Geift 253 herr hat uns die Statt

1613 Derherr hat viel an uns geth. 963 herr ift da, ich bin fein 1353 Herr ift da, und bleibet 1057 Berr ift in bem Orben Berr ift mein getr. Birt 277 herr ift nabe, eilt 1126 Herr ift noch und nimer 1609 Berrift felbft in ihrer Mitt 723 Berrift worden unf. Anecht 94 Berr liebet die Gerechten 898 Herr regiret über bie 1618 herr fah Petrum an Berr schieft seine Diener 1401 Berr feane dich und 1464 Berrunfer Gott und Beil. 253 Berr unfer Bater u. Gott 253 Herr verläßt die - nicht 1308 Berr wird feinem Bolf in 895 Sohe und Erhabene Sefus welcher ist im Glend und in Muben 1148 im Wort Alles in Allem 581 ist erstanden hell und flar 207 ist gerecht vor Gott allein 389 ift ihr Schußherr 220 Jungfrau Leib nicht haft 315 kann sich feiner Rirche 1368 Rinderhaufe erwachse 102 Knecht und die Magd 1295 Konig aller Berrlichkeit . 222 König, der sich nicht an 1384 Konig ruht und schauet Ruß von deinem erblaßten 446 lag an einem Sabbathstag 1105 Leib, ber an dem Kreuze 598 Leib, der für die Roth Leib, ihm von Gott felbst 1170 lette Schmerz am Areuz 357 Liebe die der Herranpr. 1185 liebe Heiland gab uns 1393 lieben Sonne Licht und 1556 Mensch ist gottlos und 27 Mensch ift nicht ums 1105 Menich fieht Gott mit 460 Menschen Schaar, die 1502 Menfchen Ginn, wie fichs 31 milde treue Gott 520 mit der Nanzion von 1100 Mund für mich erblaffet 171 Mund thu sich mit Segen 1063 Der

| ) |                                  | 91 | Der vierte macht d. Meeresb.  | 174    |
|---|----------------------------------|----|-------------------------------|--------|
|   | ob wir ihn gleich hochbetr. 16:  | 17 | von dem Thron herab           | 58     |
|   | ohne Gund mar geborn 119         |    | wahre Mensch und Gott         | 113    |
|   | Othem, der die Todten 116        | o  | war uns fenerlich geschw.     | 129    |
|   | Priefter mit dem Dele 49         | 90 | werthe Haufe geht             | 1743   |
|   | Reichthum beiner Gute 38         | 30 | Will' ist da, die Kraft       | 7      |
|   | reine Geift, der Jef. preift 133 | 1  | Wille ist wol gut             | 1333   |
|   | Sabbath ift ums Menfch. 110      |    | Winter geht nun balb          | 101    |
|   | Salbung übergeben 108            |    | wird bie Butte in ben         | 1248   |
|   | ~                                | 54 | wird uns auch Krafte          | 1748   |
|   | Schild bes Glaubens 105          |    | Wunden heiligs Bluten         | 994    |
|   | Schmerzensman, für uns 22        | 6  | zeitlichen Ehr will ich       | 237    |
|   | Schopfer aller Creatur 4         |    | Zeugenstand hats schon        | 1382   |
|   | Schöpfer aller Zebaoth 110       |    | Born, der Kluch, der Tob      |        |
|   | Schopf. liebt bas Zionsth. 136   |    | Derselbe Blick, der Petri     | 1331   |
|   | Schweiß von seinem Ang. 79       |    | mein herr Jesus Christ        |        |
|   | Segen ber Gemein behut 139       |    |                               | 1024   |
|   | selge Heiland, Jesus Christ 20   |    | Des Brautgams Stand ber       | 287    |
|   |                                  |    | ewgen Baters einig Kink       |        |
|   | selge Schöpfer aller Ding 5      |    |                               |        |
|   | sende seine Blicke               |    | Feindes Lift treib von uns    | 1100   |
|   | sich hat dargestellt 37          |    | Gotteslammes arme             |        |
|   | Sinn vergehet mir in 115         |    | Gotteslams Verschnung         | 458    |
|   | Sohn dem Vat'r gehorsam 3        |    | Heilands rein und theures     |        |
|   | Sohn, ber vor Erbarmen 36        |    | Heilands Sachen sind          | 1343   |
|   | Sohn des Vaters, Gott 5          |    | Herren Rechte die behält      | 187    |
|   | Sohn d. Vaters Gott im 173       |    | Herrn Bolt bringt fein        | 1367   |
|   | Sohn ists, an den wir 58         |    | Berrn Wort bleibt in Emigt    |        |
|   | Sonnen Licht uns ist 158         |    | Herzens Reinigkeit            | 520    |
|   | Stall, das Heu, so dich - 7      |    | Simmels Chor erfreun fich     |        |
|   | Strahl vom Wundenlichte 63       |    |                               | 1651   |
|   | Tag ist hin, mein Geist 158      |    |                               | 1717   |
|   | Text, der immer währt 58         | 6  | leiblichen Abwesens           | 1252   |
|   | treue Huter Israel 87            | 2  | Marterlammes Fleisch          | 725    |
|   | Trieb durch unser Staml. 144     | 3  | Martermanes Rittersch.        | 1051   |
|   | Trieb geht immer fort 61         | 0  |                               | 1505   |
|   | Umgang mit bem Schm. 45          | 7  |                               | 1325   |
|   | unbezwungene Jefus Chr. 39       | 0  | Sohnes Braut, der Engel       | 796    |
|   | uns den Sinn gegeben 87          | 7  | Starken Wohnung ist           | 369    |
|   | und Leute seine Anechte 104      | 3  | Vaters großen Gartenplan      | 963    |
|   | uns von Mutterleibe an 161       | 7  | Baters Pflanzen find          | 1330   |
|   | Vater fühlt sein Vaterh. 108     | C  | Baters Segen, bes Geiftes     | 615    |
|   | Bater hat den Gohn gefan. 22     | 1  | Baters Gegen trief auf        | 966    |
|   | Bater hat im Cohn uns gi         |    | Def freuen sich die Engelein  | 95     |
|   | Vater hat uns auf bem 36         |    | lagt uns alle frohlich        | 54     |
|   | Bater hort uns gern 108          |    | fout ihr billig frohlich      | 53     |
|   | Bater in dem Baterthron 28       |    | Deffelben gleichen nach fein. |        |
|   | Bater nimt uns in feine 25       |    |                               | 1130   |
|   | Vater schützet sie 135           |    | Dich alleine Gottes Sohn      | 684    |
|   | Bater fegn' und hut 118          |    | du foftlichfte ber Gaben      |        |
|   | vier und zwanzig Meltsten 27     |    | ehrn die Geraphim             | 1613   |
|   | 42.                              | •  |                               | Dich   |
|   |                                  |    | ال ال ال                      | الاالة |

| o .                                                          | `                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Did geiftl. trant'n u. fpeif'n 44                            | Die Folgen ihrerfeits find 1261                            |
| hie loben in beiner Wahrh. 519                               | Freude an bem Beil des 1371                                |
| Sefu! loben wir 1613                                         | Freudenzeit ift nunmehr 30                                 |
| preisen die Propheten all 290                                | frenen Knechte 1595                                        |
| Schließen feine Grenzen 228                                  | Frommen find erfreut 91                                    |
| feg ich mir zum Suter fur 897                                | Frucht foll auch nicht 1124                                |
| Erofter! ehrt in Ginigkeit 315                               | Frucht vom beilgen 1185                                    |
| Bater tägl. lobt u. ehrt 274                                 | Funten gunden überall 991                                  |
| zu ehren und zu lieben 19                                    | gange Christenheit, ift 1613                               |
| Die aber hier in Christo 46                                  | ganze heilge Zeugenwolf 1029                               |
| aber hohen Muthes sind 836                                   | ganze Welt, und was sie 1387                               |
| aber ihren Hirten kennt 971                                  | ganze Welt wird Zeuge 1011                                 |
| Absolution von allen 1261                                    | gebeugte Seele jauchet 463                                 |
| außre Hutte muffe auch 562                                   | Gemeinen haben bich 1097                                   |
| Allmacht ohne Schrank. 1369                                  | Glieder alle der Gemein 893                                |
| also bekleiben, und 49                                       | Glieder Jesu freun sich 972                                |
| alte Schlang, die Sund 184                                   | Glieder sind sich meist 959                                |
| ans Kreuz geheft'te Wahr. 537                                | Enab ist unaussprecht. groß 489                            |
| Antwort ohne weitern 562                                     | Gnade des Herrn Jesu 260                                   |
| Apostel nahmens an 1016                                      | Gnade die er schenkt 1384                                  |
| Arbeit unfrer Hande sen 612                                  | Gnade diefer Zeit, wen 1658                                |
| arme Menschenschaar 780                                      | Gnade gegenwärtgerZeit. 617                                |
| Urt des neuen Herzens 1274                                   | Gnade unfers Herrn Jesu 210                                |
| Art und Weise bleibt dir 1481                                | göttliche Flamm und 443                                    |
| auf des Heilands Tod und 979                                 | Gottesgnad alleine 1606                                    |
| auf dich sehen, a Herr 1536                                  | Gotteshelden verrichten 1595                               |
| beugende Gnade 1441                                          | Gottesseraphim 1600                                        |
| Beugung komt von feinem 760                                  | Gruft, in der ich steckte 766                              |
| Bibelzeuget auch sonenklar 89                                | Hande, die durchgraben 645                                 |
| blode Liebe, die sich kaum 1270                              | Sande, die-sind, führn 1528                                |
| Boten rufte mit neuer Rr. 1197                               | Sande, die-sind, laß 1377                                  |
| Botschaft muß zu allen 955                                   | Sande fühlen Krafte 1365                                   |
| Braut des Lames bereitet 1657                                | Sande Tesu segnen mich 1524                                |
| Braut verehrt ihn auch 287                                   | Sande mussen segnen 1469                                   |
| Bruderlieb hat vesten Gr. 718                                | Sand die unermudet 1479                                    |
| Bruderliebe wird bestehn 718<br>Brunden deiner Wunden 474    | Sand gereicht! da ist 725                                  |
| Cherubim u. Seraphim 1409                                    | handschrift ward mit Tesu 399                              |
| m/ 101                                                       | Hauptrecommendation 1080<br>Heerdeder sel. himlischen 1415 |
| 000                                                          | Heerde freut sich, treuer 1416                             |
|                                                              | Beerde kennt den Hirten 1062                               |
| Einfalt und die Herzlicht. 853<br>elend und arm sind und 321 | Heiden aus Morgenland 91                                   |
| Elfe sahn ihm nach 213                                       | heilge Absolution 383                                      |
| Engel ber Gem. muffen 1364                                   | heilge Che sest voraus 1281                                |
| Engel in dem Himmelst. 584                                   | heilige Dreyeinigk. beweist 255                            |
| Engelum den Thron d. Hr. 1738                                | heiligen fünf Wunden 1697                                  |
| Erd und der Himmel 1657                                      | Herrlichkeit Gottes ist 1382                               |
| Ernte ist sehr groß 1320                                     | heutige Erbarmung, Gnad 574                                |
| Farbe beiner Wangen ber 152                                  | His ist bald vorben 1023                                   |
| Feind sind all in beiner 1003                                | Hoffnung mir auch giebe 1509                               |
| ,                                                            | Die                                                        |
|                                                              | , Dit                                                      |

| make the first and a decidable with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Die Hoffnung wart't der 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Seele krigt ben neuen 393           |
| Butte bleibt bein treues 1063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geelen, die sich von der 1380           |
| ihn nicht lieben, erschreck. 1657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | selgen Reigen warn 1330                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tengen ottigen tent                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100000 0 000000000000000000000000000000 |
| ihr Geduld getragen 1655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seligkeit die man durch 512             |
| ihr noch ferne von Jesu 1221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seligkeit: ihm allezeit 665             |
| imerwährende Durftigt. 1310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sich sein nicht schämen 49              |
| jungfrauliche Tugend 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sieben Kackeln vor dem 290              |
| fann uns bas Rleinsenn 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | simple Geschichte ber 227               |
| Rinder all erhalte du 1197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1022                                    |
| and the state of t | 111111111111111111111111111111111111111 |
| Rirche Christi, die er 959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stätt ist ihnen dort 224                |
| Kirche freuet sich 1738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stimme bes Blutes, bas 561              |
| Rirche Gottes bleibet 1022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Streitertreue will 1394                 |
| Rirche ift ein Gottesh. 1051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Striemen und die Wunden 313             |
| Rirche ift ein Wunderkind 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sund liegt unterm Fuß 378               |
| Knecht u. Magde, die dir 1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sund macht Leid 65                      |
| Kranken lehr, o Urst 1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sunde kan mich auch nicht 588           |
| Quantum fain am Giadant 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200                                     |
| Rranten sein am Siechent. 1738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Leiche Jesu Christ 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Lieb ift groß, ja unermeff. 1125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tage des noch Bleibens 1188             |
| Lieb sen über uns das 1197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | theuren Båter allzumal 582              |
| Liebe brennt, und zeucht 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thranen des Immanuel 452                |
| Liebe Christi, die mich 1324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thur z. schönen Paradies 349            |
| Liebe ift mein Unverwandt. 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Treue Jesu hort nie auf 568             |
| Liebe ists die mich dem 1610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um ihn erregte Gorgen 395               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uns im Glauben veste 1549               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unumschränkte Hand 959                  |
| Liebe wird und leiten 1328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1010                                    |
| Liebesharmonie ist schon 723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Väter allzumal 1613                     |
| lieblichen Blicke, die Jesus 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bernunft die muß hier 1141              |
| lieblichste Geschichte 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bier und zwanzig und die 290            |
| Morgensterne sahen bich 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wahl der Gnaben ift und 1094            |
| Racht ift bin, mein Geift 1502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wahl traf Saphet erft , 949             |
| Racht ift kommen, brin 1575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wahre Gnadensonne 87                    |
| Ragelmaal und aufgesp. 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wanderschaft in dieser 1386             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wante the training                      |
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | To the fire greater, the                |
| nahm uns das Herz 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Welt mag immer lachen 1421              |
| Namen bein. Hausgefinds 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Welt mag loben 613                      |
| neuvermählten Bende 1282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Welt soil Zeuge senn 1402               |
| nur die dem Herrn 1323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Werke komm'n gewißlich 389              |
| Pfleger beiner Urmen, 1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wilden die erstaunen 1420               |
| Pilger allzumal 1189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wir uns allhier benfamen 622            |
| ploglich eingebrochne 1011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wirst du nicht verschmah. 1514          |
| Quell du bift, Herr Jesu 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Worte kann kein fremder 955             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Sach ift bein, herr Jesu 991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wunden, die man dir 791                 |
| Sach ift des Gedenkens 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wunden funkeln gar zu 645               |
| Sach und Ehr, Herr Jesu 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wunden Jesu sind und 780                |
| Schaar der göttlichen 1190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zeit ift nunmehr nah 1652               |
| Schwachheit macht dich 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beit ift fein, und jeder 1529           |
| Seele Chrifti beilge mich 793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beit ift uns gang freudenr. 57          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | phh4 Die                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 4 4 1                                 |

| Die Dale mint and med 40                                 | OC Dies Means wan Saiman Court 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                          | 596 Dies Pfand von deiner Huld 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                          | 920 Sacrament ist selbst 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                          | The state of the s |            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34         |
|                                                          | 102 unaussprechlich große Seil 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                          | 148 Warten wirket sußen 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16         |
|                                                          | 142 wünschet seine Christenh. 11:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 7                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12         |
|                                                          | 619 bitten mit mir noch 13:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46         |
|                                                          | 265 ba dirs so gefällt 11:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                          | 556 das bischen Druck und 10!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11         |
| ist das Platchen, wo 1                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 <b>5</b> |
| The straight Collins                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90         |
| ists, was beiner Treu 11                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58         |
| Dir, dir Jehovah will ich sing. 14                       | 452 fallt uns zuweilen ein 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46         |
| brang es inniglich zu 3                                  | 371 fuhl ich auch wohl 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54         |
| bu blutger Schmerzensman 4                               | 476 geht uns gleich im ernftl. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59         |
| geb ichs ganz zu eigen 4<br>Sesu hab ich mich ergeben 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58         |
| 1.7 5                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57         |
| 119 3. 1111, 0.01, 01119.11                              | 292 Sem, wir haben bich auch 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80         |
| alles, und was sonst noch 19                             | The second secon | 23         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31         |
| Brod kan wahre Nahrung 11                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231        |
| ist das wundervolle Ding ?                               | 393 zum ewgen Angedenken 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64         |
| ist der Fels, aus welchem 11                             | 10 111 111 111 111 111 111 111 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87.        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57         |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24         |
| ***************************************                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 517<br>378 |
| Dpfer wird nun gerühmet                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                          | Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | um         |

auf, Bion, dich beg freue 45 beugt sich meine Seele 474 bleibts daben, so wol 1631 bank ich bir mit Berg 1519 dank ichs meinem Herrn 780 dankt man ihm, und 1308 eilet alles, was duffenbft 1416 fåhrest du nur fort 826 folge ihm nach 957 folge seinem Wort 1646 folgt man auch ben Noth 888 fühlt ein jeder, der in 1372 geben wir uns nun aberm.308 gebt euch ihm von Berg. 1266 gib mir zu trinken gibt man sich so gerne 1376 glaubt und bekennt 1170 hab ichs oft und viel 871 hoff ich, und du wirst 72 hoffen wir von Grund 1427 Jefu wolleft bu verschaff. 510 ist das unser großes Glück 477 ift ber Berr mein Theil 346 ift die Braut so wunderst. 287 ift in keinem andern Beil 280 fomm, lieber Berr Jefu 20 füßt dir jegliches die 1306 laßt fich eine gr. Schaar 1385 lag mich auch werden 700 712 laffet uns lieben und lagt und all in Lieb 706 laßt uns zu ihm eilen 1266 leg ich mich in beine 912 lieben Bruder, gebt 1246 lieber Christ wer du 73 magst du nun anstatt 1605 mußt felbft unfer Beil. 29 mußten beine th. Glieder 113 o Sefu, will ich bich 276 preif' und ehre feine 1618 richte unsern ganzen Sin 235 ruft die fühlende Gem. 643 sag ich Dank mit 65 fag ich dir von Bergen 135 fandt er feinen Cohn 580 fegne uns mit alle dein. 1079 fen all mein Thun und 1523 fen ihm ergeben 1441 pebe dich mein Bergu. 830

Drum auf, o Mensch! benn 350 Drum find vorzeiten ausgef. 17 fo grunde dich auf Gnade 961 To fommt ihr Rreuzesbr. 537 foll auch dieses Blut 399 foll bein Tod und Leiden 593 foll mein Herze dir 417 follen auch, zu Ehren 1248 solln unfre Hande follft du, Jefu! mir all. 1524 follft du ftets meinleitst. 1047 theilt der Herr voll Heil 1228 überwindt mein Glaube 1735 weiden wir so gern 989 wen man was an sich 807 wenn sichs Denken 1213 wer wollte sonst was 430 werd ich nimmer fenn 183 werden wir - breifter 574 will ich zu allen Zeiten 934 wir auch billig frohlich 184 wird dein Rirchlein 927 wohlauf! im Pilgerlauf 1426 wollen wir recht frohlich wolln wir unfre Lebensz.1112 wolln wir unter feinem 920 wollst du unser Hoherpr. 1056 wünsch ich mir, solang 665 Du aber, Gott ergebn. Paar 1280 aber Gottesfull 1419 aber sollst auch wieder 409 aber troftest machtia 1303 aber unfre Freude 1408 ach du hast ausgestanden 134 Aeltster deiner selgen 1247 allein bifts, beffen Rraft 1300 allein mußt uns vollenden 530 alleine hilfst mit beiner 805 allerschönster Blick 177 Allerschönfter, weiß und 200 außer Zeit und Jahren 1206 Band, bu veftes Liebesband 721 bist allein die Freud 705 bist alleine gewaltig 230 bist auch ber beste und 824 bist auch ein Kind gewest 1120 bift auch, wenn wir etwas 574 bist das ewge Licht 1613 bist das große Licht 229 bist das Beilge, aus dem 119 bist das bochste Gut 229

5655

Du

Du Erdwurm follteft bu 337 Du hast mich ja versöhnt 327 erarundeftmeine Schmer? 356 haft mich je und je geliebt 682 erstaeborner Bruber 1241haft mich in der Taufe 1214 ewiger Abarund ber feligen 36 haft mir ja fo theur 1708 421 emias Liebeswesen bu haft, o Sirt, das Beuanis 281 892 Rels bes Beils, wir haft fie uns bis diefen Taa 1338 forderft beiner Boten 1399 hast uns durch dies Sacr. 1117 forderft fein Bezahlen 1541 haft und einmal fo bealuct 546 Kriedefürft, Berr Jefu 1494 hast uns umarmt 441 frommes Bamm, bas fich 133 hast uns wahre Siegel 1616 für bie Gunber geborner 581 hast und zu ihm gebracht 314 für mich verwundtes Saupt 771 hastwollen senn geschlagen 134 aabst uns ein Berg 311 haft zu deinem Rind und 1115 Beift ber Gnabe, ftch uns 434 Baupt ber armen Gund. 1040 Beift bes Beilands, hab 307 Saupt des Leibes, beiner 1466 Beift bes Beren, ber bu 999 Saupt und herr beiner 999 1099 Beift des Berrn in Ginem Saupt und Berr bein's 1483 Geift des Berrn, wir 1080 Beidenheiland 1414 729 Beift von oben flamm uns heilger Brautigam ber 1275 geftern und auch heute 1042 beilger Meifter! ber Gott 1224 gibft auch uns in ber Bem. 315 heilger Meifter! hab ewig 304 gibst den Bloden Troft 296 heilige Brunft, fußer 294 beilige Drepeinigt. Gott 1517 gibst dich für mich in den 555 beilige Dreveinigk.! fen gibst uns durch deinen 1300 257 gingeft felbft zu Chren 886 heiliges Rind! wer bich 368 gingft in Tod zu unferm 1694 heiliges Licht, edler Sort 294 299 gottlich Keu'r, entzunde heißest wunderbar 281 großer Soberpriefter 1469 Berr! bift ja unfer Ronia 1005 großer Scelenmann 1071 Herr! mir Rath und 1525 gruner Zweig, bu edles 627 Berg voll Treu und Liebe 1077 gute Liebe, wenn ich 417 Bergenstam, bu treuer 1099 hattst mich gerne reine 1355 Bergenstamm, fo feane 1092 haft am Kreuz ben Tob herzvertraute Liebe 550 1188 haft an mir gethan 1158 hochgeliebt. Schmerzensm. 760 haft bem Meer fein Biel 70 hochgelobter Fürst 1658 hast des Todes Macht 1457 hochgelobtes Gotteslam 1377 haft dich bisher bewiesen 1431 hochgelobtes Lamm! wir 933 134 hochverdienter Schmerz. 546 haft dich in Noth gestecket 297 haft die Rirche einmal 989 hochster Troster in aller 73 haft die Kirche einmal-zu 1479 hochstes Gut, bebft unfer bochftes Gut, Lammes hast die Moglichkeit dazu 1154 1170 Hoberpriefter beiner haft burch beine Schopf. 290 1081 haft empfunden alle 1248 holder Jefu du, laß 1649 holder Liebesmund 656 haft für mich vergoffen 1503 Buter Ifrael, bu haft gelitten alle Pein 900 555 1335 haft gewirkt mit beiner inniageliebter Erlöser 292 haft herum geeilt inniglich geliebter Freund 991 1613 1356 innigl. geliebtes Haupt hast ja selber auf sie acht 1122 1080 haft laffen Wunden schlag. 134 inniglich geliebtes Berg hast mich einmal aus 443 famst auf ihn ben seiner 315 Du

| du bist bas treuste Herze 1303 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Du bist, o Lamm, für uns 1248                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| bist das Weizenkorn 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bift, o Seelenbrautigam 1630                                     |
| bift beiner Rirche Mann 1283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bift so voller Gnade 574                                         |
| bist der, der mich trost't 832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bift und bleibest unser Berr 993                                 |
| bist der Gnadenguell 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bist Urfach unfrer Gnaden 558                                    |
| bist der Hausherr der 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bist wahrlich eine gute Lieb 1072                                |
| bist ber Held, der sie kann 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bist weise, wir sind Kinder 1045                                 |
| tile constitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bist zu uns vom Himmel 1640                                      |
| bist der Herzog übers 1047<br>bist der Hirt, der Schwache 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bists auch, den wir stets 574                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bists werth, Lamm! für 591                                       |
| bist der hochgelobte Fürst 1386<br>hist der Wredger nom 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hitter am Granz fin Gainha 691                                   |
| tile eer deceder com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bittst am Kreuz für Feinde 621<br>bleibst allbier an Shrifti 292 |
| City of the state | control may be and control of                                    |
| bist der rechte Wunderm. 871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bleibst ewig meine Freude 841                                    |
| bist d. sußeMenschenfreund 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | blutge Liebe, segne 1204                                         |
| bist der Ursprung aller 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | blutger Todesschweiß 1163                                        |
| bist der von Alters her 1482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | blutiger Berfühner 575                                           |
| bist der Welt - Erloser 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | blutiges Haupt: weils 441                                        |
| bist die Lebenskraft 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | blutigs Lam, unser lieber 1362                                   |
| bist die Liebe selbst 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bluttaufe Jesu 657                                               |
| bist die Ursach deiner Leut 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | blutverwandte Liebe 1222                                         |
| bist die Wahrheit, dich 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | brachst die Streiterbahn. 1241                                   |
| bist ein holder Brautigam 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | brachtst uns ihm nah 311                                         |
| bist ein Kind geworden 1241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brautgam ber Gemeine 1298                                        |
| bift ein Mensch, das weißt 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | darfft ja nur ein Kindlein 496                                   |
| bift es, ber mein Sterben 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | beiner Jungerleute 1107                                          |
| bift es ja, bu Schonfter 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | deiner Kirche Haupt 517                                          |
| bist es werth, bu Opfert. 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | beiner Rirche ihr herr 1342                                      |
| bist Berr; beine Knechte 1480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | beiner Zeugen Troft und 1406                                     |
| bift herr ber Kreuggem. 1398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bem als Knechte bienen 1203                                      |
| bist ja beinem Bater gleich 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber bu Jefu Bolk nie 308                                         |
| bift ja Jefu, meine Freude 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber du in das Seilige 1466                                       |
| bist ja mein Licht u. Stern 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ber bu in der Gottheit 290                                       |
| bist ihr Benstand in all 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der du mir in Freud und 893                                      |
| bist in Wort und Thaten 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ber bu unser Herze kennst 810                                    |
| bist ins Vater Reich 1613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ber du unser Sonnenlicht 1366                                    |
| bist mein auserk. Freund 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ber bu unfre Kinder hast 1203                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | der durch seines Todes 1151                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| a state streets & such a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | der ehemals im Fleisch 1291                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | der Gemeine Gottes herr 1099                                     |
| bist mein Leben 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber Gemeine lieber Herr 1055                                     |
| bist mein Opferlamm 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der nicht hatte, wo man 1430                                     |
| bist mein Schloß 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der sein menschlich leben 148                                    |
| bist mein sichrer Himelsw. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der seit seiner Buße 598                                         |
| bist mein' Stark 899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der zur Wanderschaft 540                                         |
| bist mein starker Held 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | des menschlichen Herzens 1268                                    |
| bist mein treuer Seelenhirt 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | deß Name unaussprecht. 1043                                      |
| bist mein Trost in Herzel. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dessen menschlichs Leben 786                                     |
| bist mein, weil ich dich. 914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | edles Angesichte = 60 1 152                                      |
| bift mir ftets vor den Mug. 1009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | edles Rindlein Jefu 1216                                         |
| bist nicht mehr in dieser 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ehre der Menschen 559                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Du                                                               |

| 7 . E. M M. M. M. O.M.                            | and the second of the second of                      |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
|                                                   | Du mochtest gern, daß feines                         |       |
| kannst mich der Last 335                          | mußtest recht des Zornes                             |       |
| kannst, o Wolk des Lamms 1071                     | nährest uns von Jahr zu                              |       |
| kehrst in fremde Hausung 70                       | naher Mann, der Kirche                               |       |
| tennest die Gemeine 976                           | nahmest mich ein in                                  | 443   |
| kennest seine Glieder all 296                     | nahmst als einen Tobten                              | 167   |
| kennest unfre Durftigkeit 546                     | nimmst auf beinen Rucken                             | 130   |
| kennst des Herzens Sehnen 812                     | nimmst dich mein so herzt.                           | 1457  |
| tennst ihre stillesten Ged. 1317.                 | offenbarst dich Herr                                 | 460   |
| kennst mich ja, du 1324                           | Priefter ohne gleichen                               | 1369  |
| kennst, o Liebe! wol das 246                      | prufest Herz und Nieren                              | 1286  |
| kennst unsern ganzen Sinn 105                     | Rathsel der Vernunft                                 | 1082  |
| Kinderfreund, du 1226                             | reichst uns beine burchgr                            | . 446 |
| klagst, voll Angst im 621                         | reines Licht, brich an                               | 299   |
| fleine Beerde, du liebe 1204                      | Richter aller Geelen                                 | 1365  |
| Rnecht der Rnechte Got. 1365                      | riefst am Kreuz, bu                                  | 320   |
| Ronig der Ehren du 614                            | falbeft mich mit Freudenot                           | 464   |
| Konig der Ehren Jefu 399                          | falbst mein Saupt mit                                | 894   |
| Ronig der Herrtichkeit 36                         | falbft mit bein. Freudenot                           | 296   |
| laffest uns in Jesu Blut 37                       | fanfter Jefu warft unschult                          |       |
| läßst dich zur Verwandel. 1728                    | schickst mich in die Ferne                           | 1377  |
| lafft und nach Zeit und 480                       | schläfst und liegest weich                           | 1586  |
| lagft fur und in der Biege 1215                   | Schmerzensman! ach bor                               |       |
| Lebensfürft! bein Durchb. 1708                    | Schopfer aller Dinge, bu                             |       |
| lebst in folden Tagen 1033                        | Schopfer aller Dinge, wie                            |       |
| lebteft in Muhfeligkeit 445                       | Schöpfer ber Berbundenh.                             | 721   |
| leitest mich nach beinem 866                      | Schopfer unfrer Geele                                | 1207  |
| liebe ledge Bruderschaar 1244                     |                                                      | ~ 37  |
| lieber Gott, ich wüßt 600                         | felber bift ihr Eigenthum                            |       |
| lieber Gottes= u. Menich. 602                     | felberschaffft dir feine Ruh                         | 385   |
| lieber Beiland! ich bin oft 772                   |                                                      |       |
| lieber Berr, die Wanderer 1379                    | selge Armuth du selge Liebe du                       | 933   |
| liebes Gotteslamm 1349                            | sekest dich zum Burgen                               | 130   |
| lieblicher Heiland, voll 614                      | fesest mich zu Tische                                | 894   |
| liebst beine Rreuzgemein 1028                     | 2 2 2 2 2                                            | 1306  |
| liebst mich unbeschr. drum 764                    | 412 AL                                               | 1640  |
| liebst mich unbeschr. und 1357                    |                                                      | 1124  |
| lohnst, da dir doch all's 228                     | follst mein Text in ber                              | 582   |
| machst mein Herz voll 555                         | # W. W. W. J                                         | 1124  |
| magst noch so ungesehn 105                        |                                                      | 1358  |
| Mann ber Schmerzen 1221                           | sprichst: wer begehret                               |       |
| marterst ihn am Kreuzesst. 118                    | springst ins Todes Nachen                            | 700   |
| mehr als meine Menschl. 1337                      |                                                      | 130   |
|                                                   | ftarbst; die schöne rothe                            | 379   |
| mein Erlofer bists allein 677                     | starbst, und ließest bich<br>stimmst das Abba in uns | 445   |
| mein Heil und Christ 1019                         |                                                      | 315   |
| mein Paradeis 1019                                | strafst uns Sunder mit                               | 1614  |
| mein Preis und Ruhm 285                           | Tupe Will the the                                    | 700   |
| mein und unsrer Kinder 1208                       | füße Lieb, schenk uns                                | 600   |
| meine Seele singe 1602<br>meines Lebens Leben 621 | thust mir schon die Gnade                            | 609   |
| mietites cevens ceven 021                         | treuer Gott, wir loben dich                          | 37    |
|                                                   |                                                      | Du    |

1341 Du willst ein Opfer haben 1514 Du treuer Hausherr der willst immer gerne geben 1045 treuer Beiland, allerliebft. III treuer Geelenbrautigam 75I willft uns felbft bereiten willst zu ewgen Zeiten 1372 treues Saupt der heiligen 1057 treues Haupt! ich fag es wirst auch beinen Dienern 1030 752 treues Berg, du Liebe 974 wirst das gute Werk wirst die arme Schaflein 1047 treues Berge du 933 wirst doch deine heil. But. 1030 treuefter Freund, fo 1354 Troft der Bater 1414 wirst doch nichts gewinnen 240 überschüttest uns mit 1625 wirst gegeißelt, und mit um die Rinder hochftbef. wohnest gerne in unserm 1213 uns fo nahes Wefen wollest beine Beiligkeit 1175 unfer Mles, wie wirs wollest mich auch diesen 281 1518 unfer an Siegeund Segen 1400 wollest und das Kreuzach. wollst auch allzeit nahren 1543 unser auserwähltes Haupt 393 wollst uns allen geben unfer ewigs Leben 1062 unfer Freund, du tr. erweck. 722 wollst uns benm Schlaf 1183 wollft uns, lieb. Bergenst. 1267 unfer Freund, du tr. fom 1474 unfer Freund, wir fallen 1338 wunderauter Seiland unfer Haupt, herr Chrift 1023 gablit, wie oft ein Chrifte 1614 unfer Ronig, unfer zahlft, wie oft ein Witwer 1306 989 unfer Leben! ach mar zeigest mich bem Bater an 102 unfer Leben! du unfre 1204 zeugtest durch der Märtrer unfer Trener! lag Geift 1444 Durch Adams Fall ift ganz 27 unfere Gerechtigfeit alles, was du ihr zuged. 1073 060 unfre gute Liebe du bendes find wir dir 1020 102 unfrer Geden Leben 1166 Chriftum feinen lieben 1732 unterrichtst die Christenh. 315 dein unschuldig Blut 332 unveraleichlichs Lamm 610 beine blutge Striemen 150 Water aller Creatur 235 deine Schläg u. Ruthen 1696 Water über alles das beines Glaubens Gem. 1123 58 Bater unferstieben Berrn 1099 des Beilands Blut und 345 verhöhntes Ungesicht 168 dich herr Chrift, ber du 897 verlangest mich hinuber 1721 bie Gemeinschaft Christi 787 Wolk, das du getaufet 1116 die Kraft des blutgen 518 von Millionen Wagen 282 diefes Blut muß himm'l 150 Jefum Chriftum bein'n warft felber auch ein Rind. 1210 1547 warft uns Urmen gang Jesum ift Gott unfer 304 481 weinst in beinen Windlein ihn bin ich verfohnt 74 183 weißt, daß unfer-Sinn 1073 ihn der himmel unser ift 61 weißt, daß wir benothigt ihn ift uns vergeben 981 1544 weißt es ja, wir wiffen 1154 Klippen, Eisgang 1246 weißt es wol, was mich 748 fein getreues Mühen 1199 weißt ja, daß wahrlich feine Gnade werden 724 796 weißt nicht, wenn der feiner Auferstehung Rraft 203 1646 weißt, o Sesu, meine Roth 32 viel Weg, auf manche 33 weißts, wir find es vollig viele Muhe hat mich 927 417 1745 Durchbohrte Band und Füß werthe Zionsstadt 656 werther heilger Geift 1102 Durchgebohrte Fuße 1713 werthes Licht, gib uns 297 Durchgeh und Geift unb 612 Durchs

| Durchs Blut, burchs Opferbl. 599                          | Ein gut Gewissen allein : 503     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (Seiftes verborane Rraft 520                              | gut Gewiffen ift ein Leb'n 401    |
| ( C                                                       | Berg, das feinen Seiland 1376     |
| Eben so gehts auch dem 1277<br>Eh der Mensch sich wie 594 | herzlichs Wesen und 446           |
| Eh der Mensch sich wie 594                                | Bergog, dem fein Bolt 281         |
| sich die Augen wirklich 1564                              | jeder Tag ist gnadenvoll 1108     |
| wir dann zum Schmerz. 1127                                | jedes, das ihn liebet, 1302       |
| Che die Lieder der Engel 230                              | jedes geht directe 1206           |
| Jesus unser wird 491                                      | jedes Kind in der Gemein 1228     |
| noch ein Mensch geboren 1622                              | jegliches errothet hier 1073      |
| Chedem war manche Zeit 1093                               | jegliches Kind, das sich 1226     |
| Ehmals sollts gestorben senn 1715                         | jegliches Reis 1226               |
| Chr sen dem Vater und dem 252                             | inniglich vergnügtes Herz 1336    |
| sen dem Bater und dem 1068                                | innigs Priesterherz 1023          |
| sen dir, großer Gott 229                                  | Kind der Gnade werden 837         |
| sen Gott in dem hochsten 334                              | Rind der guten Gnade 1471         |
| und Dank sey dir gesung. 1593                             | Kind des Lichts, das in 828       |
| und Preis und Dank sen 314                                | Rindelein so lobelich 60          |
| Ehre mit gebeugter Stirne 1293                            | kindlich Herz und Wefen 836       |
| sen dem Bater, des 657                                    | Kirchlein arm und schlecht 1479   |
| sen dir, Christe! 28                                      | kleiner Unfang ist gemacht 1376   |
| sen dir gebracht, Bamm 643                                | Lämmlein geht und trägt 118       |
| fen dirigt mit sterblichen 230                            | Lamm stellt sich zur Jahl. 1423   |
| Chrwürdige Gemeine 1087                                   | Dhr, das Gnade höret 1469         |
| Chrwürdiger Gebieter 1286                                 | schläfriges Kind 1704             |
| Mann! ich gebe mich 423                                   | Schritt ist gethan 1226           |
| Chrwürdiges Lamm 368                                      | selges Herze führt diese 704      |
| Gile, wie Berlobte pflegen 1141                           | seliges Paar                      |
| Gilft mit Liebe und Erbarmen 841                          | solch begnadigt Gotteskind 401    |
| Ein armer Sunder fuße 1155                                | solch begnadigt Mensch. 1270      |
| armer Sünder senn, voll 396                               | solcher ist mein Freund 432       |
| armes Sünderherz 635                                      | Tag ist besser in driftlicher 941 |
| Arzt ist uns gegeben 1544                                 | Nebergang, ein Ausgang 1708       |
| Augerein und sonnenklar 1336                              | veste Burg ist unser Gott 902     |
| besprengtes Herz mit 1269                                 | Volk da jung und alt 1197         |
| Blick im Geist auf Jesu 639                               | wahrer Chriftussinn 815           |
| Christe stirbt nicht 1704                                 | wahres Brautherz folgt 955        |
| Ding, bas mich am meiften 1218                            | wahres Jüngervolk zu 1281         |
| Eckstein, ber benm Bau 281                                | Würmlein bin ich arm 1687         |
|                                                           | Ein' Wunde find ich in der 150    |
|                                                           | Eine andre Stunde läßt du 1109    |
| einig Wort der heil. Schrift 15                           | ist es, die er kennt 988          |
| Engel Gottes bin ich nicht 1368                           | Seele geht verloren 362           |
| evangelischer Bote weiß 1381                              | Stunde, da man ihn 672            |
| evangelischer Bote 1420                                   | wahre Witwe 1309                  |
| freudiges Herz ben 1339                                   | Witwe, die den Heiland 1314       |
| Suprer mus bot unvern 1304                                | Einem folden armen Kinde 372      |
| groß Mägdlein drucke sich 1254                            | Einen Helbenmuth 283              |
| groß Magotetii tuiti wot 1251                             | Tag ben Jesu sigen 487            |
| großes Gnaden = u. Wund. 960                              | Finer, ach nur einer liebt 553    |

929 Er gebe uns ein frohlich Berg 1617 Giner ach nur Giner, fag ich gedachte feiner emgen In. 1633 ift auch unfer Berr 988 ift es, bem ich lebe 523 geht ben Seelen nach 560 aiebet Speise 1618 reize boch den andern 713 ging aus ber Rammer fein 41 Gines macht uns warten 1348 halt feinen heilgen Rucken 120 Ginfaltig, fchlecht und recht 830 Einfalt bentt nur auf bas halt uns arm und fleine 609 835 beißt ein folder Beift hat dich lieb und ist dir hold 521 834 ift ein Rind ber Gnabe 835 hat die Nacht gewendet 1521 quillt aus Jefu Wunden hat die schwächl. Kinderz. 835 Einias Gut ber Auserwahlten 806 hat ein innigs Liebesband Berg, mein lieber! hat es uns zuvor gesagt 1656 172 hat für unfre Schuld geb. 608 Berge, das foll meine 1332 Einmal hat er feinen Ruß bat mich armen Kranken 1188 670 hat mich armes Stäublein 1057 Eins bitt ich vom Bewen 443 geht ba, bas anbre 1720 hat mir alles leicht gemacht 926 hat noch niemals was verf. 1614 jeden Bienleins Munde 1222 ift noth, ach Berr! bies 501 hat nunmehr felbst die ift von feiner Mumacht hat schon siebzehnhundert 1029 macht manches Stundel. hat sich ausgeleert 844 629 hat uns bis in Tod geliebt war nicht da gewesen 208 573 Eleison, en war ich schon 1502 hat uns erwählet, lange 1348 Elgibbor, Burmelein 1082 hat uns wiffen laffen 1606 Endlich frigte ich, fein Rind hatte nicht fo viel, wo er 844 779 nahm man ihn vom Kreuz hats uns ja erworben 1266 138 wirst bu noch von 548 heilt die Herzen sehr verw. 93 Entbind und nur von alle 516 heistet Rath, und wenn 281 Entbinde mich mein Gott helf uns armen Gunbern 1737 739 Entbrennt von feinem Reuer 1266 helf jedem Glied am Leib 605 Er aber lebt, fo lebt fie auch helfs und mit getr. Muth 1100 204 außert fich all fein'r Gewalt 59 herrschet über Cherubim 275 bleib und bann zum ewgen 617 hutet, forat und wacht 1230 blieb nach feinem Auferft. ift auf Erden kommen arm 212 61 bringt mit fich Fried ift aus der Unaft geriffen 194 bringt uns alle Seligkeit 54 ift ba, bes Baters Willen bringt uns an die Pforten 193 ift das U und D, Unfang 231 bacht an uns mit Barmh. ist das Licht der Blinden 1602 306 ift bem Bater gleich an beckt uns zu mit feiner 1554 275 der burch hundert Schl. ist der einge Meister 1308 281 der sich seinem Fleisch und 1180 ift ber Fremben Butte 1602 ders Saupt ift der Gemein ist der großeste Prophet 287 bruckuns, wenn das Berze 1617 ist der recht' Grund u. Eckst. 48 führe seine ganze Beerd 1728 ift der Weg, bas Licht 27 führet mich auf rechten 483 ift der Weg, das Licht, die, 1145 führt mit dir fein Wort ist der Weinstock, wir die 150 995 führt und über Berg und 1554 ist des Vaters Bild und 69 geb an feiner Rreuzgemein 987 ist ein Fels und welcher 281 geb euch feinen Friedenstuß 971 ist es, der uns ewig liebt 244 geb uns muntre Rehlen ist geborn ein kleines Rind 1474 349 gebe mir, um was ich wein ift gerecht, ein Helfer werth 821 39 Er

Er ift mein Simmel, meine 1504 Er nahm ben Thron ein ift mein Sirt, er weibet 482 ift mein und ich bin fein 672 ift Mensch geworden 75 ift mir wol nicht schrecklich 770 ift, mit einem Wort, mein 378 ift nicht mehr auf diefer 1363 ift nicht mehr in ber Belt 265 ist nicht unsichtbar 1676 ift, uns zur Geligkeit 1191 ift unfer Mittler u. Burge 418 ift vor Gott m. feinem Blut 287 ifts, der Beit und Ewigkeit 554 ifts doch gar 1409 ifts, burch ben ich kann 378 208 fam, und fam mit Wunden kam, und ward ein Bilb 580 346 kann barmberzig fenn fann barmbergig fenn 1230 fan u. will dich laffen nicht 237 239 fent die rechten Freudenft. fennt die Gehnfucht der 784 49 fommt auch noch heute, 59 fomt aus feines Baters kommt zum Weltgerichte 52 938 fuffe bich, bu, feines 894 laffet mich mit Freuden laßt nun verfunden 188 lag im Seu und Armuth 55 1429 laffe euch fein gnabig laffe eure Geel nach 1370 laffe feine Lieb und Gut 1617 laffe feinen Frieden ruhn 1617 laß uns fehn jemehr u. 605 lag von feinem Blut 656 lebt, dies ift das Loofungsw. 204 lebrt mich thun und laffen leitet uns mit seinen Aug. 1551 liebet, er beiliget feine Gem. 200 59 lieat an feiner Mut. Bruft liegt in feiner Rrippe 87 mache seine Areuzgemeine 1057 machet Tob, Teufel und 200 macht mir das Herze-linde 466 92 macht nur beinethalben 1236 macht' und hielt euch muß aus feiner Full uns 396 nahm an ein Fleisch und 552 nahm an fich unfreMenfch. nahm an fich unfre Ratur 384

274 nimmt auf sich, was auf 68 nimmt ja bas Tonen 1635 nimt mehr sich unsrer an 1135 offne felbst der Lande Thor 1429 raumt aus unfern Wegen 1554 richte unser Berg u. Gin 605 rufet auch so lieblich fuß 1274 sahe mich an ber treueste 363 fammelt', er erfreute 208 samelt ihm ein Rirch auf 220 fast' fich vor die Berrlicht. 94 Schenkte bir fein'n lieben 1585 Schenkt uns Gnab und fchwur ein'n Gib bem 38 fegnet beine Geele 1186 fegnet mich so fühlbarlich 665 fean' und eins benm andern 437 felber aber war krank 89 selbst gestalt uns alle so 1310 felbst hat sein Vergnügen 853 felbst mein Bater hat euch 219 felbst mar beilig, rein 580 fendt dir auch fein' Engel. 1585 fen gelobt von Groß und 987 233 foll ein Priester fenn fprach: ich fig ans Reiches 369 sprach: Maria! wie sie fprach: mein Rind, nun 1514 fprach: mein Leib ift Sp. 1186 sprach zu mir halt dich 30 fprach zu feinem lieben Sohn 30 spricht selber: fomt her 1145 starb, undifühlte den Tod 89 ftillet meines Geiftes Bea. 686 fucht in meinem Bergen 686 taucht uns ins Blut und 418 that's auch den Propheten 38 theilt sich ihnen gerne mit 1257 theilt fich unfrer Geel und 457 thut ihnen schenken 49 tritt ein'm jeden felbft vors 457 verkündigt mit groß Ruhm 93 versorgt mit Gaben feine 223 ward barum einverleibet 265 ward für uns verbannt 844 ward ins Grab gesenket 193 wards Opferlam für fie 265 wechselt mit uns wunderl. 59 weiß das irdene Gefaß 1245

|                                 |      | t.                            |      |
|---------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Er will, baß die Gedachtnißfr.: | 1147 | Erhebe den herren, der        | 1626 |
| will, daß du heilig und rein    | 521  | Erhore mein Gebete            | 1521 |
| will beinen Beift verneuen      | 44   | mich, das bitt ich bich 1     | 1470 |
| will helfen allezeit            | 279  | Erhor, o Jefu, meine Bitt !   | 1512 |
| will fich als unfern Burgen     | 45   | Grinnre beine fleine Schaar   | 714  |
| will u. fann euch laffen nicht  | 53   | bich, was beine Magb 1        | 268  |
| wird ben feinen Urmen           | 1064 | Ertenne mich mein Suter       | 152  |
| wird dich wohl versorgen        | 240  | mich, mein Huter              | 153  |
|                                 |      | Erfennft bu mich fur beinen   | 1573 |
| wird einst leibhaftig           | 47   | Erkennt, o Seelen, boch       | 320  |
| wird es thun ber frome          | 883  | Erlaubst bus meinen Bahren    | 167  |
| wischt die Thranlein ab, er     | 346  | Erleichtr' uns alle Dinge     | 1062 |
|                                 |      | Erleucht auch unfern Ginn     | 1494 |
| wohnt da und regieret           | 706  |                               | 337  |
| wolle felber unfre Lippen       | 973  | und heilge den                | 302  |
| woll uns imer Gnab und          |      |                               | 1463 |
|                                 |      | Ermuntert euch ihr Fromen     | 1655 |
| wollt also von Sund und         | 50   |                               | 1617 |
|                                 | 1233 | Ermuntre bich mein fcmacher   | 62   |
|                                 |      | Erneuert brum ftets euren 1   |      |
|                                 |      |                               | 1075 |
|                                 | 1110 | bich bu Seitenschrein         | 145  |
|                                 | 223  |                               | 342  |
|                                 |      | Errettet werden wollen        | 365  |
|                                 |      | Erichein in unfers Bergens    | 612  |
| bich unfer, o bu Gottest.       |      |                               | 1027 |
| Erblaßter Leib bes Herrn        |      | Erfcheine all. Auserwählten   | 1467 |
| Erforsche boch, erfahre         | 881  |                               | 1196 |
| Erfull uns alle mit Frieb       | 1235 | mir zum Schilbe, zum          | 152  |
| Erfreu die dir ergebene Gem.    |      |                               | 153  |
| Ergieffe dich m. voller Kraft : |      | uns mit beiner Gut            | 199  |
|                                 |      | Erscheint bas blutge Lamm     | 874  |
| es in beiner Sut                | 942  | Erschienen ift ber herrt. Zag | 184  |
| mein Berg im Glauben            | 871  | find die herrl'chen Tag :     | 1376 |
| mir beinen Frieden              | 621  | Erft geht die Geele gur       | 615  |
| mir mein Bertrauen              | 474  | heißt der Freund die Geele    | 393  |
| o Berr, beinen Delbaum          | 953  | muß man elend fenn            | 478  |
| o Herr, bein' Rirch und         | 21   | wird ihm das Berg gegeb.      | 1239 |
| uns bas als unfern              | 1154 | Ertobt uns burch bein Gute    | 278  |
| uns doch ben diefem             | 612  | Erwach dan in der Gnabe :     | 1567 |
| uns, herr, ben beinem :         | 1007 | Erweise, Berr, an Bion Gut    |      |
| uns in der Wahrheit             | 1544 |                               |      |
| uns nun fo, arm, glaubig        | 311  | Erwunschte Beit! wenn wirft   |      |
| uns unverrückt daben            | 721  | Es bindet uns eines           | 1048 |
|                                 | 1354 | bleibet ewiglich daben        | 582  |
| jedem den ganzen Ginn           | 1342 | bleibt ben dem bekannten      | 993  |
| uns daben bis an                | 778  | bleibt daben, daß nur ein     | 919  |
| uns folang in unferm            | 1475 | bleibt daben, du bift mein    |      |
| uns zusamen, in einer           | 715  | bleibt daben, ich halte ihn   |      |
| une zusammen, in måcht.         | 609  | bringt bas rechte Subeljahr   | 95   |
|                                 |      | C ::                          | 530  |

Sii

E8

Es banke Gott, und lobe bich 1375 Es ift nicht ichwer, ein Chrift 496 danken dir d. Himmelsheer 1609 barf nur feine Priefterh. 1368 bient zu meinen Freud. u. 152 bient gu meinen Freud. w. 153 bruckte uns wol nichts fo 235 fallt mir oft m. Nachdruck 1368 291 freu fich Christi Beerde freue fich mit mir von 400 1369 gab im alten Tempel 1067 geh uns allen gut 290 geben bir die Gottesehr 238 achet alles ordentlich 828 acht ihm nach, und ift nicht 775 gilt mir nur allein um gingen beine Junger all 524 1660 halten eitele Gemuther 1421 hat an unferm Theile hat ja deines Blutes Rraft 1406 hat mit uns nun nimmer 221 hat, feit Gott im Parabies hat fich unfer Brautigam hat fo lieblichen Geruch 1259 hat und feine Flamm entz. hat von Jahr zu Jahr den 1063 hatte Jefus nun zu guter hebt fich, fpricht Gottes 1590 beißt : er nimt die Gunder 317 heißt geschwind : du armes 1331 hilft bein Geift felbft 1454 ift allhier ein Jammerthal 1689 939 ift bas auf biefer Erben ift bas ewige Erbarmen 366 ift das Beil uns kommen 389 1259 ift das liebste Tesuskind 1525 ift die Folge von der 1390 ist both nichts, als bas ift eben Jesu feine 939 ift fürwahr nicht Mensch. 1554 ift genug, fo nimm Berr 1664 1664 ift genug, wenn nur ift gewiß, daß in JesuChrift 547 ift gewißlich bald die Zeit 1642 ift groß Elend und Gefahr 1494 ift ja abgemeffen die gaft 931 ift ja, Berr, bein G'ichent 689 ift kein Schmerz, kein Leid 626 ift leiber zu beklagen 1000 ist mir boch, als merkte ich 754 ift mir Lohns genug

ift nicht so gemein, ein ift nichts unter alle bem 452 ift noch Raum in beinen 341 ift fcon fo fein Gnabenr. 1101 ist vollbracht, was willt bu 351 fann fein Trauren fenn fo 871 fann mir nichts geschehen fann sich feins des wurdig 1030 kann vor Nachts leicht 1700 komm bein Reich zu diefer 1453 fommen boch aber bie 1227 fommt in all und jeden 1279 fommt noch ichon ben 1458 fostet viel ein Zeuge fenn 1378 fuffe euch fein Segensmund 971 902 lebet Gottes Lamm liebt bich unfre Geele 1062 liegt ein lebend Klammlein 637 1624 loben bich, gamm! mein loben ihn die Seraphim 1615 mag bie Welt fturmen 693 mischt fich Camm und Blut 782 muffe boch mein Berg nur 465 muffen bir zu Ghren 1624 muffen, Berr, fich freuen 1608 muffen ja noch immerfort 1592 muß bie Creatur mir 246 nahrt sich Liebe u. Begier 170 rührt von beiner Allmacht 228 ruhe auch die heilige Gem. 1562 falbe bich aufs neue 1066 Schaut dein holder Gnabenb. 434 fdmucke und bein Dorn. 1040 feane und Gott, unfer G. 1089 fen dir dann mein ganges 511 fen ins Bett gu geben 651 find durch Jefu Wundenh. fpricht der Geift u. die Br. ftehn vor Gottes Throne 1588 fucht der liebste Jesus Ch. 317 thut ihm nichts gefallen 903 thut ihn nichts gereuen 1014 trift deines Namens Ehre 1005 troft euch feine felge Rah 1804 war ein falscher Wahn 389 war ein wunderlicher Krieg 185 war getodtet Jesus Christ 187 warten alle, Berr! auf 1535 1339 wegre fich keins ઉદ્ય

| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| or totte in the British                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188 | Con the same same same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 050         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 032 | Vahre fort, Bion, fahre fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4745        |
| sector and the matter form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 516 | 7111 111 20 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1715        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 369 | Outres the On Outres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1209        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177 | to the title to th | 1635        |
| to the cit Came carrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 389 | Onde cot tom meete mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1221        |
| wird in der Sunder Sande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 | Chang thinter an con training                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1206        |
| wird fich boch fein Schul. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 056 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1714        |
| wird und auf ber Reife 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 716 | mich an mit neuer Gnabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 802         |
| wird uns Jefu Ginn 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 413 | Fehlts hie und ba: en unverz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 262         |
| wird uns leicht, von jedem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 396 | Flich ich hin in Jefu Bunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 375         |
| woll uns Gott genabig 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 375 | Bliegt ihr Mugen, fliegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388 | Folge ihm auf allen Schritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1242        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 554 | Freu bich heut, o Jerufalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 433 | dich, kleine Heerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 950         |
| October the fourther from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1703        |
| Su'r Herz und Angesicht 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1739        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227 | Freuet euch ihr Christen alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63          |
| Swig bein Wort thut bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13  | Freund, entreiße mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 801         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230 | und Brautigam, lagbich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Emiss Institutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 804         |
| 211 191 1111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -   | werde uns nah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1120        |
| Liebe! laß dir Treue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 304 | Orthodox Commission of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1486<br>769 |
| daß uns Gott bewahre 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | Freundlicher Jesu, ich hoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| gib statt biefem Geift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47  | Freut euch, ihr Menschenkinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rol         |
| ja, heilger Geift, verleih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 295 | Fren, ohne Gebot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 449         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Freilich hast du schon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 986         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 431 | maßt man diefer Gnade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 395         |
| mit welch ehrwurd. Stirne 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1169        |
| nimm ihn an, schick dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44  | Friede, ach Friede, ach gottlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 462       |
| nimm ihn heut mit Freuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46  | mit dem hodiften Gute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76          |
| nun, herr Jesu! schick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1065        |
| nun, Jesu, Gottes Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1204        |
| nun, lagt und herzlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 223 | Frohlich foll mein Berge fprin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | g. 68       |
| nun, lieber Berr Jefu Chrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141 | und felig wird die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1657        |
| nun, Mensch! but edle 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 646 | Froher Liebesblick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77          |
| nun, fo habe taufend Dant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255 | Frohlockt, liebe Chriftenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 943         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 614 | Fruh Morgens, ba bie Sonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| nun, Bater, aus beiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31  | Fihr auch mein Berg und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33%         |
| nun, wahres Seelenlicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79  | uns, Herr, in Berf. nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1455        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 943 | Buhre mich, o Berr, und leite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1506        |
| so kommt, und laßt uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68  | Führst du gleich bas Steuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 289         |
| warum wird er boch ein Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | bu mich in die Rreuzesgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 470         |
| was machen bann d. ftillen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Kunf Brunnlein sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151         |
| welch Lieb preist der Herre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29  | Für alle Sünden, die ich je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 647 | Sain in Sad Barra Franchau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 625         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 728 | bein in das Herze sprechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 937 | beine Marter, Angst und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| wie so selig schläfest du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 331 | die Bruder, weiß ich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1910        |
| - 10 to 10 t |     | die Suld, Barmherzigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 131         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Sii 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ků          |

|     |                                    | •                                |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|
|     | Kur die vergangnen Proben 416      | Gedulb und Unerfchrockenh. 1336  |
|     | biesen Mann warb er 1331           | Gefahrte auf dem Lebensfteg 725  |
|     | ist beschehrtes Effen 1541         | Gegrußet fenft du in beinem 150  |
|     | mich ftarb Jefus fur mich 639      | fenst du, schonfte Quell 145     |
|     | foldes Beil, Berr, fen gepr. 17    | Gegrüßt fenft du, o Jesulein 83  |
|     | uns ein Mensch geboren 278         | Beh aus u. ein, o Gnabenfch. 897 |
|     | uns geschlacht'tes Lamm 577        | dem Brautigam entgegen 526       |
|     | uns ging mein herr 166             | du von Ort zu Ort 1102           |
|     | uns litt er folden Sohn 166        | folg ihm auch im Leiden 146      |
|     | uns fehn wir ihn fein 166          | hin, o Seel! geneuß 1656         |
|     | uns verwundter Schm. 1054          | hin zu Jesu, meine Seel 385      |
|     | uns verwundtes Lam, mit 590        | mit ihm, o Gemeine, geh 111      |
|     | uns verwundt. Lam wenn 1071        | mit uns, wo wir gehen 1471       |
|     | uns war kein Retten 553            | nur geh in beine Kammer 915      |
|     | uns ward vor Angst 166             | Gehabt euch in der Beimath 1747  |
|     | wen mußt er alle die 1227          | Geheiligt werd der Name 1453     |
|     | Kürsprecher, fahre fort 281        | Geht, erhoht die Majestat 1069   |
|     | Rurft übers Bolf ber Geligt. 1092  |                                  |
|     | und Priefter in der 1484           | hin, u. sammelt immer 1429       |
|     | Rurftin aller Rreuzeszeugen 1748   | immer hin, ihr Menschen 538      |
|     | Kurwahr du trugft meine 119        |                                  |
|     | wenn mir das kommet 333            |                                  |
|     | Furcht bleibet ben der 401         |                                  |
|     | ex a                               | fend ein gut Grempel 1302        |
|     | Sanz ernsthaft und boch 1083       | und horet eures Berzogs 904      |
|     | Gar fein Migvergnugen 1721         | werft euch vor die Majest. 1630  |
|     | Geben dir im Weift die Sand 105    |                                  |
|     | Gebenedent fen unfer Beiland 190   |                                  |
|     | Gebeut mir, daßich glucklich 1047  |                                  |
| ,   | Geborn ift uns ber heilge Grift 69 |                                  |
|     | Gedanken und Ideen 1036            |                                  |
| ,   | Gebenk an bein Berheißungs. 990    |                                  |
|     | an beinen bittern Tod 1464         | Gefreuzigter Herr Jefu 1694      |
| -   | an beinen Friedensbund 612         |                                  |
|     | an dein's Cohns bittern 1499       |                                  |
|     | an uns in deinem Reich 727         |                                  |
|     | Herr, an den theuren 1687          |                                  |
| . 1 | Berr, ber Befdwerlicht. 1559       | fen das Lamm, es hat 1413        |
|     | Berr, iso an bein Umt 1494         |                                  |
|     | ich baran, und wie 443             |                                  |
|     | ich bran, was mir 1057             | fen Jehova der Heersch. 225      |
|     | Gebenke boch der vielen 1605       |                                  |
|     | Herr, auch heut an 1512            |                                  |
|     | Herr, doch auch an 1561            | fenft du, daß der Fluch 612      |
|     | lieber Herr, gedent 1320           |                                  |
|     | mein, ich trinke ober 1460         |                                  |
|     | mein in allen meinen 1460          |                                  |
|     | mein, so fann ich 1460             | fenst du, Jesu Chrift, daß 399   |
|     | nicht an unfern Fleiß 1361         | fenst du, Jesu Ch., daß 56       |
|     | Gedenkt ja nicht, geliebte 1280    | fenft du, Sefu Chrift, fur 477   |
|     | . , ,                              | CO.                              |

| Gelobt fen beine Majestat 516      | Gespielen herben 423                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| fen deine Treue 101                | in dem Stande 147                             |
| fen ber barmbergge Gott 203        | fend zufrieden 1328                           |
|                                    |                                               |
| sen der Mann durch 423             |                                               |
| sen euer muntrer Gang 1389         |                                               |
| fen Gott der Sohn 290              | Beuß beinen Segen reichtich 1462              |
| fen Gott, der unfre 144            |                                               |
| fen Gott mit Freuden _ 587         | ber Berrift ein Wunder, 892                   |
|                                    |                                               |
| sen Gottes Majestat 992            |                                               |
| fen Jesus Gottes Lamm 1638         | du bist noch so voll 320                      |
| fen feine Gnadenwahl 573           | ein Herz, das keusch 1267                     |
| fenn beine Buge 609                | es wird erscheinen 1012                       |
| Gemein, ich gruße bich 1189        |                                               |
|                                    |                                               |
| siehs Taflein für das 1147         | mein ganzer Sinn 424                          |
| Gemeine, das bleib allezeit 1360   | versagt er einem Rind 1252                    |
| beine Liebespein 1110              | wer erft die Gunde 1557                       |
| bu Geliebte 1186                   | wer seinen Beiland liebet 391                 |
| " ('V' ' 'V' '                     | CON C THE |
|                                    |                                               |
| Gott's erhebe dich 1160            |                                               |
| Jesu! benke bran 872               | allen, die wir da, die 1102                   |
| Jesus segne dich 1089              | allen Männern-Muth 1204                       |
| ifts geschehen? 1186               |                                               |
| 4. 1                               |                                               |
|                                    |                                               |
| o wie gonnt mans 1205              | daß alle deine Reben 543                      |
| wie viel haft du noch 1099         | daß deine Gottsgewalt 811                     |
| wohlan; dies bleibe 1334           | daß ein jeglicher sich ganz 1248              |
| zittre heiliglich, der 1151        | daß ich als ein Zweig 1158                    |
|                                    | daß ich Morgens wieder 1563                   |
| gittre heiliglich, zu 1153         |                                               |
| Gen Simmel! zu dem Bater 30        |                                               |
| Geneigtes Herz zum Staube 1083     | daß ich stets voll reiner 505                 |
| Genesen kann jedermann 405         | daß ich thu mit Fleiß 499                     |
| Genieße fo viel als nur 1334       |                                               |
| Benießt dann euer Erb und 971      | baß sie nie-ermuden 1203                      |
|                                    |                                               |
| in seines Wolkes Mitt 1236         |                                               |
| Gefalbeter Beiland, verordnet 439  | daß wir ein mannt. Wefen 1335                 |
| Gefalbte Liebe, wir find 984       | daß wir nie zusam. komen 1248                 |
| Geschieht es einem Gliebe 569      |                                               |
| Gefchopf, gib beinem Schopfer 457  |                                               |
|                                    |                                               |
| Geschwiften aung Arkeitest         |                                               |
| Geschwister, euren Arbeitsfl. 1437 |                                               |
| thr erlaubt mirs schon 1180        | beinem Volk hier, die 1339                    |
| feht ihn an 656                    | beinen Knechten des 1414                      |
| wir geben uns Bergen 1391          |                                               |
| Gefegne beiner Boten Bahn 1406     |                                               |
|                                    |                                               |
| Gesegnet bleibst du und im 540     |                                               |
| sen der Tag 1475                   |                                               |
| senn die Stunden 493               | bich uns, Herzensknabe 87                     |
| Gefehen haben wir bich nicht 1099  |                                               |
| Gefinde bes Getreuen 1033          | C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1       |
| 1.3 6 14 10 1                      |                                               |
| des Peilands, des 1391             | jedem Chore, deiner 1203                      |
|                                    | Sii 3 Gib                                     |
|                                    |                                               |

| Bib Zesu an alle den - Gegen 36    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
|                                    | Gluck zu der theuren Braut 173     |
| ihr allen nothgen Segen 1194       | gu, Gluck zu, zu eurer 131         |
| in unser Herz und Sinn 300         | zu Kreuz von ganzem 53%            |
| Mannern Muth zum 1196              | Gluckseliger ift uns doch feine &! |
| meinen Augen fuße Thr. 674         | Gnad und Beil und Friede 108       |
| milbiglich beinen Gegen 1511       | Gnade bitten wir von dir 97        |
| mir auch unerschr. Muth 524        | die aus Jesu Wunden 86             |
| mir dein Herz; fo spricht 406      | bu machft's immer fo 46%           |
| mir beine Gnabenblicke 284         |                                    |
| mir ein Berg voll Liebe 1263       | ist ein schönes Wort 38:           |
| mir ein lichtes Wesen 1083         | macht bas Berg gewiß, 856          |
| mir ein recht gehorfam 1491        | ftromt aus Jesu Wunden 37          |
| mir, mein Gott auch bies 1552      | und die Schmerzen 114              |
| mir nach beiner Barmberg. 334      | wie bist du so groß 38:            |
| mir ftetiges Berlangen 298         |                                    |
| mir und alle benen 101             | Bonn und, Jefu! bier auf 86.       |
| mir und bem Geschwifter 1357       | Gottliche Majeståt 316             |
| mir und uns Gelegenheit 1047       |                                    |
| mir, was du verordnet 1336         | ber du uns so hoch geliebt 1368    |
| mirs um beiner Wunden, 851         | der Engel, Berr der 1589           |
| nun bag beine Lieb in mir 675      | der Bater wohn uns ben 25:         |
| fanfte Ruh nach Rothdur. 1560      | ber wirds wohl machen 24           |
| fuße Ruh burch bein 1683           | bes himmels und ber 1506           |
| uns allen, die so herzlich 1072    | die selbststandge Majestat 1738    |
| uns beines Beiftes Regung 968      | du haft ein Wort geredt 1499       |
| uns ben ewgen Segen 1365           | fallt in einem Garten bin 110      |
| uns, bu allerheiligfter Beift 303  | forbert die Menschen 25            |
| und burch beinen Geift bie 709     | geb ihr burch fein Leiben 1199     |
| uns Ein Berg und Ginen 1625        | geb uns allen seinen 1184          |
| uns heut unser tagl. Brod 1453     | gib Fried in beinem gande 1490     |
| uns heut unfer tagl. Brod 270      | hat bas Evangelium 20              |
| uns, herr aller Welten 1443        | hat ihn wieder auferweckt 20%      |
| uns in ben Gnabentagen 806         | hat in feiner Sute, all 1015       |
| uns unfer täglich Brod 269         | hat sein Herz zu bir 948           |
| unferm Fürsten und aller 1495      | hat, wie es fich gebühret 245      |
| vor und eine offne Thur 1385       | heilger Geift, bu bochfte 1515     |
| wenn fie fich durch die 1492       | beilger Geift, bu Erofter 315      |
| Bibft bu zu ihren Wegen 1435       | heilger Geift, du Trofter 1007     |
| Bibts gleich nicht im, große 1027  | beilger Geift, nimm bu 419         |
| gleich noch Spuren 1270            | heilger Geift, ichaff bu in 15     |
| Ilaubiges Leiden erfreuet 890      | beilger Geift, fen innig 755       |
| Blanz der Herrlichkeit 283         | ich bante bir von Bergen 1506      |
| Blaub nur veste, daß das 873       | ist die Lieb ohn alle Maaß 495     |
| Blaubensvoll will ich zu ihm 640   | ist gegenwärtig 1629               |
| Blaubt und folget mir allein 33    | ist mein Troft, mein Zuv. 928      |
| Bleichwie fich fein ein Boget. 355 | laffe unser Flehn 1282             |
| Bloria des Lammes Wunden 1171      | Lob, daß ich dem Biele, 1587       |
| sen dir gesungen 1654              |                                    |
| Storie, Cob, Ehr und Herrt. 899    | Lob, daß ich von Herzen 426        |
| zest mås mus farette oco           | Gint:                              |

| 9 | lott gob, baß ob wir gleich 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 | Gottes Wort ist flar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 10     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | Lob das feine Gnabenh. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 | Gott's Sauptgebot ift, lieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 18     |
|   | Lob, daß uns nun die 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Lieben zeigte fich barin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 401      |
|   | Lob, bag unfer Berr 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | Griffen mit Furcht feine Sug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 181      |
|   | Bob, baß weiter ben uns 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 | Groß ift der Berr und machtic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|   | Lob, die Liebe ift 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | ift feine Suld und faum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 854      |
|   | Bob, ein Schritt zur 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | ift feiner Liebe Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 870      |
|   | Lob furs beilgen Geiftes 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Großer Bundesengel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 603      |
|   | Lob, wir wissen mehr 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Friedefürst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285      |
|   | macht uns feinen Schmerz 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | Beiland, beine fleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 980      |
|   | dffnet seiner Boten 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Konig, den ich ehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 414      |
|   | offenbart im Fleische 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Siegesheld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283      |
|   | sah auf aller Menschen 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1473     |
|   | fah zu feiner Zeit 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Gutigster Jesu! ach wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 799      |
|   | 1119 011 11111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | Jesu vernimm boch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 769      |
|   | fenkt die Majestat 6 fen Dank, daß seine Leut 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1397     |
|   | fen Dank in aller Welt 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 806      |
|   | it is the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Liebe, wir sind völlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1025     |
|   | ich german, err mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|   | sen gelobet und gebened. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1665     |
|   | sen gelobet und gepreist 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ | Gutes und die Barmherzigk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 277      |
|   | fen gelobet und gepreist 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4000     |
|   | fen gelobt! wir sind vers. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Carried and the state of the st | 1038     |
|   | fen willkomm'n hienieden 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Dank, Berr Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 650      |
|   | Sohn, du hast mich durch 151!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1512     |
|   | folln wir billig loben 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Dank, o Camm, fur bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|   | und herr der glaubigen 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | ich bid in meinem Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129      |
|   | und Bater, ich erstaune 83!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1555     |
|   | unfer Gott ohne Bergleich &!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | ich was nicht recht gethan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 874      |
|   | unferm Gott fen Bob und 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | ich, wie Simeon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 648      |
|   | unserm Gott, welcher im 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Habe Dank, du th. Haupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 476      |
|   | Bater, Geist und Sohn 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1484     |
|   | Vater Sohn und heiliger 1114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 494      |
|   | ward im Fleisch für uns 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | Sabt euch aber noch fo lieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 731      |
|   | wars, ber mich erworben 58!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 | eure Luft am herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1313     |
|   | welcher feinen Sohn mir 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 | ihr sie eurem Freunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1246     |
|   | wie bein Ram, ift auch 1084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | zum Object das Rindel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87       |
|   | wie bein Nam, so ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | Bangt bod ber gange Cheft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1289     |
|   | will ben Menschen nicht 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | Batt er fich nicht zuerft an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 566      |
|   | will ich laffen rathen 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | ich auf mich zu feben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1355     |
|   | wills machen, daß die 873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 | ich fein Gunberherz, fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 780      |
|   | woll ausrotten alle Lehr 100!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | ich mein und bein Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 773      |
|   | wolln wir loben, ber 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | ich mit niemand umzug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1336     |
|   | wollte diefem Grundverd. 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | ich nicht auf m. Sundensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 70     |
|   | Bebaoth, troft uns 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68       |
| 9 | ottes Sande führn ohn Ende 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1739     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Battft du wollen beine Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 578      |
| 5 | ottestamm! bu weißeft 54:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1637     |
|   | fo kann bein Blut 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | daß Christus wieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196      |
| 3 | ottes Sohn ift tommen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | bem Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 580      |
|   | Cohn, unfer lieber herr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | der Heitand lebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 203      |
|   | C. 411, 111, 111 111 2110 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alle=    |
|   | access to the second se |   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M 44.5 " |

| * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * | N 14' 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Hallelujah deß solln wir alle 182        | Beile mich, o Beil ber Geelen               | 132   |
|                                          | Beilge bir, Immanuel                        | 1565  |
| gelobt sen Gott der 1310                 | Dreyeinheit! Vater                          | 249   |
| gelobt sen Gott 65                       | Drepeinigkeit! die alles                    | 1190  |
| Gott heilger Geift 258                   | Dreneinigkeit! fen                          | 163   |
| Sa und Umen 7                            | Ginfalt, Gnabenwunder                       | 835   |
| im Ramen bes herrn 1087                  | Liebe! fur die Ehre                         | 1265  |
| Lob, Preis und Ehr 258                   | unfre Knabenschaaren                        | 1231  |
| Preis, Ehr und Dank 203                  | Wund in Jesu Seite                          | 642   |
| Preis, Chr und Macht 258                 | Wunden Jesu                                 | 657   |
|                                          | Beilger Geift, der Reufchheit               |       |
| welche Höhen! 713                        | Geist, des Baters Sulb                      |       |
|                                          | Geift, du himmelslehrer                     | 298   |
|                                          |                                             |       |
| dich im Glauben an das 78                | Geift, voll Gnad und                        | 765   |
| bie Sutte, liebes Lam 168                | Rirchenfürste                               | 1129  |
| du die Wach 1580                         | Leichnam Jefu                               | 1713  |
| ja deine Krone veste 526                 | Name Jesu                                   | 104   |
|                                          | Beilges Sterben Jesu                        | 1713  |
| uns all in einem Bande 1396              | Seilig, heilig, heilig werbe                | 227   |
|                                          | Beilig: u. geschlach. Lamm                  | 1478  |
| uns in der Gnade veste 1484              | Beilige dir beine Leute                     | 1484  |
| unfre Kleider hell und rein 289          | dir unfre Che                               | 1297  |
| Salte meine Seele veste 690              | funf Wundenmaal                             | 653   |
| mich dir unbefleckt 527                  | Beiliger Beift wohn uns ben                 | 251   |
| Haltet an ihr Chliche 1287               | heiliger-Berr Bebaoth                       | 1     |
| euch an ihn, wenn ihr 904                | Berr u. Gott, heiliger                      | 585   |
| euch in allen Dingen 1323                | Berr u. Gott, heiliger                      | 1464  |
| Saffen bich, o Birt, b. Geelen 535       | Vater Gott                                  | 274   |
|                                          | Beiliges Lamm Gottes                        | 227   |
| bu fonnen ber Berfühner 282              |                                             | . 799 |
|                                          | Beld aus Davids Stamm                       | 285   |
| bu mich nicht schon geliebt 435          |                                             | 1387  |
|                                          | Belfer ber Berirrten                        | 977   |
| Sat er seinem lieben Bolk 1128           |                                             |       |
|                                          | Helle Wunden Jesu                           | 657   |
|                                          | herein, Gesegneter bes                      | 1084  |
| mich nur mein Seiland lieb 728           |                                             | 1738  |
|                                          | herr, aller Weisheit Quell                  | 325   |
| Saupt, regiere beine Butte 282           |                                             | 1533  |
| voll Todestropfen 176                    | auf den so viele Juden                      | 1449  |
| Saus, das vor dem Heiland 1748           |                                             | 300   |
|                                          | Christ der du den Chest.                    | 1284  |
| Jefu, lerne, solange 1031                |                                             | 278   |
| Sebe an, Zion, heb am Elend 958          | Chrift, der Einge Gottesf.                  | 1290  |
| auf die durchgegr. Hande 1097            | Christ, die Ehgemein                        | 1509  |
| beine hand bes Segens 1076               | Christ, dir Lob ich sage                    | -     |
| Sebet euch ihr grob. Sinnen 1148         | Chrift, ich danke dir                       | 1176  |
| Beil der Menschen! bringe 1418           |                                             | 1500  |
| Beiland, mein fundiges Berg 704          | dein Blutvergießen                          | 1731  |
| willst du m. mir geh. 1352               | bein heilger Geift uns                      | 1184  |
| wirst du mit mir geh. 745                | dein theures Blut und                       | 548   |
|                                          |                                             | Herr  |

| Berr bein Wort die edle Gabe                      | 7    | Berr Jefu Chrift mein Rleifch 866                           |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| beine Blutgemein und                              | 1203 | Jefu Chrift mein Leben 416                                  |
| beine Bute, die fo groß                           | 1695 | Jesu Chrift, wahr'r 1685                                    |
|                                                   | 1372 | Jefu Chrifte Gottes Gohn 212                                |
|                                                   | 1184 | Jefu, da ift Berg und Sand 532                              |
| ber bu auch mir haft                              | 561  | Jesu, dein freundliches 983                                 |
|                                                   | 1384 | Jefu, bein Bolt, bas bir 1220                               |
|                                                   | 1493 | Jefu, beine Gnabenwaht 836                                  |
| ber bu mich führst                                | 913  | Jefu, beine Birtentreu 1361                                 |
|                                                   | 1713 | Jesu, deine Wunden 1044                                     |
| bu allein bist weise                              | 925  | Jefu, ber bu mir mein 177                                   |
|                                                   | 1608 | Jefu, ber bu uns beftellt 860                               |
| bu willft nichts was bein                         | 319  | Jefu, ber bu und erloft 725                                 |
|                                                   | 1184 | Jefu, Diefe gange Schaar 1218                               |
|                                                   | 1485 | Jesu, dir leb ich 1686                                      |
| burch bie funf-Wunden                             | 150  | Jesu du bift in der Rabe 1146                               |
|                                                   | 1525 | Jefu, bu getreuer Mann 754                                  |
| einige boch bald                                  | 709  | Jefu, buhaft unfern Jamer 557                               |
| erhalte stets ben uns                             | 728  | Jesu, ewigs Licht 336                                       |
|                                                   | 1449 | Jesu, führe mich solang 528                                 |
|                                                   | 1006 | Jesu, Gnadensonne 339                                       |
|                                                   | 1141 | Jefu, bore unfre Bitten 1465                                |
| full ihr die Hand                                 | 957  | Jesu, ich bein theures 1701                                 |
| gegen den sich keine                              | 281  | Jesu laß mich beine senn 206                                |
|                                                   | 1311 | Jesu, lehre mich bich find. 511                             |
|                                                   | 1589 | Jesu, leite uns auf allen 1472                              |
|                                                   | 1591 | Sesu, mach mich selig 744                                   |
| Gott, bich loben wir, bein                        | 274  | Jesu, mach sie so 1307                                      |
|                                                   | 1612 | Sefu, meines Lebens Beil 1582                               |
|                                                   | 1543 | Jesu! nimm mich hin 427                                     |
| Gott, sen hoch gepreist                           | 315  | Jesu, schenke boch ben 845                                  |
| Gott Bater, bu ftarfer                            | 431  | Jesu, sen an jedem Tag 1101                                 |
|                                                   | 1532 | Jesu, sen uns selber nah 1086                               |
| Gott Vater und Liebhaber                          | 25   | Sesu, sprich Amen 1441                                      |
|                                                   | 1500 | Sesu, uns von Gott gem. 1047                                |
|                                                   | 1317 | Jesu, warum ist noch eins 204                               |
|                                                   | 1525 | fomm in uns wohnen 1629                                     |
| ich bekenne mit dem Mund                          |      | laß dein bitter Leiden 135                                  |
| ich glaube, hilf mir                              | 356  | lehr uns selbst in beinem 719                               |
| ich habe mißgehandelt                             | 335  | mache boch, ich bitte bich 1367                             |
| ich hoff je, du werdest                           | 8    | mein Heil in aller Angst 387                                |
| Jesu! ach bleib'                                  | 257  | mein Herrscher, o wie 1000                                  |
| Jesu Chrift, bein theures                         |      | mein Hirt, Brunn aller 914                                  |
|                                                   | 1419 |                                                             |
|                                                   |      | meine Lippen schließen sich 145 meinen Geist befehl ich 899 |
| Jesu Christ, der du dein Jesu Christ, dich zu uns | 1068 | nimm an unsern Dank 1546                                    |
| Jesu Christ, die Seufzer                          | 1450 | dffne mir die Tiefe 738                                     |
| Jesu Christ, du bist allein                       |      | segne das Beginnen 1369                                     |
| Jesu Christ, du hochstes                          |      | segne meine Tritt 900                                       |
| Jesu Christ, du kennest                           | 886  | segne und behute mich 1517                                  |
| William Charlet on control                        | .000 | Gii 5                                                       |
|                                                   |      |                                                             |

Sii 5

Herr

> Dilf

| 8  | berru. Aeltft. beiner Kreuzg. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .09       | haft bu Berg u. Sinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1355 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| -6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56        | hast bu Leib und Seel und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74        | hast bu meinen schwachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10        | haft du mich gar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38        | hast du Sinnen u. Verstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1391 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04        | haft du une so wie wir sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 421  |
|    | unser Meister lehr uns 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | ist das Herz, hier ist die 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47        | ist die Burg für alle Noth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89        | ist die Stadt der Freuden 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    | wer ist hiezu tüchtig 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ift ein Häuflein von der 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L280 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25        | ist Lamm Gottes beine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 643  |
|    | wir sind deine 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04        | ift mein Blut, mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1324 |
|    | wirst du mich so bereiten 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19        | ift mein fehr gering. Berg 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1630 |
|    | Bebaoth, du mabrer Gott 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32        | fomm ich, mein Birte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700  |
|    | gu beffen Ruhm und Chre 15:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | legt mein Sinn fich vor bir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 858  |
| 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61        | legt fich unter beiner Sut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 967  |
| C  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65        | liege ich, o Jefu, bir zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 327  |
| 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72        | liegen wir in unf. Staube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 369  |
| 70 | innig geliebt 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | liegt dein Kind vor deinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 529  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400  |
|    | Geel u. Sinnenschlieffen. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 055  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 602  |
| 6  | erzensherr! unfre Seelen 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 602  |
| ٣  | Transfer of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | find, wenn wir alle Namen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 020  |
|    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75        | stehen wir auf unsrer Sut 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 10 1100 010) 11110 101111 101111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 074  |
| Ą. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 369  |
| ~  | thut mich verlangen 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Orthor terre to the contract of the contract o | 116  |
| ħ  | erzliebster Heiland! in deß 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | g treating the treating the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 523  |
| _  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 491  |
|    | eunt, als die dunkle Schat. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | daß ich ja dein Wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9    |
| \$ | 0. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .682 |
|    | The state of the s | 59        | daß ich mich balde schäme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 298  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92        | daß ich rede stets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 499  |
| Ę  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68        | daß wir dir im Glauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 787  |
| Þ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85        | beinem Bolk, Gott heilger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 315  |
|    | forg ich, fehlt es mir 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>37</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 404  |
| Þ  | ier bin ich, mein herr und 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51        | Gott, laß es meiner 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109  |
| -  | bleibt indeß mein Loos 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80        | Gott, wie herrlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 941  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82        | Herr Jefu, daß wir alle 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 641  |
|    | durch Spott und Hohn 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35        | herr tragen b. fanfte Joch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94   |
|    | fall ich hin vors Lames 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44        | o herr Jefu Gottes Cohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 385  |
|    | fall ich zu beinen Sugen 11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .076 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480  |
|    | haben wir fo Freuden 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21        | und ja fleißig balten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 708  |
|    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Silf |

| Simmel Erbe, Luft und          | 233  | Ja, Jesu, segne sie           | 1395 |
|--------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Bindurch gu fuhrn ift beine 1  | 1063 | im Simel fteht geschrieben    | 537  |
| Bing boch, Jefus unfer Leben   | 537  | in weffen Berg er thronet     | 1314 |
| Bingegen ben der Gradigkeit 1  | 274  | Lammlein, bas find alles 1    | 1247 |
| Birte, ber fein Cammlein       | 701  | lag bein Bolt bir - grunen 1  | 1472 |
| nimm bein Schaflein an 1       | 1119 |                               | 1311 |
| Soch, so boch bu fannst        | 915  | laß hinführo mich beinen      | 302  |
| Dochgelobter Beift und Berr    | 314  | lag in der Gemeine            | 732  |
| Weibessamen                    | 282  | fchaue ber zu beinen Blob.    | 1338 |
|                                | 128  | von wegen feiner Leiben       | 803  |
| Sochzeit wird bem Gingen       | 839  | was noch mehr, bu wirst       | 119  |
| Bochfte Majeftat, Priefter     | 283  | wir erfahren mit ber That     | 560  |
| Bolltommenheit, reinefte       | 230  | wir wollen nun mit Freud.     |      |
| Bochfter Priefter, ber bu bich | 410  | zum Lohn für SefuSchmerz      | 168  |
| bor niemais auf, bid fo        | 927  | Ich ab. beingeringfter Anecht | 70   |
| o Jefu, unfer Bitten 1         | 238  | armes Würmlein bin            | 780  |
| was bie Burmlein fagen         | 125  | armes Würmlein halte          | 147  |
|                                | 1585 | Usche und Erd, was            | 755  |
|                                | 486  | bat um Hulf, und ba er        | 507  |
|                                | 1119 | begehr nur in dein Herz       | 435  |
| Jesu, unser Fleben             | 968  | begehre nichts, o Herre       | 660  |
|                                | 514  |                               | 1091 |
| ihrs, ihr Bächter              | 2    | bete ihn ganz herzlich an     | 538  |
|                                | 1647 | bin an eure Statt getreten    |      |
|                                | 1222 |                               | 447  |
| Citition, miles institute      | 637  | bin benedent                  |      |
| Lieben, ich erzählte           | 1218 | bin das Elende vor dir        | 750  |
|                                | 1266 | bin dein armes Würmelein      | 851  |
|                                | 1331 | bin dein armes Würmlein       | 449  |
|                                |      | bin dein Herr Jesu Christ     | 435  |
| boch alle, kommt zur Liebe     | 243  | bin der Weg und die           | 219  |
| Hoff, o du arme Seele          | 1010 |                               | 1691 |
| Service Control                | 710  | bin durch manche Zeiten       | 173  |
| Holbseligs Gotteslamm          | 917  | bin ein armer Sunder          | 812  |
| Hulfe, die er aufgeschoben     |      | bin ein armes Kindelein       | 821  |
| Suter, wird die Racht der      | 328  |                               | 1690 |
| hunger friegen die bich fchm.  | 667  |                               | 1214 |
| 200                            | -0-  |                               | 1016 |
|                                | 1585 |                               | 1691 |
| Umen, da find bende            | 422  | bin ganz unaussprecht. froh   |      |
| Umen, ja, ber Herr ift ba      | 1200 |                               | 1115 |
| baß fie dir, bu emges Leben    |      | bin hart, erweiche mich       | 329  |
| ber gange Jungfernreihen       |      |                               | 1006 |
| du Herz voll Treue             | 563  |                               | 1457 |
| bu wollft gefainten Choren     |      |                               | -784 |
| eile her zu mir                | 676  | bin in meinem Geiste          | 171  |
|                                | 1250 | bin in Wahrheit eins der      | 566  |
| für alles, was mich franket    | 129  | bin, mein Beil, verbunden     | 130  |
|                                | 1312 |                               | 1671 |
| 2                              | 1357 | bin rein um beinetwillen      | 68   |
| ja, mein Herz will bich        | 359  | bin sehr schwächlich          | 417  |
|                                |      |                               |      |

| Ich bin vergnügt, daß mich 1670   | 3ch fühle wohl, d. ich dich liebe 858 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| bin verschmacht't und 1138        | fühlte die Noth                       |
| bin gufrieden, liebstes 754       | geb dir heut, o Gott, aufs 1115       |
| bin zwar beffen gar nicht 357     | geb mich dir aufs neue 777            |
| bins, ich follte bugen 130        | gebe mich dir kindlich hin 546        |
| bins versichert, daß du 1630      | gebe mich mit Hand und 1356           |
| bitt burchs bittre Leiden 1685    | geh nun an mein Tagew. 1528           |
| bitt mir aus, bein' heilge 1693   |                                       |
| bitt noch mehr, o Herre 857       |                                       |
| bitt, o Herr, aus Herzensgr. 27   | 3                                     |
|                                   | glaub an dich mein Jesu 183           |
| bitte findlich, gamm! 442         | glaub an Gottes Lamm, 378             |
| bitte mirs dann aus 427           | gläub an Jesum, welcher 399           |
| bleibe ben den Wunden 167         | glaub, daß jede Hand 600              |
| bleibe in Schuld 443              | glaub, er rührte sich 584             |
| bleibe nahe stehen 1678           | glaube an den einigen 210             |
| blicke nach der Hohe, 116         | glaube, daß sein theures 399          |
| brachte Unvermögen 567            | glaube Jesu Leidenswort 608           |
| bring dir zum Opfer dar 410       | glaubs; so tilge dann 759             |
| bring sie dir m. einem Kuß 1208   | glaubs und fühls im Herzen 167        |
| dank dir, Christe, Gottes 237     | gonne andern gern 844                 |
| dank dir schon, durch 1518        | gonne der Welt ihre 439               |
| bank es meinem Konige 725         | gruß am Haupt die Rigen 628           |
| dank mit taufend Thranen 593      | gruße dich du guldne 1735             |
| banke dir fur alles bas 1356      | hab allen Zorn gestillt 33            |
| bante bir von Bergen, o Jef. 152  | hab gnug an feiner 166                |
| danke dir von Bergen Fr. 153      | hab ihn wahrlich lieb 694             |
| banke taufendmal . 114            | hab mein Sach Gott 1689               |
| banks bem Gotteslamme 493         | hab über der Erscheinung 1020         |
| barf nun nicht vor meinem 162     | habe an bir, was ich will 1344        |
| bein betrübtes Rind 332           | habe Geistesaugen 637                 |
| bein geringster Unterthan 238     | habe Jefu Fleisch gegeffen 1700       |
| denk an dich mit Lieb und 165     | habe Jesum angezogen 1700             |
| eil in Jesu Armen 1188            | habe ihm mich ganz ergeb. 930         |
| elendes Kind, das sich 1339       | habe in deiner Ragelm, 601            |
| empfehl dir deine Glieder 1721    | habe mich verschlossen 171            |
|                                   | habe nichts mein Gott 1610            |
|                                   | habe nun den Grund 366                |
| eß und frink und ruhund 1159      |                                       |
| fahr auf, spricht Christ, der 219 | 1 1 2 2 4 6                           |
| fall in deine Gnadenhande, 359    | habe was empfunden 637                |
| fall in Staub, vor dir, 1159      | hått dich mögen herzen 125            |
| fall zu Jesu Füßen 620            | halte meine Fahrt 177                 |
| falle nieder und danke 613        | halte mich getrost zu dir 866         |
| finde mehr als ein Versehn 777    | halte mich zu dem, der 346            |
| folge, wie's dein Wille 546       | hang an seinen Wunden 1188            |
| freu mich dessen jedesmal 1154    | hang und bleib auch hangen 193        |
| freue m. darauf recht fehr 751    | hor im Geifte schon 1743              |
| freue mich in dir 67              | hore auf, mein Lieber! 1159           |
| fuhl es, ich bin beine 1347       | hol mir alles Leben 637               |
| fühl es, wo ich schuldig 599      | ich und meine Gunden 130              |
| fühle Liebesschauer 173           | kann am Schmerzensmann 454            |
|                                   | Sch                                   |
|                                   | ,                                     |

Ich kann es nicht vergeffen 593 Ich feb in bangen Bufibeen 165 1057 feh mit Lieb und Beugen kann mich wol-nichts feb wie bein Berg runge kann nun anders nicht 1436 febe ihn gang übernommen 165 fanns mit meinen Ginnen 124 febe meine Gnadenwahl kanns unmöglich laffen 628 fomm erft gu ber Statte 621 febe meinen Berrn ftatt febe recht im Geift 600 fomm etwa nach feinem 1274 fehne mich nach ihrem Saft 627 fomm zu dir in wahrer Reu 341 fing in Abendstunden 1563 friech Erlofer dir gu finge dir mit Berg und 1614 friege felgen Theil 454 lag in fcweren Banden fint Erlofer, vor dir 52 371 finneschon auf Dant: und laa in tiefer Todesnacht 72 1708 laffe billig bies allein 691 foll auf diefer Erden 1357 leb oder fterb, fo bin ich 1505 fpur die Gnadentritte 637 Spure beine Tritte leb und werd in Ewiaf. 183 lebe nun und will mich fteh an beiner Arippe hier 1178 lege ben in mein armes 1405 stebe da und weine 147 lege mich mit beinem Bolf fteig hinauf zu bir 546 359 lieb an meinem Schonen 125 fterbe nicht, nein, nein lieb und wundre mich 376 Sunder und Staub 696 trau allein auf beine Gnabe 504 liebe dich herzlich, o Jefu! trofte meine Geele liebe dich zwar! doch 443 überlaffe mich an bie liebe meinen Schonen 125 lieg im Streit u. wiberftr. umfange, berg und tuffe 857 verehre beine Liebe mache michim Geift bereit 1630 mag bes Morgens fruh 1528 wache ober falafe, fo 620 mag fein ander Beil 705 ware gern mit meinem mag fein Beil als nur 361 wags aufs Lammlein meine, Jefum Chriftum 391 war ein armes Wefen muß Jefum felber febn 695 war in Sunden-erstorben 371 war von Fuß auf voller muß noch mehr auf diefer 858 124 war wol noch scheu nahe mich mit Berg und 627 nehme an, mein Beil 119 wart auf dich und fehne 1651 weiß, daß du barmherz. bist 570 offne dir Herz, Geel und 434 preife ihn mit Innigfeit weiß, daß bu ber Brunn 1614 206 riefzum herrn in meiner 1609 weiß, daß du mich nicht 871 rühme mich einzig der 693 weiß, daß ich noch elend 599 weiß, daß fo wie broben 1178 ruf zu dir, Berr Jefu Chrift 857 schäme mich von Bergen 416 weiß ein liebes Blumelein 1259 schäme mich vor meinem weiß, er hat mich nicht 821 930 schäme mich, wen iche will 1248 weiß es, Berr, du bift mein 377 weiß es, ich bin herzlich schließ mich in Schrein 641 1339 schwöre hier vor allen weiß, ich liebe dich 1351 739 feb an beinen Wangen weiß, in Jefu Blut 125 1700 feb auch nicht, warum ich 183 weiß mir zwar nicht felbst 858 feh die offnen Urmen 1222 weiß nun schon wie er 1353 feh ihn auf bem Gaal weiß und glaubs gewiß 454 1701 feh ihn Blut vergießen weiß wohl, was ich habe 781 598 weiß zwar wolvon keinem 777 feh im Geift mit Saufen 173 feb im Beift fie fließen wende mich zu bir 386 147 Sch

| The manhata mid Ramm 207                                      | Com sin Gans tian Et V. E. V 4 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ich wendete mich, Lamm 397                                    | Sem. ein Berg hier sich fehnet 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | näher man dem Heiland 1134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| werd mich innig schämen 1678<br>werd mich über mein 1731      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| werd mich über mein 1731 wickle mich benm Schlaf 1579         | Gottes Stadt 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| will an nichts mehr denken 416 will ans Kreuze schlagen 130   | fah die Schaaren 1599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| will and Kreuze schlagen 130<br>will ben der Lehre bleiben 19 | te in the second |
| will bann auch nach - zu 1502                                 | Christ, du Haupt der Che 1288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               | Chrift, du wollest uns 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| will bann auch nach - ist 1580 will baraus studiren, 130      | Chrift, ein Herr du bist, 1296<br>Chrifte, durch dein Blut 1060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| will bein Diener bleiben 894                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| will bein Hallelujah hier 70                                  | Chrifte, einger Mensch in 1733<br>Chrifte, Gottes Lamm! 1091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| will dem Herren meinem 1610                                   | Chrifte, unser Leben 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| will dich all mein Lebent. 1609                               | beine Hande, die vor 1085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| will bich hier auf Erden 894                                  | beine Lieb ist suße 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| will dich imer treuer lieben 506                              | beine Passion 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| will dich lieben meine 674                                    | beine tiefe Wunden 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| will dich mit Fleiß 68                                        | beiner zu gedenken 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| will die Sorge meiner 858                                     | der du Jesus heißt 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| will es kindlich wagen 1404                                   | ber bu meine Seele 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| will gerne halten stille 498                                  | ber bu uns erworben 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| will hier ben bir fteben, bu 87                               | der du warest todt 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| will hier ben dir fteben,-von 152                             | dich alleine ich von 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| will hier ben dir stehen,-laß 153                             | Die Gemeine hanget 1194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| will ist mit bir geben 621                                    | bir fall ich zu Fußen 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| will lieben ohne schauen 623                                  | bir fen Lob und Dank 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| will nach meiner Gnabenw. 399                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| will nicht fleine Gaben 81                                    | bu ebler Brautgam werth 871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| will schon auch zur Arbeit 165                                | du gabst bich aus Liebe 839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| will von beiner Gute 1620                                     | bu hast mit Erbarmen 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| will von beiner Lieblichkeit 118                              | bu haft weggenommen 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| will von Gnade fingen 1490                                    | bu Bergog der Friedensh. 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wills vor Augen segen 130                                     | du hoffnung all beiner 1669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wills wagen, mich dem 539                                     | bu liefft in die Erd 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wills wagen von der 1072                                      | burchgegrabne Hande 1412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wollt mich ihm wol-mühn 170                                   | einger Mensch in Gnaden 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wollte gern, ich bin davon 919                                | es fehnt sich fur und fur 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wollte lieber, daß alles 1530                                 | ewge Sonne 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wünsch mir alle Stunden 173                                   | geh voran 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wunsche mir zur Wartezeit 175                                 | Geist entzunde euer 1209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wüßte nicht wo ich vor 343                                    | Gemeine ruht seliglich 1390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| zähle Stunden, Tag und 1670                                   | gib-gesunde Augen 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zieh mich auf den 1744                                        | gib in dunklen Wegen 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sede fühlt sich überwunden 1260                               | Haupt der Kreuzgemein 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sedwede Seele werd' errett't 1032                             | hilf, daß ich allhier ritterl. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sehovah, bein Regiren macht 238                               | hilf siegen, der bu mich 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ist mein hirt u. hut. 483                                     | hilf siegen, wenn alles 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Je mehr du vergiebst, du 89                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               | Sefu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 3( | esu hore mich, benn ich hoff            | 1019 | Jesum lieben, lehrt die Beise  | 509  |
|----|-----------------------------------------|------|--------------------------------|------|
|    | Sesu, meine Ruh                         |      |                                |      |
|    | fomm boch felbft zu mir                 | 684  | meiner Seelen Beil iden 1      | 1707 |
|    | fomm herein in bein                     | 1442 | über alles lieben              |      |
|    | Rraft der bloben Herzen                 |      |                                |      |
|    | Rreug, Leiden und Pein                  | 108  | Jesus Christus blick dich an 1 |      |
|    | Rreuze, wo ich ihn erft fah             | 1072 | Christus Gottes Sohn, an       | 185  |
|    | lag auf mein Gewiffen                   | 697  | Christus segne bich            | 1093 |
|    | laß bein Leiden und                     | 324  | Chriftus unfer Beiland, ber    | 191  |
|    | laß in beinen Armen                     |      | Chriftus, unfer Heiland,       | 1124 |
|    | laß mein schwaches Lallen               | 697  | Chriftus, wohn uns ben         | 251  |
|    | laß mich auch fein Leiden               | 697  | den wir ist mit Loben          | 667  |
|    | laß mich, beinen Reben                  | 697  | der zur Geligkeit uns          |      |
|    | laß mich hier auf Erben                 |      | er, mein Beiland, lebt         |      |
|    | laß mich meine Gunben                   | 697  | ging nach Gottes Will'n        | 108  |
|    | laß mich mit Berlangen                  | 697  | hat ein Wort gesagt            | 536  |
|    | laß mich werden bein                    | 661  | hat uns bis in Tob geliebet    | 607  |
|    | laß mir meinen Glauben                  | 607  |                                |      |
|    | Lehr bringt mich in Brand               | 817  | in ben Garten ging             |      |
|    | Leiden, brinnen weiben                  | 596  | ift das schönste Licht         |      |
|    | legter Todesschlummer                   | 634  | ift bas Weizenkorn             |      |
|    | Licht ber Geligkeit                     | 1383 | ift mein Lebenslicht           | 1707 |
|    | Liebe gibt die Maaße                    | 509  | ift gum Bater gangen           | 667  |
|    | Liebe machet weifer                     |      |                                | 702  |
|    | mein' Freud, mein Chr u.                |      | liebt, wie man auf Erben       | 704  |
|    | mein Berr und Gott allein               |      |                                | 1691 |
|    | meine Freude, den Gal                   |      |                                | 107  |
|    | meiner Geele Leben                      |      |                                |      |
|    | meiner Seelen Ruh                       |      | Schrie zur dritten Stund       | 117  |
|    | meiner Geelen Beibe                     | 509  | unser Herr und Gott            | 33   |
|    | meines Bebens Leben                     | 134  | ward ein Mensch für mich       | 267  |
|    | nimm bich beiner Glieber                |      | wird von mir gesucht           | 605  |
|    | nu, fchicks Berge gu                    |      |                                |      |
|    | rufe mich                               | 77   | beweift nun bas Simmelsh.      |      |
|    | fegne beine Bott.                       |      | ber da lebt in Ewigkeit        |      |
|    | selig werd ich senn                     | 131  | der sich felbst ausgeleeret    | 1148 |
|    | ftarke beine Rinber                     | 906  | ift nichts zu viel u. nichts   | 1038 |
|    | unfer Berg und Mund                     |      | fens gedankt: er wohnt         | 1064 |
|    | unter beinem Rreug                      |      |                                |      |
|    | wahrer Friedefürst                      |      | ja ihn anzusehen               |      |
|    | mahres Brob bes Lebens                  |      | ihn laß thun und walten        |      |
|    | weil du bist erhoht                     | 108  | ihn felber will ich haben      | 345  |
|    | weil in beinen Wunben                   |      | immer vollger zu verftehn,     |      |
|    | wie foll ich dir danken                 | 63   | zu beschreiben, ift zu groß    | 1218 |
|    |                                         |      | Ihr angenehmen Stunden         | 994  |
|    | Wunden thun sich weit                   |      |                                | 317  |
|    | wunderbarer Ronig                       |      | aufgerifinen Wunden            | 649  |
| 3  | esulein, man kann es lesen              | 1210 | aufgerignen Wunden ihr,        | 645  |
| 3  | esum anzuschauen                        | 1741 | aufgerignen Wunden, wie        | 593  |
|    | laß ich nicht von mie                   |      | Hugen, bie ibr febt            | 656  |
|    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |      |                                | She  |
|    |                                         |      |                                |      |

| 2 | ihr Augen in ber Rahe 129     | 8 | Ihr Geelen finkt, ja finket 968   | 3   |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----|
|   | Hugen laßt bie Bahren 77      |   | Sceln erfennt eure Gnab 1657      |     |
|   | Auserwählten freuet euch 18   | 9 | felgen Schaaren, in unfere 1094   |     |
|   | auserwählten Wunden 62        | 0 | fend zwar von Naturnicht 1233     |     |
|   | blutgen Banbe, fegnet 64      | 5 | follt ber Rirche bienen 1302      |     |
|   | braucht ihn, liebsten 125     | 0 | follt nicht mube werben 1302      | 2   |
|   | Bruder hort: wenn erft 124    | 3 | Sunder alle freuet euch 88        | 3   |
|   | Bruder lagt euch alle 137     | 3 | Tochter Bione fomt herben 287     |     |
|   | die ihr Chrifti Ehre fend 22  | 6 | übertrefflicher Geruch 627        |     |
|   | die ihr Chrifti Ramen 160     |   | von Mutterleibe ichon 1209        |     |
|   | bie zu Gee und Bande 143      | 4 | von Natur alle verlorene 1391     |     |
|   |                               | 2 | weintet um ein Taubelein 1304     |     |
|   | burft fo wie ihr fend 32      |   | werthen Christenleut 86           |     |
|   | Engel führet mich herum 174   |   | Wesen und Wandel leucht 960       |     |
|   | fallet nieder vor dem 159     |   | wißt alle, wer wir find 1398      |     |
|   | Gebachtniß ewig bleibt 173    |   | Wunden Jesu nehmt mich 626        |     |
|   | Gefdwifter, gum Gebet 105     |   | Wunden Jefu fend uns allen 654    |     |
|   | Gespielen faget mir 69        |   | Wunden meines lieben 1712         |     |
|   | Glieder alle insgemein 105    |   | Zeugen alle vom Kreuzest. 1390    |     |
|   | Glieder fein, Gott ehr 115    |   | Zeugen kennt ihr euren 1389       |     |
|   | Gottes, in bem Sohn 119       |   | Zionsthore, ich gehe 1330         |     |
|   | Grundvest ift Jesus Christ 94 |   | Zionstöchter, die ihr nicht 954   |     |
|   | habt, was wir genießen 143    |   | Ihren heimruf wollt er nicht 265  |     |
|   | Sånde, die ihm durchgrab. 65  | _ | Im Argen liegt die ganze Welt 612 |     |
|   | heilgen fünf Wunden, wie 65   |   | finstern Stall, o Bunder 74       |     |
|   | Herz sen still und froh 130   |   | Friede Jesu Chrift, der 1034      |     |
|   | Herzen merkt ihrs auch 76     |   | Friede laß mich schlaf. ein 1699  |     |
|   | Bergen unsers Brautig. 136    |   | Simmel er selbst für sie 220      |     |
|   | Höllengeister! pactet 155     |   | himmel ist mein Freund 1666       |     |
| • | Jungfern allerseits 126       |   | Simel und auf Erden tont 203      |     |
|   | Kinder des Hochsten, wie 71   |   | innersten Grund vom 443           |     |
|   | Rinder, ist euch weh 121      |   | Leben bringt uns nichts 1712      |     |
|   | Rinder send nur wohlgem. 101  |   | Leiden warst du als ein 524       |     |
|   | Kinder, wo send ihr 122       |   | Namen des Herrn Jesu 971          |     |
|   | Kinderlein versteht ihr 121   |   | Ramen Jesu Chrift, der 1475       |     |
|   | Knaben, send um Jesu 123      |   | Punct vom Gnabenbundt. 1199       |     |
|   | led. Bruder !- Zeugensinn 120 |   | Schatten deß, so ich 1513         |     |
|   |                               |   |                                   | - 4 |
|   |                               |   | -10                               | - 4 |
|   | lieben Herzen, du liebes 122  |   |                                   |     |
|   |                               | - |                                   | - 1 |
|   | lieben Kinder! die Begier 122 | - |                                   |     |
|   | lieben Knaben allzumal 123:   |   |                                   |     |
|   | lieben Knaben wenn ihr 123    |   | Committee and the second          |     |
|   | lieblichen Momente 14         |   | In allem ich mich bir ergebe 1525 |     |
|   | meiner selgen Pilgrimsch. 103 |   | allen Choren laß deine 102        |     |
|   | mögt so sündig senn 32        |   | allen Dingen gib die 1479         |     |
|   | Pilger! die ihr wandern 143   |   | allen meinen Thaten 241           |     |
|   | Schaaren vor des-ihr 160      |   | allen unsern Choren soll 609      |     |
|   | Schaaren vor des-und 162      |   | Christi Blut hab ich 1671         | -   |
|   | Seelen, kennt ihr meinen 699  | 9 | Christi Wunden hast du 385        | -   |
|   | 41                            |   | In                                |     |
|   |                               |   |                                   |     |

| In Christo gelebt 1704             | Indeffen, Rirche, Jefu Magb 949   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| bein Ruhekammerlein 168            |                                   |
| bein' Seite will ich fliehen 1703  |                                   |
| bein'm Berdienst zu 1107           |                                   |
| beinen Urmen schlief ich 1512      |                                   |
|                                    |                                   |
| bem ewig schonen Berfohn. 1731     |                                   |
| bem schonen Chrenkleide 803        | 3 _ 2                             |
| den ersten Gnadentagen 543         |                                   |
| ben beilgen funf Wunden 1505       |                                   |
| der Sabbathsruh, tritt 447         | Iniglieber Heiland! schau 1225    |
| der Wahrheit heilge sie 265        |                                   |
| ber Welt ift fein Bergnugen 362    | Infeln, Seen, Berg u. Thaler 537  |
| ber wirkt er mit seiner Rraft 38   |                                   |
| des Lames Blut alleine 594         | gedenke ist 1123                  |
| bich hab ich gehoffet herr 899     |                                   |
| bich wollst bu mich kleiden 412    | Inzwischen fallen vor dir hin 572 |
| dieser Hohle soll kein 145         | lobt und liebet bich 290          |
| Diefer legt'n betr. Beit hat 1205  |                                   |
| biefer legten betr. Beit verleih 4 |                                   |
| biefer peinlichen Geftalt 121      |                                   |
| bir ift bie Fulle bes allen 824    |                                   |
| dir ist Leben und mahre 613        |                                   |
| bir will ich nun zuversichtl. 913  |                                   |
| bulci jubilo (siehe) 86            |                                   |
| Gnaben Rinder zeugen 1298          |                                   |
| Gottes Namen wallen wir 1550       |                                   |
| jealichem Stand 1440               |                                   |
| Jesu Blute wasch bich rein 385     | 111                               |
|                                    |                                   |
| Jesu Namen bin ich heute 1510      |                                   |
| Jesu Ramen ganz alleine 1525       | etwas das die Liebe reizet 1090   |
| ihm kann ich mich freuen 655       |                                   |
| meinem größten Bagen 1702          |                                   |
| meines herrn Tod und 175           |                                   |
| meines Bergens Grunde bift 474     |                                   |
| meines Bergens-bein 1696           |                                   |
| meines Herzens-foll 1347           |                                   |
| feinem Verdienst uns 490           |                                   |
| feiner Liebe kann unser 1394       |                                   |
| foldem Lichte siehet man 78        |                                   |
| Sund war ich verloren 394          | meine Bosheit groß 332            |
| unfre Fluchnatur herab 1052        |                                   |
| unfrer Bibel ift um und um         | meines Herzens Gehnen; 1188       |
| Bersuchung führ uns nicht 269      |                                   |
| Wahrheit d. Marie Magd 206         |                                   |
| welch der Herr gangen ift 1732     | Jungfernherz erst fein 1262       |
| wie so manchen Schooß 1358         | mit beiner Jungerschaft, 985      |
| Indem die Kirch' also klagt 1006   |                                   |
| Indeß gibt der erlösten Seel 643   | möglich, gib daß alle 807         |
| und bis wir droben 1107            |                                   |
| will er uns ziehen 931             | ift die angenehme Zeit 497        |
| 1,000                              | R f f                             |

| Ist ift unf. Sabbath komen 1148                                    | Rindlein, bleibt ben Jefu    | 1191  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
|                                                                    | Rindlichkeit, vergnügte      | 1314  |
|                                                                    | Rirche! beine Bahren         | 1059  |
| will ich mich schlafen legen 1574                                  | Jesu, freue dich             | 988   |
|                                                                    | Rirchenlitanen               | 1464  |
|                                                                    | Rirchtein bes Lammes, ich    | 999   |
| R                                                                  | folge lauterlich             | 1038  |
| Jan une boch fein Tob nicht 914                                    | weine, fleh und bete         | 1024  |
|                                                                    | Knecht und Magbe unfers      | 1293  |
|                                                                    | Romt aber beiner Beugen Beit |       |
|                                                                    | Kommts auf sein Lieben       | 564   |
| Kaum bin ich aufgewacht 648                                        | Ronig, bem wir alle bienen   |       |
| hab ich armes Menscht. 1368                                        | gib uns Muth und Klarh.      |       |
| hat es einen Schritt 725                                           | Jesu, das ist wahr           | 403   |
|                                                                    | Jesu, den wir lieben         |       |
|                                                                    |                              | 436   |
|                                                                    | Königstronen sind zu bleich  | 491   |
|                                                                    | Konnt ich beine Wunder doch  |       |
| Rein einges unfrer Zährelein 1361                                  | ich recht von lieben sagen   | -     |
| Elend hinderts und kein 1270                                       | Komm beug dich tief, du Bolt | 573   |
| Glend kann nun meiner 588                                          | beug bich tief mein Berg     | 1625  |
| Engel ist so hoch erhöht 290                                       |                              | 1065  |
| Engel, feine Freuden 901                                           | du hochbewährter Arzt        | 820   |
| Frucht bas Weizenkornt. 1694                                       |                              | 1648  |
| Geschöpf mag bezahlen 29                                           | Geift des Cammes auf         | 1294  |
| Sirt kann so fleißig gehen 318                                     | Gott Schöpfer heiliger       | 293   |
| Hoherpriester gleichet 281                                         | heilger Meister              | 1221  |
| Rind ist so vergnüget 208                                          | heiliger Geift, Herr u. Gott | t 294 |
| Mensch ist je geboren 91                                           | heiliger Geift, wahrer Gott  | 295   |
| menschlichs Ohr hats je 212                                        | ber, komm und empfind        | 1652  |
| Mittel außer dir felber 581                                        | her u. binde bein Saufl.     | 1403  |
| Muh und Arbeit haft du 150                                         | Berr Jefu, fen unfer         | 1540  |
| Mund sprichts aus 683                                              |                              | 1081  |
| Ohr hat je gehoret 1734                                            | in Gnaben und bescheer       | 309   |
| Tropflein Bluts war bir 149                                        |                              | 1670  |
| uebel foll begegnen dir 872                                        | fomm im Namen Jefu           | 254   |
| Voit noch Sprach ift zu 1427                                       | fom und halt bein Abendm.    | 434   |
| Reine großre Freud fann fenn .943                                  | Liebe! fomm, und fchutte     | 974   |
| Rlugheit tan ausrechnen 1555                                       | Liebster, fomm in beinen     | 859   |
| Liebe in der Welt 731                                              | mit beinem Ronigreich        | 269   |
| Lust ist auf ber Welt 684                                          |                              | 1613  |
| Schönheit hat die Welt 232                                         | nur muhselig und gebuckt     | 323   |
| weiß ich als die Wunden 801                                        | o Herr, und druck in         |       |
| Keinem andern sag ich zu 684                                       | o komm bu Geist bes          | 742   |
| C                                                                  |                              | 300   |
| Reinen hat Gott verlassen 875. Reiner hat sein Reich verlass. 1020 | o mein Heiland, Jesu         | 39    |
|                                                                    |                              | 1526  |
| ließ sich so verachten 1020                                        | und lege dich zu feinen      | 545   |
| Reins ist so blode, bem du 1306                                    | unser Friedenskonig          | 609   |
|                                                                    | Romft du nun Jesu v. Himmel  |       |
|                                                                    | Romt, ach fomtihr Gnadenk.   |       |
| Kind, deffen großer Name 81                                        | alle her zu mir              | 229   |
| 116.                                                               | 3001                         | mmt   |
|                                                                    |                              |       |

| Romt alle, fomt ihr Gunder 1222 | Bamm, bor mein findt. Flehn 1358                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| betet an ben Christi Gruft 180  | Lamm, o Lammlein fo 1405                                   |
| betet mit mir an 1057           | Lamm, o Lamm, in der 1362                                  |
| Bruder, feget euch 1071         | Lamm, o Lamm, so wund. 1351                                |
| Brüder und erhebt das 560       | laß dich doch umfangen 116                                 |
| banket bem Helben 200           | mache daß mein armes 606                                   |
| die Freundlichkeit dazu 728     | nur noch ein Wort 397                                      |
| her ihr Elenden 26              | o Lamm: du bist mir doch 771                               |
| her zu mir, heißts 322          | Schent mir beinen Segen 1404                               |
| heraus all ihr Jungfrauen 123   | fegne meine Gange 1347                                     |
| ihr Benedenten 47               | und Blut, bu hochftes Gut 592                              |
| immer armer wieder : 1428       | und Haupt, das felbst 1069                                 |
| fommt ihr felgen Zeiten 1350    | und Saupt, es fen geglaubt 923                             |
| Seelen, kommt alle 559          | unser hochftes Gut bleibft 574                             |
| Sunder und blicket dem 321      | voll Blut und Wunden 657                                   |
| tretet in die Harmonie 226      | wenn bein Bauflein fo 1170                                 |
| und helft mit Innigkeit 476     | wenn bu gleich nicht 330 762                               |
| und laßt uns Christum 64        | wenn bu Priefteramtes 1044                                 |
| und schmeckt und sehet 178      | wer wollte sich nicht 985                                  |
| werft euch nieder 966           | wir sinken vor dir nieder 543                              |
| werft euch zu'n Fußen 1391      | wir tragen deine Schm. 1028                                |
| wir wollen niederfallen 986     | Laß alle Reigen in Ginem Sine 102                          |
| Krafte aus der Lebensquell 817  | aller Welt ihr Gut u. Gelb 73                              |
| Kräftge Wunden Jesu 657         | alles freundlich senn 1526                                 |
| Kraftger Name Jesu! 104         | alles was verhandelt a 1101                                |
| Kreuzesschmach ist keine 537    | bas Geton von beinem 1213                                  |
| Kron es mit Barmherzigk. 1425   | das Häuflein, dir bewußt 1128                              |
| Ruffe mich, wenns Herz 839      | bein Blut mein Herz bestr. 98                              |
| Kurz, mein und unser aller 507  | bein gesegnet Blut no 1158                                 |
| Anrie, eleison!                 | bein Berg mir offen fteben 142 bein Leben unsern Geift 975 |
| aft er mich nur-feinen 1351     | dein Werk unter uns 999                                    |
| Lamm, das überwunden 527        | beine Rirche jemehr unb 1999                               |
| Lamm! benk in Gnaden der 1044   | beine Kirche jemehr und 1430<br>deine Kirch und unser 1594 |
| bu bist ein Arzt der Schw. 142  |                                                            |
| bu haft bein theures Blut 358   | deine Seele Schritt vor 1299                               |
| bu hast die Welt gem. ich 1456  | beinen Geift uns bir jum 1261                              |
| bu haft die Welt gemacht u. 578 | beinen reichen Gnabenquell 357                             |
| du hast geeilet in 2176         | deinen Segen beständig 1197                                |
| erhalte immer bein'm 1129       | ben Gang begnadigt fenn 1397                               |
| für uns geschlachtet 1731       | ben Geift ber Kraft, Berr 733                              |
| für uns geschlacht't; so 397    | ben Schlaf nicht überw. 1644                               |
| gib une bas nothwendge 832      | bes Feindes Lift und Trug 1120                             |
| Gottes, bas am Rreus 1445       | bich bald, o Jefu! feben 1661                              |
| Gottes, beine Wunden 1167       | bich burch nichts erfchreck. 1014                          |
| Gottes, bu folift alle 1248     | bich inniglich umfangen 282                                |
| Gottes, heiliger - ber 1181     | bich nicht ben Satan 1009                                  |
| Gottes, beil'ger - fen 11092    | bie ganze Bruberschaar 711                                 |
| habe tausend Dank 780           | bie Gemeinen eine Gubr. 1481                               |
| haft bu ein Belieben 11 647     | biefen Borfat nimmer 1715                                  |
| 10004                           | Rff 2 Lag                                                  |
|                                 | c"p                                                        |

Lag bir ein jedes Paar 1275 Lag nur bein Berg im Glauben 496 bir nichts am Bergen fleben 526 o Sefu! mir auf Erben 1730 o Sefu! unfre Madchen. 1255 bir nur den theuren Glaub. 884 bies Seil aus beinem 1733 o Meinstock beine Gafte bies Rind, da du gewollt 1120 Schonfter! bich erblicken 87 boch alle beine fleine 1210 Schonfter ! lag bie Leichn. 1149 1506 boch alle Racht der Geel' und Leib, fo bu geg. 1516 bu mich ben ber Gunberf. 818 fie als bein Gigenthum 1220 bu und nur bein Rreuggem. 927 fie fenn meine Freud 682 135 endlich beine Wunden fie taglich schmecken 1309 fie verbringen ihre Zeit es beinen Beift von neuen 414 es benen Schwachlichen 1312 fo lange die Gemeinen 1251 es nur bald gefchehen 1672 fo was fenn mein Sterba. binfort und alfo handeln 1288 foldes mir fo tief ins Berg ihrem Gerzen wohl senn 1369 um uns alle aros und flein 274 in beinen Urmen Jefu 661 uns all aufs feliafte 1478 in den Witwer= u. Witw. 1197 und bis zum Berfcheiben 1298 in meinem Bergen beute 776 uns beine Wahrheit lieben 803 fein Untleben mich verhin. 1525 uns beinen Ginn erreichen 282 feinen unter und trage 1342 uns dich auch hören 1463 und dich hienieben, wie leuchten mir bein Ungeficht 825 Lieb und Ginigfeit bein 1053 uns dir folgen allzumal 1367 Liebster mich erblicken 688 uns drum, o Berre Gott 309 mein Blut vor Liebe uns einschlafen mit guten 98 1575 mein Jesu feine Unruh 956 uns einft, wie fie von 1733 meine Mugen feben uns geringe fenn 1490 845 meine Seele Schritt vor und Jefu, ben bem Gffen 1539 455 mich an andern üben 135 uns imer vor dir schweben 1215 mich an meinem End 499 uns in allen Choren bich 313 mich bein fenn und bleiben und in beiner Lieb nehmen 601 mich bich u. mich erfennen uns in beiner Liebe und 278 SOL mich diefe Racht empfind. 1555 und in beiner Liebe-von 863 mich bir entgegen geben 1644 uns in der blutgen Gnade 806 mich Herr, von dir nicht 1583 uns nicht beschamet fteben 1288 mich in beiner Ragelmaal 1697 uns noch ferner taufend 997 mich in beines Bergens 1377 und feines Opfers genießen 326 mich in meinem Loos uns so vereinigt werden 713 mich feine Luft noch Kurcht 857 uns foldes ftets burchbr. 558 mich meine Tage gablen 1581 uns ftets bein Beugniß 300 mich nur, Berr Jefu! bis 1731 uns unfre Tag erfullen 1484 mich fehn, wie du vor Baft 168 uns weiben in ben Freuben 84 mich fehn, wie mir zu gut 168 und weiden in den Freud. 1215 mich feben, wie bein Leib 168 unser Chvolt in feinem 1197 mich feben, wie man bich 168 unfer Singen bich erfreun 1092 unfre Gebanten nie von 1077 mich fo die Reif' vollführ. 1553 miche durch folden Trieb 1525 unfern Geift an benen 624 unfre Geele Schritt vor mir boch biefen Tag 1515 455 mir ftets fenn bas Leiben 151 unter ihrem Regiment 1491 mit Beten u. mit Bachen 1005 Laffet fenn umgurtet eure 1641 mit beinem blutg. Glanze 1288 uns auch schauen an 1732

Laffet

| 0, 7, 0                                                    |                                                 |            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Laffet uns b. herren preif, o. 194                         | Bernt euer Gluck recht fenen                    | 1266       |
| uns ben Berren preif. u. 1622                              | Lieb ift fein Glement                           | 759        |
| Last alle Langmuth gleich 759                              | Liebe, allerbeftes Wefen                        | 801        |
| euch ben guten hirten 1266                                 | da ist unser Wille                              | 543        |
| euch ja nichts anders 1037                                 | beine Gluth entzunde                            | 798        |
| mich in ber Ruh 447                                        | die du Kraft und Leben                          | 35         |
| mich niedersinken 176                                      | bie bu mich erkoren                             | 35         |
| mir meine Weise 176                                        | bie du mich zum Bilbe                           | 35         |
| feines Hauses Sitten 1270                                  | die für mich gelitten                           | 35         |
| uns daneben auch im 564                                    | die für mich gestorben                          | 143        |
| uns die schnode Gitelfeit 497                              | die mich ewig liebet                            | 35         |
| uns doch beim Gehn u. 1256                                 | die mich hat gebunden                           | 35         |
| uns doch von unfern 1193                                   | die mit Schweiß und Thr.                        | 143        |
| uns freuen allzugleich 943                                 | die mit so viel Wunden                          |            |
| uns frohl. Sabbath halt. 1314                              | die von allen Schrecken                         | 35         |
| uns hier Hutten bauen 620                                  | hast du es geboten                              | 713        |
| uns ihm ein Hallelujah 854                                 | hat ihn hergetrieben                            | 798        |
| uns ihr lieben Herzen 96                                   | Geele, von der Erden<br>und übe, was Jesus dich | 459        |
| uns mit ben Seraphinen 1599                                |                                                 | 462        |
| uns mit füßen Weisen 267<br>uns nehmen zum Bensp. 1732     | Lieben Herzen, gehet<br>und geliebet senn       | 544        |
| uns so lang wir in der Zeit 497                            | Liebenden Seelen wird alles                     | 728<br>890 |
| uns unsern Beiland bitten 428                              | Lieber Heiland blick mich an                    | 773        |
| uns unsern Herzog loben 543                                | Heiland beine Wunden                            | 632        |
| und unsern König loben 1604                                | Herr bleib in ber Rahe                          | 667        |
| uns vor die Thore gehen 537                                | Berr Gott weck uns auf                          |            |
| unser Herz sich sehnen 1036                                |                                                 | 1555       |
| Lebe diefes neue Jahr 105                                  | Bater, unfer Berg                               | 263        |
| nun, bu Kreuzgemein 1093                                   | Liebes Berg bebenke boch                        | 279        |
| Leben, bas ben Tob, und 283                                | Liebevolles Befen, allerhell.                   | 701        |
| Lebet Chriftus unfer Saupt 1707                            |                                                 | 1732       |
| Lebt Chriftus, was bin ich betr. 183                       | Lieblicher hat nichts geflung.                  | 667        |
| ihr Chriften, fo allhier 904                               | Lieblichkeiten, Die nicht                       | 166        |
| man, so zeugt man 1390                                     | Liebsgewalt, Ginfaltsgestalt                    | 834        |
| Leer dich aus, er wird dich 284                            | Liebst bu nicht, du heiligs                     | 1397       |
|                                                            |                                                 | 1398       |
| bu uns biefes Zeugniß ben 301                              |                                                 | 1260       |
| ich mich schlafen nieder 241                               | Beiland, du kennst                              | 805        |
| Lehr alle beine Knechte 1369                               | Heiland, guter tr. Hirt                         | 425        |
| mich halten Ruhsabbath 451                                 | Heiland nichts als du                           | 817        |
| uns den Vater kennen 293                                   | Heiland, waren wir                              | 1383       |
| uns wandeln, wie du 425                                    | Jefu, du wirft fommen                           | 690        |
| Lehre unsern Wandersuß 1478                                | Jesu, liebstes Leben                            | 1644       |
| Leib und Kraft will man bew. 803                           | Jefu, wir sind hier, dich                       | 3          |
| und Seele schieft sich an 1128 und Seel und Beist wird 802 | Jesu, wir sind hier,                            | 1119       |
| A ** * * * * * * * * * * * * * * * * *                     | Name Zesu                                       | 1660       |
|                                                            | Liebst den herrn, und bient                     |            |
| uns würdiglich ber Gnade 803                               |                                                 | 282        |
| Lernet euren Jesum kennen 1622                             | Pieat aleich die Lutre Sitte                    | -          |
| Comment Wilder County 1022                                 |                                                 | 1579       |
|                                                            | Rff3                                            | Lita=      |

| Litanen 1464                      | Mache b. Gemeine z. Grempel 548 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| am Oftermorgen 210                | bu sie so vollkommen 1265       |
| vom Leben, Leiden 2c. 585         | sie dir zum verschlognen 618    |
| Lob ben Berrn, meine Seele 29     | uns dir zur Gemeine 964         |
| Ehr und Dank sen dir ges. 55      | uns einfältig 1629              |
| Ehr und Preis sen Gott 1611       |                                 |
| Chr und Preis und Dank 186        | uns in allem gründlich 543      |
|                                   | und zu deinem Dienst 1340       |
| Preis und Dank, herr Jesu 62      | uns zu Lammelein 1478           |
| fen deinem Wundergang 1291        | Macht eure Lampen fertig 1658   |
| sen dem allmächtigen Gott 46      | hoch die Thur, die Thor' 39     |
| fen dem theuren Gotteslam 197     | Machts Herze verwundt 1271      |
| fen dem Bater und dem 293         | Maßiger Jesu, beine Weise 799   |
| fen dir Gott von Ewigkeit 189     | Majestätisch Wesen 1629         |
| fen dir Herr du Heiland 1562      | Majestätsche gute Liebe 1425    |
| und Dank sen bem treuen 352       | Man bittet nur den lieben 1368  |
| und Dank fen dir gesungen 1555    | bleibt in sich selbst eine 321  |
| und Dank fen bir, treuer 16       | erstaunet billig 563            |
| und Ehr muffe dem Dren. 1616      | fallt bich an man fuhret 110    |
| und Preis, Dantfagung 223         | gehts ben Chriften und 1246     |
| Lobe den Berren, ben macht. 1607  | halte nur ein wenig stille 239  |
| ben Berren, ber beinen 1607       | hat dich fehr hart verhöhn. 134 |
| ben Berren, ber - bich ber. 1607  | hat mich oft gedränget 1012     |
| ben herren o meine 1627           | hat noche Wort im Munde 574     |
| ben herren was in mir 1607        | horet überall ben Schall 577    |
| lobe meine Seele 1621             | ist ganz verderbt 25            |
| Lobet den Herren:,: denn 1603     | fennt sein Berze, bas uns 987   |
| 0 / 5 / 1 00/ 10 / 1              |                                 |
| 2 1 2 11 11 21 22 12              |                                 |
| Pobt Gott ihr Christ, allzugl. 59 |                                 |
| ihn mit Herz und Munde 903        | lobt dich in der Stille 1608    |
| ihr Menschen, lobt ihr 1742       | merket die Gesundheit 574       |
| und erhöht des großen 1549        | schließt sich tief in den 547   |
| Lowenmuth und Cammesart 1028      | sehe hin, man sehe her 1376     |
| Mach de ein jedes eil 1102        | sehnt sich oft garinniglich 445 |
| ad alle die zu schanden 1004      | sett dein wahres Dasenn 1206    |
| wendy out the flows the real      | fieht ihm zu, und laßt 1246     |
| deine Boten herrlicher 993        | fieht im Geift die Mengen 1428  |
| deine Knecht dir selber 1470      | foll an unserm Wandel sehn 727  |
| die Genossen unfrer 1027          | steht aus seinem Schlafe 1557   |
| dir dein Kirchlein täglich 1056   | stirbt sich selbst ab 804       |
| du mich treu und kindlich 764     | thuts, und gibt sich hin 1475   |
| jeds den Augenblick zu 1481       | wagt sich hinan 368             |
| jegliche zur Antwort 1261         | weinet dir zu den verw. 1081    |
| mein Berg zu einem Garten 414     | weiß zulest kaum                |
| uns bem Rinde fur uns 1224        | wird von ben Bionspforten 94?   |
| uns nur alle zu beinen 102        | wirft fich mit einander bin 725 |
| uns von dir unabwendlich 543      | Manch Gotteskind wird da 1366   |
| uns zu beiner Ehre 1077           |                                 |
| Mache, d. mein Herz u. Auge 761   | ist noch zu ersahren 543        |
|                                   | Manchmal gehtsburch Dorn. 543   |
| ben Gebanken bange 803            | Manoah Frauen, und ihrem 1599   |
| ven Sevanten vange 803            | Marie                           |

| Maria follte aller Welt Verl. 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mein Beiland, bein feliges 1345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wandt ihr Angesicht 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beiland, beine Liebe regt 1355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| war die gnadenreiche 1292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beiland, ber bu uns zu 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marter Gottes, wer kan dein 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beiland, dir fen Dant 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mehr benk'n als sagen 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beiland, bu bist mir zu 1214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mehr' uns stets die Zuvers. 1478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beiland, du bift mir zu Lieb 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mehrt immer ihrer Kinder 954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Heiland, du gewes. Kind 1218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mein Abba! ja, so barf ich 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Heiland, du verwirfft uns 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alles ist auf dich gericht't 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heiland, hat in jener Nacht 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alles, mehr als alle Welt 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Heiland, hier kann ich mich 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heiland, hilf und überall 1053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seiland, ich bin schon mit 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The state of the s | 200000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Service for the service of the servi |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | obtained, trining trining                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heiland, ob ich dir gleich 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bruder, ben ich lieber hab 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ethicity till the till the till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Section of last the might                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| einiges Gut 1226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beiland wird verrathen 621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| einiges Flehen ist 1204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beiland, wirf body einen 1073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Etend, meine Plagen 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Heiland wolle sich herunt. 1429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elend war groß 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Herr und Gott was hat 1409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erloser, kennest du 1283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | herr und Gott, mein alles 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erloser kennet mich 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berg entschließ bich nur 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erloser von dem Fall 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herz gib dich zufrieden 931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flehen ist: beschwemm 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Herz ist ewiglich verpf. 1477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Freund ift mein, - mit allen 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berg ift tief gebeugt 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Freund ist mein, - o wie 1706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berg ist wie ein ausgetr. 1159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Freund ift mir und ich bin 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berg lebt schon im himel 1659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Freund, wie bank ichs _ 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berg muffe stets in die 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Freund zerschmelzt 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berg fteht in Fuß und Sand 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ganzes Gluck fteht in 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berg soll bich verchren 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ganzes Heil bleibt bir 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herz soul stets voll Liebe 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gehn und Stehn, mein 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herz voll Schmerz 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beist kann ihn umfangen 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herz will nicht weiter 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geist sen dir heut 1354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herze beuget sich 656<br>Herze bleibt ergeben 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geist verlangt zu Jesu 1679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Goel, mein Immanuel 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gott, bas Herz ich bringe 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Herze brennt, ich fühls 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gott, der die aus Gnad 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herze benkt: daß Gott 262<br>Herze hat ihn lieb 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gott, du siehst sie weiden 1421<br>Gott, hore, viel bekehre 956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gott, offne mir die Pforten 318<br>Gott, sen hochgepriesen 1596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Herze singt bem Heiland 1248<br>Herze wallt, ich bing 1046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gott wie geschichet mir 800 auten Werk die aalten nicht 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G - G - G - G - G - G - G - G - G - G -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Heiland, bist du nicht der 978<br>Heiland, daß ich ohne dich 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | holdest. Jesu, du sußeste 824<br>Jesu dem die Seraphinen 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kit 4 Mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | or er a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Q | tein Jesu, ber du mich zum 1672  | Meine Geele war der Grofchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 354  |
|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | Jesu, der du vor bem 1177        | Seele willt du ruhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 407  |
|   | Sefu, sen gegrüßet 419           | Stimm ift viel zu fchw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160  |
|   | Sefu, supe Seelenlust 464        | Wunden Jesu!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 657  |
|   | Jesus ift mein' Ehre 901         | Meinen Jefum lag ich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 672  |
|   | Sefus lebt und Schüget 183       | Jefum laß ich nicht, weil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 672  |
|   | Ronig, Schreib mir bein 508      | Leib wird man begraben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194  |
|   | Konig, schreib mir beinen 538    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 494  |
|   | Konig, fegne beine Ruh 1567      | Geelen Wohlergehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 268  |
|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 792  |
|   |                                  | Wunden tiefen Schmerz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285  |
|   | König, wer ist wol wie du 538    | mieines Glaubens Etajt tab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|   | Körper mag indessen 1702         | Heilands Todsgeschicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 629  |
|   | Lamm, mein Licht und 1263        | Herzens Neigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176  |
|   |                                  | Mein'n Fußen ift beinheiligs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27   |
|   | Lebetage will ich dich 118       | Mein's Herzens allerl. Herze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150  |
|   | Leib und Seel und Leben 1521     | Mensch, du einger Mensch in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 282  |
|   | Licht im Leben 302               | Menschenfreund, du bist so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 282  |
|   | liebliches Loos ist schon 1706   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47   |
|   | liebster Heiland rath mir 1214   | Menschenkinder: welch ein :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1633 |
|   | Morgensegen sind die 1508        | Mert auf des Berrn gebened.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 726  |
|   | Rame ben ber Welt verg. 531      | auf mein Berg und sieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54   |
|   | Mame gehe hin 1402               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1254 |
|   | Salomo, bein freundliches 465    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1634 |
|   | Salomo, verbinde dich 1630       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 751  |
|   | Schmerze scheint hart 887        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1419 |
|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1348 |
|   |                                  | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172  |
|   | sonst biodes Auge, sieh 166      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|   | Speif' und Trank ist stets 482   | unaufhörlich sehnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208  |
|   | Sund sind schwer und 334         | accounting of comp more and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1665 |
|   | treufter Jesu sepries. 1620      | The state of the s | 227  |
|   | Troft, mein Schat, mein 682      | Mir hat die Welt trüglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 899  |
|   | unschäßbarstes Gut. 454          | immer gegenwärtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1083 |
|   | Berlangen und Geweine 1578       | ist, als obs Charfrentag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154  |
|   | Versöhner Jesu Christ 1455       | ift auch das Hochzeitkleid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 435  |
|   | Wille sen ganzlich 824           | ist nicht bange ob ichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 615  |
|   | Wohlergehn im Bergen 651         | ift vergeb'n, ich bin verf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1180 |
|   | Beugniß in ber Welt - 1402       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 655  |
| 9 | Reine Armuth ift nicht ausz. 854 | mangelt zwar febr viel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 332  |
| 7 | Urmuth macht mich schr. 841      | nach, fpricht Chriftus unfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|   | franke it. bedurftge Geele 622   | schwebt im Sinn, daß du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 679  |
|   | Leiche Zesu! 161                 | wird zu Theil von Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|   | Ruh und Rast 1019                | Misch his new immen Sonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1338 |
|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1046 |
|   | Schuld kann mich nicht 68        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153  |
|   | schwächlichen boch frohen 370    | Undacht will ich ehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|   | Seel ist stille 929              | Urmen, Kranken, Irrenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 024  |
|   | Seel komm in die Bunden 459      | deinem Lobe schlaf ich ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15/1 |
|   | Seele harret 929                 | bem Bedinge, daß er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 809  |
|   | Seele ift dem Tod entr. 548      | dem Evangelio fullft du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 314  |
| 6 | Geele schwing dich auf 936       | der spiggen Dornenkron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 652  |
|   | Seele foll in beinen 370         | diesem Ginne trete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1355 |
|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| Nit dir will ich zu Bette 1556          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ehrfurcht nah ich mich zu 148           | Wach Blut der Feinde? 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gifer nach dem Ziele 1326               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| einem Sabbathsherzen 490                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| einem tiefen Gebnen 76                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| einem tiefgebeugten Ginn 760            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| einem unausspr. Empfind. 121            | 3 Gnade ist mir weh 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| einem Wort: er ist die 7                | Matur und nach der Erde 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| einem garten Sehnen-erw. 108.           | 3 tausendfachen Plagen 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| einem garten Sehnen-pr. 120             | Machdem du erduldet hast 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Freud fahr ich von bannen 169           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Freuden wolln wir fingen 18             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geiffeln und Riemen . 15                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jedermann im Friede 108.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ihm und in bem Namen 108                | Raht heran, ihr lieben Glied. 1148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| innger Bergensfreud 135                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maria will ich flehen 66                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| meinem Gott geh ich zur 157.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| meinem Jesu schlafich ein 157           | 3 hin und trinkt, das ist 1147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Millionen zählt man sie 104             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mir zufrieden senn 75                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seelen, die in Liebe ftehn 72           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Segen mich beschütte, 151               | The state of the s |
| seinem Blute wascht er 41               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| feinem Geist er dich erfreut 158        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| feinem Geist troft't er uns 6           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fein'm theuren Blut waschen 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| solchen Kirchlein ist unsre 95          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | the state of the s |
|                                         | The state of the s |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | - Tringer me Sela Coleiler Sumot 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| man boch vor dir zerft. 109             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mochte boch keins mehr sich 126         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| man, du feligs Wesen 118                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Möchten alle meine Stunden 86           | The state of the s |
| wir nur von der Erden 42                | and the state of t |
| Monarche aller Ding 22                  | The state of the s |
| Morgenstern auf finstere Nacht 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dir folg ich gern 54                    | 1,5 000 10 000 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moses hat nun ausregiret 4              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mussenschon so zeitig Wunden 9          | Service division Country Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wir gleich auch so lang 127             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Müßt ich auch gleich vor 89             | 2000 10 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ich noch lang hienieden 121             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ruß ich die Welt durchgehen 140         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Myrrhenbuschel, bleibe 28               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE PERSON NAMED IN                     | Niemals hab ich jemand noch 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Rff 5 Nie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Niemand als nur Chriftus 144                                    | Run bin ich armer Erbenftaub 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| handelt an uns tr. 1020                                         | bin ich innig wohlgemuth 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hat jemals bein Wefen 230                                       | bin ich, wie ich bin 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hat sich je-betrübt 407                                         | bist bu ba, ba liegest 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fonst zu finden war 33                                          | bift bu fein mit Leib und 1360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| war in der ganzen Welt 280                                      | bitten wir den heilig. Geift 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nimm an beinen Konig 43                                         | bitten wir bich um bas 1174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| an unser Loben 1546                                             | braucht es unsers Thuns 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| auch den Friedensgruß 1189                                      | Bruder von der Rirch 1727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dafür Chre und Preis 306                                        | da bin ich, wo bist du 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bein Bolf in beine treue 1476                                   | ba wird, ihr felgen 1317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| beine Rreuszesbeute 1167                                        | dafür bift du ihm ewig 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| beine Leute ben der 1063                                        | bank ich ihm von Grunde 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| beines Volks treulich 307                                       | danket alle Gott : 1611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dich deiner Kinder 1635                                         | danket all u. bringet Ehr 1617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dich du theurer Schm. '789                                      | bann, so fange ich mein 1529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| die Decke doch von 1449                                         | das alte Jahr ist hin 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| biese Stunde ehrwürd. 1595                                      | das ist unsre Bitte 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dir, o Gott, zum Tempel 412                                     | der Kuß des Friedens 1305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| both von mir, was nicht 757                                     | dir sen im wahren Glaub. 1484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bu Mann der Schmerzen 553                                       | du allerschönster Blick 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bu, o Lamm, zum Opfer 1625                                      | du jungfraul'cher Reigen 1274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| durch alle unfre Chore 1183                                     | bu Lammlein ohne Schuld 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hin mein Herz, es sen 550                                       | bu Liebster, unser Lallen 1622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hin mein Herz, gib mir 83                                       | bu, mein Bater, nimm 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hin von mir, was du 411                                         | du offne Seite unsers 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lamm, auf beine treue 796                                       | du, von seiner Flamme 1186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lamm, nimm alle Chre 609                                        | du weißt beine Zeit 1652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mein Gemuthe, Geift und 627                                     | du wirst um des Kircht. 1640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mein Herze gut in acht 800                                      | er liegt in seiner Krippen 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mich ganz hin, 1159                                             | erstgeborner Bruder 1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mich hin, so wie ich bin 757<br>mich mit Liebserbarmen 774      | essen wir das Osterlamm 1172<br>freut euch Gottes Kinder 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 | Total Carrier |
|                                                                 | ( come come come come come come come come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                 | gehn wir frohlich unfre 1393<br>geht ihr matten Glieber 1587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.11.1                                                          | geht keins durch dies Jam. 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fie, du Freund der Kind. 1213<br>und todt und schlachte hin 410 | gibt mein Jesus gute Nacht 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| uns in die Wunden ein 1478                                      | hab ich überwunden 1698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| uns von neuem zu Kind. 308                                      | hab ich, was ich will 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| von uns, Herr, du treuer 1499                                   | haben wir noch eine Bitt 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| was er bir zum Frieden 1033                                     | hat er mich, der treue hirt 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zu Herzen, heilger Geist 800                                    | hat er überwunden 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Roch eins begehr ich 1403                                       | Herr, bas fen wahr 1226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mußt das G'set erfüllet 889                                     | Herr, der du im Thran. 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| find die Augen nicht getr. 568                                  | Berr Jefu, ber bu lebft 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dun allerliebstes Lamm, bas 478                                 | herr, verleih mir Starte 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Umen theurer Schmerz. 1153                                      | Bergensgeliebter, ich bin 698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bet ich bich an 1354                                            | hor und an, du tr. Haupt 991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 | With                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

97

| and the second second            | \$                                |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| dun ich banke dir von Herzen 134 | Nun preiset Gott, denn er 189     |
| ich empfehl ihm ewiglich 1118    | ruht und schlaft im Friede 1587   |
| ich kann nicht viel geben 130    | fcaut fie felig Brautgam 1738     |
| ich sterb in dir 1019            | Schlägt mein Stundlein 1679       |
| ich verlasse mich 1527           | fchlaf, mein liebes Rindel. 1585  |
| ich wage mich in ihm 539         | Schwester von der Rirch 1727      |
| ich weiß, mein arm Gebet 403     | fenket meinen Beiland ein 159     |
|                                  | sich der Tag geendet hat 1561     |
|                                  |                                   |
|                                  |                                   |
| 2111                             |                                   |
| Sesu mach mich fertig 419        | sist erdort aufd. Throne 581      |
| ihm, samt Bater und 1549         | fo dente deiner Leut 1028         |
| ihr Glaub= und Lieb= und 1733    | fo ermannt euch dann 1455         |
| ihr Jesusstämme und 1301         | so fahre ferner fort 1456         |
| ihr Jungfrauen Jesu Chr. 1270    | so freut euch seiner 1309         |
| ihr lieben Reigen, bankt 1312    | fo gesegne uns unfer Sch. 969     |
| ihr theuren Mitgenoffen 803      | so mache du, der alles 805        |
| in diesem lautern Sinn 1383      | so schlaget doch ihr Flam. 1684   |
| innig guter Heiland 1222         | so sen es bann gewagt 757         |
| ift ber Strick zerriffen 469     | fo vergonne, du th. Gebiet. 1277  |
| ift die Gemein bes Cohns 257     | so verleih uns all'n 1349         |
| ist es ausgeweint 1743           | follst du Lob und Ruhm 574        |
| ift es gethan 363                | follt ich mich erzeigen 875       |
| ift fein aufgethaner Schoos 323  | fußer Jefu, meine Ruh 795         |
| ift, was Chriftus und erw. 1112  | tritt, was Christo ahnlich 180    |
| ifts vollbracht, das Recht 379   | und dann gefällt es ihm 1715      |
| Kindlein bleibt 869              | unser König, da hast du 1329      |
| fomm ber Beiden Beiland 41       |                                   |
|                                  | 44 M M                            |
| 51,191                           | unsichtbarer Brautigam 1185       |
| Lamm, du hörest mich 1475        | Bater, hilf den Kindern 274       |
| Lamm für mich verwundt 376       | verkündigt allen 1633             |
| Lamm, für uns verwundt 610       | wasdu, Herr, erduldet, ist 152    |
| Lamm, lag bir bein Bolt 577      | was soll man ben den 1024         |
| Lamm, wir fühln und fehn 1102    | was wir wissen, ist schon 405     |
| lagt uns gehn und treten 101     | weint unser Herz, 441             |
| laßt und Gott dem Herren 1544    | weiß und glaub ich veste 901      |
| leb ich; und er verhilft 363     | wenns euch zu thun ift um 1227    |
| leben die vorhin Ertodtete 200   | will ich auch in dir getroft 1562 |
| Leib, und Geel und Geift 844     | will ich gehen auf Jesu 613       |
| Liebenswürdigster! 656           | will ich mich scheiben von 664    |
| lieber Beiland, wir find 1049    | will ich feinen weifen Schl. 930  |
| liebster Jesu, liebstes 799      | wir bitten bich bu Treuer 980     |
| lob mein Geel ben 1606           | wir bitten bich, herr 1300        |
| mein Jefu, weil bu bich 279      | wird bein Abschieden. 1047        |
| mein theurer Beiland 1581        | wirds licht 1739                  |
| muß die Sunde mir zun 320        | wohlan, ihr lieben Brüder 961     |
| nimm mein Berg und 409           | wolln wir gerne Kinder 1029       |
| nimmt euch die Gemeine 971       | wollst du, Herr, vollenden 1514   |
| preisen bessen Kinder 1241       | mallit by mich father haust 400   |
| preiset alle Gottes Barm. 1618   | wollst du mich selbst bereit. 498 |
| prosperant South Sutin. 1010     | jum ewgen Angebenken 1251         |
|                                  | Nun                               |
|                                  |                                   |

Mun zweif. unfer keines dran 1310 D ba beugt fich Berg u. Ginn 1028 Nunmehrrubet ihr in eurer 1742 Rur auf Chrifti Blut gewaget 905 daß ihr den Geift erhebt 1691 biefes macht mir Comerz. 770 bir, nur bir, o Lammlein 119 du bift liebenswerth 710 du, mein Gott, bift ohne 1561 einen Blick auf bie Geftalt. 115 Einer ift aus aller 3ahl 1344 fein begehret, mas 1330 Glauben Schenke mir 1158 haltet euch aus bem ber. 1389 legt den Grund gur 1376 89 macht uns diefes noch merke bir, mein Berg, bies 507 muß ich wiffen, er ist ba 170 unfers Kalles Schaben 737 unverzagt wie wirs 1343

Abgrund, welcher alle 366 allertreufter Menich. 1516 anbetungswürdiges Wefen 934 Unblick, ber mirs Berge 112 angenehme Augenblicke 1749 auferstandner Giegesfürst 199 Bach bes Lebens, ber nicht 615 bleib mir imer im Beficht 599 bleib mir nur geschrieben 593 bleibt ben ihm ihr Rinderl. 401 bleibt doch gern recht kleine 846 blieb am Glauben jede gef. 1185 blieben wir ohn eignen 1151 1161 Mlut der Wunden! bas Mlut der Wundenhöhle 173 blutiger Beiland, ich mocht 150 blutigs Berg, wer ift bir 175 brachte unf. einger Freund 1289 Brautgam ber Braut 804 281 Brautgam, wo ift beine Brautigam, bein wunderv. 133 365 Brautigam ber Bergen 687 Brautigam, wie ift bein 198 Christ vom Simel erneu 38 Chrifte, benedente Krucht Chrifte, ber bu fiegeft 896 Chrifte, bir fen Dant gefagt 93 1503 Christe, Morgensterne, Chrifte, mahrer Gottessohn 50 Chriftenmenfch fieh eben zu 141

da fallt mir ein: ich Urmer 122 da verbindt sich Geel und 434 da weichet alle Roth 367 da weint mein Berg 638 ba werden Gunberthranen 867 bank ihm deß zu allen 141 dan werden ben ber großen 480 baß an jeder Gnabenstått 1080 daßben allen Othemzügen 1525 daß ben dem Wundenb. 1162 daß bein bitteres Leiben 601 daß der blutige Berfohner 1373 daß der wahre Glaubensm. 1139 daß doch dir zu Ehrn 849 daß doch jeder Reigen 1206 daß er dies fein Teftament 1185 1587 baß fur feine Treue daß ich bis in mein Grab 168 daß ich ber Gunde sterben 745 daß ich diefes hohe Gut 682 daß ich ohne Phantasen 1337 daß ich tausend Zungen 1620 daß ich wie ein kleines Rind 682 daß jede feines Beils sich 1255 daß jedes Berge, voll feiner 1305 daß ihn doch jedes mit 1639 1151 daß in Geel und Leib 853 daß fein Berg in ber Gem. daß man euch hor, bem 1226 daß mein Berze offen ftund 682 daß nun Jefu Kreuggem. 1151 daß sie durchgangig 1305 daß wir alle bich im Beifte 1247 1369 daß wir aller Orten daß wir Rindlein fenn 1230 daß wir nun an fonft nichts 580 724 davor ruft unfer Chor ber benedenten Stunde 64 der getreue Mann 759 der feligen Minute 375 123 des Urmen und Betrübten die Liebe Jefu ift 856 175 die Minut ist mir was bie Geligkeit ift groß 1169 brückten Jesu Todesmienen 639 brum Stunben, Tag und 211 du aller hulfsbedurftgen 1229 621 du, an den ich glaube bu auserwählte Soble 642 0

| du auserwählter Lehrer<br>bu blutigs Angesichte<br>bu, ber du auf das Kiedre                            | 295     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| bu blutias Ungesichte                                                                                   | 839     |
| bu, ber bu auf bas Riebre                                                                               | 507     |
| bu, ber Witwer bochftes                                                                                 | 1306    |
| bu, bef Gute fein Mund                                                                                  | 1197    |
| bu, beg Gute fich noch ni                                                                               | e 997   |
| bu, der Witwer hochstes<br>du, des Gute kein Mund<br>du, des Gute sich noch ni<br>du, dort von Bethania | 217     |
| bu Einigs Berge, voll                                                                                   | 1309 .  |
| du Geift der Rraft und                                                                                  | 300     |
| bu Gefrenzigter                                                                                         | 644     |
| bu Glang ber Berrlichker                                                                                | it 3    |
| bu Gott aller Welt genan                                                                                | t 290   |
| bu Gotteslammelein                                                                                      | 820     |
| bu Saupt und Berr der                                                                                   | 1098    |
| bu Beit d. franken Gunder                                                                               | r 742   |
| bu Berg ber Liebe                                                                                       | 415     |
| but horz noll Gingh unh                                                                                 | 1183    |
| bu Berg voll Liebe                                                                                      | 1635    |
| bu Birt Ifrael, hore                                                                                    | 952     |
| bu Herz voll Liebe<br>bu Hirt Ifrael, hore<br>bu huter beiner Kinder                                    | 1645    |
| bu Huter Ifrael<br>bu im Berscheiben, im                                                                | 882     |
| bu im Bericheiben, im                                                                                   | 166     |
| ou in Mothen iim mein                                                                                   | 10/9    |
| du Licht der frommen                                                                                    | 1555    |
| du Liebe meiner Liebe                                                                                   | 143     |
| bu Mann voll Schmerz                                                                                    | 638     |
| bu, mein hochftes Gut                                                                                   | 1666    |
| du mit Dornen gefrontes                                                                                 | 1657    |
| bu nie gnugfam gepriefne                                                                                | r 1197  |
| bu Geelenbrautigam                                                                                      | 534     |
| bu Stifter von dem Plan                                                                                 | 1300    |
| du fuße Luft aus der Liebes                                                                             | 6.447   |
| bu füßer herre Jefus Chri                                                                               | ift 186 |
| du fußer Jesusname                                                                                      | 1260    |
| bu theurer Schmerzensm.                                                                                 | 16/7    |
| du theurer werther Braut                                                                                |         |
| du Tochter Zion                                                                                         | 43      |
| Durchbrecher aller Bande                                                                                | 530     |
| er bleib uns eingedrückt erfüllte Zesu Liebe                                                            | 407     |
| erfulle Seju Stebe                                                                                      | 1/1/4   |
| ewigschöner verwundter                                                                                  | 1414    |
| ewigs Wort, herr Jefu                                                                                   | + 115   |
| faßte fie mein Berg rech                                                                                | 21      |
| freudenvolles Seute<br>fuhre boch ein Feuer aus                                                         | 10/10   |
| Geift der Gnaden, bringe i                                                                              | 3019    |
| Geift des Herrn, du bift e                                                                              | e 472   |
| Beift, du Prediger von                                                                                  | 1411    |
| Gemeine, die den herrn                                                                                  | 370     |
| Gemeine, freue bich                                                                                     |         |
| Comment, focus ora)                                                                                     | 2003    |
|                                                                                                         |         |

D gefegnetes Regiren 980 Gnab in Jefu Blute 649 Gnabe, fen mir taglich neu 382 1391 Gnade, wie bift du fo 281 Gnabenftubl, wie felig Gott, ber bu aus Bergens. 1594 499 Gott, bu frommer Gott Gott, du Geift aller Berrl. 303 Gott, bu Tiefe fonder 228 Gott, gib Fried ber Rirch 706 Gott, gib uns aus Gnab 495 1552 Gott im Damen Sefu Gott, mein Beiland, febre 325 292 Gott Schopfer, heilger Gott, fteh ben und beneden 144 Gott Bater im Simelreich 270 Gottesbraut, bu Chriftenh. 521 Gotteslamlein Berr Jefu 650 Gotteslam, am Rreuzesft. 678 Gotteslam, für uns aus 778 Gotteslam, fur uns bahin 281 Gotteslamm, o Liebesflam 151 Gotteslamm, wie lieblich 1483 Gotteslamm! wir lieben 289 Gottesfohn, mein Gnabent, 347 große Gnad und Gutiafeit 46 große Lieb, o Lieb ohn alle 124 großer Gott von Gut und 1491 großer Gott von Macht 1497 großer Gott von Treu 1497 großes Evangelium 1202 halte beine Sand über ihr 999 Sandlung voller Majeftat 1131 Saupt am Leibe ber felgen Saupt am Leibe, o großer 1330 Saupt mit Dornen aufger. 645 Saupt voll Beul'n und 1155 Haupt voll Blut und 152 Haupt voll Blut und 153 Saupt, wie bift du 613 Beiland, wir find wol 1714 heilge Gnabenwahl unfere 1170 beilaer Geift, ben reiner 1493 heilger Geift, basleibensm. 207 heilger Geift, der Erofter 1684 heilger Geift, du hochftes 248 heilger Geist, wir sind tief 306 beilges Blut bes Lebensf. 1165 beilige Geit, in bir will 150 heiliger Geift, mahrer Gott 250

Berr Chrift, du Morgenft. 1703 Berr Chrift, lag beinen Berr Chrift, nimm unfer 103 Berr, ber bu und - gewonn. 787 Berr ber Berrlickeit, aib 1649 Berr, du unfer Beilberf. 1275 Berr, durch beinen bittern 141 Berr, gedent der Rirche, 944 Berr, gib meiner Geele 790 Berr, gib uns auch einen 941 Berr Gott, bir fen Lob und 48 Berr Gott, beilger Beift, fo 815 Berr Gott Schopfer heilg. 315 Berr Gott, wir bitten bich 942 Berr, hilf mir in Leibesp. 1687 Berr Jefu Chrift wir bitten 1396 BerrJesu, las mid nicht 1665 Berr, Konig Jesu Chrift, 1006 Berr, lag mich bein Ung. Berr, mein Gott, vergib 333 Berre Gott, bein gottliche 8 Berre Gott, in meiner 1684 Berre Gott, wir bitten 1534 Berre Jefu Chrift, der du 1212 herrliche Schate, o ewige 400 Berrlichfeit ber Erben 688 246 Berricher, fen von uns bilf, Chrifte, Gottes Cohn 117 hilf, daß ihm werde gewährt 521 himlifche Bierde, die Conne 400 hochfter Troft, beilger Beift 296 ich armer Gunder 749 Jehova Glohim 105 1740 Jerufalem, bu fchone Berufalem, bu Stabt 1746 Jefu Chrift, dein Kripplein 73 Jefu Chrift, ber bu mir bift 668 Sefu Chrift, erhore mich 793 Befu Chrift, geftorben bift 1684 Sefu Chrift, ich preise bich 675 Sefu Chrift, mein ichonftes 682 Sefu Chrift, meins Lebens 1697 Jefu Chrift, Gohn eingeb. 248 Jefu Chrifte, Gottes Cohn 1689 Jefu Chrift, - bu Schopfer 743 Jefu Chrifte, - mein Bruder 691 Jefu Chrifte, - mein Troft 604 Jefu Chrifte, - o Jefu 1493 Sefu Chrifte, Schopfer 1603

D heiliger Gott, tobt in mir 1704 D Jefu Chrifte, mahres Licht 1463 Sefu, ba bu mich fcon hier 1673 Jefu, bem im Rampf 177 Sefu, den ich muniche viel 703 Jefu, du bift mein 413 Sefu, bu Gott aller ber 1278 Sefu, du hoffnung beg, ber 559 Sefu du, mein Sulfu. R. ich 157 Jefubu, mein Bulfu. - lag 1580 Jefu du, mein treuer Sirt 748 Sefu, du wollst geben 380 Sefu, Gotteslammel., ich 1699 Jefu, Gotteelammel., nach 597 Jesu, Gotteslammel., wir 379 Jesu, grund und immerm. 1041 Sefu, Berr ber Berrlichfeit 551 Sefu, hilf, daß wir dich 519 Sefu, hilf der Chriftenheit 344 Jefu, hilf bu mir felbft 907 Sefu, hilf zur felben Beit 1642 JefuJehova, Ruhm, Preis 1649 Jefu, lag boch hier auf 505 Jefu, lag uns allezeit zu 1183 Jesu, Lob und Ehre sing 1503 698 Jesu, mein Brautgam Jefu, mein Immanuel 679 Jefu, meine Geele ift 1670 Jefu, meine Wonne 1655 Jefu, nimm zum Lohn ber 639 768 Jefu, Quell ber Gutiafeit Jefu, falbe mich m. Freud. 1353 Jefu, schließ ist meine Seel 145 Jefu, fegne du all beine 1346 Sefu, fen bu unfer Grund Jefu, fieh bein armes Rind 357 Jefu, fußes Licht Jesu, treuer Beiland 1576 Jesu, unfre Freude, und 1303 386 Tesu, voll Geduld 332 Jesu, voller Gnad Jefu, war ich armes Rind 524 Jesu, welche Gnad ift das 445 Jefu, wie fuße bift bu 685 ihr auserwählten Kinder 1647 ihr auserwählten Geelen ihr Chriften, theuer erkauft 344 ihr Christen, thut - Kleiß 519 ihr Freuden in bem herrn 1662 ihr Gottesheere! ftimmt 1635 ihr Rirchenchore 1192 D

Dihr Menschen, suchts nicht 403 Dliebe, die den himmel hat 588 ihr Segenshånde 227 ihr theur erloften Gunber 716 ihr Wunden Jefu! 1713 in was fur fanften Freuden 468 inniglich geliebte Liebe 37 I feuscher Jesu, all dein 799 Rind, in dem wir Gottes 281 Rind, o füßer Knabe 87 Kindlein, bleibt ben Jesu 869 konnt ich dich so preisen 57 E kont ich es boch jedermann 1046 konnt man allen Urten 1443 kontenwir in funftg. Frift 1423 fomm, du gottliches Feu'r 295 fom, Berre Jefu, du ilrfach 970 fomm, Berre Jefu, tomm 26 fomm, herre Jefu, Schick 47 fomm in aller Gile 1678 Kraft! du lassest Schwache 281 Lamm, bisweilen konnen 1247 Lamm, bas feine Gunde je 119 Lamm, bas man zu allem 1294 Lam, das meine Schulbent. 162 Lam, das überwunden hat 516 Lam, dein blutger Todesf. 1273 Lamm, bein Gnadenvolk Lamm, bein Bolt ift ba 1102 Lamm, du branntest vor 1125 Lamm, du Herz voll Liebe 649 Lamm, bu Urfach aller 927 Lamm, du wollst mich Lamm, erhaben über alle 225 Lamm, erhalt mirs immer 154 Lamm, für und geschlachtet 732 Lamm Gottes unschulbig 126 Lam, ich bitt dich kindlich 1443 Lam, ich kost dich tausend 1457 Lam, ich rufe dich kindlich 1405 Lam, nun freu bid beiner 810 Lam, o Bergensbrautigam 1063 Lamm, fo heilig, rein und 1217 Lamm, vergonne mir 1748 794 laß mich doch an deinem alag mit Dank und ruhigem 1542 laß uns von Zeiten zu 1335 e Leben I ohne das kein Ding 281 Lebensbrod zur Rahrung 281 Leib, mit Blut bedecket 147 Lieb, ich fenne beine Gunft 508

Liebe, die fich hier in 1158 Liebe, reae dich ferner 102 Liebe, wer kann doch dein 557 Liebe, wie groß und schon 363 lieber Berr Gott beil. Geift 750 liebes Rind, o füßer Anab 62 liebliche Pracht! 368 lieblicher Beiland, du mein-664 liebliches Loos 1271 lieblichs Bild, fcon zart 157 liebt ich dich recht brunftig 662 ließen wir durch seine 1289 mein herr J. C. ber du fo 1477 mein Berr J. C. ber du M. 584 mein herr J. C. der - haft 880 mein herr J. C.-weß herz 1262 mein Immanuel! erbarm 759 mein Immanuel! gefegne 759 mein Immanuel! wie fuß 656 Mensch, bedenk ohn Unterl. 198 Mensch, sieh an Jesum 503 Mensch, wie daß du's nicht Menschenkind, nur deine 157 Menschheit unsers herrn 1477 milber Gott, in beinen 1542 mocht allen feinen Thranen 160 mocht ihre Geele vest 1305 mocht sich mit lebendgen 165 mocht unfer Bergauf Erden 513 Opferlammelein, lag mich 648 Quell ergieß dich 1126 reicher Gott von Gutigfeit 825 sähen sie zurück 577 febrt ich mich herzinniglich 665 felig ift zu aller Frist 157 felig find, die in ben Gnab. 796 feliger Freund! 1075 so fahr auf ewig hin 843 fo fomm dann und erleuchte 19 fo fomm bu Gotteslam 77 I fo laß doch auch geschehn 1120 fo schlaget doch ihr Flamen 375 fo finds both noth nicht alle 986 Sohn, du Gott von Ewiak. 212 folltest du sein Berze sehn 323 stark uns hie mit deiner 94 ftiller Jesu! wie bein 799 ftilles Gotteslamm! 830 Strom des Lebens, ergieße 305 D

D füße Luft, bie man empfindet 485 D weh bem Bolf, bas bich fuße Luft, o fanfte Ruh 1705 fuße Seelenweide 167 fußer Freund! wie wohl 465 füßer Beiland Jefu Chrift 58 füßer Berre Jefu Chrift 192 füßer Schmack! o Simelsb. 145 füßer Stand, o feligs Leben 823 Tage wahrer Freuden 291 398 Tage mahrer Geligkeit tauchs tief in bein Blut 777 602 theurer Leichn. am Rr. du theuren Leidin. am Rr. o 1405 theures Haupt, wer macht 1261 738 theures Lamm, bas bort theures Lamm, fo edle 1177 thu an uns Barmberziakeit 31 tief und hoch, o unbeschr. 1159 Tod wo ift bein Stachel u. 187 Traurigkeit! zu Troft Unbeflecktes Lammlein 157 1286 700 Ursprung des Lebens Bater, beine Reben find 1616 Bater beines Cohnes 1282 Bater, ber bu ben Beiland 250 Vater der Gemeine! freu 1083 Bater ber Gemeine! geheil. 271 290 Water ber Natur 1102 Bater! freue dich Bater meines lieben Berrn 750 Bater nim dich unfrer an 1195 980 Bater fegne :,: bann aufs Baters Lieb und Gnab 86 verehrungswürdige Minute 42 vestes Liebesband 710 Bolk, bas in noch wenig 1061 Borfchmack felger Ewigk. 398 war mir bas Berg recht off. 745magt euch alle für ihn 1376 Wahrheit, aller Unbetung 1631 281 Wahrheit, ber man ficherl. was fur ein Gnabengrund 702 1060 was für ein großes Gluck was für Leiden hat er 158 was geht ba im Bergen vor 1270 was ift für fuße Ruh 451 288 mas liebliche Gefange was Seliakeit, Ruh und 1019 was find wir Urmen 1713 was wird mein Berg gewahr 757

46 Weinftock! lag uns Reben 281 welch ein anadenvoll. Trieb 718 welch ein hochbeglückter 855 welch ein immerwährend 452 welch ein Licht tritt ins 665 welch ein schöner, o welch 1204 welch ein unveraleichlich 1117 welch felgen Unterricht 314 welche Freud und welche 1749 welche Triebe gegen fein' 1126 Welt, fieh bier bein Leben 130 wenn ihn nur die Geelen 827 wer bin ich? Herr ber 1621 wer ihn kennt, ihn liebt 1243 wer nur immer ben Zag u. 446 wer wird da wissen, wie 1731 werther Beiland Sefu 189 werther Rig, o füßer Kluß 145 wie bant iche mein. gamm 1456 wie erstaunet unfer Beift 562 wie frohlich ift ber Tag 943 wie aar ein lieber Diener 48 wie inniglich meditire ich 638 wie ift mir bann gefchehn 757 wie ist mir boch so wohl! 467 wie lebt fiche gut ben Brub. 518 924 wie schon ifts bann zu feben wie fehr lieblich sind all 941 484 wie felig ift die Geel wie selig fend ihr doch ihr 1742 wie felig find die Geelen 430 wie find d. Geelen glucklich 968 wie finkt man hin 1442 829 wie so glucklich waren wir wie troftlich ift mir doch 387 wie verwahr ich doch dies 1159 wie viel Gelegenheiten 1634 wie viele Munder hat 1039 wie wars ben Geinen nur 211 wie werden wir erfreut 1424 wie werden wir uns droben 545 wie wird und einst gesch. 288 wie wirds fo wohl thun 1731 wir armen Sunber 28 wir Elende, wo blieben wir 1390 wo foll ich fliehen hin 329 wohl auch diesem Kinde 1688 39 wohl dem Cand, o wohl der 281 Wort! die Welt entstand

# Registèr.

| Dwurd und in bem Mugenbl. 1289                                | Preis, Lob, Chr, Ruhm, Dant 1623   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                               | . Lob und Dank fen Gott 948        |
|                                                               | fen bem Blute 1394                 |
| würden wir doch taglich 1310                                  |                                    |
|                                                               | Preifet die Weisheit u. Gute 890   |
|                                                               | Preiswurdigs Camm! ich 1046        |
|                                                               | SP                                 |
| anista has inhungha Dim 1970                                  | Haum weg in aller Still 1333       |
| zeigte das jedwede Dirn 1270<br>Db ben uns ist ber Sunden 331 | Poth min noch beingen 1606         |
|                                                               |                                    |
|                                                               | uns, wenn wir irre 282             |
|                                                               | Rede Herr! du weißst, ich 19       |
| die Meereswellen 1348                                         |                                    |
| gleich der Sonnenschein 1571                                  | uns, o Ronig und Seid 186          |
| Gottes Christ der helle Tag 457                               |                                    |
| ich dienen ober nur genieß. 1332                              |                                    |
| ihr alter Mensch begraben 753                                 | sich der Feinde Schwarm 1358.      |
|                                                               | Reich mir die Waffen aus ber 359   |
| man zu dieser Zahl gehört 991                                 | uns beinen Zepter 563              |
|                                                               | Reiche beinem armen Kinde 740      |
|                                                               | Reicher kann ich doch nicht 487    |
| fichs anließ als wollt er 389                                 | Reichthum und alle Schape 875      |
| fie wol, wies ihr herz 38                                     | Reiner Brautgam meiner 798         |
| Deffne bich, bu fußer Mund, 451                               | Reig une, bag wir zu ihm 300       |
| bie Augen, erleuchte 230                                      | Reut aus, butheures Glaub. 434     |
|                                                               | Richte unfer Berg in Beiten 282    |
|                                                               | Ruhme, jauchze, lebe frohlich 1647 |
|                                                               | Rühmet ihr Menschen ben 1627       |
| haft bu mich angeblickt 695                                   |                                    |
|                                                               | Rühret eigner Schmerz 525          |
|                                                               | Ruft bu uns selber aus 1349        |
| Ohn' ben Glauben von 353                                      | Ruf' Abba, Bater, ins 304          |
| des Glaubens Gerechtigk. 353                                  | Ruf mir am Ende aller Noth 793     |
|                                                               | Ruft einer unter seiner Last 1406  |
| dich und ohn' beine Salb. 292                                 | .,                                 |
|                                                               |                                    |
| Ohne Blut konnts nicht gefch. 98                              | mich nicht, Gespielen 178          |
|                                                               |                                    |
| bich herzliebster Jesu 733                                    | Ruhe, Geift ber Kreuggem. 1187     |
| dich nicht einen Schritt 817                                  | Ruhm, Preis u. Kraft und 424       |
| Segen war seinen Knechten 10                                  |                                    |
| Sehen will ich trauen 430                                     | Ruht ihr heimgeflognen 1729        |
| Opfert euch ihm auf und eure 904                              |                                    |
| ihm, ihr felgen Dirnen 1260                                   |                                    |
| Ordne unfern Gang, Liebster 525                               |                                    |
|                                                               | Sag an, mein Herzensbr. 62         |
| M                                                             | beinem Bolk ben Plan 1099          |
| fleg auch der Kranken als 1575                                | Sage beinem herrn u. Freund 545    |
| Pilgervolk du Zeugenw. 1426                                   |                                    |
| Pilger von der Jesusheerde 1431                               |                                    |
| Posaunen wird man horen 1642                                  | Gagtan, die ihr erloset send 384   |
| Preis, Chr, herrlichkeit und 1628                             | Sagt mir anders nichts als 402     |
| NO.                                                           | ett Salb                           |
|                                                               | Outo                               |

| Salb und mit beinem Freud.    | 1218 | Schreib meinen Ram'n auf's    | 169  |
|-------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Salbe und mit deinem Dele     | 1425 | Schreibe beine blutge Bund.   | 13   |
| Samle großer Menschenhirt     | 711  | Schut, umzingle unfreMaur.    | 28   |
| Satan hat wol großen Born     | 1093 | Schweig arger Feind           | 7:   |
| Welt und ihre Rotten          |      | Schweigen follt ich, und mich | 76   |
| Schaflein, sucht einander fo  | 731  |                               | 116  |
| Schaff in mir, Gott, ein Berg |      | Schwing bich auf zu beinem    | 87   |
| Schat über alle Schate        | 688  | ~ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '       | 159  |
| Schau an, o Menich, ben       | 1321 | Seel und Beib und Beift       | 31   |
| Braut, wie hangt bein         | 146  |                               | 172  |
| boch, er hanget ganz          | 146  | fomm, und ehre beinen         | 54   |
| bod, mein Berr, bem           | 1651 | willt du dieses finden        | 50   |
| her, ich fuhle mein Berb.     | 858  | Seelenbrautigam! Jesu         | 28   |
| her, o Liebe! all unfre       | 1048 | Seelen, ich bitt euch um Jefu | 104  |
| hier liegt vor beinem         | 1120 | fomt zum Lamm gegang.         |      |
| ich will mein Berg dir        |      |                               |      |
|                               | 676  | finget, spielt ein            | 163  |
| meine Urmuth an               |      | Seelenweibe, meine Freube     | 950  |
| wie lieblich und gut          | 706  | Segenshande Jesu! so          | 16   |
| wir fallen nieder             | 563  |                               | 1713 |
| Schauet wie er geht gebucket  | 123  |                               | 163  |
| Schaut auf und feht die Felf. |      |                               | 147  |
| da, welch Wohlthat            | 940  | uns aus frenem                | 80   |
|                               | 1013 | Seh ich dann des Monden       | 23   |
| Scheints dem unmöglich        | 524  |                               | 1627 |
| Schenk mir nach bein. Jefush  |      |                               | 1260 |
| Schenke Herr, auf m. Bitte    | 430  |                               | 173  |
| mir den fanften Beift,        | 527  | was Gott hat gegeben          | 6    |
| mir ein leicht und            | 773  | Sehn wir die Zeichen deines   | 456  |
| Schick vor mir her bein'Eng.  | 1552 | Sehnt sich doch die Creatur   | 100  |
| Schickt das Herze dahinein    | 1692 | Seht an lieben Kinder, was    | 26   |
| brauf sein Trostwort          | 16   | auf die mit-Berlangen         | 904  |
| euch ins Joch, geliebte       | 1017 | mit frohem Angesicht          | 670  |
| Schieße nieder, Thranenb.     | 1398 | was der Herr für Wunder       | 1325 |
| Schlaf im Schut des Lames     | 1566 | welch ein Mensch! er          | 621  |
| liebes Kind :,: mit ber       | 1724 | welche Liebe Gott uns         | 401  |
| liebes Kind, schlaf           | 1586 | wie ben Leib, ben matten      |      |
| fanft und wohl, schlaf        | 1586 | wie freundlich er uns         | 943  |
| Schleuß biefe Racht mich      | 1570 | Sein Unfehn war - fo gering   | 85   |
| Schließt euch mit Bergnugen   | 720  | Blut allein fann bas Berg     | 310  |
|                               | 1482 | Blut ift Urfad, aller Selig.  | 580  |
| Schmerzenswunden Jefu!        | 657  |                               | 1181 |
| Schmerzhaft? en, bas fann     | 216  | Blut niacht täglich heiliger  | 706  |
| Schmucke dich, o liebe Seele. |      |                               | 1126 |
| Schone Wunden Jesu!           | 657  | Erbarmen fen gepriefen        | 802  |
| Schones Antlig Jesu!          | 161  | erste Zukunft in die Welt     | 46   |
| Schönster aller Schönen!      | 420  | e                             |      |
| beiner Augen Bligen           | 282  | ganz Berdienst kommt          | 706  |
| Name Jesu!                    | 204  | 20 4 1 1 M 4 1 20 C 1         | 706  |
| Schönstes Kindlein in dem     | 64   | Geist der dringet auf         | 1530 |
| Wunderkind                    |      | Geift spricht meinem Geifte   | 564  |
| Zumbettino                    | 77   |                               | 901  |
|                               |      |                               | Sein |

| 2 | Bein Geift wohnt mir im Berg. | 901 | Seine felge Friedsgebanker   | 1 10 |
|---|-------------------------------|-----|------------------------------|------|
|   | Gnabenblick macht mir         | 665 | fenn, was will bas fagen     |      |
|   | Sauflein ift geringe          | 922 | Bunben, feine Striem'r       |      |
|   | Beil zu vieler Rationen 1     | 373 |                              |      |
|   |                               | 374 | Geinen Beiland findl. bitten |      |
|   | Berg ift wahrlich gut und 1   |     |                              | 1732 |
|   |                               | 493 | fann ich mich getroften      | 917  |
|   |                               | 433 | S 11 per 191000              | 19:0 |
|   |                               | 433 | der Zeit ift unfer Ziel      |      |
|   |                               | 433 | bu in unsrer tiefen          | 810  |
|   |                               | 113 | er mich lebend machte        |      |
|   |                               | _   | uns Gottes Geift b. Bug      | 637  |
|   |                               | 294 | Gaitham Sad Farry war Cafe   | 1410 |
|   |                               | 437 | Seitdem das Feu'r von Jesu   | 1376 |
|   | Krippe glanzt hell und flar   | 41  | bas Lamm am rauhen           | 475  |
|   | Lauf kam vom Bater her        | 41  | ists so mit uns gethan       |      |
|   |                               | 419 | fiehts also aus              | 933  |
|   | Leichnam blut'te jamerl. 1    |     | suchen wir stets mehr        | 1410 |
|   |                               | 937 | Selbft bas Erliegen nach dem | 893  |
|   | Licht wird und bescheinen 17  | 734 | Selge Kreuzgemein! danks     | 982  |
|   | mehr als mutterl. herz        | 533 | Gemeine! ber Beiland         | 1094 |
|   | Menschwerden in bem 1:        | 293 | Glieder, lebet wohl          | 1746 |
|   | Reich zukomm, fein Will ?     | 389 | Lebensstunden, die           | 1711 |
|   |                               | 554 | Selig haft bu uns geführet   | 1028 |
|   | Schweiß im Buftampf 1:        |     | ja selig ift ber zu nennen   | 1627 |
|   | fdweres Rreug muß Jefus       |     | ift ein reines Berg          | 785  |
|   | felges Sauflein nehme gu 10   |     | wer beiner Gemeinschaft      | 230  |
|   |                               | 68  | C                            | 1741 |
|   |                               | 600 |                              | 1078 |
|   | Tod und Leiden ift mein       |     |                              | 1566 |
|   |                               |     |                              | 1736 |
|   |                               |     | Seligkeiten, Seligkeiten     | 964  |
|   |                               |     | A 41 2 001                   |      |
|   | Bolk sen allenthalben da 14   | 0   | 21 45 1 2 2 2                | 1209 |
|   |                               | 169 | Volk der Zeugenschaft        | 1715 |
|   | Wink bringt alle Greatur 12   | 240 | Bolk der Zeugenwolk          | 1127 |
|   |                               | 514 | Seligwerden ist keine Kunst  | 388  |
|   | Wort ist nun unter allen      | 48  | Send' beine Engel auch auf   |      |
|   | 100 111 1111/1 3.5            | 6   | ~ f                          | 1376 |
|   |                               |     |                              | 599  |
| ) | eine Flame die uns angez. 5   |     |                              | 1484 |
|   | Gnadenfülle währet 13         |     | Setze dich zur Rechten       | 227  |
|   | heiligen funf Wunden 3        | 75  |                              | 1275 |
|   |                               | 16  | dankbar froh du Volk         | 1281 |
|   | Lehr war ein rechter Grund    | 94  | bann gepriefen dans det      | 102  |
|   |                               | 19  | beinen Gefreundten fo        | 439  |
|   |                               | 74  | bu gnabig beinen Leuten      | 1721 |
|   |                               | 4.7 | bu Berr, wir Unterthanen     | 282  |
|   | Lieb ift unfer Segen 2 9      |     | bu mir nur immer freundt.    | 448  |
|   |                               | 85  | bu unfre einge Freude        | 1211 |
|   |                               | 84  | bu Wecker meiner Ginnen      | 1645 |
|   |                               | 64  | ewig gelobet, bu beilige     | 1400 |
|   | Otto the une generating       |     | eil 2                        | Gen  |
|   |                               | -   |                              | 0(1) |

|                                    | N' / 111 1 / N / - ' M 41 F "       |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Sen ewig gepreist, Gottheil. 311   |                                     |
| ewiglich gebenedent 967            | ist eben doch gewiß                 |
| ewig Herr Gott heilger 616         | ist erbaut auf rechten 948          |
| frohlich im Herren, du heil. 400   | ist sehr arm, doch reich 1092       |
| gnadig Sesu voller Gute 359        | ist, sie ist ein Dornensteg 963     |
| Haupt und Fürst von 1479           | fomen mit Freuden herab. 1597       |
| herzlich gelobet du blutige 1400   | leben bem, der fie mit 959          |
| herzl. gelobet du heil. Gute 542   | lebt ftets von feiner Gnad 484      |
| herzl. gelobet bu heil. Liebe 1382 | lehren eitel falsche List: 1002     |
| hochgelobet du Bergenslam 89       | opfert ihm Dank 257                 |
| hochgelobt, barmherz. Gott 37      | redt foviel bie Lamsgem. 996        |
| hochgelobt, Herr Jesu 612          | ruhmen feine beilige fünf 1100      |
| hochgelobt in dieser Zeit 180      | Schügen beine Chriftenh. 1591       |
| hochgelobt zu aller Zeit 1080      | febn fein Ungefichte                |
| ihnen immer fühlbar 1213           | fehn uns in menschlich- 1597        |
| immer wach mein Geift 1656         | find ein Gefaß der Gnade 1295       |
| indeß mit uns vergnügt 105         | find ja in der Taufe 1638           |
| indeg mit unferm Bunde 961         | foll'n frohlich=Sabbath 1317        |
| Lob und Chr dem hochsten 1609      | sprach: mein Herr! weißt 181        |
| Lob und Ehr mit hohem 389          | stehn mit solcher Herrlicht. 1118   |
| Lob und Preis mit Ehren 1606       | steht noch heute die selige 1094    |
| mir tausendmal gegrüßet 132        | stiegen unvermerkt                  |
| mir zu diesem Ende 1357            | überläßt sich drum dem 1274         |
| munter, bet mit Fleiß, 1646        |                                     |
| tåglich, herr Gott heilger 315     |                                     |
| tagita, vert Gott heuget 315       | wartet in der Geligkeit 1738        |
| uns gnådig mach uns 1035           | werden sehr erschrecken 1012        |
| unser gnädger König 1062           | wünschten, daß es bald 1372         |
| willfommen, o mein Beil 51         | Sieh an beines Cohnes Rr. 1498      |
| Send den Menschen gleich 1641      | ba, wer kommt uns immer 554         |
| burchs Erbarmen deß, der 1126      |                                     |
| getrost und hocherfreut 1691       |                                     |
| ihr auf den Knieen 227             |                                     |
| inniglich gebenedent 1388          |                                     |
| inniglich gegrüßet                 | hie bin ich Chrenkonig 660          |
| insgesamt dem Herrn 1249           |                                     |
| wo ihr wollt, send 1747            | ich will mich dir ergeben 414       |
| Sich ganz und gar auf Gotts 144    | mit Erbarmen auf 1 11027            |
| felbst und seinen Rraften 837      |                                     |
| Sie bedenken feine Fuhrung 753     | Siehe, die finde, die da recht 1732 |
| besit das beste Theil 484          | nicht auf meine Wurde 142           |
| bleiben ihm keusch 1295            | Siehet er Menschen, die Unr. 1627   |
| bleibet Gunderin 1023              |                                     |
| bleibt eine sundge Made 1293       | er nicht so herzl. aus, kan 1021    |
| benken manches Ungeheur 981        | Sind die Werke seiner 1633          |
| ergeben sich in beine 1097         | burch viel Trubsal 1732             |
| erheben bein-Leben 82              | eure Lampen rein und 1656           |
| fenern auch und schlafen 1591      | treue Bachter 1595                  |
| geben ihm bafur bie Ehre 955       | wir dann bazu, daß 1329             |
| gingen balb und faumten 181        | wir boch fur bich geborn 1028       |
| glangen hell und leuchten 1591     | wir gleich nur Staub 368            |
|                                    | Sinb                                |
|                                    |                                     |

Sind wir nur in der That zu 1057 So geduld't m. fich im Rleifch 811 wir foon ist fo felia 637 wir schwach; der Herr 908 Sinds gleich der Vernunft 1097 Ging, bet,u. geh auf Gottes 239 Singen, ja fich aus ber Butte 1109 Singet Gott aus Bergensgr. 1548 Singt bem herrn nah und 1619 geg'n einander 1603 ihm aus Bergensgrunde 1547 ihr Erloften! fingt 581 1187 ibr obern Chore Sinket nieder v. dem Beiland 716 1732 Sintemal zu biefer Beit Sigeft ist ins Baters Reich 1010 Go aber freu ich mich 780 aber muß ich mancherten 1336 bin ich aber boch auch 442 634 bin ich um meinetwegen bitt ich dich dann 423 788 bitten wir bich nu bleib uns bann im Bergen 649 bleiben wir nun in beiner 304 bleiben wir unverandert 1181 bleibts bann ben b. Worten 474 brauche bu, o Beiland 1213 bring ich Tag und Racht 1579 bringt er fie jum Bater bin 323 banken Gott, und loben 1375 banket nun dem lieb. Berrn 221 daurt man alle Zeiten 1046 bent an dies bein Rirchlein 1044 bente ich : Abe, bu eigenm. 114 benten fie nicht eben ... 490 benfen wir : wie fonnte 996 eile in bemfelben Neu 1244 eine Schule ber Geligkeit 616 er und nun fein'n Cobn ernten wir b. Leibesfrucht 1294 erwach am Morgen 1566 fahrt jest keins in deine Fr. 445 1368 fährt man nicht ins fahr ich hin zu Jesu Chrift 1690 fall ich bann mit Freuden 240 falle ich bin mit dankbarem 1354 faß ich dich nun ohne Scheu fevern wir das hohe Fest 185 freut sich endlich auf sein 1717 führen ihr Umt deine Bot. 1345 führst du doch recht selia, 246

geh ich in bem Rleib 648 ach ich in Berfloffenheit 821 1443 gehe bann, Gemeine geben wir burch bos und 927 gehn wir bann burch Gottes 203 gehn wir bann in neuer 1052 geht dann bin, entfundiget 1392 geht bann in bes Berren 1439 geht bann über gand und 1433 geht es uns aud heute: 1096 geht ihr euren Pilgergang 1376 geht mit Freuden Sand u. 605 gehte im Streiterfelb 600 aib dann lieber Berre Gott 500 gib jedem gum Bermachtn. 1231 gib uns bann beut 1339 gibts auch jego Dirnen 1369 1330 gings mit Gegen glaub und red und bien ich 1353 habe Dank, du tr- Freund 113 haben wirs erfahren . 846 habt ihr bann bier ichon 1227 hatt ich wol mehr Freud 1336 hatten wir die erftgebor. 1450 hat beine Kreuzgemein 1359 hat er auch den Cheftand 1281 hat es bann bes Beilands 810 beißt der Tod, ber taufend 1708 beißt er dann nicht Jesus 280 hoch ber Ginn ber Junger 361 hort und merket alle wohl 1113 ift die Kreuggemein vergn. 1090 ift dies der leichtste Rath 403 ist mein Berg gebeugt 493 ifts: ber große Gott 844 ifts, bu bifts, so hab 595 ifts mit Jesu Blute 609 kan ich mich wohl hundertm. 725 kan Jesu Tod schon beugen 514 fann fiche boch im Grunde 796 fannst bu bann mit Paulo 512 tont es ihm, an Menschenf. 608 font man fich wol unterft. 1270 fomm ich auch zu dir allhie 333 fomm mein End heut oder 1700 fomme bann, wer Gunder 323 kommet vor sein Angesicht 1609 fomt bann, die ihr Gunder 584 1247 fraftig aber wir auch 60 P 1 1 3

So frigft bu eine große Bahl 1047 So fiegen wir burche Cammes 1051 frigft du, Jefu Jehovah 1044 lag bann beinen Friedensw. 729 laß ich alle Welt mit ihren 320 lag ich mir berweil 454 lag mich bann, fo lang ich 1610 lag, und gum Gluck 441 lagt bann Geel und Geift 1270 523 lagt une bann bem lieben lebe bann in mir 1178 leg ich mich ins Bett 1582 200 lobt bann den Belben merket nun bas Beichen 54 mochten wir auch gern 396 mubt fich unfer Berr mit 507 1419 muffe bann hinfort nicht ware kommen Christus 28 nimm bann mit Erbarmen 1206 nimm uns bann in beine 1261 oft der Mund was von dir 1101 oft die Nacht mein Uber 1556 oft du aufstehst, du Jungt. 1242 oft ich eins beschwemmen 1118 oft ich ihn im Beifte tuß 170 oft ich nur gedenk an dich 871 oft wir bief. Mahl genieß. 1177 oft wir in Erwartung 1142 807 ofte im Beifte nach ibm reget Christi Freundin nicht 937 reifet bann, ihr Bruder 1433 ruh ich nun mein Beil in 465 ruhe ohne Sorg u. Gramen 236 ruhn wir unter aller Baft 1103 ruht mein Muth in Jefu 472 fagft bu auf ihr Klehn 1081 fah es aus, wie wir uns 1261 Schaue nun bann b. Williaf. 368 1572 ichlafen wir im Mamen fchlecht ich bin, fo ift boch 919 schließ ich endlich den 641 schrecklich als es fonft gebl. 1363 510 fegne mich dann und behüte felig führt der Berr die 889 felia bat bein Gnabenblick 990 363 feufzte mein Berg fen dann beständig, du 1240 fen dir dann mein Leben 416 fen es benn gewaget 1241 241 fen nun, Geele, feine fend ihr wohl berathen 1250

find wir doch ein fundigs 1294 fint ich nieber, und bin 417 finkt unfer Muth und Ginn 811 foll in ben Gnabenzeiten 1484 1253 foll fich bann unferm follen bie Unmundigen 1208 folln auch die Unmund'gen 1232 fpricht der Glaub, und halt 919 ftebe bann bie Paffion 175 fteht in Gottes Lieblichkeit 508 fteht mein Ginn und Berge 1347 1303 ftelle bann bienieben 648 ftellet fich mir balb, thu ich meine Mugen zu 1561 tragt ihn bin, ben Berren 158 unbeschreiblich war feine 89 396 ungewiß, ja taumelnd viel Jahre, Zag u. Stund. 435 viele Tropfen Bluts von 1466 wahr bin ich ein Gunder 1357 wahr du, herr Chrift, bas 423 wahr bu lebft, mein Fürfte 1357 wahr du lebst, und bich 1632 wahr du lebst und die 1086 wahr du mich liebst 1354 wahr er in der Ewigkeit 1246 316 wahr ich lebe, fpricht bein wahr will ich ein Diener 1351 mahr wir feine Reinde 1246 wahrhaftig als ich lebe 318 war fein Prediger noch 89 ward bem Burgen bie 40 weinte fich ein weiches Berg 452 978 weit haft bu uns bracht wenig als ich Stäublein 1159 wenig als iche wurdig bin 424 wenia man verrichten kann 1529 wenn du ihn haft und seine 999 werd ich bir zu Ehren alles 124 werd ich durch dein Regiren 298 werd ich ihm auch immer 1351 werd ich schon und herrlich 859 werde ich recht sclialich 151 1472 werden alle Sachen, die werden fich noch Schaar'n 1246 1007 werden fie erkennen boch 1463 werden fie mit uns zugl. werden wir bis in Simmel 446 werden wir dir zu glückfel. 1835 60

10

n

It

| 8 | so werben wir einmal ben     | 1170 | Sobald wir von oben auf       | 71   |
|---|------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Ī |                              |      | Cobann nimm mich, mein        | 412  |
|   |                              |      | Solang bie Butte fteht        | 586  |
|   |                              | 1246 |                               | 692  |
|   | wie d. Hang zu - Gottesh.    | 7025 | er hier auf Erden war         |      |
|   |                              |      |                               |      |
|   | wie eins im Bette            | 174  |                               | 346  |
|   | wie er am verhöhntsten       | 173  |                               | 600  |
|   | wie er und du Gins fenn      |      | ich diesen habe               | 894  |
|   | wie wir fie an unferm Leibe  | 1248 |                               | 399  |
|   | wies der Beiland verheißen   | 303  | wir hier im Jamerthal         | 1318 |
|   | will ich auch bein           | 1354 | wir in der Sutte fenn         | 1080 |
|   | will ich bann nun fchlafen   | 1556 | Solange diefes Leben wahrt    | 1617 |
|   | will ich bich fur beine Gute |      | eine Menschheit ift           | 393  |
|   | will ich mich felbft nicht   |      | Jefus bleibt ber Berr         | 993  |
|   | will ich Sabbath halten'     |      | man auf Erden ift             | 507  |
|   | will ich, wenn ich zu ihm    |      | Sold ein Herz bewahrt sich    | 515  |
|   | wird bein Gebet erfullet     |      | Solche große Gnade und        | 28   |
|   |                              |      |                               |      |
|   | wird dein Lob auf Erden      |      | Leute will der König haben    | 842  |
|   | wird dem herrn ums           | 1252 | Leute will der Konig fuffen   | 842  |
|   | wird dann nun die Sutte      |      | Leute will der Konig lehren   | 842  |
|   | wird ber ganze Cheplan       |      | Solch's last bu verkunden     | 43   |
|   | wird es beine Gnad und       | 1479 |                               | 1113 |
|   | wird es ihm mit uns          | 1373 | Soll aber dies und bas durch  | 449  |
|   | wird es uns burch beine      | 1445 | biefe Racht die lette fenn    | 1561 |
|   | wird in ben Warteftunden     |      | ich reden ober fchweigen      | 765  |
|   | wird in und bereit't         | 520  | follen nun bie Menschen       | 977  |
|   | wird mich am Ende            |      | und nicht wollen              | 544  |
| 7 | wird noch manches Sund.      | 270  | Solln wir ber Rirche nuten    |      |
|   | wird sein Geift eu'r Berg    | 1016 | wir dir, du heil. Hoherpr.    |      |
|   |                              |      |                               |      |
|   | wird sein Schmerzenstohn     |      | wir langer vor dir wallen     | 543  |
|   | wird uns fein Eigenthum      |      | Solls uns hart ergehn         | 525  |
|   | wirk ich im getreuen Sinn    |      | von hinnen gehn               | 283  |
|   | wirket ber lebendge Geift    | 204  | Sollt er uns was verfagen     | 267  |
|   | wirst du Frende sehn an      | 1213 | er was sagen und nicht        | 912  |
|   | wollen wir beschließen       | 1066 | es gleich bieweilen schein.   | 917  |
|   | wolln wir bann Leib          | 1245 | ich aus Furcht vor            | 1324 |
|   | wolln wir bann, wer wollte   | 829  | ich meinem Gott nicht         | 268  |
|   | wolln wir ihn mit allen      |      | ich nicht von Lieb u. Dant.   | 494  |
|   |                              | 1414 | ich nun nicht frohl. fenn     |      |
|   | wolln wir stets geschäftig   |      | fie bann nicht frohlich       | 484  |
|   | wollst du durch die Zeiten   | 637  |                               | 1028 |
|   | wünschte ich mir beständig   |      |                               | 581  |
|   |                              |      |                               |      |
|   |                              |      | Sollte ich hinfort mir selber |      |
| ı | zeige ihnen als im Blick     | 1400 | Souten Beugen jeiner          | 1072 |
|   |                              |      | Sollts aber auch geschehen    |      |
|   | zich mich dann hinein        | 246  | Sonderlich, mein lieber Beil. |      |
|   | zieht die Gemeine dem        | 547  |                               | 1098 |
| - | obald das Morgenlicht        | 648  | Sondern daß dus auch          | 1317 |
|   | ein Mägdlein vom Schlaf      | 1253 | gib uns zum Bermacht.         | 1251 |
|   | wir diese Noth recht         | 304  |                               | 1187 |
|   | (7)                          |      |                               | Son= |
|   |                              |      |                               |      |

# Registet.

| Condern find ber Wahrh. 3. 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Theure Munhen Cofu 657            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Sonne ber Gerechtigkeit 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Sonst bin ich wie erstorben 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| erfreut man sich mit 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oberhaupt, wir bitten 433         |
| ift wol mein Berderben 1524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Thranen lagt den Worten 476       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thu alle beine Treu an mir 1837   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Sorg, schütz, erhalte ferner 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | als ein Rind, und lege 244        |
| Souverainer Herzenskönig 1098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | an und beinen Fleiß: 3 788        |
| Speif' und ernabre unfern 1534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | auf bein' reiche Milbe 1532       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and have Many sum Raha 1000       |
| Spen aus wo du noch etwas 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | auf ben Mund zum Lobe 1063        |
| Sprechend in der Wahrheit 1546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ihrer bender Handel 1282          |
| Sprich beinen milben Gegen 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mit uns, was dir beliebt 1264     |
| ja zu meinen Thaten 1514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mir die Augen auf 3 11649         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| nicht, ich habs zu grob 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | foldes, ohne Glieder zu 1056      |
| nur ein Wörtlein 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | was bu willt mit mir 337          |
| Stark meine Schwache Glaub. 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thuft du an mir, o Liebe! 1524    |
| mich mit beinem Freuden. 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bu bas, so ist an bir 387         |
| und troft uns mit deinem 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thut mit Lust, was euch 1641      |
| Steh veste im Bund 957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiefe Wunden Jesu 657             |
| Steht auf mit Ehrerbietigk. 1086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tod, Gund, Teufel, Leben 191      |
| Steinriß ber Wunde 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Todesangst ums Berge 176          |
| Sterben allem Fleischesbr. 1215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tobesblick, ber mir mein Berg 169 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Sterbt dem Eigenwillen 1192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tobte meine Gundenglieder 793     |
| Still du meine Gehnsuchtsp. 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tobtet nur ihr Flamenaugen 1260   |
| unsers Leibes Noth 1533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Traufelt ihr himmel 1669          |
| Stille Thranelein vergoffen 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Traat es unter euch, ihr 713      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Stilles Camm u. Friedefurft 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Treib all Untugend von und 295    |
| Such, so wirst du Christum 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Treibe mich, regir und leite 298  |
| wer da will Nothhelfer 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tretet nur getroft zum Thr. 1622  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tret't ber mit Liebesthranen 147  |
| Sucht, als Erlaufte von ber 971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber, und lagt euch fagen 147      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mit mir her und schauet 147       |
| Sunde und der Gunden Gold 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Treue Geelen, die begehen 753     |
| Sunder bin ich, ja das weiß 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Treuer Freund, gonn unfern 282    |
| Sunderfreund noll (Inabe 1144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sirte beiner Geerbe 1005          |
| Ginbig hin und bleih ich 723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bater, beine Liebe 498            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Super Beiland, beine Gnabe 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Seiland, zeuch mich 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Treulich will ich Gott bitten 875 |
| Super Rame Jesu! 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Treufter Freund ber Geelen 563    |
| Guffes Seil, lag bich umfangen 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tritt ben Satan, ftarker 733      |
| Compression of the control of the co | ber, o Gemein 257                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| aglid Brod 1533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Tag und Nacht begehrest du 1383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Zaufend Dank, bu gute Liebe 1721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Troft und Berr, in unfrer 220     |
| Dank, bu unfer treues 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Taufendmal begehr ich bich 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| geht mein Verlangen 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eroft ber Beiben, nimm uns 1417   |
| That ich das sonst jemand 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trop den küngelnden Bern. 370     |
| Theur, Ichrecklich, unnerg 1616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trug bie Schmach von unfrer 552   |
| when if full the training and the total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ne=                               |

## Reig i ft se ir.

eberall mit einem Schall 1422 702 Ueberm Lieben wird bie Nebrigs Bedenken ift wahrlich 890 Um all seine beilige blutige 150 beiner Wunden willen 619 den selgen Umgang mich hab ich mich ausbet. 916 neun ward ber Gottesfohn 117 feche Uhr zur Morgenftund 117 so erfreulicher, du 1189 Beisheit, und ben heitern 1868 Umfaß uns diefen Augenblick uns diefen Augenbl.-feg. 1103 une, ichonfter Braut. 1055 619 ums Gefühl der Wundenf. Unaussprecht. Schone linget 1740 Unbeschreiblichs Berze 776 Und ach, nichts macht fo 1310 allenthalben geht der Sinn 393 alles biefes foll auch ich 275 175 als ein Kriegsknecht mit als ers burch ben Fall 290 als nach feinem Auferstehn 643 also bricht das Herz ihm 883 also leb und sterb ich bir 1561 an die heilge Kuß und 611 auch bas ift wahr 10 auch ber Troft, ben Gunder 396 auch wir find barum hier 1127 auf einmal bricht ber 1093 auf einmal wirds aesouret 372 bis er uns wo anftellt 1057 bis meine Augen sich 640 bitt, daß beine Gnabenh. 1519 brachtst mir Beil 550 da, Jefu, laffest du mich 387 daben will ich bleiben 814 bamit find wir zu beinem 1329 bamit fo lang Gemeinen 1231 damit will ich schließen 620 dan fo benke, als warest 1242 daran zweifl' ich nicht 492 darnach so steht geschrieb. 1210 barum fehlt uns in der 1294 das geht so lange 1348 das geht fo von Zeit zu 1153 das ift auch gewiß 492 bas ifts End vom Lieb 656 bag ber Ginfaltsfinn 1248

Und daß du für uns littst 1376 daß er durch feinen Geift 47 daß er wieder auferstanden 608 1203 daß es dir zum Lob baß mit bem Gaft ber 1141 dazu ganz unverdroffen 1141 dazu kann der Glaube 1155 bazu fage Umen 1062 bein Blick, wie du erbl. 634 dein Fried erhalt die Sinen 884 beine Sande feanen mich 597 beine Wunden fenn uns 1349 beinen Job und Sterben 1188 der Blut: und Wasserfall 168 ber ganze Reigen 1305 ber liebe beilge Beift 105 ber fein beilig Blut 378 bich zum Bob bes herrn 1605 die Schaflein machen mich 232 diese Rirche stehet noch 981 dieweil der Berr der 1265 boch ben allebem, bin ich 780 boch, wenn die Rirche 1597 bu, beiner Kirche Haupt 1359 bu, verwundter Schmerz. 750 du wirst die Mugen 1731 durch dieselben Rraft 635 Engel bann geschäftig 290 eh ihr es etwa glaubt 1746 ehs des Nachts feine Mug. 1253 ein Mensch, der also hand. 395 einst nach diesem Leben 896 endlich, was bas meifte 101 er, der in dem Beiligen 274 er, ber niemals ferne 1298 er, ber unaussprecht. liebt 1134 er bruckt einem felbft 1246 er mir himmelsmanna 1178 freuen uns benm Abschied 1373 führ mich aus bem Jam. 1685 führest uns durch beinen gehts gleich nicht zu jeder 813 gib, daß ich mit Wort und 893 aib und immerbar recht 1338 aib und immer vollen Theil 274 giebet uns von fein. Fleisch 1153 haben wir nun fein. Berd. 396 396 hatt ich ihn nun schon 1213 halt sie vest, daß sie 1445 beiß uns bann getroft

Und ich, bu kennst mein Berg 758 Und unfer Berg ift so an bich 574 ich, ob ich gleich nicht baben 320 unfer Ronig, der uns alles jedem Glied in feinem 1056 vergib uns unfre Schuld 269 Sefu Brautgemein 1600 von bemfelben Tage an 1095 in diefem Blick por meinen Ohren foll 166 1442 war die Welt vielmal indem sich annoch zeiget 54 753 Johannes, Jefu Diener 1599 war ein Berg so vest 1376 fan nicht rubig - wallen 1372 mar er tobt wie Stein 320 fommet man aufs Rrant. mår er wie ein Bar 1712 320 lagft die Zeugen überall 320 war in feines Keindes M. 1738 liegst boch ba in Ungst warum hab ich dich, Geel. IIO 704 liegt vor Jeju Fugen was auf ben Thronen 603 320 macht uns innig dankbar 580 was bu in dem Augenblick 597 mich mit Freud erinnern 1080 mas ein Priefter haben 1368 mit den Gelgen allzugl. 1680 mas für ein Glück 443 mit biefen Stucken was gibst du vor Kreub 656 176 nach dem Schlaf erweck was ich für mich bitte 1562 1083 neues Leben fur Geift was ist der Beilgen Tod 1662 1154 ob is wahrt bis in die was mag ben Jungern 331 211 obgleich alle Teufel was fich fonft verlaufen 1463 243 obaleich feine ist mehr 1270 was foll ich mehr verlangen 501 obaleich unfre Beiliauna was uns bringt 1204 1248 Schaff und Benftand weil dir nach beinem Tob 1332 1004 Schenke unfern Seelen 1369 weil du armen Gundern 925 Schenkt und, was von fein. 1246 weil du weißft, daß 1248 weil er überall versuchet schlaf ich, so wach bu 1576 580 famort dir. auserkorner 456 weil ich dann in meinem 333 feitbem die Gnad. erfchien. 716 weil ich wußte, daß fein 399 feit denfelben Zagen 637 weil man (Inab u. Gaben 1365 fend ihr in die Gliedern. 1236 welch Liebesschmerz 638 fend ihr fcwach, zieht welch Lobgetone 1445 1731 fich im Glauben, Lieb und 706 wem ben feiner Zuversicht 401 fie erführn, was Thomas 1450 wenig Wochen nach der 981 901 fiche, was geschahe? 208 wenn an meinem Orte fiebet man noch überdem 452 wenn auch deine Beerde 1443 fiehft du an uns manches 421 wenn der Fürft der Welt 600 wenn bein Ruf mich 1368 so erhebet bann 1189 fo gehts auf neuen Gegen wenn bie gange Gefellich. 1362 753 to hab ich Thoma Gluck wenn die Ruh zu Ende 370 490 so lange Mågbehenchore 1251 wenn die Welt voll Teufel 902 wen dir diefes nicht beutl. 1242 fo wird beine Buße 1636 so wird man-allmählia wenn bort ichon des Borb. 518 584 To zeucht die Geele fort wenn du eins der Rinder 313 1718 wenn bu gleich mochteft 1009 sprache alle Welt: ihr 1247 spricht zu ihm: Berr wenn ein Engel vom Sim. 1181 1718 wenn er fich im Abendmahl 206 starb für alle, die auf 580 1252 Thomas, welchem ers bef. 643 wenn er sieht, daß eine übers Lob ber Tagesft. wenn es angemerket 996 1252 und einander lieben folln wenn es scheint, als war 1361 18 wenn, S. Jefu, - bort vor 124 unser aller Bitte zu bir 994 und

|                             |      |                              | F40   |
|-----------------------------|------|------------------------------|-------|
| and wenn ich an die Rantion | " C  | Uns beschämt der Reichthum   | 548   |
| wenn ich der Gemeine was    | 646  | hatt' umfangen große Noth    |       |
| wenn ich durch des Herrn    | 399  | ift ein Kindlein heut geborn |       |
| wenn ich im Frieden 1       | 731  | ift gang andere in der Welt  | 1054  |
| wenn ich, Kraft ber         | 488  | ist schon immerzu            | 635   |
|                             | 214  | ift fo, daß um Chrifti Geel  | 452   |
| wenn ich Pfalmen finge      | 173  | ifts, als wenn bie Zeiten    | 1096  |
| 111                         | 597  | mit Kinfterniß umbult        | 314   |
| wenn mein Herz dem          | 620  | fegne der Berr unfer Gott    | 253   |
| wenn mir meine Augen        | 639  | wird noch manch Stundt.      | 961   |
| wenn mirs heimzugehen       |      | Unschuldigs Gotteslamm       | 289   |
|                             |      |                              | 1430  |
|                             |      |                              | 603   |
| wenn sich auch wo die       | 375  | Elend alles, nahmst          | - 1   |
| wenn sich die Erloften      | 490  | Gemuthe troft't sich         | 940   |
| wenn sich mein Herz das     | 494  | Gotteslämmelein              | 1091  |
|                             | 213  | Haupt! wer dir das           | 724   |
| wenn sie sich ins Beilige 1 | 081  | Beiland! deiner Rinder       | 1045  |
| wenn wir ben Strahl         | 368  | herrscher, unser Ronig       | 1000  |
| wenn wir einst zu ihm nach  | 973  | Lamm ift gar zu schon        | 652   |
| wenn wir weinen, fo         | 446  | Leben ift verborgen          | 905   |
| wenns auch die meiften      | 986  | Lebenslauf fen wie           | 1269  |
| wenns gleich war bem        | 911  | lieber Bater bu bift         | 264   |
| wer auch in dem Glanz       | 393  | Meifter ift ein Mann         | 1060  |
| wer es horet, der merke     | 2    | - von dem Beren beglückter   | 1285  |
| wer sich ihm schon hier     |      |                              | 3     |
|                             | 926  | Wissen und Verstand          | _     |
| wer wird, Schönster, dich   | _    | Unserm Gott und Camme        | 1059  |
| wer wollte beinem Walten    | 924  | herrn sen Preis und          | 1239  |
|                             | 1636 | Inwendigen ift es            | 890   |
|                             |      | Unfern Ausgang fegne Gott    |       |
|                             | 1478 | Seelen will sonft nichts     | 425   |
| wie geht es deinem          | 1109 | Unfers Königs Liebesziel     | 843   |
| wie ift er boch ben Seinen  | 537  | Lammes Wunden                | 1348  |
| wie mancher Seld            | 537  | Unfichtbarer Brautigam       | 476   |
| wie wirds erft in Bukunft   |      | Unfre Arbeit ift zu Ende     | 480   |
| wies Berze glaubet          | 1309 | Bloge ift und fenntlich      | 428   |
|                             | 1200 | groß und fleine Chorfam.     | 1198  |
|                             | 643  | Rindlein, die behandig.      | 1121  |
| wo Jefus ift gewiß          | 515  | muden Augenlieder            | 1583  |
| wo nahm ichs Leben her,     | 653  | Roth und unsern Troft        | 105   |
|                             | 1330 | Obrigkeit erhalte            | 1488  |
|                             |      |                              | 1426  |
|                             | 1056 | Reif' durch Schnee und       |       |
| wurde man ja irgendwo       | 393  | Reisen gehn                  | 1442  |
| zeigte klarlich aus bem     | 452  | Seel foll dich erheben       | 583   |
|                             | 1338 | Seele harrt auf ihn,         | 1021  |
| Und's Auge, wenns thrant    | 755  | Seele lebet                  | 603   |
|                             | 1474 | Seelen nahren sich           | 1410  |
| Unendbar Ewiger             | 163  | Zeiten sind in beiner        | 1043  |
|                             | 1553 | Unsrer Witwer Himmel         | 1305  |
| Unerhörte Art zu lieben     | 558  | Unter allen die geboren      | 939   |
|                             | 1196 | Sefu Rreuzewill ich liegen   | 169   |
|                             |      |                              | Unter |
|                             |      |                              |       |

| Unter seinem sanften Stab 1179                         | Berliebter in die fel. Schaar 1                 | 1108 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| seinem Schirmen 909                                    | Bermag bir jemand a. baffir                     | 228  |
| Unterdeffen geht bein Werk 1410                        | Vermehre beine Schaar 1                         | 1349 |
| Herr, mein Beiland 1000                                | beiner Zeugen Bahl                              | 612  |
| Unterwirfihm beine Bernunft. 46                        | Verneue ganglich mein                           | 302  |
| Unverwandt auf Christum 838                            | Verneure bu uns ganz                            | 336  |
| Unverzagt, auf ihn gewagt 1426                         | Bernimm, wie beine Braut 1                      | 1672 |
| und ohne Grauen 914                                    | Berfamle bir von Beit 2. Beit 1                 | 101  |
| SP                                                     | Berschmahe nicht bies schl. 1                   | 556  |
| Valet will ich bir geben 1696<br>Vater aller Ehren 272 | Berfohner meiner Gunde 1                        | 675  |
| Vater aller Chren 272                                  | Bertraulich, wenn wir 1                         | 047  |
| bein Ram werd-gepr. 1575                               | Bertreib aus meiner Geelen                      | 339  |
| broben in der Sohe 1583                                |                                                 | 559  |
|                                                        | Bertritt dein Bauflein ftund. 1                 |      |
| igo ift die Beit 265                                   | Verwundter Beiland, fieh                        | 338  |
| laß mich Gnad erlangen 1583                            | Rermundtes Kaunt I ach nim                      | 612  |
| schenke unserm Flehen 1076                             |                                                 | 641  |
| sieh an, wie dieser Mann 144                           | Leben, ich gabe 1                               | 403  |
| Sohn und Geist! sen 638                                | Roft foir noft sich anachattan                  | 015  |
| unser im Himmelreich 1453                              | Viel blutige Fustritt hat                       | 150  |
| wegen beines Eingen 514                                | Chief zur Nilamistel                            | 436  |
| Verachtet man Gottes-Sohn 404                          | Gluck zur Pilgerreif'! 1                        | 950  |
|                                                        | Enad, Fried u. Freude 1 taufend taufend taufend |      |
|                                                        | Rickloicht busedet mid Son 1                    | 955  |
| Verbinde alles an diesem Tag 307                       |                                                 | 274  |
| Verbirg dich unserm Anges. 1728                        |                                                 | 011  |
| doch nun beines Kindes 1405                            | Völlige Zuversicht machet                       | 890  |
| jedwede Seele 1347                                     |                                                 | 461  |
| mein' Seel aus Enaden 1696                             |                                                 | 423  |
| Berbient haben wir alles 1494                          | Schmerzen und Schaam                            |      |
| Bereinte Liebe siegt 710                               |                                                 | 443  |
| Bergib, Herr! gnabig unfre 1498                        | Bolle Enuge, Fried und                          | 501  |
| mir, bein'm Unmundigen 750                             | Bollführe beinen Liebesrath 1                   |      |
| Bergießen wird man mir mein 30                         |                                                 | 626  |
| Wergnügter Sinn! wo geht 1663                          |                                                 | 229  |
| Wergon und ftundlich, Lamm 1168                        |                                                 | 290  |
| Bergonne uns nur, weil 441                             | himmel fam ber Engel                            |      |
| Verklar uns Jesum je mehr 308                          |                                                 | 189  |
| Verklagt bin ich gewiß 759                             |                                                 | 524  |
| Berlangre ihrer Tage Lauf 1406                         |                                                 | 189  |
| Verlasse mich nur nicht 775                            | Von Abam her warn wir                           | .38  |
| Berleih auch, daß die Unter. 1487                      |                                                 | 453  |
| auch, daß wir alle gleich 186                          |                                                 | 180  |
| daß ich aus Herzensgrund 857                           |                                                 | 089  |
| daß wir dich recht 1547                                |                                                 | 220  |
| mir beinen guten Geift 11                              |                                                 | 362  |
| o Menschensohn 1212                                    | beiner ersten Stunde                            | 167  |
| uns Frieden gnabiglich 1495                            |                                                 | 370  |
| uns, Herr! aus Chrifti 352                             | bem Troft aus Jefu Leiben                       | 865  |
| uns, herr Gott! allesamt 48                            |                                                 | 234  |
| Verleihe uns an dich zu 953                            | biefem Rath der Ewigk. 1                        | 052  |
|                                                        |                                                 | Von  |
|                                                        |                                                 |      |

# Register,

| M                                                                 | corne but it and 62 that a base &                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Von biefer beiner Herrlicht. 572                                  |                                                            |
| bir bleibt nichts unangem. 1306                                   | wenn ich mir 913                                           |
| dir, Herr Jesu ists 1030                                          | wir und unfre Kinder 1285                                  |
| dir kommt aller Ueberfluß 235                                     | Wallt dir nicht dein Berze 614                             |
| Ewigkeit erkorne 1066                                             | War boch, Herr Jefu, beine 62                              |
| Gott fomt mir ein Freud, 451                                      | nicht bas alles auch fur 357                               |
| Gott will ich nicht laffen 903                                    | Warum betrubft bu bich mein 237                            |
| inen, Ginficht in bie Beit. 1030                                  | hattst bu bein-Leb'n 1699                                  |
| Kindheit an bis an sein 58                                        | hort man gleichwol nicht 1039                              |
|                                                                   | leibst du solche Schmerzen 92                              |
| mir felbst bin ich untüchtig 1523                                 |                                                            |
| Sorgennoth und folchen 823                                        |                                                            |
| Vor andern hat dein-begehrt 70                                    | ward boch der Bräutigam 1738                               |
| beinen Thron tret ich 1519                                        | wird doch das Bolk des '88g                                |
| dem falschen Engellicht 105                                       | wollten wir nicht stehn 536                                |
| Jesu Angesichte, in 1298                                          | Was aber solln wir-thun 306                                |
| Jesu Augen schweben 1557                                          | aber wie sichs findt 735                                   |
| ihm niemand unschuldig 373                                        | All's will fenn, gilt nichts 246                           |
| wahrer Bergensanderung 392                                        | angezündet durchs                                          |
| Vorzeiten hielt ich mich 1743                                     | bin ich boch, mein Gott 775                                |
| 00                                                                | bin ich boch, mein Gott 775<br>bindt, was burchbringet 614 |
| ad auf mein Herz, bem 580<br>auf mein Herz und 1514               | bringt uns fonft auf mahre 1338                            |
| auf mein Herz und 1514                                            | barfunfer das hochfte Gut 373                              |
| Wachet auf, ruft uns die 1654                                     | David hat geprophezent 222                                 |
| wachet, kaufet Dele 1647                                          | bem Gefet unmöglich war 46g                                |
| man va an                     |                                                            |
| Wachsamer Jesu! ohne Schl. 799<br>Wacht auf ihr meine Sinnen 1512 | e vi mei av                                                |
|                                                                   |                                                            |
| aufu. rühmt des Höchst. 195                                       | die gebenedente Magd 1252                                  |
| War auch der Thranenfluß 630                                      | dir durchgraben ist 102                                    |
| er nicht and Kreuz gefpant, 653                                   | dir gereicht zu Ehren 151:                                 |
| er nicht erstanden 182                                            | dir will feine Geele teufch 796                            |
| er nicht hingangen 218                                            | du gefunden, das halte 402                                 |
| es nothig, daß die Anaben 1231                                    | du mit beinem Bolke thuft 290                              |
| etwas nothig auf unfrer 405                                       | du, o Herr! erduldet 15                                    |
| ich auch ledig meiner 1368                                        | du von ihm wirst begehren 4                                |
| ich ihm, der ob mir waltet 745                                    | eine wahre Jungfrau ist 1273                               |
| fein nach Gnade weinend 816                                       | eine Witwe ist 1307                                        |
| Baren ungahlige himmel 230                                        | er aufposaunet 134                                         |
| wir boch völlig feine 838                                         | er dich heißet, bas thue 999                               |
| Baret ihr gerne rein 809                                          | er dir hat zugedacht 109                                   |
| War'n wir arm und blobe 1024                                      | er dort Philadelphia 1017                                  |
| wir teine Gunder nicht 779                                        | er euch heißen wird 1246                                   |
| wir nur ftets Rinder 822                                          | er für unfre Geelen that 1052                              |
| Bars etwa, bag mein Geift 422                                     | er verspricht, dem kann 23                                 |
| möglich daß wir euch 1223                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |
| Wahre Treu komt dem Get. 526                                      | F                                                          |
| Treu liebt Christi Wege 526                                       | . 20 7 7 7                                                 |
|                                                                   | fürchtst du nun,                                           |
| Wahrer Mensch und Gott, 285                                       | gern sein Ruhe hatt 1712                                   |
| Wahrlich, auf so großes Heil 1039                                 | gibt man dem theuresten 1380                               |
| Herz und Auge rinnen 642                                          | Gott der Bater und der 25t                                 |
| liebes Gotteslamm 1456                                            | Gott im Gefet geboten 389                                  |
|                                                                   | TO a                                                       |

Gott thut, das ift wohlgeth. 879 habt ihr benn alles am 1227 hått man in der Welt 1246 hatt und Gott mehr fonnen 61 hatten wir für Freude oder 396 haft bu nicht schon an uns 650 haft bu unterlaffen 52 hat dann ein Rindelein 1211 hat das Blut nicht an 405 hat dich beweget 43 hat bich boch, mein Beil 100 hat mein armes Berge 620 hat sich nicht für eine 1064 hatt ich doch für Troft und 464 hier im Frieden Jefu Chr. 1738 hier frankelt, feufst 1691 bort man, was fagt man 1227 ich bin, mein Bruder, das 712 ich bente, thu und tichte 634 ich gethan hab und gelehrt 30 ich in Abam und Epa verl. 66 ich in dem Grabe meines 174 jedes in der Zeit foll 1370 Sefus ift und heißt und ihm zum Beib u. Schmerze 1199 in alten Tagen mit 970 Jungfraun sind, die an 1261 ist alsbann bas End vom 1304 ist alsbann ber Ruf unfrer 1240 ift der Menfch, was ift fein 46 ist die lieblichste Kigur 636 ift die Ursach aller - Plagen 124 ift ein wahres Junglingeh. 1245 ift er ihr bann 257 ift mir bas nicht fur ein 641 ift nun ber Rinder ihr lieb. 1227 ift, o Lamm, ein Staub 1158 ift, o Schonfter, daß ich 682 ift unfre Lebenszeit 1662 ift wol irgend mit ihm 564 ifts ewge Leben bann? 265 fan euch thun die Gund u. 53 fann ich schöners denken 147 tann mir armen Gunber 1683 fann mir benn nun ichaben 135 fann, wie du, den Durft 281 konnte wol benm glauben 1136 frankt ihr euch in eurem 1614 frank ift, pflege du 1395 liebst du, großer Seelenm. 562

Was Gott thut, bas ift alles 850 Was litt fein heilige Ungefichte 165 litten nicht die Martrer 1326 Lobes foll'n wir bir. o 1616 macht das auserwählte 1086 macht ein Rindel? 1330 man ben niemand - erfraat 1281 man davon fieht und hort 985 man nur feligs wunscht 475 mein Gott will, bas g'fcheh 928 Menichenkraft und Wis 1003 mich dein Geift felbft bitt. 1452 1269 mit einem gottverlobten noch hinterstellig ift 1283 nur kann, stimme an 1619 fag ich dir, bu treuer Man 1336 fagen wir, um unfern Gin 1099 fchabet mir bes Tobes Bift 118 feiner Arbeit Cobn 656 fich gereat und vorbewegt 1580 fich fonft in Gunden 1076 find diefes Lebens Guter 914 find wir doch, was haben 1614 fingt man bod vom Gott. 987 foll ich bir bann nun 1515 foll ich dir geben? 415 foll ich fagen? du Helb 1403 folln wir lange unfer Berg 1055 fonst ihr Freund noch mit 1274 609 Sorge und was Muhe thun dann wir? 1409 thut man? fallt man 1186 uns die gottlich Majeftat 221 und mit Frieden und Troft 404 und noch bemmt den Lauf 1102 610 uns nun in der Welt unser Gott erschaffen hat 1609 unfre Rlugheit will zufam. 246 war boch bein Rind? 1354 wars both anders? Berk 452 wars, du ewge Liebe, 844 weinst du? warum girrt 1147 Welt u. Kleifch bem Geift 954 will man ihm auch geben? 852 will und nun zuwider thun 73 willst du deine Roth so 826 wir am Marterlamm 656 wir an wunderbaren Ber. 925 wir immer muffen haben 1085 wird bann nun gefaget 1420 wollt ihr dem Heiland 1227 wollten wir von allen 396

Was

| Was Wunder, bağ bein Bolf 28            | 1 Welch ein Lied im höhern T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | on 1451 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wunder, daß fein Schmers 71             | 7 ein Borschmart jener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 480     |
| Wunder, daß wirs nicht 110              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1276    |
| jog von bes Baters Thron 55             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1271    |
| Bafd es, Jefu, burch bein 111           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 927     |
| Wasche sie in deinem Blute 121          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Wecke den frohl. Dienersinn 119         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| -00                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211     |
| title, could the                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| total telephone in the contraction to a | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| tering matter original                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Check total Community                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ihr Herrlichkeiten 60                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| mein Berg mit dem Ged. 31               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| mit allen Schätzen 90                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Welt, weg Sünd 41                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 835     |
| Beg' haft bu aller Begen 24             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1376    |
| Beiber, betrübt allenthalben 18         | 1 Wen das plaget, qualt un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1035    |
| Weichet mir ja ewig nicht 65            | 3 er damit besprengt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 706     |
| Weicht alle von mir! 165                | 7 hab ich, Herr, als dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1701    |
| ihr Trauergeister 90                    | follt ich anders schrenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | an 32   |
| Weih ihm alle beine Rraft 99            | 6 Wende dich noch einmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227     |
| Beiht euch, ihr Gemeinen 60             | 3 Wenig find zu diefen Zeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n 1000  |
| Weil aber bies nicht fteht in 12        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| aber bu nach furzer Beit 44             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1227    |
| aber noch fo manch Berd. 50             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| aber sold ein Berg bes 39               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 452     |
| bann die Schlang Evam                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 401     |
| bann weder Biel noch Ende 26            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ber Mann mit funf Wunden 26             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1580    |
| bie Worte Wahrheit sind 40              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1109    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| bu mich in der Zeit gewollt 48          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1109    |
| du sie nennst ein Licht 132             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| du vom Tod erstanden 169                | The state of the s |         |
| ich dann nun an dein. Leibe 50          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1079    |
| ich es thun barf, so 30                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288     |
| ich Jesu Schäflein bin 117              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|                                         | 6 der frohe Tag anbricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1718    |
| nuns Gefet erfullet ift 38              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1312    |
| unser göttlicher Monarch 108            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1093    |
| Weils der Hausvater will 137            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 515     |
| Weinen, wenn bu mir nicht 70            | 4 bich boch das arme Bol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £ 1449  |
| Weint mein Berg Jesu Berg 78            | 4 die Creatur verschwind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1311  |
| Beifer Meifter forbre 96                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 996     |
| Weisheit von oben 104                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1368  |
| Weiter fann man bir nichts 174          | B bie Gemeine Jefu Chrif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1485    |
| Beigenforner, Unfrautsborn. 95          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1676    |
| Welch ein frohes fußes Beben 131        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t 232   |
| ein Beer, gu Gottes Chr 112             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 593     |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wenn    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20till  |

| Wen die Seraphim sich becken 430 W                       | Bennich Jesu Grab im Geift 178 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| bie Stunden fich gefund. 873                             | id) Jefum Chriftum febe 345    |
| birs aber noch gefällt 1677                              | ich ihn vor Augen hab 367      |
| boch alle Knaben bacht. 1234                             | ich in Angst und Noth 900      |
| boch alle Geelen wüßten 838                              | ich in der Still bedenke 1354  |
| doch alle unfre Herzen 375                               | ich mich aufs neu 285          |
| boch der ganze Mensch. 572                               | ich mich schlafen lege 1570    |
| bu auch vom Leiden was 700                               | -0.0                           |
|                                                          |                                |
| bu einst kommen wirst 1 635                              |                                |
|                                                          | ich mit allem mein. Fleiß 488  |
| du liebster Jesu, wirst 161                              | ich mit Ernst hieran 858       |
| du, o mein lieber Christ 245                             | ich nun mit meinem Fr. 494     |
| bu Priesteramtes pfl. 1455                               | ich nun vollends umgek. 1735   |
| du uns trittst vors Gesicht 667                          | ich schlafe, wacht sein 268    |
| bu von beinen Gaben 2 746                                | ich sehe, wie so schon 232     |
| du wirst auf Sion stehn 527                              | ich seines Leidens Kraft 387   |
| ein herze merken kann 1718                               | ich so alleine vor dem 176     |
| ein Mensch durch Jesum 515                               | ich so drüber denke 493        |
| ein Streiter, der in 1109                                | ich weinen muß 285             |
| eine ted. Schweft. denkt 1274                            | ich zu dem Brunquell geh 232   |
| eine Geele begnabigt ift 1181                            | ichs Geistes Stimme 761        |
| einer von der Mutter her 393                             | ichs im Geifte febe 87         |
| eins in feinem Bergen 1306                               | jemand fein Berberben 808      |
| einst am Sternensaal 644                                 | ihn bie Menschen fennten 651   |
| einst ber Untergang ber 290                              | ihr an Jejum Chriftum gl. 344  |
| endlich, eh es Zion 1011                                 | ihr euch fein Marterbild 1256  |
| endlich ich soll treten ein 118                          | fleine Himmelserben 1688       |
| er dich lobet, beuge 507                                 | frig ich mein Kleid? 363       |
| er ein matt und lechzend 14                              | lebts durchaus nach 1044       |
| er nun irgend sich wo 1253                               | liebster Jesu, wen kommt 1450  |
| er sich in der Gnadenzeit 507                            | man den Tag vollendet 1557     |
| er sie deß versichert 1228                               | man die Gnadenwahl 478         |
| es ihm beliebet 1348                                     |                                |
|                                                          |                                |
| es follt der Welt nachg. 1018 Sott uns unfrer Augen 1592 |                                |
|                                                          | 710                            |
| Gottes Geist ein Herz 500                                | 1111                           |
| Gottes Lam einst wieder 643                              |                                |
| Herz und Auge nach ihm 813                               | man noch in der Sunde 401      |
| hie und da die Welt 1419                                 | man sich an Jesum Christ 702   |
| Sochmuth sich in dir 512                                 | man sich baran setget 479      |
| ich auf dich hinseh 1082                                 | man sich das überlegt 811      |
| ich bedürftges Schäflein 1178                            | man sich mehr für sündig 754   |
| ich dann mein Berze suche 19                             | man sich umsieht so weit 305   |
| ich daran benke                                          | man sonst nach Grunde 372      |
| ich ben Seiland für mich 127                             | mein' Augen schon sich 1555    |
| ich dies Zeugniß krigte 770                              | mein Gebrech mich vor 465      |
| ich einmal foll scheiben 152                             | mein Mund nicht kann 1697      |
| ich einst werd erblassen 153                             | mein Stündl. vorhand. 1690     |
| ich gleich sterb, so sterb 1182                          | mein Verstand sich nicht 1685  |
| ich hier die Seligkeit 653                               | meine Seel den Tag 136         |
|                                                          | Wenn                           |

| Mann mains Gasta saget - Pas     | Wer als ein Krankes zu ihm 1270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF |
| mir vergehet mein Gef. 1685      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nimmst du, o Liebster 598        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nun dein holder Fried. 825       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nun die Sunde kommt 600          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nun igo feine Gnade 1234         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nun kam eine bofe Luft 399       | das Herze voller Schmerze 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| oft mein Berg im Leibe 72        | das Kindlein in den 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| schlägt die angenehme 214        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sich der Menschen Gulde 903      | den Heiland liebet 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sich die Seel vom Leibe 1685     | den Beiland so erfahren 1239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sich ein Herz fühlt arm 611      | ben Willen Jesu weiß 856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fich mein Sinn noch lenket 593   | der Heiligung nachjaget 1239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fie in Ginigkeit benfammen 706   | bich geschmeckt, den hung. 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fie nicht auch ben Ginf. 1274    | bie Stunden in den Wund. 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fie sich kindlich ihm 1228       | diese Erde durchwallt 1595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Troft u. Sulf ermangeln 1609     | biefe Welt einst will im 1710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| unser Berg bedenkt 778           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| unfer Berge feufst und 1614      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| unfre Mugen Schlafen ein 1559    | burch das Opfer Jesu 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wir alle erft zu feinen 1056     | burch fein blutg. Bofegelb 1249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wir Urme nicht fur fein 565      | esmit diesem Rinde halt 1586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wir arme Sunder konnt. 1187      | gern bald Ruhe hatte 1266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wir das Korn des 1294            | gibt uns Leben u. Geblut 1614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wir einst im Harfensp. 438       | Glaub und Lieb im Bergen 871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wir endlich sollen sterben 300   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wir in der Einfalt stehen 835    | m 11 - 222 1 2 2 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| wir in dulci jubilo              | Gottes Mart'r in Chru. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wir nur alle erst zu 1056        | hatt in jener Mittagenacht 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wir nur erst recht schm. 1056    | hatts in der Welt gegl. 1093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wir nur haben den emg. 1181      | hat dich so geschlagen 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wir ohne Zagen glauben 518       | hat sich noch ins Beiligth. 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wir und im Beiligthum 811        | hat uns von dem Strick 1625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wir und kindlich freuen 490      | hofft in Gott und dem 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wir und umsehen in 1374          | ihm fein Berg nicht gibt 1246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wir vor dich treten 1468         | ihn als Ursach der Seligk. 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wir zu seiner Stund 637          | ihn liebt, liebts hochste 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wird es sich an dessen 1450      | ihn liebt, wirds allezeit 856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wirst du dann, du Gott. 727      | ihn so mit Inbrunft liebet 835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zwen, die Eins auf Erd. 1303     | im Grunde eine Wunde 1035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wenns Geiftes Bucht bas 452      | im Licht lebt, ber lebt in 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| unfrer Anabenschaar 1230         | im Bernunfteln ftectt 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wer aber, anstatt auszuruhn 1304 | in Wahrheit in der Klarh. 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| aber bas nicht glauben 50        | ift diefe Fürftendirne? 939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| aber jeden Lebenstag 1717        | ift so gnabig als wie bu? 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| aber nichts achtet               | ist so reich, so gut 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ab'r auf eigene Werke 404        | ist wol wie du? Jesu 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| alle Schuld ben fich gef. 321    | fann bie Wunder und bie 989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| allein auf Jesum trauet 835      | fanns bem Bater gnug 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| and Solum stratt 933             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | M m m Wer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| OCA                               | 000 F 10 6 . 2 00 W 44 V . F 44 6 W |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Wer könt and. als sich freuen 964 | Weß ist das Bild u. Ueberf. 1147    |
| könte sonst auch der Gem. 1095    | Wessen Freude, wessen 1035          |
| laßt nicht um Jesum 1050          | total matter and many output out    |
| leben will und gute 486           | aber hat ihn eine Seel 692          |
| lebet im Herrn, der 1704          | bald ist auf der Welt 1586          |
| leget als ein treu. Knecht 1656   | bin ich doch so herzlich froh, 754  |
| muß nicht beschämet stehen 964    | bin ich doch so herzlich froh 431   |
| nichts auf Erden will 933         | bank ichs beiner Biehe, 567         |
| noch ber Sunde dient 401          | dank ichs ihm nun? 755              |
| noch von eignen Hohen 846         | bank iche feinem Durften 1188       |
| nun aus unf. Herren Tod 261       | bank ichs feinem Bergen 1188        |
| nun glücklich biefen Gang 904     | bank ichs seinem Leiben 1188        |
| nun mit offnen Augen 1090         | dank ichs seinem Sterben 1188       |
| nun von Grunde des 1242           | dank ichs feiner Liebe 1188         |
| nur ben lieben Gott lagt 239      | das der Snade ihr rechter 2         |
| nur ein Sunder ist in 320         | der Herr am Kreuz geftorb. 395      |
| nur geht auf seinem Pfade 835     | du doch liebetest und noch 39       |
| nur hat, was Jesus giebet 835     | bu es fur sie beschieden 1210       |
| nur mit feinem Gott verft. 1551   | du gemartert bist 1102              |
| nur nach ihm hungrig ist 1135     | du, o höchstes Gut 1158             |
| recht glaubet und aus 190         | du sprachst: es werde! 603          |
| sich an den nun gläubig 401       | du verlangtest nach 1235            |
| sich fühlt beschwert im 68        | ein Adler sein Gefteber 268         |
| fich mit bem verbindet 901        | ein hirt, ber Schafe pflegt 943     |
| fich zu unferm hirten halt 926    | eitel ist der Vorsag 927            |
| find wir aber, Liebsgewalt 963    | er mich führt, so geh ich 932       |
| fo lange, die so bange 596        | freundlich blickt er Petrum 323     |
| foute nun von mir 759             | freundlich, selig, suß und 682      |
| überströmet mich mit 1620         | freut sich doch mein ganzer 1735    |
| übermindet, foll ein Pfeiler 907  | geht dirs? o! es geht nicht 393     |
| uns ins Berg gefeben hatt 1061    | geht ein Jüngling am 1242           |
| unsern lieben Konig kennt 926     | gehts dem Würmlein boch 206         |
| wartet, bis ber Heiland 572       | gehts so willig dem treuen 1394     |
| weiß, in welcher wuft. 1427       | gern wacht das liturgsche 1099      |
| weiß, wenn man in einem 1044      | gerne wären wir dir 1349            |
| weiß, wie nahe mir mein 1700      | glücklich schäft man sich 1436      |
| will verdammen? 203               | gnadenreich hat dies. Tag 1562      |
| wollte den Glauben durch 321      | Gott mich führt, so will 932        |
| Werd auch an der jungern 1312     | groß wird meine Fr bus 807          |
| ich dann auch vor Freud 1652      | groß wird meine Freude-ich 533      |
| ich nicht bald beine senn 800     | gut ists doch in Gottes 236         |
| ich vom Wandern mud 1377          | gut ifts, ein erlostes Herze 320    |
| Werbe muntermein Gemuth 1555      | hast bu mich geliebet 167           |
| Werde doth aufs Gute klug 1050    | hat er so lieb! 755                 |
| immer heiliger 1287               | heftig unfre Sunben 130             |
| Berft euch in seinen blutgen 1376 | heilig wird es da bewahrt 996       |
| Wers ganz gewiß glaubt 368        | heilsam ist doch deine Rraft 145    |
| glaubt vom menschlichen 203       | herrlich beweisest du bich 685      |
| Werther Tod und Wunden 1422       | herrlich haft du dich an uns 1081   |
| Werthes Bethlehem! 77             | herrlich ifts, ein Schäflein 486    |
| AUCTION IC. I.Y. I                | 7                                   |

| Bie jedes Glied von Jesu                       | 1205  | Wie |
|------------------------------------------------|-------|-----|
| ihr bann wachst, so                            | 1233  | Te. |
| ihr fend, fo ward Elgibbor                     | 1245  | Te  |
| ift die Ruh fo fuße                            | 469   | Te  |
| ist er euch so gunstig                         | 1222  | 1i  |
| ift es boch so wohl bestellt                   |       | 1i  |
| ift es so lieblich, wenn                       | 707   | fi  |
| ift mir bann, o Freund ber                     | 470   | ii  |
| ift mir nun fo wohl                            | 1743  | fi  |
| fann bein Bolt, Lam Gotte                      |       | fin |
| fan ein Gunber in der Beit                     | 807   | fü  |
| konnt auch fonft, wenn                         | 1243  | 10  |
| font es ba wol finfter fenn                    | 1571  | 10  |
| tonnt ich schweigen                            | 564   | 10  |
| köstlich ist alsbann bie                       | 1270  | 10  |
| fostlich, o wie kostlich sind                  | 1281  | 10  |
| fommt man bazu                                 | 804   | 10  |
| lange muß Jesus boch ben                       | 561   | 10  |
| lange mahrt der schöne                         | 1744  | 10  |
| leicht ist bann des Beilande                   |       | 10  |
| leichtlich geht ben Kind.                      | 1683  | ůt  |
|                                                | 1366  |     |
| lieblich ist der Boten lieblich klingt mir bas | 641   | ur  |
|                                                | 1125  | ur  |
| måchtig ist die Liebesflame                    | 954   | De  |
| måchtig ward der große                         | 1080  | vi  |
| man der Lehre Jesu Christ                      |       | w   |
| man ihm Hand und Füße                          | _     | w   |
| man vor unf Bater tritt                        | 1080  | w   |
| Maria war beflissen                            | 501   | w   |
| mude, wie enteraftet                           | 620   | וטו |
| muß bein Berze nicht mit                       | 89    | 100 |
| muß dir zu Muthe fenn                          | 1746  | m   |
| muß euch doch zu Muthe                         | 1747  | m   |
| ofte hat mein Berg gew.                        | 1143  | m   |
| Petrus gelicht                                 | 443   | w   |
| preis' ich doch dein Leiden                    | 125   | m   |
| preis ich doch den Liebest.                    | 572   | wi  |
| roth wird da das Wängel                        | 452   | mi  |
| ruhn wir doch so sanft                         | 1466  | w   |
| schon ist unsers Konigs                        | 1735  | w   |
| schon leuchtet der Morgen.                     | 431   | w   |
| sehnt sich ein begnadigt                       | 807   | w   |
| sein Herz gelechzet                            | 174   | w   |
| fein Bater wollte                              | 1348  | w   |
| selig ist bein Hausgesind                      | 1366  | m   |
| selig ist doch, der ihn also                   | 231   | m   |
| felig ist ein Herz, das Jesur                  | n 827 | ivi |
| felig ift, wie ehrenwerth                      | 1304  | wi  |
|                                                |       | wi  |
| selig ists, nach Jesu Heil                     | 502   | wi  |
|                                                |       | M m |

felia ifts um Sefum alles 502 369 lig find, wie reich lig, wie groß und schon 957 nd ihr both so wohl 1709 ch ein Bat'r erbarmet 1606 d fein fterbendes Saupt 616 177 e zerweinet sind ehts mit ihrer Versaml. 959 754 nd wir doch so heralich 390 nd wir doch so hoch beal. nd wir both so milde 994 bedächtig ift fein 564 bann? wer machet 1345 U ich bich empfangen ? u. 52 U ich dir, herr Jefu 1512 87 U man dich empfangen bu U'n wir uns gnug freun 584 ll'n wirs anua beweisen 861 Ut ich dann nun trauria 795 Ute das nicht unfre 1549 berschwänglich groß, ist, 844 naussprechtich bin ich da 1178 27 ns nun hat ein fremde ft war deine Zuversicht 524 el zum Borbild für Berg 1235 ars auch möglich, etwas 1064 ars, man schwiege gar 590 ars, wenn ber Gefang 1658 ar ich so blind 397 einerlich! wenn ich 678 eit erftreckt fich bein 238 enig werden sich bier 955 erd ich dann so fröhlich 1697 ir gehoret, von Batern 940 ird mein Berz erhoben 469 ird mein Berg fo reae 125 ird mir boch werden 466 ird mir einst boch fenn 1743 oblist mir, daß ich-enth. 482 ohl ift mir, daß Jesu 645 ohl ist mir in meiner 930 ohl ist mir, o Kreund der 470 obl ist mir, wenn ich an 471 ohl ift mir, wenn ich mich 471 ohlist mir, wenn mich mein 23 obl, o Jefu, wird uns 1713 obl wird mir im lesten 471 ollteSatanas dies-Wohl. 933 underbar ist doch bein 296 underbarlich ist doch diese 124

Wieberholts mit fugen Tonen 122 Wir banten bir gemeinschaftl. 981 Wies im himmel pflegt zu 269 Wiewol er gen Simel aufgest. 223 Will die Welt mein Berg 129 ich feine Marterschon 640 mich die Baft ber Gunben 470 fich bann in Wolluft weib. 129 fie was Guts beginnen Willkommen etles Knabelein 71 o bu reine Geel 584 theure Beiden 1420 unter beiner Schaar 1099 Willfomm'n ben Jefu Leiche 1155 o füßer Brautigam Willst du aleich ist sichtbar 1128 bu gleich nicht fichtbart. 1359 bu meinen Srn. befchent. 765 Willt du mich hier noch lang. 1659 bu was thun, das Gott 244 379 Wir Urme waren allzugleich begehrens innialich - 1359 bekenn'n unfre Miffethat 326 beten an vors Konigs Thr. 1289 1295 beten bich an beten bich im Staube 313 beugen bankbar unfre Rnie 203 bitten alle gemeinschaftl. 1197 1559 bitten bein' aottliche bitten beine Gute 1544 bitten dich auch heute 5 925 bitten bich, bu wollst allz. 1591 bitten bich gemeinschaftl. 991 bitten dich gemeinschaftl. o 810 bitten dich, Gott heilger 1195 bitten bich, Herr Chrift 726 bitten bich, herr Jesu 1145 bitten dich mit kindlichem 1056 bitten bich, o Bater! hoch 1493 946 bitten dich von Herzen bitten bergl, weils Bitten 1197 bitten um b. Gnabe-Rulle 1481 bitten unfern lieben Berrn 1252 bitten vor bein'm Erzlehrer. 307 blicken nach der Sobe 453 1294 brauchten einen folchen Chriftenleut 65 banken beiner Treue 1107 1360 danken bem, der uns danken dir auch heut 1714 danken dir fur deinen Tod 107

banken bir,-baß bu bas 1182 banten bir,-bag bu fur 1376 banken bir, baß bu gen 224 banken bir, baß bu vom 192 banken Gott bem beilgen 1390 banten Gott für feine 1545 banten Jefu allerfeits : 611 danken Jefu, berund erich. 809 banken kindlich, Gott beil. 1224 danken febrund bitten ihn 1548 bankens bem Beiland u. 1597 beine Glieder, finken 1048 die Urmen und fo Schm. 1072 ehren bich, bu himmlicher 1466 ehr'n die Gnade unfrer 1275 ehr'n die felige Minute 1090 empfehln uns beiner Geel 105 erzittern vor Gottes 31 effen ist und leben wohl 185 falln por bir hin 368 faffen und im Beifte an, auf 992 faffen uns im Geifte an, in 963 flehn auch bankbar allezeit 1485 flehn den herrn freuen uns aus Bergensar. 61 freuen uns der Tapferkeit 920 freuen uns mit ihm zugleich 954 freuen und von Herzen 1096 freun uns beiner gewalt. 1224 freun und in Gelaffenheit 1709 freun uns über ben Gnab. 650 freun und überben Tob bes 547 fühlen das bekannte Berz 1180 fühlen Troft aus beinem 1247 fühlen unfre Schwächlich. 1294 geben uns barauf die 1080 geben uns gang beinen 519 aeben uns in beine Sand gehn dahin und wandern 101 gehn euren Schritten nach 1746 gehn getroft an bein. Sand 990 gehn in die Ferne, und 1391 aehn fo mit einander bin 1052 alauben all an Ginen Gott 247 glauben all an Jefum Chrift 373 glauben all und bekennen 1132 glauben auch an ben heilgen 247 glauben auch an Jesum 247 alauben nun an beinen Tob 379

arub'n uns von ber Bahl 1189 haben an bem Bame fatt 582 haben einen großen Plan 1026 haben gar nichts Gutes 1154 haben manchen schweren 1017 haben niemand, dem wir 1004 1421 haben schwere Bungen haben ftets an Jefu Ramen 281 852 habens oft geftanden hatten viel zu fagen 1420 halten nach dein'm Teft. 1150 halten vor bir Liebesm. 1103 1017 horten so ein Wort , 321 kannten ihn nicht, bis fennen beine Ragelmaal 992 kennen dich, den treuen kennen nur die eine 1445 814 1245 fennen unfre Schwachl. 308 fennen wol unfern Unv. fuffen beinen beilgen guß 612 fuffen dich mit Innigk. 1026 fuffen bir im Geift die 1099 fuffen bir im Geift, von 1275 kuffen uns mit Innigkeit 1040 laffen einen Boten nach 1373 87 lassen uns gefallen leben burch bein blutiges 1338 1286 leben nicht in Tagen leben zwar in Ginem 1289 legen alle Schwierigkeit 1026 loben beinen Ramen 1636 248 loben, preif'n, anbeten 235 loben und erheben dich Menschen find zu dem 17 mit der famtlichen Bluta. 1390 naben uns gemeinschaftlich 729 nehmens, weil dus geben 963 nehm'n uns feines Cobes 1319 öffnen dir die Bergensof. 1146 opfern biefe Racht uns 1560 opfern dir Dank 311 opfern dir mit Hand u. 1386 opfern une dir Berre Gott 1528 predigen bein Berfohn. 1430 preisen bich bafur 1542 preisen dich insonderheit 1594 preifen unfern Bater ichon reichen euch bazu die Hand 971 reichen von neuem einander 868

Wir grufn und ehrerbietiglich 1089 Wir reifen, Berr, in beinem 1551 rühmen uns des Bluts 1041 473 ruben bier in einem folch. ruben in Jefu, bem Felfen 542 fagen Umen, und bas 1329 993 fagen Ja mit Berg und 489 fagen wahrlich nicht zu schämen uns ben unferm 1064 schämen uns doch so viel schämen uns vor unserm 778 feben ja bie große Wolke 361 feben in der Rabe und von 1057 fehn bein freundt. Ungeficht 446 sehn dich als gefreuzigt fehn bir findl. und herzt. 306 fehn mit tiefem Wunder 226 feten vest baneben 1681 find alle Gunder 324 sind bedürftge Rinder 1413 find ben unferm Loos find, da wir auf ihn getauft 203 find bein Gigenthum, o Lam 538 find bein theu'r erkauftes 1054 find dem blutgen gam zum 1346 find bem Lamm verbunden find bes Lammes Gigenth. 1393 1511 find die zarten Reben find boch schon alle für 439 sind ein Wolk, das Jesu 1017 find ein Werk beiner eign. 1197 567 find gewiß nicht Engel find ja bein ererbtes Gut 1572 find in einer glückfelgen 303 find in Jefu Chrift gefchaff. 1528 find in ihm vor aller Noth find feine Sclaven 544 787 find mit Christo gestorben find nicht einfam blieben 1328 find noch im Rreuzrevir 1746 sind nur dazu, daß wir 1330 1449 lind still, und warten find vom Kluche fren 735 find vor dir ein schlechtes 1053 fingen bir, Immanuel 70 singen frohlich b. Gefang 1273 sinken auf den Kels des 1041 follen nach ber Liebe Sinn 719 sollen nicht verloren werd. 366 follen suchen gleichgefinnt 719 follen, wie und wo's auch ist 719

|                              |      | ,                                  |
|------------------------------|------|------------------------------------|
| Wir stehn verwundert         | 102  | Wir wolln in Jesu Urmen 437        |
| fuchten einen Melteften      | 1095 | wolln mit Freuden, ihm 1394        |
| thun unser Werk mit          | 1530 | wolln, u. was wir wolln 1055       |
| tobt in Gunben               | 40   | wolln uns bann nur feiner 396      |
| tragen bir bie Sache hier    | 981  | wolln uns gerne wagen 1328         |
| tragen unfern Theil aufs     | 1413 | wolln und ihm nur alle 1373        |
| treten heute mit bir         | 102  | wollten gern vor Jesu 1056         |
| treten in genau're Bande     | 1177 | wünschen bir alleine zu gef. 726   |
| übten uns in mancherlen      | 1095 | wünschen euch Beil, Fried 1280     |
| wachen ober schlafen ein     | 1694 | wünschen euch mit Inigt. 1308      |
| waren gern rein              | 804  | wunschen uns die Gnabe 437         |
| waren gerne Leute feines     | 1064 | wünschen uns zu aller Zeit 1110    |
| waren nun gern               | 311  | ziehen ja boch an einerlen 1339    |
| waren so gern                | 1334 | zweif. auch im geringsten 1390     |
| waren frank und ungefund     |      | Wird bann die Frag an mich 399     |
| warn ein Gunberhaufel.       | 1095 | dem Bater was verfehrt 105.        |
| warn voll Jammer und         | 405  | diese Bitt erfüllet 267            |
| warten alle auf bie Beit     | 1089 | hinfort bem Geift bes 1446         |
| warten fein, und wollen      | 954  | ihr Glaube etwa fdmach 484         |
| wenden u. m. Berg u. Ginn    |      | noch manch Sahr hier 1306          |
| werden eben unverwendet      | 927  | Satan und Eigenwill 1227           |
| werden einft mit Freuden     | 1734 | uns burchgeholfen 977              |
| werden völlig fren           | 1384 | uns gleich oft bas Berge 921       |
| wetfen uns in Staub          | 1084 | Birf febr tief in mein Berg 431    |
| wiffen aber gang gewiß       | 48 T | was dir mißfällt hinaus 820        |
| wissen alle, wer wir         | 562  | Wirft er dir dein fundgen fur 874  |
| wiffen, baf ber Brautigam    | -    | Wirft du bereinften bie Lippen 230 |
| wiffen, daß du uns erwähl.   |      | du dich recht halten 47            |
| wiffen, bag es feine irdiche | 1372 | du geplagt; sen 73                 |
| wiffen gewiß, der blutige    | 1205 | bu nun vollends burch 371          |
| wiffen ja, wie weit die      | 863  | du, o Lebensgeist, dies 299        |
| wiffen nichts zu fagen       | 575  | bu seinen Bund recht 44            |
| wiffen felber nichts gu      | 1074 | Bistihr, was das Befteift 1256     |
| wiffen um die Freude         | 396  | ihr was, fo heißts 1422            |
| wiffen, weils bas Berg       | 373  | Wobist du ban, o Brautigam 666     |
| wohnen in der Kreuzgem.      | 1052 | bliebe dann der Mund 590           |
| wollen alle, wie wir fenn    | 1058 | Christenleute wohnen 1588          |
| wollen benm Aufstehen        | 1507 | bas Camm mit Wunden 1602           |
| wollen beinen Mahen          | 1107 | bein Beift bas Berg nicht erl. 31  |
| wollen bir, o Gotteslamm     | 1435 | die Glieber meines herren 169      |
| wollen Gunder bleiben        | 1087 | die Patriarchen wohnen 1740        |
| wollen unfre Kinderlein      | 1122 | du nicht bift, ift Satans Lift 897 |
| wollen, wo es möglich ift    | 1029 | es huld gibt ohne Mühe 1231        |
| wollen ziehen; Beift Jefu    | 1330 | es Buld gibt ohne Muhe 1251        |
| wolln auf ber Gnabe fteh.    | 1073 | fang ich aber an? was 1057         |
| wolln ben feinem Rreug       | 1100 | fang ich beinen Ruhm - an 421      |
| wolln bann nah und ferne     | 812  | gingt ihr hin? wo kamt 1389        |
| wolln es lieber glaubig      | 1064 | Gott ber Berr nicht ben 1003       |
| wolln ihm Treue fcmoren      | 1408 | ich lebe auf der Erde 667          |
| wolln ihn kindlich loben     | 1471 | ich nur hinkomm in diefer 1405     |
| ,                            | ''   | 2030                               |
|                              |      | auv.                               |

| Bo ift boch so ein Gott zu 319 Bundre dich nicht, seligs Volk 4,76                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| meine Füße gehn 1526 Wundtes Haupt, zerst Rücken 122 seit so viel hundert Sahr. 1719                                         |
| fend ihr, ihr Schüler der 1400 Sahme alles Ungezogne 986                                                                     |
| foll ich fliehen hin 332 Zahren sahen wir dich 1726                                                                          |
| follt ich mich sonst wenden 871 Zahlung ist für jedermann 515                                                                |
| fonst niemand willig war 1446 Zeig ihmbeine Wunden roth 1010                                                                 |
| thu ich, heißts, die Wund. 1371 uns beine Barmherzigkeit 981                                                                 |
| warn wir Arme hingewandt 568 uns beine offne Seit 1478                                                                       |
| wir krank sind, da heile 1133 Zeigt an die bose Art                                                                          |
| wird boch gefunden, so 150 Zerbrich, verbrenne und 422                                                                       |
| Woher? wohin? du guter 725 Bermalme meine Bartigkeit 412                                                                     |
| Wohl allen Seelen, welche 312 Zeuch alles empor 1075                                                                         |
| bem, ber allzeit 941 bu Chrenkonig ein 51                                                                                    |
| bem, der ben Zeit verf. 1645 einher gum Dienst ber 282                                                                       |
| bem, ber ben herrn lagt 835 bin in Jefu Urmen 1725                                                                           |
| bem, ber einzig schauet 1602 hin, mein Geift, in Jesu 460                                                                    |
| bem, ber Seil u. Frieden 458 mich an bich, und labe 668                                                                      |
| bem, der in der Freud am 850 mich ganz in dich 283                                                                           |
| bem, ber in Jesu Armen 468 mich o Bater, zu bem 1452                                                                         |
| dem, der sich nur nicht 1230 mich :,: mit den Armen 741                                                                      |
| bem, welcher feine Lend. 1645 nun:,: meinen Sinn 435                                                                         |
| dem! wems aber noch 1242 sie mit Wahrheit an 1395                                                                            |
| benen allen, die in bein 941 uns ganzlich in bein 530                                                                        |
| denen, die in Niedrigkeit 1366 uns hin, erhöhter Freund, 491                                                                 |
| benen zumal 941 uns nach dir, so taufen 668                                                                                  |
| dir, du Kind der Treue 243 Zeugen hat er und gegeben 964                                                                     |
| mir, ich bitt in Sesu 1452 Zieh an uns als schw. Kindern 282                                                                 |
| nun dem, den Gott zeucht 47 Zieh beine Sand nicht von 599                                                                    |
| Wohlan, du arme Gunderin 995 Zieht hin, in deffen Namen 1408                                                                 |
| ich lege mich in beine 775 Zion hort die Wachter 1654                                                                        |
| so will ich schweigen 1675 klagt mit Angst und 1009                                                                          |
| Wohlauf, ihr Seiden! 1618 o du Bielgeliebte 1009                                                                             |
| mein Geist, sen 1605 vestgegrundet stehet 947                                                                                |
| Wollet ihr euch, o ihr lieben 1641 30g ber Bater meinen Ginn 435                                                             |
| Wollst auch d. Diener salben 1369 Zund an, und entflamm 1334                                                                 |
| mich an bein Berg brucken 637 uns ein Licht an im Berft. 293                                                                 |
| Wollt ihr Posaunen der 1390 unsre Brüderstamme an 1086                                                                       |
| Wollt mich die Sunde krank. 1690 Zu Bethlehem in Davids 53<br>Worauf er jegliches besonders 778 beinen Munden fliebe ich 795 |
|                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |
| con c c                                                                                                                      |
| man a man con con con con con con con con con co                                                                             |
| Wurdigster Geist, der die 305 eben diesen Füßen 1186                                                                         |
| Sesu, Chrenkonig 799 einer vesten Zuversicht 203                                                                             |
| Wundergott, verwundte Liebe 558 Lob u. Ehren beinem heil. 1547                                                               |
| Wunder ohne Ziel und Zahl 1093 merken auf dein's Geiftes 1525                                                                |
| Wunderschöne Wunden 176 sehen deine Herrlichkeit 290                                                                         |
| feiner Stunde hat er 1094                                                                                                    |
|                                                                                                                              |
| ™m 4 3u=                                                                                                                     |

| Buerft gefteh ich ohne Scheu | 507   | Bum erften sprach er füßiglich 137 |
|------------------------------|-------|------------------------------------|
| Bufriedene Gemeine           | 1420  | Geiste als Kind 257                |
| Bugleich bitt' ab von Bergen | 1222  |                                    |
| fangt ftets v. neuem         | 1051  | fieb'nten sprach Immanuel 137      |
| tam ber Feind                | 397   | Vater, als Staub 257               |
| Zulest gehts wohl            | 878   | Bur heilgen Ch' gehor'n 1279       |
| litt er die größte Not       | h 94  | Todtung alles beffen 1154          |
| merkts wohl                  | 878   | Wied'r=Erscheinungszeit 1600       |
| müßt ihr doch haben          | 53    | 3war ift es voller Gunbenwuft 412  |
| nimt Gott die=Seinen         | 878   | fan er aller Christen Muth 433     |
| Bum andern, denft b. Barmh   | . 137 | feget sich die Finsterniß 1380     |
| Chrift, als die Braut        | 257   | foultich benten, wie gering 72     |
| dritten gebet fleißig acht   | 137   | 3wen Manner ftunden ba 213         |
|                              |       |                                    |

nach ben Arten eines in ben Brüdergemeinen gebräuchlichen Choralbuchs,

neb ft

ber Unzeige aller Nummern bieses Gesangbuchs, welche nach einerlen Melobieart konnen gesungen werben.

Art

- anket bem Herren, benn er ist sehr freundlich, N. 9. 281. 520. 396. 550. 574. 580. 706. 787. 796. 895. 896. 973. 1017. 1056. 1057. 1064. 1079. 1081. 1100. 1154. 1178. 1203. 1213. 1246. 1248. 1261. 1338. 1351. 1372. 1373. 1413. 1429. 1445. 1450. 1472. 1479. 1481. 1542. 1547. 1560. 1605. 1610. 1616.
- 2 Gelobt fen Gott, ber unfre Roth, 144. 344. 353.
- 4 Du heiliges Kind, wer dich einmal findt. 257. 311. 363. 368, 397. 423. 441. 443. 755. 804. 957. 1075, 1226. 1271, 1295. 1334. 1339. 1354. 1440. 1704.
- 5 Singet lieben Leut, 950.
- 6 Den die Engel broben, 75.
- 7 Jefu ewge Sonne, 415. 463.
- 8 Chriftus ber ift mein Leben, 155. 951. 1698.
- 9 Jefus Chriftus blick bich an.

Ich werb erfreut überaus, 29. 103. 105, 138. 265. 269. 309. 314. 640. 653. 779. 856. 942. 988. 1088. 1091. 1093. 1128. 1256, 1446. 1478. 1492. 1565. 1718, 1746.

10 Bach auf mein Berg und finge.

Amen, Gott Bat'r und Sohne, 85. 87. 101. 208. 267. 419. 490. 571. 624. 637. 831. 846. 861. 877. 894. 925. 1107. 1188. 1199. 1232. 1298. 1369. 1500. 1514. 1521. 1544. 1636. 1730.

M m m 5

Urt 11

Art.

- 11 Zesu komm boch seibst zu mir, Nun kommt ber Heibst Heitand, Gott sen Dank in aller Welt, \$3. 41. 51. 232. 233. 276. 867. 435. 484. 515. 536. 552. 684. 711. 811. 817. 820. 943. 1016. 1018. 1028. 1120. 1164. 1383. 1461. 1473. 1662. 1720.
- 12 Sochfter Priefter ber bu bich, 410.
- 14 Nun sich ber Tag geendet hat, Lobt Gott ihr Christen allzugleich,

Run banket all unb bringet Ehr, 59. 78. 83. 115. 170. 175. 285. 812. 898. 412. 421. 445. 452. 455. 507. 521. 554. 606. 617. 692. 699. 714. 717. 783. 807. 821. 886. 850. 853. 893. 937. 954. 997. 1041. 1052. 1089. 1134. 1149. 1180. 1214. 1218. 1223. 1228. 1236. 1299. 1306. 1818. 1827. 1344. 1366. 1563. 1371. 1399. 1406. 1512. 1529. 1554. 1558. 1561. 1571. 1579. 1585. 1592. 1614. 1617. 1666. 1679. 1717. 1728.

- 15 Ich bank bir schon burch beinen Sohn, 203 484. 546. 572. 597. 599. 646. 677. 719. 784. 818. 932. 949. 979. 1044. 1054. 1118. 1217. 1259. 1289. 1361. 1377. 1388. 1485. 1518. 1747.
- 16 Glud zu, Rreuz, pon gangem Bergen. D ber alles hatt verloren,

Seelemweibe, meine Freube, 19. 84. 282. 872. 875. 895. 402. 480. 526. 580. 587. 558. 596. 642. 741. 753. 798. 801. 803. 806. 819. 835. 839. 873. 924. 956. 964. 986. 1020. 1035. 1045. 1215. 1260. 1265. 1288. 1293. 1311. 1425. 1645. 4748.

- 17 Freu bich heut, o Jerufalem, 44. 326.
- 18 Der heilge Geift vom himmel fam 357.
- 19 Liebster Jefu, bu wirft fommen, 298. 690. 865. 917.
- 20 Sefu beiner zu gebenten, 64. 284. 288. 428. 514. 518. 548. 667. 984. 1210. 1896. 1684.
- 22 Die Seele Chrifti heilge mich, Lob sen bem allmächtigen Gott, Christum wir sollen loben schon, Christe, ber du bist Tag und Licht, Herr Gott, dich loben alle wir, Herr Tesu Christ dich zu uns wend,

Mrt

Erhalt uns Berr ben beinem Wort, Wo Gott zum Saus nicht gibt fein' Bunft, Wenn wir in bochften Rothen fenn, Uch bleib ben uns, herr Jefu Chrift, Berr Refu Chrift mein's Lebens Licht, Berr Jefu Chrift, wahr'r Menfch und Gott, Beni Creator Spiritus, 4. 16. 18. 20. 38, 46. 50. 53. 54. 55, 58, 61, 88, 93, 94, 95, 140, 141, 154, 156, 158, 181, 186. 207. 221. 253. 255. 260. 264. 274, 289. 290. 292. 293, 296, 315, 325, 340, 352, 373, 379, 385, 388, 399, 401. 426. 457. 477. 495. 500. 524. 555. 568 582. 584. 604, 605, 608, 612, 630, 643, 666, 679, 686, 718, 750, 777, 782, 784, 789, 793, 810, 840, 851, 871, 872, 926. 953. 971. 981. 993. 995. 1007. 1061. 1068. 1080. 1095. 1101, 1110, 1112, 1133, 1140, 1147, 1151, 1153, 1173, 1182, 1185, 1205, 1208, 1216, 1233, 1252, 1257, 1268, 1270, 1274, 1294, 1304, 1308, 1367, 1376, 1439, 1457. 1463, 1505, 1517, 1519, 1524, 1528, 1532, 1534, 1545, 1550. 1559. 1564. 1576. 1582. 1586. 1591. 1685, 1697. 1699, 1727, 1737, 1738,

- 23 Naht heran, ihr lieben Glieber, Schmücke bich, o liebe Seele, 160. 623. 634. 802. 898. 1024. 1141. 1148. 1162. 1183. 1187. 1194. 1200. 1231. 1251. 1484. 1496. 1530. 1539. 1599. 1721.
- 26 Thr Seelen sinkt, ja sinket hin, 226. 538. 721. 725. 751. 963. 987. 996. 1047. 1051. 1073. 1092. 1105. 1108. 1310. 1336. 1393. 1695.
- 28 Romm, Liebfter, fomm in beinen Garten, 859.
- 29 Hier legt mein Sinn sich vor dir nieder, 369, 371. 456. 505. 531. 853. 1030. 1074. 1146. 1174. 1275. 1324. 1364. 1427. 1467. 1640.
- 30 D wie selig sept ihr boch ihr Frommen, 370. 488. 545. 548. 761. 773. 842. 904. 1097. 1817. 1449. 1476. 1733. 1742.
- 31 Ach Gott, man mag wohl in diefen Tagen, 1641.
- 32 Du Geift bes Herrn, ber bu von Gott ausgehst, Ich wart auf bich und sehne mich nach bir, 14. 109. 127. 299. 683. 703. 1159. 1353. 1651.
- 34 Bulest gehte mohl bem, ber gerecht, 878.
- 35 Der Tag ift bin, mein Jefu, ben mir bleibe,

Art

Wie wohl ist mir, wenn ich an bich gebente, 162, 471, 726, 748, 797, 1562, 1708.

36 herzliebster Sesu, was haft bu verbrochen,

Chrifte, du Benstand beiner Areuzgemeine, 110, 113, 119, 124, 198, 327, 343, 449, 566, 778, 927, 944, 1004, 1008, 1136, 1152, 1247, 1448, 1466, 1498, 1549, 1575, 1577, 1683,

37 Das mahre Chriftenthum ift wahrlich leichte,

Es traure wer da will, ich will mich freuen, 346. 408. 427. 461. 540. 735. 826. 978. 1071. 1190. 1230. 1313. 1346. 1384. 1680.

39 Ich rühme mich einzig ber blutigen Wunden, Ach alles was Himmel und Erbe umschließet, 90. 200. 321. 418. 439. 559. 693. 696. 1220. 1227. 1335. 1391. 1597. 1630.

40 Mein' Augen schließ ich ist 1584.

42. Du unvergleichlichs Gut! wer wollte 229.

- 45 D Traurigfeit, o Herzeleid! 157. 665. 1502. 1580. 1706.
- 46 Jefu, rufe mich von der Welt, daß ich 77. 1019.

47 Chrift ift erstanden, von der 182. 188. 218.

- 48 Lobet den Berren: benn er ift fehr freundlich, 1603.
- 49 D Chrifte, Morgensterne, 1503. 1563.

50 Gelobet fenst du Jesu Chrift, 56.

51 Da Jesus an dem Rreuze ftund,

In dich hab ich gehoffet, Herr! 74. 137. 350. 899. 1573.

52 Ich hab mein' Sach Gott heimgestellt, 1145. 1689.

54 Chrift, der du bist der helle Tag, Erschienen ist der herrliche Tag, Ift dieser nicht des Höchsten Sohn? 70. 111. 121. 145. 183.

184. 224. 274. 290. 795. 888. 1150. 1572. 1738.

55 D allertreufter Menschenhuter, 1516. 1525.

56 Ich wills wagen :,: von ber schonen Pracht 425. 539. 805. 965. 1043. 1072. 1121. 1633.

58 Nun bitten wir den heiligen Geift, 2. 89. 104. 161. 227. 297. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 310. 404. 405. 446. 547. 581. 601. 602. 616. 650. 657. 704. 809. 959. 960. 999. 1170. 1181. 1197. 1224. 1235. 1242. 1253. 1305. 1309. 1342. 1362. 1374. 1381. 1390. 1405. 1407. 1430. 1631. 1657. 1713. 1731.

Mirt

59 Schonfter aller Schonen, D bu Birt' Ifrael, 420, 701. 952.

- 61 Lobe ben Berren, den machtigen Ronig der Ehren, 66. 1607. 64 Ach Gott und Berr, wie groß und schwer, 151. 355. 668. 678. 897. 998.
- 66 Wir Chriftenteut :,: hab'n igund Freud, 65. 73. 347. 1315.
- 67 Nur frisch hinein, es wird so tief nicht fenn, 885. 919. 1387.
- 68 Geelenbrautigam! 10. 283. 285. 447. 525. 565. 638 913. 982. 1442. 1569. 1723.
- 69 D wie fehr lieblich find all beine Wohnung 564. 772. 941. 966. 984. 1027. 1031. 1126. 1343.
- 70 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit, 40. 102. 302. 417. 442. 613. 1094. 1161. 1168. 1204. 1221. 1329, 1330, 1394. 1403. 1414. 1536. 1595. 1618. 1674.
- 71 Muf, Seele, fen geruft! 1158. 1333. 1649. 1672. 1743.
- 72 Gottes Sohn ift fommen, Spiegel aller Tugend, 47. 49: 661.
- 73 Frisch auf, verzagtes Berg, 1402.
- 74 Berr Jefu, ewigs Licht, 336.
- 75 Muf meinen lieben Gott trau ich 332, 360. 376. 478. 492. 517. 577. 600. 635. 644. 648. 656. 705. 880, 1290. 1358, 1532, 1652, 1666.
- 77 Beige mir bein Ungeficht, 100.
- 79 D Welt fieh bier bein Leben,

Run ruhen alle Balber, 125. 130. 173. 241. 313. 416. 469. 493. 567. 575. 598. 609. 628. 651. 732. 744. 746. 764. 766. 770. 774. 812. 852. 931. 1033. 1062. 1066. 1077. 1083 1096. 1156. 1167. 1206. 1222. 1263. 1266. 1286. 1302. 1303. 1347. 1355. 1357. 1365. 1404. 1408. 1420. 1434. 1443. 1469. 1471. 1474. 1507. 1570. 1587.

1688.

82 Meine Geele, willt bu rubn, Unfer Lamm ift gar zu ichon, Beil die Borte Bahrheit find, 245. 263. 403. 407. 652. 1179.

83 Abglanz aller Majestat Guter Birte, willt bu nicht beines Schafleins

Mrt

Meinen Jesum las ich nicht, Jesus, meine Zuversicht 337. 669. 672. 680. 870. 1135. 1191. 1287. 1300. 1665. 1691. 1707.

84 Liebster Jefu, wir find hier, 3. 1119. 1531.

86 Huter, wird die Racht ber Sunden, Meine Urmuth macht mich fchreyen, 323. 841. 884.

87 Mit Fried und Freud fahr ich dabin, 159.

88 Unerschaffne Lebenssonne,

Ud) was foll ich Sunder machen, 908. 1581.

- 89 Gott bes Himmels und ber Erben, Liebe, bie du mich zum Bilbe 35. 300. 487. 522. 1323, 1506.
- 90 Mir nach, spricht Christus unser Helb, Du grüner Zweig, du edles Reis, 338, 523, 627, 687, 723, 753, 1032, 1389, 1630.
- 91 Unfer Herrscher, unser König, Fesu, Kraft der blöden Herzen, Uch was sind wir ohne Fesu, Herr, ich habe mißgehandelt, 98, 335, 735, 742, 1000, 1653.
- 92 Mein Ronig, Schreib mir bein Gefet, 508. 921. 1063.
- 94 Kommt her zu mir, fpricht Gottes Sohn, 21. 107. 254. 317. 1013. 1535. 1567. 1673.
- 95 D wie setig find die Seelen, Societa Luft und Herzvergnügen, 82. 414 480. 463. 498. 1412.. 1726.
- 96 Bater unser im Himmelreich, Heut triumphiret Gottes Sohn, 15. 192, 222, 270, 1453, 1493, 1499, 1634,
- 97 Wie schon ift unsers Königs Braut, 273 316. 593. 481. 488. 562. 611. 760. 833 860. 1029. 1130. 1160. 1172. 1341. 1363. 1401. 1485. 1735. 1744.
- 99 Wenn endlich, eh es Bion meint 112. 179. 1011. 1131.
- 101 Preis, Lob, Chr, Ruhm, Dank, 37. 560 573. 1623. 1625.
- 102 Gefreuzigter, mein Herze sucht 794. 1046. 1281.
- 103 Es ift nicht schwer, ein Christ zu senn, 496. 1378.
- 106. Wer nur ben lieben Gott läßt walten, Ich armer Mensch, ich armer Cunber,

D baß ich tausend Zungen hatte, 239, 319, 366, 411, 510.

673.

%rt 678. 790. 912. 916, 1115, 1201, 1551, 1620. 1659. 1698, 1700.

107 Mein Jefu, ber bu vor bem Scheiben, Erquicke mich, bu heit ber Sunber, 955. 1177. 1826.

109 Ach Jesu, meiner Seelen Freude, Er ist mein himmel, meine Sonne, 164. 209. 377. 1504.

110 Dir, bir, Jehova, will ich fingen, 1452.

111 Rabert euch immer, Schmerz, 890.

112 Er wird es thun, ber fromme treue Gott, 883.

114 Mein Salomo, bein freundliches Regiren, 196. 361. 465. 579. 633. 752, 828. 892, 938, 974, 1243. 1272. 1278. 1292. 1722.

115 Mein Freund zerschmelzt aus Lieb, Wie herrlich ists, ein Schässein Christi werben, 23. 133. 453. 486. 502. 588. 827. 869. 1454. 1483.

116 Grober Prophete, mein Berge begehret, 462. 910. 1277.

118 Entbinde mich mein Gott, von allen 789.

119 Fahre fort :,: Bion fahre fort im Licht, 1. 591. 958, 1480. 1538, 1789.

121 In butci jubito, 86. 374. 378. 586. 610. 730. 759. 847. 849. 1023. 1084. 1067. 1102. 1189. 1219. 1262. 1349. 1395. 1419. 1436. 1475. 1477. 1527. 1650.

122 Den Bater bort oben 1212. 1546.

123 Erleucht mich, herr, mein Licht, 337. 676. 844, 933.

124 Wenn erblick ich boch einmal meine Liebe? 168, 211, 451, 629, 670, 702, 1050, 1060, 1291, 1897, 1668,

125 herr Chrift, der einge Gottes Sohn, Es stehn vor Gottes Throne 271. 278. 339. 1543. 1588.

126 Hilf Gott, daß mirs gelinge, Wenn meine Sund mich franken, 13, 135, 598, 620, 649. 655, 814, 994, 1087, 1186, 1241, 1428

127 D Lamm Gottes unschulbig, 126.

128 Singen wir aus Bergensgrund, 1010, 1548,

129 Weltlich Ehr und zeitlich Gut,

\*) Du Friedefürft, Berr Jefu Chrift, 503. 1494.

130 Meine hoffnung ftehet vefte, 905.

132 Allein Gott in der Dob fen Ehr, Run freut euch, lieben Chriften gemein, Mein Gerzens : Jesu, meine Luft,

Mrt

132 Es ift bas heil uns kommen her,

Aus tiefer Noth schren ich zu bir,

Wo Gott ber herr nicht ben uns hält,

Ach Gott vom himmel, sieh barein,

herr Tesu Christ, du höchstes Gut

Ein Würmlein bin ich arm und klein,

Wenn mein Stündlein vorhanden ist,

Es ist gewistlich an der Zeit, 17. 30. 32. 72. 180. 187. 206.

215. 248. 252. 256. 259. 261. 277. 280. 286. 287. 330.

331. 333. 348. 389. 626. 675. 743. 747. 1002. 1003.

1114. 1116. 1122. 1321. 1459. 1487. 1491. 1552, 1594.

133 Muf, auf, weil ber Tag erschienen, 45.

134 Es ift genug, fo nimm, Berr, meinen Geift, 1664.

1609, 1615, 1642, 1670, 1687, 1690, 1694,

136 Das ist mir lieb, daß meine Stimm Erwünschte Zeit, wenn wirst du dann erscheinen? 482. 1458.

137 Ihr Rinder des Sochften, 712. 868.

140 Jesu, mein Treuer,

Innige Liebe, 615. 1048. 1444.

- 141 Das ift unbeschreiblich, wie und Tesus liebt, 603. 720. 749. 756. 1078. 1129. 1144. 1192. 1209. 1225. 1348. 1418. 1468. 1566.
- 142 D Urfprung bes Lebens, 700.
- 145 D Jefu, bu bift mein, 413.
- 146 Run banket alle Gott,

Ich hab ihn bennoch lieb,

D Gott, du frommer Gott,

Was frag ich nach der Welt und allen, 67. 114. 177. 213, 364. 386. 432. 454. 499. 528. 671. 694. 763. 780. 830. 1082. 1163. 1176. 1307. 1320. 1322. 1370. 1510. 1515. 1526. 1611. 1658. 1676.

147 Holbfeligs Gotteslamm! 202, 590, 710, 845, 1196.

149 Mache bich mein Geift bereit,

Nichts ift fconer anzusehn, 329. 785. 792. 1169. 1692.

150 Bon Gott will ich nicht laffen, Helft mir Gott's Gute preisen, Aus meines herzens Grunde, 6. 99. 234. 240. 291. 587.

708, 903, 1489, 1490, 1522, 1541,

Mrt

151 D Haupt voll Blut und Wunden, Herzlich thut mich verlangen, Keinen hat Gott verlassen, Dank sen Gott in der Höhe; Ich dank dir, lieber Herre, Balet will ich dir geben, Besiehl du deine Wege, Ermuntert euch ihr Krommen, Wie soll ich dich empfangen, 12. 52. 81. 128. 147. 148. 152. 153. 167. 171. 243. 394. 437. 474. 479. 589. 621. 647. 688. 715. 737. 786. 808. 837. 848. 875. 901. 935. 1001. 1012. 1014. 1036. 1042. 1137. 1155. 1175. 1207. 1250. 1282. 1350. 1509. 1511. 1557. 1596. 1602. 1655. 1682. 1696. 1702. 1725. 1734.

152 Christus, der uns selig macht, Zesu Leiden, Pein und Sod, Liebet Gott, o lieben Leut, Schwing dich auf zu deinem Gott, Christe, wahres Seelenlicht, 108. 117. 181. 874. 1501. 1732.

- 154 Chrift lag in Tobesbanben, 185.
- 155 D bu Huter Ffraet! \$\frac{1}{2}\$ Chriften find ein gottlich Wolk, \$81. 467. 476. 491. 534. 578. 728. 731. 757. 771. 800. 843. 882. 975. 985. 1021. 1039. 1283. 1340. 1359. 1398. 1410. 1424. 1451. 1455. 1456. 1486. 1715.
- 156 Sefus ift bas ichonfte Licht, 695. 1677.
- 157 Warum follt ich mich bann gramen, Froblich foll mein Berge fpringen, 68. 914.
- 158 Der eble Birte, Gottes Cohn, 34. 71.
- 159 Der Sabbath ift ums Menschen willn, 429. 762: 1104. 1106. 1143. 1284. 1598.
- 160 Was Gott thut, das ift wohlgethan, 199. 825. 879. 1705.
- 161 D ihr auserwählten Kinder, 436. 716. 961. 968. 1647.
- 162 Auf, hinauf, zu deiner Freude, 915.
- 163 Wachet, wachet, lieben Rinder, 1234.
- 164 Der lieben Sonnen Licht und Pracht, 884. 898. 497. 516. 533. 886. 1022. 1111. 1123. 1237. 1249. 1280. 1556. 1601, 1638, 1709.

Mrt

165 Freu dich fehr, o meine Seele, Zion klagt mit Angst und Schmerzen, Werde munter mein Semüthe, Warum willt du draußen stehen, 76. 97. 120. 129. 132. 318. 345. 509. 740. 838. 876. 939. 1005. 1009. 1523. 1553. 1555. 1583. 1589. 1703.

166 Die Wanderschaft in dieser Zeit,

Berliebter in die Sûnderschaar, 195. 204. 217. 351. 383. 424. 489. 532. 551. 727. 729. 818. 829. 920. 972. 990. 991. 992. 1026. 1040. 1049. 1055. 1058. 1084. 1086. 1099. 1103. 1139. 1195. 1245. 1267. 1337. 1356. 1360. 1386. 1416. 1423. 1433. 1712.

167 D gefegnetes Regiren,

herz und herz vereint zusammen, D Durchbrecher aller Banbe,

Berr und Gott ber Tag und Rachte,

D du Liebe meiner Liebe, 7. 142. 143. 459. 535. 594. 625, 663. 713. 745. 765. 864. 980, 1065. 1076, 1314. 1352, 1574. 1578.

168 Jefu, meines Lebens Leben, Jefu, ber bu meine Seele,

Du, o schones Weltgebaube, 22, 122, 134, 356, 556, 1264, 1488, 1604, 1730, 1740,

169 Ermuntre bich, mein schwacher Geift, 62. 238, 244. 262.

172 Ach Gott, was hat für herrlichkeit, 275.

173 Eins ift noth, ach herr, dies Gine, 501. 862.

174 Folget mir, ruft uns bas Leben, 631. 659.

175 Die Macht der Wahrheit bricht herfur, 1325. 1701.

178 So fommt bann langst Erwartete, 390. 1432.

180 Wo ift mein Schaflein, das ich liebe? 791. 1660.

181 Entfernet euch ihr matten Rrafte, 485.

182 3ch friech, Erlofer, bir gu Fußen, 341. 1125.

183 Mein Jefu, bem bie Seraphinen, 359. 422.

184 D füßer Stand, o feligs Leben, Ich seh in bangen Bußideen,

Wenn meine Seel ben Tag bebenket, 136. 149, 165. 214, 391. 639. 823. 948. 1090. 1165. 1508, 1513. 1749.

185 Berr und Meltfter beiner Kreuggemeine,

Mrt

Einigs Herze, bas foll meine Welbe, 42. 139. 166. 169. 178. 205. 216. 450. 494. 607. 618. 619. 622. 854. 1025. 1038. 1109. 1157. 1171. 1193. 1198. 1229. 1255. 1269. 1301. 1312. 1332. 1568. 1729.

186 Die lieblichen Blicke, 466. 824.

187 Immanuel, deß Gute nicht zu gahlen, 80. 881.

188 Seuch hin, mein Geift, in Sesu Blut und Bunden, 225. 460. 512. 1624. 1710.

189 Wer überwindet, foll vom Holz genießen,! Seitbem bas Camm am rauhen Kreuz gebußet, 475. 891.

192 So führst bu boch recht selig, 231. 246. 473. 889.

193 Jefu, Jehova, ich fuch und verlange, 769.

194 Romm, himmlischer Regen, 557.

195 Gott ift gegenwartig,

Wunderbarer Konig, 544. 563. 776. 977. 1037. 1629. 1637.

197 Sich, hie bin ich, Ehrenkönig, 660.

198 Ach Gott, thu dich erbarmen, 1015.

199 Gin' veste Burg ift unfer Gott, 902.

200 Ich ruf zu bir, Herr Tesu Christ, D Tesu Christ, mein schönstes Licht, 682. 857.

201 Chrift unser Herr zum Jordan kam, Es woll uns Gott genäbig senn, 1113. 1117. 1375.

202 Allein zu bir, Herr Jesu Chrift, 334.

203 Komm, heiliger Geift herr und Gott, 294. 301. 945. 1437.

204 So ruht mein Muth in Jesu Blut und Wunden, 472. 595.

205 Geht, erhöht die Majestät, 541. 592. 724. 834. 923. 1069. 1127. 1296. 1316. 1422. 1426. 1482. 1736.

206 Lamm, Lamm, o Lamm, 440. 1331. 1379. 1409. 1438.

208 Sefu, meine Freude, 172. 174. 176. 242. 272. 324. 549. 553. 576. 822. 909. 929. 1059. 1070. 1085. 1254. 1635. 1711. 1741.

209 Errettet werden wollen, 365. 722. 922. 976. 1166. 1328. 1421. 1675. 1716.

210 Freuet euch, ihr Chriften alle, 63.

211 Liebster Jesu, liebstes Leben, 362. 632. 1621. 1644.

212 Durch Abams Fall ift gang verderbt,

2frt

Geh auf, mein's herzens Morgenstern, Was mein Gott will, bas gifcheh allzeit, 27. 343. 928.

214 Sollt ich meinem Gott nicht singen, 194. 268. 736. 867.

215 Der Tag ber ist so freudenreich, 24. 57. 60. 1211.

216 Ein Lammlein geht und tragt die Schuld, 118. 768, 1202.

217 Beschränft ihr Weisen dieser Welt,

Mein Heiland nimmt bie Gunder an, 323. 433. 636. 654. 855. 1244. 1385.

218 Wie wohl ift mir, o Freund ber Seelen, 236. 470. 483. 506. 511. 930. 1279. 1465.

220 Gott fen gelobet und gebenedenet, 249. 1184.

221 Du ewiger Abgrund der seligen Liebe, 36. 400, 542. 561. 614, 983. 1240. 1345. 1382. 1400. 1415. 1626.

222 Berr, ich bekenne mit bem Mund, 349.

223 D herre Gott, bein göttlich Wort, Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut, 8. 11. 911.

225 Singt bem Berrn nah und fern, 1619.

226 Run lob mein Geel ben Herren, 681. 946. 1606. 1608.

227 Laffet uns ben Berren preifen, 1622.

228 Wie schön leuchtet der Morgenstern, 5. 197. 201. 212. 258. 382. 431. 464. 570. 641. 645. 691. 754. 816. 832. 1273. 1319. 1537.

230 Wachet auf, ruft uns die Stimme, 266. 448. 513. 583. 799. 906. 947. 1098. 1285. 1431. 1628. 1654. 1661. 1719.

232 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr! 658. 689. 866. 1258.

233 Gott der Bater wohn uns ben, 251.

234 D Sott, du Tiefe sonder Grund, 228. 392. 529. 918. 962. 967. 1392.

235 Se Deum Laubamus, 274, 289, 290, 315, 584, 643, 1540, 1612, 1738.

237 Immanuelis Land, 815.

238 Troft ber Beiben, nimm uns mit, 1417.

240 Uve, bu Schmerzensmann, 163.

241 Mir ifte Charfreitagehaftiglich, 1447.

242 Beilige bir beine Leute, 969. 1142. 1297.

243 Dem beiligen Blut bes herrn zu gefallen, 150.

244 Ich blicke nach der Hohe, 96. 116. 580. 444. 455. 569. 662. 781. 1678. 1681.

Mrt 245 Gott fab zu feiner Beit 26, 979. 249 Die Gottesferaphim 1600. 254 Der Tag vertreibt die finftre Nacht, 1646. 256 Wunderlich Ding hat fich ergangen, 519. 258 Lob und Preis, Dankfagung und Berrlichkeit, 223. 261 Chrifte, bu gamm Gottes, 106. 585. 264 Es hebt fich, fpricht Gottes Cohn, 1590. 269 Jefu, lag mich mit Berlangen, 697. 271 Geborn ift und der heilige Chrift, 69. 275 Chriftus ift auf Erd erschienen, 48. 278 Jefus Chriftus, unfer Beiland, ber von und 1124. 279 Schau Braut, wie hangt bein Brautigam, 146. 280 Barmbergiger ewiger Gott, 31. 285 Meine Seele schwing bich auf behende, 936. 291 Was bin ich boch mein Gott, ich Staub und Erbe? 775. 295 Bochfte Bollkommenheit, reineste Sonne, 230. 298 Jefu, bu Soffnung all beiner Geliebten, 1669. 299 Ich fahr auf, fpricht Chrift ber Berr, 219. 303 Uch Gott, wie noth ift bem Menschen 25. 310 Morgenstern auf finftre Racht, 79. 311 Stilles Camm und Friedefürft, 527. 316 Mis Chrift im Fleisch erlitten hat, 220. 317 Sefus Chriftus, unfer Beiland, ber ben Sob 191. 318 D Jefu, wie fuße bift du, 685. 319 Warum betrübst du bid mein Berg, 237. 321 Rommt heraus all ihr Jungfrauen, 123. 324 Romm, heiliger Geift, wahrer Gott, 295. 325 Wir glauben all, und bekennen fren, 1132. 330 D Jefu, mein Brautgam, wie ift mir fo wohl. 698. 337 Was gern fein' Rube hatt, 1714. 340 Wenn ich in Unaft und Noth 900. 341 Dich, Jefum, loben wir, 1613.

358 Es ift zwar fonft nichts als Gunben, 354. 363 Id will bich lieben, meine Starke, 674.

376 Run nimm mein Berg und alles 322, 406, 409. 767.

380 Muf, Bion, auf, auf Tochter, 1648.

381 Run will ich mich scheiben von allen Dingen, 664.

383 Ein's Chriftenherz fehnt fich nach folden 738.

390 Wie ift es fo lieblich, wenn Chriften gusammen 707.

Urt

393 herr, einige doch balb bie Schafe, 709.

396 Das walt mein Gott, 1520.

416 Lobe den herren, o meine Geele, 1627.

422 Bergnügter Ginn! wo geht bein 1663.

425 Bie sauer scheint boch bas menschliche 887.

428 Abam bracht uns ben Tob, 788.

429 D großer Gott von Macht, 1497.

435 Du meiner Augen Licht, 1745.

437 Auf, auf mein Berg mit Freuden, 193.

440 Bande meiner Traurigfeit, 358.

441 Bu meinem Berrn alleine hin, 1006.

443 Lobfing heut, o Christenheit, 92.

445 Liebes Berg, bedenfe doch, 279.

459 Macht hoch die Thur, die Thor 39.

466 Du bist ja Jesu, meine Freude 504.

471 Baft uns fingen unferm Berren, 1276.

474 D Ausgang von oben, 43.

475 Der milbe treue Gott, 520.

477 Der neugeborne Konig 91.

483 Schlaf liebes Kind, :,: 1724.

492 Bir glauben all an einen Gott, 247.

494 Go bin ich nun nicht mehr ein frember Baft. 1671.

497 D wir armen Gunber, 28.

510 Gebenedent fen unfer Beiland, 190.

514 Ihr Auserwählten freuet euch, 189.

519 Mitten wir im Leben find,

Beiliger herr und Gott, heiliger ftarter Gott, 585. 1464.

520 Gott wolln wir loben, 940.

522 D Vater der Barmherzigkeit, 250.

531 Berleih uns Frieden gnabiglich, 1495.

539 Chrifte, Gleison f. 585. 1464.

540 Magnificat, f. 585. 1643.

575 Der freundliche Beiland,

Berr Jefu, dir leb ich 1441. 1686.



# Nachtrag

gu bem

# Gesangbuche

ber

evangelischen Brüdergemeinen.

#### Gnadau, 1824.

Berlegt und zu finden in der Buchhandlung der evangelischen Bruder = Unitat,

ben Chr. Ernst Senft, so wie in den Brüdergemeinen.



# Vorbericht.

Diese Sammlung geistlicher Lieder und einszelner Liederverse ist theils aus Gemein = und Chor = Festpsalmen, theils aus andern Gelegenheitsgedichten, zum öffentlichen und zum Privat-Gebrauche, ausgehoben worden. Man ist in dem Ordnen der Materien der in dem Brüdergesangbuche vom Jahr 1778 angenommenen Ordnung gefolgt. Vor jedem Absschnitte ist, anstatt eines Titels, die in demsselben enthaltene Materie durch einen biblischen Spruch angezeigt.

21 2

Der

Der Herr, unser Gott und Heiland, der uns mit seinem theuren Blute Ihm zum Eigenthume erkaufet hat, und unter den Lobgesängen seiner Erlösten wohnet mit Wohlgesfallen, gebe sich, beh dem Gebrauche dieser Sammlung, unsern Herzen so zu fühlen, daß wir Ihm singen und spielen aus Lieb' und Herzensdankbarkeit!

Berthelsborf, ben 7ten Juny 1806.

Das Wort des Herrn bleibet in Ewig= feit. 1 Petri 1, 25.

1. Met. 230.

2. Met. 166.

allelujah! laßt uns finzgen, und Gott, dem Herrn, Dankopfer bringen, der bis hieher geholfen hat. Seine alle Morgen neue Erbarzmung, Gnade, Lieb' und Treue war unser Trost auf unserm Pfad', und's heilge Wort vom Kreuß war für uns allerseits eine Leuchte, die hell und klar uns immerbar das zeigte, was uns heilsam war.

2. Tefu Wort versichert jedes um Troft verlegnes, armes, blodes und Heil bedürftiges Menschenkind: daß das, was er uns versprochen, in Ewigkeit nicht wird gebrochen; die Gnad' ist auffein Blut gegründ't. Und wer nun diese Gnad' recht im Genusse hat, der wird immer mit Herzensssehn auf Tesum sehn, und seinen Weg unsträssich gehn.

Erhalt, Herr Jesu! uns ben Sinn, nach beinem Wort zu wandeln, und führ' uns auf die Bibel hin, wie wir dich da sehn handeln; die sey stets unfre Lehrerinn, und weise uns zurechte, wenn eins in seinem eignen Sinn sich ja verirren mochte.

2. Das Wort von deinem Kreugestod' soll nie ben uns veralten, es wird ben innund außrer Noth uns stets ben Kraft erhalten. Uch laß auf dich uns immer sehn, in deiner Leidensschöne, die laß uns stets vor Augen stehn, die trockne jede Thråne.

3. Met. 221.

Sey du unser Lehrer! so horen wir Worte, die Geist und Kraft und Leben sind, badurch wird an dem dir geweiheten Orte das Herz zu U 3

bir in Lieb' entzund't. Wenn wir auf dich beuten, erscheine bu; erquice die Muden in dir mit Ruh', und wenn wir das Wort der Berfohnung hier treiben, so wird es dein Geift in die Bergen ein= schreiben.

Met. 149.

Unfre Seelen offnen fich bei nem Unterweisen; Beift bes Berrn, wir wollen bich burch Gehorsam preisen; fahre fort, uns das Wort und die fel'gen Lehren Jesu zu verklaren.

Rundbar groß ist 1 Tim. 3, 16.

5. Mel. 155.

Sußes Evangelium! bas so trostvoll und erfreulich und gedeihlich, jeden, der nach Gnabe schmacht't, felig macht: Gott ift nun im Fleisch erschienen, mit fich felbst uns zu versuhnen, und fein Opfer hat's vollbracht.

2. Mun ift Friede auf der Erd', nun hat Gott ein Wohlgefallen an uns allen, nun macht Jeju Christi Blut alles gut, und fein brunfti= ges Berlangen ift, bag wir das Beil empfangen, das allein auf ihm beruht.

6. Met. 14.

Wank sen der Liebe, die so groß sich hat geoffenbart, baß er aus seines Baters

das gottselige Geheim= niß: Gott ist offenbaret im Rleisch.

> Schooß ein Gast auf Erben marb.

2. Das ift's, was unfrer Lebenszeit (wie's Gottes Geift erklart,) bis bin zur frohen Ewigkeit, stets vol= len Trost gewährt.

3. Nun barf ich armes Menschenkind mich meines Dafenns freun, fein mensch= lich Leben, fren von Gund', foll mir zum Beil gedeihn.

4. Sein Blut bedt meine Schulden zu, vertritt mich vor dem Thron; fo find' ich Leben, Troft und Ruh' in ihm, dem Menschensohn.

Mel. 172.

Er, der in tiefster Niedrigfeit auf Erden ift erschie= nen, ift Gott, ber Berr der Herrlichkeit, dem alle Engel dienen; fie beten ihn an mitverhulltem Geficht auf feinem himmlischen Throne, auf welchem er pranget im blendenosten Licht, in seiner göttlichen Krone.

2. Das Weltall ist durch ihn gemacht, er rufte nur: Es werde! Sogleich stand da in voller Pracht der Himmel und die Erde. Und diesfer Weltschöpfer ist selbst nun gekomm'n zu uns ins Elend hernieder, und hat — o Wunder der Lieb — angenomm'n der Menschen Natur und Glieder.

8. Met. 71.

Der Aufgang aus der Hoh' hat uns besucht. — Ich seh' in Kindsgeberden den Schöpefer aller Ding', so niedrig und gering, Mensch für mich werden.

2. Wie konnt's da dunskel sein, wo's ewge Licht tritt ein! die Gnadensonne erfüllt ein Herz, das weint, so bald sie ihm erscheint, mit Freud' und Wonne.

9. met. 230.

wie beugt uns das zur Erben: ihn drang die Liebe — Mensch zu werden, und für uns in den Tod zu gehn. Gott, der Herr, im Fleisch

erschienen, kommt durch sein Blut uns zu versühnen; blickt auf sein Kreuz! da ist's geschehn. Beiliger Herre Gott! heiliger starker Gott! beiner Menschheit ihr Morgenroth, dein Kreuzestod, erlöset uns aus aller Noth.

10. Met. 97.

Die heil'ge Menschheit unfers Herrn ift unfrer Wallfahrt Licht und Stern, er
nahm an unfrer Schwachheit Theil, und stiftete ein
ewig's Heil; die Blutsverwandtschaft mit dem hochsten Gut macht nun dem
Blobesten und Aermsten
Muth.

11. Mel. 185.

Suße Wahrheit, die mirs Herz genommen: Gott ward Mensch, und starb für mich. Welch ein Leben ist in mir entglommen! Geist und Seele freuen sich; alles mein Gebeine saget: Umen! Dwie wallt mein Herz, wenn ich den Namen meines Schöpfers nennen hor': er ist heiland! ihm sey Ehr'!

12. Mel. 155.

Kleines Kind und Seho= vah! Wunderbarer! Ew'ger A 4 Bater! Vater! Allberather! Friedefürft! allmächtiger Held! Licht der Welt! Und auch Marterlamm voll Wunden! O was wird ben dir empfunden, wohl dem, der zu dir sich hält.

13. Met. 168.

Wiederholt's mit frohen Tonen, wiederholt es Nacht und Tag, daß Gott, um und zu versöhnen, Mensch ward, und im Kripplein lag; und damit und die Geschichte nie entweich' aus dem Gessichte, so erton' ohn' Unterslaß: "Sehet, welch ein Kind ist daß!"

14. Met. 83.

D verehrungswurd's ge Nacht, daß dir taufend Sonnen schienen! du hast's Sesulein gebracht, das uns kam mit Gott versühnen, und das uns durch Blut und Lod hat errett't aus aller Noth.

2. So hat Gott die Welt geliebt; (o wer kann es ihm g'nug danken!) daß er feinen Sohn uns gibt, uns Verwundeten und Aranken; auf daß, wer nun an ihn glaubt, ewig unverloren bleibt.

15. met. 228.

Wir bringen dir mit Lobzgesang Anbetung, Ruhm, Lob, Preis und Dank, o Bater voll Erbarmen! mitzleidig sahst du unsre Noth, und gabst zur Rettung aus dem Tod dein liebes Kind uns Armen; beinen Sinen Sohn im Schoose in so große Noth zu senken, — wer vermag das ganz zu benken!

2. Wir nehmens auf ben Knicen an, was du, o Gott, an uns gethan, und dansten dir im Staube. Wir sind's nicht werth. Wer neigt, wie du, so gnadensreich sich Sundern zu? Nun freut sich unser Glaube, daß wir, schon hier auf der Erben durch's Menschwerden deines Sohnes Erben sind des ewigen Thrones.

16. met. 195.

Sater aller Gnaden, um des Sohnes willen, den du ließt in Windeln hullen, der und Brüder nennet, und weil er gestorben, dir zu Kindern uns erworben. Gib uns Theil an 'dem Heil, das er durchs Menschwerden wiederbracht auf Erden.

2. Jefu,

18. Met. 217.

2. Sefu, voller Gnade! Hor' der Deinen Bitte, sen uns innig nah, und schütte beiner Menschheit Segen über beine Glieder, deine Schwestern, deine Brüder. Dein allein woll'n wir seyn, uns bis zum Erkalten glaubig zu dir halten.

17. Met. 147.

- Sefu, Ichovah! daß ich, ein Staub der Erden dir könnte nahe werden, so warbst du mir erst nah'. Du, der Unwandelbare, und ohne Zag' und Jahre, kamst in die Zeit herein, und wardst mein Fleisch und Bein.
- 2. Daß du, Herr Tesu Christ, im armen Menschensorden ein Menschensorden geworden, und unser Bruder bist, veroffenbart uns Urmen dein Lieben und Erbarsmen, und gibt an deinem Heil uns nun auf ewig Theil.
- 3. Ach unfre liebste That fen, bis auf bein Erscheinen, aus Noth und Lieb zu weinen nach beiner Huld und Gnad'; benn was man thut und benket, wenn sich's zu dir nicht lenket, wie schon es sonst auch war, täßt es das Herz doch leer.

Dab' ewig Dank, Herr Tesu Christ, du Gott und Schöpfer aller Dinge, daß du mein Blutsfreund worzen ben bist, so arm, so niedrig und geringe, daß nun das blödste Menschenkind bich für sein Herz erreichlich sind't, da beine Majestät und Größe sich unsver Niedrigkeit und Blöße so gnadenvoll hat wolzen nahn, daß man's nicht näher wünschen kann.

19. met. 136.

Derr Sesu Christ! bein heiliges Menschwerden bleibt ewig den erlösten MenschenHeerden der Grund des Heils, der unbeweglich ist, der Unell der Gnaden, draus wir mit Beschämen für Seel' und Leib die unschätzbarsten Segen nehmen, weil du num unser Blutsfreund bist, Herr Sesu Christ!

20. met. 208.

Theurer Jesus = Namen, in dem alles Umen, angenehm und gut, selig ist die Freundsschaft, selig die Gemeinschaft, drauf dein Name ruht, einer guten Salbe gleich, die Usist.

Geift, Seel' und Leib er= freuet, heiliget und weihet.

21. Met. 16.

Immanuel!:,: mein Leib und Seel' freut sich in dir, daß du mein Bruder worden, o heil'ger Gott! um uns vom Lod zu retten, tratst du in der Sünder Orden.

2. D Gottes Lamm! :,: am Kreuzesstamm' auf Gol-

gatha, fehn wir bich für uns sterben, und durch bein Blut, das uns zu gut vergoffen ward, uns ewig's Seil erwerben.

22. Mel. 16.

Lob sey dir, Herr aller Dinge, der ins Sterben kam vom Thron! was da lebt, ruhm' und besinge Christnacht und die Passion.

Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sunde tragt. Joh. 1, 29.

23. Met. -203.

Romm heiliger Geist, Herre Gott: verklare Sesu Chrifti Tod und das Verdienst der heil'gen Bunden dem Volk, das du auf ihn verbunden. D Herr, richt' unser aller Sinn andächtig auf sein Opfer hin, das alle Welt mit Gott versühnet, und uns die Seligkeit verdienet durch Blut und Tod.:;

24. Mel. 82.

Bethlehem und Golgatha! nach euch blick ich gern, benn da feh' ich Gott, mein Heil und Leben, Mensch gebor'n, in Tod gegeben, ach für mich!

welch Wunder kann größer fenn? ich bete an.

2. Theurer Gott's = und Menschensohn! hier lieg' ich vor beinem Thron; reich mir die burchbohrten Füße, daß ich sie in Demuth kusse. Dank sen dir, und Preis und Chr', vom erlösten Menschenheer!

25. Mel. 244.

Dein unerhörtes Lieben, das dich vom Himmels= Belt zu uns herab getrieben, du Schöpfer aller Welt, und beine Seelennoth, dein blut'ger Kreuzestod ist meiner Seele NahNahrung und taglich's Le= bensbrot.

2. Ich hangemit Verlan= gen an beinem Marterbild, bie Salbung zu empfangen, die aus den Wunden quillt. Wenn bich mein Geift er= blickt, und fich an dir er= quickt, so weichet aller Rum= mer, ber meine Geele bruckt.

26. met. 71.

Sch lag in tiefster Noth, mir brobte Straf' und Tod. und Fluch und Hölle; da fam ber herr und trat, nach ew'gem Liebesrath, an meine Stelle.

2. Die Ungft, ben Gee= lenschmerz, den mein ver= derbtes Herz für all' die Sunden, die baraus- her= gequoll'n, hått' ewig leiden foll'n, mußt' er empfinden.

3. Seht, wie fein Schweiß wie Blut, mit einer Thrå= nenfluth zur Erde sturzte, bis daß ein Engel kam und feinen bangen Gram mit

Troft verfürzte. 4. Uch feine Geelennoth, fein Ringen mit dem Tod, fein Bittern, Bagen, und was er korperlich nach die= fer Angst, für mich noch

mußt' ertragen;

5. Der herbe Geißel= schmiß, ber seinen Leib zer= riff. die Dornen = Krone; was man für Frevelthat, an ihm verübet bat, mit Spott und Hohne;

- 6. Die Last vom Kreu= zespfahl, die er zu groß= rer Quaal felbst tragen mußte, da er doch zu der Beit fich kaum vor Mattig= keit zu lassen wußte;
- 7. Die schmahl'ge Rreu= zigung, mit bitt'rer Lafte= rung, und tiefen Bunden; der jammervolle Schmerz, den sein verschmachtend Berg daben empfunden;

8. Gein unter diefer Dein von Gott verlassen fenn, und mas er alles an Seel' und Leib erduld't, von wegen meiner Schuld und Sun= benfalles;

- 9. Was er so williglich. bis er am Kreuz verblich, auf sich genommen, das foll nun alles mir, in Ewigfeit und hier, zu gute kommen.
- 10. Much baß fein Leib, der sich zu Tod' gemüht für mich, schon ward begra= ben: das lagt mich bis ins Grab, barein er fich ergab, Troft an ihm haben.
- 11. So ward mein Beil vollbracht: o mocht' ichs Tag und Nacht recht glau= big fassen, und mich in al= **ler**

ler Noth, im Leben und im Zod fest drauf verlassen!

12. Aus großer Lieb' und Huld hat er ja meine Schuld hinweg getragen; nun darf mein bloder Sinn, da ich versöhnet bin, nicht mehr verzagen.

13. Was soll ich, Jesu, nun zu Lieb' und Dank dir thun? Uch, dir anhangen, damit du, reich getröst't, mit mit, den du erlöst,

konnst ewig prangen.

#### 27. Met. 16.

Du hast dich herabgelassen, Gott und Schöpfer bis zum Staub, da du Mensch wardst; — wer kann's safesen? die Vernunst nicht — nur der Glaub'.

2. Wer dankt g'nug für beine Liebe, Gott mit uns, du Menschenfreund! daß du dich aus fregem Triebe, so genau mit uns vereint.

3. Du trugst hier, wie beine Brüder, auch ein sterbliches Gebein, und du weihst nun unfre Glieber bir 3u

einem Tempel ein.

4. Du nahmst auf bich unfre Sunden, trugst sie hin, als Gottes Lamm, daß du ewig konut'st verzbinden bich mit uns, als Brautigam.

5. Tobbetrübt, in bangem Warten auf den letzten Leidenssturm, gehst du in ben Delbergsgarten, krummst bich da als wie ein Wurm.

6. Ach die Angst, die dich durchgangen, den Schweiß in der Agonie und die Zahr'n auf beinen Wangen, Jesu,

die vergeß ich nie.

7. Deine Geißlung, Spott und Schläge, die du williglich erduld't, machen in mir schmerzlich rege, was ich Sunder hab' verschuld't.

8. Kann ich dich im Purspurkleide, in der Dornenskrone sehn, bist du — wenn gleich Spott der Leute — meinem Herzen

gottlich schon.

9. Da bringt's mir burch Seel' und Glieder, wenn ich hor': "Seht, welch ein Mensch!" immer schallt's im Herzen wieder: "Seht, ach sehet, welch ein Mensch!"

10. Ach was haben meine Sunden dir für Noth und Müh' gemacht! ich hab' dich — wer kann's ergrünsten? — endlich an das Kreuz gebracht.

11. Da gabst du bein Blut so theuer fur mich zur Erlösung her; o daß ich von beinem Feuer ganz in Lieb entzundet war?

28.

28. met. 32.

Tch feh' ben Heiland bort am Delbergsfuß, wie heftig er ba fleh'n und weinen muß; wie traurig klingt sein kläglich Herzausschütten, um sich vom Bater Lind'rung zu erbitten.

2. Ich feh' ihn, wie er mit dem Tode ringt, wie in der Angst der Blutschweiß aus ihm dringt, und bin von Dank und Liebe übernommen, denn sein Verdienst soll mir zu aute kommen.

3. Ich feh' ihn brauf in Martern ohne Zahl, bedeckt mit Schmach, verdammt zum Kreuhespfahl, feht, welch ein Mensch! seht seine Geißelwunden; wo wird ein Schmerz, wie Jesu Schmerz gefunden?

4. Ich seh', wie er, ber gute, treue hirt, für seine Schaf' ans Kreutz genagelt wird, wie blutet er! wer kann bie Ungst recht sassen, in ber er ruft: mein Gott

hat mich verlaffen?

5. Ich hore noch, wie, (eh das Herz ihm bricht,) sein holver Mund das Trost-wort laut ausspricht, es ist vollbracht! — vollbracht ist mein Versöhnen; mocht' ich dafür ihm ewig dankbar tonen!

6. Durch Tefu Tod ist's ganze Heil vollbracht, sein theures Blut hat alles gut gemacht. Umsonst wird nun den Sundern Gnad' und Lezben durch das Verdienst des Opferbluts gegeben.

7. Du haft's vollbracht, Lamm ganz alleine du! das gibt mir Troft, das bringt mein Herz zu Ruh'; wenn meine Schuld und Sundigsteit mich drucket, werd' ich durch's Wort: Es ist vollsbracht! erquicket.

29. met. 99.

Ich folg' bir nach Gethsemane, wo dich mein Geist in Angst und Weh für meine Sünde sieht versinzken; mein Herz zerschmelzt, mein Auge weint, wenn mir dein Jammerbild erscheint, wie du für mich den Kelch mußt trinken.

2. Dich drückt mein Fluch so, daß dein Schweiß vermengt mit Blute tropfenmeis den Boden, da du lagst, befeuchtet: dein Angesicht wird blaß und roth, bet'st heftiger, ringst mit dem Tod, eh' dir ein Strahl des Trosstes leuchtet.

30. Met. 136.

Fur unfre Schuld haft bu Gebet und Thranen

mit

mit starkem Angstgeschren und bangem Stöhnen zu dem geopfert, der mit Lieb' und Huld dich von dem Tod vermochte zu befrenen, und Gott erhörte dich, nun dursen wir und freuen; jegt werden wir durch deine Huld fren aller Schuld.

31. Met. 71.

mein Immanuel! ber Kummer beiner Seel', als du verlegen für mich am Delberg bat'st und Buße für mich thatst, bringt ew'gen Segen.

2. Die göttliche Geduld, mit der du meine Schuld und Noth getragen, gibt nun mir Sunder Muth, mich glaubig, höchstes Gut!

zu bir zu magen.

3. Statt meiner Strafe Theil, die du trugft, ift mir heil in dir beschieden; dein Schweiß in Todespein macht mich Besleckten rein, und gibt mir Frieden.

32. Met. 151.

Wie trostvoll ist dein Leizben, vom Delberg bis ans Kreut, für Sünder, die brin weiden, für üns hier allerseits. Werrathen und gefangen, zerschlagen, krank und matt, bist du dahin

gegangen, zu stehn an un=

33. Mel. 124,

Meine Seel', vergiß es nicht, wie geduldig er für mich ging ins Gericht, wie ich schuldig an dem Tod bin, dem er sich hingegeben, daß ich möchte leben.

34. Mel. 36.

Er unterwarf sich bitterm Spott und Hohne, bem Schmerz der Geißlung und der Dornenkrone, und ward am Kreuß im Jammer ohne Maaßen, von Gott verlassen.

2. Sein heil'ger Leib, von Wunden ganz zerrissen, mußt' alle Tropfen Bluts für uns vergießen, und er ben Tod, mit allen seinen Schrecken, statt unser

schmecken.

3. Was ist ber Mensch, baß du so fein gedachtest, baß du bich selbst für uns zum Opfer brachtest! anbetend sehn wir im Erlöfungswerke der Liebe Starke.

35. Mel. 118.

Welch ein Mensch!:,: jam= merlich zerschlag'nes Haupt! wie warst du voll Blut und Wun= Bunden! jedes Herz, das an dich glaubt, dankt dir für die Marterstunden. — Welch ein rührend Wort: Seht, welch ein Mensch! :,:

36. met. 71.

ftunde die Geschicht' mir immer im Gesicht, wie er sein Leben und sein unschuldig Blut, der Welt — auch mir zu gut hat hingegeben!

37. Mel. 184.

Sch stehe mit bewegtem Hetzen an beinem Kreuß auf Golgatha. D sen in beinen Tobesschmerzen mir steits zu meinem Troste nah'. Dein Blutvergießen, bein Berscheiben, wodurch du mich mit Gott versöhnt, ist Ursach' meiner Geistesfreuben, und Ursach, daß mein Auge thrant.

38. Mel. 14.

Da wird mein Herz gebeugt und klein, wenn ich im Geist betracht', wie er zu meinem Seligsenn sank in bes Todes Nacht.

2. Wie er in unerhortem Schmerz für meine Sun= ben bußt, und wie baben sein gottlich Herz in Liebe

39. met. 147.

Ein Blick auf Golgatha, auf Jefu Marterstunden, Angst, Thrauen, Schmerz und Wunden, bis man ihn sterben sah, kann unser Herzentzunden, und liebend an ihn binden, da er zum Tod und Grab aus Liebe sich ergab.

40. met. 185.

Durch bes Heilands Leiden ist uns Frieden, und durch seine Wunden Heil vor dem Gnadenstuhl im Blut beschieden, naht euch ihm, nehmt vollen Theil an des Todes Kraft, den er geschmetstet, an dem Blut, das unstre Schulden becket, an dem Trost: Esist vollbracht, was uns ewig selig macht.

41. met. 136.

Sch bete an vor dem in Todesschmerzen für uns gestrochnen und durchstochnen Herzen, aus dem sein Blut vermengt mit Waffer rann. Nun halt' ich mich in meiner letzen Stunde getrost und gläubig an die heil'ge Seitenwunde des Herrn,

Herrn, ber mich nicht lasfen kann. Ihn bet' ich an.

42. Met. 22.

Des Heilands Leiden bis zum Tod, die Gersensangst, die Seelennoth, sein theurer Schweiß mit Blut vermengt, der sich aus allen Gliedern drängt;

2. Sein Leib mit Striesmen überdeckt, ans Kreuß geheft't und ausgestreckt, das große Wort: Es ift vollbracht! die Seit'vom

Speere aufgemacht,

3. Sein Leichnam, ber auch uns zu gut im Grab' nach schwerer Arbeit ruht, läßt uns sein Herz voll Liebe fehn; benn alles ist für uns geschehn.

#### 43. mer. 9.

Sehet, bas ist Gottes Lamm, bas unschuld'ge, reine, bas die Sind' ans Kreuzes Stamm hintrug und auch meine.

- 2. Und von biefer Bunberthat feh' ich an ber Leichen, die im Grab gelegen hat, unschätzbare Zeichen.
- 3. O mocht' ich mich nun bafür bankbar g'nug beweisen, und sein großes

Beil an mir unaufhorlich preisen.

44. mel. 119.

Cesu Ruh':,: Jesu Ruh' in Tosephs Gruft wird, wenn er einst von der Erden unssern Geist nach Hause ruft, unserm Leib zum Segen werden, bis auch der, versklart durch Gottes Macht, froh erwacht;

#### 45. mel. 151.

Du, der mit Blut und Bunden bedeckt, vom Kampfplatz kam, und nach den Urbeitsstunden die Nuh' im Grabe nahm, wir sinken ben dir nieder, und Herz und Auge fließt; o ihr erblaßten Glieder, send tausendmal gegrüßt.

46. met. 23.

Sefus, ber im Grab' gelegen, laffe feinen Fried' und Segen, wenn wir einst in ihm erkalten, über unfern Grabern walten.

47. Mel. 58.

Des Heilands Leiden und Todesschmerz drück' sich uns allen so tief ins Herz, daß wir, als Erlöste zeitz lebens dessen, was wir ihn ihn kosten, ja nie vergessen, und bankbar fenn.

48. Met. 234.

Gen tausendmal von uns gegrußt, Lamm Gottes, Til= ger unfrer Gunben! hatt'ft bu nicht fur die Welt ge= bufft, wo ware Trost für uns zu finden? bein Buffampf, beine Geelennoth, der Schweiß von beinem Ungefichte, bein Blut und Wunden, Kreut und Tod befrent uns Gunder vom Gerichte. In alle Ewigkeit fen dafur benedent! und weil wir weiter nichts vermogen. fo nimm, bu Schmerzens= mann, uns felbft ftatt Dan= fes an, und gieb uns bei= nes Opfers Gegen.

49. met. 36.

Du Gotteslamm, voll Schmerz, voll Blut und Wunden, auch unfre Gee= Ien find an dich gebunden; bu haft auch unfre Last mit Ungft und Zagen ans Kreuß getragen.

2. Dich foll nun jeder Blutstropf bankbar ehren, und beinen Ruhm ben Zag und Nacht vermehren; du hast uns bir erkauft mit Tobesschmerzen zu reinen

Bergen.

3. Wer dich nicht kennt und liebt, ber bleibt im Lei= be, benn außer bir ift nir= gend mahre Freude; wer dir sich gibt, dem wird das ew'ge Leben schon hier gegeben.

4. Schreib du uns felbst das Wunder beiner Liebe. die, Jesu, dich vom Thron ans Rreute triebe, fo tief ins Herz, daß wir zeitlebens beffen niemals vergeffen.

5. Gib, daß wirs immer bankbarer erkennen, ftets mehr in Liebe gegen dich ent= brennen, und immer ganger uns, bis zum Erblaffen, bir überlaffen.

50. Mel. 218.

Wir haben Arbeit meine Sunden und meine Schulben Muh' gemacht. Ist außer dir ein Gott zu finden, ber Gunber liebt und felig macht? ben Born, den ich verdient, zu stillen, stirbst bu; und tilgst um Deinetwillen, mein Uebertreten, bas mich bruckt; mein Siechthum nimmst du auf bein Berze, gehft un= ter meinem Fluch und Schmerze bis in den To= desstanb gebuckt.

2. Nun finden fanfte Ruh' die Muden ben bir,

23 anstatt anstatt der Strafe Theil; Berlegne schmecken deinen Frieden, die Wunden maschen Kranke heil, dein Tod, ben du für mich geschmecket, bein Blut, das meine Suns

ben becket, ist's, was mich ewig selig macht. Laß beinen Frieden mich genießen, bein Blut zur Heilung auf mich sließen, schenk mir das Heil, das du vollbracht.

Er war todt, und lebet nun von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenb. 1, 18.

51. met. 230.

D wie danken wir von Herzen dem guten Herrn, dem Mann der Schmerzen, der alles Wohlseyn uns erwarb, als er unfre Strafe litte, und als Berschner für uns starb. Nun lebt er uns zu gut, und heiligt durch sein Blut unfre Seezlen. Darum sind wir schon selig hier, und bleibens ben ihm für und für.

52. Mel. 107.

Sott sen gelobt! wir sind errettet, von Schuld und Fluch, durch Tesum Christ, ber, nach der Schrift, für und getödtet, und wieder auferstanden ist. Nun kann die ganze Welt voll Sunzben, Gnad' und Vergebung ben ihm finden.

2. Ja, was ich hier von Trost und Freuden und dort noch zu erwarten hab', das hångt von seinem Tob und Leiden und seinem Auferstehen ab. Er mußte, — sollt' mir wohl geschehen — durch Schmach zur Herrlichsteit eingehen.

53. mer. 39.

Du wirst Mensch, Herr Jesu, mir Heil zu erwerben, burch schmerzliches Leiben, durch Bluten und Sterben, und burch dein Erwachen vom Tode zum Leben, mir Antheil am ewigen Leben zu geben.

2. Laß mich nun, um immer dir nahe zu bleiben, mit folchem Genuß für mein Herz an dich gläuben, daß folches, wenn ich an dich denk', und dich nenne, wie's Herz der zwen Emaus-Jünzger entbrenne.

3. Erfülle mich täglich mit Gnaden und Kräften, zu meinem Gedeihen, und

beinen

beinen Geschäften, und gieb, baf ich an ber Gemein', bei= nem Leite, ein mahres leben= biges Glied fen und bleibe.

54. met. 15.

Der Heiland ist uns nah' und halt die himmelfahrts= Busage! "Bis zu dem Un= tergang der Welt habt ihr mich alle Tage."

2. Wahr ists, das Auge sieht ihn nicht, doch fühlt ihn's Berg beståndig, und wird, so oft es mit ibm fpricht, burch feinen Troft lebendig.

55. Met. 83.

Wohl uns! bag wir, Je= fu, bich dort zum Sobens priefter haben, wo du uns einst ewiglich wirst mit himmelsautern laben; uns indeß vor Gott vertritt'ft. und beståndig fur uns bitt'ff.

2. Uch laß uns bein theu= res Beil lebenslang zu gute fommen, bis ein jed's in seinem Theil einst zu bir wird aufgenommen, und wir dich, Berr Jesu Chrift, feben werden, wie du bift.

Un Jefu Christo haben wir die Erlofung durch fein Blut, namlich die Berge= bung der Gunde. Col. 1, 14.

56. Mel. 114.

Was ist der Mensch? ein grundverdorbnes Wefen, ein Wesen durch den Kall in Tod verwundt, an dem an Leib und Seele nichts ge= fund, ein Gottesfeind, ein Sclave alles bofen, und ach! das ware ich gewiß noch heut', hått' mich mein Gott nicht felbst bavon be= frent.

2. Denn war' er nicht fur mich am Kreub gestor=

ben, wo sollt' ich boch mit meinem Elend bin? fo ein ohnmåchtig's Wesen wie ich bin, bas war' unfehlbar ewiglich verdorben, nun aber find' ich gegen alle Noth Troft, Heil und Seligkeit in seinem Tod.

3. Gott Lob und Dank, baß ich es auch erfahren, daß mich im Umgang mit bem Schmerzensmann fein Grundgefühl bes Elends ftoren fann, er weiß mir Geel' und Butte zu bewah= 23 2 ren.

ren. Die Narbe, die ber Schaden ließ zurud, dient — weil sie zu Ihm treibt, — zu meinem Gluck.

4. Und muß ich gleich die Wahrheit tief empfinden, daß niemand gut ist, als der ein'ge Gott, so hat er mich doch durch sein Blut und Tod bestrept von aller Sclaveren der Sünden; so daß ich ihm nach Geist, Seel' und Gebein durch sein Verdienst schon hier kann ähnlich seyn.

5. Wie beugt es mich, wenn ich mir überlege, was er an meiner armen Seel' gethan, wie herzlich nahm er sich nicht meiner an, ich war ganz tobt, zu allem Susten träge, und hått' er sich nicht erst an mich gemacht, ich håtte nimmermehr an ihn gedacht.

6. Wie viel Geduld mußt er nicht mit mir haben! und ach! wie viel noch bis auf diesen Tag! wie treu ist er! indem ich dieses sag', so dring' ich ihm, statt alter andern Gaben, ein Aug' von Thränen naß, ein Herz gebeugt, womit es seine Dankbarkeit bezeugt.

7. Und o wie kann ich biese g'nug bezeugen, ja

lobte ihn auch bis in Ewigkeit mein Herz und Seel'
und Sinn zu aller Zeit, so
würde ich mit einem tiefen Beugen doch immer sehn, daß noch unendlich mehr zu
seinem Lob und Preis zu
sagen wär'.

8. Mein Herze bricht, mein Aug' zersließt in Thrånen, ich falle dir zu beinen Füßen hin, mit einem tief, ja tief gebeugten Sinn; du beinet bennst mich ja, du weißt ja, daß mein Sehnen und mein Berlangen einzig und allein nur daß ist: dein mit Leib und Seel' zu seyn.

### 57. met. 99.

Missethat, die er auf sich genommen hat, ist durch sein Sterben abgebüßet. Dtreue Liebe bis in Tod! wohl mir, ich bin versöhnt mit Gott, und all' mein Leid ist nun versüßet.

2. Ich fasse bich, mein Lösegeld, Berschner der verstornen Welt, so gut ich kann in festem Glauben; ich fasse bich und laß bich nicht; dein Tod besreyt mich vom Gericht, den Trost soll ewig mir nichts rauben.

58. Met. 152.

Michts, als Jesu Tod und Blut, kann uns felig ma= chen, wenn man eignes ba= au thut, find's verkehrte Sa= chen. Gottes Rindschaft grund't sich bloß auf des Beilands Wunden, ba wird man von Sunden los und mit Gott verbunden.

59. Met. 167.

Wer gebeugt vor ihm er= scheinet, ihm fein Glend ein= gesteht, und um Troft ber Gnabe weinet, ber erlangt, um was er fleht. Huch der Krankste wird da finden. durchs Berdienst von feinem Schmerz, - die Bergebung aller Gunden, und ein neues, reines Berg.

60. met. 22.

Er, bem kein Gunder je zu schlecht, pflegt seine Kranken gut und recht, mit unermu= deter Geduld, als Argt und Freund, voll Lieb und Huld.

2. Wer erst fich grund: verdorben fieht, und so zu Jefu Wunden flieht, dem wird Bergebung, Troft und Beil, von ihm, bem Schmer= zensmann, zu Theil.

3. Wird nun ber werthe heil'ge Geift, wenn er bes

Beilands Tod anpreift und uns bie Gelbsterkenntniß lehrt, mit einem Schuler=

finn gehort;

4. Go faßt bas Berg im Glauben Grund, wird fester in bem Gnabenbund, und lernt benm arm = und fun= big = fenn fich Gottes feines Beilands freun.

61. met. 36.

D Zesu; Schönster aller Menschenkinder, holdselig ift bein Mund fur arme Gun= ber, wer beine Stimme hort und auf dich blicket, ber wird erquicket.

2. Das wissen wir, bie wir uns zu bir wagten, und was für Noth es war, dir glaubig flagten. Drum fon= nen wirs nun jedermann mit Beugen getroft bezeugen.

62. Met. 14.

Sein Tod hat uns vom Tob errett't, fein Blut ver= fohnt mit Gott: wer biefes stets vor Augen hatt', ber war aus aller Noth.

2. Wenn er uns in ber Todsgestalt vor's Geistes Augen tritt, und uns bas Wort im Herzen schallt: "Ich bins, ber fur bich litt'!ll.

23 3 3. In 3. Ich bins, ber bir bein Glud erweint! ba wird bem Schmerzens= mann, als unferm allertreu= ften Freund, bas herz ganz aufgethan.

4. Da heißt es: "Sefu, nimm mich hin zum Lohn für deine Pein, so fündig und so schlecht ich bin: dein will ich ewig senn."

63. met. 132.

Ein ewig Leben haft du mir durch deinen Tod erwor= ben. Mein Heiland, ewig dank ich dir, daß du fur mich gestorben, und mir zum Heilerschienen bist, sonst war' ich, mein Herr Jesu Christ, in meiner Noth verdorben. Ein armer Sunder lehnet sich mit seiner Hoffnung bloß auf dich, traut nicht auf eigne Frommigkeit, die vor dir ein bestecktes Kleid.

- 2. Wer nur ben dir um Gnade weint, und es von ganzem Herzen meint, der fühlt bald beines Blutes Kraft, die ihm ein glausbigs Herz verschafft.
- 3. Er wird so froh, daß er's nicht acht't, wenn ihm gleich Leib und Seel versichmacht't; benn bein erstangtes theures Heil bleibt seines Herzens Trost und Theil.

Er ist darum für alle gestorben, auf daß die, so da leben, hinfort nicht ih= nen selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. 2 Cor. 5, 15.

65. Met. 119.

Durch sein Blut :,: hat ber Heiland uns versühnt, barum soll'n wir ihm nun leben: tausendsach hat er's verdient, daß wir uns zum Lohn ihm geben, und aus Dankbarkeit fur feine Pein uns ihm weihn. :,:

66. met. 9.

Sat man sich mit Leib und Seel ganz dem Herrn ergeben, daß man — ben Gebrech und Fehl — nur für ihn will leben; 2. D bann hat es keine Noth mit dem Kind der Gnaden; denn es find't in Jesu Tod Heil für allen Schaden.

67. met. 4.

Der Umgang mit Gott aus Lieb' und aus Noth ift stets mit dem Trost begleitet, der Jesum sein Blut hat gekost't.

2. Der macht, baß bas herz, ben Wohlseyn und Schmerz, an ihn nun sich halt, und baß auch sein Weg uns stets bester gefällt.

68. met. 1.

Mit Jesu Christ ein Herz und Seele werden, das sey mein Ziel schon hier auf dieser Erben.

2. Und meine Sorge bleib', ihm zu gefallen, in Herzvertraulichkeit mit ihm zu wallen.

69. met. 19.

Sch bin wohl sehr arm und schwächlich, elend, sunbig und gebrechlich, doch durch Sesu Blut erkauft, und in seinen Tod getauft. 2. Also bin ich ewig seine,

2. Also bin ich ewig feine, so wie er auch ewig meine; zu der Freundschaft ist der

Grund: Er ward mir zum Beil verwund't.

70. mei. 146.

welch ein guter Herr, so reich an Gnad' und Gaben, wie immer freundlicher läßt er sich fühl'n und haben, von jedem, der um ihn und seine Nähe weint; welch Heil wird's Herz da inn'! wer ist wie unser Freund?

71. Met. 106.

Vur beinen Tod, — so oft mein Berze hier schlägt, — mocht' ich dir dankbar senn, ich will mich beinem bitztern Schmerze zum Lohn ben jedem Pulsschlag weihn. Hier hast du mich! Geist Leib und Seel' sen ewig dein, Immanuel!

72. met. 68.

Laß mich meine Zeit in ber Sterblichkeit unverrückt mit bir verbringen, bis ich ewig bich befingen, und bir ban- fen werd in ber obern Heerb.

73. Mel. 16.

Dank fen bir fur bein Berfuhnen, nimm bir unfer B 4 ganges ganzes Herz; unfre Seele foll dir grunen, Lamm, fur beinen Lodesschmerz.

74. Mel. 14.

Erhalt mir, beinem armen Kind, in Freude und in Schmerz, ein Auge, das dir dankbar rinnt, und ein gesbeugtes Herz;

2. Den Blick auf beinen Todesgang, das Kuhlen beisner Nah', die Sehnsucht nach dir lebenslang, bis ich bich leiblich seh';

3. Den treuen Sinn, ber immer dich und dich alleine meint, den frohen Muth, der williglich sich opfert dir, mein Freund.

Die Liebe Chrifti gehet über alle Erkennt= niß. Eph. 3, 19.

75. met. 106.

Wir haben nichts, womit wir prangen, nichts Gutes, nicht den kleinsten Werth; er, der ins Heil'ge eingegangen, hat uns vor Gott gerecht erklart; sein Blut, sein theures Blut allein befreyet uns von Schuld und Vein.

2. Er fieht uns als verfohnte Sunder, als fein
erkauftes Erbe an, nun
durfen wir als liebe Kinder, getrost zu seinem Vater nahn; und seines Geistes Unterricht giebt uns in

alle Wahrheit Licht.

3. Ja, treuer Jesu! das heißt Liebe, die nur aus Gottes Herzen quillt. Dwaren alle unfre Triebe mit heißer Gegenlieb' erfüllt!

Ja war' ein jeder Puls ein Dank, und jeder Othem ein Gesang!

76. met. 185.

wie theu'r ist unste Seel' geachtet in den Augen unsers Herrn. Wer mit Undacht Sesu Tod betrachz tet, glaubt's gewiß von Herzen gern: denn damit ist's tausendsach bewiesen; wie Gott seine Liebe da gepriesen, ist und bleibt sie immerdar gegen uns unzwandelbar.

77. Met. 45.

Wohl uns des Herrn, der allen gern durch Gnad und viel Bergeben, wenn und wo wir es begehr'n, hilft zum ew'gen Leben.

78.

78. Met. 147.

Der gnabenvolle Herr, ber uns das heil erweinet, und unser Wohl nur meinet, kommt immer freundlicher, uns Sünder einzuladen zur Külle seiner Gnaden; und wer ihm folgt, erfährt, daß er uns beilt und nahrt.

2. Ach fleide uns aufs neu ganz ein indeine Gnade, daß unfers Falles Schade damit bedecket fen; bann wird es dir gelingen, uns felig durchzubringen bis in die Gottes=Stadt, wo man dich sichtbar hat.

79. met. 195.

Die hat er verschmähet eisnes Sünders Thränen, nie das stille Herzenssehnen. Sein Herz stets voll Liebe, wird niemals verweisen, Arost und Hüste zu ertheilen; ist das Herz voller Schmerz seiner Sünden wegen, wend't er's ihm zum Segen.

80. Met. 376.

Rein Baterherz, kein treuer Muttersinn, und keines Freundes Freunds schaft reicht dahin, wie sich sein Herz beweiset allers warts, benn er kennt keine Schranken für feine Lieb's= Gebanken.

81. Met. 185.

Wie uns Tesus liebet, ist unsäglich, o was hab'n wir ihn gekost't! das verklart sein Geist dem Herzen tägelich, das nur giebt uns waheren Trost. Soll uns wohl seyn, muß man Tesum haben, wird uns schmächtig, muß uns Tesus laben. Tesu, ein'ger Trost des Fall's, sey du unser Ein und Ull's.

82. met. 36.

Die grundlos find die Tiefen beiner Liebe! wie treu, wie brunftig beine Sesustriebe! fein Mensch vermag dir deine Liebesthaten je zu erstatten.

83. mer. 166.

Der Heiland ist ber Menschenfreund, ber sich stets
liebreich zeiget, und zu ber
Seel', die nach ihm weint,
sich göttlich gnädig neiget.
Ruft man ihn kindlich gläubig an, ja wenn man ohne
Neben nur seufzend nach
ihm blicken kann, so hilft
er seinen Blöden.

2. D last uns ihm benn ganz vertrau'n bem Freund

25 5 in

in Freud' und Schmerze, wir woll'n ihm recht ins Herze schau'n, in das verzwundte Herze. Sein Blut ift uns das hochste Pfand, von seinem Freundschaftstriebe; die Allmächt steht in seiner Hand; und er ist Gott, die Liebe!

84. met. 39.

Dein Lieben erfüllet bie Seele mit Frieden, erheistert ben Geist und erquicket bie Muben, es ruftet bie Schwachen mit gottlichen Kraften, gibt Weisheit und Segen zu allen Geschäften.

Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns erst geliebt. 1 Joh 4, 19.

85. Met. 70.

The fel'gen Stunden, ihr bleibt mir ewig groß, da Sesu Bunden mich von dem Jammer los und fren vom Dienst der Sunde machten, und aus dem Tode ins Leben brachten.

2. Werd' ich so gludlich, ein Geist mit dir zu senn, und unverrücklich mich deiner zu erfreun, und Tag und Nacht an dir zu hangen, Tesu, was sollt' ich da

mehr verlangen!

86. met. 208.

Man hat nichts als Schmerzen, wenn man mit dem Herzen an was ansbern hängt, als an Jesu Bunden; und nicht alle Stunden sich in ihn hinsbenkt; wenn's Gemuth nicht

täglich fieht auf fein Blut und fein Verscheiden, fanns bald Schaden leiden.

87. Mel. 214.

Mohl ber Seele, die sich stündlich nur an Jesum Christum lehnt, und von seiner Gnade kindlich host, wornach das herz sich sehnt; sie lebt im Genuß der Güster seines Todes; Fried' und heilt ihr köstlich Theil, das der treue Menschenhuter ihr bewahrt bis zu dem Nu, da sie eingeht zu der Ruh.

88. Met. 22.

Sch wunsch mir in ber Bartezeit die nahe Berzvertraulichfeit mit dem verwundten Schmerzensmann, bis ich ihn sichtbar haben kann. Rein Glaubensblick kommt leer zurück, er bringt uns Trost und Freude und ershalt uns wohlgemuth, auch ben allem Leide.

90. mer. 218.

Dilf, Jesu, daß ich jedem Triebe des heilgen Geist's gehorsam sen, o wurd' in mir die erste Liebe durch seine Wirkung immer neu! die Liebe, die sich ansangs regte und überall zu Tage legte, da du mir Sund' und Schuld vergabst; gib dann, bis daß ich einst erblasse, daß ich einst erblasse, daß ich die Liebe nie verlasse, damit du an mir Freude hab'st.

2. Erhalt' mir beinen theuren Frieden, ber alles Denken übersteigt, ach stark' mich, wenn ich wollt ermüsten, und mach' mir alles Schwere leicht, dein auszgestand'ner Todeskummer erhalte wachend und im Schlummer mein Herz geztrost und sorgenlos, ach mocht' dein ganzes bitt'res Leiden mir seyn ein steter Duell der Freuden, bis hin in deinen Arm und Schoos.

Im Umgang mit bem Schmerzensmann hat man hier wahre Freudentage, und alles, was man wünschen kann; o daß mein Herzstets nach ihm frage bey eiznem jeden Morgengruß, bey eines jeden Tages Schluß, so daß die Zeit in seiner Rahe beym Thun und Ruhn vorüber gehe, bis ich durch seine Wunden heil, ins volle Licht hinüber eil'.

- 2. Wie wohl ist mir in bieser Zeit, mein Seiland, bich zum Freund zu haben, mich so mit inn'ger Zärtlichsteit an beiner Freundlichsteit zu laben; das stärket meinen bloden Muth, und heilet, was mir wehe thut, verwandelt mein oft banges Sehnen in süße Lieb's und Freudenthränen. D könnt' ich doch recht dankbar seyn, und mehr dein treues Herzerfreun.
- 3. So lang' ich hier noch wallen soll im Glauben burch das Thal der Thrånen, thu, Jesu, meinem Herzen wohl, und stille jeden Tag mein Sehnen nach deiner gnadenvollen Rah', so als ob dich mein Auge

Auge fah', bich, ber mit llebevollem Herzen sich willig in Angst, Schmach und Schmerzen, ja gar in Tod, aus Gottes Gnad', — für mich bahin gegeben hat.

92. met. 208.

Ein'ge Segensquelle, zu ber ich mich stelle, als ein durstig Kind, das nach dir sich sehnet, und nach dir nur thränet, labe mich gesschwind. Gib mir Theil an deinem Heil, das zu jedem Tagewerfe mich ermuntr' und stärke.

2. Tefu Lebenssonne, geh mit neuer Wonne, meiner Seele auf. Deine blut'gen Wunden laß zu allen Stunden in dem Glaubenslauf meines Lebens Leuchte senn, daß ich jeden Tag aufs neue deines Geils mich freue.

93. Mel. 166.

Du aller unfrer Bunfche Biel, du, unfers Geists Berslangen, ach komm aus Gnasben oft und viel mit Liebe uns umfangen. Der Umsgang mit dem Schmerzenssmann ist doch die höchste Freude, die sich ein Herz hier wunschen kann, bis daß es zu dir scheide.

941 met. 159.

Erhalt mir, Herr, das Glaubenslicht, den Blick auf deinen Tod, die immer feste Zuversicht zu dir, dem Freund in Noth, den Trost, daß ich dein eigen bin, das Dankgefühl der Sünderinn, \*) die Liebe warm durch deine Gluth; und bleib' mein höchstes Gut.

\*) Luc. 7, 37.

95. Mel. 136.

Mein Herr und Gott! gebenk ich an bein Leiben, die Seelenangst und dein für mich verscheiden, so weint mein Herz vor Scham und Dankbarkeit, vor Scham, daß ich dich manchmal noch betrübe, aus Dankbarkeit, für deine große Sünderliebe, die sich mir zeigt in beinem Tod, mein Herr und Gott!

2. Ich liebe bich, boch nicht wie du's verdienet, du, der du mich mit deinem Blut versühnet, o war ich doch gang Liebe gegen dich. Ia war ich's auch, so reichten meine Triebe doch noch ben weitem nicht and deine große Liebe, dem ohngeacht't bekenne ich, ich liebe dich.

3. Ta

3. Ich liebe bich, ist's gleich noch unvollkommen, so hast du mir doch ganz das Herz genommen, mit der Gestalt, wie du aus Liebe dich für mich in Noth und Tod dahin gegeben, zu meiner Seele Heil, zu meinem ew'gen Leben, du weißt ja alles, kennst auch mich, ich liebe dich.

4. Das bitte ich, laß beinen Tob und Leiden mir allezeit, bis Leib und Seele scheiden, vor Augen stehn; das reize meinen Trieb, dich alle Tage brunstiger zu lieben, bloß dir zu leben, mich in beinem Dienst zu üben, aus reiner Liebe gegen dich; das bitte ich.

96. mel. 115.

Belch süßer Trost, für Geist, Geel' und Gebeine, sließt, du verwundtes Gotzteslamm! von dir, welch Heil für mich, wenns immer gläub'ger, meine, ja meine Bunden Jesu! heißt ben mir. Uch mach mir's so, und eigne du ihr unsschätzbar Verdienst mir tagzlich naher zu.

97. mer. 114.

Dank sey bir, Jesu, ber bu alle Freuden, die bort mein warten, mir am Kreug verdient; weil du mich nun auf ewig Gott versühnt, so schenke mir die Segen deiner Leiden schon hier; ich hatt' an dem kostbaren Heil gern alle Tag' auch hier vollkommnen Theil.

- 2, Ach laß mich boch in bir erfunden werden, ershalte mir den Trost aus deinem Tod, erstlår' mich durch bein Blut gerecht vor Gott, und heil'ge meinen ganzen Gang auf Erden, daß nichts mich bis zum letzen Augenblick von dir, mein Heil, auf bieser Welt verrück'.
- 3. Gib bis zum Sehn, o Jesu, mir beym Glauben von beiner Nah' ein zartes Herzgefühl, und laß auf bich, mein vorgestecktes Ziel, mein Aug' und Herz so sest gerichtet bleiben, daß Glaub' und Liebe, Hoffnung, Muth und Treu' sich jeden Tag badurch in mir erneu'.
- 4. Herr, segne mich, so lang' ich wall' auf Erben, mit beinem ganzen köstlichen Berbienst, fur mich ist das ber seligste Gewinnst, wenn ich in dir kann stets erfunden werden, so kann sich Geist und Seele und Gebein tagtäglich Gottes meines Heilands freun.

98. met. 22.

Gib, Jefu, mir ein weisches Herz, und brucke deisnen Tod und Schmerz zu meinem Troft und Seligsfenn recht tief in meine Seele ein.

2. Dein theu'r fur mich vergofnes Blut besprenge mir Herz, Sinn und Muth, und zund' in mir ein Flamm= lein an, bas feine Beit aus-

3. D bu, ber alles Sehenen stillt, aus beffen Tod bas Leben quillt, erfull mein Berg mit reiner Lieb', und starte jeden Glaubenstrieb.

4. Daß ich dir folge milliglich, dich einzig meine, dich nur dich, allein auf beine Hulfe schau, und mich in allem dir vertrau.

Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heiligen Geist. Rom. 14, 17.

99. met. 45.

Wie felig ift, wer Sesum Chrift als feinen Beiland kennet, und mit Zeugniß seines Geists sich sein eigen nennet:

2. Denn ber geneußt, nach Leib und Geift, ein solch beglucktes Leben, bas ihm keine Greatur auf ber Welt kann geben.

100. met. 82.

Man find't in der ganzen Welt gar nichts, das die Probe halt, einem Mensichenfind auf Erben zur Ersleichtrung ben Beschwerzben, wahrer Trost für's

Berg zu fenn, als ben Bei=

Land ganz allein.
2. Aber, o wie fanft ers quickt, und wie dauerhaft beglucht, konnen fich die Seelen nennen, die ihn aus

Geelen nennen, die ihn aus Erfahrung kennen, und an feinem sußen Heil unauf= hörlich nehmen Theil.

# 101, met. 14.

Na, wen der Troft aus Jesu Tob, der ewig selig macht, und wiederhalt in aller Noth, begleitet Tag und Nacht,

2. Der hat ein immerwährend Fest für Geist und Leib und Seel', und wer sich fest auf ihn verläßt, deß Hoffnung schlägt nicht fehl. 102, met. 16.

Das find wahre Segensfiunden, da man alles Leid vergißt, und beim Blick auf Tesu Wunden hier schon wie im Himmel ist.

103. met. 54.

Wie haben wir es boch so gut, weil Jesu Christi Tob und Blut an Seel' und Leib, Berz, Sinn und Muth so große Wunder Gottes thut, wir habens gut!

104. met. 79.

Wir gehen lauter Segen mit Tesu Christ entgegen, benn unser Unwerthseyn läßt er sich gar nicht hindern, erslösten armen Sündern zu geben, was sie kann erfreun.

105. met. 115.

große Lieb'! D Bunder ohne Maaßen! daß sich der edle Hirte, Gottes Sohn ins Sterben gab, und sich hat martern lassen, und uns mit Blut erkauft zu seinem Lohn. Er heißt mit Necht der gute Hirt', dem für die Liebesthat man ewig danken wird.

2. Wir geben uns bem guten treuen hirten zum

ganzen Eigenthum, so gehts uns gut; er weiß gar schon die Schäslein zu bewirthen, er halt sie werth, sie kosten ihm sein Blut, wir geben uns mit Herz und Sinn zum Lohn für seinen Tod ihm ohne Ausnahm' hin.

106. mel. 82.

Sefus, unser hirt ist treu, taglich sieht man es aufs neu, wie er uns liebt, hebt und träget, uns als seine Schäslein pfleget, und darin nicht mude wird. Treu ist Besus, unser hirt.

2. Tefus, unfer hirt ist gut! dies beweiset uns sein Blut und sein Tod, um uns das Leben und die Seligkeit zu geben, die ohn' Ende währen wird. Gut ist Jesus, unfer hirt.

3. Wir glucksel'gen Schäfelein woll'n uns unsers Hirten freun, der zu unserm ew'gen Leben sich in Noth und Tod gegeben, und sein theures Gottesblut hat vergossen uns zu gut.

4. Der uns hat so wohl bebacht, und zu seiner Heerd' gebracht, wo wir stets auf seiner Weide sinsten Nahrung, Fried' und Freude, daß wir leben und

gebeihn. Sollten wir nicht bankbar seyn?

107. met. 97.

Das Loos ist mir sehr schön gefall'n, wo man mit den Erlösten all'n auf immer grünen Auen weid't, und sich des guten Hirten freut; er hat mich lieb, und er versläßt mich nicht, bis ich ihn sehen werd' von Angesicht.

2. Braucht unfre Urmuth noch so viel, eh' sie gelangen kann zum Ziel; so sind't sie, was man haben muß, zu jeder Zeit im Uebersluß ben Tesu Christo, und ben ihm allein, drum gnüget uns, wenn wir nur in ihm seyn.

108. Met. 83.

Wer ihn hat, bem mangelt nichts zur Erquickung, auch im Leibe; wem er mangelt, bem gebrichts überall an Grund zur Freude. Selig ift der, so ihn kennt, benn deß Wohlstand nimmt kein End'.

109. met. 106.

Wie felig ist, wer Sefum kennet, als ben, ber arme Sunder liebt, ben Jesus wieder seine nennet, und ihm ben Trost ins Herze giebt: "Ich sank fur bich ins Sterben bin, brum bist bu meines Bluts Gewinn,"

110. met. 147.

Wer Jesum einmal kennt, sich an ihn hålt im Glauben, deß Schat kann niemand rauben, deß Wohlstand nimmt kein End; der Herr voll Gnad' und Gute erfüllt Herz und Gemuthe, in hell und trüber Zeit, mit Trost und Freudigkeit.

111. met. 205.

Unser Loos ist schon und groß, und köstlicher, als man es benkt. Niemals fern von unserm Herrn, der und sich selbst zur Nahrung schenkt. Niemals trostlos, nie allein, nie von ihm getrennet senn, täglich mit ihm umzugehn; ist das nicht recht himmlisch schon?

112. met. 230.

welch unschätbarer Segen wird, Sesu heilger Menschheit wegen, uns nun für Seel' und Leib zu Theil! wer in Sesu Blut und Wunden Erost und Vergebung hat gefunden, schmeckt schmeckt und genießt sein ganzes Heil. Der Schuld, bie uns gedrückt, wird unsser Herz entrückt, durch ben Glauben an seinen Tod und Wunden roth; benn er hat uns versöhnt mit Gott.

# 113. Met. 214.

Selig, wer in Jefu Wunben seine Enadenwahl erblickt! selig, wer ben Schatgefunden, der uns ewiglich
beglückt! selig, wer sich tåglich reinigt durch des Opserlammes Blut, und mit ihm,
bem höchsten Gut, sich im
Slauben sest vereinigt, solcher Gnadenkinder Loos führt
in Jesu Arm und Schooß.

### 114. met. 185.

Beym Genuß des einigen Nothwendigen bleiben wir in Niedrigkeit, bis wir unser Glaubensleben end'gen, und beym Herrn find allezeit. Sesum zärtlich lieben, ihm nur leben, seines Todes Kraft gebeugt erheben, und im Stillen Thränen streu'n soll hier unser Sache seyn.

### 115. mer. 9.

hing ich bis in das Grab jedes Lebensstundlein

fo von Zefu Gnade ab, wie ein kleines Kindlein;

2. So burft ich ihn eben so, jeden lieben Morgen, wie ein Kind die Mutter froh lassen für mich sorgen.

### 116. met. 86.

Uch eine jede felige Minu= te, die ich genieß, und alles wahre Gute, das ich, ob= gleich unwerth empfangen habe, ist beine Gabe.

- 2. Für jeden Trost, den mir dein Wort gegeben, nimm warmen Dank, sür jede Arast zum Leben, sür deinen Frieden, der mein Herz erfüllet, mein Sehnen stillet.
- 8. Dir, o Herr Sesu! bank ich alles Gute, nur bir allein, und beinem theuren Blute, womit du mich, der Jorn und Straf' verdienet, mit Gott versühnet.
- 4. In dir ift Nuhe, Friesbe, Freud' und Leben, Barmsherzigkeit, Berschonen, viel Bergeben, Gerechtigkeit, die mir dein Tod verdiente, der mich versühnte.
- 5. Drum bift du meine Zuversicht alleine, nur du, mein Heiland, bist's, sonst E

weiß ich keine, wen fand' ich fonst, ber meine Schulsten bedte, und Muth ers weckte!

6. Was war', das mich im Sammerthal erhielte, wenn ich den Trost aus deinem Tod nicht fühlte! du bist mein Gott, mein Fels, auf den ich baue und sest vertraue.

### 117. met. 14.

Derr Jesu, gib mir an bem Heil, das dich dein Blut gekost't, von Tag zu Tag vollkommnen Theil, so fehlt's mir nie an Trost.

- 2. Ach schaff in mir ein solches Herz, das dich und sich recht kennt, und über beinen Tob und Schmerz vor Lieb' und Dank entsbrennt.
- 3. Ein Herz mit Gottes Fried' erfüllt, ber alles überfteigt, ber nur aus beinen Wunden quillt, und bis in himmel reicht.
- 4. So hab' ich beym Genuß an dir und beiner Zartlichkeit, schon wirklich einen Himmel hier in dieser Sterblichkeit.
- 5. Fahr hin, was heißet Stund' und Zeit, wer Jes fum ben sich hat, ber ist

schon in der Ewigkeit, und ist sich täglich satt.

118. Met. 45.

Serr Jesu, ja, du bist uns nah, und wenn wir nach bir weinen, o wie tröstlich läßt du da uns dein Antlity scheinen.

2. Du benedenft Leib, Seel' und Geist mit deinen Gnadengaben, hebst und tragst uns, und verleihst, was

wir nothig haben.

3. Ja bu, nur du bringst Fried und Ruh ins Herz und ins Gewissen. Sprich uns denn stets freundlich zu, daß wir's froh genießen.

4. Bon dir allein kommts Seligsenn; wir waren all' verdorben, hattest bu nicht burch bein Blut uns das

Beil erworben.

5. Nimm Preis und Dank, und lebenslang laß sichs bew uns bewähren, daß wir dich für beinen Tod lieben, lo-ben, ehren.

119. mel. 136.

Du guter Hirt! du hast bein eigen Leben fur beine Schästein in den Tod gegesben, wer ist, ber dies dir je g'nug banken wird? nun forgst du auch, damit keins Mangel leide, daß jedes burch

burch bich felbst mit immer gruner Weide und frischen Quell'n erquicket wird. Du treuer Hirt!

2. Wer dich nur kennt, als feinen hirt und huster, und beym Genuß der unschätzbaren Güter, die du erwarbst, in deiner Liebe brennt, ein solches Schäfzlein hat ben deiner Heerd, der Himmelsfreude Vorsschmack schon auf dieser Erde. D wohl dem Volk, das so dich kennt, sich deine nennt!

120. Mel. 141.

Meine Bunsche schließen sich ganz in die Bitte ein: durch dein Blutvergießen laß mich, Herr, dein eigen seyn, so hab' ich hienieden, was mich glücklich macht, leb' in sanstem Frieden, froh ben Tag und Nacht.

121. mer. 182.

Die wohl ist mir, o Freund der Seelen, wenn ich in deiner Liebe ruh', da kann mich keine Schuld mehr qualen, denn bein Erbarmen deckt sie zu; ich seh' mein lieblich's Enadenloos in der durchgrabnen Hand bewahret, bis sichs noch schöner offenbaret bereinst in beinem Urm und Schooß.

122. Mel, 185.

Refu, treuer Heiland, sprich mir immer deinen Trost und Frieden zu, daß mein Herz ben jedem Morgenschimmer und ben jeder Abendruh', sich an deiner theuren Freundschaft labe, und nie an Erquickung Mangel habe, bis der frohe Tag erscheint, da ich hier hab' ausgeweint.

123. met. 206.

Dir will ich traun :,: und auf dich baun, in jeder Noth tröst'st du mich, Herr, mein Gott, wie sanft und seilig fuht im Glauben an dein Blut mein Muth! es geh', wie's will, ich bleibe still, mein Heil, vor dir, benn du wachst über mir.

2. Wer sich nur sest :,:
auf dich verläßt, dem scheint
gewiß dein Licht in Finsterniß, dein Stecken und dein
Stab, an dem ich bis ins
Grab g'nug hab', folgt
Schritt vor Schritt den
Deinen mit; wohl jedermann, der dir vertrauen
kann.

C 2 3ch

Ich heilige mich selbst für sie, auf daß auch sie geheiligt sehn in der Wahrheit. Joh. 17, 19.

124. met. 185.

Unser Sin und Alles ist der Heiland, Gott im Fleisch gesoffenbart, der Mensch Jesus, der als Mittler weiland auch für uns geopsert ward; wer ihn hat, der hat das ew'ge Leben, darum woll'n wir einzig darnach streben, daß wir fest im Glauben stehn, und ihn lieben, ohne Seh'n.

2. Seinerkönnen wir uns täglich freuen, er ift uns von Gott gemacht zur Erlösfung, wenn wir uns ihm weishen, bis er uns hat durchsgebracht; zur Gerechtigkeit, drauf wir vertrauen, und zur Heiligung, um Gott zu schligung, um Gott zu schauen, und zur Weisheit, die uns führt, und nach seinem Sinn regiert.

125. Mel. 14.

Sott Lob! fur's heil'gen Geistes Licht, der Jesum uns verklart, und uns durch seinen Unterricht ihm wurbig wandeln lehrt.

2. Wer nur von ganzem Herzen weint um Hulfe, Eroft und Rath, genießt es,

baß der Sünderfreund auch ihn versöhnet hat.

3. Das Gift ber funblischen Natur, das Leib und Seel' verheert, wird durch bes Heilands Liebes = Cur entfraftet und zerstört.

4. Denn er, ber Arzt, ist weis' und treu, verstehet auch allein, was unserm Geiste nuglich sen, geht's uns gleich bitter ein.

5. Er ift zugleich ber beste Freund, und hat ein zärtlich Herz, er zählt, wie oft sein Kranker weint, und lindert ihm den Schmerz.

6. Er führet uns nach feinem Nath, und tröstet Leib und Seel', und wans belt unsre Thränen: Saat zulegt in Freudenohl.

7. Drum bleiben wir in seiner Cur, und flehn am Siechenteich, bis ihn bie neue Creatur lobt im gefunden Reich.

126. met. 184.

Wie fanfte werden meine Bunden, wobey mein guter Arzt verweilt, von der durchgrabnen Hand verbunbunben, wie gründlich werden sie geheilt! Ich seh' ihm zu, und laß ihn machen, und halt ihm, wenn's auch weh thut, still; in solchen wicht'gen Seelensachen muß er thun können, was er will.

# 127. met. 26.

Weil uns ber werthe heil's ge Geist in ber Gemeine, die sein Tempel, sowohl durch Lehre als Exempel, ben rechten Weg zur Wahrsheit weist;

2. So kann und soll sich auch kein herz in unsrer Mitt' zufrieden geben, bis bag in ihm bas neue Leben zu Stande kommt, burch

Jesu Schmerz.

# 128. met. 86.

Damit ja keins das rechte Biel verfehle, bemüht sich Gotz tes Geist um jede Seele, und leitet sie fort im Genuß der Gnade von Grad zu Grade.

2. Erst heißt es: "Gunber, sern' bich grundlich kennen, und saume nicht, bein
Schlechtes ihm zu nennen;
such' Friede, Trost und
Frenheit von den Sunden
ben ihm zu finden.

3. Dann bleibe, als fein Kranker, voll Berlangen ge-

heilt zu werben, gläubig an ihm hangen, und nimm aus ihm, zum Leben und Bewahrung, stets Kraft und Nahrung.

4. Ein Sunderherz, das diese Spur gefunden, lebt nun im Licht und im Genuß der Wunden, und trachtet nur allein ihm zu gefallen, und nachzuwallen.

### 129, Mel. 159.

Der Heiland ist es ewig werth, daß unfre Seel' ihn liebt, ihn findlich durch Gehorfam ehrt, und sich ihm ganz ergibt, drum soll sein Will' und Wort auch nun ben allem, was wir woll'n und thun, uns heilig senn, und unser Gang ihn preisen lebenslang.

### 130. Mel. 208.

Unfers Baters Liebe weckt in uns die Triebe, die er gerne sieht. Er erhalt das Leben in des Weinstocks Reben, und ist stets bemuht, daß sie rein und saftvoll seyn, tiefer in den Weinstock dringen, und viel Früchte bringen.

2. D da kanns nicht feh= len, die erlosten Seelen, die sein Blut geschmeckt,

C3 bie

bie in Tefu leben, sich thm ganz ergeben, sind auch aufgeweckt und bereit, baß allezeit Wort und That auf alle Weise sein Versohnen preise.

131. Mel. 164.

Wohl bem, beß Herz ihm niemals fern, und wie ein Kind geartet, der Offensbarung unsers Herrn mit Lieb und Sehnsucht wartet. Er, dessen Hand nie läßt, hålt bis ans Ende fest, und macht, daß die, so ihm sich weih'n, auf seinen Tag unssträslich fenn.

- 2. Uns ist's verbient, daß Seel' und Leib, burch seiner Menschheit Segen, ihm nun geweih't und heilig bleib'; und wer bes Geistes Pflegen nur treulich nimmt in acht, dem wird's auch klar gemacht, wie man beym Urm = und Sündigseyn, sich Gottes, seines Herrn, kann freun.
- 3. Wie sicher, angenehm und schon kann man in solcher Lage mit ihm durchs Thal der Thränen gehn, hat wahre Freudentage, und weiß aus Jesu Wort, welch köstlich Erbtheil dort, wo Wonn' und Freud' kein Ende

nimmt, und ewig tst ben ihm bestimmt.

132. Mel. 230.

Wer da hat, bem wird gegeben: die in ihm einzgepflanzten Reben die werzben nicht allein genährt, sonzbern auch mit Fleiß gereiznigt, daßer, mit dem sie sind vereinigt, durch noch mehr Früchte werd' geehrt. Gibt man nur alles hin, was nicht nach Jesu Sinn, o wie glücklich und wie geschwind wird's Gnadenkind ihm ahnzlich, und wie er gesinnt.

133. Met. 376.

Wie selig ist, wer hier ein neues Herz, mit Lieb' und Dank erfullt, für Jesu Schmerz, vom ihm erlangt, ein Herz, womit er prangt, weil er es durch sein Sterben erlöst hat vom Berberben.

- 2. Wer das begehrt, und ernstlich darum weint, dem wird's zu Theil, dem ruft der Sunderfreund Bergebung zu; dem wird auch Fried' und Ruh' und Tried und Kraft gegeben, nach seinem Wort zu leben.
- 8. Wie felig ist ein Herz, bas ungestort nur forgt, was

was Jefu Chrifto angehört, an Leib und Geist ihn für sein Leiden preist, mit Liebe und Verlangen ihm treu sucht anzuhangen.

134. met. 214.

Enn man über Leid und Schmerzen von dem Freund getröstet ist, und nun mit versöhntem Herzen sein Verdienst zur Gur geniest; wenn man sich an seinen Wunden als ein Gnaden-hungrig's nährt, und des Blutes Kraft erfährt, o da hat man sel'ge Stunden, und der ein'ge Wunsch bleibt hier: Wär ich doch Ein Geist mit dir!

135. Met. 80.

Sch bin ihm, ber sich für mich gegeben, meinem Heistand, schulbig Leib und Lesben, und will mit Freuden mich von seiner Hand hier lassen leiten.

2. Hin in seinen Arm und Schooß zu eilen, mich ben keinem Nebending verweilen, bleibt mein Bestreben, und mein Ziel bis in

das ew'ge Leben.

136. met. 208.

Braut'gam ber Gemeine, bie nach bir, als beine

theu'r erword'ne Braut, theils noch hier fich fehnet, und mitunter thrånet, theils schon bort dich schaut, gib es mir, daß ich mich hier stets als dir verlobt betrage, bis zum Hochzeittage.

137. met. 185.

Deinem Bilde ahnlicher zu werden, ist wornach mein Herz sich sehnt, so zu wanzbeln gleich wie du auf Erben, ist warum mein Auge thränt. Möchte es dir doch bald mit mir glücken, daß ich dir so ganz in allen Stükken recht zur Ehre könnte seyn, o wie wurde ich mich freun.

138. met. 22.

Dein König und mein Brautigam, ach gieße beine Liebesflamm' tief in mein armes Herz hinein, bas gern ein reines Herz möcht' fenn.

2. Durchfuch' mein Inner's und verzehr', was etwa Fremdes übrig war', das nicht zur fel'gen Absicht paßt, die du mit meiner Seele haft.

139. met. 4.

Bebeck' unfre Schuld mit Liebe und Huld; bein kost=

baresBlut komm uns ben Gebrechen und Fehlern zu gut.

2. Das heil'ge uns bir, bas bringe herfür nach Leib, Seel' und Geift, womit bich ein Sünder hier wurdiglich preist.

140. mel. 37.

Mach unfre Herzen rein mit beinem Blute, daß wir din ähnlich senn, nach Sinn und Muthe, weih' und zur Jüngerschaft im Thun und Handeln, und gib und Lust und Kraft, dir nachzuwandeln.

141. mel. 58.

Wir geben bir uns aufs neue hin, regiere felbst un=

fer herz und Sinn, und lag unfre Augen von allen Seiten unnügen Dingen und Sitelkeiten verschlofen fenn.

2. Laß uns in allem auf bich nur sehn, mit Herzenslust beine Wege gehn, weise sehn aufs Gute, — und allem Bosen entfremzet werben burch bein Erzlösen, nach Leib und Geist.

142. met. 107.

Erhalt uns beinen Gotztesfrieden, der die Bernunft weit übersteigt, daz durch bewahre uns hieniezden vor allem, was von dir abweicht, damit Herz, Seel' und alle Sinnen nur das, was dir gefällt, beginnen.

Laß dir an meiner Gnade genügen. 2. Cor. 12, 9.

143. Mel. 155.

Dloges Wissen blahet auf; aber wahre Selbsterkenntniß und Geständniß unster Grundverdorbenheit führt all'zeit auf die sel'gen Lebenspfade; ben Demuth'gen giebt Gott Enade, ihnen ist sein Trost nicht weit.

144. Met. 319.

Die Leidensschulen sind oft schwer; doch geht man

bavon niemals leer und ohne Nugen aus, der gute Gott, der uns regiert, und uns in solche Schulen führt, bringt stels was guts heraus.

2. Die Selbsterkenntniß: Wer wir sind, wie viel sich Elend ben uns sin'dt, wie mancherlen Gefahr uns hier auf Erden täglich droht, das wird uns in der Zeit der Roth am meisten offenbar.

145

145. Met. 71.

Wer nach dem Heiland weint, und arm vor ihm erscheint, auf ihn hinblicket, deß Kummer wird gestillt, das Herz mit Trost erfüllt, sühlt sich erquicket.

146. met. 166.

Der Heiland kennt bie fünd'ge Art der armen Menschenseele: sie zu erretten, gings ihm hart auch selbst an seiner Seele; wie weint er in Gethsemane, was fühlt er da für Schmerzen! ach wenn ich bort im Geist ihn seh', so wein' auch ich im herzen.

147. Met, 195.

Alle fel'gen Herzen, bie als gute Reben, an bem Beinstock Tesu kleben, wisen, es ist Gnabe, es ist pur Erbarmen, barum fragen seine Armen, oft me Schmerz: "Brennt mein Herz noch wie in den Stunden, ba ich Tesum funden?"

148. Mel. 184.

Das ein'ge wahre Herzvers gnügen gewährt ber Glaub' an Jesu Blut. Wenn wir zu seinen Füßen liegen, so geht es unsern Seelen gut. Wir fuhl'n das Elend wohl beständig, und oftmals weisnen wir uns satt; doch bleibt der Trost uns stets lebendig, daß uns sein Tod versöhnet hat.

149. met. 30.

Wer im Geiste Gottes Lamm betrachtet, bas für unfre Sunde ward geschlachtet, fühlt im Gewissen: meine Schulb wars, bie er mußte bußen.

2. Ben bem wirkt ber Eindruck seiner Schmerzen, nebst dem frohen Dankgestühl im Herzen, auch stete Neigung zu der Niedrigkeit und tiefen Beugung.

150. met. 106.

Sm Armseyn liegt allein bie Stårke, im Schwachseyn liegt allein bie Kraft zu eisnem jeden guten Werke, das Tesu Gnade in uns schafft; und darum wünsche ich so sehr: daß ich stets klein und niedrig war.

151. Mel. 166.

Benm Elend hochbegnadigt fenn, kann schon bensammen stehen; in Niebrigkeit sich Christi freun, Es bringt bringt wahres Wohlergehen; boch Elend heißt nicht Sunde thun, man kennt nur seine Schwächen, fühlt sich verssöhnt, spurt aber nun noch tiefer sein Gebrechen.

- 2. Wer burch bes heil's gen Geistes Gnad' sich lernt als Sunder kennen, wie, was er eignes wirkt und hat, nur Schaben ist zu nennen, verbirgt auch nichts, zeigt's Elend an, und will gern arm erscheinen, bem stillt der blut'ge Schmerzenssmann gar bald sein banges Weinen.
- 3. D bann erfolgt ein froher Gang, so, wie's ber Gnade eigen; sie stimmt bas Herz zum Lobgesang, und neigts zum tiesen Beugen, in Niedrigkeit einherzugehn, und doch im Inzern fröhlich, daß es dem Würmlein anzusehn, es sey getröst't und selig.

# 152. Mel. 106.

Die Mångel, die uns noch beschämen, das Elend, das uns schmerzlich rührt, soll, seinem Ruhm doch nichts benehmen; je wenger Lob uns selbst gebührt, je mehr wird ihm, — daß unfre

Freud' nur Freud' am Herrn ift jederzeit.

153. Mel. 82.

Sind wir gleich nur Afch' und Erd', und in uns von keinem Werth, wirkt fein Blut boch große Dinge, und macht, daß noch so geringe, arme, sund'ge Würmelein können Gottes Chre seyn.

154. Met. 159.

Wir stimmten immer herzlich gern nur Lobgefänge an, zum Preis des allerbesten Herrn, der viel an uns gethan. Sa, er ist's tausendfaltig werth, daß Herz und Mund ihn frohlich ehrt, und seinen heil'gen Namen preist, der sich so groß beweist.

2. Doch wenn wir seiner Lieb' und Treu' uns noch so hoch erfreun, sehn wir zugleich mit Schmerz daben, wie mangelhaft wir seyn. Wir sühlen unfre große Schuld; und seine göttliche Geduld, die und so gnadenzvoll erscheint, macht, daß man schamroth weint.

155. Met. 14.

Wenn wir auf unfre Ur= muth febn, wie viel uns noch noch gebricht, und brubet tief beschämet stehn, vor Jesu Ungeficht:

- 2. Sft's moglich, benkt man ba mit Schmerz, beym Elend fich zu freun? allein fein treues Selus-Herz floßt neuen Muth uns ein.
- 8. Daß wir getroft auf ihn vertraun, wenn noch so viel uns fehlt, und unverzüglich auf ihn schaun, wenn irgend was uns qualt.
- 4. Da fehn wir, wie fein Ungesicht so huldreich und so gern zu unsrer Urmuth ist gericht't; wohl uns bes guten Herrn!

156. met. 876.

Was war' ich boch? wo nahm' ich Leben her, wenn nicht mein Schöpfer auch mein Heiland war? lebenbig todt war' ich, und ohne Gott; mir konnt' kein Troft auf Erden, noch Freud' im Himmel werden.

2. Doch seit ich weiß, daß Jesus meine ist, und seit mein Herz sein's Todes Trost genießt, so kann ich mich schon hier gar seliglich in seinem Tod und Leiben mit Himmels Borschmad weiben.

157. mel. 4.

Wenn Schulben mit Schmerz beklemmen mein Herz, so eil' ich zu dir, mein treuster Freund, Jesu, und du stillst ihn mir.

158. met. 141.

Keb's ber Gnabenkinder benke täglich so: ach ich armer Sunder wurde niemals froh, könnt' ich mich nicht trösten, daß ich zu der Schaar, der durchs Blut Erlösten, mit gezählet war.

2. Drum foll Jesu Leisben, seine Todespein mir, bis zum Berscheiben, stets im Herzen seyn. Jesus selsber führe immer mich darauf, und sein Geist regiere meinen Lebenslauf.

159. Mel. 115.

Erhalte mir die wahre Herzens-Beugung, die Geisftes = Armuth und die Niesdrigkeit, die felige und mir so nothige Neigung, arm und gering zu sehn Beit, den dir so angenehmen Sinn bewahr' und stärk' in mir jest und auf immerbin.

160. mei. 149.

Aft's gleich wenig, ja gar nichts, was ich dir kann geben, denn an eignem Werth gebrichts, auch im besten Leben; so wirst du immerzu doch das Herz ansehen, und mich nicht verschmähen.

2. Stårke meinen blöben Muth mit ben Gnabensblicken, die bas Sündersherz so gut trösten und ersquicken. Laß mich Kraft von dem Saft beiner theusren Wunden einziehn alle Stunden.

161. Met. 228.

Bu bir, o mein herr Jesu Christ, ber du ber Ginber heiland bist, komm
ich mit herzenssehnen. Du
warst sur mich ein Schmerzensmann, du bist allein,
ber helsen kann; ich sleh'
mit Sunderthranen: nimm
mich freundlich hin aufs
neue, gieb mir Treue, bir

ju leben, Geel' und Leib fen bir ergeben.

162. mel. 102.

Wir schmecken beine Freundlichkeit, und fühlen bein unendlichs Lieben; sehn aber auch mit tiesem Leid, wie oft und sehr wir dich bestrüben. Uch ließ'st du, o Sesu, bein kostdares Blut für Sünder nicht reden, so siel und der Muth.

163. Mel. 45.

D Jesu, bu, tritt selbst herzu, und brucke beine Schmerzen, und bein Lieben bis in Lod, tief in unfre Herzen.

2. Du liebst so sehr! o baß wir mehr und zärtlicher bich liebten, und bich, unfern besten Freund, nicht noch oft betrübten!

3. Bergib die Schuld, und hab' Geduld mit und ben schwachen Wesen, durch die Kraft von deinem Blut laß und gang genesen.

Er hat die Gemeine durch sein eigen Blut erworben. Apostelg. 20, 28.

Der Heiland, welcher sich zu unsern Leben aus Liebe

in ben Tob hat hingegeben, bringt nun burch sein Berdienst bie armen Sunder aus Gnaden in das Recht der Gottess

2. Aus diesen sammelt er sich die Gemeinen, die zwar in Kreutgestalt allhier ersscheinen, die aber durch sein Blut ihm herrlich grunen, und ihm im heil gen Schmuck auch willig dienen.

3. Er selber leitet sie auf seinen Wegen, und überstromet sie mit milben Segen; so gibt er seiner Heerd' auch Unterhirten, zum Vorbild und zur Wach' in ihren

Hurden.

165. mel. 217.

Sott unser Herr, hat in der Welt sich seibligthum bereitet, und seine Kirche hingestellt, die seines Mamens Ruhm verbreitet. Er sammelte aus Lieb' und Gnad', nach seinem ew'gen Friedensrath, auf Erden eine kleine Heerde; damit auch ich errettet werde, — benktjedes unter unser Jahl, — betraf mich seine Enadenwahl.

166. Met. 151.

Der Schöpfer aller Dinge, bem's ganze Menschthum werth, erwählt sich bas Geringe zu seinem Lob auf Erd'; auch uns traf fein Erwählen, nicht, daß wir's wurdig war'n; er wollt' an unfern Seelen fein Lieben offenbar'n.

167. met. 45.

D welch ein Glud! welch froher Blid auf jene Gnabenrechte ben ber auserwahlten Schaar, ben bem Kreut-

geschlechte.

2. D Seligkeit, in Ewigskeit fur alle, die ihn lieben! Beil dem Sunder, den der Herr in fein Buch gesichrieben.

168. met. 90.

Der Heiland nimmt sich unser an, als Aeltster unser Ehbre, wie außer ihm es niemand kann, wenn's auch ein Engel ware; und seine Friedsgedanken gehn weit über Bitten und Verstehn.

169. met. 166.

Der Heilige in Ifrael ist unser Haupt und König, so treu gesinnt, daß keine Seel' ihm zu gering und wenig; Er hat so groß von Nath und That sich unter uns bewiesen, daß wir den Neichthum seiner Gnad' noch niemals g'nug gepriesen.

170.

170. met. 164.

Der heiland ist das treuste Herz, so hab'n wir ihn ersfahren; er theilet mit uns Kreud' und Schmerz, und wird nie etwas sparen, das uns zum Seligseyn kann nüg und nöthig seyn: weil seine Füll' stets aufgethan, kommt's nur auf glaub'ges Nehmen an.

### 171. met. 83.

Freue dich, du fleine heerd', benn du wirst gewiß ersahzen, daß bein herr, so lozbenswerth, dich wird wissen zu bewahren, nur weich' nie vom rechten Erund, und bleib' ben dem sel'gen Bund.

### 172. Mel. 119.

Wohl bem Bolk!:,: deß der Herr sein Gott senn will, das er selber sich erwählet, dem steht offen Gottes Füll', so, daß ihm kein Gutes sehlet, ja, das Aermste kann in ihm sich freu'n, und gedeih'n.:;:

2. Wohl dem Volk!:,:
das sich auf den Herrn ver=
läßt; mit Erbarmen wird
er's leiten, sein Bund mit
ihm bleibet fest; Heil und
Segen wird er breiten über

alle, die auf sein Wort bau'n mit Vertrau'n. :,:

3. Halte treu :: Kreutsvolk, über beinem Plan und
ben fel'gen Grund = Ideen,
die der Herr dir kund gethan, so wird auch bein
Bund bestehen, bis die Glaubens = Zeiten sind vorben;
bleib nur treu. :::

#### 173. Met. 141.

Schmecke und erfahre, Gnadenvolk, aufs neu, daß der Gott, der wahre, dein Berfohner sen; daß sein Blut dir quillet, als ein heilungssocht, und mit Kraft erfüllet Geift und Leib und Seel'.

2. Nichts kann uns auf Erben in der Wartezeit mehr zum Troste werden gegen alles Leid, und zum frohen Leben in der Kreutgemein' mehrern Unlaß geben, als sein Kreundlichsenn.

3. Wenn nur er uns lies bet, und uns seine nennt,

feinen Fried'n uns giebet, sich zu uns bekennt: läßt sich schon indessen die Mühesteligkeit dieser Zeit vergessen, weil er's Serz erfreut.

### 174. met. 142.

Sm Licht feiner Wunden fehn wir unfer Glud, in

festlichen Stunden mit frohlichem Blick, mit Dank und mit Wonne; uns strahlet die Sonne der ewig erbarmenden Liebe ins Herz, und machet verschwinden Noth, Elend und Schmerz.

175. Mel. 155.

Gnab' und Segen, Trost und Freud' komm aus Jesu Tob und Schmerzen unsern Herzen, — wenn sie unter stillen Zähr'n deß begehr'n, — täglich, reichlich zugeflossen, Trost, der nie wird ausgenossen, Freuden, welche ewig währ'n.

176. Met. 159.

Des Heilands Lieb' und Freundlichkeit entflamm'uns lebenslang, zu kindlicher Erzgebenheit an ihn, aus Lieb' und Dank; daß keines mehr sich selber leb', nein, sondern jedes sich bestreb', nur dem zu leben, dessen Tod uns hat versöhnt mit Gott.

177. Mel. 167.

Mochte man in unserm Tempel an jedweder Seele sehn, ein lebendiges Erempel von dem wahren Wohleergehn, das sich sonst auf gar nichts grundet, als den

theuren Schmerzensmann, an bem man alleine findet, was bas Herz vergnügen kann.

178. Met. 184.

Dur er ist's, bem das Herz gehoret, weil er es sich mit Blut gewann, ben unser Elend niemals storet, ber auch das Schlechtste lieben kann. D daß bey seinem Kreutzgeschlechte, so arm es auch vor ihm erscheint, er keine Seele sinden möchte, die es nicht treu in allem meint.

179. met. 218.

Wie tief gebeugt sind unfre Herzen beym Blick auf unser Enadenloos, es ist, als Frucht von Sesu Schmerzen, so schön als sest, und ewig groß; wir werden heil durch seine Wunden, sind mit ihm so genau verbunden, daß er in und lebt, wir in ihm; und die Gemeinschaft soll nichts stören; er gebe nur, daß ohn' Aushören ihn unser Thun und Lassen rühm'.

180. met. 159.

Wer in der Wahrheit und im Licht zu wandeln sucht vor ihm, den stort nichts in der Zuversicht, da bleibt das Herz mit ihm und allen seinen Gläudigen in seliger Gemeinschaft stehn, und Christi Blut, darauf sich's grund't, macht's rein von aller Sund'.

(1 Soh. 1, 7.)

### 181. mel. 221.

Dlick', Sesu, voll Gute, vom göttlichen Throne auf uns herab, wir sind ja dein; hehalt uns dir alle zum ewigen Lohne für deine Müh und bittre Pein. D Liebe, entzünde mit deinem Strahl ein jed's, und versbinde uns allzumal, als Glieber, so innig, das nichts sen zu nennen, das unfre Gemeinschaft in dir könne trennen.

# 182. Met. 15.

Der Eindruck von bes Lammes Pein, von feinem Liebestriebe, giebt allen Gliebern ber Gemein' ein Herz voll Bruderliebe.

2. Das fel'ge Liebs = und Freundschafts = Band, deß sich sein Bolk erfreuet, das kam auf Golgatha zu Stand, und ward mit Blut geweihet.

3. Wie liebt sich's nun so leicht und schon! es ist

uns Freud' und Gnade, seit= bem er uns an sich ließ sehn die Lieb' im hochsten Grade.

4. Dies ist's auch, was mich in ber That zur Bruberliebe treibet, seitbem mein Herz burch Gottes Gnad', an Sesu Liebe glaubet.

#### 183. Met. 185.

- ihr Friedens = Kinder, laßt euch bitten, habt einans der herzlich lieb, da gehts freundlich zu in unsern Hutten, denn die Liebe ist der Trieb. Ja wenn wir in unsern Gnadentagen eins dem andern nichts entgegen tragen, als ein Herz von Liebe voll, dann thut jedes, was es soll.
- 2. Lieben woll'n wir uns und lieben lassen, spricht die ganze Kreutgemein', täglich uns mit Liebe anzusfassen, das soll unsre Sache seyn. Sesu Wille ist, daß die Gespielen nichts als Liebe von einander fühlen; und ist das durchgangig so, o wie lebt sich's da so froh.
- 3. Wer gering und niebrig von sich benket, bem fällt's Lieben niemals schwer. Wer bem anbern gern ben Vor=

Vorzug schenket, bessen Berg liebt immer mehr. Uch es ift zu wahren Freund= schafts = Trieben und zu bem geschwifterlichen Lieben nichts so nothig jederzeit, als die Bergensniedrigkeit.

184. met. 230.

Unfer Herz und Mund lob= finge Gott, unferm Beren, ber große Dinge an feinen armen Gundern thut. wie viele Liebsbeweise er= muntern uns zu feinem Preise; wie meint er es mit uns fo gut! Wir find von ihm erwählt, aus Gnaden mitgezählt zu der Beerde, die er regiert und schutt und führt, wo feins ber Schäflein Mangel fpurt.

2. Wir erheben beine Gute mit findlich = frohli= chem Gemuthe, wie viel baft bu an uns gethan! Des Erbarmens niemals mube, blickt uns bein Unge= ficht voll Friede, so schlecht wir find, doch freundlich an. D nimm Lob, Preis und Ruhm in beinem Beilig= thum von uns allen. herr Jesu Chrift! wie glucklich ist ein Rind im Haus, wo du Berr bift.

185. met. 29.

Wie foll'n wir dir, o Sefu, danken, daß du so treu und obne Wanken mit armen Sundern dich bemubst, fie immer naher an bich ziehft.

2. Du wirst nicht mube uns zu lieben, ob wir bich gleich noch oft betrüben; du machst uns Muth zu dir zu nahn, und wer nur kommt, ben nimmst bu an.

186. mer. 214.

Uue Kirchen = Chore brin= gen bir, o Jesu. Rubm und Dank; benn wir fehn in allen Dingen Deiner Gnade Ueberschwang, und was fur Barmherzigkeiten, fur Beweise beiner Treu', fich von Tag zu Tag auf's neu über uns zum Beil ver= breiten. Taufend taufend= mal fen dir von uns Ur= men Dank bafur!

187. met. 26.

Du haft bein Blut an uns gewandt, und uns ge= grund't auf bein Berfuhnen; auf bem Grund lag uns bluh'n und grunen, als eins der Werke beiner Sand.

2. Go wird bir Lob ben uns erschall'n, und unter D

bie=

biefen Lobyefangen ber burch bein Blut erkauften Mengen wohnst du ja felbst mit Wohlgefall'n.

3. Wir beten bich in Demuth an für bein unsendliches Erbarmen, das bis auf diesen Tag uns Armen unzählig viel zu gut gethan.

4. In unfrer Mitte wanbelst du; dein Herz und Aug' ist allewege mit und; durch deine treue Pslege erquickt du uns mit sanster Rub.

5. Dein Wort ist unser Trost und Licht, dein Fleisch und Blut der Seelen Weisde, dein Regiment ist unsre Freude, dein Lieben unsre Zuversicht.

188. Mel. 107.

So lange wir hienieden wallen, sey unfre Sorge Tag vor Tag, daß wir dem Freunde wohlgefallen, dem's Herz für uns im Tode brach, und der Genuß aus seinen Wunden erleicht're uns die Wallfahrtsstunden.

2. Bu unfers herrn burch= bohrten Füßen, im Glau= ben und in Niedrigkeit, die theuren Schape zu genie= ßen, die er uns taglich gern verleiht, und ihm mit Treue anzuhangen, das bleibe un= ser Herzverlangen.

189. Met. 10.

Wir danken sehr und bitzten, der Freund in unsrer Mitten woll' uns zu seinem Walten voll Zuversicht erzhalten.

2. Er woll' uns Gnade geben, daß wir durchs ganze Leben, beym Nichtsehn und boch Glauben, mit ihm im

Umgang bleiben.

3. Daß uns ben allen Schwachen, ben Elend und Gebrechen, — zu jedem Tagewerke die Freud' am herren ftarke.

190. met. 195.

Lauter Friedsgedanken, voller Hulb und Gnade, hat er über unfre Pfade; seit er uns versühnet, durch sein Sterb'n und Bluten, fehtt's uns nicht an ein'gem Gueten; mochten wir nur dafür dankbar uns beweisen, und ihn würdig preisen!

2. Er faßt unfre Worte, und läßt keins von allen jemals auf die Erde fallen; er vergißt kein Seufzen, und wird fein Bersprechen seinen Armen nies

mals

mals brechen. Unser Hort halt sein Wort, und läßt mehr geschehen, als wir je

verstehen.

3. Herr, bleib ben uns wohnen, und laß jeden Reishen dir zum Heiligthum gebeihen. Fahre fort in Enaben, uns zu folchen Leuten deines Herzens zu bereiten, welche dir für und für machen Ehr' und Freuden für dein bitt'res Leiden.

191. met. 184.

Derr Jesu, schaffe in uns auen ein Herz voll Liebe gezen bich, baß wir dir mözen wohlgefallen durchgånzgig, inn zund außerlich. Dachte jed's mit regem Triezbe: Du starb st für mich, drum leb' ich dir! hilf uns dazu durch deine Liebe, und nimm ohn' Ende Dank dasur.

192. mer. 185.

Reiner wird zu Schanden, der dir gläubet, sein Verstrauen auf dich sett, ben dir, Sesu, unverrücklich bleibet, und sich nur an dir ergöht. Drum woll'n wir mit allen Herzenstries ben dich in wahrem Glausben zärtlich lieben, und für

beine Todespein dir allein ergeben fenn.

193. Met. 217.

Derr, laß durch unsern sel'zgen Gang, so lang' wir dir hier wall'n auf Erden, stets beiner Gnade Ueberschwang im Thun und Ruhn verherrzlicht werden. Wir sind dein theures Eigenthum; mocht' unser Wandel nun den Ruhm dein's Opfers, das uns heiligt, preisen, und seine Kraft an uns beweisen, die uns nicht nur vom Tod befreyt, nein, auch zu Mensschen Gottes weiht.

2. Gib, daß wir lieben bein Gebot, und darnach thun! — du hast verdienet, daß dir, zum Dank sur deisenen Tod, der inn = und außre Wandel grünet. Du reichst ja dar in Uebersluß die Kraft, die jedes haben muß zum wahren Christus=Sinn und Leben. Wir bitzten, — und du wirst uns geben, was dich an Leib und Seel' und Geist, die dir gehören, würdig preist.

194. met. 221.

ben herrn wurdig loben, und seines Namens Ruhm D 2 erhöhn; wir haben unzähl'ge Beweife und Proben,
baß wir ben Gott in Gnaben stehn. So sündig und
elend wir in uns sind, so
schwach und so sehlend sich
jedes sind't; so treu und unwandelbar liebt der Erlöser,
uns wird sein Erbarmen von
Tag zu Tag größer.

- 2. Der Abgrund ber ewisgen göttlichen Liebe senkt unste Schulden in das Grab, weil er fur die Sunder mit willigem Triebe in Noth und Tod sich selbst hingab. Er stößet uns Hossen und Glauben ein, der Heilsbrunn steht offen in der Gesmein', zu täglich und sest nie an Trost und Erquikstung mög' sehlen.
- 3. Dank fen dir, o Tefu, von beiner Gemeine, für alles das, was du uns bift, was dein Volk zusammen und jedes alleine von dir, du Duell des Heils, genießt. Groß ist dein Erdarmen! Wir sind's nicht werth, was uns, deinen Armen, Gut's widerfährt, dich preist man, dir dankt man, und rühmt beinen Namen, geschlacht'ztes Lamm! Dir sey Lob, Ehr' und Macht. Amen!

195. met. 39.

Co gehn wir voll Hoffnung auf ewige Treue, die du uns selbst zusagst, von heut' an aufs neue, Erdarmen und Gnade und Frieben und Segen mit dir, o Herr Jesu! trostmuthig entgegen.

2. Erhalt' uns auf bich, auf bein Blut, Tob und Wunden, in Liebe und Einstracht zusammen verbunden, bis wir dir dort danken, und Gotte zu Chren das Heilig ertonet in feligen Choren.

196. met. 45.

Was sagen wir boch noch zu dir, du einig's Herz, du Lieber! uns gehn vor Erkenntlichkeit die Augen über;

2. Nicht ohne Schmerz ums treue Berz, das dich mehr sollt' erfreuen; aber du läst beine Wahl dich dar= um nicht reuen.

3. Uch möcht' bein Bilb, so schön und milb, sich und ins Gerzabbruden, bagman beinen Sinn und Art an uns könnt' erblicken!

197, met. 114.

Unendlicher! beg Sahre nie aufhören, ber gestern, heutheut' und in zukunft'ger Trift, ein gnab'ger Gott und lauter Liebe ist, du, dessen Thun nichts hindern kann noch stören, sen angebet't, und laß dir die Gemein' in beine ew'ge Gnad' empfoh=len sen.

2. Barmherziger! Erhore unser Fleben fur's
ganze Brübervolk, bas bu
erwählt, und mit zu beinem
Erbe hast gezählt; o las
uns ferner bessen Wohlfahrt
sehen, und schmucke du mit
eigner Hand dies Haus,
dir zum Vergnügen, immer

schöner aus.

198. met. 71.

Derr, leit' an beiner Hand uns bis ins Vaterland, auf eb'nem Pfade, und fron' ben beiner Schaar jedweden Tag im Jahr mit neuer Gnade.

199. met. 119.

Dilf uns durch, :,: wenn uns unfer Elend bruckt, wenn das tiefe Grundvers derben unfern Blick von dir verrückt; Jefu, hilf uns durch dein Sterben. Biehe selbst recht mächtig Herz und Sinn zu dir hin. :,:

2. Hilf uns burch :,: hier in biefem Thranenthal,

baß wir nicht von dir absweichen, sondern mit der Deinen Bahl einst das Glausbensziel erreichen, in die ew'gen Freuden einzugehn, dich zu sehn. :,:

200. mel. 149.

Lamm, da find wir hoch erfreut, über bein Erbarsmen, wersen uns mit Kindslichkeit dir in beine Armen. Nimm uns hin zum Gewinn beiner Todesschmerzen, nimm dir unfre Herzen.

- 2. Pflege, Eroft, Erbarmung, Hulb, Reinigung, Bergeben, Hulfe, Friede, viel Geduld, Kraft zum fel'gen Leben haben wir, Lamm, von dir in vergang'nen Jahren unverstient erfahren.
- 3. Auszusprechen ist es nicht, wie und Gott geliebet, und was Tesu Tod's-Geschicht' für Beweise giebet von dem Trieb' seiner Lieb', uns am ew'gen Leben hier schon Theil zu geben.
- 4. D bu, ber's so treu gemeint, selig und zu machen, bir, du holder Menschenfreund, woll'n wir unfre Sachen, wie sie seyn, groß und klein, Leibes und

D3 ber

5. Leib und Seele legt fich dir, Jefu, hier zu Kügen, blick uns gnadig an, wenn wir thranende sie kussen. Könnten wir doch schon hier, wie einst ben dir droben, würdig g'nug bich loben.

6. Leite uns, o Gotteslamm, fort von Grad zu Grade, in der uns am Kreuzesstamm theu'r erworb'nen Gnade. Dein allein woll'n wir seyn, bir sind wir ergeben, komm du in uns leben.

201. met. 155.

Wem bu's gibst, ber hat's umsonst, Jesu, schenk' uns auch die Treue, daß aufsneue unser Wandel, tief gebeugt, davon zeugt, daß wir froh, doch mit Beschämen, Gnad' um Gnade von dir nehmen, die uns beine Füll' darreicht.

2. Deiner wollen wir und freun, benn bein Herz ist für und Armen voll Erbarmen, über und ist beine Treu' täglich neu; und wenn wir brauf bankbar merken, kann es unsern Glauben stärken, baß noch mehr zu hossen sein. 202, Met. 161.

Freund und Braut'gam unfrer Seelen, wenn nur du flets mit uns bift, o fo kann es uns nie fehlen an bem, was uns nothig ift, zur Bewahrung und Erfahrung immer neuer Gnad'und Segen, beiner heil'gen Wunden wegen.

203. Met. 164.

Sefu, hilf uns all'n bazu, daß jed's dein Heil genieße, zu seiner Seele Trost und Ruh'; so werden wir gewisse und feste Tritte thun, in beinem Willen ruh'n, und dir, zum Dank für deine Pein, gern überall zur Freude seyn.

204. met. 168.

Sottes Friedsgedanken deuten unfern Herzen eisgentlich auf den Grund der Seligkeiten; Jesu! o wie dankbarlich denken wir an dein Berschnen, an dein Leiden, an die Khranen, an die bange Todesnacht, die uns ewig's Heil gebracht.

2. D bu schönfter unter allen, bein kostbares Blut ist's werth, bag man bir zum Wohlgefallen und zum

Rubm

Ruhm zu fenn begehrt. Halt die Herzen nur bestäns dig durch bein Blut warm und lebendig, so wird deine Kreuggemein' dir zur Chr'

und Freude fenn.

3. Für dein gnådiges Erwählen sen dir ewig Dankgebracht, daß du unfre armen Seelen dir zum Eigenthum gemacht; daß wir, deine sel'gen Heerden, dir zum Preis' und Ehre werben, wozu wir uns dir von neu'n zum lebend'gen Opfer weih'n.

205. met. 184.

baß wir tåglich recht bedächten, was uns zum heil und Frieden dient! o daß wir dem ganz leben möchten, der uns mit seinem Blut versühnt! o daß ein jedes Herz entbrennte zu Dank und Liebe gegen ihn; o daß er uns erfüllen könnte durchaus mit seinem Geift und Sinn!

2. Herr Tesu, thu, nach beiner Gnade, mehr als wir bitten und verstehn; gib, daß wir deine Lebenspfade in Einfalt und mit Freuden gehn, nach deinem Wort und nach den Sitten des Hauses Gotztes, der Gemein'; zu dem

End' bleib' in unfrer Mit= ten, und laß tein Berg bir

ferne fenn.

3. Nimm Jefu! bir zum Lohn ber Schmerzen, zum theu'r erworb'nen Blutge- winn, nun ohne Ausnahm' unfre Herzen von neuem und auf ewig hin: und laß burchs heil aus beinen Bunben, und beinen bittern Todesgang, uns, bie bu bir so hoch verbunben, gesegnet bleiben lebenstang.

206. Met. 216.

D Vater unsers lieben Herrn, und Vater der Gemeine! sey beines Sohnes
Volk nie fern mit beinem Gnadenscheine: die Kirche, die er selbst erwarb, da er am Kreuß als Opfer starb, hast du ihm übergeben; schüt nun die Heerde seiner Hand, die dir durch ihn so nah' verwandt, und laß sie vor dir leben.

207. Mel. 228.

Dilf zu dem Gluck uns allerseits, herr Jesu, daß bein Nam' und Kreug uns stets im Herzen funkle; daß unsern glaub'gen Blick auf dich nichts in der Welt, — wie's nenne sich, — je store noch verdunkle, und D 4

fich täglich Seel' und Sutte beiner Gute, Gnad' und Ereue einfam und gemeinfam freue.

208. met. 230.

Derr und Haupt der Kreutzgemeine, in deinem Licht
und Enadenscheine stehn ties
gebeugt wir vor dir da.
Schaun wir in dein Herz
voll Liebe, so wecken Dankund Freudentriebe zu frohlichem Hallelujah! fragst
du nach unstrer Treu', und
was dein Herz erfreu' an
uns Urmen; so sinkt der
Ton vor deinem Thron ins
Kyrie, Eleison!

209. Met. 232.

Woll Lob und Dank, doch auch mit Schmerz, benkt billig ben uns jedes Berg, wer find wir ? fchnobe Gun: der, und was hat er an uns gethan? er suchte uns, er nahm uns an als feines Ba= ters Rinder. Mit unauß= sprechlicher Geduld, mit nie genug erkannter Huld, hat er uns bis hieher gebracht, und unser Beil so wohl be= dacht. herr Jefu Chrift! wo ist ein Freund, der's also meint, wie beine Treu an uns erscheint!

Sa, Amen, Herr, bein Wort ift mahr, wir troften uns nur beiner Gnabe: bein freundlich Untlit scheint uns flar, und leitet uns auf rechtem Pfabe. Drum woll'n wir dir getroft ver= traun, und fest an beiner Wahrheit halten, in Noth auf beine Sulfe bau'n, in allem dich nur laffen mal= ten; benn bu bleibst ewig treu, uns bleib ber Bund stets neu, ben bu gemacht mit unsern Seelen: fo freun wir uns schon heut' ber funft'gen Gnadenzeit; benn, Berr, mit bir fanns uns nicht fehlen.

211. met. 249.

Du, Herr bist unser Licht; bein holdes Angesicht versläßt die Deinen nicht. In biesem Lichte mandeln wir den Glaubensweg, die hin zu dir, vergnügt und sorgenfren, denn deine Treu' ift alle Morgen neu.

212. met. 30.

Walte über uns in Lieb' und Gnaden, führ' uns sicher, wend' ab allen Schaben, daß deine Heerde, treuster Hirte, bir zum Preise werbe.

- 2. Bis zum Eingang in bie ew'gen Freuden, woll'n wir uns in beinem Leiben weiben, ber ein'gen Quelle alles Troffs und Heils für Leib und Seele.
- 3. Mach' es uns burch beinen Geift beständig fühls bar, neu, genießbar und les bendig, und leit' uns immer in dem Licht von deinem Wundenschimmer.

213. met. 230.

Sprich zu unserm Fleben: Amen! so woll'n wir, Sesu, beinen Namen mit Lieb' und Dankbarkeit erhoh'n, dir auch folgen unabwendig; bruck' du uns dich nur recht tebendig ins Herz in beiner Marterschon; damit bein Nam' und Kreut uns reitze allerseits, dein zu bleiben; so werden wir, im Bor= schmack hier, schon wie im Himmel seyn mit dir.

214. met. 166.

Serr, unser Haupt, wir preisen dich und deine Fried's gedanken, daß du den Bund håltst ewiglich, und lässest ihn nicht wanken; daß, ob du gleich im Himmel thronst, dir hier doch Hutten bauest, darin du huldreich bey uns wohnst, und gnädig auf uns schauest;

2. Daß du mit Wort und Sacrament hier weidest unsfre Seelen, und läßt es keinem, der dich kennt, an ein's gem Guten sehlen. Nimm Preis und Dank von unsrer Schaar, und mach' uns dir zur Ehre, daß unser Wandel zeige klar die Kraft der Kreustellehre.

So oft ihr von diesem Brot esset, und von diesem Kelch trinket, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis daß er kommt. 1 Cor. 11, 26.

215. Met. 159. Dier hat der Kirche, sciner Braut, der Herr ein Mahl bestellt, ein Gnadenmittel anvertraut, das sie gesund erhalt. Das Him= melsbrot, der Wundensaft gibt ihr stets neue Lebens= traft, daran das Herz sich D. 5 stårkt und nahrt, so viel es nur begehrt.

216. met. 232.

Wie lieblich, trostend und wie mild, wird hier das blode Berg erfullt mit Soff= nung zum Gebeihen, weil Jefus, unfer bochftes Gut, ber fich so nah zu Gundern thut, will alle Kraft verleihen zum Glaubensgang im Thrånen= thal; er startt uns burch fein Abendmahl, ba man fein Lebensbrot empfangt, und wird mit feinem Blut getrankt. D große Gnad'! burch die man hier schon in der That des ew'gen Lebens Vorschmack hat.

217. met. 184.

Sein Fleisch= und Blutsgenuß gibt Leben, und todetet unsre Sundigkeit, wir sind vos Beinflocks zarte Nesben, wer nur in ihm bleibt, der gedeiht. D Gnade! wenn im Sacramente und Tesu Todeskraft durchdringt; da pflegt er jedes, bis am Ende ihm völlig feine Eur gelingt.

218. met. 36.

Burwahr, ber herr nahm auf fich unfre Schmerzen;

bas ist ber Trost für unfre armen Herzen, woran wir immerfort bis zum Erkalten uns gläubig halten.

2. Durch seine Wunden werden wir geheilet, dars aus wird uns der Lebenssfaft ertheilet, durch dessen Kraft wir grundverdorb'ne Wesen gewiß genesen.

219. met. 226.

Man hat das ew'ge Leben, wenn man fein Fleisch und Blut genießt; benn wir sind seine Rebenssaft ergießt; sein Leisben und sein Sterben, das meine Seel' erquickt, befrent mich vom Berderben, von altem, was mich bruckt. Nun ist mein Herz voll Marheit, und hangt beständiglich an dieser theuren Wahrheit: Er litt und farb für mich.

220. met. 217.

Das Heiligthum ift aufgethan für die Bedürftigen
und Armen, so oft wir Tesu
Leichnam nah'n, und ben
bem Blutgenuß erwarmen,
da er sich uns zu eigen schenkt,
uns segnet, tröstet, speist
und tränkt, bekommen wir,
als seine Reben, zum Bachsthum

thum neuen Saft und Leben aus Jesu Schmerzen, Blut und Tod, und sterben aller Sundennoth.

221. met. 83.

Serr, ich warte auf bein Heil, auf ein neues Offensbaren. Blutiger Verschner, eil', laß mich seliglich erfahren, was bein Leichnam und bein Blut hier an beinen Kranken thut.

222. Met. 45.

Du Sunderfreund! wer vor dir weint, findt offen deine Bunden; die find uns zur Freystatt da, alle Les benöstunden.

2. In jeber Noth wird uns bein Tod zur Ursach neuer Freude; bein vollgultiges Berdienst ist des Herzens Weide.

3. Dein Abendmahl, im Thranenthal die hochste aller Gaben, kann recht himmlisch Seel' und Leib beiner Kransten laben.

223. met. 68.

Sesu, tritt herzu in der Sabbathsruh, und erschein' bem Geist so milbe, in dem schonen Todesbilde, wie dein

Haupt fich neigt, und bein Mund erbleicht.

2. Unfer Berg und Sinn stehet zu dir hin, dich im Glauben anzurühren, beines Leichnams Kraft zu spüren, ber zum Leben nahrt jeden, ber's begehrt.

3. Laß die Gottesfraft von des Weinstocks Saft in die Reben sich ergießen, wenn wir hier dein Mahl genießen. Wachsthum und Gedeih'n wirft bein Blut allein.

224. met. 45.

So nimm uns bann, bu Schmerzensmann, in beine offnen Armen, und fahr' unsermudet fort mit dem Liebserbarmen.

2. Dein Leib und Blut, bas hochste Gut, laß uns, ben schwachen Reben, stets zum Wachsthum und Gebeihn neue Kräfte geben.

225. met. 36.

Dalt beine Neben so mit bir verbunden, daß alle durch die Kraft aus beinen Wunben, durchs Baters Rein's gen und des Geistes Pflegen, gedeihen mogen.

226. Met. 136.

Sallelujah! bem Freund, ber uns gewogen, ber uns gesucht gesucht hat und zu sich gezogen: wir sühlen es, unsichts bar ist er nah'. Er will mit und ben Liebesbund, ben theuren, an diesem Freudenstag aufd seligste erneuren; wir singen ihm, als stund' er da, Hallelujah!

227. Met. 142.

Du Quell aller Gaben, zu bir woll'n wir nah'n, du wirst uns erlaben, wir treten heran, und woll'n mit Berlangen die Segen empfangen, die du, o Gesegneter, denen ertheilst, die du durch bein Opfer gerecht machst und heilst.

228, Mel. 102.

Wenn ich im heil'gen Abendmahl, Herr, beines Tod's Gedachtniß fenre, und mir, wie du dort meine Wahl errungen haft, mit Dank erneure: so eile und heile, was fündig an mir, und bring' neues Leben im Innern herfür.

2. Laß beiner heißen Liebe Strahl, o Sefu, auch mein Herz entzünden, wenn wir im heil'gen Abendmahl uns feverlich mit dir verbinden; das wünsch' ich recht sehn= lich, und flehe zu dir, be=

weis' bich als Arzt und Er= barmer an mir.

3. Ja brücke beinen Tobesschmerz so tief hinein in meine Seele, daß mir der höchste Trost für's Herz, daß du mein Bürge wardst, nie sehle, dann kann ich mich täglich der Seligkeit freun, ein Erbe des ewigen Lebens zu seyn.

229. met. 182.

Dier wird zu meinem Glaubens Reben, mein Heiland, durch dein Fleisch und Blut, mir Nahrung zum Gedeihn gegeben, getödtet, was mir Schaden thut, ich bleib in deiner treuen Gur, zwar selig, aber doch im Staube; damit mir nichts mein Kleinod raube, sührst du mich auf die Sünderspur.

230. met. 136.

Es fegne bich der Bater seiner Kinder durch Jesum Ehrist, den Freund der armen Sünder, der sich für uns in Tod gab williglich, und uns erwarb die ewigen Himmels-Freuden, er und der heilige Geist, der Prediger seiner Leiden, walt über dir genädiglich, und segne dich!

Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da foll mein Diener auch seyn. Joh. 12, 26.

231. met. 79.

233. met. 184.

Serr Jest, wenn die Deisnen auf beinen Auf erscheinen, und dir für beinen Schmerz mit Freuden wollen bienen, was forderst du von ihnen? nichts als ein armes Sünder-Herz.

2. Rein größer Glud auf Erben kann mir zu Theile werden, als wenn ich bemuthsvoll, was Leib und Seel' vermogen, zu beinem Dienst anlegen, und bir zur Ehre brauchen soll.

232. Met. 4.

Mein Herr und mein Gott! bein blutiger Tod, der uns hat versühnt, ist's werth, daß nun jedes dir lebt und dir dient.

- 2. Halt unser Gesicht nur barauf gericht't. Dein Tod und bein Blut erweckt ja ben Sinn, und erhalt uns den Muth.
- 3. So werben wir bir mit heißer Begier bein Herz zu erfreun, gehorsame Junger und Nachfolger seyn.

Den glaub'gen Blick auf Tesu Wunden erhalt sein Geist uns Tag und Nacht; so werden Ruh- und Arbeitsestunden uns selig, ihm zur Shr verbracht. Man denkt nur, wie man ihn erfreue, und alles ihm zu Liebe thu, in Herzensniedrigkeit und Treue. Er selbst gibt Licht und Kraft dazu.

234. met. 151.

Wie schon ist's, ihm zu leben, und sich ihm ganz und gar zum Dienste zu ergeben ben seiner lieben Schaar! wie köstlich ift die Gnade! man hat den besten Herrn, und jed's in seinem Grade bient ihm von Herzen gern.

235. met. 208.

Seit des Heilands Leiden, dient man ihm mit Freuden, so lang's ihm gefällt; man darf im genießen daben nichts einbußen und bleibt drauf gestellt, daß sich nie ben Fleiß und Muh' unser Herz vom Liebessehnen nach ihm mög'entwöhnen.

236. met. 22.

Shm, unferm holden Konige, der nicht verschmäht das wenige, was unfre Blodigkeit vermag, ihm folgen wir in Demuth nach.

2. Dos ein'ge Triebwerk fen die Lieb', die ihn fur uns ins Sterbentrieb. Dwerdich boch, herr Tesu Christ, das für recht zu erfreuen wüßt'!

237. met. 19.

Cheures Wort, von Gott gegeben, uns zum Licht und ew'gen Leben, dringe fort in jedes Land, mach' der Welt das Lamm bekannt.

2. Eilet, ihr Evangelisten, ihr mit Blut gesalbten Christen; tragt bas Wort von Jesu Tob munter fort ben Schmach und Spott.

3. Will uns alle Welt verschmahen; arger kanns uns boch nicht gehen, als es unferm Heiland ging, ber für uns am Kreuze hing.

4. Wenn wir uns noch furchten mußten, warum hießen wir benn Christen? wer ben Heiland ben sich hat, gibt ber Menschenfurcht nicht Statt.

5. Jesus hat den Tod verschlungen, Welt und Sa= tan ganz bezwungen; wandle als ein Kind des Lichts, bleib' ben ihm und fürchte nichts!

6. Satan, Welt und ihre Notten mögen immerhin uns spotten. Tesus ging burch Spott und Schmach, auf dem Weg gehn wir ihm nach.

238. Met. 119.

Breuer Hirt:,: beiner Schafe, die du kennst, schaffe immer beinen Heerden Diener, die du selbst ernennst, set; sie dir zum Lob auf Erden; so wird dir, der alles herrlich macht, Dank gebracht.:,:

239. met. 184.

Serr, laß die Schätze beiner Segen, die du erwarbst vom Kripplein an, bis du für mich im Grab gelegen, mir Tag und Nacht seyn aufgethan. Wenn sich mein Herz nur da kann weiden, verbring' ich meine Tage schön, und dien' dir, wo ich kann, mit Freuden, bis ich mich durchgeglaubt zum Sehn.

2. Laß, Jefu, deine große Liebe mir immerdar vor Ausgen senn, und mehr' in mir die sel'gen Triebe, dich für dein Leiben zu erfreun. Dmöcht'

mocht' es dir mit mir gelinsgen, daß ich, zum Dank für beine Treu' bis in den Tod—auch Frucht mocht' bringen, und solche Frucht, die bleisbend sen!

240. mer. 185.

Dast du mich zu beinem Dienst ersehen, willst du, daß in deinem Haus dies und jenes soll durch mich geschehen, so bitt' ich mir von dir aus:
gib, daß ich nie meinen Krästen traue, sondern bloß auf beine Gnade baue, so wird das, wozu du mich hast bestellt, geschehn durch dich.

241. mel. 124.

Laß des Geistes Freuden= ohl mich hier stårken, wenn ich mich an Leib und Seel' schwach muß merken. U= les Schwere will ich bir findlich klagen, du wirst's helfen tragen.

242. met. 82.

Großer Fürst ber Zeugenwolk, mach' uns dir zum willgen Volk, das dir unter Christ'n und Heiden dient aus Dankschuld für dein Leiben, und für dich mit frohem Muth waget Ehre, Gut und Blut.

243. Met. 189.

Won neuem sey dir unser ganzes leben, und alles was wir sind, allein geweiht; nur dir, o Tesu, sey das Herz erzgeben, zu deinem Dienst und Willen steis bereit. Für dein Bersühnen dir blühn und grünen, und willig dienen, sey unste Freud'.

Lobet den Herrn! denn unfern Gott lo= ben ist ein koftlich Ding. Pf. 147, 11.

244. Mel. 36.

Das war es, was ich Freud und Wonne nennte, wenn ich den Heiland wurz dig preisen könnte, wenn Herz und Mund in Dank für sein Erlösen stets übersstöffen.

245. mel. 114.

So lange wir dem Herrn entgegen wallen, sen unsfer Lagewerk, sein Lob ershoh'n. Er ist es werth, daß, wo wir gehn und stehn, ihm unsers Dankes Lieder froh erschallen. Fließt gleich manch

manch Zährlein noch bie Wang' herab, fo trocknet er boch jedes freundlich ab.

246. mel. 106.

Wir haben unzählbare Proben von Gottes Gut', die täglich neu; o könnten wir ihn würdig loben, ihn, ber so unaussprechlich treu, so gut, so liebreich, so voll Huld, und voll erbarmen= ber Geduld.

2. Er hilft im Neußern und im Innern, in heller und in truber Zeit, und wo wir uns zurückerinnern, floß Gnade und Barmherzigkeit auf unsern Lebensgang hersab, und fließt so fort, bis hin ins Grab.

247. Met. 166.

So schwächlich unfrestimme schallt, so laut solls vom Bersöhnen des Herrn in seiner Kreutzgestalt in unsern Herzen tonen; denn alle Gnad' und alles Heil, so uns zum Wohlergehen für Leib und Seele wird zu Theil, hat daher sein Entstehen.

248. met. 184.

Dier bleiben Tesu heil'ge Bunden bes Berzens hoch-

stes Lobgeton, und das die segensreichsten Stunden, wenn wir lobsingend ihn erhöhn. Dort wird die Summa aller Freuden das Lied vom Lamme Gottes seyn, und einst befreyt von Schmerz und Leiden, stimm'n wir Erlösten auch mit ein.

249. Mel. 161.

Dankt bem Herrn, burch beffen Gnade uns das schone Erbtheil ward: und ber uns von Grad zu Grade immer naher offentbart, welche Freuden durch sein Leizden er erworben und bereitet, barin man so selig weidet.

250. met. 155.

Dem, ber auf bem Stuhle sigt, und bem Lamm, werd' Lob und Shre von dem Heere ber Erlösten Tag und Nacht bargebracht, für das Heil, das uns aus Sündern zu versöhnten Gotteskindern, und auf ewig selig macht.

251. met. 225.

Schon und groß ist das Lovs, das uns zugefallen ist. Wie soll'n wir wurz dig danken ihm, der sich ohne wanken, voll Liebe

und Erbarmen beweiset an uns Armen! Kommt und bringet Dank, und singet ohn' Aushoren, ihm zu Cheren Hallelujah, Preis und Ruhm.

252, mel. 61.

Wohl benen allen, die Tesu im Glauben vertrauen, harrend ben Armuth auf Gnade mit Zuversicht bauen; Troft, Fried' und Heil wird ihnen hier schon zu Theil, bis sie dort ewig ihn schauen.

2. Freut euch im Herren, und preist seinen herrlichen Namen, alles, was Othem hat, spreche mit Zuversicht: Umen! bringet ihm Dank, ihm, der in Tod für uns sank, singt ihm Hallelujah! Umen.

253. Met. 30.

Unser Herz und Mund soll ihn erheben, ihn, der sich für und in Tod gegeben, und dankbar tonen unserm guten herrn, dem ewig schönen.

2. Er ists werth, daß wir auf tausend Weisen ihn, als unsern Gott und Blutsfreund preisen; stimmt ein mit Schalle, freut euch sein, und singt und dankt ihm

254. met. 230.

Bringt dem Herren frohe Lieder, es schalle hier und droben wieder: Wir sind Gott angenehm gemacht. Durch des Heilands Tod und Leiden sind wir, die wir darin uns weiden, mit Heil für Seel' und Leib bedacht. Lob, Preis und Dank sey dir, Lamm Gottes, für und für, Hallelujah, dem Menschenschn auf Gottes Thron, Hallelujah dem Menschenschn.

2. Hochgelobter Herr und König, dem alle Himmel unterthänig, du bist den Bldben zugethan; davon zeusgen auch wir Armen, die sich zu deinem Liebserbarmen mit allem ihrem Elend nahn, und dir, herr Fesu Christ, der du Mensch worden bist, dankbar tonen: du wardst geschlacht't, du hast's vollbracht, und uns Gott angenehm gemacht.

3. Preis und Dank sey dir gegeben, du unser einigs Herz und Leben! dich ruhm' ein jeder Abernschlag für dein Lieben und Erwählen, das sich erneut in un-

E ferr

fern Seelen, auch heut' an biefem Gnabentag. Der Bund, brin wir so schon in bir vereinigt stehn, ist gegründet auf bich und bein Verdienst allein, brum wird er ewig bleibend seyn.

4. Amen, Ruhm, Dank, Preis und Ehre sey dir von beinem Sinder speere, o kamm, in Ewigkeit gebracht! ewig haben deine Wunden mit beinem Herzen uns versbunden, und dir zum Eigensthum gemacht. Ach nimm nun Herz und Hand zum sichern Unterpfand, daß wir bleiben, o Gottes Sohn! dein Schmerzenslohn, bis du uns stellst vor deinen Thron.

255. Met. 119.

Serr, Herr Gott!:,: groß von Gnade, Gut' und Treu; bessen Langmuth und Erbarmen sich mit jedem Tag aufs neu vielvergebend an uns Armen, ben der Größe unsfrer Schuld erweist, sen gespreist!

256, Met. 136.

Preis, Chr' und Macht wird bir mit frohen Zungen von der verfohnten Sunder= schaar gesungen, und Unbetung in Demuth dargebracht, für unser Heil, das wir unsichabbar nennen, seitdem wir dich als unsern Sündentilger kennen, dir brächten wir gern Zag und Nacht Preis, Ehr' und Macht.

2. Du hast's verdient, du unser einigs Leben, daß wir uns alle dir zum Opfer geben, denn du hast uns durch dich mit Gott versühnt. Drum fallen wir im Geiste vor dir nieder, und weihen dir, o Tesu, Geist und Seel' und Glieder, du, durch den jede Pslanze grünt, du hast's verdient.

257. Met. 195.

Ehre und Anbetung, bem, der in dem Sohne sich dem ganzen Kreuheslohne, als der rechte Bater zu erkennen giebet, und uns segnet, schützt und liebet. Preis und Dank, Lobgesang bring' ihm unser Glaube tief gebeugt im Staube.

2. Bater, voll Erbarmen! fehlt's uns an Bemen! fehlt's uns an Beweisen, die uns reizen, dich zu preisen? Deine große Liebe und dein viel Bergeben ist ja täglich unser Leben. Deine Hulb und GeGeduld, bie kein Mensch fann fassen, wird uns nie verlassen.

258. Met. 230.

Unser aller Herz spricht Umen! Herr Tesu, du woll'st deinen Namen noch mehr an uns verherrlichen:

Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust außer dem Leibe zu wallen, und daheim zu sehn beh dem Herrn. 2 Cor. 5, 28.

Lob und Dreis.

259, met 90.

In dieser lett'n betrübten Beit heißt uns der Heiland wachen, und uns zu seiner Herrlichkeit bereit und fertig machen: wenn er so oft mit Nachdruck spricht: "ich komme bald, drum schlafet nicht!"

2. "Erhaltet in den Lampen Dehl, und stärket euren Glauben, laßt ja der theu'r erkausten Seel' den Hoffenungsgrund nicht rauben." Der Grund ist Christus und sein Blut, drauf unste Sestiebelt deutst

ligkeit beruht.

260. Met. 79.

Wenn man die Herrlich= feiten, die man in funft'= gen Zeiten zu höffen hat, bes benkt: so ist man gern zus frieden, wenn und auch gleich hienieden nicht immer Freud' wird eingeschenkt.

daß du für dein Blutvergie=

Ben, aus welchem alle Gegen fliegen, mogft immer

Freude an uns febn. Gott

Bater! hab uns lieb, Gott beil'ger Geift! dein Trieb

helf' uns taglich zu meh=

rerm Fleiß im Dant = Be=

weis, zu Gottes Ruhm und

2. Denn was will boch bas sagen, in ben paar Sterbenstagen manchmal im Druck zu seyn, wenn man sich auf Aeonen, und auf bas ew'ge Wohnen in Jesu Freudenreich kann freun.

3. Es wird ja auch sein Lieben, das ihn vom Thron getrieben, und an das Kreuz gebracht, schon hier so start empfunden, daß er uns unste Stunden, so gern zum Himmels = Vorsschmack macht.

E 2 4. Man

263, met. 164.

4. Man wird schon hier auf Erden, wenn man zu seinen Geerden und in sein Haus gehort, mit Wohlthun überschüttet, er gibt, was man ihn bittet, und gibt weit mehr als man begehrt.

261. Met. 155.

Unfre Sahre fliehen hin, und wir bringen unfre Stunden ben den Wunden unfers Herzgeliebten zu, sehn in Nuh, wie die Allmacht seiner Hande unfre Enadenwahl vollende, und was seine Liebe thu.

2. D wie unaussprechlich ist's, ein von Noth und Tod erlöstes, reich getröst'tes, und, durch Tesu Seelensschmerz, seligs Herz so mit sich herum zu tragen; und ben jedem Schritt zu sagen: Es geht, Gott Lob! himsmelwärts.

262. Mel. 164.

Mein Heiland, bu hast manche Nacht mit Beten, Flehn und Weinen für mich ganz schlastos zugebracht und für das Heil der Deinen; erinn're mich daran, wenn ich nicht schlafen kann, und laß mir deine Todespein auch in der Nacht genießbar seyn.

Ein Herz, das schon mit Jesu Christ den Himmel hat auf Erden, freut sich bey dem, was es genießt, deß, was ihm noch soll werden; es ehrt sein Gnadenloos, das hier schon schön und groß, dort aber, wo man nicht mehr weint, erst recht im vollen Licht erscheint.

264. met. 132.

Dier in der Zubereitungs= Zeit auf die vollkommne Hutte, die Gott den Seinen hat bereit't zum Vollgenuß der Gute deß, der die Liebe selber ist, macht uns die Gnade Zesu Christ das Warten drauf erträglich.

265. Met. 102.

Mohl jedem, der am Siechenteich mit Jesu Kranken Thrånen sået, und schnend dem gesunden Neich, das droben ist, entgegen gehet, sein Samen im Namen des Herrn ausgestreut, hålt ihm dort die Uernte der Freuden bereit.

2. Ach laß uns boch, Herr Tesu Christ, den Trost im im Thrånenthal nie darben, daß, wenns hier ausgeweisnet ift, auch wir mit Freusben unfre Garben dir bringen, und fingen: Preis, Ehre und Macht sen dir, du Berwandler der Zährlein, gebracht!

266. met. 119.

D wie wohl :,: wird es Sesu Kranken thun, wenn sie, nach der Saat der Thranen, sanst in seinen Urmen ruhn! alles, worsnach sie sich sehnen, haben sie ben vollem Uedersluß im Genuß. :,:

2. D wie schon, :,: o wie schon wirds neue Lied vor dem Thron des Lammes klingen, wo man, was man glaubte, sieht! wie harmonisch wird man singen, bey der Harse himmlischem Geton?, o wie schon!:,:

267. met. 79.

Wie Sesu Geist am Ende in seines Naters Hande zur Ruh' sich hingewandt, so geht einst meine Seele, ans dieser Leibeshohle, in die für mich durchbohrte Hand.

2. D himmlisch Wohle ergehen, den Heiland dort zu sehen, und ben ihm auszuruhn! wie gut werd' ich's dort haben, mich ewig an ihm laben, wie unbeschreiblich wohl wirds thun!

268. Met. 230.

wie wallt mein Herz vor Freuden, ihn selber, ber für mich wollt' leiden, ihn, meinen Heiland, werd' ich sehn. Seine Wunden werd' ich grüßen, und ew'gen Trost ben ihm genießen, wie wohl, wie wohl wird mir geschehn! Erlöste ohne Zahl benm großen Abendmahl werden tönen: Preis, Ehr' und Macht sen ihm gebracht, dem Lamm, das für uns ward geschlacht't!

269. met. 228.

Dier schlaf ich ein in Tesu Schooß, dort wach' ich auf zum schönen Loos, das mir ben ihm beschieden; der Geist ruht sanft in Gottes Hand, das Sterbgebein, mit ihm verwandt, schläfthoffnungsvoll im Frieden. So wie er hie in der Erde lag, so werde ich auch liegen, und das Leben wieder kriegen.

2. Mit dir, Herr Jesu, schlaf ich ein, mit dir will

ich begraben seyn, und mit dir auferstehen; mit dir will ich, in Aehnlichkeit des Leibes, den dir Gott bezreit't, ins Baters Haus einzgehen, mit dir wird mir Fried' und Freude fren vom Leide bort gegeben, mit dir werd' ich ewig leben.

270. met. 184.

Laß mir, wenn meine Ausgen brechen, Herr, beinen Frieden fühlbar seyn; komm, deinen Trost mir zuzuspreschen, und segne mein Gebeine ein; reich mir die blutbefloßnen Armen, barin ich' Enad' und Friede fand, und trag mich vollends mit Erbarmen fanft zu dir heim ins Baterland.

271. Met. 136.

Ach bleib ben mir! noch sind es wenig Stunden, dann seh' ich durchs Berzbienst der heil'gen Bunden, Erbarmer, dich von allem Elend fren. Du hast mich bis hieher so sanst getragen, unmöglich kann ich nun an deiner Treu' verzagen: gewiß, mein Freund, du bleibst in mir und ich in dir.

Eroftet euch, ihr seine Kranfen; jest weint ihr am Siechenteich; aber wie werd't ihr ihm banken borten im gesunden Reich! wenn er eure Seclenschmerzen stillen wird an seinem Herzen, und auch euer Sterbgebein seinem Leib wird ahnlich senn.

2. Hier legt man euch, Gottes Samen, in das Feld von ihm geweiht, bald ruft er euch selbst mit Namen aus dem Grabe; dann ersfreut euch vor seinem Angessichte der Erquickung, dann wirds lichte, dann theilt er in seinem Haus Freuden über Freuden aus.

273. Met. 83.

welch seliger Moment, wenn ber Geist; im Blut gereinigt, sich von seiner Hutte trennt und mit seinem Herrn vereinigt, bann senkt man bas Sterbgebein, wie einst sein's, ins Grab hinein.

2. Dann ruhn wir, wie er geruht, unser Grab hat er geweihet, unser Korn, besprengt mit Blut, wird auf Hoffnung ausgestreuet, bis es einst, so bald er winkt,

winkt, herrlich aus bem Grabe bringt.

274. mel. 106.

Die Nacht des Grabes wird vergeben, wenn einst der Tag gekommen ist, an dem wir herrlich aufersteben, wie Jesus auferstanden ist, wenn seine Stimm' aus unster Gruft den Leib ins Leben wieder ruft.

2. Was wird das für ein Tag der Wonne für die im Herrn Entschlaf'ne seyn, wenn's Licht der ew'z gen Lebenssonne strahlt in das dunkle Grab hinein, wenn Seel' und Leib, aufs neu vereint, ganz in sein Bild verklart erscheint!

275. met. 184.

Erhor', o Sesu, beiner Kranken noch matte Stimm' am Siechenteich, bort wers ben sie dir schöner danken mit Wonne im gesunden Reich; wenn sie in deine Freud' eingehen, und deine Wunden = Herrlichkeit vor beinem Thron mit Augen sehen, o süßes Trostwort durch die Zeit!

276. met. 69.

Dein woll'n wir bleiben, so lang' wir hienieben an bich glauben, und einst so im Frieden heimgehn, bich, wie du bist, zu sehn.

277. Met. 230.

Seil'ger Braut'gam unfrer Geelen! wie schon wird's seyn, wenn kein's dir sehlen, wenn jedes von uns dort wird seyn; dort im Reiche der Gesunden, wo wir durch deine heil'gen Wunden geheilt sind, und uns ewig freun: dann stellst du unfre Schaar Gott, deinem Vater, dar als ein Theilchen von deiner Braut, dann wird geschaut mehr, als man sich zu denken traut.

278, Mel. 136.

Sallelujah! wohl uns burchs Herrn Bersühnen, ift gleich noch jest bas Beste nicht erschienen, bas auf uns wart't, so ist's gewiß boch nah; ba sepren wir bie ew'ge Ruh, bie große, ben ber vollend'ten Schaar in Zesu Arm und Schooße. Komm! ruft die Braut;—er, Amen ja! Hallelujah!

## Register.

| 26.                        |             | Ben dem wirkt ber Gindrud | ē 149 |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------|
|                            | tum.        | Benm Elend hochbegnad.    | 151   |
| Aber o wie sanft erquickt  | 100         | Benm Genuß bes einigen    | 114   |
| Ach bleib ben mir          | 271         | Bis zum Eingang in die    | 212   |
| die Angst, die bich d.     | 27          | Blick Jefu voll Gute v.   | 181   |
| eine jede selige Minute    | 116         | Bloßes Wiffen blahet auf  | 143   |
| fleide uns aufs neu        | <b>7</b> 8  | Braut'gam ber Gemeine     | 136   |
| laß mich doch in dir       | 97          | Braucht unfre Urmuth      | 107   |
| laß uns dein theures       | 55          | Bringt bem herren frohe   | 254   |
| laß uns doch Herr Jesu     | <b>2</b> 65 |                           |       |
| mocht' bein Bild           | 196         | ₽.                        |       |
| schaff in mir ein solch    | 117         | Da bringts mir durch      | 27    |
| seine Seelennoth, f.       | 26          | gabst bu bein Blut        | 27    |
| unsre liebste That         | 17          | heißt es, Jesu nimm       | 62    |
| was haben meine            | 27          | sehn wir sein Angesicht   | 155   |
| All meine Schuld und       | 57          | wird mein herz geb.       | : 38  |
| Alle Kirchenchore bringen  | 168         | Damit ja keines bas       | 128   |
| fel'gen Herzen             | 147         | Dank fen der Liebe        | 6     |
| Mso bin ich ewig seine, so | 69          | dir für bein              | 73    |
| Umen Ruhm Dank Preis       | 254         | dir Jefu, der t           | u 97  |
| Huch daß sein Leib, der s. | 26          | dir o Zesu                | 194   |
| Aus diesen sammelt er      | 154         | Dankt dem herrn,          | 249   |
| Mus großer Lieb und S.     | 26          | Dann bleibe als fein      | 128   |
| Auszusprechen ist es nicht | 200         | ruhn wir wie er           | 273   |
| SQ2                        |             | war er nicht für mic      | th 56 |
| <b>25.</b>                 |             | Das bitte ich, laß beinen | 95    |
| Barmherziger, erhore u.    | 197         | ein'ge Triebwerk sen      | 236   |
| Bedeck unsre Schuld        | 139         | ein'ge wahre Herz         | 148   |
| Bethlehem und Golgatha     | 24          | Gift der fündlichen       | 125   |
| district and               |             | ,                         | Das   |

| Das heil'ge uns bir      | 139   | Der Abgrund der ewigen 194    |
|--------------------------|-------|-------------------------------|
| Heiligthum ist auf       | 220   | Aufgang aus der Hoh' 8        |
| ist's, was unsre         | 6     | Eindruck von des 182          |
| Loos ist mir sehr        | 107   | gnadenvolle Herr, 78          |
| fel'ge Lieb's und        | 182   | hat ein immerwährend 101      |
| find wahre Segens        | 102   | Heiland ist bas treuste 170   |
| war' es, was ich Freud   | 244   | Heiland ist der Menschen 83   |
| Weltall ist burch        | 7     | Heiland ist es ewig 129       |
| wissen wir, die wir      | 61    | Heiland ist uns nah 54        |
| Wort von beinem          | 2     | Heiland kennt die 146         |
| Daß du Herr Jesu Christ  | 17    | Heiland nimmt sich 169        |
| du mit Wort und          | 214   | Heiland, welcher sich 164     |
| ich dir folge williglich | 98    | Heilige in Israel 168         |
| uns ben allen Schw.      | 189   | herbe Geißelschmiß, der 26    |
| wir getrost auf ihn      | 155   | macht, daß das Herz 67        |
| Dein Abendmahl im Thr.   | 222   | Schöpfer aller Dinge, 166     |
| Leib und Blut, das       | 224   | Umgang mit Gott 67            |
| Lieben erfüllet die S.   | 84    | uns hat so wohl 106           |
| theu'r für mich          | 98    | Des Heilands Leiben bis 42    |
| unerhörtes Lieben        | 25    | Beilands Leiden und 47        |
| woll'n wir bleiben       | 276   | Heilands Lieb und 176         |
| Wort ist unser Trost     | 187   | Dich bruckt mein Fluch fo, 29 |
| Deine Geißlung           | 27    | foll nun jeder Blutstr. 49    |
| Deinem Bilbe ahnlicher   | 137   | Die Ungst ber Seelenschm. 26  |
| Deiner wollen wir uns    | 201   | gottliche Geduld, mit d. 31   |
| Dem der auf dem Stuhle   | 250   | heil'ge Menschheit 10         |
| Den Blick auf beinen I.  | 74    | Last vom Kreugespfahl 26      |
| glaub'gen Blick auf      | 233   | Leidensschulen find oft 144   |
| treuen Sinn, ber imm     | er 74 | Mangel, die uns noch 152      |
| Denn ber geneußt, nach   | 99    | Macht bes Grabes 274          |
| er der Arzt ist weis'    | 125   | schmählige Areuhigung 26      |
| wär er nicht für mich    | 56    | Selbsterkenntniß wer 144      |
| was will body bas s.     | 260   | Dies ists auch, was mich 182  |
| *                        |       | E 5 Dir                       |

| Dir haben Arbeit meine   | 50          | Gin armer Gunber lehnet 6   |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| o Herr Jesu bant ich     | 116         | Blick auf Golgatha 8        |
| will ich traun und       | 123         | ewig Leben haft bu mir 6    |
| Doch seit ich weiß, daß  | 156         | Berg, bas schon mit 26      |
| wenn wir feiner Lieb     | 154         | Berg von Gottes Fried 11    |
| Drum bift bu meine Buv.  | 106         | Sünderherz, bas diefe 12    |
| bleiben wir in feiner    | 125         | Ein'ge Segensquelle 9       |
| foll Tesu Leiden         | 158         | Er, bem fein Gunber je 6    |
| Du aller unfrer Wünsche  | 93          | ber in tiefster             |
| benedenst Leib, Seet'    | <b>1</b> 18 | faßt unfre Worte 19         |
| der mit Blut und         | 45          | führet uns nach feinem 12   |
| Gotteslamm, voll         | 49          | hilft im außern und 24      |
| guter Hirt, du hast      | 119         | ists werth, daß wir 25.     |
| haft bein Blut an        | 187         | ist zugleich der beste 12   |
| hast dich herabgelassen  | 27          | felber leitet fie auf 16    |
| hasts verdient, du       | 256         | sieht uns als versohnte 7   |
| hasts vollbracht, E.     | 28          | unterwarf sich bitterm 3    |
| Herr bist unser Licht    | 211         | wird so froh, bas ers 64    |
| liebst so sehr, o daß    | 163         | woll uns Gnade geben, 189   |
| nahmst auf bich unsre    | 27          | Erfülle mich täglich mit 55 |
| Quell aller Gnaden       | 227         | Erhalt', herr Jefu, uns     |
| Sünderfreund, wer        | 222         | mir beinem armen R. 74      |
| trugst hier wie beine    | 27          | mir beinen theuren 90       |
| wirst Mensch, Herr Tes   | u 53        | mir herr bas Gl. 94         |
| wirst nicht mude uns z.  | 185         | uns auf dich 195            |
| Durch des Heilands Leid. | 40          | uns beinen Gottesfr. 142    |
| Jesu Tod ists ganze      | 28          | Erhalte mir die wahre 159   |
| sein Blut hat der        | 65          | Erhaltet in ben Campen 259  |
| seine Wunden werd.       | 218         | Erhor' o Sesu beiner 275    |
| Durchsuch mein Inners    | 138         | Erst heißt es, Sunder 128   |
| E.                       |             | Es segne dich der Bater 230 |
| Chre und Anbetung        | 257         | wird ja auch sein 260       |
| Gilot ihr Enangelisten   | 237         |                             |

| R.                                                                                                                          | Hat man sich mit Leib 66                                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Fahr hin was heißet Stund 117<br>Freue dich, du kleine 17<br>Freund und Bräut'gam 202<br>Freut euch im Herren, und 252      | Heil'ger Braut'gam 277 Herr bleib ben uns 190 Herr Gott groß 255 id warte auf bein H. 221                                  |   |
| Für beinen Tod so oft 71 bein gnädiges 204 jeden Trost, den mir d. 116 unsre Schuld hast du 30 Fürwahr der Herr nahm a. 218 | Sefu, gib mir an bem 117 Sefu ja du bift und 118 Sefu schaffe in und 191 Sefu thu nach beiner 205 Sefu wenn die Deinen 231 |   |
| Sib bis zum Sehn, 97<br>bag wir lieben bein G. 198                                                                          |                                                                                                                            | 3 |
| baß wirs immer 49  Sesu mir ein weiches 98  Gnad und Segen, Trost 175                                                       | fegnemich so lang ich w. 97<br>und Haupt der 208                                                                           | 3 |
| Sott Lob fürs heiligen 125<br>Lob und Dank, daß 50<br>fen gelobt, wir sind 55                                               | 5 hat der Kirche seiner 215                                                                                                | ó |
| unser herr hat in ber 160<br>Gottes Friedsgedanken 200<br>Großer Furst der Zeugen 240                                       | fchlaf ich ein in Sefu 269<br>wird zu meinem Gl. 229                                                                       | ) |
| Hab ewig Dank Herr Sesu 18<br>Hallelujah dem Freund 228                                                                     | and carry , went and 135                                                                                                   | 9 |
|                                                                                                                             | 1 hin in seinen Arm und 1348 Hochgelobter Herr und 254                                                                     | í |
| unser Gesicht nur 23<br>Halte treu, Kreugvolk 17.<br>Haft du mich zu beinem D. 24                                           | 3 Ja Umen Herr bein 28. 210                                                                                                | 8 |
|                                                                                                                             | ~                                                                                                                          | ~ |

| Ja du nur bringst         | 118         | Ihr sel'gen Stunden,       | 85           |
|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| treuer Jesu, das heißt    | 75          | Im Armseyn liegt allein    | 150          |
| was ich hier von Trost    | 52          | Licht seiner Wunden        | 174          |
| wen der Trost aus         | 101         | Umgang mit dem             | 91           |
| Ich bete an vor dem       | 41          | Immanuel mein Leib und     | 21           |
| bin ihm, der sich für     | 135         | In diefer lett'n betrübten | 259          |
| bin wohl fehr arm und     | 69          | dir ist Ruhe, Friede,      | 116          |
| bins, ber dir dein Glu    | £ 62        | jeder Noth wird uns d.     | 222          |
| fasse dich mein Lösegelb  | 57          | unsrer Mitte wandelst      | 187          |
| folg dir nach Gethseman   | e 29        | Ists gleich wenig, ja gar  | 160          |
| hange mit Verlangen       | 25          | möglich, denkt man         | 155          |
| hore noch wie eh das      | 28          | R.                         |              |
| lag in tiefster Noth.     | 26          |                            |              |
| liebe dich doch nicht     | 95          | Kann ich dich im Purp.     | 27           |
| liebe dich, ist's gleich  | 95          | Rein Glaubensblick         | 89           |
| seh den Heiland dort      | <b>2</b> 8  | größer Glück auf           | <b>2</b> 31  |
| feh ihn brauf in M.       | <b>2</b> 8  | Vaterherz kein treuer      | 80           |
| seh ihn wie er mit dem T. |             | Reiner wird zu schanden    | 192          |
| seh wie er der gute treue |             | Rleines Kind und Jehovah   | 12           |
| stehe mit bewegtem H.     | 37          | Komm heiliger Geift,       | 23           |
| wünsch mir in der         | 88          | Ω.                         |              |
| Jeds der Gnadenkinder     | <b>1</b> 58 |                            |              |
| Jesu, Lebenssonne, geh    | 92          | •                          | 200          |
| Jesu Ruh in Josephs Gr.   | 44          | Las beiner heißen L. St.   | 228          |
| treuer Heiland, spr.      | 122         | des Geistes Freudenshl     |              |
|                           | 223         | die Gotteskraft von        | 223          |
| voller Gnade hor'         | 16          | Sesu deine große Liebe     |              |
| Wort versichert jed.      | 1           | mich meine Zeit in         | 72           |
| Jesus, der im Grab        | 46          | mich nun um immer          | 53           |
| 7                         | 237         | mir wenn meine Augen       |              |
| unser hirt ist gut,       | 106         | uns in allem auf dich      | 141          |
| unser Hirt ist treu       | 106         | Lauter Friedsgedanken      | 190          |
| Ihm unserm holden         | 236         | Leib und Seele legt sich   | 200<br>leite |
|                           |             | 4                          | eitt         |

| Leite uns, o Gottestamm,    | 200        | <b>S.</b>                 |     |
|-----------------------------|------------|---------------------------|-----|
| Lieben woll'n wir uns       | 183        |                           | 46- |
| Lob fen dir Herr aller Ding | e 22       | D ba kanns nicht fehlen   | 130 |
| · m                         |            | bann erfolgt ein          | 151 |
| M.                          |            | dann hat es keine Noth    | 66  |
| Mach es uns durch           | 212        | daß wir täglich recht     | 205 |
| unfre Herzen rein           | 140        | du, der alles Sehnen      | 98  |
| Man find't in ber ganzen    | 100        | du, der's so treu         | 200 |
| hat das ew'ge Leben,        | 219        | du Schönster unter        | 204 |
| hat nichts als Schm.        | 86         | Gotteslamm am Kreußes     | 21  |
| wird schon hier auf         | 260        | große Lieb' o Wunder      | 105 |
| Mein Heiland du hast m.     | 262        | hing ich bis in bas       | 115 |
| herr und Gott geben         | £ 95       | himmlisch Wohlergehen     | 267 |
| herr und mein Gott          | 232        | Jesu, du, tritt selbst    | 163 |
| Herze bricht,               | 56         | Tesu hilf uns all'n bazu  | 203 |
| Konig und mein              | 138        | Tesu Tehovah, daß ich     | 17  |
| Meine Sect' vergiß es       | 33         | Jesu Schönster aller M.   | 61  |
| Bunfche schließen           | 120        | ihr Friedenskinder laßt   | 183 |
| Mit dir Herr Jesu schlaf    | 269        | könnten wir Armen         | 194 |
| Jesu Chrift ein Herz u      | . 68       | laßt uns ihm benn ganz    | 83  |
| Möchte man in unserm        | 177        | mein Immanuel ber K.      | 31  |
|                             |            | mochte ich mich nun       | 43  |
| M.                          |            | Seligkeit in Ewigkeit     | 167 |
| Nicht ohne Schmerz          | 196        | ftunde die Geschicht' mir | 36  |
| Nichts als Jesu Tob         | <b>5</b> 8 | Bater unfers licben       | 206 |
| kann uns auf                | 173        | verehrungswürd'ge Nacht   | 14  |
| Nie hat er verschmähet      | 79         | welch ein Glück, welch    | 167 |
| Nimm Jesu bir zum           | 205        | welch ein guter Herr      | 70  |
| Preis und Dank,             | 118        | welch feliger Moment,     | 273 |
| Nun darf ich armes Mensche  | n 6        | welch unschätzbarer Segen | 112 |
| finden fanfte Ruh die       | 50         | wie beugt uns das zur     | 9   |
| ist Friede auf der Erd      | 5          | wie danken wir von        | 51  |
| Rur er ift's, bem bas Berg  | 178        | wie schon, o wie schon    | 266 |

D

| T .                                                            |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D wie theu'r ist unsre Geel' 76                                | So hat Gott die Welt gel. 14                                                                                 |
| wie unaussprechlich ist's, 261                                 | kann und foll fich auch 127                                                                                  |
| wie wallt mein Herz 268                                        | nimm uns bann, bu 224                                                                                        |
| wie wohl wird es Jesu 266                                      | fdwadlid unfre Stimm. 247                                                                                    |
| on ·                                                           | ward mein Heil vollbr. 26                                                                                    |
| ₹,                                                             | werden wir dir                                                                                               |
| Pflege, Troft, Erbarmung 200                                   | wird bir Lob ben uns 187                                                                                     |
| Preis, Ehr' und Macht 256                                      | So lang ich hier noch 91                                                                                     |
| Preis und Dank sey dir 254                                     | So lange wir hienieben 188                                                                                   |
| <b>©.</b>                                                      | wir dem Herrn 245                                                                                            |
|                                                                | Sprich zu unferm Fleben, 213                                                                                 |
| Satan, Welt und ihre 237                                       | Starke meinen bloben 160                                                                                     |
| Schmecke und erfahre 173                                       | Statt meiner Strafe Theil 31                                                                                 |
| Schon und groß ist das 251                                     | Suße Wahrheit, 11                                                                                            |
| Schreib du uns selbst 49                                       | Supes Evangelium,                                                                                            |
| Sehet, das ist Gottes Lamm 43                                  |                                                                                                              |
| Seht wie sein Schweiß, w. 26                                   | <b>E</b> ,                                                                                                   |
| Sein Blut deckt meine 6                                        | Theurer Gott's und 24                                                                                        |
| Fleisch und Blutgenuß 217                                      | Jefus = Namen, 20                                                                                            |
| heil'ger Leib von 34                                           | Theures Wort von Gott 237                                                                                    |
| Leib mit Striemen 42                                           | Tob betrübt in bangem 27                                                                                     |
| Leichnam, ber auch uns 42                                      | Treuer hirt beiner Schafe 238                                                                                |
| Tob hat uns vom Tob 62                                         | Troftet euch ihr feine 272                                                                                   |
| unter biefer Pein von 26                                       |                                                                                                              |
| Seiner konnen wir uns 124                                      | u.                                                                                                           |
| Seit des Heilands Leiden 235                                   | Und meine Sorge bleib' 68                                                                                    |
| Selig wer in Jesu Wunden 113                                   | muß ich gleich die 28. 56                                                                                    |
| Sen du unser Lehrer 3                                          | mup ich gleich die 28. 56                                                                                    |
|                                                                | v wie kann ich d. 56                                                                                         |
| tausendmal von uns 43                                          |                                                                                                              |
| Sind wir gleich nur Asch' 153                                  | o wie kann ich d. 56                                                                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          | o wie kann ich d. 56<br>von dieser Wunderthat 43                                                             |
| Sind wir gleich nur Asch' 153                                  | o wie kann ich d. 56<br>von dieser Wunderthat 43<br>Unendlicher, des Jahre 197                               |
| Sind wir gleich nur Afch' 153<br>So faßt bas Herz im Glaub. 60 | o wie kann ich d. 56<br>von dieser Wunderthat 43<br>Unendlicher, des Jahre 197<br>Uns ists verdient, daß 131 |

| Unfer Herz und Mund lobs. | 184  | Wenn man die Herrlichkeit | 260 |
|---------------------------|------|---------------------------|-----|
| Herz und Mund soll        | 253  | man über Leid und         | 134 |
| Herz und Sinn stehet      | 223  | nur er uns liebet         | 173 |
| Loos ist schon und        | 111  | Schulben und Schm.        | 157 |
| Unfers Baters Liebe weckt | 130  | wir auf unsre Armuth      | 155 |
| unfre Seelen öffnen fich  | 4    | wir uns noch fürchten     | 237 |
| Unfre Sahre fliehen bin   | 261  | Wer da hat, dem wird      | 132 |
|                           |      | bankt genug für b.        | 27  |
| X.                        |      | das begehrt und ernstl.   | 133 |
| Vater aller Gnaben        | 16   | dich nicht kennt und      | 49  |
| voll Erbarmen             | 257  | dich nur kennt als        | 119 |
| Vergib die Schuld         | 163  | durch des h. Geistes      | 151 |
| Voll Lob und Dank boch    | 209  | erst sich grundverd.      | 60  |
| Von dir allein kommts     | 118  | gebeugt vor ihm ersch.    | 59  |
| neuem sen dir unser       | 243  | gering und niedrig v.     | 183 |
| or a                      |      | Jesum einmal kennt        | 110 |
| AB.                       |      | ihn hat, dem mangelt      | 108 |
| Wahr ists, das Auge       | 54   | im Geiste Gottestamm      | 149 |
| Walte über uns in         | 212  | in der Wahrheit und       | 180 |
| Was er so williglich b.   | 26   | nach dem Heiland w.       | 145 |
| ist der Mensch, ein       | 56   | nur bei dir um Gnade      | 64  |
| ist der Mensch, daß di    | u 34 | nur von ganzem            | 125 |
| sagen wir doch noch       | 196  | sich nur vest             | 123 |
| foll ich Jesu nun zu      | 26   | Werd ich so glücklich ein | 85  |
| wår', bas mich im         | 116  | Wie beugt es mich, wenn   | 56  |
| wår' ich doch, wo n.      | 156  | er in unerhörten Schm.    | 38  |
| wird das für ein Tag      | 274  | grundlos sind die         | 82  |
| Weil uns der werthe       | 127  | haben wir es doch so      | 103 |
| Welch ein Mensch          | 35   | Jesu Geist am Ende        | 267 |
| füßer Trost für Geist     | 96   | konnt's da dunkel fenn    | , 8 |
| Wem bu's giebst, ber      | 201  | lieblich tröftend und     | 216 |
| Wenn er uns in der        | 62   | liebt sich's nun so       | 182 |
| ich im heil. Abendm.      | 228  | sanfte werden meine       | 126 |
|                           |      |                           | Mie |

| Wie schon ift's ihm zu leb. | 234   | Wir gehen lauter Segen | 104             |
|-----------------------------|-------|------------------------|-----------------|
| elig ist ein Herz, bas      | 133   | glucksel'ge Schafelein | 106             |
| felig ist, wer hier ein     | 133   | haben nichts, womit    | 75              |
| selig ist, wer Jesum        | 99    | haben unzählbare       | 246             |
| selig ist, wer I. kennet    | 109   | nehmens auf den        | 15              |
| sicher angenehm und         | 131   | schmecken beine        | 162             |
| sollen wir dir Jesu d.      | 185   | stimmten immer herzl   | 154             |
| tief gebeugt sind           | 179   | Wird nun der werthe    | 60              |
| trostvoll ist dein          | 32    | Wohl dem, des Herz ihm | 131             |
| wohl ist mir in dieser I    | 3. 61 | dem Volk, das sich a.  | 172             |
| wohl ist mir, o Freund      | 121   | dem Bolk, des der      | 172             |
| uns Jesus liebet, ist       | 81    | benen allen, die I.    | 252             |
| viel Geduld mußt' er        | 56    | der Seele, die sich    | 87              |
| Wiederholt's mit frohen     | 13    | jedem der am Siechen   | 265             |
| Will uns alle Welt          | 237   | uns, daß wir Jesu      | 55              |
| Wir beten dich in Demuth    | 187   | uns des Herrn          | 77              |
| bringen bir mit Lobg.       | 15    |                        |                 |
| danken sehr und bitten      | 189   | 3.                     |                 |
| erheben deine Gute          | 184   | <b>₩</b>               |                 |
| geben dir uns aufs          | 141   | Bu dir, o mein Herr    | 16 <del>1</del> |
| geben uns bem guten         | 105   | unfere herrn burchb.   | 188             |





